







LITTELE

# LHXIXUR

before elebise leon Senares.

Sook bestroke. Ontdoor, den rosten vinterländlengen rusen. Sooken alle Ca class a Microscopping vin den et honellengen Geographus, in militarisch gest Microscoper sign.

STREET, SQUARE,

We like a separation of the second

The North American State of the Control of the Cont

married mann,

Markon Colombian Common Statement Colombia

Market Albertain

**阿里安斯。393**年

the second of th

物

20

and the many many many the property of the contract of the con

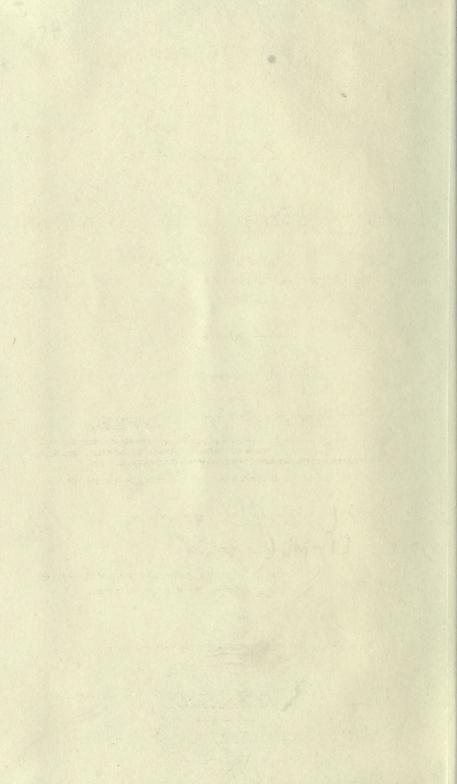

9 227, 455

### ALLGEMEINES

## GEOGRAPHISCH - STATISTISCHES

# LEXIKON

aller

# Österreichischen Staaten.

Nach ämtlichen Quellen, den besten vaterländischen Hilfswerken und Original-Manuscripten, von einer Gesellschaft Geographen, Postmännern und Staatsbeamten.

#### Herausgegeben

v on

## FRANZ RAFFELSPERGER,

inhaber der goldenen verdienst-medaillen für künste und wissenschaften i. i. m. m. Der könige von Frankreich, Preussen, Sachsen, Sardinien, Sicilien, der k. k. Österreichischen goldenen industrie Preis-medaillen, etc. etc.

Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften und Vereine, Geograph etc. etc.



Mit 6 typometrifden Landkarten: 2 Blatter der großen Poftkarte vom Kaiferstaate, Machren, Erzherzogthum Oesterreich, Eirol und Siebenburgen.

Zweite Auflage.

-<del>\*\*\*\*\*\*\*</del>---

### WIEN, 1846.

Druck und Verlag der k. k. a. p. typo - geographischen Kunstaustalt.
In Commission bei Ignas Klang, Buchhändler, Dorotheergasse No. 1105.

Verlag für das Ausland: hei BROCKHAUS und AVENARIUS in Leipzig, und in allen Buchhandlungen zu hahen.

132 13215.4

ALLGEMEINES

CEOGRAPHIZEH-STATISTISCHES



DB 14 A 44 1846 V: 11

CHELLER HWW.

t & tepometrichen Londication: L'Active des großen Politiques nom Anthopagn Martico, Coperpodium Orlineria, Tierl und Birkenbliegen.

Managary was jumps

WIEN, 1846.

trees and Verloy det R. E. s. p. 1940 - acquiphlathen Revoluces to tente commission as home Rivay, numbered to conference to ten-

Serving the day derivated the RECOGNACY and MERCHINS in Zulaway,

armost to the

heit: Kaspar Schwenkfeld rühmte sie in seinem 1600 heraus gekommenen Werke: Stirpium et fossilium Silesiae Catalogus etc. als ein liebliches Mineralwasser von vortrefflichen Wirkungen, dessen sich August, Chur-fürst in Sachsen, mit trefflichem Erfolge bedient hatte. Christian Philipp Graf von Clam-Gallas liess die Brunnen reinigen und fassen, und durch den Dr. Jos. Heinr. Bauer, Physikus in Prag, untersuchen. Im Jahre 1786 gab Dr. Joh. Mayer, Mitglied der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, eine Beschreibung davon heraus. Im Jahre 1810 liess der gegenwärtige Herschaftsbesitzer durch den berühmten böhmischen Hydrographen, den Bergrath Dr. Fr. A. Reuss, die Quellen neuerdings chemisch untersuchen, und da die Heilkräfte der Brunnen bewährt gefunden wurden, so wurde nehst den schon früher bestandenen Trinkanstalten auch ein Badehaus für Männer mit 8 Bädern und eines für Frauen mit 9 Bädern errichtet, und die Umgebungen durch Gärtenanlagen, Alleen, Spaziergänge mit verschiedenen Ruheplätzen verschönert. Eigentlich sind 4 Brunnen, welche für den Gebrauch gefasst sind, der Christiansbrunnen, der Josephinenbrunnen, der Withelmsbrunnen, diese sind Sauerlinge, welche zum Trinken dienen, dann der Stahlbrunnen, die berühmteste und wasserreichste unter diesen Quellen, welche in 24 Stunden 669 Kubikfuss Wasser giebt, und sowohl zum Trinken als auch zum Baden verwendet wird. Sowohl die Säuerlinge, als der Stahlbrunnen werden auch in Flaschen gefüllt versendet. Der Gehalt der Quellen besteht nach den Untersuchungen von Reuss, in etwas Extraktiv-Stoff, kohlensaurem Natron, Kochsalz, kohlensaurer Kalkerde, kohlensaurer und schwefelsaurer Kalkerde, und Eisenoxyd, an welchem letztern der Stahlbrunnen sich vorzüglich reich, und in seiner Zusammensetzung wie in seinen Wirkungen ganz ähnlich dem Spaawasser zeigt; der Gehalt an kohlensaurem Gas ist bei dem Christiansbrunnen 108 p. C., beim Josephinenbrunnen 18,79 p. C., beim Wilhelmsbrunnen 83,68 pr. C. und beim Stahlbrunnen 100 p. C. dem Volumen nach. Die Temperatur der Quellen ist zwischen 8 und 9 Grad Reaumur, bei dem Gebrauche zu Bädern muss daher das Wasser gewärmt werden. Nebst den Badehäusern be-Aligm. geogr. LEXIKON IV. Bd.

findet sich hier ein herschaftl. Schloss, ein schönes, trefflich eingerichtetes Traiteurhaus, u. mehre, anf herschaftliche Kosten errichtete Gehäude zur bequemen Unterkunft der Kurgäste. -Zum Dorfe Liebwerda gehören auch 2 einschichtige Häuser, auf der Ueberschaar genannt, 3 Stunden entfernt; 13 Stunden von Friedland, 21 St. von Reichenberg.

Liebwerda, Böhmen, Leitm. Kr., ein hrschaftl. Meierhof, am rechten Ufer der

Pulsuitz.

Liechtberg, Oest. obd. E., Hausr. Kr., eine im Distr. Komm. Engelzell lieg., der Hrsch. Aichberg geh., nach Natternbach eingpf. Ortschaft, 2 St. von Baierbach.

Liechtblaumühle, Schlesien, Troppau. Kr., eine Mühle, zur Hersch. Wiegstadtl, unter Niederdorf, über dem Czerwenkaflusse, gegen Süd., 4 St. von Hof.

Liechteck, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein im Pflggcht. Schärding lieg., den Hersch. Sct. Martin, Suben und Domkap. Passau unterth., nach Andorf eingpf. Dorf. & St. von Siegharding.

Liechtenau, Oest. ob d. E., Mühl Kr., eine Distrikts-Kommissariat, Herschaft und Schloss, unw. d. grossen Mühlfl. und dem Markte Haslach und dahin eingepf., 10 St. von Linz.

Liechtenau, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., eine zur Hrsch. Rapotenstein gehör. Dorf, unw. Schönbach, 5 St. v. Zwettel.

Liechtenberg, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., ein zum Distr. Kom. und Hrsch. Kogelgeh., nach Sct. Georgen am Attergai eingepf. Dorf, am Wimberge, 2 St. vou Frankenmarkt.

Liechtenberg, Oest. ob d. Ens, Mühl Kr., eine im Distr. Kom. Eschelberg lieg., versch. Dom. gehör., nach Gramastädten eingepf. Ortschaft von 110 Häus., 21 St. von Linz.

Liechtenberg, Oest. ob d. Ens, Mühl Kr., ein dem Distr. Kom. und Stiftshrsch. Schlägel geh., nach Ulrichsberg eingepf. Dorf von 41 Häus., unw.dem Dorfe Ulrichsberg, nächst der Waldung, 131 St. von Linz.

Liechtenbuch, Oest. obd. E., Hausruck Kr., ein dem Distr. Kom. Kogel und Hrsch. Walchen unterthän., nach Nussdorf eingpf. Dorf mit d. Einöde Schwarzenbach, 5 St. von Frankenmarkt.

Liechtendorf, Steiermark, Grätzer Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. Herschaft Strass unterthän. beträchtliches Dorf mit der nahe dabei am Mursusse liegenden Mühle, an der Radkersburger Kommerzialstrasse, 12 St. von Mureck, 2 St. v. Ehrenhausen.

Licehteneck . Lichtegg - Oest. u. Herschaft Pflindsberg geh. Dorf . word. E., V. O. M. B., eine dem Amte Saaggraben zugetheilte, der k. k. Patrimonial - Herschaft Gutenbrunn dienstbare Ortschaft, nach St. Martinsberg eingpf.,

21 St. von Gutenbrunn.

Liechteneck, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein kleines, in dem Distr. Kom. Mattighofen liegendes, der Hrsch. Friedburg gehör., nach Munderfing eingepf. Dorf, am Forste Hennhard, gegen Norden nächst der Ortschaft Katzthal, 5 St. von Braunau.

Liechtenegg, Steiermark, Marburg. Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Minoriten Gut zu Pettau, den Herschaften Thurnisch und Oher-Pulsgau unterth. Dorf von 91 H., mit einer Pfarre, 13 St.

von Pettan.

Liechtenfels, Oester. u. d. E., V. O. M. B., ein uraltes, zur Hrsch. Rastenberg gehör. Schloss hinter Ottenstein, mit 3 Häusern, wo sich der grosse und kleine Kampfluss vereinigen, 13 St. von Zwettel.

Liechtenhag, Oester. ob d. E., Mühl Kr., ein zum Distr. Kom. und Herschaft Eschelberggeh., im Ldgcht. Waxenberg in d. Markte Gramastädten lieg. Schloss,

31 St. von Linz.

Liechtenhof, Steiermark, Grätz. Kr., eine im Wb. Bzk. Kom. Kalsdorf sich befindliche, der Herschaft Wellsdorf unterthänige zerstreute Gegend, & Stunden von Ilz.

Liechtenstein, Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine Herschaft und Schloss; s.

Lichtenstein.

Liechtenstein, Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf von 36 Häusern und 280 Einwohnern, der Herschaft Hohenstadt und Pfarre Tattenitz geh., 2 Meil. von Hohenstadt.

Liechtensteinerberg, - Steiermark, Brucker Kr., eine in dem Wb. Bzk. Kom. Kaisersberg lieg., verschied. Dominien geh. zerstreute Gegend, 21 St.

von Kraubat.

Liechtenthal, vormals Karlstadt, jetzt noch Wiesen genannt - Oester. u. d. E., V. U. W. W., eine der 34 Vorstadte Wiens ausser dem Schottenthore über dem Alserbache, unter der Gerichts-Herrlichkeit der Fürsten von Lichtenstein, mit einer eigenen Pfarre. Post Wien.

Licehtenwiesen, Steiermark, im Grätz. Kr., ein z. Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Waasen dienstb. Dorf am Grabenberge,

2 St. von Lebring.

Liechtersberg, Steiermark, Judenin dem Wb. Bzk. Kom. und Liegerbach, Steiermark, Judenburg. burger Kr.,

über sich das verfallene Schloss Pflindsberg befindet, von 34 Häusern, wovon 2 zum Pfarrhofe Aussee gehörig sind, mit einem Salzherge und Torf-Stiche.

Liedering, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein in dem Distr. Kom. Welsliegendes, verschiedenen Dominien gehör. nach Gunskirchen eingepf. Dorf, 11 St.

von Lambach.

Lieder-, Leder - Tejed, Ungarn, Presb. Komt. ; s. Tejed.

Liedersberg, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf d. Hrsch. Karlstädten;

s. Dietersberg.

Liedlhöfen, Böhmen, Prachiner Kr., ein Dorf von 15 Häusern und 146 Einwohnern, am Gebirge zwischen dem Lossnitzbache und Zollerbache zerstreut. ein Theil heisst Ober- Liedlhöfen, nw. davon eine Gruppe von Häusern Unter-Liedlhöfen; dabei ist eine Papierfabrik am Lossnitzbache; hierher gehören auch noch die Einschichten Kaiserhof, ein emphyteutisirter Meierhof, & Stunde nordwestlich von Ober - Liedlhöfen; Kaltmühle, eine Mahlmühle und Brettsäge, 1 Stunde sö. am Lossnitzbache; ferner Wasserhaus, ein einzelnes Haus, unfern vom vorigen, und die 1 Stunde südl. am Weissenbache gelegene Brettsäge.

Liedlkogel, Steiermark, Judenb. Kr., östl. von Rottenmann an der Grenze des

Brucker Kreises.

Liedlschwandt, Oest. ob d. Ens, Inn Kr., 6 im Pflggcht. Mauerkirchen gehör., nach Henhard eingpf. Häuser, abw. von Ainctsreid, 2 St. von Mattighofen, 6 St. v. Neumarkt.

Liedolo, Venedig, Provinz Treviso und Distr. IX, Asolo; s. S. Zenone.

Liedorowitz, Literowitz - Böhmen, Tabor. Kr., ein Dörfchen, zur Hrsch. Chotowin, 11 St. von Sudomierzitz.

Liedweg, Illirien, Kärnten, Vill. Kreis, eine Steuergemeinde, mit 5 H. und 59 E., der Hrsch. und Hauptgemeinde Millstadt.

Liefering, Lifering, (in Urkunden Liuveringa - Oest. ob d. Ens, Salzh. Kr., ein zum Pflggcht. Salzburg (im flachen Lande) geh., an der Münchnerstrasse, zwischen Lehen u. Rott gelegenes, zur Pfarre Siezenheim gehör. Filial-Dorf von 82 H. und 456 Einw., mit 1 Kirche, 1 Schule, 2 Schmieden, 1 Wirthshause und einigen schönen Landhäusern, 1 St. von Kleiss-heim und Siezenheim, 1 St. v. Salzburghofen mit dem Raming-, von Kleinmayrnund Kreuzbauernhofe, 11 St. v. Salzburg.

Kr., im Bzk. Pflindsberg, treibt 1 Haus-

mühle in der Gegend Bräuhof.

Liegler, Steiermark, Grätz. Kr., eine zum Wh. B. Komm. Hrsch. Hartherg ge-Besitzung, 4 Stund, von Ilz.

Lieh, Ungarn, Agram. Komitat, ein Dorf. Lichna, Böhmen, Elbogn. Kr., eine abseitige Hammethütte, d. Hrsch. Waltsch.

11 St. v. Liebkowitz.

Lichnertsmühle, Böhmen, Leitmer. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Böhmisch-Kam-

nitz; s. Hillemühle.

Liekendroff, Nyék, Nekenmarkt -Ungarn, ein Markt im Oedenburg. Komt. Lielach, Oest. unt. d. Ens. V. O. W. W.. 4 einz., zur Staatshrsch, Sct. Pölten geh. Häuser, mit 20 Einw., links unweit Kasten wohin selbe eingepfarrt sind, 3 St.

von Bärschling.

Lielachberg, Steiermark, Marb. Kr. eine dem Wb. B. Kom, und Hrsch, Spielfeld geh. Ortschaft von zerstr. Häus., in der Pfarre Sct. Egydi, 3 St. von Ehren-

Lielon, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., Berg mit besonders schönen An- u. Aussichten

zu Michaelbeuern.

Liemberg, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein Gut und Ortschaft, im Gebirge, zwischen Wasy und Gösseberg, 2 St. v. Sct. Veit.

Liemberg, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein Steuerbezirk, mit 1 Steuergem., 1880 Joch.

Liemritz, Oest. unt. d. E., V. O. M. B.; siehe Liebnitz.

Lien, Oest. obd. E., Inn Kr., ein im Pfleggerichte Ried lieg., der Hrsch. Neuhaus gehör., nach Eberschwang eingpf. Dorf, 11 St. von Haag.

Lienberg, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfiggreht. Zell am See (im Gebirgsl. Pinzgau) geh., kleines, dem Bergwerkverwesamte Zell am See angehöriges u. mit dem Hauptberg werke Limberg durch einen Gang in Verbindung stehendes Kupferbergwerk, 5 St. von Lend.

Liendihöfen, Höfen, Dworcza -Böhmen, Prach. Kr., ein d. Stadt Bergreichenstein gehör. Dörfchen, 7 St. von Ho-

razdiowitz.

**Liendimühle,** Oest. ob d. E., Inn Kr., ein im Pflggcht. Schärding lieg., d. Hrsch. Zell gehör, und dahin eingepf, einsch.

Ort, 21 St. von Siegharding.

Liendten, sonst Wallern - Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine zum Distr. Kom. Engelszell geh. Einode, in der Pfarre Egidi und dem Steuerdistrikte Schaurn, 31 St. von Baierbach.

Lienfeld, Illirien, Krain, Neustdt. Kr.,

ein zum Wb. B. Komm. dem Herzogthume Gottschee gehör. und dahin einepf. Dorf, am Flusse Rinnsee, nächst Krapfenfeld, 13 St. von Laibach.

hörige, im Orte Unterbuch sich befindende Lientsch. Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine zum Wb. B. Komm. und Ldgrehts. Hrsch. Gmund geh. Ortschaft, mit 8 H. u. 55 E., im Gebirge, 8 Stund. von Gmünd.

Lientz, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine S teuergemeinde mit 4 Häus. und 16 Einw., der Hersch. Ossiach. Hauptge-

meinde Himmelberg.

Lienz, Luenz, Loncium, Leoutium -Tirol, eine Stadt liegt untern 46° 476 50" n. B. 30° 23° 20" östl. Länge, mit eigenem Magistratund der Vorstadt Rindermarkt, an dem Fl. Drau und Isel, mit einer Pfarre, Franziskaner-Mönchsund Dominikaner-Nonnenkloster, Gymnasium, einer Messing- und Draht-Fabrik, dann einem Postwechsel. Ausser der Stadt liegt das Schloss Bruck und das Ldgrcht. Lienz. Sitz eines Dechants mit einem Magazinsamt, Rent-, Waldund Verwesamt, auch Berggericht, hat 218 Häus, und 3000 Einw. Metallarbeiten und Speditionshandel geben Beschäftigung. Hier finden sich zahlreiche Alterthümer, sogar ein römisches Bad. Postamt mit:

Postamt mit!

Ainet, Alkus, Amach, Amthof, Apriach, Asten,
Bamberg, Berg, Bruck, Brugyen, Burgfrieden,
Debantkad und Dehand, Doliach in Defreggen,
Dollach und Grosskirchheim, Boliach, Dristach,
Duregg, Fels, Fleiss, Galitizenachmid, Gang,
Gassen, Glanz bei Lienz, Glainz bei WindsehMattrey, Golmach, Goriach hei Lienz, Goriach
in Virgen, Gortes, Görtschach bei Lienz, Gortesehach in Defregg, Göftle, Grafendorf, Grafeegg, Gritzen, Gruben, Guyenberg, Grahl, Hei
ligen Blut, Hintenthal, Hinterbüch, Hinterburg,
Hinteregy, Hof, Hopfgarten, Huben, Jesberg, Hinteregy, Hof, Hopfgarten, Huben, Iselsberg, Jungbrunn Kals, Kaltenhaus, Kapaun, Klaung, Junghrum Kale, Kaltenhaus, Kapaun, Klaung, Klausen, Kreit, Lastenburt, Lamnitz-Lasnach, Lavant, Leinach, Leisach, Lengherg, Lerch, Leendorf, Lindsberg, Lebersberg, Lugguuer-Anger, Mattersberg, Mauthhäust, Melitz-Michaelberg, Michelbach, Mitteldorf im Möllthal Mitteldorf Virg, Mitten, Mörtechach, Moos in Dofregg. Moos bei Windisch-Nattrey, Namlach, Niedermauern, Nikolstoff, Norsach oder Ghrift, Oberdrum, Obergaimberg, Obergöriach, Oberleibnig, Obergach-Orerleibnig, Obermauern, Cherinach, Perschiach, Penzelberg, Perlog, Pichl, Plan bei Lieux, Plan in Defregg, Plappergasen, Plon, Poboiach, Pol-Defregy, Plappergassen, Plon, Pobotach, Polland, Prapereitzen, Pregratten, Presenigtrat-Defregg, Plappergassen, Plon, Pobotach, Polland, Proprectizen, Pregratten, Presmigtratera, Poekhorn, Prossegg, Puttschall, Ranach, Rainach, Ranchurgund Ratzel, Reut, Rewmach, Reinhal, Rattenbach, Sagrix, Sct. Andre, Sct. Jakob, St. Johann im Walde, St. Peter, St. Veit oder Gharitz, Schlaiten, Schlossberg, Schwainach, Swerschberg, Schlae, Stain, Stampfen, Stamiaka, Stall (Sonnherg), Stein, Steimand, Stemberg, Sidellieg, Strasen, Sirbach, Stronach, Tammer, Tammerhurg, Thauer, Thurn, Trattenberg, Tresdorf, Tristach, Ulrichsbüchl, Unterguinberg, Unterlesach, Unternweidorf, Intervald, Virgen, Wache, Wallborn, Weiselach, Wernberg, Weyerburg, William Mathe, Weinberg, Weiselach Wernberg, Weyer, Weyerburg, Windisch Mat trey, Winkel H. Blul, Winklern, Wittsdorf, We latratten, Zedlach, Zirknitz, Zwischenbergen.

Lienz, Tirol, ein k. k. Land- und Kriminal-Untersuchungsgericht für den eigenen Bezirk, und für die Lagreht. Heimfels, Windisch-Matrey und Ampezzo.

Vormals Pfandgericht des kön. Damenstiftes zu Hall. Zu diesem Ldgrcht. kamen noch das ehedem fürstl. brixnersche der landesfürstliche Burgfrieden Lienzer Klausen, und das fürstl. salzburgische Gericht Lengberg.

Lienz, Tirol, Dekanat und Sitz des Dechauts, wozu die Pfarren: Lienz, Tristach, Lavant, Nikolsdorf, Dölsach,

Anras und Assling.

Lienz, Lidgreht. 1. Classe, Flächen-Inhalt 1012 geograph. Quadr. M., 11626 Einwohner.

Lienz, Ober-, Tirol, Pusterthal. Kr., ein zur Lagrehtshrsch. Lienz geh. Dorf mit einer Pfarre nächst dem Iselfl., 1 St. von Lienz.

Lienzberg, Illirien, Kärnten, Kr., eine Steuergemeinde mit 15 Häuser und 65 Einwohn., der Hersch. Lauten. Lieschnitz, Böhmen, Beraun. Kreis,

Hauptgemeinde Afritz.

Lienzer Klausen, Tirol, Pust. Kr., ein zur Hersch. Lienz geh. Pfleggericht und Zollamt, vormals auch eine Festung Liesdorf. Böhmen, Leitmeritzer Kr., nach Assling eingepfarrt, liegt an dem Draufl. und der Stadt Lienz, 1 St. von Lienz.

Llenzmühl, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., ein Dorf mit einem Sauerbrunnen.

Post Friesach.

Liepersdorf, Loypersbach - Ungarn, ein Dorf im Oedenb. Komitat.

Liepitzbach, Illirien, Kärnten, ein Dorf mit grossen Hammerwerken.

Lieple, Illirien, Krain, Adelsb. Kreis, eine Steuergemeinde mit 9 Häus. und 57 Einw., der Hersch. Herberg. Hauptgemeinde Planina.

Liquitz, Likowitz, Likwitz - Böhmen, Leitm. Kr., ein der Stiftsherschaft Ossek geh. Dorf mit einer Filialkirche,

1 St. von Brüx.

Literna, Lombardie, Prov. Como und Distr. XI, Lecco, eine aus den unten genannten Dörfern bestehende Gemeinde, nach S. Ambrogio zu Villagepfarrt, Liesenbrücken, Illirien, Kärnten, mit einer Gemeinde-Deputation, nördVillacher Kr., eine Steuergemeinde mit lich am Ufer des Lecco-See's unter den Bergen Lierna und Esino, 19 Miglien von Lecco. Unter dieser Gemeinde sind begriffen:

Avredo, Bancola, Casate, Cassallo, Cesarino, Giunico, Giussana, Gramo, Maggiasca, Olciacino, Ronco, Sora-sio, Torchio, Valle, Villa, Dörfer.

Lierschmanngraben, - Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Waldegg und Pfarre Sct. Stephan sich bef. Dorf, 6 St. von Grätz.

Lierzberg, Illirien, Kärnten, Villa-

Kom. und Hersch. Afritz geh., und dahin eingepf. Gemeinde im Gebirge, 4 St. von Villach.

Gericht Anras mit der Gemeinde Panberg Liesberg, Oest. u.d. E., V. O. W. W., 3 der Herschaft Sct. Leonhard im Forst diensthare, nach Ruprechtshofen eingpf. Häuser, nahe bei dem Pfarrorte, 21 St.

von Mölk. Liesch, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Gemeinde mit 1 Haus und 7 Einwohnern, der Hrsch. Grünburg u. Haupt-

gemeinde Hermagor.

Liescha, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichte Bleiburg gehör. Gebirgsgegend mit 2 Filialkirchen und einem Steinkohlenbergbau, 31 St. von Unterdrauburg.

Lieschak, Schlesien, Teschn. Kr., ein

Wirthshaus bei Freistadt.

ein der Hrsch. Dobržisch geh. Dörfchen, liegtam Berge ob d. Moldauflusse, 10 St.

von Beraun.

ein der Hersch. Kulm gehör. Dorf von 16 Häusern und 92 Einwohnern, zu welchem auch die weiter aufwärts im Gebirge liegenden 2 Zechenhäuser des ehemals hier bestandenen Silber-Bergwerks, am Berge Hadalka gehören; ist nach Kulm eingepfarrt, liegt gegen Süden nächst Schande, am Abhange des Erzgebirges, 3 St. von Kulm, 2 St. von Aussig.

Lieseldorf, Ungarn, Presb. Komt.; s.

Szt. Ersébeth.

Liesen, Lisenhof - Böhmen, Saazer Kr., ein der Hersch. Klösterle gehöriges Dörfchen mit einem Meierhofe, liegt im Gebirge hinter Merzdorf, 23 Stunden von Kaaden, und 3 Stunden von Saaz.

Liesenberg, Tirol, Vorarlberg, ein kleines, in dem Gerichte Bregenz lieg.

Dörfchen, 5 St.von Bregenz.

6 Häusern und 33 Einwohnern, der Herschaft und Hauptgemeinde Millstadt gehörig.

Lieser, Illirien, Kärnten, ein Fluss, entspringt dicht an der salzburgischen Grenze im Schwarzhorn, läuftsüdwärts und fällt bei Ortenburg gegenüber in die

Drau.

Liesereck, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, eine Steuergemeinde mit 2 Hänsern und 15 Einwohnern, der Herschaft und Hauptgemeinde Millstadt

cher Kr., eine zerstreute, zum Wb. Bzk. Lieserhofen, Illirien, Kärnten, Vil-

lacher Kreis, eine Steuer-Gemeinde mit 1677 Jonh.

Liesfeld, oder Lisfeld - Tirol, Unter Innthal. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Rattenberg gehör., nach Kundel eingepf. Dorf, am Innflusse, 11 St. von Wörgel.

Liesfeld, Tirol, ein Dorf am Inn bei Kundl, Filial dieser Pfarre, Landgrcht.

Rattenberg.

Liesfeld, Tirol, Unt. Innthal, Kr., ein Weiler zum Lidgeht. Rattenberg und Gemeinde Kundl.

Liesing, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Steuer-Gemeinde mit 2 Häusern

Hauptgemeinde Paternion.

Liesing, Steiermark, Bruck. Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. und Hrsch. Ehrenau gehör., nach Kammern eingepf. Gemeinde von 32 Häus, und 190 Ein wohnern, am Liesingflusse und an der Salzstrasse gegen Süden vom Dorfe Kammern, 31 St. von Kraubat.

Liesing, Ober- od. Klein-, Unter- oder Gross-Liesing, Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine Herschaft Liessingbachel, Steiermark, Judenund Dorf, welches durch den kleinen Fluss die Reicheliesing dergestalf abgetheilt ist. dass die Häuser diesseits des Liessinghachel, Steiermark, Bruck. Flusses Ober-oder Klein-Liesing, und die übrigen jenseits Unter- oder Gross-Liesing genannt werden, beide zusammen mit 75 Häusern und 740 Einwohnern, die Feldfrüchte und Wein bauen und viel Milch nach Wien verkaufen, mit einer eigenen Pfarre und einem Gesundbade. Liesing ist eine dem Ritter von Mack gehörige Herschaft und mit Mauer vereinigt. In Ober - Liesing ist das herschaftliche Schloss mit einer Kapelle, einem massiven alten Thurme, vielen Gemälden, einem Garten Lleskehlespitz, Illirien, Kärnten, und englischen Park. In Unter-Liesing steht die alte Pfarrkirche Sct. Servatius, eine Baumwollspinnmanufaktur Liesko, Alsó-, dolnj Lieskowo -(in der ehemaligen Heidenmühle), eine Lederfabrik und das Gasthaus zum Keller, Dorotheen Keller genannt, welches seines grossen, 33.000 Eimer fassenden Kellers wegen merk würdig ist, nun der Keller des berühmten Bräuhauses des Hrn. Held, welches jählich 40-bis 50 000 Eimer Biererzeugt. Oher Liesing grenzt rückwärts mit dem Markte Berchtholdsdorf, Unter-Liesing vorwarts mit Atzgersdorf, liegt in angenehmer und gesunder Gegend sådwestlich von Wien, und an der Südbahn, 21 Stunde von Wien.

Liesing, Ocst. u. d. E., V. U. W. W., ein Fluss, kommt bei Breitenfurt unter dem Namen Reich - Liesing aus dem Wienerwalde, und geht, den südlichen Fuss des Wienerberges bespülend, nach Osten, um ober dem Markte Schwechat sich in die Schwechat zu ergiessen. Dieser Fluss ist oft verheerend. Auch ein Dorf an der Liesing in der Nähe v. Wien führt diesen Namen.

Liesingaue, Steiermark, Bruck Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Ehrenaugehör., nach Mautern eingepf. zerstreute Gemeinde von 45 Häusern und 230 Ein wohnern, mit einem Hammerwerke, westw. vom Markte Mautern,

51 St. von Kraubat.

und 17 Einwohnern, der Herschaft und Liessingbach, Steiermark, Brucker Kreis, ein kleiner Fluss im gleichnamigen Graben, welcher ein tiefes mit vielen Seitengräben versehenes Thal bildet, in welchem der Winkler und Schönebengraben, das finstere Liessinggrabel und die Langeliessing vorkommen. In der letzteren ist die Liessingkahr-, Leistenkahr-, Steinkahr-, Hühnerkahrund Russbrandalpe mit bedeutendem Viehauftrieb.

burg. Kr., im Bzk. Gstatt, treibt 2 Haus-

mühlen in Mitterberg.

Kr., im Bzk. Wieden, treibt in der Gegend Liessing eine Hausmühle.

Liessingkahralpe, - Steiermark, Bruck, Kr., im Langenliessinggraben,

mit 50 Rinderauftrieb.

Liesingthal, Steiermark, Bruck. Kr., ein zum Wh. Bzk Kom. und Herschaft Massenberg gehör. Dorf von 25 Häusern and 144 Einwohnern, liegt oberhalb Sanct Michael, an der Salzstrasse und an dem Bache Liesing, 11 Stunde von Kraubat.

Villacher Kr., .ein Berg, 1267 Wiener

Kiftr. hoch.

Ungarn, diesseits der Donau, Trentsch. Gespansch., im Mittl. Bzk., ein der adelichen Familie Ordody gehör. Dorf von 16 Häusern und 175 meist röm. kathol. Einwohnern, worin diese zwei schöne Residenzen hat, nach Szlopna eingepfarrt, ausser der Landstrasse, 71 St. v. Trentschin.

Liesko, Felső-, hornj Lieskowo -Ungarn, diesseits der Donau, Trentsch. Gespansch, im Mittl. Bzk., ein deradelichen Familie Rossony gehör. Dorf von 22 Häusern und 299 röm. kathol. Einwohnern, nach Szlopna eingepfarrt, westlich ausser der Landstrasse, 8 St. von Trentschin.

Lieskovacz, Kroatien, in der Banal-Grenze, ein Dorf mit 42 H. u. 212 Einw.; s. Leszkovacz.

Lieskowe, Morawska-, - Ungarn, Trentsch. Komt.; siehe Morava-

Lieszek.

Lieskowo. Dolnj- und Hornj-, Ungarn, Trentsch. Komt.; siehe Alsó-, Felső-Liesko.

Lieskowe, Zemanske-, Ungarn, Trentschiner Komitat: siehe Nemes-

Liesnitz, Lissnice - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf von 29 Häusern und 104 Einwohnern, nach Ratsch, Fi- Lieszek, Morava-, od. Morawske lial-Kirche von Boreslau, eingepfarrt, liegt am linken Ufer der Bila, unweit der Lobositzer Strasse, 1 Stunde von Teplitz.

Liesno, Ungarn, Thurocz. Komt.; s.

Lieszno.

Liessa, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt XIII, S. Pietro; siehe Grimacco.

Liesserbruggen, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, 6 zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Spital gehör. Häuser, mit einer Pfarrkirche an dem Liesserflusse, grenzt an das Landgericht Sommeregg, 3-Stunden von Spital.

Liesserhofen, Illirien, Villacher Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Spital gehör. Dorf von 33 Häusern, liegt an der Strasse nach Salzburg, 3 Stunden von

Spital.

Liessevich, Dalmatien, im Cattaro-Prätur Cattaro gehörig, mit einem wenig fruchtbaren Boden, welcher, den Bewohnern kümmerliche Nahrung giebt, 6 Mgl. von Cattaro.

Liessing, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Pittersberg geh. Dorf von 22 Häus, und 130 Einwohnern, mit einer Pfarre diesseits der Geil, 61 St. v. Oberdrauburg.

Liessling, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Dörfchen von 9 Häusern und 48 Einwohnern, d. Hrsch. u. Pfarre Pottschach, Post Neunkirchen.

Liessnitz, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Hrsch. Teplitz geh. Dörfchen, liegt hart an der Bila im Krzemuscher Thale, 1 St. von Teplitz.

Liessno, Liesznó - Ungarn, Thúrócz. Gespansch., ein slowak. Dorf von 15 Häusern und 127 evangel. Einwohnern, Filial von Toth - Prona und zu dieser Herschaft gehörig, Wieswachs, Weiden, Waldungen, & Stunde von Rudnó.

Liestane, Slavonien, Militär-Grenz-Distrikt, eine zum Gradiskaner Grenz-Regiments-Bezirk Nro. VIII. gehörige Ortschaft von 79 Häus. und 404 Einw., liegt unterhalb dem Dorfe Rogolie, 2 St. von Neu-Gradisca.

Lieszek, Ungarn, Arva. Gespansch., ein slowak. Dorf von 265 Häusern und 1399 rk. Einwohnern, Filial von Csimhova, Leinwehereien, Leinwand und Holzhandel, Steinkohlen, doch unbe-

nutzt. Gehört zur Hrsch, Arya.

Lieskowe - Ungarn, diesseitsder Donau, Trentschin. Gespansch., im Unter. Bzk., ein mehren adelichen Familien, eigentlich zur Herschaft Beczkó gehör. Dorf von 413 Häusern und 2932 Einwohnern, mit einer rom. kathol. Lokalpfarre und Kirche, dann evangelischen Bethause, zwischen den in der Runde zerstreut liegenden Bergen, ostwärts ausser der Landstrasse, 21 Stunde von Trentschin.

Lieszek, Nemes-, Zemanske Lieskowe - Ungarn, diesseits der Donau, Trentschin. Gespansch., im Unt. Bzk., ein adeliches Dorf von 43 Häusern und 335 meist rk. Einwohnern, der adelichen Familie Szilvay, welche das dasige Kastell bewohnen, Melcsiczky und mehren andern gehören, hat Weingärten, nach Kochaneczeingepfarrt, gegen Süden an der Landstrasse, 2 St. von Trentschin.

Kreis und Distrikt, ein Dorf unter die Lieszkó, Leskow - Ungarn, ein Praedium in der Neograder

Gespansch.

Lieszko, Ungarn, diesseits der Donau, Neutra. Gespansch., Szakolcz. Bzk., ein zur Herschaft Korlath gehöriges Dorf und Filial der Pfarre Jabloncza, 5 St. v. Holics.

Liészkócz, Lészkócz, Ljeskowe -Ungarn, ein Dorf in der Zempliner Gespauschaft.

Lieszkoez, Lieszkoweez - Ungarn, diesseits der Donau, Sohl. Gespansch., Unt. Bzk., ein slowak. Dorf von 82 Häusern und 512 meist evang. Einwohnern, der Hrsch. Schloss Zolyom, wovon 1 Theil der Stadt Alt-Sohl, 1 dem Schlosse Zolyom, und } der adelichen Familie Mazsary gehört, nach Alt-Sohl eingepfarrt, guter Ackerhoden, Weiden, Waldungen, ander Landstrasse welche von Alt-Sohl nach Véghles führt, 11 St. von Véghles.

Lieszkov, Ungarn, Saros. Komitat, ein

Dorf, mit 3 H. und 21 E., Filial von Hrahócz. Gräff. Szirmayisch.

Lieszkovacz, Leszkovacz - Ungarn, ein Dorf, mit 41 H. und 211 E., im Ogul.

Grenz-Rgmts. Bezirke.

Lieszkovecz, Ungarn, dies. d. Donau, Trentsch. Gesp., Sohler Bzk., ein den Grafen Caky u. der adel. Familie ab Ordod geh. Dorf, mit 150 H. und 971 E., Fil. der Pfarre Kiszocza-Ujhely, am Fl. Kiszucza, gegen N., 2 St. von Silein.

Lieszkovecz, Ungarn, diess. der Donau, Trentsch. Gesp., im Mittl. Bzk., ein Dorf, mit 42 H. u. 368 E., den Grafen Könisegg, eigentl. zur Hersch. Illova, nach Dubnicz eingpf., auss. der Landstr., geg. O., 31 St. von Trentschin.

Liesznó, Liessno — Ungarn, diess. der Donau, Thúrócz. Gesp., im IV. Bzk., ein einz. Ort, zur Hersch. Toth-Prona, eben

dahin eingpf., ½ St. von Rúóno.

Lietanske, Podhorjo-, Ungarn, Trentsch. Komitat; siehe Podhorje-Liet-

Lietava, Ungarn, Trentschin. Komitat, eine Ruine.

Lietava, Ungarn, Trent. Komt., ein slw. Dorf, mit 38 Häus. und 373 Einw. Hauptort einer Hersch, gleichen Namens, welche unter die 4 Famil. Graf Lengvel, Baron Perényi, Baron Révay und Thurzó vertheilt ist. Altes Schloss, Meierei, 1 St. von Silein.

Liettava, Ungarn, Trentsch. Komitat;

siehe Liettva.

Liettava, Podhorje-, Lietanske Podhorje - Ungarn, diess. der Donau, Trentsch. Gesp , Sohler Bzk., ein Dorf, der Hrsch. Ljethava, worin die adel. Familie Podhorszky eine Curia hat, nach Ljethava eingepfarrt, 11 St. von Silein. Liffay, Lubija — Steiermark, Cill. Kr.,

Lietava, Varallya-, Podzameske Lietawska - Ungarn, diess, der Donau, Trentsch. Gesp., Sohler Bzk., ein Prae-

dium, in der Pfarre Ljethava.

Lietawska, Pozzamesk-, Ungarn, Trentschin. Komitat; s. Varalya-Lietava.

Lietina, Kroatien, 2 Banal Grenz-Reg. Bzk., mit 50 H. und 290 E.; s. Letina.

Lietoli, Venedig, Provinz Venezia und Distr, III, Dolo; s. Campolongo.

Lintsch, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Hrsch. Udritsch gehör. Dorf, 11 St. von

Lietwa, Ljethava, Liettava - Ungarn, diess. der Donau, Trentsch. Gespansch., Sohler Bzk, eine Herschaft und Dorf, Ligein, Galizien, Tarnow, Kreis, ein mit 38 H. und 375 E., in dessen Nähe sich Namen gibt, befindet u. bei dem die adel.

Familie Pongracz ein schönes Haus und Allodium besitzt, mit einer eigenen Lo-

kalpfarre, 1 St. von Silein.

Lietzen, Steiermark, Judenb. Kr., ein grosses, im Wh. B. Kom. Friedstein lieg., versch. Dom. unterth. Dorf von 186 H. u. 1050 Einw., 410 Klafter über dem Meere, mit einer Pfarre, am Pirnbache, nächst d. Ensft, gegen Süd., welches durch seine glückliche Lage, am Vereinigungspunkte von 4 Str., so wohlhabend ist, dass es zu den schönsten Orten Steiermarks gehört. Lietzen hat im October einen bedeutenden Pferdemarkt, und in der Nähe sind die Admontischen Eisenwerke. Vom Kalvarienberge hat man eine herrliche Uebersicht des reizenden Ensthales, eines der schönsten d. Monarchie, 1 M. vom Städtchen Rottenmann. Postamt mit :

Strechau, Ertel und Langpolten, Wolkenstein, Grafenck, Kern, Pirn, Admonten Klausen, Frauenberg, Adminy, Retteltsein, Admont, Un-terhöll, Weng, Sot. Gallen, Gallenstein.

Liewerda, Liebwerd - Böhmen Leitmeritz. Kr., ein der Hrsch. Tetschen geh. Meierhof, nächst Birkigt, 61 St. von Aussig.

Liexing, Oest. u. d. Ens, V. O. W. W., ein zur Hrsch. Schloss Auhof geh. Dorf, mit 8 H. und 48 E., jens. der Ips, 2 St. von Amstädten.

Liexing, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Ulmerfeld geh. Bauern-Dörfchen, zwischen Neuhofen und Euratsfeld, 21 St. von Kemmelbach.

Liexing, Oberliexing - Oest. u. d. E., V. O. W. W., 2 zur Hersch. Neuhofen an der Ips geh. Bauernhäuser, am Zauchaffusse, 21 St. von Amstädten.

Lifering, Oest. ob d. E., Salzb. Kr.; s. Liefering.

ein dem Wh. B. Kom, und Hrsch. Sanneg geh., nach Prasberg eingepf. Dorf mit 57 Häns. und 240 Einw., nächst dem Sannfl., 23 St. von Franz.

Lifimar, Tirol. Vorarlherg, ein kleines im Gerichte Montafon lieg., der Hersch. Bludenz gehör. Dörfchen, 10 St.

Feldkirch.

Lifteneck, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein im Pfleggreht. Mauerkirchen lieg., der Hrsch. Mühlheim und Hagenau gehörig., zu St. Lorenz eingepf. Dörfchen von 10 Häusern; liegt rechts am Gaashamer Holz, 1 St. von Altheim.

Ligari, Lombardie, Provinz Sondrio (Prov. della Valtellina) und Distrikt I,

Sondrio; s. Sondrio.

Dorf. Post Sendziszow.

ein altes Schloss, welches der Hrsch. den Liget, Siebenbürgen, ein Dorf im Peschelneker Bezirk der obern Weissenb.

von Ungarn und Walachen bewohnt, in die katholische Pfarre in Hidveg als ein Filiale eingepf. ist, 7 St. v. Kronstadt.

Liget, Gyu, Ungarn, ein Praedium

im Pest. Komitat.

Liget Aba, Abaliget - Ungarn, ein

Dorf im Baranyer Komitat.

Ligeth, Ungarn, jenseits der Theiss, Temesv. Gesp. und Bezk., ein wal. zur Kaal. Hrsch. Csakova geh. Dorf mit einer griech, nicht unirten Pfarre und Kirche, liegt nächst dem Temes Flusse, und grenzt mit Ujpecs, Gyirok und Kissoda, hat 366 Häus. und 2210 Einw. Filial der rk. Pfarre Ujpécs. Guter Boden. Wieswachs. Weiden, & St. von Zsebely.

Ligeth, Ungarn, ein Praedium im Ara-

der Komitat.

Ligeth, Ungarn, jens. der Donau, Baranyer Gesp., Transmontan. Bzk., ein den Nachkömmlingen der adel. Familie Lengyel geh. Dorf, am Fusse des Gebirgs, wo noch Ueberreste einer alten Kirche zu sehen sind, nach Magyar-Szek eingepf., nicht weit von Vaga, hat 70 Häus, und 489 rk. Einwohn, Grosse Waldungen; 31 St. von Fünfkirchen.

Ligeth, Bustdorf, Dumbrava - Siehenbürgen, Ob. Thorenb. Gespan., ein zwischen Gebirgen lieg., mehren adel. Familien geh. walach. Dorf mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 21 St. yon

Szasz-Régen,

Liget Hoszo, Grujullung - Ungarn,

ein Dorf im Biharer Komitat.

Liget Kerese, Kereseliget - Ungarn, ein Dorf im Sümegher Komitat. Liget Koti, Kotyiklet - Ungarn, ein

Dorf im Biharer Komitat.

Liget Köves, Kovesliget - Ungarn, cin Dorf im Marmaroscher Komitat.

Liget Magos, Magosliget - Ungarn, ein Dorfim Szathm. Komitat.

Liget Szeg, Szegliget - Ungarn, ein Dorf im Tornauer Komitat.

Liget Szig, Szigetliget -. Ungarn, ein Dorf im Szalader Komitat.

Ligist, oder Leigist - Steiermark, im Gratz, Kr., eine Werb-Bezirks-Kom-. missariats-Herschaft und Markt mit 55 Häus., 300 Einw., einem Schlosse und eigenen Pfarre, Eisenhammerwek, und mehren kleinen Eisenschmidtwerkstätten, rechts 1 St. von dem Kainachfl., in einem besonderen Gebirgskreise, 51 St. von Grätz.

Ligisterau, Steiermark, Grätzer Kr., im Bzk. Ligist, zur Hrsch. Winterhofen mit & Garbenzehend pflichtig.

Gesp., welches mehren Adeligen gehört Ligl, Oester. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Neuenlengbach und zu eben dieser Pfarre gehör. Haus, liegt auf der Holzstrasse, 2 Stunden von Sieghardskirchen.

Liglergraben, Steiermark, Brucker Kr., zwischen dem Lindkogel und Toniongraben, in welchem der Neukogel, die Weissalpe und Ligleralpe vorkommen, mit 230 Rinderauftrieb und grossem Waldstande. - Der gleichnamige Bach treibt in der Gegend Aschbach eine Hausmühle.

Lightof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., zwei einzelne Häuser, der Herschaft und Pfarre Aschbach gehörig. Post Am-

städteu.

Ligeth, Ungarn, ein Praedium im Lignitz, Oest. ob d. E., Salzburg. Kr., Abaujv. Komitat. lande Lungau) gehöriges Dörfchen, auf dem Gehirge gleichen Namens gelegen, im Steuer-Distrikte Mariapfarr, wohin es auch pfarrt, 3 Stunden von Mauterndorf.

Lignopolis, Siebenbürgen, Fogaras.

Distr.; s. Fogaras.

Ligoina, Gross-, krainerisch Velka Ligoina — Illirien, Krain, Adels-berger Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Lohitsch lieg., der Hrsch. Freudenthal geh. Dorf mit einer Filialkirche, 1 St. v. Ober-Laibach.

Ligoina, Klein-, krainerisch Mala Ligoina - Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Lohitsch lieg., dem Gute Stohelhof gehör. Dörfchen mit ein. Filialkirche, 1 St. v. Ober-Laibach.

Ligomena, Lombardie, Provinz Como und Distrikt IV, Menaggio; siehe

Plesio.

Ligone di sopra, Lombardie, Pr. Sondrio (Valtellina) und Distr. III, Tirano; s. Teglio.

Ligone di sotto, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distr. III, Ti-

rano; s. Teglio.

Ligont, Venedig, Provinz Treviso und Distrikt V, Serravalle; siehe Follino.

Ligont, Venedig, Prov. Belluno und Distr. II, Longarone; siehe Forno di Zoldo.

Ligosullo, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt XVI, Paluzza; Treppo.

Ligota, Elgot - Schlesien, Teschner Kr., ein Dorf zur Hrsch. Kotzobentz und

Pfarre Teschen; s. Elgot.

Ligurno, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXI, Luino; siehe Musedino.

Ligurmo, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XIX, Como; siehe

Cuzzone.

Ligvand, Schureva, Nebarsdorf -Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburg. Gespansch., im Ob. Bzk., ausserhalb des Raab-Flusses, ein kroatisches, der gräflichen Familie Niczky gehöriges Dorf, mit einer Kirche und Filial der Pfarre Gyiroth, wohin es angrenzt, 1 St. von Nagy-Barom.

Liha, Böhmen, Beraun. Kr., ein zum Stadt Pržibramer Gute Duschnik gehör. Dorf, liegt gegen O. nächst Kotentschitz,

51 St. von Zditz.

Linn, Böhmen, Pilsn. Kr., eind. Hrsch. Gottschau geh. Dorf, nach Tissa eingpf., liegt zwischen Gamnitz und Tholl, 31 St. von Plan.

Lihn, Lina - Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf von 25 Häusern und 263 Einwohpern, nach Auherzen eingepfarrt, hat eine Privatschule mit einem von der an der baierischen Poststrasse, 11 St. v.

Chotieschau.

Lihn, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf mit unter die aus 8 Häus, bestehende Domiist nach Tachau eingepfarrt, und hat ein von Plan.

Lika, Ungarn, eine Ruine im Lyptauer

Komt.

Lika, Licca — Ungarn, eine freie Gegend und Fluss im Liccaner Grenz-Regi- Lilaberg, Steiermark, Marburg. Kreis, ments Bzk.

Likarowa Lhota, oder Lhota Likarowa - Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf von 22 Häusern und 116 Einwohnern, von welchen 2 Häus. zur Hersch. Lilien, Mähren, Prerau. Kr., eine neu er-Libiegitz und 5 Häus. zum Gute Radomilitz gehören, ist nach Netolitz eingepf., und hat 2 Wirthshäuser u. 1 Mühle, 3 St. von Podhrad.

Likas, Ungarn, ein Praedium im Bacs. Liliendorf, Mähren, Znaim. Kr., ein Komt.

Likas, Ungarn, ein Praedium im Bacs.

Likas, Siebenbürgen, ein Berg im Gyergyőer Székler Filialstuhl, 31 St. v. Zsedan.

Likaspatak, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Gyergyóer Székler Filialstuhl entspringt, nach einem Laufe von 11 Stunde in den Bach Verestopatak einfällt.

Likava, Ungarn, Lyptau. Komt.; siehe Lykava.

Likavka, Lubochna u. Bries ztocsna

Ungarn, Liptauer Gespanschaft, ein

Dorf.

Liker, Ungarn, diess. d. Donau, Gömör. Gesp., Kis- Honth. Bz., ein grösstentheils den Freiherrn Luzsinszky geh. slowak. Dorf von 25 H. und 276 meist evang. E., Filial von Nyustya. Adeliche Curien. Die Einw. ernähren sich von Kohlenbrennen, und Verführung der Erze in die Brezover Eisenhämmer. Sauerbrunnen, 2 Eisenhämmer nahe an der Kommerzialstrasse, 1St. von Rima-Szombath.

Liki, Ungarn, Veszprimer Komitat, ein

Präedium.

Likicsár, Ungarn, Unghvar. Komitat, ein Praedium.

Liki-Varsany, Ungarn, Veszprimer

Komitat; s. Varzány.

Likócs, auch Szent-Vid genannt - Ungarn, Raab. Komitat, ein Praedium. mit 1 Haus and 6 Einw., Filial von Szabadhegy, auf der Poststrase. Einkehrhaus, gehört der k. Freistadt Raab.

Gemeinde unterhaltenen Lehrer, liegt Likoskö, Bük-, Siebenbürgen, ein Berg, im Bordotzer Székler Filialstuhle. Likota, Ungarn, ein Praedium mit ein.

Haus und 17 Einw., im Sümegh. Komitat. 24 Häusern und 141 Einwohnern, wor-Likwitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Ossegg; siehe Liequitz.

nikal - Ansiedlung Neusorg begriffen, Likowitz, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Ossegg; siehe Liequitz.

Meisterhaus und eine Schafhütte, 3 St. Likutya, Siebenbürgen, Ob. Weissenb. Gesp., ein Berg, auf einem, den Bach Ellő-patak von dem Bache Hegyesor-patak scheidend. Höhenzweige, unt. dem Berge Gesterek-tetej, 1 St. von Hidvég.

> im Bzk. Spielfeld, eine Weingebirg gegend, ist zur Hrsch. Sct. Jakob in Windischbüheln diensthar. Der gleichnamige

Bach treibt hier 1 Hausmühle.

richtete Kolonie, mit 26 Häus. und 152 E., zum Gute Neuhübel, am Lubinafl., gegen Süd. nächst Engelswald, 11 St. von Freiberg.

neu angelegtes Dorf, mit 83 H. u. 455 E., der Hersch. Frain, oberhalb Edenthurn,

11 St. von Frainersdorf.

Liliendorf, Mähren, Prerau. Kr., ein neu angelegtes Dorf, mit 11 H. und 62 E., zur Hrsch. Teschitz, auf der Strasse von Olmütz nach Polen, 1 St. von Gross- oder

Ober-Augezd.

illenfeld, lateinisch Campililium, s. Vallis liligera - Oest. unt. d. Ens. V. O. W. W., eine Herschaft, Cisterzienserstift und Kloster, in dem schönen Trasenthale, an beiden Ufern der Trasen, südl. ober Wilhelmsburg. Der nördl. Theil ist der kleine Markt Marktel Lilienfeld, wo

bisher eine nicht beträchtliche Gewehrfabrik bestand, die in Kriegszeiten jährlich an 24000 Stück Gewehre an das k. k. Militär ablieferte; von hier an trifft man an der Trasen aufwärts mehre Eisenwerkstätten, v. welch, wir d. Hammerwerke, Pfannen- und Sensenschmieden, 1 Blechhammerwerk, den Frauenthaler Eisendrahtzug, der mit Walzwerken versehen ist und alle Gattungen Eisendrähte und Drathsaiten erzeugt, besonders anführen: auch bestehen in dieser Gegend eine Holzwaarenfabrik, 1 Gipsbruch und eine Gipsstampfmühle; aber der Oit, wo einst der schöne schwarze Lilienfelder Marmorgebrochen wurde, soll in Vergessenheit gekommen sein. Nebstdem wird auf der Trasen viel Holz geflösst. Südl, liegt als zweite Abtheilung das sogenannte Dörfel Lilienfeld, ebenfalls mit industrio. sen Einw. und mit einem Armenspitale. Die dritte Abtheilung bildet in der Nähe des Dörfels das aus 34 Häus. u. 246 Einw. bestehende Stift Lilienfeld, eine von dem Bahenberger Leopold VII. im Jahre 1202 gestiftete 1789 aufgehobene u. 1790 wieder hergestellte Cisterzienserabtei, welche nach dem grossen Brande v. 13. Sept. 1810 theilweise wieder aufgebaut wurde. Es liegt am Anfange der reizendsten Alpengegenden in einer paradiesischen Umgebung und bildet einen herrlichen romantischen Punkt, unter 33° 15' 46" der Länge, und 48° 0' 50" der Breite. Das Stiftgehäude ist von bedeutendem Umfange, umschliesst 13 grosse und kleinere Höfe, ist von W. gegen O. 172 Klafter lang, und von Süd. gegen N. 230 Klafter breit, stösst an der Nordseite an einen grossen schönen Teich und hat weitläufige Wirthschaftsgehäude. Die alterthümliche Stiftkirche, der heilig. Maria geweiht, eine der schönsten Kirchen des Landes, hat eine prächtige Eingangspforte, ihr Gewölbe ruht auf 30 grossen und 12 kleinen Pfeilern u. die Länge der Kirche beträgt 48, die Breite 21, und die Höhe 12 Klafter. Hinter dem Hochaltare. der aus schönem schwarzen Marmor besteht, sieht man 12 achteckige schlanke Säulen mit zierlichen Knäufen. Überhaupt ist diese Kirche reich an Marmor u. Vergoldungen, und hat eine schöne Kanzel und Orgel; im Sanctuarium liegen in einem einfachen Sarkophage die Gebeine des Stifters, Herzogs Leopold VII. (gestorb. 1230 zu Sct. Germano'in Apulien), auch das Grab Cimburgens v. Masovien. und die Gräber mehrer Äbte sind sehenswerth. Aus der Kirche gelangt man in d. alten zierlichen Kreuzgang. Derim Hofe gestandene Bleibrunen, die anden Kreuzgang stossende Kapitelhalle, das grosse Dormitorium und die alte Sebastianskapelle, lauter chemalize Schenswürdigkeiten, verfallen seit dem Brande v. 1810 immer mehr. In der Prälaturkapelle befinden sich schöne altdeutsche Gemälde. Das Stift enthält ferner eine schätzbare grösstentheils neu gegründete Bibliothek, die nun wieder 7000 Bände und einige Handschriften zählt, ein mineralogisches und zoologisches Kabinet, ein technisches Museum mit Erzeugnissen d. Umgegend und eine kleine Gemäldesammlung. An das Stiftgehäude stösst ein sehr schöner Klostergarten, den ein Pavillon und eine weisse hübsche Säulenhalle zieren, mit botanischen Pflanzungen. Hinter dem Stifte quilt der Lilienbrunnen, worin man zuweilen blinde Forellen findet, und in der Nähe ist ein kleiner Wasserfall. Im Jahre 1831 wurde von dem hiesigen Postmeiter eine Molkenkuranstalt errichtet, welche die Molken von der Klosteralpe bezieht. Lilienfeld bildet den Hauptort einer dem Stifte gehörig, grossen Herschaft, mit welcher die Herschaften Kreisbach und Annaberg vereinigt sind. Postwechsel, an der Mariazellerstrasse. Postamt mit:

strasse. Postamt mit:
Litienfeld., Dörfel, Bergau, Eschenau, Fahrafeld,
Inner, Fahrafeld, Ausser-, Furthhof, Gersthach,
Gürtenbach, Hainfeld, Hohenberg, Jungherrinthal,
Klafterbrunn, Kleinsell. Klobterben, Kroppstorf,
Kerschenbach, Kaumberg, Markl, Meyerhofen,
Rothen Rainfeld. Rohrbach, Ramsau. Röthöf,
Rohr, Rehhof, Schwarzenbach an der Gölsen,
Schrambach, Steeg, Set. Egidi um Neuwalde,
Set. Veit an der Gölsen, Sct. Gerfraut, Schwarzau, Traisen, Wiesenfeld an der Gölsen, Wiesenhuch, Wieshof, Zögersbuch, Dixenberg, Edel
hof, Halbach, Kaivarienberg, Tafern, Freitsond
Litenhaff. Oest. unt J. E., V. O. W.

Lilienhof, Oest. unt d. E., V. O. W. W., ein dem engl. Fräuleininstitute zu St. Pölten geh. Hof unter der Jurisdiction der fürstl. Auersbergischen Hersch. St. Pölten mit einem kleinen Schlosse auf der westl. Seite von St. Pölten, am Trasenflusee, ½ St. von St. Pölten.

Limana, Venedig, Prov. und Distr. I, Belluno, ein Gemeindedorf, dessen Umkreis von reissenden Strömen durchschnitten wird, gegen N. mit dem Flusse Piave grenzeud, mit einer Gemeinde-Deputation, eigenen Pfarre S. Giustina, 11 Filial-, 3 Aushilfs- und 1 Nebenkircke, dann 4 Oratorien, 5½ M. von Belluno. Dazu gehören:

Centore, Ceresera, Cesa, Dussoi, Giaon, Navenze, Novasa, Polentes, Tibolia,

Triches, Villa, Dörfer.

Limanow, Galizien, Sandec. Kreis, eine Herschaft und Markt mit einer Pfr. Postamt mit:

Dobra, Gruszowiec, Janowice, Jodlowntk, Jurkow, Kamionna, Kanima, Kierlikowka, Kiesle lowka, Klinczany, Kovzary, Limanowa, Lipowe, Lososina gorna, Mairz, Mecina, Mionue, Mordarka, Metów, Nowe Rybie, Pisarzowa, Porombka, Przyszowa, Raciborzany, Rupnow, Siekieczyna, Skrzylna, Slopnice, Sloniana, Sowim, Stroza, Starawies, Strzeszyc, Swidnik, Szeryrzec, Szaryoz, Szgk. Tymbark, Wilkowieko, Wolowa gora, Zawalka, Zmionca.

Limba, Pramendorf, auch Warthe—Siebenbürgen, Nieder Weissenb. Gesp. und Bezk., ein an dem Maros Fl. lieg., mehren Besitzern geh. wal. Dorf mit 212 Einw. u. einer griech. un. Pfr., ½ St. v. Karlsburg.

Limbach, Ungarn, jens. der Donau, Eisenburg. Gesp., Nemet-Ujvár. Bzk., ein deutsches zur Hrsch. Nemet-Ujvár und Pfarre Kukmier geh. Dorf, zwischen Kokmier und Neusiedl, hai 134 Häus. u. 1038rk. und evang. Einw. Guter Weinwachs, 1½ St. von Fürstenfeld.

Limbach, Steiermark, Grätz. Kreis, eine Gryend, zur Hersch. Strass mit

Garbenzehend pflichtig.

Limbach, Steiermark, Grätz. Kreis, ein der Staatsbersch. Thalberg dienstb. Dorf mit 18 Häus. und 170 Einw., am Flusse Lafoitz, hinter diesem Dorfe, 8½ St. von 11z.

Limbach, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Kirchberg am Walde geb. Dorf und Gut mit 43 Häus., über der deutschen Thaya, hinter Holenstein, gegen Sallingsstadt, 2 St. v. Zweffel.

gegen Sallingsstadt, 2 St. v. Zweftel.

Limbach, Oest. u. d. E., V. O. W.
W.. ein Dorf mit 13 Häns. und 85 E.,
der Hrsch. Achleithen, nach Strengberg
eingepf. diesseits der Landstrasse, allwo
das neue Schloss Achleithen und der
Pfarrhof sich befinden, ½ St. von Strengberg.

Limbach, Limpach — Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hrsch. Böhmisch-Kamnitz geh. Dorf und dahim eingepf., liegt gegen N. nächst Kaltenbach, am westlich. Fusse des Kahlenberges, hat 23 Häus. und 152 Einw., besitzt 69 Joch-Waldung, 2 St. von Haide.

Limbach, Ober-, Ungarn, Eisenb. Komt.; s. Felsö-Lendva.

Limbach, Ober-, Steiermark, Grätz. Kr., einder Wb. B. Kom. Hrsch. Neudau unterth. Dorf mit 18 Häus. und 70 Einw. in der Pfarre Waltersdorf, 4½ St. von Fürstenfeid.

Limbach, Unter-, Steiermark, Grätz. Kr., ein der Wb. B. Kom. Hrsch. Neudau unterth. dahin eingepf. Dorf mit 22 Häus. und 96 Einw., 43 St. von Fürstenfeld.

Limbach, Unter-, Ungarn, Szalad. Komt., eine Herschaft. Unter-Limbach (Alsö-Lendva), Marktslecken u. Schloss des Fürsten Eszterházy. Esesstreg, nahrhafter Marktslecken.

Limbach, Unter-, Ungarn, Zalad. Komt.; s. Alsó-Lendva.

Limberg, oder Lingberg — Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein dem Benediktinerstift Attenburg bei Horngeh. Gut u. Dorf mit einem Schlosse und einer nach Straming eingepf. Kirche, unweit Röschitz bei Straming. Dieser Ort ist wegen dem dasigen guten rothen Wein bekannt, in einem Thale am Schleinzbache, nordöst. von Meissau und westlich von Sitzendorf aus 61 Häus. und 335 Einw. bestehend. Hier ist ein Schloss mit Obst-, Küchenund Blumengarten, ½ St. von Meissau.

Limberg, oder Linet — Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine im Distr. Komm. Efferding lieg , versch. Dom. geh. nach Efferding eingepf. Ortschaft, seitw. der Poststr. in einer waldigten Gegend, 1 St.

von Efferding.

Limberg, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., cin der Hrsch. Spital Efferding geh. und zum Dorfe Weeg konskribirt. einzelnes Bauerngut, bei Stainet gegen Nordw., 2 St. von Haag.

Limberg, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., ein im Distr. Kom. Kogel liegend., der Hrsch. Kammer und Walchen geh., nach Nussdorf eingepf. Dorf, 5 St. von Fran-

kenmarkt.

Limberg, Steiermark, Marb. Kr., eine im Wb. B. Kom. Hollenegg liegend. Herschaft und Schloss mit einer zerstreuten Ortschaft im Gebirge, 9½ St. v. Grätz.

Limberg, Illirien, Karnten, Klagenforter Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. und Ldgehtshrsch. Weiseneck gehör., östl. lieg. Gegend von 14 Häus., 3½ St. von Völkermarkt.

Imberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Lögrichtschen Hartneidstein (Stephaner Seite) gehör. Gemeinde zwischen Waltenstein und dem Lavantflusse, 2 St. von Wolfsberg.

Limberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. des
Magistrats Wolfsberg gehörige Gegend
von zerstreut liegenden Gebirgshäusern,
und dem Dorfe Sct. Gertraud, mit einer
Kirche, dann einem Hammer- u. Flossofen, 3 St. von Wolfsberg, 7 St. von
Klagenfurt.

Limberg, Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, ein Berg, 360 Wiener Klaf-

ter hoch.

Limberg, Oester. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfiggreht. Zell am See (im Gebirgslande Pinzgau) gehöriges Oertchen, an dem südlichen Abbange des Limberges, der Pfarrei und Schule Zell am See einverleibt. Es befindet sich hier das Hauptkupferbergwerk des Verwesamtes Zell am See, 51 Stunde von

Limberg, Oesterr. ob d. E., Hausruck Limida, Lombardie, Prov. Pavia und Kr., ein zum Distr. Kom Kogl geh. Weiler, in der Pfarre Nussdorf, 4 St. von Frankenmarkt.

Limberg, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Dörfchen der Stadt Hohenmauth; siehe

Limperg.

Limberg, Böhmen, Chrudim, Kr., ein Dorf, der Hrsch. Bistrau gehör.; siehe Laubendorf.

Limberg, Mitter-, - Steiermark, Limido, Lombardie, Provinz Como Marburg. Kr., eine Steuer-Gemeinde des

Bzks. Holleneck.

Limbiate, Lombardie, Prov. Milano Limig, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., und Distr. V, Barlassina, ein Gemeinde-Dorf mit einem Gemeinde-Vorstand und eigenen Pfarre S. Giorgio, 40rain dem chemaligen Pallaste, jetzt Villa Monbello, unweit von Barlassina, 11 St. von Desio, und 21 St. von Monza. Hiezu gehören:

Cassina Nuova, Meierei, - Montebello, insgem. Mombell-Villa, Land-

haus.

Limbraga, Venedig, Prov. und Distr. I, Treviso; s. Villorba.

Limburg, Böhmen, Bunzl. Kr., eine Stadt; s. Nimburg.

Limburg, Steiermark, Marburg. Kr., Limito, Mulino di, Lombardie, eine Steuer - Gemeinde des Bzks. Hol-

Agram. Komt.

Limelle, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VI, Castel Goffredo; s. Castel Limon, Venedig, ein Berg bei Chiusa.

Goffredo.

Limena, eigentlich Limena Dentro und Limena Fuori - Venedig, Prov. und Distr. I, Padova, eine Villa und Gemeinde, wovon ein Theil Limena Dentro, der audere Limena Fuori genannt wird, und welche durch eine Brücke über den Fluss Brentella zusammen vereinigt sind, mit Vorstand, eigenen Pfarre SS. Felice e Fortunato. zwei Oratorien und zwei Ziegelöfen, 21 Stunde von Padova. - Hierher ge-

Cà Norbiato, Mühle, - Muralde, Parolo, Gemeindetheile, - Tavello,

und Distr. I, Padova; s. Limena. Limena Fuori, Venedig, Prov. und Distr. I, Padova; s. Limena.

Limersach, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., 9 zum Wh. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Maria Saal gehör, zerstreute Häuser, an dem Glanflusse nächst dem Dorfe Harbach, & St. v. Klagenfurt.

Magenta.

Limido, Lombardie, Provinz Como u. Distr. XXIII, Appiano, ein Gemeinde-Dorf mit Vorstand und Pfarre S. Abbondio, südlich 3 Migl. von Appiano. Dazu gehören:

Cassina Restelli, Castigliona, Resta, Del Soldato, Velza, Meiereien.

und Distrikt XXIV, Brivio; siehe Calco.

eine Steuer-Gemeinde mit 10 Häus, und 60 Einw., der Hrsch. Ossiach u. Haupt-

gemeinde Feldkirchen.

torien, dann einem Erziehungs-Collegio Limito, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano, ein Gemeinde-Dorf, welches von Pioltello, Rodano, Briavacca und Peschiera begrenzt wird, mit einer eigenen Pfarre S. Giorgio, einer Aushilfskirche und Gemeinde - Deputation, 2 Stunden von Milano. - Dazu gehören:

> Bessozza, Campo Solio, Gallolo, Meiereien, - Mirabello, Mulino di Limito, Mühlen, - Rugascesio, Vismara,

Meiereien.

Provinz und Distrikt X, Milano; siehe Limito.

Limbus, Ungarn, ein Praedium im Limnitz, Oester. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Drössiedel geh. Dorf; 8.

Liebnitz.

Limone, Lombardie, Provinz Brescia und Distrikt XV, Gargnano, ein Gemeinde- Dorf mit einer eigenen Pfarre S. Benedetto, zwei Oratorien, einer Gemeinde-Deputation, Dazamte und einigen Fabriken der feinsten Papiere, zwischen Bergen und dem Lago di Garda, nahe an der Tirolergrenze gelegen, mit 570 Einwohnern, einem herrlichen Citronengarten, der einsam in einer romantisch-wilden Schlucht sich hinzieht. Man nennt diese Gegend insgemein Rivamal (höses Ufer). In Limone ward Andreas Hofer eingeschifft, als ihn die Franzosen nach Peschiera abführten, Heuschupfen.
Limena Dentro, Venedig, Prov.

und Distrikt III, Bellaggio, eine aus unten genannten, auf einem Abhange liegenden, Bestandtheilen bestehende Gemeinde mit Vorstand und Pfarre S. Bernardo, 3 Migl. v. Bellaggio. Hierher

gehören:

Castello, Castello Madriglimo, Dörfer, - Guello, Pomiette, Meiereien, Rigona, Mühle, - S. Dionigi, Dorf,

Unio, Varola, Meiereien.

Limovez, Steiermark, Cilli. Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom, und Hrsch. Stattenberg gehör., nach Maxau eingepfarrte bewohnte Gegend, unweit von Sanct Lin, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein Dorf, Anna, gegen Norden 41 St. v. Windisch-Feistritz.

Limpa-patak, Ungarn, ein Bach, Lin, Böhmen, Pilsner Kreis, ein Dorf, welcher in der Krasznaer Gespanschaft, nicht ferne von dem Dorfe Halmosd entspringt, nach einem Laufe von Lin, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein zum zwei Stunden in den Beretyofluss, gleich unter Zovány, aber linksuferig

Limperd, Siebenbürgen; siehe Lom-

pérd.

Limperg, Limberg - Böhmen, Chrudimer Kr., ein der Stadt Hohenmauth geh. Dörfchen am Laucznaflusse, 1 St. v.

Hohenmauth.

Limpert, Siebenbürgen, ein kleines Limardich, Illirien, Istrien, Mitter-Dörfchen im Hunyader Bezirk des untern Kreises der Hunyader Gespanschaft, welches zur Kammeral-Herschaft Vajda - Hunyad gehört, aus 33 Häusern und folgenden drei Abtheitheilungen: Alt-Limperter Flossofen, Ober-Limperter Hammerwerk und Unter-Limperter Hammerwerk, letzteres aus einem kleinen Schmelzblauofen und Streckhammer besteht, nur von Bergleuten bewohnt, in die sowohl griechisch-unirte als katholische Pfarre ist. Dieses Dörfchen liegt im Maroscher Hauptslussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Tserna, von der Post Déva SWzN., von der Post Lesnek SzW. gleichweit bei 5 Stunden entfernt, der Alt-Limperter Flossofen an dem Bach Válye-Runkuluj, gleich ober seiner Vereinigung mit dem Bach Nadrap, das Ober-Limperter Hammerwerk an der Vereinigung beider genannten Bäche, und das Unter-Limperter Hammerwerk gleich nahe unter Ober - Limpert und ober Kaszabánya, am Gowoschderhach; es grenzt mit: Bóós OzN., Zalasd OSO., Kaszabánya S., Nadrap WzS., Burtsény WNW.

Limpery, Limberg - Böhmen, Chrud. Kr., ein Meierhof der Stadt Hohenmauth,

1 St. von Hobenmauth.

Limpfing, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Neuaigen zu Grosspoppen unterthän. Dorf mit 13 Häusern, ander deutsch. Thaia, nächst Gross-Haselbach, 1 St. von Schwarzenau.

Linaus, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein der

Hrsch. Skworetz geh. Dorf von 33 Häusern und 305 Einwohnern, ist nach Tuklat eingepfarrt und hat einen obrigkeitlichen Meierhof nebst Schäferei und ein Wirthshaus, liegt an einem unbenannten Bächlein, 1 St. von Skworetz, 3 St. von Böhmisch Brod.

dem Gute Czegtitz geh., 13 St. v. Jung-

der Herschaft Chotieschau gehör. : siehe Lohn.

Pfleggericht Ried gehöriger Weiler, in der Pfarre Eberschwang, 13 Stuuden von Ried.

Linale, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt IV, Pizzighettone; siehe

Pizzighettone.

Linaletto, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. IV, Pizzighettone; siehe

Pizzighettone.

burger Kr., ein Dorf im Bezirk Veglia und Pfarre Sct. Faska, Post Cirkquenizza.

Linarolo, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. III, Belgiojoso, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Antonio Abb., vom Flusse Po 1 Stunde entlegen, 1 St. von Belgiojoso. Dazu gehören:

Cassina Paltirola, Cassinetta, Meiereien, - Mingola, einzelnes Wirths-

haus.

in Gyalár als ein Filiale eingepfarrt Linate, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XII, Oggiono; siehe Civate.

Linate, Cassina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. II, di Zelo Buon Persico; s. Paullo.

Linate, Mulino di, Lombardie, Provinz und Distrikt X, Milano; siehe Linate.

Linate supr. e infer., Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano, ein in Ober und Unter getheiltes, von Malnoè, Casa nuova, Novegro und Mezzate begrenztes, am Lambro-Flusse liegendes, mit einem Vorstande und Pfarre SS. Giorgio e Lorenzo und einem Oratorio versehenes Gemeindedorf, 1 St. v. Milano. Hierher gehören:

Barlassina, Castello, Meiereien, Mulinetto, Mulino di Linate, Mulino di sotto, Mühlen, - Vighetto, Vigo,

Meiereien.

Linay, Hlinay - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf, der Hrsch. Tschochau gehörig, liegt an dem Flusse Biela gegen Osten nächst Staditz, 11 St. von Lind, Illirien, Kärnten, Villacher Kr.

Linbach, Steiermark, Grätz. Kr., ein zur Staatsherschaft Thalberg geh. Dorf ; s. Limbach.

Linbovo, Ungarn, eine freie Gegend im Ottochaner Grenz-Regiments Bzk.

Lines, Szi-, Szilines - Ungarn, ein Dorf im Presb. Komt.

Lineze, Ungarn, Unghvár. Komt.; s. Iglincz.

Linez, O-, Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gespansch., im äussern 44 Einwohnern, zwischen Keresztur und Toth-Ujfalu, 1 Stunde von Nagy- Lind, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Szombath.

Lind, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Velden gehör. Dorf von 24 Häus, und 88 Einw., mit einer Pfarre, hart an der Landstrasse, 1 Stunde von Velden.

Lind, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein kleines, zum Wh. Bzk. Kom. d. Stadt Villach gehör. Dörschen von 4 Häusern und 24 Einw., am Drauflusse, 1 St. von Villach.

Lind, Steiermark, Judenburg. Kr., eine Werb - Bezirks - Kommissariats - und Staats - Herschaft mit einem Schlosse, St. von Neumarkt.

Lind, Steiermark, Judenburg. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Frauenburg gehör, kleines Dorf gegen Süden 1 Stunde von Scheibling, 1 Stunde von Unzmarkt.

Lind, Steiermark, Judenburg, Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Spielberg lieg., der Staatsherschaft Sct. Lambrecht geh. Pfarrdorf mit einer Mahlmühle, grenzt gegen Süden an den Murfluss und gegen Norden an die Poststrasse nächst Judenburg, 1 St. von Knittelfeld.

Lind, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Burgfrieden Seltenheim gehör. Gut, nächst der Herschaft Tentschach, 11 Stunde von Klagenfurt.

Lind, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein zur Landgerichts-Herschaft Tentschach und Pfarre Kornberg gehör. einschichtiges Bauernhaus in dem zum Wh. Bzk. Kom. Seltenheim gehörigen Dorfe dieses Namens, 11 Stunde von Klagenfurt.

Lind, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Burgfrieden Wulross gehör. Ortschaft von 6 Häusern, nach Zamelsberg eingepf., 61 St. von Sct. Veit.

ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Greifenburg gehör. Dorf von 59 Häusern und 370 Einwohnern, mit einer Dechant-Pfarre, unweit von d. Drau, 21 St. von Sachsenburg.

Lind, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Arnoldstein gehör. kleines Dorf von 10 Häusern' und 56 Einwohnern, mit einer Filialkirche an der Kommerzial-Strasse nach Krain, 2 Stunden von Villach.

Bzk., ein Praedium mit 4 Häusern und Lind, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein Gold- und Silberbergbau.

> Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Karlsberg gehör. einschichtiger Hof und Burgfrieden, liegt nächst Sct. Klement, 21 St. von Sct. Veit.

Lind, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Weiseneck gehöriges, westlich liegendes Dorf von 22 Häusern, mit einer Filialkirche von der Pfarre Weiseneck, 2 Stunden von Völkermarkt.

Lind, Ober- und Unter-, Steiermark, Grätz. Kr., zwei im Wb. Bzk. Kom. Strass beisammen lieg. Dörfchen von 41 Häusern und 155 Einwohnern, den Herschaften Ober-Mureck, Witschein, Hörbersdorf, Brunsee u. Strass unterthänig, 3 St. von Ehrenhausen.

inda, insgemein Lindau - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Raps unterthän., nahe dabei lieg. Dorf, 31 St. von Göffritz.

Lindabrunn, Oest. unt. d. E., V. U. W. W., ein zur Hrsch. und Pfarre Enzesfeld unterth. Dorf mit 50 Häus. und 360 Einw., 3 St. von Wr. Neustadt.

Lindach, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein im Pfleg- und Landger. Althofen lieg., der Hrsch. Karlsberg gehör. Hof, 3 St. von Sct. Veit und Friesach.

Lindach, Oest. ob d. E., Inn Kr., 3 z. Pflggreht. Braunau geh., nach Ranshofen eingepf. Häuser, 3 St. von Braunau.

Lindach, Oest. ob d. E., Inn Kr., 8 z. Pflggreht, und Kaal, Hersch. Wildshut geh. Häuser, pfarrt nach Hochburg, 51 St. von Braunau.

Lindach, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, 9 zerstr. im Distr. Komm. Riedeck lieg., versch. Dom. geh., nach Gallneukirchen eingepf. Häuser, gegen N. nächst dem Dorfe Almesberg, 31 St. von Linz.

Lindach, Oest. ob d. E., Traun Kreis, eine im Distr. Kom. Wimsbach liegende Herschaft, Schloss und Dorf mit 62 H. und 340 Einw., mit einer Lokal Pfarr-

kirche, \$ St. von Gmunden.

Lindach, Oest. ob d. E., Traun Kreis, eine im Distr. Kom. Gschwendt lieg., der Hrsch. Weissenberg, Gschwend und andern Dom. geh., nach Allhaming eingepf. Ortschaft von 29 Häusern und 2 Mühlen Markte Neuhofen, 23 St. v. Wels.

Lindach, Ober-, Oest. ob der Ens, Lind bei Spielberg, Steiermark, Ju-Inn Kr , ein dem Pfiggreht. und Hersch. Mattighofen geh. und dahin eingepfarrtes Dörfchen, grenzt gegen N. an die Ortschaft Unter-Lindach, 4 St. v. Braunau.

Lindach, Unter-, Oest. oh d. Ens, Inn Kr., ein im Pfleggreht. Mattighofen lieg., versch. Dom. geh., nach Mattighofen eingepf. Dorf, gegen S. nächst der Ortschaft Ober-Lindach, 4 St. v. Braunau.

Lindar, oder Lindaro - Illirien, Mitterburger Kr., ein zur Grafschaft Mitterburg geh. Dörfchen auf einer Anhöhe mit einer Pfarre, Post Pisino.

Lindar, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; s. Rodda (Mer-

sino).

Lindau, Böhmen, Elbogn. Kr., ein z. Gute Liebenstein geh. Dorf vom Liebenstein 3 St. entfernt, 13 St. von Asch.

Lindau, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Lindberg, Steiermark, Judenburger Hrsch. Oher-Leutensdorfgeh. Dorf dicht an Nieder-Leitensdorf, am Goldflusse abwärts, hat 39 Häus. mit 188 Einwoh., ist nach Tschausch eingepfarrt und hat 2 Mahlmühlen und 1 Bretmühle, 11 St. v. Brüx, 2 St. von Dux.

Lindau, Ober-, Böhmen, Elbogn. Kr.: ein Dorf der Stadt Eger, 2 St. von

Eger.

Lindau, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf von 28 Häus. und 190 Einw., der Hrsch, und Pfarre Raabs gehör, Post Göpfritz.

Lindau, Oest. ob d. E., Traun Kr., ein Dorf und Eisenhammerwerk dem Distr. Kom. Ischl, Herschaft Wildenstein und Pfarre Ischl.

Lindau, Oest. ob d. E., Traun Kr., ein im Distr. Komm. Weier lieg., d. Hrsch. Garsten unterth. Dorf, pfarrt nach Garsten, 11 St. von Kasten.

Lindau, Tirol, Unt. Innthal. Kreis, ein Weiler, zum Ldgcht. Kitzbüchl und Gem.

Fieberbrun.

**Lindau, Unter-,** Böhmen, Elhogner Kr., einder Kaal. Hrsch. Kinsberg gehör.

Dorf, 13 St. von Eger.

Lindaubach, Tirol, Unt. Innthal. Kr., ein Weiler, zum Lagreht. Kitzbüchel und Gem. Fieberbrun.

Lindaunberg, Oest. ob d. E., Traun

Kr., ein Berg, 569 Wr. Klaft. hoch nordwestl. von Weier.

Lindaro, Illirien, Istrièn, Mitterb. Kr., eine Gemeinde und Marktflecken, mit 953 Einw., der Hauptgem. u. Post Pisino.

Lindavia, Ungarn, Zalad. Komit., eine ehemal. röm. Kolonie; s. Alsó-Lendva.

gen O. jens. des Sipbaches gegen dem Lindawa, Mähren, Prer. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Bodenstadt; s. Lindenau.

denb. Kr., eine Gemeinde, mit 24 H. und 116 E., des Bzks. Spielberg, mit eigener Pfarre sammt Kirchengült, genannt Sct. Martin zu Lind, im Dekanate Judenburg, Patronat und Vogtei Stiftsherschaft Sct. Lambrecht, zur Hrsch. Sct Lambrecht u. Reifenstein dienstbar, zur Hrsch. Wasserberg, Frohnsdorf und Paradeis Garbenzehend pflichtig. Die Pfarresgült hat Unterthanen in Graden. Hier ist 1 Triv. Schule von 43 Kindern. Das hier bestehende Teichwasser treibt 1 Mauthmühle sammt Stampfe; auch fliesst hier der Ingeringbach, 1 M. von Spielberg, 1 M. von Knittelfeld, 1 M. von Judenburg.

Lind bei Scheifling, Steiermark, Judenburg. Kr., eine Gemeinde, mit 30 H. u. 54 Einw., des Bzks. Frauenberg, Pfarre Scheifling, zur Hersch. Riegersdorf und

Frauenberg dienstbar.

Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Frauenberg gehör. Berg, mit Waldung und guter Vichweide, ob dem Dorfe Lind nachst Scheifling, 11 Stunde von Unzmarkt.

Lindberg, Steiermark, Marburg. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft

Wurmberg dienstbar.

Lindberg, Steiermark, Judenburger Kr., am linken Ufer der Mur, hinter Lind bei Unzmark, mit bedeutendem Schafeauftrieb.

Lindberg, Steiermark, Judenburger Kr., bei Neumarkt, zwischen dem Mitterberg und Gröhlachherg, mit 31 Rin-

der- und 80 Schafeauftrieb.

Lindberg, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dörfchen von 12 Häus. und 79 Einw., nach Kapellen eingepf., hat abseits eine Mühle, zur Hrsch. Hohenfurth geh., im Gebirge, 11 St. von Hohenmauth, 61 St. von Kaplitz.

Lindbruck, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., eln zum Distr. Kom. Weidenberg geh. Dorf, in der Pfarre Weizenkirchen,

2 St. von Baierbach.

Lindbusch, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen dem Hermannstädter und Leschkircher sächsischen Stuhl, 1 St. SSO. von Burgberg, wenig weiter NNW. von Ziegenthal, aus wel... chem die Bäche Langenthalbach und Za-

kelseyffenbach entspringen.

Linddorf, windisch Wutschkovez Steiermark, Marburg. Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Schachenthurn unterthäniges Dorf, mit dem Pfarrhofe Klein-Sonntag, 31 Stunde von Radkersburg.

Linde, Unter der, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgrehtshrsch. Heimburg gehör. Dörfchen von 14 Häusern, mit dem Schlosse Thallenstein, 1 Stunde von

Völkermarkt.

Lindeck, Steiermark, Cillier Kreis, nördlich von Hocheneck, Ruinen eines alten Schlosses, 23 Stunde von Cilli. mit einem gleichnamigen Gute, 11 St. von Cilli.

Lindeck, Steiermark, Cilli. Kr., eine Gemeinde mit 22 Häus, und 108 Einw., des Bezirks Weichselstätten, Pfr. Sternstein, zur Hersch. Guteneck, Lindeck und Sternstein dienstbar. Der gleichnamige Bach treibt hier zwei Hausmühlen.

Lindeck, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wh. Bzk. Kom. Neudau sich befindliches, der Hrsch. Obermayerhofen unterthäniges, nach Blumau eingepf. Dorf von 38 Häus. und 197 Einw., 21 St. von

Fürstenfeld.

Lindel, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein in dem Pflggeht. Obernberg liegend., dem Stifte Reichersberg geh., nach Weilbach eingepf. Dorf, grenzt gegen Süden an die Ortschaft Rigelmetzen, 2 St. von Altheim.

Lindel Waldhäusel, — Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf zur fürstlich Schwarzenbergischen Hersch. Krumau, Gemeinde Heurafl, Pfarre und Schule Deutsch-Reichenau, Revier Sct. Tomas.

Linden, Steiermark, Bruck. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Pernegg lieg., der Propstei-Herschaft Bruck gehöriges Gasthaus auf der rechten Seite der Wien-Grätzer Bahn; s. Linten.

Linden, Tirol, Pusterthal. Kr., eine zum k. k. Pflggcht. Defreggen geh. Ort-

schaft, 61 St. von Lienz.

Linden, Tirol, Pusterthaler Kr., ein zum Brixner Hof- Gerichte gehör. Hof, nächst dem Dorfe Kosten, 1 Stunde von Mittewald.

Linden, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., 7 in dem Distr. Kom. Parz lieg., verschiedenen Dominien geh., nach Griesskirchen eingepf. Häuser, 1 St. gegen Norden von Griesskirchen, 4 St. v. Wels, 3 St. von Baierbach.

in dem Pflggreht. Schärding lieg., der Hrsch. Wernstein geh., und dahin eingpf. Dorf hart an der Landstrasse, 17 St. von Schärding.

Linden, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein in dem Pflggcht. Schärding lieg., den Herschaften Aurolzmünster und Bruderhaus Schärding gehör., nach Andorf eingepf. Dorf, 11 St. von Siegharding.

Linden, Oest. ob. d. E., Inn Kr., ein einzelner, im Pflugcht. und d. Markt Grehts, Ried lieg., nach Klein-Ried eingpf. Hof,

1 St. von Ried.

Linden, Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein kl.; im Distr. Komm. Klamlieg., versch. Dom. gehör., zur Lokalkaplanei Klam eingpf. Dorf von 16 H., geg. O. am Klammerbache, 4 St. von Amstädten.

Linden, Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein im Distr. Kom. Waldhausen lieg., Herschaft Greinburg geh. Dorf von 51 H., mit einer eig. Pfarre, 7 St. von Amstädten.

Linden, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 2 einz., d. Hrsch. Albrechtsberg an Bielach diensth. Häuser mit 12 Einw., nächst d. Markte Asbach, am Urlfl., 3St. von Amstädten.

Linden, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dörfchen, mit 7 H. und 45 E., der Hrsch. Achleiten, in d. Pfarre Strengberg, geg. d. Donau, 3 St. von Strengberg.

Linden, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., eine zur Hersch. Dorf an d. Ens u. Pfarre Aschach geh. Rotte, 11 St. v. Amstädten. Linden, Oest. u. d. E.; V. O. W. W., ein in der zur Bzk. Hrsch. Strannersdorf

geh. Rotte Wolfsmath sich befindendes Bauerngut, 4 St. von Mölk.

Linden, Tirol, Pusterth. Kr., ein Weiler zum Landgreht. Windischmatrei und Gemeinde St. Veit.

Linden, Tirol, Pusterth. Kr., ein Weiler zum Ldgreht. Welsberg u. Gemeinde Niederrasen.

Linden, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dörfchen von 5 Häus, und 30 Einw. zur Hrsch. Wieselburg und Pfarre Steinerkirchen. Post Kemmelbach.

Linden, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einzeln. Bauerngehöft, welches zum Dorfe Aukenthal gehört, 11 Stunde von Aschbach.

Linden, oder Lindten - Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein z. Hrsch. Seissenstein geh. Dorf, zwischen Neumarkt u. Steinakirchen, 11 St. von Kemmelbach.

Linden, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pfleggercht. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Einöde, im Vikariate Seeham, 5 St. von Salzburg.

Linden, insgemein Linna genannt -Linden, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine z. Pflegger. Neumarkt (im flachen Landc) gehörige Einode, in der Pfarre Seekirchen, 31 St. v. Salzburg.

Linden, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 17 H. und 178 Einw., zur Herschaft Linden, Unter-, Oest. u. d. E., V. O. Krumau, 9 St. v. Budws. Post B. Krumau.

Linden, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 21 H. u. 153 Einw., zur Hrsch. Hohenfurt, nächst u. zur Pfarre Stritzitz, 3 St. Lindenau, Tirol, Vorarlberg, 5 in dem v. Budweis.

Linden, Böhmen, Budw. Kr., ein Dörfchen mit 3 H. u. 29 Einw.; zur Pfarre und Hersch. Rosenberg, an dem Dorfe Hur-

schippen, 5 St. v. Kaplitz.

Linden, Böhmen, Bdw. Kr., F. Schwarzenb. Hersch. Krumau, Gemeinde Reiterschlag, Pf. Schule Deutsch - Reichenau,

Rev. S. Tomas.

Linden, Böhmen, Czasl. Kr., ein d. Herschaft Schrittenz geh. Dorf mit 49 Häus. und 308 böhm. Einw., hier ist ein emphyteutisirter Meierhof. Dazu gehören, der emphytentisirte Meierh. Waldhöfel, nunmehr 2 Häuser. 4 St. s., dann d. Ort Ham-merhöfel, 5 H. ebenf. 1 emphyteutisirter Meierhof, 1 St. n., und die Einschichte Hungermühle, 1 Mühle und 1 Haus, 1 St. ö. v. Orte entfernt, 11 St. v. Stecken.

Linden, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pfleggr. Neumarkt (im flachen Lande geh. Einode, in der Pfarre Obertrum,

3 St. v. Neumarkt.

Linden, Oest. ob d. Ens. Inn Kr., ein z. Pflegger. Schärding gehör. Weiler, ind. Ebene; nach Andorf gepfarrt, 2 Stunden von Siegharding.

Linden, Oest. ob d. Ens, Hausr. Kr., eine zum Distr. Baierhach gehör. Einode am Rücken des Dorfes Hözmannsberg in der Pfarre Baierbach, 1 Stunde von Baierbach.

Linden, Alt-, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Wh. Bez. Kom. Gradatz lieg., der Hersch. Nadlischeg geh. Dorf gegen S., auf einer Anhöhe, mit Waldun-

gen umgeb., 6 St. v. Möttling.

Linden, Neu-, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Werb Bez. Kom. Gradatz lieg. der Hersch. Nadlischeg geh. Dorf, unter einem Berge im Felde geg. S., 6 St. v. Möttling.

Linden, Oher-, Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W., ein einzelnes Haus, dem Dorfe Aukenthalgeh., zur Herschaft u. Pfarre

Aschbach, Post Amstätten.

Linden, Unter-, Illirien, Kärnt. Klagenf. Kr., ein z. Wb. Bez. Kom, u. Landger. Hersch. Moosburg geh. Dörfchen, von 13 H. u. dem Dorfe Stallhofen, 3 St. v. Klagenfurt.

Linden, Unter der, Oest. unt. d. E., V. O. W. W. ein zur Stiftshersch. St. An-Aligm. geogr. LEXIKON IV. Bd.

drä an der Trasen geh. Dörfchen m. 8 H. und 60 Einw., jens, d. Labnerbaches, hinter Christophen geg. S. in d. Pf. Altenlengbach, 4 St. von Sieghardskirchen.

W. W., 4 einzelne Häuser mit 20 Einw. der Hersch. Ardagger und Pfarre Asch-

bach, Post Amstetten.

Gerichte Altenburg zerstreut lieg., der Hrsch. Bregenzgeh. Häuser, 41 Stunde

von Bregenz.

Lindenau, mährisch Lindawa - Mähren, Prerauer Kr., ein Dorf mit 47 Häns. und 348 Einw., zur Hersch. und Pfarre Bodenstadt, grenzt Schlesien und d. Dorfe Heinrichswald, 3 St. von Weiskirchen.

Lindenau bei Lipowiec, Galizien, Zolkiew. Kr., eine zur Hrsch. Lubaczow gehör, deutsche Kolonie nächst d. Dorfe Lipowiec, 2 St. v. Krakowice, Post Ra-

waruska.

Lindenau, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Hrsch. Bürgstein geh. Pfarrdorf von 279 Häus. und 1189 Einw., hat eine Pfarrkirche zu den heiligen Aposteln Peter und Paul, unter obrigkeitlichen Patronate, 1702 erbaut, eine Schule und zwei Mühlen; ferner eine Zitz- und Kattunfabrik, eine Baumwollenzeug - Manufaktur, zwei Spinnereien, mehre Färbereien und Bleichen, 94 gewerbsbefugte Weber und 18 zünftige Meister mit 12 Gehilfen, dann eine zur gräflich Kinskyschen Bürgsteiner Spiegelfabrik gehörende Schleiferei; liegt mitten zwischen dem sogenannten Lauf- und Urtelsberge an dem Zwitterbache, 1 St. v. Bürgstein, und eben so weit von Haida.

Lindenberg, Steiermark, Bruck. Kr., bei Kapfenberg.

Lindenberg, Steiermark, Grätz. Kr., mit einer Filialkirche, genannt Sct. Anna am Lindenberge, Pfarre und Dekanat Passail, 1 St. von Passail, 61 St. von Gutenberg, 71 St. von Peckau, 51 St. von Grätz.

Lindenberg, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggreht. Schärding geh. Dorf. auf einer von Waldungen umgrenzten Ebene, nach Schärdenberg gepf., 21 St. von Schärding.

Lindenberg, Oesterr. u. d. E., V. U. W. W., 159 Wr. Kift. hoch.

Lindendorf, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.; s. Tyei.

Lindenedt, Oest. ob d. E., Inn Kr., 5 in dem Pflggreht. Schärding lieg., vorschiedenen Dominien geh., nach Marienkirchen eingepf. Häuser, zwischen der Hackeledt, 21 St. von Schärding.

Lindenfeld, Galizien, Lemberg. Kr., eine zur Kammeral-Herschaft Szczyrzec geh. deutsche Ansiedlung von 20 Häus., nächst d. Dorfe Lubiana im Walde. Post Linden, zur, Tirol, kleiner Ort und Mikolajow.

**Lindenhammer,** Böhmen, Elbogn. chen mit einer Mahl- und Brettmühle,

21 St. von Zwoda.

**Lindenhau**, Böhmen, Elbogner Kr., ein der Hersch. Königswarth geh. Dorf,

1 St. von Eger.

Lindenhof, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der k. k. Patrimonial-Herschaft Gutenbrunn unterthäniges Bauernhaus, in der Pfarre Sct. Martinsberg, unweit Ulrichschlag, 3 St. von Gutenbrunn.

Lindenhof, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein einschichtiges, zur Hrsch. und Pfarre

Zwettel.

Lindenhof, Oest. u. d. E., V.U.W. W., ein in dem, zur Stiftsherschaft heiligen Kreutz gehör. Dorfe Dornbach sich befindlicher herschaftl. Meierhof, 41 St. von Neudorf.

Lindenhof, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Magistrat Wolfsberg geh. Hof oder sogenanntes Ganstrische Stöckl, in der Gegend Priel, nächst der Stadt und Post Lindgraben, Lingrob Wolfsberg, 7 St. von Klagenfurt.

Lindenlach, Oester. ob d. E., Hausruck Kr., 7 in dem Distr. Kom. Traun lieg., den Hrsch. Traun, Burg Efferding sching eingepfarrte Häuser, rechts von der Poststrasse nach Wels, 21 Stunde

von Linz.

Lindenreh, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen dem Schäsburger und dem Hermannstädter sächsischen Stuhl, auf dem Alt-Höhenarm zwischen den Bergen grosse Hülle und Wasslungsgeräth, eine gute halbe St. NW. von Messe, 1 St. NO. von Puszta-Wossling.

Linden, Sieben-, Ungarn, Saros. Komt.; s. Héthárs.

- Lindenstadt, Steiermark, Marburg. Kr., die alte Benennung des in dem Wb. Bzk. Kom. Seggau liegenden Marktes Leibnitz.
- Lindenthal, Oest. ob d. E., Salzburg. Kreis, eine zum Pflggreht. Abtenau (im Gebirgslande Pongau) geh., nach Abte-Thenngebirge und Lammerslusse gelegen, 1 St. v. Abtenau, 43 St. v. Golling.

Braunauer Landstrasse u. dem Schlosse Lindenwiese, Nieder-, Schlesien, Tropp. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Freiwaldau unterth., nächst dieser Stadt an der Strasse nach Sützdorf und Goldenstein, 5 St. von Zukmantel.

Schule im Thale Teferecken, Ldgrchts.

Windisch-Matrey.

Kr., ein d. Hrsch. Hartenberg geh. Dörf- Linder, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine Steuergemeinde mit 2474 Joch. Linderalpe. Steiermark; Judenburg.

Kr.; siehe Judenburgeralpe.

Lindet, Oest. ob d. E., Inn Kr.. 3 im Pfiggreht. Ried lieg., der Hrsch. St. Martin und Kastenamt Schärding geh., nach Taiskirchen eingepf. Häuser, 2 St. von Ried.

Lindet, Oest. ob d. E., Hausr. Kreis, ein zum Distr. Kom. Ried gehöriger Weiler, in der Pfarre Taiskirchen, 21 St.

von Ried.

Rapotenstein geh. Haus, 3 Stunden von Lindewiese, Nieder-, Schlesien, Tropp. Kr., ein Dorf mit 280 Häus. und 1700 Einw., zur Hrsch. Freiwaldau und Pfarre eben dahin gehörig, 5 St. von Zukmantel.

Lindewiese, Ober-, Schlesien, Tropp. Kr., ein Dorf mit 133 Häus. und 800 Einw., zur Hrsch. Freiwaldau geh. liegt nächst dieser Stadt an dem Dorfe Nieder-Lindwiese und der Strasse nach Goldenstein, 5 St. von Zukmantel.

- Ungarn, Oedenburg. Komt., ein Dorf mit 44 H. und 333 meistrk. Einw. Filial von Veperd. Fürst. Eszterház., 11 St. v. Gross-

Warasdorf.

und Pfarrhof Hörsching geh., nach Hör- Lindgrub mit Ramplach u. Diepold, Oest. unt. d. E., V. U. W. W., ein zur Hersch. Sebenstein geh. zerstr. Dorf mit 45 Häus. und 320 Einwoh., im Gebirge, 11 St. hinter Neunkirchen am Steinfelde.

Lindgruben, Oest. unt. d. E., V. U. W. W., mehre zerstr. lieg,, der Hrsch. Sebenstein unterth. Häuser, der nahe lieg. Pfarre Neunkirchen zugetheilt, 1 St. von Neunkirchen am Steinfelde.

Lindham, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, eine im Distr. Komm. Eschelberg und Ldgrcht. Oberwalsee lieg., verschiedenen Dom. geh., nach Walding eingepf. Ortschaft von 26 zerstr. Häus., 21 St. von Linz.

Lindheim, oder Lingheim - Oest. u. d. E., V. O. W. W., zerstreute der Herschaft Burgstall dienstb., der nahe lieg. Pfarre Oberndorf einverleibte Häuser, 5 St. von Mölk.

nau eingepf. Rotte, am Breitenberg, dem Lindhof, Oester. ob d. E., Inn Kreis, ein zum Pfiggreht. Mauerkirchen gehör., einz. Bauerngut, auf dem Hartberge, in

der Nähe des Forstes Lach, pfarrt nach Burgkirchen, 1½ St. von Brannau.

Lindhof, Oest. ob d. E., Inn Kr., 3 im Pflggreht. Braunau lieg., der Herschaft Ashach gehör., nach Ranshofen eingepf.

Häuser, 13 St. von Braunau.

Lindhof, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine zum Wb. B. Kom, und Ldgreht. geh. Gemeinde mit der zugetheilten Ortschaft und Pfarre Maria Rojach und Unter-Eherndorf, und den 3 Mahlmühlen, 4 St. von Wolfsberg, 7 St. von Klagenfurt.

Lindig, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Hrsch. Schlackenwerth gehör. Dorf, einige etwas vom Orte entlegene Häuser werden Kaffgenannt, 31 St. v. Karlsbad.

Lindkogel, Steiermark, Brucker Kr., zwischen dem Jäger- und Liglergraben mit 40 Rinder- und 20 Schafeauftrieb.

Lindkogl, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Berg, 459 Wr. Klftr. hoch.

Lindl, Oest. ob d. E., Inn Kreis, ein Weiler im Pflggreht. Obernherg und der Pfarre Weilbach, 21 St. von Altheim.

Lindlach, Oest. ob d. E., Inn Kreis, eine zum Pflggreht. Obernberg gehörige nach Geinberg eingepf. Ortschaft, 11 St. von Altheim.

Lindlau, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggroht. Mauerkirchen geh. Weiler, in einer bergigten und waldigten Lage, der Pfarre Treubach einverleibt, 21 St. von Braunau.

Lindleich, Oest. ob der E., Inn Kr., ein Weiler, im Pfiggreht. Obernberg und der Pfarre Geinberg, 13 St. von Altheim.

Lindles, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Stadt Luditz geh. Dorf mit 2 Mahlmühlen. nämlich d. Habel- und Rabenmühle, 2 St. von Buchau.

Lindlmühl, Oest. ob d. E. Hausr. Kr., eine zum Distr. Komm. Riedau geh, Mahlmühle, nördl. vom Markte Riedau u. dem Brambache gelegen. Pfarrt nach Riedau, 2½ St. von Baierbach.

Lindl- u. Weberhof, Böhmen Klatt. Kr., einz Höfe, d. Hrsch. Kauth, lieg. gegen Süd., 6 St. von Klentsch.

Lindmaier, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine zum Distr. Komm. Weidenholz geh. Einode, westnördl. von Weizenkirchen,

wohin es pfarrt, 2 St. von Baierbach. Lindmühl, Oestru.d. E., V. O. W. W, eine Rotte von 5 H. und 24 E., der Hrsch. Auhof und Pfarre Neustadtl, 3 St. von Amstetten.

Lindner Waldhäuser, Böhmen, Budw. Kr., ein Dominikaldorf von 8 H. Lingenau, Tirol, Vorarlberg, ein zur und 85 E., liegt zerstreut, Hrsch. Böhm.-

Krumau, zum Gerichte Heuraffel, 9 St. v.

Lindpoint, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine zum Pflggreht. Schärding geh. Einode, in der Pfarre Raab, 2'St. v. Sieghardig, 2 St. von Baierbach.

Lindrain, Tirol, Unt. Innthal. Kr., ein Weiler, zum Ldgcht. u. Gem. Hopfgarten

Hrsch. Hartneidstein (Stephaner Seite) Lindsberg, Tirol, Pusterthal. Kr., eine Berggegend mit zerstr. Bauernhöfen, zum Ldgreht. Lienz und Gem. Lengherg.

Lindsina, Linsendorf, Lintsin benbürgen, Hunyad. Gesp. und Bzk., ein mehren adel. Famil. geh. walach. Dorf v. 105 E., mit einer nach Csolnakos eingpf. griech, nicht unirt. Kirche, 41 St. v. Déva.

Lindsini, Djatu-, Siebenbürgen, Hunyad. Gesp., ein Berg, auf einem, kl. 2 in den Bach Tserna Ober- und Unter-Király-Bánya rechtsuferig einfall. Bäche scheid. Höhenzweige, mitten zwisch. den beiden Dörfern Király - Bánya und Lindsina.

Lindstätten, Steiermark, Grätz. Kr., östl. v. Weiz, zur Bisthumshrsch. Seckau, mit 3 Getreide- u. Weinzehend pflichtig.

Lindstock, Oest. ob d. E., Inn Kr., 3 im Pfiggreht. Ried lieg., der Hrsch. Anrolzmünster und Kloster Reichersberg geh., nach Waldzell eingepf. Häuser, 23 St. von Ried.

Lindten, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Seissenstein geh. Dorf; ..

Lineck. Steiermark, Grätz. Kreis, eine Gegend, in d. Gem. Weinitzen, zwischen Wenisbuch und Neustift.

Linertshub, Linershub - Oest. ob d. Ens, Hausrnck Kr., ein dem Distr. Komm. Aschach und Hersch. Langhalsen gehör... nach Haibach eingpf. Dorf, grenzt gegen O. an das Dorf Au, 33 St. von Efferding.

Linet, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine im Distr. Komm. Efferding lieg., verschied. Dom. geh. Ortschaft; s. Limberg.

Linet, Oest. ob d. E., Hausr. Kreis, 6 im Distr. Kom. Aistersheim lieg., d. Hrsch. Burg Wels und Stift Lambach geh., nach Meggenhofen eingepfarrte Häuser, unw. der Pfarre Offenhausen und Stainakirchen, 3 St. vou Lambach.

Lingbau, Linkau - Böhmen, Pilsner Kr., ein zum Gute Schweissing gehör. Dörschen, mit 14 Häuser und 112 Einw., nach Schweissing eingepf., hat I Meierhof, 1 Schäferei und 1 unterthänigen Contributions-Schüttboden., liegt nächst dem Dorfe Leiter g. W., 2 St. v. Mies.

Lingberg, Oest. unt. Ens, V. U. M. B.,

ein Gut u. Dorf ; s. Limberg.

Hersch. Bregenz gehör. Pfarrdorf mit

1790 Einw., ob dem Seubersbach, iehem. Hauptort eines besondern Gerichts, nun Ldgrehts. Bregenzerwald. Sitz des Dechants für dieses Ludgreht., 6 Stund. von Bregenz.

Lingendorf, Oest. unt. d. Ens, V. O. M. B. ein Dorf, mit 26 H. und 190 Einw. der Herschaft Geras und Pfarre Zissers-

dorf, Post Horn.

Lingheim. Lindheim - Oest. unt. der Ens, V. O. W. W., ein Dorf, mit 11 zerstreuten Häusern und 60 Einw. d. Herschaft Scheibs u. Pfarre Oberndorf 5 St. von Mölk.

Lingure, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.

siehe Pusztakalan.

Lingve, Ungarn, ein Graben im Torontaler Komt.

Linharditz, od. Linhardice - Mähren, Olm. Kr., ein Dorf zur Hersch. Trü-

bau; s. Raningsdorf.

Linia-Kutya, Siebenbürgen, ein Berg Linsberg, Oest. u. d. E., V. U. W. W., auf d. Grenze zwisch. d. ob. Tschiker u. Gyergyoer Székler Filialstuhl, auf dem Alt-Höhenarm, zwisch. den Bergen Magos-totej und Ostoros, 11 St. v. Vasláb.

Lini, Casalidi, Venedig, Prov. Friaul u. Distr. II, S. Daniele; s. Fagagna (Ca-

sali di Liui).

Linkau, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dörfchen des Gutes Schweissing, 13 Stunde Linschak, Ungarn, ein Dorf im Agram. von Mies.

Linkintza, Siebenbürgen, Marosch. Stuhl; s. Lekentze.

Linklalpe, Steiermark, Jndenb. Kr., im Brodlesgraben, mit 18 Rinderauftrieb. Linkó, Lintzkó - Ungarn, ein Sumpf

im Oedenburger Komt.

Linkó Er, Ungarn, eine 6 Stund. lange Wasserschlucht, im Oedenb. Komt. von Váagh bis Döör.

Limm, Oest. ob der Ens. Inn Kr., ein Weiler im Pflegr. Obernberg und der Pfarre Reichersberg, 31 St. v. Altheim.

Linn, Böhmen, Bunzl. Kr., ein zum Gute Czrititz geh. Dorf mit 49 H. und 303 E., istzur Lokalie-Kirche in Bukowno (H. Kosmanos) eingepf., u. hat 1 obrigk. Jägerhaus. Auch ist zu Linn die 1 St. sö. davon und 3 St. nw. von Neuburg liegende aus 1 Meierhof, 1 Schäferei und 1 Gärtnerwohnung besteht, liegt nächst dem Dorfe Bukowno, 21 Stunde von Jungb.

Linna, Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W., ein einsch., zur Hrsch. Erlageh. Bauerngut der Rotte Thalherg zugeth. und nach St. Valentin eingpf. 13 St. v. Strengberg.

Limma, Oest. ob'd. Ens, Salzb. Kr.; siehe Linden.

Linnach, Oest. unt. d. E., V. O. W. W. ein unt. das Kirchenamt Ens gehöriges

Rauerngülchen in d. Rotte Thalberg und Pf. St. Valentin, 13 St. v. Strengberg.

Linner. Ocst. ob der Ens, Salzb. Kr., ein zum Pflegger. Neumarkt (im flachen Lande) gehörig. Weiter am Haunsberg, im Vikariate Seeham, 4 Stunden v. Neumarkt.

Limming, Oesterr. ob d. E., Traun Kr., ein in dem Distr. Kom. Weissenberg liegendes, der Hersch. Gschwendt gehör. Dorf von 22 Häusern, mit einem Meierhofe, pfarrt nach Sct. Marein, 51 Stunde von Linz.

Linosa, Cassina, Lombardie, Pr. Pavia und Distr. VII, Landriano; siehe

Zibido al Lambro.

Linsberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Fridau geh. Dörfchen von 8 Häus, und 55 Einw., nahe an der Bielach, hinter Friedau, unweit Sct. Margarethen, 5 St. von Mölk.

ein Dörfchen von 11 Haus, und 70 Einw., der k. k. Staatsherschaft Wr. Neustadt;

s. Liuzberg.

Linsberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Staatsherschaft Sct. Pölten geh. Dorf von 8 Häusern und 48 Einwohn., in der Pfarre Margarethen, 21 St. von Sct. Pölten.

Komt.; s. Goricza.

Linschen, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dörfchen der Hersch. Kostenblat; s. Lintschen.

Linsdorf, Techowin, Tiechow Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Herschaft Geyersberg gehör. Dorf von 128 Häus. und 812 Einw., liegt im Thale am Stillen Adler. Hier ist eine Lokaliekirche zur heitigen Margaretha, im Jahre 1704-vom Grafen Karl von Kolowrat-Liebsteinsky erbaut, eine Schule, beide unter herschaftlichem Patronate, zwei Mühlen, ein herschaftlicher Meierhof, dessen Gründe aber zeitweilig verpachtet sind, ein Jägerhaus. Die Einwohner nähren sich hauptsächlich von Flachsbau, Spinnerei und Weberei, 2 St. von Geiersberg, 8 St. von Hohenmauth.

Einschichte Augezd conscribirt, welche Linsenberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine Steuergemeinde, mit

1104 Joch.

Linsendorf, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.; s. Lindsina.

Linsern, Oest. u. d. E., V. U. W. W.; s. Breitenau.

Linsern, Linzern, oder Linsing -Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine zur Ortsobrigkeit Hersch. Froschdorf gehör., nach Breitenau konskribirtes kleines Dörfchen, liegt zwischen Breitenauund

Steinfelde.

Linseyergebirg, Steiermark, Grätz. Kr., Weingebirgsgegend, zur Herschaft Steindiensthar.

Linsing, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Dörschen der Hrsch, Froschdorf; s.

Linsingburg, Tirol, vormals adelicher Ansitz bei Wilten, im Jahre 1809 abgebrannt, Ligcht. Sonnenburg.

Linstock, Oesterr. ob d. E., Inn Kr. ein zum Pflggroht. Ried gehöriger Weiter in der Pfarre Waldzell, 21 Stunde von Ried.

Linten, oder zur Linden, Steier mark, Bruck. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Pernegg lieg., der Probstelher-Murdusse gegen Pernegg, 13 St. von Rettelstein.

Lintgrab, Lindgraben - Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburg, Gespanschaft und Bzk., ein *Dorf* der fürstlich Eszterházyschen Hersch. Kabold , mit einer Filialkirche der Pfarre Vepperd, zwischen Vepperd und Neudorf, 11 St. von Nagy-Barom.

Linthal, Tirol, Unt, Innthal. Kr., ein Weiler zum Ldgcht. Hopfgarten und Ge-

meinde Kirchberg.

Lintnerhof, Steiermark, Cilli. Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Hrsch. Puchenstein gehör. Hof, mit einer Mauthmühleüber d. Missflusse, 3 St. v. Unter-Drauburg.

Lintschen, Linschen -Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hersch. Kostenblat geh. Dörfchen, nach Boreskau eingepf., liegt gegen S., am Fusse des grossen Franzberges, hat 8 Häus, und 48 Einw., nach Kostenblat eingepfarrt, 13 St. von

Teplitz, 1 St. von Kostenblat.

Lintsching, Oest. ob d. E., Salzh. Kr., ein zum Pfleggercht. Tamsweg (im Gebirgslande Lungan) gehör. Dörlchen. am reissenden Lintschingbache, welcher sich unweit desselhen in die Taurach stürtzt, gelegen. Pfarrt nach Marienpfarr und ist dem Steuerdistrikte Stranach zugetheilt, 1 8t. von Mauterndorf.

Lintzenberg, Siebenbürgen, Berg in der Kokelburger Gespanschaft, zwischen den Bergen Kremmerberg und Haselberg, auf einem, den aus dem Dorfe Bolkáts kommenden Bach, von einem andern, zunächst unter ihm auch dem kleinen Kokelflusse linksuferig zufliessenden Bach scheidenden Höhenzweige, 1 St. von Bolkáts.

Linz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der

Stadt Budweis; s. Hlinz.

Froschdorf, 11 St. von Neunkirchen am Linz, Mleynetz, Mleyneze - Böhmen. Saaz. Kr., eine Herschaft, Schloss und Dorf mit einer Lokalie, 1 St. von Liebkowitz.

Linz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf des Gutes Katzerow: s. Ninitz.

Linz, Böhmen, Elbogner Kr., ein der Hrsch. Luditz geh. Dörfchen mit einem Meierhofe, 11 St. von Liebkowitz.

Linz, Böhmen, Klattauer Kr., ein der Hrsch. Ronsperg und dem Kammeralgute Stokau gemeinschaftlich geh. Dorf gegen S. liegend, hat 16 Häus. und 108 Einw., in der Ebene am Schwarzbache, hier ist eine Kapelle, 1 Wirthshaus, 3 Mühlen, 2 Brettsägen, ist nach Klentsch (Hrsch. Chodenschloss) eingepf., 1 St. v. d. Hrsch. Ronsperg, & St. v. Klentsch. schaft Bruck gehör. Gasthaus, an dem Linz, Mlinic - Böhmen, Klalt. Kr., ein

Dorf von 39 Häus, und 261 Einw., von welchem 16 Häus. zur Hersch. Ronsperg gehören, ist nach Klentsch eingepf. und hat hiesigerseits 1 Wirthshaus, und 1 St. abseits 1 Mühle (Neue Mühle), 13 St. von Stockan.

Linz, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine zum Wh. B. Kom, und Lagrehtshersch. Himmelberg geh. Ortschaft, 3 St. von Villach.

Linz, Oest. ob d. E. Mühl Kr. Die freundliche Hauptstadt Oberösterreichs, liegt unter 31 ° 56 ' 30 " L. und 48 ° 18 ' 54 " B., in überaus schöner Gegend. Ein Kranz anmuthiger Höhen, durch dessen Mitte als breites Silberhand die Donau sich windet umgibt die Stadt und trennt sie im Süden von der grossen Weiser Ehene, jenseits welcher im fernen Hintergrunde die Alpen des Salzkammergutes emporragen. Die pittoreskesten Ausichten von Linz gewähren die Berge des linken Donauufers. Die eigentliche Stadt ist in vier Viertel getheilt und hat vier Thore, an welche sich unmittelbar die heiteren Vorstädte - die obere östliche Vorstadt oder vielmehr Neustadt, die untere östliche u. d. äussere Vorstadt - anschliessen. Die Gassen zeigen ehen nur so viel Regelmässigkeit, als man vertragen kann; man wird nicht v. d. Langeweile schnurgerader, unabsehbarer Häuserzeilen angegähnt, braucht aber auch nicht immer um Ecken und Krümmen zu biegen. Die schönste Strasse ist die Landstrasse. 1839 wurde eine neue schöne Gasse eröffnet, welche die Landstrasse durch die Spitelwiese m. der Herrengasse verbindet. Der Marktplatz, von wohlgebauten, drei bis fünf Stockwerke hohen Häusern umgeben, deren Dächer, wie zu Passau, durch flache Giebelmauern geblendet sind, misst 125° in der Länge und halb so viel

in der Breite, senkt sich aber stark gegen die Donau hinab. Im Mittelpunkte steht eine aus Marmor gemeisselte Dreifaltigkeitssäule, von Kaiser Karl VI. zum Gedächtnisse der 1713 wüthenden Pest errichtet. Nicht zum Besten eignen sich in die Nähedieses christlichen Denkmales die Statuen Neptuns und Jupiters, welche über den beiden Springbrunnen des Marktes aufgestellt sind. Ein zweiter öffentlicher Platz ist die schöne Promenade vor dem Landhause, deren Raum mit schattigen Platanenalleen bepflanzt ist. Gehäude, die als Meisterstücke der Architektur gelten könnten, hat die Stadt keine anfzuweisen. Doch sind von den Kirchen sehenswerth: die stattliche Domkirche, 1670 von den Jesuitrn erbaut, mit einer herrlichen Orgel von Chrismann; die alte ehrwürdige Stadtpfarrkirche v. 1286; die Kapuzinerkirche (St. Mathias) mit dem Grabmale Montecucculis, der 1630 in Linz an einer, von einem herabstürzenden Balken empfangenen Wunde starb, und dem schönsten Altargemälde in Linz' von Sandrart; St. Joseph und die Landhauskapelle, mit Altarbildern v. Altomonte (Hochher). Das auf einem Hügel gegen die Donau liegende und die ganze Stadt beherrschende Schloss, in welchem noch Kaiser Karl VI. eine Zeit lang residirte, ist jetzt zu einem Strafhause umgewandelt. Ein alter verfallener Thurm erinnert allein noch an dessen frühere Bestimmung als schirmende Veste. In dem weitläufigen Landhause versammeln sich die Stände von Oberösterreich. - Rathhaus von 1414. Das Interessanteste, was man von Bauten in Linz sehen kann, sind die neuen Befestigungswerke, deren Schöpfer der Erzherzog Maximilian von Oesterreich-Este ist. Statt der bisher üblichen, zusammenhängend fortlaufenden Wälle und Bastioneu umgeben die Stadt in einer zwei Stunden weiten Ellipse 32 bombenfeste Thürme, von denen 23 auf dem linken, 9 auf dem rechten Donauufer erbaut sind. Sie steigen, durch unterirdische Gänge mit einander verbunden, von der Tiefe allmählich zu den Höhen und Gipfeln der Hügeln empor. Die höchste Spitze, den Pöstlingherg, umschliessen fünf dieser Thürme in Kreise und bilden dort gleichsam eine Citadelle. Gegen die Donau hinab ziehen von den zwei sich als Endpuncte gegenüber stehenden Thürmen dicke, feste Mauern bis hart an den Fluss. Die Landstrasse, die von Baiern her führt, muss sich durch ein enges, leicht verschliessbares Thor drängen; den Schiffen kann die Einfahrt in

den Strom durch quer über gezogene Ketten verwehrt werden. Eine besondere Batterie bestreicht den Strom auf grosse Entfernung. Der Zweck der Thürme ist, die Stützpfeiler eines befestigten Lagers zu sein. Sie umschliessen in der höchsten Entfernung von 800 Schritten einer vom andern, das Lager und sichern die in demselben aufgestellte Armee. Die Anlegung der Laufgräben. Verbindungswerke und übrigen Erdschanzen ist zwar bei Errichtung der Thürme festgesetzt worden, die Vollendung des Ganzen aber dem Ermessen des einstens das Lager beziehenden Heerführersüberlassen, welcher allein d. augenblickliche Niveau bestimmt findet. Der Kommandant von Linzertheilt den Fremden ohne Schwierigkeit die Erlaubniss. einen der Befestigungsthürme zu beschauen. Nr. 32, welcher etwas über einehalbe Stunde ausserhalb der Stadt liegt, und die Wiener Strasse sperrt, ist der zu einem Besuch geeignetste. Wer diesen einen Thurm gesehen hat, hat auch die andern gesehen; denn sie gleichen sich alle vollkommen. Man findet ein rundes, 30' hohes und 80' im Durchmesser haltendesGebäude, das aus drei Stockwerken besteht, und ganz von Stein aufgemauertist. Es steckt, umgeben von einem Graben und Erdmantel, tief im Boden und nur die oberste Zinne ragt mit abgeflachten Brustwehren von Quadern in der Höhe einer gewöhnlichen Feldschanze hervor. Im untersten Raumen befindet sich ein Brunnen, der Proviant, das ganze Material und Reservegeschütz. im zweiten Stocke die Wohnung für 300 Mann Besatzung, im dritten das Wurfgeschütz, für dessen Mündungen gerade über der Erde Oeffnungen gelassen worden sind; auf der Platform endlich stehen zehn 16pfündige Kanonen auf Lafetten von Gusseisen von solcher Schwere, dass der Rückstoss beinahe vermieden wird. Diese Geschütze sind auf einer drehbaren eisernen Seheibe, das eine knapp neben dem andern und alle in gleicher Richtung, eingefalzt. Die Scheiben selbst sind in Grade abgetheilt, so dass die bedienende Manschaft den Feind nicht zu sehen braucht, sondern die Stücke stets auf Kommando in den Winkel stellt, welchen der Offizier zur Einsendung des Feuers nöthig erachtet. Man denke sich nun die furchtbare Wirkung eines solchen Feuerpunctes, der unangreifbar und unzerstörbar ist, da sein konzentrirtes Feuer den Feind von jeder Aufstellung abhalten, oder wenn diese gelingt, eine gefährlich werdende An-

näherung stets durch eine anhaltende Kartätschenladung verhindern kann. Das obere Stockwerkragt, wie gesagt, nur gleich einer Feldschanze aus dem Erdboden hervor, und dieser kleine felsenfeste Rempart ist nur für Wurfgeschütz erreichbar, dessenWirkung aber im offenen Felde, zumal gegen einen tief vergrabenen Feind, immer unsicher bleibt. Der Bedarfder Bedienung, so wie an andern Mitteln, ist auf das Aeusserste beschränkt und dadurch die Beweglichkeit und Reservefähigkeit erhöht; die zehn Geschütze auf der ohern Scheihe werden von 7 Mann bedient: besondere Handlanger zur Beischaffung von Munition und andern Verrichtungen sind in steter Bereitschaft in dem untersten Raume. -Erzherzog Maximilian, der Erfinder dieser Thurmbauten, legte den ersten Grundstein zu denselben am 10. April 1831 und führte sie unter seiner unmittelbaren Leitung im Laufe weniger Jahre aus. Linz ist der Sitz der k. k. Landesregierung für Oberösterreich und der damit verhundenen Behörden, eines Bischofes und Domkapitels, des k. k. Militär-Oberkommandos und der Stadt- u. Landgerichtes der Provinz, eines Kreisamtes, eines Merkantil-Gerichtes, einer Zollgefäll - Administration, einer k. k. Salzverwaltung und der Versammlungsort der oberösterreichischen Landstände. Ein Magistrat verwaltet die städtischen Angelegenheiten. — 1846 Häus., 31,000 Einwohner. - Von Anstalten für Wissenschaft, Unterricht und Erziehung bestehen hier: ein Lyceum, ein bischöfl. Seminar, ein Gymnasium, ein Musterhof zu ökonomischen Versuchen, eine Normalhaupt- und Kunstschule, ein Musikverein, ein vaterländisches Museum, ein Erziehungsinstitut der Ursulinerinen. 2 Militär-Knabenerziehungshäuser u. s. w. - Die Lycealbibliothek zählt 25,000 Bände, darunter 500 Incunabeln und ein chinesisches Manuscript. - Kapuzinerund Karmeliterkloster. Für die Zwecke der Wohlthätigkeit sorgen: ein Krankenkaus der barmherzigen Brüder, ein Hospital der Elisabethinerinen, ein Militärspital, eine Pfründnerstiftung, ein Gebärhaus, ein Irrenhaus; ein Taubstummen- und Blindeninstitut, eine Kinderhewahranstaltu. a. m. - Oberösterreichs Hauptstadt zeichnet sich durch rege Industrie aus. Nebst den gewöhnlich, städtischen Gewerben blühen hier Fahriken für Tuch und Casimir, Baumwollwaren, Barchent, Leder, Pulver, Spielkarten. Grosses 1590 erhautes Bräuhaus. - Die einst so berühmte k. k. Aerarial-Wollen-

zeug-Munufactur, deren ungeheures Gebäude eine Stadt in der Stadt zu sein scheint, ward in neuester Zeit partiell aufgehoben, und von den vielen Fabrikationszweigen, die da betrieben wurden, sind allein noch die Teppichweberei und Schafwollenzeugdruckerei im Gange. In diesen beiden Manufacturzweigen leistet aber die Austalt wahrhaft Ausgezeichnetes. Sie bereitet gegenwärtig auf 40 Stühlen Teppiche aller Art, die hinsichtlich der Dessins und Farbenpracht ihres Gleichen suchen. In der Kunst, Schafwollenzeuge mit Applikationsfarben zu bedrucken, hat die Linzer Fabrik bereits den englischen den Rang abgelaufen. Die durch die Einengung d. Betriebes enthehrlich gewordenen Theile des Fabriksgebäudes werden Kasernen. Auch als Handelsplatz ist Linz bedeutend. Hauptgeschäfte sind in Wollenzeug, Teppichen, Baumwollenwaren, Leinen, Zwirn, Leder und Eisen. Beträchtliche Spedition auf der Donau. Erhöhtes Leben gewann die Stadt in den letzten Jahren durch die Dampfschiffahrt und die Eisenbahnen. Zwei Eisenbahnen ziehen von Linz aus, die eine nordwärts nach dem 17 Meilen eutfernten Budweis in Böhmen, die andere gegen Süden, über Wels nach Gmunden im Salzkammergute (91 M.). Jene verbindet die Donau mit der Moldau und Elbo, und war die erste, welche in Deutschland zu Stande kam 1825 - 1832); auf der andern rollen jährlich grgen 400,000 Zentner Salz von Gmunden her, der vielen andern Frachten und der Passagiere, deren Anzahl namentlich das berühmte Bad Ischl sehr erhöht, gar nicht zu erwähnen. Beide Bahnen wurden von einer und derselben Aktiengesellschafterbaut; der Transport geschieht auf ihnen nicht durch Lokomotive, sondern allein durch Pferde. In Linz, als dem Mittelpunkte, sind die Bahnhöfe und Bureaux. - Linz, wahrscheinlich das Lentium der Römer, war im Mittelalter der Sitz der Grafen von Kirnberg, welchen Hauses Letzter, Gottschalk, es 1190 an die Herzoge von Oesterreich verkaufte. Schon 1490 wurde es vom Kaiser Friedrich III. zur Hauptstadt des Landes ob der Ens erhoben. Brände, Seuchen, Belagerungen, Kriegsdrangsale, laufen auch hier durch die Ortsgeschichte als schwarzer Unglücksfaden. Wichtige historische Momente sind der den 19. Aug. 1493 zu Linz erfolgte Tod Kaiser Friedrich III.; die sechzehn Wochen andauernde Belagerung der Stadt im Bauernkriege, während welcher der Anführer der Rebellen, Stephan Fadinger, die tödtliche Wunde erhielt, an der er zu Kleinmünchen starb (5. Juli 1626); die Losreissung Oesterreichs von dem Passauer Sprengel und die Gründung eines Bisthums Linz durch Joseph II. (1784); der Einzug der Franzosen 1805, nachdem sie die russische Arriergarde geschlagen, die zweite Besitzname durch die Franzosen im J. 1809, welche diessmal acht Monate dauerte, und der Stadt bedeutend zu leigen gehr Passent mit

den gab. Postamt mit
Abwinden, Attering, Aich, Aigen, Aiglensdorf, Aistenhal, Albernet, Albrechtschlag, Allerndorf,
Attenberg, Attenfelden, Altenhof, Alterschlag,
Amberg, Amerschlag, Amersdorf, Amosed, An
gerhäusern, Anitsberg, Anstelden, Ansing,
Apfelsbach, Appersberg, Arbesberg, Athing, Anberg, Arnreit, Asching, Asical, Atedorf, Atelberg, Atzesberg, Atzgeralorf, Au, Audorf, Athof, Bach, Bachet, Bärsolfingt, Bärtetschlag,
Bahof, Baumgartenberg, Baureit, Bagring,
Berg Bergern, Bergheim, Bergkirchen, Reinstein,
Blumau, Bogendorf, Bräuer, Bräuerau, Braitbrunn, Breitenbruck, Brunerhof, Buchenau,
Butgarn, Burbachmühl, Burgerhof, Daglesbach,
Daim, Damberschlag, Damert, Dandort, Danne,
Dannhach, Dietricheblag, Dobrechtsofen, Dobring, Dögenbach, Doppel, Dorf, Dornach,
Breyeck, Driendorf, Dunbach, Dunzendorf,
Ebelsberg, Eben, Ebrosdorf, Eckeroberg, Eckmühl, Eckra brunn, Edelbach, Edmähl, Edramsberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Edendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Eidenberg, Eidendorf, Elmansberg, Elmdengab. Postamt mit Belsberg, Eben, Ebrosdorf, Eckersberg, Eckmihl, Eckra'sbrunn, Edelbach, Edmihl, Edramsberg, Eidenberg, Edendorf, Elmansberg, Elmberg, Emerdorf, Engeredorf, Engerwitzáorf,
Rnnsmansreit, Enxenwinkel, Erdleiten, Erdmensdorf, Eschelberg, Etzelsdorf, Franschlag,
Eathrberg, Falkenbach, Edkenberg, Falkenbach,
Fall-Fehlsdorf, Fehringerhof, Fehrmayrhof,
Feirhen, Feichtenbach, Fetkincherg, Falkenbach,
Felling, Freindorf, Fehringerhof, Fehrmayrhof,
Feigergg, Fichwang, Fierling, Freindorf, Freisell, Freydenstein, Freyling, Freschlag, Freidberg, Friendorf, Frondorf, Fuchslueg, Fuchöde,
Kürling, Furth, Gäng, Garbbach, Gaisberg, Galleiten, Oallneukirchen, Gattergasting, Gaumberg, Geisberg, Geiselreit, Geitenoid, Gerasdorf,
Gerbertdorf, Geriling, Getzing, Geyerschlag,
Gieling, Gintersberg, Glashitten, Glovzing, Oraben, Graefenau, Gramastatten, Grasbach, Greifing, Greifingbery, Grienau, Gries, Griesmihl,
Grub, Gogetzendorf, Gerhwend, Gugelwald, Haagen, Haarau, Hüttmansdorf, Hugenberg, Hatberg, Haid, Hall, Hallschlag, Halmmery, Hallmyrhof, Harthain, Hartmansdorf, Hazenberg,
Hensach, Haus, Hautschlaeg, Heltenberg, Helham, Heilmayerhof, Heinrichsberg, Heltenberg,
Helmsed, Hennerhach, Herschlag, Herzogsdorf,
Heuraftt, Hierthof, Hiestbach, Hilkering, Hingertamberg zu, Hintering, Hintermihl, Hinternschlag, Hitzing, Hoch, Hochbrucken, Hochhaus
bet Altenhof, Hoothhor, Hödelbaue, Holzeiten,
Holzimann, Holzwiesen, Holzwinden, Humenberg, Hundberning, Hundsfeling, Jaukenberg,
Imberg, Innernhottendorf, Innernschlag, Ju-Hofkirchen, Hohenfurth, Holsheim, Holsteiten, Holswiesen, Holswiesen, Holswinden, Humenberg, Hundsreinig, Hundsfelling, Jaukenberg, Imberg, Innerhölzendorf, Innerhöltag, Julianaberg, Kanfernark, Kaimbery, Kaindelsdorf, Kammerschlag, Kantelschlag, Kanten, Kappel, Karleshach, Kastenbach, Kastenmühl, Katsbach, Katschach, Katscenhüch, Katsgeben, Katsing, Keindelsdorf, Kelsendorf, Kemmaten, Kerschbaum, Kicking, Kietesreith, Kikingeröd, Kimerting, Kirchberg, Kirchborf, Kimerting, Kirnberg, Kirchberg, Kirchborf, Kimerting, Keinmühl, Kleinmühlen, Keinzell, Klendorf, Klingelmuhl, Klotzing, Kohling, Kölbecken, Kullerachlag, Krempelhof, Kremschof, Kremschof, Kremschof, Kremschof, Krenschof, Krenschof, Krenschof, Krenschof, Krenschof, Krenschof, Krenschof, Lachstalt, Lampersdorf, Landelstel, Langenzwettl, Langhalsen, Leitenmühl, Kulm, Laach, Lachstadt, Lampersdorf, Landwied, Langenswett, Langhaken, Leitenmühl, Lelten, Lembach, Leonding, Leonfelden, Leonstein, Lichtenburg, Lichtenbag, Liebenstein, Lichtenberg, Lindach, Lindenlach, Lindham, Lindenlach, Lindenlach, Lindham, Lindenlach, Marsbach, Magerguth, Magerkof, Magken, Magerwinkel, Mayring, Meisingerd, Menredorf, Micheldorf, Mirchof, Mistlerg, Mirterod, Mitterweng, Mörzing, Molin, Molnegg, Moos, Mühl, Mühlacken, Mühlbach, Muhlgrub, Münzhach, Narn, Natschlag, Nenndorf, Nestelbach, Neubau, Neubling, Neudorf, Nestelbach, Neubau, Neubling, Neudorf, Neutheus, Neubau, Neuvirchen, Neuling, Neundelling, Neuschlag, Neuvoeld, Niedernhark, Niederneit, Niedernana, Nöpelberg, Nuspaumerhof, Obermord, Ornersbort, Osterwasser, Ottensheim, Ochrlhuf, Orphylog, Oeschenhof, Oftering, Ollerndorf, Ornersbort, Osterwasser, Ottensheim, Punkrats, Partenseith, Pasching, Pechersdorf, Peilstein, Pergeen, Pernavdorf, Pfefenberg, Pfafetschlag, Pfarkirchen, Piesting, Pirenstein, Postingherg, Pottenbach, Pog.ndorf, Preising, Prichetskerg, Prosleien, Pierrach, Pullermühl, Pulgarn, Pumberg, Punzenberg, Putzleinsdorf, Radnig, Raedingsdorf, Rämersdorf, Rampetsreith, Runna, Rannaridl, Rapelswinkel, Raschau, Reheberg, Reichenau, Reickenbach, Reichenstein, Reichenthall, Reidelsöd, Reinhalmühl, Reittern, Rettenbach, Ride, Ried bei Mathausen, Riederk, Rinsendorf, Rittsteigerhof, Bohr, Roh bach, Rosenau bei Marsbach, Rottenegg, Ruefing, Ruezensdorf, Rümmühl, Saagberg, Sachsen, Sadling, Salaberg, Sammerein, Sct. Bohr, Roh bach Rosenau bei Marsbach, Rottenbart, Sct. Margarethen, Sct. Marjalena, Sct. Margarethen, Sct. Margaren, Sct. Sephan, Sct. Merchenhof, Sct. Marjan, Sct. Margarethen, Sct. Margaren, Sct. Sephan, Sct. Veit, Sarleinsbach, Saulenau, Sauoed, Saren, Sazenburg, Sasenberg, Schaechenhof, Sachenhof, Pangras, Sct. Peter am Wimberg, Sct. Stephan, Sct. Veit, Sarieinsbach, Saulenau, Sauwel, Sawen, Sazenburg, Saxenegg, Schaenhenhof, Schalchgraben, Scharlins, Scharnstein, Schauermith, Schalengaben, Scharlins, Scharnstein, Schauermith, Schiff, Schlägel, Schimergassen, Schnatt, Schöfgattern, Schömerg, Schömerg, Schömerg, Schömerg, Schömerj, Schömerg, Schömerj, Schömerbach, Schmersentort, Schwarsentort, Schwarsentort, Schwarbach, Schmeinzerberg, Schwenbach, Schmeinzerberg, Schwenbach, Schmeinzerberg, Schwenbach, Schwarsentort, Schwarsentort, Spannfeld, Spielberg, Spiral, Sprinzentein, Stamering, Stanfel, Staxing, Staudach, Stylen, Strattreith, Strabberg, Streinesberg, Sturmühl, Tamberg, Tambergau, Thewing, Unterprien, Untermibl, Untermen, Untermibl, Untermen, Untermibl, Untermedort, Unterpreen, ling, Turnbäuernhof, Ülrichsberg, Untergmeis, Untermönt, Untermevang, Untermölt, Unterneudori, Unterneuting, Unternholz, Unzengüttel, Urlahr, Vaterereith, Veltadorf, Volkeredorf, Vordermayerberg, Waldenföls, Waldkirchen, Nieder, Watdschlag, Wanneh, Wartberg, Waxenherg, Wareth, Weberschlag, Wehrach, Weichsberg, Weignensdorf, Weinberg, Weignensdorf, Weinberg, Weissenbach, Weinberg, Weissenbach, Weissenberg, Weitrag bei Althurg, Weng, Wernegbof, Wies, Wildberg, Windrichg, Windhaghtusel, Windlischberg, Winderf, Winderf, Winderf, Weitherg, Winkel, Wogerah, Wogers, Wogers, Wolf, Wolfern, Wogern, Wogersdorf, Woerth, Wolf, Wolfern, Wolfgang, Wuldau, Wulin, Za-gelbaurenguth, Zarghof, Zeine, Zeitelham, Zell, Zellhof, Zizlau, Zwettel.

Linz, Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein Distriktskommissariat, hat 1 Stadt, 3 Vorstädte, 28 Dörfer, 1744 Häuser. 36,036 Einwohner, einen Magistrat zur Leitung der politischen Geschäfte mit einem Bürgermeister, drei Justitz-, 3 Oekonomieräthen, mit dem nöthigen Subaltern-Personale, 69 Herschaften und Landgüter, 84 Freihäuser, mit den den Dominikalgehäuden anklehenden Vorrechten, wie es am Lande und in der Stadt die Kirchen überhaupt, und die Schulen grösstentheils sind, 8 Steuergemeinden mit 8803 topographischen Nummern, 5 Pfarren, 1 Vikariat, 3 Mönchs- und 2 Frauenklöster, 1 Lycaum, Gymnasium und Alumnat, ferner nebst den ständischen Unterrichts-Anstalten und der Musik-Lehraustalt des Linzer Musikvereins 1 Normal-Hauptschule, 3 Stadtund 3 Land- oder Trivialschulea, 2 miTaubstummen-Institut und 1 Blinden-Lehranstalt, 1 Mädchenschule und Er-ziehungs-Anstalt dafür.

Lio piccolo, Venedig, Prov. u. Distr. I, Venezia; s. Burano.

Linzanico, Frazione di Bellano -Lombardie, Prov. Como und Distrikt IX,

ein Dorf.

und Distr. XI, Lecco, ein Gemeindedorf gegen N. am Lecco-See, unter dem Berge Mandello, mit einer Pfarre S. Antonio zu Crebbio und Gemeinde-Deputation, 6 Migl. von Lecco. Hieher gehören:

Crebbio. Lanbrino, Dorfer.

Linzberg, insgemein Linsberg -Oest. un. d. E., V. U. W. W., ein zur k. k. Staats-Hrsch. Wr. Neustadt gehör. Dörfchen, hinter dieser Stadt bei Pitten, zwischen dem Schwarzauflusse und Pittenbache, mit einem Eisensteinbergbau, 21 St. von Wr. Neustadt.

Linzenberg, Tirol, Vorarlberg, drei einschichtige, in dem Gerichte Bregenz lieg., der Hersch. Bregenz geh. Häuser,

21 St. von Bregenz.

Linzern, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Dörfchen der Hersch. Froschdorf; s.

Linsern.

Linzern und Breitenau, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein der Herschaft Lipa - Janina, oder Janalipa Froschdorf gehör. Dorf, liegt oberhalb Schwarzau am Steinfelde, unweit vom Schwarzaflusse, 1 St. von Neunkirchen am Steinfelde.

Linzeröd, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 3 zur Hrsch. Gleink und Pfarre Haidersneben Vestenthal, 11 St. von Steier.

Linzeröd, Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine zur Hrsch. Dorf an der Ens, eigentlich Tröstlberg gehör., nach Haidershofen eingepfarrte Rotte, 2 Stunden von Steier.

Linzerwaldhäuseln, Böhmen, im Elhogn. Kr., einige bei dem Dorfe Linz liegende, der Hersch. Luditz dienstbare Lipatfa, Ungarn, ein Praedium mit Waldhäuser, 13 St. von Liedkowitz.

Linzgraben, Steiermark, Bruck. Kr., ein Seitenthal der Trofayacher Göss, in welchem der Linzbach fliesst, und die Linz- und Ederalpe mit 135 Rinderauftrieb vorkommen.

Linzkogel, Steiermark, Bruck. Kr., am Altenberg im Neuherggraben, mit be-

deutendem Waldstande.

Lio, Tirol, Trient. Kr., ein Weiler zum Landgerichte Cavalese und Gemeinde Capriana.

Lioka, Lenca - Ungarn, ein Markt

im Eisenburg. Komt.

Lio maggiore, Venedig, Prov. und Distr. I, Venezia; s. Burano.

· litärische Erziehungshäuser, 1 Privat- Lion, Venedig, Prov. und Distr. I, Padova; s. Albignasego.

Lioraghi, Cassina de', Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V. Casalpusterlengo: s. Livraga.

Linzanico, Lombardie, Prov. Como Lipa, Lipow, auch Lipaw - Mähren, Hradisch, Kr., ein Dorf von 106 Häusern und 614 Einwohnern, zur Hersch. Wisowitz geh., westwärts unweit davon entlegen, 7½ St. von Hradisch, 8 Meilen von Wischau.

Lipa, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Meierhof der Hrsch. Horzeniowes, 21 St.

von Königgrätz.

Lipa, Galizien, Brzezan Kr., ein Fluss, berührt Bursztyn, und fällt bei Halicz in den Duiester.

Lipa, Galizien, Stryer Kr., ein Dorf d. Hrsch. Koztocki u. Pfarre Sloboda. Post

Dubiecko.

Lipa, Galizien, Sanoker Kr., ein Gut und Pfarrdorf nächst Malawa, 5 St. v. Przemysl.

Lipach, Böhmen, Kaurz. Kr., ein hei dem Markte Zasmuck lieg., dahin dienstharer Ort mit einer Kapelle, 21 St. von

Slavonien, Militär Grenz-Distrikt, ein zum Gradiscaner Grenz Regiments Bzk. Nro. VIII. geh. Dorf von 66 Häusern und 334 Einwohnern, liegt am Zusammenflusse der Pakra und Bicla, 2 St. von Novszka.

hofen gehör. Häuser mit 15 Einwohnern, Lipart, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburg. Gespansch., Stein am Anger Bzk., ein ungar., dem Domkapitel in Stein am Anger gehör. Dorf von 37 Häusern und 254 rk. Einwohnern, nach Széchény eingepfarrt, nicht weit davon entlegen, am Flusse Gyöngyös, hat Weiden, Waldungen, 13 St. von Stein am Anger.

> 6 Häusern und 57 Einwohnern, im Sümegh. Komt.

> Lipau, mährisch Lipow - Mähren, Bradischer Kr., ein Marktflecken von 181 Häusern und 1061 Einwohnern, zur Hrsch. Stražnitz geh., mit einer Lokalkaplanei, gegen Osten nächst Lauka, und gegen Süden nächst Tassow, am Bache Wieliczka, 3 St. von Hradisch, 8 Meil. von Wischau.

Lipauz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Landpreiss lieg, verschiedenen Dominien gehör. grosses Dorf, wird in Gross-, Klein- und Mitter - Lipauz eingetheilt,

liegt bei Osterverch, 3 Stunden von Neustadtl.

Lipauz, Klein-, Illirien, Krain. Neustädtl. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Landpreiss liegendes, verschiedenen Dominien gehör. Dorf, am Osterverch, 3 St. von Neustadtl.

Lipaw, Mähren, Hradischer Kr., ein Dorf zur Hrsch. Wisowitz; s. Lipa.

Lipchin, Liphin - Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Munizipalstadt Neustadt geh. Dorf, gegen Ost. hinter Rzek,

21 St. von Nachod.

Lipese, Lipsa - Ungarn, Marmaros. Gespansch., ein ruthenisches Dorf von 147 Häusern und 1042 Einwohnern (971 griech. Kathol., 71 Juden), am Flusse Nagy-Ag, mehren adelichen Familien gehör., guter Wieswachs, Waldungen, Lipein, mährisch Lipina - Mähren,

71 St. von Szigeth.

Lipese, Németh-, Nemetzka Luptscha, Teuto-Lyptse, Liptova, Deutsch Lyptsch - Ungarn, diesseits der Donau, Liptau. Gespansch., im westlichen und 3216 Einwohnern, worunter viele Gärber, wovon das Komitat den Namen hat, zur Hrsch. Lykava gehör., mit einer eigenen Pfarre. - Der Ort wurde von aber nun alle in Slaven umgewandelt sind, Jahrmärkte, evangelische Hauptschule, Eisen- und Antimoniumgruben, Forellenfang im Bache Lipcse. Die ehedem reichen Gold- und Silbergruhen sind nun eingegangen; liegt unter dem 49° 4' 50" nördlicher Breite und 37° 6' 25" östlicher Länge, unweit von dem Vagh-Flusse und Szent-Mihály, 21 St. von Rosemberg.

Lipcse, Polyána-, Polyna-Lipcse Ungarn, ein Dorf im Marmaroser

Komitat.

Lipcse várallya, Ungarn, der Liptscher Schlossgarten im Sohl. Komt.

Lipese völgye, Lupcanska dolina Ungarn, ein That im Liptau. Komt.

Lipese, Zolyo-, Liptscher Schlossgasse - Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gespansch., im Ob. Bzki, eine mit dem Markte Zolyo-Lipcse verbundene, dahin eingepfarrte Strasse, 11 St. von Neusohl.

Lipese, Zolyo-, Lupesa - Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gespansch., im Ob. Bzk., ein slowak, königl, freier Marktslecken, mit einer eigenen Pfarre und Bethause der A. C. und einem eigenen Magistrate, auf der Hauptstrasse welche von Neusohl nach Breznobanya führt, 1 St. von Neusohl.

Lipese, Vara-, Zolyo-, Lupesaus-

ky Zamek - Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gespansch., im Ob. Bzk., ein Schloss, wovon die Kammeral Berg-Herschaft den Namen hat, von den herschaftlichen Kammeral Berg - Beamten bewohnt, auf einem hohen Hügel an der Nordseite des Marktfleckens Zolyo-Lipcse, 13 St. von Neusohl.

Lipezan, Libtschan oder Lhota, Unter-, - Böhmen, Chrudim. Kr., ein der Kammeralhrsch. Pardubitz gehör. Dorf.

21 St. von Königgrätz.

Lipeze, Ungarn, Liptauer Gespansch., ein Bach, fällt linksuferig nach einem Laufe von 10 Stunden in die Wag.

Lipeziez, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dörfchen des Guts Ober-Kralowitz; s.

Lybschitz.

Olmütz. Kr., ein Dorf von 40 Häusern und 260 Einwohnern, zur Hrsch. Sternberg gehörig, gegen Osten hinter dieser Stadt und auch dahin eingepf., 11 St. v. Sternberg.

Bzk., ein Marktflecken von 377 Häusern Lipenez, oder Lipna — Böhmen, im Saazer Kr., ein grosses Dorf, der Herschaft Neuschloss geh., mit einer eigenen Pfarre und Kirche versehen, nahe bei Opoczno, 2 St. von Laun.

deutschen Colonisten aufgebaut, die Lipeny, Böhmen, Kaurzimer Kr., ein Dorf der Hersch. Auržiniowes geh.; s.

Lippau.

Lipenza, Sgorna- u. Spodna-, Illirien, Krain, Laibach. Kr., 2 z. Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Hadmannsdorf gehör. Dörfer; s. Leibnitz.

Lipenze, Illirien, Krain, Laibach. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Hersch. Radmannsdorf gehöriges Dorf; siehe Lip-

penzach.

Lipenze, Illirien, Krain, Laibach. Kr.; s. Lippenzach.

Lipetz, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 20 Häusern und 94 Einwohnern, des Bezirks Feistritz, Pfarre Laporie, zur Hersch. Burg Feistritz und

Beneficium Sct. Anna dienstbar.

Lipetz, Böhmen, Bidschow. Kr., ein der Kammeralherschaft Podiebrad gehör. Dorf von 34 Häusern und 216 Einwohnern, ist nach Elbe-Teinitz (Herschaft Pardubitz) eingepfarrt, hat aber eine unter dem Patronate der hiesigen Obrigkeit stehende Filialkirche zur heiligen Dreifaltigkeit. Die Kinder gehen nach Radowesuitz in die Schule; liegt hinter Wohoržan an der Königgrätzer Strasse, 11 St. von Chlumetz.

Lipetz, Böhmen, Chrudim. Kr., einder Hersch. Rossitz gehör. Dorf von 19 Häusern und 129 Einwohnern, hat einen herschaftlichen Meierhof, ein Haus gehört zur Herschaft Chraustowitz, liegt! gegen Osten nächst Neu-Holleschowitz, zwischen herschaftlichen Chraustowizzer und herschaftlichen Pardubitzer Ort schaften, 2 St. von Rossitz, 23 St. von

Liphin . Liblin - Böhmen . Königgrätzer Kr., ein der Hrsch. Neustadtl an der Mettau diensthares Dorf, zwischen Lipie bei Kawenezyn, Galizien, Gestrzabi und Blaschkow, 21 St. von Nachod.

Lipian, Lipany, Hethars - Ungarn,

ein Markt im Saros. Komt.

Lipian, Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Daleschitz und dem damit verbundenen Gute Slawietitz geh.; siehe Lipnian.

Lipiani, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., ein Weiter des Bezirks Dignano und der Pfarre Barbana, 4 Stunden von

Dignano.

Lipica, ein Bach in Galizien, entspringt im Brzezaner Kreise ober Narajow bei Nowosiolka, fliesst südlich, und fällt bei Halicz in den Dniester.

Lipica dolna, Galizien, Brzezaner Kr., ein zur Hrsch. Kurzany geh. Dorf, Lipina, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf 4 St. von Bursztyn. Post Brzezan.

Lipica gorna, Galizien, Brzezaner Kr., ein Gut und Dorf mit einer griech. katholischen Pfarre, am Bache Lipica. Post Brzezan.

Lipice, Galizien, Samb. Kr., ein Dorf der Hrsch. Lomna u. Pfarre Michnowice.

Post Drohobycz.

Lipice, Galizien, Samborer Kr., ein Pfarrdorf der Hersch. Medenice. Post

Drohobycz.

Lipicza, Kroatien, Karlstädter Generalat, Jezeran. Bzk., ein zum Oguliner Grenz-Regiments Bezirk Nro. III, geh. Dorf von 38 Häusern und 180 Einwohnern, liegt nächst Letinacz, 3 St. von Josephsthal.

Lipie, Kroatien, Agram. Gespansch., im · Bzk. jenseits der Kulpa, ein zur Hrsch. Boszilyevo geh. und dahin eingepf. Dorf,

1 St. von Boszilyevo.

Lipie, Galizien, Tarnow. Kr., ein zur Hrsch. Zelechow geh. Dorf, liegt gegen Westen nächst dem Dorfe Zelechow, 31 St. von Tarnow.

Lipie, Liplie von 15 Häusern und 111 Einwohnern, im Szluiner Grenz-Regiments Bzk.

Lipie, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Starostei Bratkowice geh. Dorf, 3 St. v.

Lipie, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Kammeral-Hrsch. Jedlownik geh. Dorf, 4 St. von Gdow.

Lipie, Galizien, Sandecer Kr., eine

Herschaft und Dorf, über dem Flusse Donaiec, hinter Zbyszyce, 2 Stunden von Sandec.

Lipie bei Chlewiska, - Galizien, Zolkiew. Kr., eine zur Hersch. Narol geh., mit dem Dorfe Chlewiska konzentrirte Ortschaft, 4 St. von Tomaszow. Post Rawaruska.

Rzeszower Kreis, ein Vorwerk, der Herschaft und Pfarre Sendziszow. Post

Limanow.

Lipie bei Olchowa, Galizien, Rzeszower Kr., ein Vorwerk der Herschaft Olchowa und Pfarre Sendziszow. Post Sendsziszow.

Lipie Rzeczky bei Sadek, Galizien, Sandec. Kr., ein Dorf der Hersch. Jedlownik und Pfarre Skrzydlna. Post

Sendziszow.

Lipik, Lippik - Ungarn, ein Dorf im Posegan. Komt.

Lipin, Lypina - Böhmen, Berauner Kr., ein der Hrsch. Dobrzisch geh. Dorf, liegt nächst dem Dorfe Netschin, 73 St. von Beraun.

von 22 Häusern und 167 Einwohnern, nach Zrutsch eingepfarrt, hat ein obrigkeitliches Jägerhaus und ein Wirthshaus. Die Einwohner leben von Holzschlagen und Taglöhner-Arbeit; an der Fahrstrasse von Zrutsch nach Zbraslawitz, 3 St. von Zrutsch.

Lipina, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dörfchend. Hrsch. Böhmisch-Sternberg, 1 St.

von Wlaschin.

Lipina, Lypina - Böhmen, Kaurzim, Kr., ein einschichtiges Jägerhaus nächst dem Dorfe Dubowka in einer Ebene liegend, der Hrsch. Böhm. Sternberg geh , 6 St. von Bistritz.

Lipina, Böhmen, Czaslauer Kr., ein zum Gute Zrucz geh., nicht weit davon entfernt liegendes Dörfchen, 6 St. von

Czaslau.

Lipina, Böhmen, Chrudim. Kr., ein der Hersch. Nassaherg gehör. Dörfchen von 5 Häusern und 26 Einwohnern, nach Litziboritz eingepfarrt, liegt zwischen Waldungen, 11 St. von Nassaberg, 2 St. von Chrudim.

Ungarn, ein Dorf Lipina, Galizien, Przemysł. Kr., ein

Dorf. Post Jaworow.

Lipina, Galizien, Zolkiew. Kr., ein z. Hersch. Dzibulki gehör. Dorf, ½ St. von Zolkiew.

Lipina, Mähren, Hradischer Kr., ein

der Herschaft Brumow (Illieshazisch) gehör. Dorf von 51 Häusern und 320 Einwohnern, nordwestw. 1 St. v. Brumow. 103 St. von Hradisch.

Lipina, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf Lipka, Böhmen, Chrud. Kr., ein Schloss mit 12 Häus. und 66 Einw., zum Gute Jamni oder Klein-Mesericzko mit einer gegen S. angrenzend, 1 3 St. von Regens.

Lipina, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Sternberg; s. Lipeln.

Lipina, Schlesien, Teschn. Kreis, ein Dorf der Hersch. Polnisch-Ostrau und Ostrau.

Lipi Na, Steiermark, Cill. Kr., eine in der Gegend St. Veit lieg., der Wb. B. Kom. und Hersch. Montpreiss geh. und dahin eingepf. Ortschaft, 61 St. v. Cilli.

Lipina bei Drohomyst, Galizien, Przemysl. Kz., ein Dorf der Hrsch. und

Pfarre Drohomysl.

chen der Hersch. Dobrzisch, 21 St von

Lipinki, Galizien, Jaslo. Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, gegen Nord. nächst Woytowa, 4St. von Jaslo. Post Gorlice.

Lipiny bei Luszowice, Galizien, Tarnop. Kr., ein zur Hrsch. Lussowice geh. Dorf grenzt mit Lisiogora und Zukowice, 31 St. v. Tarnow. Post Pilzno.

Lipiny, Galizien, Tarnower Kr., eine Lipkowawoda, Lypkowoda - Böh-Herschaft und nach Pilsno eingepfarrt. Dorf, grenzt gegen N. mit der Hersch. Machowa und dem Wisloka Flusse, 11/2 St. von Pilsuo.

Lipiny, Böhmen, Königgr. Kreis, ein der Hrsch. Opoczna geh. Dörfchen, liegt gegen O. nächst Bolechoscht, 31 St. von

Königgrätz.

Lipitz, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf zur Stadt Pilgram mit 23 Häus. und 148 Einw., zur Dechanteikirche eingepfarrt, hat 1 Schule, 11 St. von Pilgram.

Lipitzbach, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., ein Dorf mit grossen Eisen- Walzu. Hammerwerke u. Steinkohlenberghau.

Lipizza, Illirien, ein k. k. Gestütte, auf dem Karst, 2 Stunden von Triest, schon 1680 von Erzherzog Karl gegründet, herühmt durch die hier gezogenen Reitpferde. Der Stand der Pferde beläuft sich auf 500 Stück. In der Umgegend finden sich vorzügliche Steinkohlen.

Lipja, Ungarn, Agram. Komt., ein Dorf mit 11 Häus. und 117 Einwohner.

Lipje, Ungarn, Agr. Komt., ein Dorf mit 15 Häus, und 147 Einwohner.

Lipka, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf, Lipky, Böhmen, Berauner Kr.; siehe Schloss und Meierhof, dem Gute Modletin, 12 St. von Nassaberg.

Lipka, Lipky, Lypka - Böhmen, Berauner Kr., ein der Hrsch. Tloskau geh. Dörfchen, 43 St. von Bistritz.

und Dorf mit einem Meierhofe der Herschaft Nassaberg geh., 41 St. v. Chrudim.

Lokalie nach Zborz gehör., an Jamny Lipka, Ober-, Mittel- u. Nieder-, Böhmen, Königgr. Kr., drei an einander hängende Dörfer der Herschaft Grulich geh., liegt gegen Nord, an der preuss. Glatzisch. Grenze, 10 St. von Reichenau, 5 St. von Königgrätz.

Radwanitz und zur Pfarre Polnisch- Lipkau, Lipkowa - Böhmen, Klatt. Kr., ein Gut und Dorf, wovon etwas nach Glossau gehört, an der Baierischru Strasse, hat 40 Häus, und 332 Einw., Das Ganze ist nach Lautschim eingenf. Beim hiesigen Antheile sind 3 Israeliten-Familien, 1 Einkehrhaus u. 1 Potaschensiederei, 21 St. von Klattau, 3 St. von Wihoran.

Lipini, Böhmen, Betaun. Kr., ein Dörf- Lipkau Pod, Böhmen, Czasl. Kreis, einige der Hrsch. Modletin geh. Häuser in der Gegend von Ober- und Unter-

Bradlo, 41 St. von Chrudim.

Lipkow, Böhmen, Chrud. Kr., ein der Hrsch. Nassaberg geh. Dorf, hat 24 H. mit 181 Einw., worunter 3 prot. Fam., nach Bojanow eingepf., 1 St. von Nassaberg, 3 St. von Chrudim.

Lipkowa, Böhmen, Klattau. Kr., ein

Gut und Dorf; s. Lipkan.

men, Tabor. Kr., ein der Hersch. Ober-Czerek witz gehör. Dorf von 52 Häusern und 388 Einwohnern, ist nach Bozegow (gleichnamiges Gut) eingepfarrt, hat eine Filial-Kirche zu Sct. Peter und Sct Paul, nebst einer Schule unter dem Patronate der hiesigen Obrigkeit, ein obrigkeitliches Schloss, ein Amthaus, einen Meierhof und eine Schäferei, ein Branntweinhaus nebst Potaschensiederei und ein Wirthshaus. Abseits 🖁 Stunde liegt die Wasenmeisterei Doly. - Lipkowa Woda (Linden-Brunn) soll diesen Namen von einer noch vorhandenen uralten Linde vor dem Schlosse, unter welcher ein Brunnen befindlich ist, erhalten haben. Die Kirche hatte 1384 einen eigenen Pfarrer; - liegt an der Strasse von Pilgram nach Božegow und Kamenitz, 83 St. von Tabor, 11 St. v. Pilgram, 6 St. von Neuhaus.

Lipkowicze, Böhmen, Elhogn. Kr., ein Gut und Dorf; s. Liebkowitz.

Lipky, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Jägerhaus der Hersch. Kumburg, 1 St. von Maichowitz.

Lipka.

Liplach, Gross-, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. und Hrsch. Seisenberg gehör. Dorf, am Fusse des Weingebirgs Lipenska Gora, 5 St. von Pesendorf und eben so weit von Neustadtel.

Liplach, Klein-, Illirien, Krain, Neustädt!. Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. und Hrsch. Seisenherg gehör. Dorf, bei Gross-Liplach, am Fusse des Weingebirgs Lipenska Gora, 5 St. v. Pesendorf und eben so weit von Neustadtel.

Liplas, Galizien, Bochnia. Kr., ein zur Hersch. Wiatowice gehör. Dorf, nächst

Niegowice, ½ St. v. Gdow.

Liple, Illirien, Krain, Laibacher Kr., Lipnica dolna, Galizien, Jasloer eine zum Wh. Bzk. Kom. und Kammeralherschaft Minkendorf geh., nach Obertuchain eingepf. Ortschaft von 5 Häus., im Gebirge, 31 St. von Franz.

Neustädtler Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom, der Grafschaft Auersberg liegend., verschiedenen Domin. geh. Dor/, 13 St.

von Sct. Marein.

Liplein, Klein-, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wrb. Bzk. Kom. der Grafschaft Auersberg liegend., von Sct. Marein.

Liplie, Kroatien, Karlstädt. Generalat;

s. Lippie.

Lipmy bei Pilsno, Galizien, Tarnower Kr., ein Dorf der Hersch. Lenki gorna und Pfarre Stadt Pilsno. Post Pilsno.

Lipna, Galizien, Jaslo. Kr., ein zur Hrsch. Biecz geh. Dorf mit einer Pfarre, zwischen 2 Bergen, gegen Nord. nächst Czarna. Post Gorlice.

Lipna, Böhmen, Saazer Kr., ein Dorf, der Herschaft Neuschloss gehör.; siehe

Lippenz.

Lipna, Lipencz - Böhmen, Saazer Kr., ein Dorf der Hersch. Neuschloss, nahe bei Opoczna, mit einer eigenen Pfarrkirche, 2 St. v. Laun.

Lipna, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Gut und

Dorf; s. Lippen.

Lipnian, insgemein Lipian - Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf von 13 Häusern und 80 Einwohnern, zur Herschaft Daleschitz und dem damit vereinigten Gute Slawietitz, 7 St. von Znaim.

Lipnian, Lipniany - Mähren, Prerauer Kr., ein zur Hrsch. Trschitz gehör. Dorf von 28 Häusern und 167 Einwohnern, seitwärts Olmütz gegen die Stadt Prerau, 11 Stunde von Gross- od. Ober-

Lipnica bei Niecew, - Galizien, Sandec. Kr, ein zur Hersch. Niecew geh. Dorf mit einer Pfarre, 3 Stunden von

Sandec.

Lipnica, Galizien, Bochnia. Kr., eine Starostei-Herschaft und Städtchen mit einer Pfarre nächst Wisnica, Pferdewechsel, 3 Stunden von Bochnia oder Brzesko.

Lipnica bei Jeziorka, Galizieu. Rzeszow, Kr., ein zur Hersch. Rainiszow gehör. Dorf, 8 St. von Rzeszow. Post Wischnitz.

Lipnica dolna, Galizien, Bochnia, Kr., ein zur Hersch. und Pfarre Lipnica gehör. Dorf, nächst Chronow, 3 St. von

Bochnia. Post Sandec.

Kr, ein zur Hersch. Ujazd und Pfarre Brzysk geh. Dorf, gegen Osten nächst Dambrowka, 2 Stunden von Jasto. Post Rzeszow.

Lipiein , Gross- , Illirien , Krain , Lipnica gorna , Galizien , Bochnia. Kr., ein zur Hrsch. Lipnica gehör. Dorf. grenzt gegen Osten mit Lakta dolna.

Post Jaslo.

Lipnica gorna, Galizien, Jasloer Kr., ein zur Hersch. Ujazd und Pfarre Bazcal gorny gehör. Do. f., gegen Nord. nächst Wroblowa, 2 St. von Jaslo.

verschiedenen Dominien geh. Dorf, 2 St. Lipnicz, Böhmen, Beraun. Kr., ein auf der Hersch. Dobrzich nächst Libitz sich befindlicher Meierhof, 61 Stunde von

Beraun.

Lipnicz, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf zur Hersch. Wittingau und Pfarre Gillowitz, 2 St. von Wittingau.

Lipnicza, Bartolchichi - Ungarn, ein Dorf mit 10 Häus. und 106 Einw., im

Agram. Komt.

Lipnicza, Kroatien, Varasdiner Gespanschaft, Ob. Zagorian. Bzk., ein der Hrsch. Csasarvár gehör. Meierhof, zur Gemeinde und Pfarre Tuhely einverleibt.

61 St. von Agram.

Lipnicza, Kroatien, Kreutz. Gespanschaft, Verbovecz. Bzk., ein zur gräfl. Erdödyschen Herschaft Negovecz geh., nach Szalnik griech. nicht unirte Pfarre einverleibtes Dorf von 22 H. u. 144 E., 1 St. von Verbovecz.

Lipnicza, Also-, Ungarn, diesseits der Donau, Arva. Gespansch., Trsten. Bzk., ein auf eine deutsche Meile sich erstreckendes Dorf von 429 Häusern und 3403 rk. Einwohnern, in deren Mitte eine eigene Pfarre und Kirche sich befinden, zur Herschaft Arva gehörig, Ackerbau, Viehzucht, Tuchwebereien; - an dem Berge Babagura, 10 Stunden von Alsó-Kubin.

Lipnicza, Felső-, Ungarn, diess. der Donau, Arva. Gespansch., Trsten. Bzk, ein am Berge Babagura lieg., zur Hersch. Arva und Pfarre Alsó-Lipnicza gehör. Dorf von 306 Häusern und 1514 rk. Einwohnern, Viehzucht, Käsebereitung, 11 St. von Alsó-Kubin.

Lipniczka, Galizien, Sandecer Kr., Lipnik, Lyipnyik - Ungarn, diesseits eine Herschaft und Dorf an dem Bache

Lipnica, 5 St. von Sandec.

Lipniczka, Klein - Lipnitz — Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf von 19 Häusern und 142 Einwohnern, nach Swietla eingepfarrt; unweit abseits liegt a) eine Brettmühle, und b) die Mühle Mucha, der Hersch. Swietla, 1 St. von Swietla, 2 St. von Deutschbrod.

Lipniczmater, Böhmen, Czasl. Kr.;

s. Lipnitz, Gross-.

Lipnig, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., eine in dem Wb. Bzk. Kom. Treffen lieg. und dahin eingepf., der Hrsch. Seisenberg gehör. Weingebirgs-Ortschaft von 5 Häusern und 20 Einwohn., 3 St. von Neustadtel.

Lipnik, Illirien, Kärnten, Villach. Kr.,

ein Berg, 1025 Fuss hoch.

Lipnik, Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf von 41 Häusern und 280 Einwohnern, zur Hersch. Misliboržitz geh., mit einer Lokalkaplanei, zwischen Lhota-Zarubitz und der Misliboržer Waldung, bei Lipnik bei Harta, Galizien, Sanok. dem Dorfe Wilimowitz, 3 St. von Mähr. Budwitz.

Lipnik, eigentlich Lipnitz - Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf von 32 Häusern und 190 Einwohnern, zur Hersch. Datschitz geh., mit einem obrigk. Meierhofe, am Markte Lipolz gegen Westen, 43 St.

von Schelletau.

Lipnik, Mähren, Prer. Kr., Herschaft

und Stadt; s. Leipnik,

Lipnik, Böhmen, Bunzlau. Kr., einder Hrsch. Benatek gehör. Dorf von 52 Häu-Iser gegen Lautschin, und ist von Waldungen umgeben, 11 Stunde von Neu-Benatek.

Lipnik, Galizien, Bochn. Kr., ein zur Hrsch. Droginia geh. Dorf, grenzt ge-

gen N. mit Glichow, 2 St. von Gdow.

Lipnik, Galizien, Wadow. Kr., eine Lipniki bei Rawa, Galizien, Zolk. Herschaft und Pfarrdorf mit 2 Wirthshäusern an der Strasse und der schles. Grenze mit einem Eisenberg-Schmelz u. Hammerwerk, 1 Stunde von Bielitz (in Schlesien).

Lipnik, Ungarn, ein Dorf mit 43 H. u. 229 Einw., im Ogulin. Grenz-Reg. Bzk. Lipnik, Ungarn, Agramer Komt.; s.

Jaruevits.

Lipnik. Kroatien, Agram. Komt., im Bzk. jens. der Kulpa, ein mehren adel. Familien geh. Dorf mit 58 Häus. and 560 Einw., mit einer eigenen Gerichtsbarnach Möttling, 2 St. von Karlstadt.

Lipnik, Ungarn, ein Wirthshaus im

Sarosser Komitat.

der Theiss, Saar. Gespan., Ob. Tarcz. Bzk., ein russniak.dem Baron Balotsay geh. Dorf mit einer griech. Pfarre, liegt zwischen Gebirgen, hat 96 Häus. und 725 Einwohn. Säuerling. Waldungen. Mahlmühle, 10 St. von Eperies au der Popper.

Lipnik, Ungarn, diesseits der Donau, Nyitr. Gesp., Bajmócz. Bzk., ein Dorf mit 28 Häus. und 194 Einw., dem Grafen Palffy geh., nach Chronovecz eingepf., im Hundlov. Thale, 11 St. von Szereda.

Lipnik, Leipnik - Ungarn, diess. der Theiss, Zips. Gesp., im I. oder Maguran. Bzk., ein russniak. Dorf und Filial der griech. Kirche Folyvark, mehren adel. Familien geh., welche daselbst ihre Curien und Allodien haben, zwischen Bergen unweit Folyvark, hat 199 Häus. und 1428 rk. und gk. Einw. Filial der kathol. Pfarre Haligócz. Leinweberei. Mahlmühle. Säuerling, 91 Stunde von Leutschau.

Kr., ein Vorwerk der Hrsch. und Pfr.

Harta. Post Dubiecki.

Lipniki, Ludwikówka bei Nagorzany - Galizien, Lemb. Kr., ein Vorwerk der Hrsch. Nagorzany und Pfarre Porszna Post Derewacz.

Lipniki, Galizien, Prz. Kr., ein Dorf der Hersch. Tomanowice und Pfarre Ra-

nyce. Post Mosciske.

Lipniki bei Batiatycze, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Vorwerk der Hersch. und Pfr. Batiatycze. Post Kaminieckie.

sern und 345 Einwohnern, liegtüber der Lipniki bei Dobezyee, Galizien, Bochn. Kr., ein Dorf der Hrsch. Droginia und Pfr. Wiszniowa. Post Bochnia.

Lipniki bei Kamionkawoloska, Galizien, Zolkiew. Kr., ein l'orwerk der Hrsch. und Pfarre Kamionka-

Kr., ein Vorwerk der Hrsch. u. Pfarre

Rawa. Post Rawaruska.

Lipniki beiSkwarzawa nowa, Galizien , Zolkiew. Kr., ein Vorwerk, der Hrsch, und Pfarre Skwarzawa nowa. Post Zolkiew.

Lipnik Veliki, Ungarn, zerstreute Häuser im Oguliner Grenz-Regiments Bezirk.

Lipnitschka, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dorf, z. Gute Thunisch-Neudorf geh., 21 St. von Steinsdorf.

keit uud Pfarre, liegt an der Strasse Lipnitz, Libnitz - Böhmen, Königgrätzer Kr., ein der Stadt Königgrätz geh., und dahin eingepf. Dorf, 3 St. von Jaromierž.

Lipnitz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein der Hrsch. Brennporitschen gehör. Dorf von 61 Häusern und 419 Einwohnern, nach Brenn – Poritschen eingepfarrt, hat ein Wirthshaus, liegt nächst dem Städtchen Brennporitschen, an der Grenze der Herschaft Stiahlau, ½ St. v. Brennporitschen,

2 St. von Rokitzan.

Lipnitz, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf von 44 Häusern und 340 Einwohnern, ist zur Dechantei-Kirche der Stadt Königinhof eingepfarrt, und hat eine Privatschule. Zum Gerichte dieses Dorfes gehört Rowinka, ½ Stunde ssw. von der Stadt Königinhof, am Salesler Berge, Dominikal-Dorf von 10 Häusern mit 70 Einwohnern, zur Dechantei-Kirche der Stadt Königinhof eingepfarrt; liegt an der Bidschower-Strasse, ½ St. von Königinhof.

Lipnitz, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 34 Häusern und 238 Einwohnern, nach Gilowitz eingepfarrt, hat eine Filial-Schule, die von einem Gehilfen versehen wird; abseits liegt die Einöde Podrežan, eine Teichhegerswohnung; — an der Zigeunerstrasse, 24 St.

von Wittingau.

Lipnitz, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Datschitz; s. Lipnik.

Lipnitz, Gross-, Lipnice, Kozelicz, Lipnicz mater - Böhmen, Czasl. Kr., eine Herschaft, Schloss und Markt von 218 Häusern und 1355 Einwohnern, hat eine Pfarrkirche zum heiligen Veit M., eine Pfarrei und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, ein obrigkeitliches Schloss mit einer Kapelle zum heiligen Joseph, der Wohnung und Kanzlei des Amtsdirektors, ein obrigkeitliches zeitlich verpachtetes Bräuhaus (auf 11 Fass), ein do. emphyteutisirtes Branntweinhaus mit Potaschensiederei, ein Rathhaus und zwei emphyteutisirte Wirthshäuser. Auch sind zum Markte folgende Einschichten konskribirt: a) Unterhof, Dominikal - Ansiedlung auf emphyteutisirten Meierhofs - Gründen, 4 Nrn., 1 Stunde östl. vom Orte; b) Loskot, 2 Nrn., Dominikal - Häuser, 1 St. östl.; c) der Peldřimowetzer Sandpucher, unweit vom vorigen; d) die emphyt. Schäferei, 1 Nr., 1 Stunde südl.; e) beim Krophansel, 3 Nrn., 1 Stunde südwestl.; f) bei der grossen Wiese, 4 Nrn., Dominikal - Häuser, 1 Stunde westl.; g) die emphyteut. Herrnmühle, mit Brettsäge, 1 Nr., unweit vom vorigen; h) ein obrigkeitliches Hegerhaus, 1 Nr. unweit von der vorigen: i) Wilimowetz, Dominikal-Ansiedlung von 19 Nrn., 1 Stunde nördl.; im Meier-

hofs-Gebäude ist ein obrigkeitliches Forsthaus; k) die Lipnitzer Glashütte 7 Nrn., ½ Stunde nördlich. Auch das Schloss liegt ausserhalb des Ortes, 1 Stunde nordöstlich, auf dem Schlossberge. Es ist uralt und zum Theil verfallen, übrigens in Betreff der soliden Bauart merkwürdig. Die Mauern des links am Eingange stehenden, 21 Klafter hohen Thurmes haben eine Dicke von 11 Klafter. Zwei über einander sich erhebende Wölbungen stehen seit undenklichen Jahren ohne Bedachung allen Einstüssen der Witterung preisgegeben, ohne dass auch nur ein Stein seine Lage veränderte. Die noch jetzt bewohnten Theile des Schlosses sind allem Anscheine nach jüngerer Entstehung als das Uebrige, und mögen aus dem XV. und XVI. Jahrhunderte herrühren, Nicht minder merkwürdig durch seine alte Bauart ist auch der Samsousthurm, welcher die Amtskanzlei enthält und aus drei über einander liegenden Gewölbungen besteht: eben so der 20 Klaster tiefe Brunnen und die geräumigen Keller. Die Burg Lipnitz ist ihrer hohen freien Lago wegen im grössten Theile des Kreises weithin sichtbar; sie gewährt selbst aus der Ferne einen malerischen Anblick. Spuren einer noch ältern Burg finden sich auf dem, dem Schlossberge gegenüber liegenden Berge Melechow, welche nach Hagek schon im J. 800 errichtet worden sein soll, und 1421 durch die Taboriten gänzlich zerstört wurde. Nach Schaller wäre dieser Berg damals Oreb genannt worden, und die Sekte der Orebiten hätte davon den Namen erhalten. Indessen ist der Oreb wohl richtiger der jetzige Winice bei Hohenbruck im Königgrätzer Kreise. Die Kirche in Lipnitz, bei welcher jetzt zwei Priester angestellt sind, war schon 1384 mit einem eigenen Pfarrer besetzt. Sie enthält die Grabstätten der Freiherren von Vernier. Eingepfarrt sind, ausser Lipnitz und den genannten Einschichten, die hiesigen Dörfer Bystra, Budikau, Dobrawuda, Keyschlitz, Gross- u. Klein-Křepin, Laukau, Mezyklas, Lhotsko, Recitz, Smrcensko, Unterstadt und Zabiehlitz. - Die Ortsbehörde besteht aus einem Ortsvorsteher und einem geprüften Grundbuchführer. -Ort hat von Wilhelm von Landstein die Befreiung von der Robot gegen Geldablösung und die Befugniss zum Wein- und Salzhandel erhalten. Die Marktprivilegien sind von spätern Besitzern ertheilt worden. Das Wappen ist eine Stadtmauer mit einem offenen Thore und zwei Linden in dessen Mitte. — In alten Zeiten wurde hier, wie anderwärts in diesem Theile Böhmens, ergiebiger Bergbau auf Silber getrieben, der aber durch den Hussitenkrieg in Verfall gerieth; — liegt an dem Bache Lipnitz, 2 Stunden von Deutschbrod.

Lipóez, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör. Gespansch., Rattkov. Bzk., ein zur Hersch. Derentseny gehör., nach Hrussov eingepfarttes Dorf, liegtnächst dem Thurocz-Flusse, 5 St. von Rima-

Szombath.

Inpóez, Lipovecz — Ungarn, diesseits der Donau, Thúrócz. Gespansch., im I. Bzk., ein weitschichtiges Kuriat-Dorf von 30 Häusern und 152 meist evangelischen Einwohnern, der adelichen Familie Lipavszky gehör., dessen Waldungen und Weiden bis an die Grenze des Trentschiner Komitats sich erstrecken, eine Filial der evangelischen Kirche Szucsán, über der Vagh, gegen Norden hart am Ufer des Flusses, 2½ St. von Zsambokréth.

Lipóez, Ungarn, diesseits der Donau, Honth. Gespansch., Ipolitan. Bzk., ein Wirthshaus mit 14 Einwohnern, welches ausser der Schafhütters-Wohnung sonst kein Gebäude hat, 1 Stunde von

Ipoly-Ságh.

Lipóez, Ungarn, Honther Gespansch., ein slowak. Dorf von 40 Häusern und 338 meist evangelischen Einwohnern, Filial der rk. Pfarre Ratkó-Lehota und der evangel. zu Hrussov, Fuhrwesen, Wachshandel, Verfertigung von Weberkämmen, grosse Waldungen, Mangel an Wasser.

Lipocz, Ungarn, Unghv. Gesp., und Bez., diess. der Theiss, ein der k. Kammer geh. Dorf, mit 11 H. u. 132 gk. E., Filial von Vulsinka. Waldungen, liegt zwischen den Ortschaften Kis-Turicza u.

Polena, 31 M. v. Unghvar.

Liboez, od. Steinfurt, Uugarn, jenseits der Donau, Eisenburg. Gespansch. Neméth-Ujvar. Bezirk, ein deutsch. Dorf, mit 39 Häus. und 208 röm. kath. Einw., Filial von Kertes. Guter Weinbau, der Hersch. Nemeth-Ujvar, nach Kertes eingepf. zwischen Bergen, nahe bei N. Saroslak, 2½ Stunden von Raba-Szent-Mihaly.

Liboez, Keczer-, Libowcze — Ungarn, diess. d. Theiss, Saaroes. Komt., Unter-Tarcz. Bez., ein der kön. Kammer geh. slov. *Dorf* mit 30 H. und 252 meist evangel. E., Filial von Keczer Peklin. v. Ketzerisches Castell. Grosse Waldungen; unterhalb dem Schlosse gleich. Na-

mens, 21 St. v. Habsan.

Liboez, Szinye-, Ungarn, diess. der Theiss, Saaross. Gesp., Sirok. Bezirk, ein der adel. Familie Szinyey gehör. slowakisches Dorf, mit 73 Häus. und 552 meist römisch kath. Einw. Adel. Curien. DiesesDorf ist durch seine Mineralquellen und durch seine in naturhistorischer und ästhetischer Rücksicht merkwürdige Gegend interessant. Eine halbe Viertelstunde vom Dorfe erheben sich im Schoosse blumiger Wiesen, die am Fasse äusserst anmuthiger Hügel liegen, in grosser Menge Quellen sauren Wassers, von denen die ganze Gegend geschwängert ist, und die so reichhaltig sind, dass der aus dem Zusammenflusse derselben entstehende Bach auf 170 -180 Schritte vom Ursprunge schon eine Mühle in Umtrieb setzt. Der Gehalt dieser Quellen ist verschieden. Stephan v. Josa Physicus des Szabolcser Komt., hat dieselben chemisch untersucht, und davon eine lesens werthe Abhandlung geschrieben, unter dem Titel : "Scrutinium aquarum mineralium in possessionibus Sindler et Libocz etc." Die erste Quelle, die nächste am Bade, ist der Sage nach die älteste, aber zum Trinken unstreitig die schwächste. Die zweite Quelle, mit einer einfachen hölzernen Umfassung umgeben, im Geschmack die beste, wird von allen Badegästen und von den dortigen Einwohnern im Winter und Sommer selbst für das Vieh zum Trinken gebraucht. In ihrem Umkreise sprudeln aus der Erde hie und da Quellen hervor, die eine mephitische, schwefelige Luft ausdünsten, so dass die auf den sie umgebenden Gebüschen sitzenden Vögel bei trübem Wetter nicht selten todt zur Erde niederfallen. Die dritte Quelle, die aus einem Felsen sich mit Gewalt vervordrängt, hat eine so kleine Mündung, dass sie ihr Wasser mit einem schon auf 20 -30 Schritt hörbaren Gezische hinausspritzt. Die vierte Quelle, unweit des Baron Ghilanyschen Wohngebäudes ist kälter, als alle übrigen, enthält mehr Eisentheile, u. ist nicht so stark mit Schwefelleberluft gemischt. Die Lipoczer Mineralquellen behaupten nach dem Bartfelder Sauerbrunnen den ersten Hang. In dem gebirgigen Theil der Gegend um Lipocz hat die Natur das 8 Meilen von Lipocz entfernte karpatische Gebirge im Kleinen wiederhohlt. Gleich beim Eingange in das Thal erheben sich schon einzelne, steile abgerissene Felsen aus der Erde, die ihrer grotesken Gestalten we-

Kanzel, Nonne etc. bezeichnet sind. Im weitern Verfolg des Thales beschränken den Blick fürchterliche Felsenwände, auf deren einer die Natur ein imposantes Gemälde abgedruckt hat, dessen sich kein Künstler schämen dürfte, und Staunen erregend ist dieser schöne, erhabene und einzig in seiner Art merkwürdige Dendriten-Abdruck, Wunderbar gestaltete Kolossen bieten sich rechts und links dem Auge dar, und geben der Fantasie freies Spiel, sich Menschen u. Thiergestalten daraus zu bilden; wie denn auch wirklich d. Aberglaube diesen selfsamen Formen manche abentheuerliche Sagen unterlegt hat; wiez. B. Kamena Baha, (das alte Steinmütterchen) ein Kind in den Armen haltend, und in Begriff, dasselbe in den Abgrund zu schleudern, dem Volksmährchen zufolge eine von dem Teufel in diesen Steinklumpen verwandelte Stiefmutterist, die fünfihrer Stiefkinder von diesen steilen Felsenberg heruntergestürzt hat. Der interessanteste und merkwürdigste Koloss aber ist der sogenannte Moses, ein frei stehender, isolirter, ungeheurer Felsenthurm. Auf dem Gipfeleines dieser Berge stehen die Ruinen des alten Lipoczer Schlosses, das einst ein. Eigenthum der Tempelherren gewesen sein soll. Auch gibt es hier mehrere Höhlen, in denen man Knochen und Zähne von unbekannten Thieren findet, und die Stallactit enthalten. Aber der Zugang zu denselhen ist des vom Gebirge losgerissenen Gerölles wegen äusserst beschwerlich. In den Bächen findet man Holzversteinerungen, incrustirte Gewächse und Krebse, die mit einer harten Rinde ganz überzogen sind. Was aber diese Gegend vorzüglich auszeichnet, ist die reine und gesunde Luft, der die hiesigen Bewohner auch unstreitig ihr hohes Alter verdanken, indem Menschen von 100 und mehr Jahren hier keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Eben so gesund ist hier auch das Vieh, und seit zwei Menschenaltern kann man sich nicht an eine Viehseuche erinnern. So blieb auch in den Jahren von 1710 -1713 dieses Dorf von der Pest verschont, da doch die ganze Gegend umher von derselben verwüstet wurde. Doch so ralquellen sind, so schlecht ist für eine bequeme Unterkunft der Badegaste gesorgt, Lipouitz, oder Skopitze - Illirien, 1 St. v. Berthot.

Lipoez, U.J., Ungarn, Unghv. Komt. ein Praedium mit 16 H. u. 113 E.

Lipogiou, Illirien, Krain, Laib. Kr., Steuer-Gemeinde mit 2421 Joch.

gen mit besondern Namen, als: Mönch, Lipold, Ungarn, diess. d. Donau. Presb. Komt., im Unter Insulan. Bez., ein Dorf, mit 116 H. und 831 rk.E., Fil. von Hedervar im Raab. Kom. Mahlmühlen, Gräfl. Viczaysch, in jenem Theile der Schütt. welcher Szigetköz genannt wird, jens. der Donau, zur Hersch. und Pfarre Hedervar geh., liegt zwischen Darno und Remete. 63 St. v. Presburg.

Lipoldfa, Ungarn, Eisenb. Komt.; s.

Luipersdorf.

Lipoltitz, Böhmen. Chrudim. Kr., ein der Herschaft Choltitz geh Dorf mit 44 H. und 344 Einw., hat I Lokalie-Kirche zum heiligen Matthäus, 1 Schule, beide unter obrigk. Patronate, und 1 Mühle, Stunde abseits liegt das einschichtige Wirthshaus Majoska (Magowka.) Die erneuerte, mit einem Thurme und drei Glocken versehene Kirche war schon 1384 und 1399 mit einem eigenen Pfarrer besetzt, stand nach dem 30jährigen Kriege unter der Verwaltung des Swintschaner Seelsorgers, und erhielt unter Kaiser Joseph II. einen Lokalisten, der aus dem Religionsfonde besoldet wird. Die mittlere Glocke enthält die Namen des Grafen Rumedius von Thun, seiner Gemalin Barbara, geb. Gräfin Salm, und seines Sohnes Romedius Franz. Eingepfarrt sind, ausser Lipoltitz, die hiesigen Dörfer Pobieschowitz, Orbanitz, Tupes, Lodenitz und Polechow, so wie d. fremdherschaftlichen Lhotka, Bärenloch. Potwrby, ein Antheil von Senik, Littoschitz und Krasnitz (Hrsch. Schuschitz, Czasl. Kr.) und 15 Nummern von dem übrigen Dorfe Senik, welche zum Gute Zdechowitz (Chrudim. Kr.) gehören, 31 St. v. Chrudim.

Lipolz, auch Luipoletz - Mähren, Igl.. Kr., ein Marktflecken mit 76 Häuser und 400 Einw. zur Herseh. Datschitz, mit einer eigenen Pfarre, liegt v. Datschitz geg. W. nächst Hostes, 41 Stunden von

Schelletau.

Lipomo, Lombardie, Prov. Como und Distr. II, Como, ein theils in der Ebene, theils auf einer Anhöhe liegendes Gemeinde-Dorf mit Vorstand und Pfarre SS. Vitore e Modesto. 3 Migl. v. Como.

Hieher gehören : Alla Fornace, Eisenhammerwerk, Rovascio, Alla Sel-

va, Tarlisca, Meiereien.

wohlthätig und vortrefflich diese Mine- Lipótfa, Szevaszlo, Ungarn, ein Dorf

im Sümegher Komt.

Krain, Neust. Kr., ein zur Wh. B. Kom. und Hersch. Seisenberg geh. Dörfchen, unter dem Weingebirge Rauberbüchl, 4 St. von Neustadtl.

Lipouschitz, Lipouschza - Illirien,

Krain, Neust. Kr., ein zur Wb. B. Kom. und Hrsch. Reifnitz gehör., nach Soderschitz eingepf. Dorf, liegt unter Neu-

stift, 81 St. von Laihach.

Lipouz, Illirien, Krain, Neustädt. Kr., Kr., ein im Wb. B. Komm. Tschernembl lieg., dem Pfarrhof Semitsch und Hrsch. Möttling gehör., nach Semitsch eingepf. Dorf, 23 St. v. Möttling.

Lipova, Lippa — Ungarn, ein Markt Lipovaz, Venedig, Prov. Friaul und

im Temescher Komitat.

Lipova, Lipovicza - Ungarn, Baran. Komt., ein deutsch ill. Dorf, griechisch unirte KP., 102 H. und 707 rk. und gr. nicht unirte Einw., jene Filial von Nemet-Marok. Fruchtharer Feldboden. Ueberreste türkischer Verschanzungen. Gehört zur erzherzogl. Hersch. Bellye, auf der Poststrasse, 1 M. v. Baranyavar.

Lipova, Ungarn, diess. der Theiss, Saaros. Gesp., Taply. Bzk., ein zwisch. Gebirgen lieg. Dorf mit 29 Häns. und 231 Einw. Filial von Kurima. Fruchtbarer Bøden. Waldungen, 11 St. von Bartpha.

Lipovacha, Kroatien, Karlstädt. Generalat, Szluinchicz. Bezk., ein zum Ogulin. Grenz-Reg. Nr. III gehör. Dorf mit 72 Häus. und 378 E., mit einer gr. nicht unirten Pfarre, liegt unweit Dresnik, 101 St. von Generalski Sztoll.

Lipovacz, Steinfurth - Ungarn, ein Lipovecz, Kroatien, Warasdin. Gen.,

Dorf im Eisenburg. Komitat.

Lipovacz, Kroatien, Karlst. Generalat, Kerstinian. Bzk., zerstreut liegende zum Szluin. Grenz-Reg. Bzk. IV gehör. Häuser mit 177 Einw., nächst dem Dorfe Klokoch, 23 St. von Voinich.

Lipovacz, Ungarn, ein Dorf mit 31 H und 170 Einw. im Szluin. Grenz-Regim.

Lipovacz, Ober- u. Unter-, Slavonien, Veröcz. Gesp. und Bezk., zwei zur Hrsch. Veröcze geh. Dörfer mit 62 Gegend, 81 St. von Babocsa.

Lipovacz, Ungarn, ein Dorf im Szluin. Lipovetz, Steiermark, Cill. Kr., eine

Grenz-Reg. Bezirk.

Lipovacz, Alsó-, Slavonien, Milit. Grenz-Distr., ein zum Gradiscan. Grenz Reg. Bzk. Nr. VIII geh. Dorf, 2 St. von Verbova.

Lipovacz Dolnyi, Unter Lipowatz Lipovetz, Steiermark, Cill. Kr., ein Ungarn, ein Dorf im Gradiskaner Grenz-Reg. Bzk. mit 62 Häus. und 316

Einwohner.

Lipovacz, Felső-, Slavonien, Mil. Grenz Distr., ein zum Gradiscan. Reg. Bzk. Nr. VIII geh. Dorf von 44 Häus. u. 244 Einw., mit einer griech. unirten Pfr. liegt an der Grenze von Posega, 21 St. von Verbova.

Lipovacz, Kösép-, Slavonien, ein

z. Gradisk, Mil. Grenz Reg. Bzk, Nr. VIII geh. Dorf v. 108 Häus, und 549 Einw., 2 St. von Verbova.

Lipova. Kis-, Lipovica — Ungarn, ein Praedium im Baranyer Komitat.

Lipovatz, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein zum Wb. B. Kom. und Hrsch. Grafenwart in Kostel gehör. Dorf, 24 St. von Neustadtl, 36 St. von Laibach.

Distr. XV, Moggio; s. Resia.

Lipovaz, Ungarn, Warasd. Krentzer Grenz-Reg. Bzk., ein Dorf mit 12 Häus. und Oberlieutenantstation, ½ St. von der 10. Comp. Kloster Ivanich, 101 St. von Bellovar.

Lipovehani, Ungarn, ein Dorf mit 9 Häus. und 37 Einw. im Kreutz. Grenz-

Reg. Bezirk.

Lipovchany, Lipochan - Kroatien, Werasd. Generalat, Kloster Ivanich. Bzk., ein zum Kreutz. Grenz-Beg. Bzk. Nr. V geh. Dorf von 32 Häus. und 89 E., mit einer Kirche, liegt an dem Glogovvicza Bache, 2 St. von Dugo Szello. Lipovecz, Kroatien, Warasd. Gesp.,

Unt. Zagorian. Bzk., eine zur Gemeinde Velleskovecz und Pfarre Konschina einverleibte Ortschaft mit 43 Häus. und 224

Einw., 31 St. von Sct. Johann.

Kloster Ivanich. Bzk., eine zum Kreutz. Grenz-Reg. Bzk. Nr. V geh. Ortschaft von 36 Häus. und 200 Einw., liegt an dem Lonva Bache, 2 St. v. Dugo-Szello.

Lipovecz, Ungarn, ein Praedium im

Agramer Komitat.

Lipovecz, Kroatien, Agram. Gesp., im Bzk. diess. der Kulpa, eine zur Gem. Rakovicza und Pfarre Flesivicza geh. Ortschaft von 16 Häus. und 158 Einw., mit einem alt. graff. Erdödy. Schlosse, 21 St. von Jaszka.

Häus. und 370 Einw., in der Szlatiner Lipovesz, Ungarn, Agramer Komitat,

zerstreute Häuser.

Gemeinde, mit 22 Häus. und 77 Einw., d. Bzks. Süssenheim, Pfarre Sct. Veit bei Ponigl, zur Hersch. Landorf und Reifenstein dienstbar. Hier kommt der Lotschnitzbach vor.

zum Wh. B. Komm. Plankenstein geh. Dörfchen von 22 Bauernhäusern, 41 St.

von Cilli.

Lipovetz, Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde, mit 8 Häus. und 47 Einw., des Bzks. Weichselstätten, Pfarre Hocheneck, zur Hrsch. Etlachstein und Reifenstein dienstbar.

Lipovetzberg, Steiermark, Marb. Kr., eine im Wb. B. Komm. Dornau lieg., d. Hrsch. Ober-Pettau unterth., zu Sct. Lorenzen eingepf. Gebirgsgegend, an d. Strasse nach Sct. Georgen, 3 St. von Pettau.

Lipovgrad, Ungarn, Agram. Komi-

tat, ein Meierhof.

Lipovicza, Lipova - Ungarn, jens. der Donau, Barany. Gesp. und Bzk., ein Dorf, der Hrsch. Bellye u. Filial der Pfarre Nemet Marok, sonst aber auch mit einer Lokal-Pfarre d. griechisch. Ritus versehen, sehr nahe bei Lucs, 1 St. von Lapancsa, und eben so weit von Baranyavár.

Lipovitza, Ungarn, Barany. Komitat. Dorf, mit 5 Häus. und 49 Einw., und gutem Feldbaue. Filial von Luts.

Lipovitza, Válye-, Siehenhürgen, ein Bach, im Bros. sachs. Stuhl, welcher aus dem Berge Djálu-Popi, des den Bach Romosz von dem Bache Sebeshely scheid. Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 1½ St. in den Bach Valye-Sebeshely, 1 St. unter Kasztó, rechtsuferig einfällt.

Lipoviz, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein dem Wb. B. Komm. und Hersch. Reifnitz geh. und dahin eingpf. Dorf, gegen Gottschee, 10 St. von Laibach.

Lipovlyane, Slavonien, Gradiskan. Distr., ein zum Gradikan. Grenz-Reg. Bzk. Nro. VIII. geh. Dorf von 254 H. und 1283 Einw., mit einer kathol. Pfarre und 4 Mahlmühlen, liegt an der Poststr., 1 St. von Novszka.

Lipovnik, Kroatien, Warasdin. Gesp., Ob. Campest. Bzk., ein der Hersch. Klenovik geh. Meierhof, mit 19 Häus. und 150 Einw., zur Gem. und Pfarre Klenovnik einverleibt, 21 St. von Warasdin.

Lipovnik, Ungarn, diess. der Donau, Neutra. Gesp., Bodok. Bzk., ein mehren adel. Fam. geh., nach Sarfo eingepfarrtes Dorf, mit 41 Häus. und 282 Einw., am Fusse des Gebirges, gegen W., 2 St. von Nagy-Tapolcsán.

Lipovo Berdo, Kroatien, Warasdin. Generalat, Kapeller Bzk., eine zum Sct. Georger Grenz-Rgmts. Bzk. gehör. Ortschaft v. 38 Häus. und 243 Einw., liegt in

einer gebirg. Gegend, 3 St. von Bellovár. Lipovopollye, Kroatien, jenseits der Save, Karlstädt. Generalat, 11. Bzk., ein zum Ottochan. Grenz-Rgmts. Bzk. Nr. II. gehör. Dorf von 70 Häus. und 420 Einw., liegt nächst Unter-Kossin, 31 St. v. Perussich.

Lipovschaky, Kroatien, Agram. Gespanschaft, im Bzk. jens. der Kulpa, ein zur Hersch, Boszilyevo gehör, und dahin eingpf. Dorf, mit 15 Haus. und 142 Einw., 3 St. von Karlstadt.

Lipovschiak, Ungarn, ein Dorf, mit 7 Häus. und 49 Einw., im Ogulin. Grenz-Rgmts. Bezirke.

Lipow, auch Lipowa - Mähren, Prerau. Kr., ein zur Hrsch. Bistrzitz untern Hostein gehör. Dorf, mit 58 Häus. u. 340 E., bei Drzewohostitz, über Lissna, 4 M. von Wischau, 5 St. von Kremsir.

Lipow, Mähren, Hrad. Kr., ein Marktflecken, der Hersch. Strazuitz; s. Lipau.

Lipow, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Wisowitz; s. Lipa.

Lipowa, Mähren, Olm. Kr., ein zur Herschaft Boskowitz geh. Dorf von 57 Häus. und 500 Einw., mit einem Meierhofe und einer Mahlmühle, 2 St. von Prossitz.

Lipowa, Mahren, Hrad. Kr., ein Dorf. mit 73 Häus. und 364 Einw., zum Gute Slawitschin, 1 St. davon entfernt, mit einem Meierhofe und einer Windmühle, nach Slawitschin eingepfarrt, 9 M. von Wischau, 5 St. von Ungarisch-Brod.

Lipowa, Galizien, Wadowic. Kr., ein zur Hrsch. Wiegrz und Pfarre Radzichow gehör. Dorf mit einem Meierhofe, liegt im Gebirge nächst Zablocie, 6 St. von Bielitz.

Lipowa, Galizien, Sandecer Kr., ein Dorf der Hersch. Lipowa und Pfarre Limanowa. Post Sandec.

Linowa und Zator, Galizien, Wadowicer Kr., ein Dorf der Hersch. Lipowa und Pfarre Spitkowice. Post Wadowice.

Lipoweze, Ungarn, Saros. Komt.; s.

Kecser-Lipocz.

Lipowee, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Hersch. Lipowee gehör. Dorf mit einer griech. kathol. Kirche, 2 St. von Olszanica.

Lipowe dolne- und gorne-, bei Romarow, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Hrsch. und Pfarre Komarow geh. Dorf nächst Limanowa. Post Komarow.

Lipowetz, Mähren, Olmütz. Kr., ein Pfarrdorf, der Hersch. Raitz gehörig, unweit dem Markte Jedownitz, 5 St. v. Wischau.

Lipowetz, Lipowka - Mähren, im Brünn. Kr., ein Dorf von 123 Häus. und 960 Einw., mit einer Pfarre, zur Hrsch.

Raitz geh., 2 Meil. von Raitz.

Lipowetz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein der Hersch. Sehuschitz gehör. Dorf von 51 Häns. und 239 Einw., ist nach Zleb eingepf.; hierher ist die einschichtige Mühle an der Daubrawa, Schwalzow genannt, konskribirt; — liegtam Fusse des hier sehr steil ansteigenden Bergrückens, an die Hersch. Schleb angrenzend, 21 St. von Schuschitz, 11 St. von Czaslau.

zur Kammeral - Herschaft Dolina und Pfr. Suchodol geh. Gebirgsdorf, nächst

Suchodol. Post Kalusz.

Lipowica, Galizien, Jasloer Kr., ein zur Hersch. Dukla gehör. Dorf, an der Kaiserstrasse aus Galizien nach Ungarn und dem Flusse Cergowa, nächst Trzciana, & St. von Dukla.

Lipowice, Galizien, Przemysler Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfr. Uikowice.

Post Jawarow.

Lipowice bei Jaroslau Lezaysker Vorstadt, Galizien, Przemysler Kr., ein Vorwerk der Hersch. u. Pfr. Jaroslau.

Lipowiec bei Lindenau u. Maydan, Galizien, Zolkiew. Kr., ein zur Hersch. Lipowiec und Pfarre Krowica Jasowa geh. Dorf mit einem Vorwerke und der deutschen Kolonie Lindenau und Maydan, an der Grenze des Przemysler Kreises, 2 St. von Krakowicz. Post Rawaruska.

Lipowice, Galizien, Jasloer Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfarre Dukla. Post

Lipowiec, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hersch. Jaslisko gehör. Dorf, am Bache Bielcza, 31 St. von Dukla. Post Rimanow.

Lipowiec, Galizien, Sambor. Kr., eih zum Gute Wroblewice gehör. Dörfchen, am Flusse Tyminice, 12 St. v. Sambor.

Post Drohobycz.

Lipowitz, Böhmen, Pilsner Kr., ein Lustschloss in einem Thiergarten, der Hersch. Nekmirz gehör., gegen Norden nächst dem Dorfe Nekmirz, 31 St. von Pilsen.

Lipowitz, Böhmen, Prachin. Kr., ein der Hersch. Wälsch-Birken gehör. Dorf von 28 Häus. und 165 Einw., hat einen zeitlich verpachteten Meierhof, und ein Wirthshaus; auch gehört hierher der gleichfalls zeitlich verpachtete Meierhof Zabrakow und eine einschichtige Mühle, 5 St. von Strakonitz.

Lipowitz, Böhmen, Pilsner Kr., ein Lippa, Lyppa - Böhmen, Königgr. Kr.. Lustschloss und Thiergarten der Hersch. Nekmirz, & St. von Wscherau.

Lipowitz, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein Bery, 168 Wr. Klftr. hoch.

Lipowka, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf von 46 Häus. und 246 Einw., der Hrsch. Reichenaugeh., liegt an der Strasse nach Solnitz, & St. v. Reichenau, 6 St. von Königgrätz.

Lipowky, Böhmen, Budweiser Kreis. eine Einschichte zur Hersch. Chlumetz geh, nächst Stankaugegen Süd., 21 St.

von Schwarzbach.

Lipowica, Galizien, Stryer Kr., ein Lipowsko, Böhmen, Taborer Kreis, eine zwischen Wrunow und Neopomuk lieg., zum Gute Drazicz geh. Mahl- und Papiermühle, 2½ St. von Moldautein.

Lippa, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Hrsch. Unter-Reifenberg geh. Dorf, auf

dem Karst, 13 St. von Czerniza.

Lippa, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., eine Gemeinde, mit 426 Einw., d. Haupt-

gemeinde Lippa.

Lippa, Illirien, Krain, Adelsb. Kr., ein im Wb. B. Komm. Prem lieg., dem Exaugustiner Gut zu Fiume gehör. Dorf, mit einem Absatz-Postamte zwischen Sagurie und Mattaria. Postamt mit:

Scalnizza, Lisaz, Susak, Novocrazhina, Nova-Vass, Jelschane, Indegne, Velo Berelo, Malo Berze, Passiak, Sapiane, Ruppa, Gross-Ber-gud, Klein-Bergud, Klana, Studena, Vinodou,

Lippa, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein zum Wb. B. Komm. Hrsch. Egg bei Podpetsch geh. Dorf im Geb., 11 St. von Podpetsch.

Lippa, Steiermark, Cill. Kreis, eine Gegend, im Bzk. Geyrach, mit einer Filialkirche Sct. Trinitatis, in der Pfarre Tuffer, über welche d. Patronat dem Hauptpfarrer zu Tüffer zusteht. Das gleichnamige Waldrevier von 829 Joch 26 Q. Klft. gehört der Staatshrsch. Geyrach.

Lippa, Steiermark, Cill. Kr., eine kleine, im Wb. B. Kom. und Hrsch. Tüchern unterthän. Ortschaft von 12 H. und 66 E., mit einer Pfarre, im Geb., 1 St. gegen N.,

1 St. von Cilli.

Lippa, Steiermark, Cill. Kreis, eine Gemeinde, mit 27 H. u. 133 Einw., des Bzks. Weichselstätten, Pfarre Sternstein, zur Hrsch. Lindeck, Seitz etc. dienstbar, mit einem gleichnamigen Bache, der hier eine Hausmühle treibt.

Lippa, Steiermark, Cill. Kr., einim Wb. B. Komm. Lemberg lieg., versch. Domin.

geh. Dorf, 3½ St. von Cilli.

Lippa, Galizien, Sanok. Kr., ein Dorf, d. Hrsch. und Pfarre Lippa. Post Dubiecko. Lippa, Lipy — Böhmen, Beraun. Kreis,

ein der Hrsch. Slapp geh. Dörfchen, liegt gegen Ost. nächst dem Dorfe Chotilsko, 41 St. von Beraun.

ein der Hrsch. Czastalowitz geh. Dorf v, 78 H. und 538 E., ist nach Tinischt eingpf. und hat I Privatschule, 1 Wirthshaus und 1 Schmiede, auch ist hier 1 Aerarial-Beschäl-Station. Zur Conscription v. Lippa gehör, folgende Einschichten: Philippsruh, 1 St. vom Orte, im Thiergarten bei Tinischt, ehemals ein von Grafen von Sternberg im Jahre 1745 erbautes Jagdschloss, welches 1795 abgetragen u. zur Wohnung des hrschaftl. Forstmeisters u. eines Hegers umgestaltet wurde ; die Hegerswohnung beim Hain, 1 St. u. Holaburka, 1½ St.; die Jägerhäuser Woklat, ½ St. und Litzkauer Wiese, 1 St.; die Thorhegers-Wohnung bei Křiwitz, 1 St. und 1 Wiesenhüters-Wohnung, ½ St. entfernt, am rechten Ufer des Adler, 3 St. v. Königgrätz.

Lippa. Lyppa — Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf, mit 28 H. und 148 E., der Hrsch. Horzeniowos nach Wschestar (Hersch. Königgrätz) eingpf., hat I Meierhof, dessen Wirthschaftsgehäude in den letzten Jahren ganz neu errichtet worden und I Wirthshaus. Von diesem Dorfe führte dehenals so berühmte Geschlecht der Hrn Treka von Lippa den Namen, an der Hofitzer Strasse, 2 Mt. von Smifitz.

Lappa, Ungarn. jens. der Donau, Zalad. Gesp., Lövő. Bzk., ein Dorf, mit 56 H. u. 439 E., der Hersch. Belatincz und der Filial der Pfarre Turnischa, nahe bei Belatincz, nicht weit von Murafluss, gräflich Csákysch, 2 St. von Alsó Lendva.

Lippa, Ungarn, jens. der Theiss, Tem. Gesp., Lippaer Bzk., eine mit einer eigenen Verwaltung versehene Kammeratherschaft und Markt, wird von kath. Deutschen und Ungarn, dann griechisch nicht unirten Walachen und Russniaken bewohnt, welche ihre Pfarre und Kirchen haben, liegt zwischen Bergen und Wäldern, und grenzt gegen W. an Neudorf. und gegen O. an Hoszuszo, liegt untern 46° 5' 9" nördl. Breite 39° 20' 12" östl. Länge, hat 985 Häus., 7937 Einwohner. Fruchtbarer Boden. Weinwachs. Kukurutzbau. Bienenzucht. Borstenviehmast. Hornviehzucht. Zwetschken, Slivovitzbrennereien. Jahrmärkte. Sitz eines Waldungen. Protopopen. Sauerbrunnen. Dieser Markt war einst eine starke Festung, die von Georg Markgrafen von Brandenburg mit festen Mauern und vier Bastionen versehen wurde. König Carl I. erbaute hier ein Franziskaner-Kloster. Die vielen widrigen Schicksale, denen das Schloss im Laufe der innern und Türkenkriege so oft ausgesetzt war, haben demselben viel von seinem vormaligen Glanze geraubt', doch befindet es . sich noch in einem ziemlich guten Zustande. Nach dem Tode Johann Zapolya's der sich dieses Schlosses bemächtigt hatte, war es einige Zeit ein Aufenthaltsort seiner Witwe Isabella, die sich mit ihrem Sohne, ihren Schätzen und der ungarischen Krone hieherbegeben hatte. Nachdem die Festung im Jahre 1551 von den Türken erobert wurde, verblieb dieselbe mit abwechselden Glücke bis zum Jahre 1686 unter dem Joche der Osmanen, in welchem Jahre sie von dem kais. General Karassa zurück erobert wurde.

Aber noch einmal musste sie den Türken huldigen, bis sie nach der Eroberung v. Temesvår ohne alles Blutvergiessen wieder an Ungarn zurückfiel. Liegt 3 Posten von Temesvår am linken Marosufer dem Marktflecken Radna und Dorfe Solymos im Arader Komitate gegenüber. In der Nähe sind vorzügliche Thongruben und mehre Steinbrüche, wo harte Pflastersteine u. schöne Sandsteine zu Steinmetzarbeiten gebrochen werden. Postamt mit:

Lippa, Radnà, Arad, Minee, Paulie, Ktadora, Solymos, Milova Odvos, Korop, Zulitza, Kaprutza, Grosse, Berezawa, Szekas' Kikes, Kriobara, Vizma, Hodos, Kizilia, Kówed, Bitáli, Rézintz, Ujralu, Hidegkul, Traunau, Szábrán, Neukof, Charlottenburg, Kónigshof, Altringen, Lallasintz, Zabaltz, Batta, Spatta, Lapuenik.

Lippa, Kroatien, Agram. Gespan., im Bzk. jens. der Kulpa, ein an dem Dobra Flusse lieg. Gut und Dorf mit 13 Häus. u. 118 Einw., mit einer eigenen Gerichtsbarkeit und Pfarre, dann einem der Familie Lovinchich geh. adel. Hofe, 1½ St. von Novigrad.

Lippa, Kroatien, jens, der Save, Karlstädter Generalat, Lican. Bzk., eine z. Lican. Grenz-Reg. Bzk. Nr. I geh., nach Gospich eingepf. Ortschaft von 49 Häus. und 265 Einw., an dem Zusammenflusse der Novchicza mit Licca, ½ St. v. Gospich.

Lippa, Ungarn, jens. der Theiss, Szathmarer Gesp., Krasznaköz, Bzk., ein Dorf mit einer griech. kath. Pfarre, grenzt an die Ortschaften Borhid, Szimfalu und Serassa, 2 St. von Aranyos-Megyes.

Lippa, Slavonien, Posegan. Gesp. und Bzk., ein zur Hrsch. Bresztovacz geh., nach Skenderovcze eingepf. Dorf mit 34 Häus. und 222 Einwoh., liegt zwischen dem Orliava Flusse und den Orlschaften Emovcz und Jakublie, 3 St. von Posega.

Emovez und Jakublie, 3 St. von Posega. Lippaer Bezirk, Ungarn, Temes. Komt., hemerkenswerth: Lippa (Lipova), befestigter Marktflecken an d. Marosch, d. Sitz eines gr. Protopopen, hat 1 Hauptsalzlegstätte, starken Maisbau u. Bienenzucht. Sagoritza, Dorf. Kalkbrennerei. Charlottenburg, ein 1771 angelegtes deutsches Kolonistendorf, mit grossen Maulbeerhaumplantagen. Neudoff (150 Häuser). Gutenbrunnn, Lichtenwald, Neuhof, Altringen und Kekas, deutsche Kolonistendörfer.

Lippahocz, Ungarn, jens. der Donau, Zalad. Gesp., Lövö. Bzk., ein Dorf, mit 55 H. und 419 E., Filial von Bellatincz, gräfl. Csákysch, auch dahin eingpf., au d. Grenze von Steiermark, geg. dem Mura Flusse, unw. Renkócz, 2½ St. von Alsó-Lendva.

Lippan, Böhmen, Beraun. Kr., ein der Hersch. Königsaal gehör. Dorf mit einem Meierhofe, liegt nächstdem Beraunflusse, Lippen, Böhmen, Budweiser Kr., ein

2; St. von Prag.

Lippan, Lypan - Böhmen, Kaurzim. Kr., ein der Hersch. Schwarzkosteletz gehör. Dorf von 24 Häus. und 185 Einw., nach Wittitz eingepf., hat ein Wirthshaus, liegt auf d. Anhöhe Lipska genannt, 11 St. von Planian.

Lippan, Lipeny - Böhmen, Kaurzim. Kr., ein der Hersch. Auržiniowes gehör.

Dörfchen, 2 St. von Biechowitz. Lippan, Lipan, Lipany, Lipenj — Böhmen, Kaurzimer Kr., ein Dörfchen von 7 Häus. und 55 Einwohn., istnach Rican eingepf., und hat eine Filialkirche zum heiligen Martin B., welche 1384 eine Pfarrkirche war. Was Schaller bei diesem Dorfe in Betreff des Ordens der Deutschen Ritter bemerkt, ist ungegründet. Dieses Dorf gehörte sonst, sammt Kurj und Popowicek, zu den oberstburggräflichen Gütern und kam durch Kanf von den Herren Ständen am 1 Oktober 1751 an die Hrsch. Aufinowes, 3 St. von Aurinowes.

Lippan Hofmühle, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine zum Wb. Bzk. Lippen, Lippy - Böhmen, Pilsner Kom. und Landgerichtsherschaft Hartneidstein gehörige Mahlmühle, nächst dem Dorfe Unterholz, 5 St. von Unter-

drauburg.

Lippay, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorf von 24 Häus. und 125 Einw., von welchen 3 Häus. mit 15 Einw. die Hrsch. Antheile befindet sich die zum Kirchsprengel von Suttom gehörige Filialkirche unter dem Titel des heiligen Bartholomäus, und ein radicirtes Wirthshaus ; am Fusse des Hora-Berges, 1 St. von Skaiken.

Lippeinabach, Steiermark, Cillier Kr., im Bzk. Wöllach, treibtzwei Haus--mühlen in Skalis.

Lippelhaus, Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr., ein zur Ortschaft Haiberg am Pfarrhof konskribirtes, in dem Distr. Kom. Baierbach lieg., dem Benefizium Baierhach gehör. Haus, 1 Stunde von Baierbach.

Lippen, Lippy - Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf von 37 Häus, und 336 Einwohnern, davon gehören 4 Häuser mit 40 Einwohnern zum Gute Komarzitz, liegt in der Ebene bei einigen Teichen, dazu gehören die einschichtigen Höfe Simandl und Bedlau, 10 Minuten nw. vom Lippende, oder Lippinde - Siehen-Orte, ist nach Duben (Hersch. Budweis) eingepf., zur Hersch. Krumau und zum Gute Komarzitz, an dem Dorfe Haberschi, 13 St. von Budweis.

Dörfchen von 6 Häus. und 41 Einwohn., nach Friedberg eingepf., zur Herschaft Hohenfurt geh., nächst Lupetsching und Pfarre Freiberg, unweit links von der Moldau, 11 St. von Hohenfurt, 63 St. v. Kaplitz.

Lippen, Lipna - Böhmen, Pilsner Kreis, ein Gut, Schloss und Dorf von 26 Häus. und 178 Einw., ist nach Lichtenstein eingepf., und hat ein kleines Schloss mit einer Kapelle zur heiligen Anna, eine Kastnerswohnung, einen Meierhof, eine Schafhütte, ein Bräuhaus (worin aber nicht gebräuet wird) und ein Wirthshaus. Eine jetzt grösstentheils mit Feldern bedeckte Stelle, & St. südl. vom Dorfe, führt in der Volkssprache den Namen Alt-Lippen. Es soll hier der unverbürgten Sage nach in alter Zeit ein Marktslecken Lippen und eine Burg gewesen sein, von der jedoch keine Spuren mehr vorhanden sind; liegt ob dem Städtchen Tuschkau nächst Lichtenstein, 3 St. von Lohowa, 4 St. v. Pilsen.

Kr., ein der Hrsch. Manetin gehör. Dörfchen im Thale, hat 20 Häus. mit 145 Einwohnern. Hier ist ein herschaftlicher Meierhof und Schäferei, eine Tuchwalke; hierher gehört die Schwendamühle, zwischen hier und Manetin, 1 St. v. Ma-

netin, 4½ St. v. Libkowitz.

Milleschau besitzt. Im Dlaschkowitzer Lippen, Gross-, Leipe - Böhmen, Saaz. Kr., ein Gut und Dorf mit einem Meierhofe und einer Schäferei, Opocžna eingpf., liegt zwischen Liebeschitz und Opoczna, 2 St. von Saatz und eben so weit von Laun.

Lippenberg, Steiermark, Marburg. Kr., eine Weingebirgsgegend im Luttenberger Gebirge, ist zur Hersch. Maleck

diensthar.

Lippenberg, Steiermark, Marburg. Kr., mit einer Sanct Josephi - Kapelle, 1 St. von Maria Neustift, 2 Stunden von Ebensfeld, 21 St. von Pettau, 41 M. von Marburg.

Lippenberg, Steiermark, Cillier Kreis, eine Weingebirgsgegend, Herschaft Oberpulsgau und Studenitz dienstbar.

Lippenberg, Steiermark, Cilli. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft Mannsberg dienstbar.

bürgen; s. Leppend.

Lippendorf, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Weiseneck Völkermarkt.

Lippenetz, Böhmen, Beraun. Kr., ein der Hrsch. Königsaal geh. Dorf, liegt in 21 St. von Prag.

Lippengrün, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Gut und Dorf; s. Littengrün.

Lippeny, Lipna - Böhmen, Saazer Kr., ein der Hersch. Neuschloss gehör.

Lippenzach, Lipenze - Illirien Krain, Laibach. Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Hrsch. Radmannsdorf gehör. Dorf, liegt an dem Bache Leibnitz, nächst Lippitza, Illirien, Krain, Laibacher dem Dorfe Unter-Dobrava, 2 St. von Safnitz.

Lippey, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein der Hrsch. Dlaschkowitz geh. Dorf, liegt gegen Norden 2 St. von Lobositz.

Lipple. Steiermark, Cillier Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Thurn gehörige Gemeinde im Gehirge Kossiak, 31 St. von Cilli.

Lippie, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde des Bezirks Wöllan, Pfarre Sct. Johann, am Weinberge, zur Hrsch. Eckenstein, Wöllan u. Gutenhart dienst-

bar, 3 St. von Sct. Johann.

Lippie, oder Liplie - Kroatien, Karlstädter Generalat, Vukmanich. Bzk., ein zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehör. Dorf von 17 Häug sern, liegt nächst Ribari, 4 Stunden von Voinich.

Lippik, Slavonien, Poseganer Gespanschaft, Pakratz. Bzk., ein zur Herschaft Pakracz gehöriges und dahin eingepfarrtes Dorf von 39 Häusern und 309 Einwohnern, mit Schwefelbädern, & St. von Pakracz.

Lippin , Schlesien , Troppau. Kr., ein Dorf von 34 Häusern und 197 Einwohnern, zur Hersch. Grätz geh., 3 St. von

Troppau.

Lippin, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf der Hersch. Czastalowitz, 1St. von

Hohenbruck,

Lippin, Lippiny - Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf von 28 Häus. und 121 Einw., nach Přepich eingepf., 13 St. von Opotschna.

Lippina, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf zum Gute Zrutsch geh., 3 St. von

Zrutsch.

Lippina, Mähren, Iglau. Kr., ein zur Hrsch. Deutsch-Rudoletz geh. Wirthshaus, an der böhmischen Grenze, 2 St. von Regens.

Lippina, Schlesien, Teschn. Kr., ein Dörfchen von 20 Häus. und 110 Einw.,

geh. Dörfchen von 8 Häusern, 11 St. von | zur Hrsch. Gross-Kunzendorf geh., hinter Radwanitz an der Strasse gegen Teschen, nach pohln. Ostrau eingpf., 1 St. von Mährisch-Ostrau.

einem Thale nächst dem Beraunslusse, Lippitza, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichtsherschaft Maria Saal gehörige Ortschaft von 40 Häusern, liegt nächst dem Dorfe Spitzach, 11 St. von Klagenfurt.

Dorf mit einer Filialkirche, 11 St. von Lippitza, Illirien, Istrien, Triest. Ge-Laun. einigen hierzu gehörigen Häusern, mit einer Kaplanei, liegt im Walde an der alten Strasse, 2 St. von Triest.

Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Laak geh. Dörfchen mit 8 Häus, und 34 Einw., in der Ebene nächst der Stadt Laak, 2 St.

v. Krainburg.

Lippitzbach, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., im Lippitzgrahen, merkwürdig durch die daselbst befindlichen Eisen-Streck- und Schneidewerke, dann Stahlfabrik, und die Egerische Eisen-blechfabrik. In der Nähe die Schlösser Ehreneck und Weissenegg, mit den Ruinen des alten Stammsitzes der Weissenegger; - zum Wh. Bzk. Kom, und Landgerichtsherschaft Weiseneck geh., mit einer Filiaskirche von der Pfarre Weiseneck, 21 St. von Völkermarkt.

Lipple, Illirien, Krain, Laibacher Kr., eine Gemeinde mit 5 Häus. und 31 Einwohnern, der Hersch. Minkendorf und

Hauptgemeinde Möttnig.

Lippo, Ungarn, Szathmar. Gespansch., ein Dorf von 118 Häusern und 852 walachischen Einwohnern, Filial von Alsó-Homorod, Grundherren die Familie Cso-

maközy.

- Lippoglau, Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. Hrsch. Plankenstein und Hrsch. Poglet gehör., zum heiheiligen Geist eingepfarrtes Dorf von 25 Häusern und 94 Einwohnern, liegt gegen Westen von Plankenstein, 2 St. von Ganowitz.
- Lippoglava, Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Plankenstein geh. Dörfchen von 60 Häus, und 140 Einw., 4 St. von Ganowitz.
- Lippoglou, Illirien, Krain, Laibach. Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Kommenda Laibach geh. Dorf mit einem Vikariate, 3 St. von Laibach.
- Lippovacz, Slavonien, Peterwardeiner Generalat, ein zum Peterwardeiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IX. gehör. Dorf von 212 Häusern und 1123 Einwohnern, mit einer katholischen Pfarre,

in der Kompagnie Adasevcze, 1½ St. von Tovarnik.

Lippovacz, Slavonien, Posegan. Gespanschaft, Pakracz. Bzk., ein zur Herschaft Pakracz gehör., nach Kuszonye eingepfarrtes Dorf von 16 Häusern und 109 Einwohnern, liegt zwischen Gebirgen und Waldungen, oberhalb Kraguje, 2 St. von Pakracz.

Lippowa, Mähren, Prer. Kr., ein Berg 155 Wr. Klft. hoch.

Lippoweny, Siebenbürgen, Dorf, von d. sogenannten Lippowanern bewohnt, einer griechisch nicht unirten Sekte, welche eigenthümliche Sprache, Tracht und Sitte beibehalten haben. Sie führen ein stilles thätiges Leben, sind vorzügliche Teichgräber und Seiler, und treiben einigen Handel mit Dürrobst und Fischen,

Lippowetz, Schlesien, Teschner Kr., ein Dorf von 75 Häus. und 510 Einwohn., zu den herzoglichen Teschner Kammergütern geh., mit einer Lokalkaplanei,

11 St. von Skotschau.

Lippowitz, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf der Hrsch. Schuschitz, 2 St. v. Czaslau.

Lippy, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dörfehen, der Hrsch. Manetin gehörig; siehe Lippa.

Lippy, Böhmen, Berauner Kreis, ein Dörfchen, der Hrsch. Slapp geh.; siehe Lippa.

Lippy, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf, der Hrsch. Krumau gehör.; siehe

Lippen.

Lippy, Lipj, auch Lippy bei Peklo genannt — Böhmen, Königgrätzer Kr., ein der Hersch. Nachod gehör. Dorf von 43 Häusern und 250 Einw., nach Nachod eingepf.; ½ St. sw. liegt an der Mettau die Mühle Peklo; — liegt gegen Süden 1 St. von Nachod.

Lipsa, Siebenbürgen, ein Gebirg im Kézdier Székler Stuhl, zwischen den Gebirgen Tömlő-Hordó und Szemerkes des östlichen Höhenzuges, 2 St. Szo. von der Ojtoscher Contumaz, aus welchem die Bäche Harus-patak und Lipsa-

patak entspringen.

Lipsa-patak, — Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Kézdier Székler Stuhl aus den Gebirgen Lipsa und Tömlö-Hordó des östlichen Höhenzuges entspringt, nach einem Laufe von ‡ St. über die Monarchie - Grenze nach der Moldau aussliesst, von diesem Aussusspunkte an nach einem weitern Laufe von ½ Stunde in den Bach Varantza-Putna, linksuferig einfällt.

Lipsch, Steiermark, Grätzer Kr., ein

im Wb. Bzk. Kom. Strass sich befindliches, den Herschaften Hornegg, Weinburg und Raabenhof unterthäniges Dorf von 31 Häusern und 170 Einwohnern, mit der dabei liegenden der Herschaft Hornegg dienstharen Mühle, am Altbache an der über Gnass nach Ungarn führenden Seitenstrasse, 1½ St. von Ehrenhausen.

Lipschan, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Gut und Dorf; s. Liebtschan.

Lipschitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dorf von 24 Häus. und 219 Einw., nach Unter-Kralowitz eingpf., hat einen emphyteutisirten Meierhof, ein ohrigkeitliches Jägerhaus, ein Wirthshaus und eine Mühle; links an der Zeliwka, <sup>3</sup> St. von Ober - Kralowitz.

Lipschitzen, Illirien, Känten, Villacher Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Lagehtsbrech. Aichelburg geh. Ortschaft,

10 St. von Villach.

Lipsein, Illirien, Krain, Adelsberger Kr., eine Steuergemeinde mit 39 Häusern und 168 Einwohn., der Herschaft Schneeberg und Hauptgemeinde Laas.

Lipsi, Dalmatien, im Cattaro-Kreis; s.

Sterpe-Lipsi.

Lipsi, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt XIII, Gallarate; siehe Albizzate.

Lapsker Mühle, Böhmen, Berauner Kreis, eine einschichtige Muhlmühle an dem Chwalower Bache, der Hrsch. Chlumetz geh., 4 St. von Wottitz.

Lipsko bei Jedrzejówka, Galizien, Zolkiew. Kr., eine Herschaft und Markt mit einer latein. nnd griech. kath. Kirche, nächst Narolt, Post Rawaruska.

43 Häusern und 250 Einw., nach Nachod eingepf.; ½ St. sw. liegt an der Mettau die Mühle Peklo; — liegt gegen Süden Libschitz.

Lipta, Gerege-, Gerege-Lipta — Ungarn, ein Dorf in der Neograder Ge-

spanschaft.

Liptau, oder Deutsch-Lüptsch, ungarisch Németh-Lyptse, slavisch Nemetzka Luptscha — Ungarn, Liptauer Gespanschaft, ein grosser Marktflecken, mit guten Bierbrauereien, Eisen- und Antimonium-Bergwerken.

Liptauer-Gebirg, in Ungarn, bei

Liptau.

Liptauer Gespanschaft, ungarisch Liptó Vármegye, lateinisch Comitatus Liptoviensis, slav. Liptowszka Sztolicza — in Ungarn, grenzt gegen Norden an die Arvaer Gespanschaft und Galizien, gegen Osten an das Zipser, gegen Süden an das Gömörer und Sohler und gegen Westen

an das Thurótzer Komitat. - Hauptort Szent - Miklos, der Flächeninhalt beträgt 42 Quadrat - Meilen, mit 82,700 Einwohnern, in 171 Orten, 9150 Häusern, nämlich in einer Kron-, Kammeral-, Munizipal - Bürgerstadt, 9 Censual - Märkten, 127 Dörfern und 32 Praedien, - mit 62,600 Joch Aecker, 18,800 Joch Wiesen, 3200 Joch Gärten, 28,038 Joch Weide, 186,152 Joch Wald, Jährliche Fechsung im Durchschnitte: 110,000 Metzen Sommer- und 200,000 Metzen Winter-Getreide, und 210,000 Zentner Heu. - Zweige der Karpathen, deren Hauptrücken im Norden d. Gespanschaft ostwärts streicht, umschliessen und bedecken dieses Komitat ganz. Der höchste Punkt derselben ist der grosse Kriván an der



Grenze der Zipser Gespanschaft. Im Lipthal, Mähren, Hradisch. Kr., ein Westen scheidet das sich nördlich gegen die Waag abdachende Tatragebirge das Liptauer Komitat von dem Thurotzer. Von den übrigen Bergen sind noch zu merken: der kleine Krivan, der Hovald, der Königsberg oder Kralova Hora (Király' hegye) an der Grenze der Zipser und Gömörer Gespanschaft, auf welchem die schwar- Liptie, Lipie - Ungarn, ein Dorf im ze Waag, die Hernad und Gran entspringen; ferner Hybszka Hora, Csertova-Szvadba oder Teufelshochzeit an der Grenze des Sohler Komitats, worüber die Landstrasse führt, Doyalowszka-Hora (Gyömbér), Trnovetz veliki, Koprava velka, Basta, Loch nad Ribom u. a. m. Die Waag, welche aus zwei Quellen entspringt, der schwarzen Waag nämlich, die ihren Ursprung auf dem Königsberge hat, und der weissen Waag, die aus den Karpathen von dem grossen Kriván herabkommt, und sich bei Király-Lehota mit jener vereinigt, durchströmt der Länge nach von Osten nach Westen die Gespanschaft, und nimmt zu

beiden Seiten eine zahllose Menge von Bächen auf, von denen die bedeutendsten der Belabach, die Revutza u. a. m. sind. — Das Klima ist aus Rücksicht der vielen Gebirge rauh und kalt, und der Boden nicht sehr fruchtbar. Im untern Waagthale wird zwar Roggen und Weitzen, in den übrigen Gegenden aber nur Gerste, Hafer, Hülsenfrüchte, Erdäpfel, Hopfen, Flachs und Hanf erzeugt. Die ansehnlichen Waldungen sind indess von grossem Ertrag, und der Holzhandel wird mit grossem Vortheil auf der Waag betrieben. Das Innere der Berge liefert Gold, Silber, Eisen, Antimonium, nebst andern Metallen und Mineralien. Bedeutend ist die Zahl der Bäder, Sauerund Gesundbrunnen. In den Höhlen der Karpathen hat man im vorigen Jahrhunderte Skelete und Knochen von gegenwärtig ganz unbekannten Thieren gefunden. - Die Einwohner sind, den begüterten Adel ausgenommen, durchaus Slaven, deren Nahrungszweige in geringfügigem Ackerbau., Bierbrauerei, erheblicher Viehzucht, besonders Schafzucht mit Milchbenutzung und Käsebereitung (Liptauer Brinsenkäse), Bergbau, vorzüglich auf Eisen und Antimonium, und ziemlich lebhaftem Handel mit Holz, Käse, Butter und Leinwand bestehen. - Das Komitat hat vier Bezirke, den nördlichen, östlichen, südlichen und westlichen.

Gut und Dorf von 250 Häusern und 1490 Kinwohnern, mit einer kathol, Pfarre und einem protest. Bethause, gegen Ost. nächst Wsetin, 9 St. von Weiskirchen. Post Wsetin.

Lipthal, Mähren, Hradisch. Kr., ein Steuerbezirk mit einer Steuergemeinde, 4201 Joch.

Agram. Komt.

Liptitz. Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein der Hrsch. Dux gehör. Dorf von 20 Häusern und 96 Einwohnern, hat eine von Dux aus administrirte Kirche unter dem Titel der heiligen Apostel Peter und Paul, welche um das Jahr 1730 von Johann Joseph Grafen von Waldstein erbaut (oder erneuert) worden ist; doch soll ein damaliger reicher Bauer des Ortes, Namens Mathias Mathausch, den grössten Theil der Kosten bestritten haben, so wie er auch einige feierliche Aemter bei der Kirche gestiftet hat, die noch immer jährlich darin gehalten werden. Ausserdem besitzt das Dorf einen obrigkeitlichen Meierhof und eine Schäferei; - liegt an der Strasse nach! Brüx, und an dem Ladowitzer Bache, 1 Stunde ssw. von Dux, 21 Stunde von

Teplitz.

Liptod, Ungarn, jens. d. Donau, Bamit 147 H. und 1019 E., der Herschaft Pecsvar, theils zur röm. kathol. Pfarre che Mohács, zwischen Márok und Kemend. Bergiger Boden u. wenig Ackerbau, aber desto mehr Weinwachs, 1 St. von Mohács.

Komitat; siehe Németh-Lypese.

Lipto-Ujvár, Hrádek - Ungarn, Lytau. Komitat, eine Ruine.

Liptsch, böhmisch Lipcse Tot - Ungarn, Liptau Komitat, ein Markt.

Dorf, mit Kupferbergbau.

Liptscher Schlossgasse, Ungarn, Sohl. Komitat; s. Zolyo-Lypese.

Liptse, russn. Lepsa - Ungarn, jens. Lisá góra, Galizien, Jasloer Kr., ein d. Theiss, Marmaros. Gesp., Unt. Bz., ein russniak, grosses kathol., mehren liegt am Flusse Nagy-Ag, am Fusse des Gebirges, zwischen Kesejmzö, Herincse und Lipese-polyana, 71 St. von Szigeth.

Liptse-Polyana, Ungarn, jens. der Theiss, Marmaros. Gespan., Unt. Bzk., ein russn. griech. kathol. mehren adel. Famil. geh. Dorf mit einer Pfarre, liegt am Flusse Liptse, 8 St. v. Szigeth.

Lipuwka, Mähren, Brün. Kr., ein Dorf von 67 Häus. und 394 Einwoh., mit einer eigenen Pfarre zur Hrsch. Gurein, mit einem bei dem an der Strasse lieg. Wirthshause angelegten Postwechsel, zwischen Brünn und Goldenbrunn, 2 M. von Brünn. Postamt mit:

POSIAM MIC Gurein, Lellekowitz, Zinsendorf, Lipowka, Swi-noschitz, Schebrof, Naržizof, skalitschka, Mil-lonitz, Wohantschitz, Herotiz, Zernutka, Czischkj, Deklin, Kržižinkau, Kattof, Nowa Wes oder Neudorf, Gestržabi, Nelpecz, Lažankj, Morschof, Banschkof, Blahoniof Hof, Penower Hof oder Panof, Peieckkof, Kaberda Mibh, Li-pitz, Dernowitz, Walierad, Zerutek, Kumžinof, Bedržichof, Lhotka, Kunitz, Hlūbokj, Tanbarž, Kositzka, Oustup, Zaobora.

Liquand, Nebersdorf - Ungarn, ein Dorf, mit 91 Häus. und 690 Einwohn., im Oedenburger Komitate.

Liquand, Kis-, Klein-Rebersdorf-Ungarn, Oedenburg Komitat, ein Dorf v. 8 Häus. und 60 Einw., Ackerbau, Filial vom Dorfe Liquánd.

Lirk, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine zum Lischan, Lyschan - Böhmen, Saazer Distr. Kom. Starhemberg gehör. Einöde, in der Pfarre Pram, 21 St. von Haag.

Lirelli, Ca del Bosco, Lombar-

die, Prov. Cremona und Distr. III, Soresina; siehe Oscasale.

Lirelli Contini, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. III, Soresina; siehe Oscasale.

rany. Gesp., Mohács. Bzk., ein Dorf., Lirelli Romani, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. III, Soresina; siehe Oscasale.

Babsicz, theils zur griech, unirt, Kir- Liro, Dosso del, Lombardie, Prov. Como und Distrikt VIII, Gravedona; s. Dosso.

Liron, Venedig, ein Berg am linken Piaveufer bei Provagna.

Liptova, Teuto, Ungarn, Lyptover Lirone, Lombardie, Prov. Sondrio u. (Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna; s. S. Giacomo.

> Livutti, Venedig, Provinz Friaul und Distr. VIII, S. Vito; s. S. Martino.

Lisa, Böhmen, Postamt; siehe Lissa. Liptsch, Ungarn, Sohl. Komitat. ein Lisaganie bei Grodkowice, Ga-

lizien, Bochnia. Kr., ein Vorwerk der Hersch. Gradkowice und Pfarre Chelm. Pozt Niepolomice.

Dorf der Hersch. und Pfarre Zmigrod.

Post Tarnow.

adel. Famil. geh. Dorf, mit einer Pfarre, Lisagora bei Korczyna, Galizien, Jasl. Kr., ein Vorwerk der Hrsch. und Pfarre Korczyna. Post Krosno.

Lisanza, Lombardie, Prov. Como und Distr. Sesto Calende, ein Dorf.

Lisanza, Lombardie, Prov. Como und Distr. XV, Angera, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre SS. Pietro e Paolo und einer Gemeinde-Deputation, in der Ebene am Ufer des Lago Maggiere 3 Migl. von Angera. Mit:

Cogno, auch Coquo, Cucchino, Lavaggione, Ronco, kleine Meiereien. Puta

kleine Werkstätte.

Lisaura bei Bossance, Galizien, Bukow. Kr., ein Vorwerk der Hersch. und Pfarre Bossance. Post Suczawa.

Liscate, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Giorgio, einem Oratorio und Gemeinde-Deputation, welches von Premenugo, Cavajane, Settala und Vignate begrenzt wird, und 1 St. von Cassina de Pecchi entfernt liegt, 11 St. von Gorgonzola, Hieher sind ein-

Albane, Balsano, Belvedere, Besozza, Brola e Piroletta, Castellazzo, Grande, Guzzafame, Malpensata, Merona, Di Mezzo, Mirabello, Mora, Nova, S. Pietro Donato, Terrabosca, Schweizereien. Sola, Mühle.

Kr., ein der Hersch. Postelberg u. Neuschloss geh. Dorf, unweit dem Egerfl.,

13 St. v. Saaz.

Kr., ein der Hrsch. Pürglitz geh. Dorf, Bache, an der Hauptstrasse v. Rakonitz nach Lann, und an d. Karlsbaderstrasse; hier ist 1 Kommendatkirche, welche im Jahre 1384 als Pfarrkirche vorkommt, 1 Schule, 1 Meierhof m. Schäferei, 1 Potaschensiederei, 2 Mühlen, 1 Wirthshaus, dazu gehört die 1 Stunde so. entlegene Abdeckerei. Von der auf der Kreybichs Karte 1 St. s. von Lischan angezeigten Ruine Hlawacow ist keine Spur mehr zu finden; vor etwa 30 Jahren stand noch einiges Mauerwerk, welch. jedoch durch Anlegung ein. Steinbruches ganzlich abgetragen wurde. Acht Tage vor der Schlacht am Weissen Berge war hier ein Treffen zwischen den kaiserlichen und den ständischen Truppen, in welchen letztere zum Rückzuge gezwungen wurden, 1 St. v. Horosedl.

Lischau, Lissow - Böhmen, Budw. Kr., ein Marktflecken mit 311 Häuser u. 2283 deutschen und böhm. Einw., liegt unterm 49° 1' 12" n. Br. u. 32° 17' 14" öst. L., hat 1 Pfarrkirche zum h. Wenzel, 1 Pfarrei und 1 Schule von 3 Class., sämmtlich unter dem Patronate d. Obrigkeit, ferner 1 Rathhaus, 1 städtisches Bräuhaus, 3 Einkehrhäuser, 6 andere Wirthshäuser, ein fürstl. Schwarzenbergsches und ein städtisches Spital. Die Kirche warschon 1384 vorhanden, und hatte ihren eigenen Pfarrer. Die ehemalige Kapelle zu S. Michael ist zum Schulgebäude umgeschaffen worden. Eingepfarrt sind, ausser Lischau selbst, die hiesigen Dörfer Hurek, Lewin und Hrutow nebst dem zur Hrsch. Wittingau gehörigen Dorfe Miletin. Zum Markte Lisehau sind folgende Einschichten conscribirt: a) die Konirer Mühle, 1 St.s., b) die Lewiner Mühle, 1 St. n., c) die Sosner Mihte, 1 St. ö , d) ein Dom. H., Wernik, 1 St. w., und e) 1 Hegerhaus, 1 nö. Der Markt hat seinen eigenen Magistrat mit einem Bürgermeister und einem geprüften Rathe, 2 St. v. Budweis.

Libschawitz, Böhm n, Kaurz. Kr., ein Lischky, Liska - Schlesien, Teschner Dorf der Hrsch. Kolin, s. Lzowitz.

Lischbitz, Schlesien, Teschner Kreis, ein Dorf mit 74 H. und 500 Einwohn., zu den herz. Teschner Kammergütern, am Olsafl., 11 St. v. Smilowitz.

Lischek, Mähren, Brün, Kr., eine der Hersch. Butschowitz gehör. Mühle, nst. Butschowitsch, 21 St. v. Wischau.

Lischenberg, Steiermark, Marburger Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Hrsch. Bischofeck dienstbar.

Lischan, Lessany - Böhmen, Rakon. Lischevo, Ungarn, ein Praedium im Agramer Komt,

mit 58 H. und 603 Einw., am Lischaner Lischin, Böhmen, Pilsner Kr., ein der Hrsch. Chotieschau geh. Dorf mit 48 H. u. 323 Einw. nach Staah eingepfarrt, hat 1 Rustical-Mühle mit 2 Gängen. 3 Stund. von Staab.

Lischitz, Lissieze, Böhmen Klattauer Kr., ein der Herschaft Unter - Lukawitz geh. Dorf m. 49 H. und 341 Einw., am Angelflusse, an den Anhöhen Wysoka und Rathschan; hier ist ein Wirthshaus, 1 Mühle mit 4 Gängen und einer Brettsäge, auch ist hier ein Kalksteinbruch, 23 St. v. Pilsen.

Lischitz, Böhmen, Bidsch. Kr., ein der Hersch. Chlumetz geh. Dorf, mit 51 H. u. 343 Einw. nach Luschetz eingepf., hat 1 Wirthshaus. Zu diesem Dorfe ist auch das 1 Stunde n. liegende, erst um das J. 1824 durch Aufhebung und Emphiteutisirung des Teiches Borkowec neu entstandene Dorf Klein Lischitz (Male Lissice) conscribirt, liegt geg. N. an der Strasse nach Königstadl, 1 St. v. Chlumetz.

Lisahitz und Sullowitz, Böhmer, Czasl. Kr., ein der Herschaft Neuhof geh. Dörfchen, mit 16 Häus. u. 72 Einw., worunter 6 protest. Famil., nach Zabo eingepfarrt, 2 St. v. Czaslau.

Lischka, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Meierhof des Gutes Krukanitz, liegt nächst d. Marlesiner Meierhofe ö. 41 St. v. Mies.

Lischken, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hersehaft Gross-Priesen geh. Dörfchen mit 7 H. und 73 Einw., nach Saubenitz eingepf. 31 St. von Aussig.

Lischkow, Lisskow, auch Bezdekow-Lisskow - Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Hrsch. Grünberg geh. Dorf mit 30 Häusern u. 185 Einw., nach Wrtschen eingepfarrt, hat 1 kleine Mühle und 1 Hegerswohnung, am Fusse des Waldberges Stedry, 11 S. von Grünberg.

Lischkowitz, Böhmen, Leitmer. Kr., mit einem Braunkohlenbergbau.

Lischky, Böhmen, Tabor. Kr., ein der Stadt Bechingeh. Dorf, hart and. Stadt gelegen, 2 St. v. Moldautein.

Kr., ein Dorf, der Hersch. Tesch. Kammer Güter und Pf. Jablunka.

Lischna od. Leschna - Mähren, Prer. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Brzitz untern Hostein durch Hulein, 4 St. von Kremsier 4 M. v. Wischau.

Lischna, Mähren, Iglauer Kr., ein Dorf mit 40 H. und 340 Einw., der Hrsch. Neustadtl geh., hinter dem Dorfe Strzischt, 2 Stund. v. Neustadtl gelegen, 9 Stunden von Gross-Meseritsch.

Lischna, Lesna, Lessno, Lisstinie,

Lestna, Lestno - Böhmen, Kaurz. Kr., eine Kammeral-Herschaft, Schloss und Dörfchen, ½ St. v. Bistritz.

Lischna, Böhmen, Ber. Kr., ein Dörft, Schloss, Meierhof u. Schäferei, d. Herschaft Tloskau, & St. von Bistritz.

Lischna, Lyssna - Böhmen, Beraun. Kr., ein der Hersch. Zhirow geh. Dorf mit einer 1 St. vom Orte entl. Kirche, nst. dem Dorfe Teitschek, 11 St. v. Zerhowi'z.

Lischna, Nieder-, Schlesien, Tesch. Kr., ein Dorf von 50 H. und 312 Einw., Schloss, 1 Meierhof und 2 Mühlen, zu den Teschner Kammergütern geh. und nach Ober-Lischan eingepf., 1 M. v. Teschen.

Lischna, Ober-, Schlesien, Teschn. Kr., ein Pfarrdorf von 67 Häusern und 600 Einw., zu den Teschner Kammergütern geh., hat 3 Mahlmühlen, 1 Meile von Lischmitz, Böhmen; s. Luschitz.

Teschen.

Lischna, Lischnay, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf von 167 H. u. 996 E., 1 St. nw. von der Hersch. Studenitz, wird in der Conscriptionstabelle mit diesem als eine Ortschaft, von der angeführten Häuser- und Seelenzahl aufgeführt, hier ist ein zeitlich verpachteter hersch. Meierhof; es wird hier bloss Böhmisch gesprochen, 2 St. v. Arnau.

Lischney, Böhmen, Bunzl. Kr., ein der Hersch. Gross-Rohosetz und Klein-Skal geh. Dorf mit 43 H. und 303 Einw., von Lischtian. Leschzan - Böhmen, Saawelchen 37 H. mit 261 Einwohner hieher, und 6 H. mit 42 Einw. zur Hersch. Klein-Skal gehören ; ist nach Rabsel eingepf. Beim hiesigen Antheile ist eine Mühle, liegt an der Iser, geg. O., nächst Klein-

Skal, 21 St. v. Liebenau.

Lischnicz, Böhmen, Bud. Kr., ein Dorf zur Hersch. Wittingau und Pfarre Bergholz, n. Wlkow, 3 St. y. Moldautein.

Lischnicz, Lissnitz, Röhmen. Königgr. Kr., ein der Hersch. Senftenberg, geh. Dorf mit 176 H. mit 1139 E., liegt in der Thalebene am wilden Adler, unter dem Walde und Berge Napredj, 3 St. ö. von Senftenberg, hat eine Schule unter herschaftl. Patronate, 2 Mühlen. Hieher gehört der einschichtige, zeitlich verpachtete Meierhof Traumdorf (oder Trundorf) 1 Stnd. von hier, auf der Höhe gelegen, 5 St. v. Königgrätz.

Lischnitz, Luchy - Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf der Hrsch. Dobrzisch, 21 St.

v. Milin.

Lischmitz, Lesnicze - Böhmen, Ber. Kr., ein der Hersch. Königssaal gehör. Pfarrdorf sammt der Mühle Dworschusta, 31 Stunde v. Beraun.

Lischnitz, Böhmen, Beraun. Kr., mit

einem Silberbergwerk.

Lischmitz, Böhmen, Kaurz. Kr., eine

Mahlmühle dem Gute Wostczedek, 11 St. von Sadska.

Lischmitz, Böhmen, Saaz. Kr., ein Gut, Schloss u. Dörfchen, nächst dem Dorfe

Nemelkau, 11 St. v. Brüx.

Lischnitz, Lissnice, auf Kreybichs Karte unrichtig Luschnitz - Böhmen. Budw. Kr., ein Dorf von 19 H. u. 201 E., nach Purkholz eingepf.; hieher ist der 1 St. no. geleg, obrigk. Meierhof Niemtschitz (Nemcice) conscribirt, welcher ehemals ein eigenes Gut war und nach dem Tode des vorhin bei Kosteletz erwähnten Freiherrn Georg Budkowsky von Budkow, von dessen Witwe im J. 1706 an den Fürsten Adam Franz zu Schwarzenberg verkauft wurde, 51 St. nw. v. Wittingau.

Lischnitz, Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf mit 47 H. und 369 Einw., nach Sebekau eingpf., nahe der Stadt und zur Herschaft Mühlhausen, 31 Stunde v. Tabor.

Lischno, Nieder-u. Ober-, Schlesien, Teschner Kr., ein Pfarrdorf zu den herz. Teschner Kammergütern, 1 Stunde

von Stadt-Teschen.

Lischovetz, Steiermark; s. Igelsdorf. Lichtenetz, Lisstienecz - Böhmen Beraun. Kr., ein der Hrsch. Smilkau geh., Dörfchen, 1 St. v. Wottitz.

zer Kr., ein Gut u. Dorf m. einem Schlosse und Meierhof, wovon ein Theil der Herschaft Czitolib unterth. ist, nach Czitolib eingepfarrt, 1 St. v. Laun.

Lischtian, Lisstiany - Böhmen, Czas. Kr., ein zum Gute Inditz geh. Ort von 3 Häuser, mit einer Mahl- u. Brettmühle,

7 St. von Kolin.

Lischtienetz, Böhmen, Kaurz. Kr., ein der Hrsch. Lischna geh. Dörfchen, liegt am Walde an dem Wege nach Ginoschitz, & St. v. Bistritz.

Lischtina, Leschtina — Böhmen, Böhmen, Budw. Kr., ein Meierhof der Her-

schaft Wittingau.

Lischtinetz, Böhmen, Kaurz., Kr. ein Dörfchender Hersch. Smikau, 🖟 Stunde von Miltschin.

Lischtinetz, Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf der Hersch. Tloskau, 1 Stund. von Bistritz.

Lischwitz, Böhmen, Saaz. Kr., ein der Hrsch. Liboritz geh. Dorf mit einer Kapelle, liegt n. d. D. Zirau, 2 St. v. Saatz.

Lisciana, Cassina, Lombardie, Provinz Como und Distr, XXI, Luino; siehe Valdomino.

Liscsini, Ungarn, Saros. Komitat, ein Praedium.

Liseze, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Aussee; s. Doütschlosen.

Lisczi kocze, Böhmen, Bunzlau. Kreis, ein Dörfchen, d. Hrsch. Grosskal, 1½ St. von Rovensko.

Lisek, oder Lisko — Mähren, Prer. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Leipnik, unweit der Stadt Prerau, am Betschwasiusse, 3 St. von Gross- oder Ober-Augezd.

Lisek, eigentl. Leisek — Mähren, Hrad. Kr., ein zur Hersch. Litenschitz, eigentl. aber zum Gute Chwalnow geh. Dorf, gegen Strzilek gelegen, 4 St. von Wischau.

Liseh, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Bistrzitz, 7 St. v. Grossmeseritsch. Liseh, Böhmen. Rakonitz. Kr., ein Dorf,

mit einem Mineralwerke.

Linek, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein Dörfchen, der Hrsch. Münchengrätz und Kosmonos; siehe Liska.

Lisek, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein Dörfchen, der Hrsch. Böhmisch-Eiche; siehe

Liskay.

Lisek, Lysek — Böhmen, Kaurzim. Kr., ein der Hrsch. Gemnischt geh. Dörfchen, mit 17 Häus. und 150 Einw., nach Postupitz eingpf., hat \( \frac{1}{8} \) St. abseits 1 obrigkeitl. Ziegelhütte, \( \frac{1}{4} \) St. von Gemnischt, 2 St. von Bistritz.

Liseldorf, Szent Eysebeth - Ungarn,

Presb. Komitat, ein Praedium.

Lisen, Tirol, Vorarlberg, 3 einz., im Gerichte Inner Bregenzer Wald lieg., der Hrsch. Feldkirch geh. Häuser, 8 St. von Bregenz.

Lisen, Tirol, ein Thal, am Lasankenbach, nordöstl. v. Brixen dieses Ldgchts.;

siehe Lasankenbach.

Lisen, Tirol, Pusterthal. Kr., ein Dorf, zum Ldgeht. Brixen und Gem. Lisen.

Lisen, Tirol, ein Pfarrdorf im Thale Lüsen, ehemals Hauptort eines Gerichts dieses Namens, jestz Ldgchts. und Dekanat Brixen.

Lisenbach, Tirol, Vorarlb., ein Dorf, zum Ldgcht. Bezau und Gem. Neute.

Lisenhof. Böhmen, Saaz. Kr., ein Dörfchen, der Hrsch. Klösterle; s. Liesen.

Lisens, Tirol. Der innere Theil d. Thales Selrain, am Melachbache von Gries südl. bis an den Ferner, wo die Melach ihren Ursprung hat.

Lisens, Tirol, ein Alpenhof, mit einer Kirche, im Thale Lisens, am Fusse des Ferners, Filial der Kuratie Gries, Pfarre

Wilten, Ldgchts. Sonnenburg.

Lserbruggen, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine zum Wb. B. Komm. und Hrsch. Sommeregg geh. Ortschaft, am Lisserfl., 1St. von Spital.

Liserogg, Illirien, Kärnten, Vill. Kreis, eine zum Wb. B. Komm. und Hrsch. Sommeregg geh. Ortschaft, mit einer Pfarre, 1 St. von Spital.

Lisfeld, Tirol, Unt. Innth. Kr., ein *Dorf*, der Kaal. Hrsch. Rattenberg; s. Liesfeld. Lisgiazza, Venedig, Prov. Friaul und

Distr. XV, Moggio; siehe Resia.

Liegnach, Dalmatien, Zara Kr.; siehe Trebocconi.

Lishnicza, Lichnicza — Ungarn, ein Dorf, mit 8 Häus. und 80 E., im Agramer Komitate.

Lisiagora, Galizien, Tarnow. Kreis, ein zur Hrsch. Tarnow geh. Dorf mit einer Pfarre, grenzt gegen O. mit Zacho-

wice, 1 St. von Tarnow.

Listatycze und Pietniczany, Galizien, Stryer Kr., ein Starostei-Gut mit einer russisch-griechischen Pfarre, gegen O. nächst Taysarow, 7 St. v. Stryi, 8 M. von Strzelice.

Lisica, Lisicowa, Rókamező – Ungarn,

ein Dorf im Maroscher Komitat.

Lisichna, Ungarn, 10 zerstreute Häuser mit 85 Einw. im Agramer Komitat.

Malesine, Ober- und Unter-, Slavonien, Veröcz. Gesp., Vuchin. Bzk., ein zerstr. aus 3 Abtheilungen bestehendes illir. Dorf, mit einer griech. nicht unirten Pfarre, liegt an dem Bache Csagyavicza, 8 St. von Babocsa.

Lisiczniki, Galizien, Zaleszc. Kreis, ein Gut und nach Zaleszcyki eingepf. Dorf an dem Flusse Seret, grenzt gegen S. mit Grudek, 2/St. von Zaleszczyki.

Liste, oder Rysie — Galizien, Bochn. Kr., ein zur Kammeralhersch. Niepolomice geh. Dorf am linken Ufer des Fl..

Raba, ½ St. von Bochnia.

Lisie Jamy mit Ostrowiec, Galizien, Zolkiew. Kr., ein zur Hersch.
Lubaczow geh. Dorf mit einer deutschen Kolonie Burgau genannt, nächst Lubaczow, 5 St. v. Krakowice. Post Zolkiew.

Lisiera, Venedig, Prov. u. Municipalbezirk Vicenza; s. Vicenza.

Listera, Venedig, Prov. und Distr. I, Vicenza; s. Bolzano.

Lisignago, Tirol, ein zur Hrsch. Königsberg gehör., im Gebirge lieg. Dorf, Kuratie der Pfr. Cembra im Thal d. N., 1½ St. v. Nevis.

Lisignano, Illirien, Istrien, ein Dorf im Distr. Rovigno, Bezirk Pola, und in der Diöcese Parenzo Pola. Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens mit 65 Häus. und 270 Einwohnern mit einer Pfr. 3½ St. von Pola.

Listiva, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg in der Thorenb. Gesp., zwischen den Bergen His-Hoszszú-vogy-tetej und Nagy-Erdö-tetej, auf einem, die Bäche Péterlaka-patak und Válye-Gyiri oder Liskigrabenbach, Steiermark, im Válye-Oruluj, 11 St. von Mező-Tsán.

Lisine, Kroatien, Karlst. Generalat; s. Lichine.

Lisischina, Illirien, Istrien, Mitterb. Lisko, Galizien, Sanok Kr., eine Her-Kr., eine Gemeinde mit 258 Einw., der

Hauptgemeinde Bagliuna.

Liska, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Mühlenbacher sächsischen Stuhl aus dem Berge Dialu-Sarmaguluj, des die Bäche Sebes und Válya-Piánuluj scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 2 St. in den Bach Válye-Piánuluj, gleich ober Sebesány, rechtsuferig einfällt.

Liska, oder Lisek - Böhmen, Bunzlau. Kr., ein der Hersch. Münchengrätz und Lisko, Galizien, Zloczower Kr., eine Kosmonos geh. Dörfchen, nächst Wrtka,

3 St. von Münchengrätz.

Liska, Liskey - Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hrsch. Wrana unterthän. Dorf,

21 St. von Schlan.

Liskay, Lisky (bei Schaller und auf Kreybichs Karte Liska) - Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf von 31 Häus, und 181 Einw., nach Pozden eingepf., hat 1 Wirthshaus, 21 St. von Wrana.

Liskay, Lisek - Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Hrsch. Böhm. Eicha gehör. Dörfchen von 16 Häusern mit101 Einw., nach Hlawitz (Herschaft Münchengrätz) eingepfarrt, 1 St. v. Böhmisch-Aicha, 2 St. von Liebenau.

Liskay, Liskey, Lisek - Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dorf der Hrsch. Böhm. Aicha, von welchem 2 Häus. und 14 E., hieher gehören, ist nach Hlawitz eingpf.,

21 St. von Kloster.

Liskay, Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dorf der Hrsch. Böhmisch-Eicha, v. welchem 2 Häus. und 11 Einw. den hiesigen Antheil ausmachen, nach Hlawitz eingepf. 21 St. von Kosmanos.

Liskeg, Lisky - Böhmen, Czasl. Kr., ein der Hrsch. Seelau geh. Dörfchen, 8 Liskowee, Mähren, Brünn. Kr., ein

St. von Iglau.

Liski, Schlesien, Teschn. Kr., ein Dorf von 14 Häus. und 68 Einwohn., zu den Liskowetz, Mähren, Hradisch. Kr., Teschn. Kammergütern gehör. und nach ein Dorf zur Hersch. Koritschan; siehe Jablunkau pfarrend, 41 M. v. Teschen.

Liski, Galizien, Zolkiewer Kr., eine Herschaft und Dorf mit einem Edelhofe, Vorwerke und griech. kathol. Kirche, an der Grenze des Zamosc. Kreises. Post Belz.

Liski, Galizien, Stanislawow. Kr., ein zum Gute Korszow gehör. Dorf, nächst

Ottynia, 2 St. von Chocimirz.

Liski bei Baczkow, Galizien, im Bochnia. Kr., ein Vorwerk der Hersch. Niepolomice und Pfarre Mikluszowice. Post Niepolomice.

Cillier Kr., im Bzk. Laack, treibt eine Mauthmühle sammt Stampfe in der Gegend Raswor.

schaft und Stadt nächst Weremien, auf einer Anhöhe am rechten Ufer des San. hübsch gehaut mit zwei grossen Plätzen. Vortreffliches Wasserwerk. Die Einwohner, meistens Juden, treiben Handel mit Grütze und Graupen nach Ungarn, und halten lebhafte Viehmärkte. Die Gegend ist vielen Ueberschwemmungen ausgesetzt; desshalb nähren sich die Bewohner grösstentheils vom Handel, 4 St. von Sanok. Postamt.

Herschaft und Dorf mit einem Edelhofe und einer griechisch- katholischen Kirche, nächst der Stadt Gliniany, 6 St. v.

Olszanica.

Lisko, Mähren, Prerau. Kr., ein Dorf

zur Hrsch. Leipnik; s. Lisek.

Lisko Posada, Galizien, Sanoker Kr., ein Dorf der Hrsch. und Pfr. Lisko. Post Lisko.

Liskovacz, oder Leskovacz — in Kroatien, Karlstädt, Generalat, Szluinchicz. Bzk., ein zum Oguliner Grenz-Regiments Bezirk Nro. III. gehör. Dorf, von 37 Häusern, mit einer griechischnicht unirten Pfarre, liegt am Fusse des Berges Masvina, 61 St. von Generalsky-Sztoll.

Liskovacz, oder Leszkovacz - in Kroatien, Karlstädter Generalat, Barrilovich. Bzk., eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehör. Ortschaft, mit einer kathol. Pfarre, 4St. v.

Kronstadt.

Liskowate, Galizien, Sanoker Kr., ein zur Hersch. Dobromil gehör. Pfarrdorf am Bache Karasin, 33 St. v. Dobromil. Post Ustrzyki.

Dorf zur Hrsch. Altbrünn, eigentlich Kö-

nigsfeld; s. Leskau:

Leskowitz.

Liskowetz, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf von 18 Häusern und 166 Einwohnern, zur Herschaft Pernstein gehörig, liegt gegen Süden nächst Kowarzow, 51 St. von Brünn.

Liskowitz, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dörfchen von 10 Häusern und 79 Einwohnern, der Hersch. Seelau, 8 St. von

Iglau.

Liskowitz, Leskowitz - Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf der Hersch. Ober-Cerekwe, 1 St. von Potschatek.

ein der Hrsch. Schwatz gehör. Dorf von 10 Häusern und 46 Einwohnern, nach Schwatz eingepf., 1 St. von Schwatz.

Liskowitz, Böhmen, Bidschow. Kr., ein der Hrsch. Smidar gehör. Pfarrdorf von 51 Häusern und 330 Einwohnern, hat eine Lokalie-Kirche zu Sct. Nikolaus, eine Schule, einen emphyteutisirten Meierhof und ein Forsthaus. Die Kirche war schon 1384 und 1418 als Pfarrkirche vorhanden, und steht nebst der Schule unter dem Patronate der Herschaft Sadowa; der Lokalist ist 1787 angestellt worden, und erhält seine Besoldung aus dem k. k. Religionsfonde. Kingepfarrt sind die fremdherschaftlichen Dörfer Augezd, Domoslawitz, Kauty und Sukoran. Liskowitz gehörte 1499 als ein eigenes Gut der Anna von Hustiran, im Jahre 1556 dem Frical Klusak von Kosteletz und im Jahre . 1608 war es mit der Herschaft Sadowa vereinigt. Man findet beim Meierhof noch Spuren der alten Burg, 13 St. v. Smidar, 2 St. von Horžitz.

Lisky, Mähren, Hradisch, Kr.; siehe Leisek.

Lisky, Galizien, Kolomeaer Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfarre Korszow. Post Gwozdziec,

Lisky, Liskey - Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf von 13 Häusern und 99 Einwohnern, nach Woyslawitz eingpf. l Stunde abseits liegt die Einschichte na Hauce 2 Nrn.

Lisna, Galizien, Sanok. Kr., ein Dorf

und Herschaft.

Lisnaberg, Illirien, Kärnten, Kla-genfurter Kr., eine in dem, zum Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Weiseneck geh. Dörfchen Kanarn lieg. Kapette, 13 St. von Völkermarkt.

Lisner Ferner, Tirol, ein Gletscher Lispida, Savellon del Ritratim Grunde des Thales Lisens, welcher mit dem Alpeiner in Stubay Kommunikation hat, dieser ist der nächste Gletscher bei Innsbruck, nur 7 Stunden von der Stadt.

Lisnicza, Kroatien, Agramer Gespanschaft, im Bezirke jenseits der Kulpa, eine zur Herschaft Novigrad gehörige, und dahin eingepf. Ortschaft, & St. von

Karlstadt.

Lisnitz, Mähren, Znaim. Kr., ein zur Hrsch. Kromau gehör. Dorf von 36 Häusern und 220 Kinwohnern, mit einem Meierhofe, zur Lokalie Petrowitz geh., gegen Westen nächst Petrowitz, 31 St. von Mariahilf.

Liskowitz, Böhmen, Leitmeritzer Kr., Lisolleg, Lisolcy - Böhmen, Rakonitzer Kr., ein zu den Oberst-Burggraflichen Gütern gehör. Dorf von 37 Häusern und 327 Einwohnern, ist nach Sct. Mathias (Gut Degwitz) eingepfarrt, und hat zwei emphyt. abverkaufte Rustikal-Höfe, ein Wirthshaus und eine Mühle; abseits liegen östlich die Weingärten Horka, Cabelka, Rehacka und Dolegssj Winicy; - liegt jenseits der Scharka, grenzt gegen N. mit Hromieržitz u. Sukdoll, & St. von Prag.

Lison, Venedig, Provinz Venezia und Distrikt VIII, Porto Gruaro; s. Porto

Gruaro.

Lisowitz, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dorf der Hersch. Tachowitz, 3 St. vou

Lisowitz, Böhmen, Rakonitz. Kr., ein den Herschaften Wrana und Schlan unterthäniges Dorf von 16 Häusern und 89 Einwohnern, von welchen 5 Häuser zur Hersch. Perutz und 2 Häuser zur Hersch. Schlangehören, ist nach Kwilitz (Hrsch. Schlan) eingepfarrt, und hatein Wirthshaus, 11 St. von Wrana, 11 St. von Schlan:

Lisowky, Lissiwek, eigentlich Lotrinkowitz - Mähren, Prerau.Kr., ein von der Stadt Mistek 3 Stunden gegen Norden entlegenes, zur Misteker Pfarre und Hersch. Hochwald geh. Dörfchen von 21 Häus. und 139 Einw., 1 St. von

Fridek.

Lispe, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gespansch., Egerszeg. Bzk., ein der adelichen Familie Czigan geh. Dorf von 16 Häusern und 126 rk. Einwohnern, und Filial der Pfarre Paka, adeliche Kurien, Weinbau, Waldungen und Viehzucht; liegt von Osten gegen Westen zwischen Keretye und Csehi, 3 St. v. Alsó-Lendva.

to superiore di, Venedig, Prov. Padova und Distr. X, Monselice; siehe Monselice (Savellon del Ritratto supe-

riore di Lispida).

Lispitz, Mähren, Znaimer Kr., ein Markt und mit diesem zusammenhängendes Dorf, von 212 Häus. und 1249 Einwohnern, zum Gute Schidrowitz geh, mit einer eigenen Pfarre, ostsüdw. 1 St. von Mährisch-Budwitz.

Lissa, Lisy - Böhmen, Beraun. Kr., ein der Hersch. Wottitz gehör. Dörfchen,

St. von Wottitz.

Lissa, Böhmen, Czasl. Kr., eine Mahlmühle, dem Gute Unter-Kraupen gehör., 11 St. von Steinsdorf.

Lisogno, Lombardie, Prov. Como und Distr. III, Bellaggio; s. Nesso.

Lissa, slavisch Vis, lateinisch Issa — Dalmatien, Spalato Kreis, eine Inset.

Diese Insel ist 36 Miglien von Spalato, und 12 Miglien von Lisina entfernt. Der Umfang derselben misst beiläufig 23 Miglien, die Länge von Westen nach Osten beträgt 9 Miglien, und die grösste Breite 4 Miglien. Die Insel ist nur bei ihren Buchten oder Häfen zugänglich; besonders ist gegen Süden und Westen das Seeufer äusserst steil. Sie hat mehre gute Häfen, als der Hafen S. Giorgio, oder der Hafen von Lissa, die Häfen Manega, Chiave und Carober. Die vorzüglichsten Berge der Insel sind, der Berg Hum zwischen Lissa und Comisa, fast im Mittelpunkte der Insel, dessen höchster Gipfel unter dem 430 21' 43" nördl. Breite u. 13º 46" 39" . östlich. Länge, und 1802 Fuss über dem Meere liegt, ferner der Berg Bardo Ochiusna ober dem Hafen Chiave. Die Insel Lissa geniesst einen gewissen Grad klassischer Celebrität. Sie wurde von einer griechischen Kolonie aus der Insel Lesbos (auch Issa) bevölkert. Diese erbauten in der Gegend, welche heut zu Tage Gradina heisst, nahe bei dem Flecken Lissa eine Stadt, davon noch jetzt Alterthümer ausgegraben werden. Eine andere Stadt, Namens Mäum, soll in der Gegend des heutigen Comisa gestanden haben. Nach Procopius wurde die alte Stadt Lissa um das Jahr 535 von den Gothen zerstört. Nach der Zerstörung zogen sich die Einwohner in das Innere der Insel, und erbauten sich ihre Wohnungen in dem sogenannten Campo grande. Auch diese Stadt traf das Loos der Verwüstung, als im Jahre 1483 ein Hülfs-Korps Catalonier dort landete, welches Ferdinand, König von Aragonien, dem Herzoge Hercules von Este gegen die Venezianer zu Hülfe sendete. In diesem Jahrhunderte ist die Insel mehr als die andern Dalmatinischen Inseln in der Zeitgeschichte hervorgetreten. Im Jahre 1807 war sie auf kurze Zeit von den Russen occupirt, dann be-setzten sie die Franzosen. Im Jahre 1810 bemächtigten sich derselben die Britten, und behielten sie bis zum 19. Juli 1815, an welchem Tage sie den Oesterreichern übergeben wurde. Die Franzosen, welche die Insel von den Britten erobern wollten, wurden am 13. März 1811 in einem Seetreffen bei Porto Figher, einige Miglien südlich vom Hafen Lissa, von den Britten vollkommen geschlagen. Nach diesem Treffen erbauten die Britten, auf einer

in das Meere vorspringenden Laudzunge, Fort George, und auf den, den Hafen umgebenden Hügeln zwei terrassirte Defensions - Thurme, welche "Thurm Robertson und Bentink" heissen. Auf dem Gipfel des Berges Hum legten sie einen noch bestehenden Telegraphen an. Man sieht von den Bergen von Lissa die Gebirge der gegenüber liegenden italienischen Küste sehr deutlich. Auch in merkantilischer Beziehung ward Lissa ein wichtiger Platz. Es war ein Depot englischer Waaren aller Art, welche von dort aus, in andere Häfen des adriatischen Meeres eingeschmuggelt wurden. Lissa war der Sammelplatz der Kaperund Schmugglerschiffe. - Die Insel bringt vortrefflichen Wein und eben so gutes Oel hervor. Zur Insel Lissa gehören noch folgende kleinere Inseln, als: 1) Scoglio Busi, 2) Scoglio S. Andrea, 3) Scoglio Pomo, 4) Scoglio Cazza, 5) Scoglio Cazziola, 6) Scoglio Budicovaz mit den umliegenden Scoglien Ravnik, Persagugrande Persagn piccolo u. Grebern, 7) Scoglio Pelagosa.

issa, vor Alters Issa, auch Hissa genannt — Dalmatien, Spalato Kreis, Lissa-Distrikt, ein auf der Insel glei-chen Namens am Golf von Venedig liegender Marktslecken und Hauptgemeinde mit einer eigenen Pfarre, Bezirks - Obrigkeit und Gemeinderichter, Sanitäts-Deputation, Zolleinnehmeramt und Platz-Kommando, dann einem weitschichtigen Hafen und Festung an der Insel Lissa, auf welcher jährlich eine ungeheure Menge Sardellen ge-fischt wird. — Es liegt dieser Markt 8 Miglien von Comissa entfernt, und man sieht von da aus den Berg Lusco Bardo, unter dem 43º 3' 13" nördlicher Breite und 33° 50' 38" östlicher Länge, an dem Fusse einer Bergkette, welche eine grosse Bucht einschliesst, die einem der besten und geräumigsten Häfen im adriatischen Meere darbietet. Der Flecken zählt 325 Häuser, welche malerisch in einem Halbzirkel um die Bucht herumliegen. Am Ende der Häuserreihe gegen den Berg zu, auf dessen Gipfel der Thurm Wellington steht, schliesst ein kleiner mit einer Mauer umschlossener Kirchhof die Gräber der hier gestorbenen Britten ein. Ein marmornes Denkmal ist den Tapfern errichtet, welche am 22. Februar 1812 in einem Seegefecht bei Pirano, mit den Franzosen, den Tod fanden. Postamt.

Lissa, Dalmatien, Spalato Kreis, eine Pfarre mit 3526 Seelen.

Lissa, Dalmatien, Spalato Kreis, eine Steuer-Gemeinde mit 851 Häusern und 3770 Einw.

Lissa, Tirol, Trienter Kr., ein Weiter zum Landgreht. Strigno und Gemeinde Castello Tesino.

Inssa, Alt., Starolissa — Böhmen, Bunzl. Kr., ein der Hrsch. Benatek geh. Dorf, liegt nächst Hieronimberg gegen der Elbe, am westlichen Ende und Abflusse des Alt-Lissaer Fischteiches, hat 54 Häus. und 382 Einw., ist zur Pfarrkirche in Neu-Lissa eingepf. und hateine kleine Kapelle und 1 Meierhof. Auf genanntem Teiche halten sich viele Wildenten und Wasserhühner auf, 3 St. von Lissa, 2 St. v. Neu-Benatek.

Lissa, Neu-, Lizza - Böhmen, Bunzl. Kr., eine Herschaft, Schloss und Städtchen mit einer Pfarre, liegt ober der Elbe, zwischen Brandeis und Nimburg. Es gehören 31 Häus. mit 201 Einw., unmittelbar zum obrigkeitl. Gebiete, die übrigen 375 Häus, mit 2513 Einw., befinden sich unter der Gerichtsbarkeit des städtischen Magistrats, welcher aus 1 Bürgermeister und 1 geprüften Hathe besteht. Ueber das Altery. Neu-Lissa, so wie über das Jahr. wo es zum Range einer Stadt erhoben worden, liegen keine Angaben vor uns. Wahrscheinlich ist das Letztere unt. Kaiser Rudolph II. geschehen. Als im Jahre 1626 die damals grösstentheils protestant, Einwoh, in Folge Religionsedikts Kaiser Ferdinands II. sich zur Auswanderung nach Sachsen genöthigt sahen, zündeten sie vorher insgesammt ihre Häuser an, so dass das gegenwärtige Lissa im Ganzen nicht viel über 200 Jahre alt ist. Das vornehmste obrigk. Gebäude ist das auf dem nach ihm benannten Bergegeleg. Schloss. welches, wie die ungleiche Architectur verräth, in verschiedenen Zeiträumen gebaut und umgebaut worden ist. Im Allge. gemeinen verdankt es seine gegenwärtige Gestalt den Grafen Franz Anton von Spork, und dessen Schwiegersohne den Grafen Franz Karl Rudolph v. Sweerts. Es besteht aus einem 2 Stock hoh. Hauptgebäude mit 2 vorspringenden Flügeln. und hat 2 grosse Säle nebst einer zahlreichen Menge v. Wohnzimmern, Die Wände und der Plafond des Saales im 2. Stocke enthalten Malereien, die sich auf des Ahnherrn der Familie, Johann Grafen von Spork, berühmte Feldzüge gegen die Türken beziehen. Die Zimmer sind mit zahlreichen Familienbildnissen, Landschaften, Ansichten v. Spork'schen Herschaften, Jagdstücken u. s. w. geziert. Eine

besondere Kammer im 2. Stocke enthält ausser mehren andern alterthümlichen Waffen, die vollständige Rüstung des erwähnten tapfern Generals. Sie ist von dickem, schwarzlakirtem Messingbleche und lässt auf die Grösse und Stärke des Mannes schliessen, der sie getragen. Ferner befinden sich in dem Schlosse 2 Bibliotheken. Die eine (v. Graf. Franz Anton v. Spork, in den Jahren 1702 bis 1722 angelegt) enthält die Reste einer grossen Sammlung von geistl, und andern lehrreichen Büchern, welche er aus Liebe zu seinen Unterthanen, mit einem Aufwande von beiläufig 100,000 Reichsthal, theils ankaufte, theils aus fremden Sprachen ins Deutsche und Böhmische übersetzen liess. mittelst einer eignen Buchdruckerei zu Lissa (die aber nicht mehr vorhanden) auslegte, und an die Unterthanen seiner sämmtlichen Besitzungen vertheilte. Die Übersetzungen geschahen grösstentheils durch seine 2 sehr gebildeten Töchter. Eleonora Franziska (gest. noch bei Lebenszeiten des Vaters, 1717, in dem von ihm aus Liebe zu ihr gestifteten Kloster der Cölestinerinnen zu Gradlitz, in welchen Orden sie getreten war) und die erwähnte Anna Katharina, Gemalin d. Grafen von Sweerts. Ausser diesen Büchern findet man noch eine Menge Kupferstiche (Jagdstücke, Landschaften u. Landkarten) von Rentz, welchen Graf Spork aus Paris zu sich kommen liess. Die 2. Bibliothek wurde v. Grafen Johann Franz Christian von Sweerts in den Jahren 1772 bis 1780 angelegt u. enthält französische, italienische und deutsche Werke aus dem Gebiete der Philosophie, Geschichte und Belletristik, namentlich d. dramatischen Literatur, nebst einer zahlreichen Landkartensammlung, Endl, besitzt d. Schloss auch eine von der Gräfin Anna Katharina eingerichtete sehr schöne Kapelle, und ein unter d. Grafen Johann Franz Christian erbautes Theater. Der zum Schlosse gehörige Ziergarten ist im ältern s. g. französischen Geschmacke angelegt, hat aber mehre grossartige Parthien, und enthält 4 anschul, Springbrunnen u. eine Menge gelungener Bildhauerarbeiten aus Sandstein. - Nachd. Schlosse ist die ansehnliche Pfarr- und Dekanal-Kirche zu Sct. Johann d. Täufer das merk würdigste Gebäude in Lissa. Der Grund dazu wurde im Jahre 1719 von Grafen Franz Anton v. Spork gelegt, das Ganze aber erst nach einer langen Unterbrechung im J. 1739 vollendet. Die Einweihung geschah 1741 durch den Prager Weibischof Johann Rudolph Grafen von Spork. Sie hat einen Hochaltaru, 4 Seitenaltäre. Das gut gear-

beitete Hochaltarblatt, von einem unbekannten Meister, stellt die Taufe Jesudar. Die 2 grössern Glocken haben die Jahrzahlen 1521 und 1667: die Letztere ist v. dem berühmten Bricquey zu Bunzlau gegossen, und wurde vem Thurme der alten aufgehobnen Kirche hieher übertragen. Die Thurmuhr ist das Eigenthum d. Stadt. Rings um die Kirche geht eine Mauer mit 12 grossen Heiligen-Statuen aus Sandstein, von unbekannten Meistern, welche von dem aufgehobenen, durch den Grafen Franz Anton kurz vor seinem Tode gestifteten Eremitorium zu Sct. Wenzel, 1 St. südw...von Lissa im Walde, hieher versetzt worden. Auch die ? Priester, welche bei jenem Eremitorium bestauden hatten, wurden nach der Aufhebung desselben, mit ihren ansehnlichen Fundationen, auf die Pfarrkirche in Lissa übertragen u. haben die Verpflichtung, dem Dechante in seinen geistlichen Verrichtungen beizustehen. Das Patronat über die Kirche besitzt die Grundobrigkeit. Eingepfarrt sind, ausser Lissa selbst, noch folgende Dörfer des ersten Amtsbezirks: Bischitzek, Dworetz, Littol, Strattow u. Wustra, so wie die zur Hrsch. Benatek gehörigen: Alt-Lissa und Wrutitz. Das nahe bei d. Kirche gelegne Pfarrgebäude mag, wie sich aus seiner sehr alten Bauart schliessen lässt, schon zur Zeit d. frühern Kirche bestanden haben. Nahe dabei erblickt man die gleichfalls unter obrigktl. Patronate stehende Schule, ein im Jahre 1745 von Grafen Franz Karl Rudolph v. Sweerts und Spork aufgeführtes Gebäude. Die ehemalige Pfarrkirche, ebenfalls unt. dem Titel Sct. Johannis des Täufers, steht in der Mitte der Stadt, und wurde an der Stelle der 1626 abgebrannten frühern Kirche (die schon 1387 als Pfarr - Kirche bestand u. nebst Lissa selbst dem Augustiner-Konvent am Karlshofe zu Prag gehörte) von k. k. General Johann Grafen von Spork erhaut, der auch nach seinem Tode 1680 hier begraben, im Jahre 1688 aber, sls sein Sohn Franz Anton d. grosse Familiengruft bei der Kirche zu Kukus, auf der Hrsch. Gradlitz, erbaut hatte, dahin übertragen wurde. Da diese alte Sct. Johannis Kirche wahrschnlich für d. späterhin sehr zugenommene Bevölkerung des Sprengels zu klein war, so gründete der Graf Franz Anton von Spork im J. 1719 die vorhin beschriehene neue Pfarrkirche und die ältere blieb nunmehr, unt. dem Titel der heiligen Babara, ein Filal derselben, was sie auch noch zu Schallers Zeiten (1790) war. Späterhin ist sie zu einem k. k. Aerarial - Magazin umgebaut worden. Bei dieser Gelegenheit

wurde las prachtvolle Grahmal des Generals Grafen von Spork abgehoben, aus einander genommen und in das herschaftliche Schloss gebracht, um es später in der neuen Pfarrkirche wieder aufzustellen. Dieses Monumentist von einem unbekannten Meister, aus dem schönsten rothen Marmor gearbeitet, und stellt den Verstorbnen lebensgross in seiner kriegerischen Rüstung dar. Oben befindet sich sein Wappen und unten eine deutsche Inschrift, welche seinen Namen, seine Titel u. Besitzungen ("Liessa, Konogedt, Hermanmèstetz, Moraschitz, Gradlitz, Mateschow, Horzenowes und Bürglitz") enthält. - Weiter nördl. von hier, am Schlossberge, liegt das Gebäude des im Jahre 1812 aufgelösten Augustiner-Convents, nebst der dazu gehörigen, gleichzeitig aufgehobnen Kirche. An dieser Stelle hatte in früherer Zeit eine sehr alte Kirche zu Maria Geburt, und eine dem heilig. Desiderius geweihte Kapelle gestanden. Franz Anton Graf v. Spork errichtete hier eine Lauretten-Kapelle, stiftete 1713 eine Residenz für 8 unbeschuhte Augustiner und legte im Jahre 1733 den Grund zu dem gegenwärtigen Klostergebäude, so wie zu d. noch bestehenden Kirche, welche beide aber erst im Jahre 1741 unt. seinem Nachfolg., den Grafen Franz Karl Rudolph v. Sweerts u. Spork, vollendet wurden. Bei der Aufhebung im J. 1812 fiel das Klostergehäudenehst d. Kirche und den Gärten an die Grundobrigkeit zurück, die Kirchengeräthschaften aber und die anschnliche Bibliothek, welche besonders im Fache der klassischen Philologie sehr reich ausgestattet war, wurden nebst der Sammlung von Abdrücken römischer und althöhmischer Münzen im Jahre 1816 veräussert. Noch andere bemerkenswerthe Gebäude sind: das evangelisch-reformirte Bethaus (s. weiter unten), das städtische Rathhaus, die k. k. Post, die städtische Apotheke, d. obrigkeitl. Meierhof nebst der Schäferei, das obrigktl. Bräuhaus (auf 40 Fass) mit der nahe dabei lieg. Malzmühle, und die obrigkeitl. Branntweinbrennerei. - Unter den Einw. von Lissa befanden sich im Jahre 1826: 24 protest, und 2 isrelit. Familien. Die Protestanten haben ein eignes im Jahre 1787 auf ihre Kosten erbautes Bethaus, welchem auch ihre Glaubensgenossen in den übrigen Dorfschaften dieses, und der zunächst angrenzenden Dominien zugewiesen sind. Der dabei angestellte Pastor empfängt seinen Lebensunterhalt von den Eingepfarrten theils in Natural - Lieferungen, theils in Geld. - Die Einw. der Stadt Lissa ernähschaft, und den gewöhnlichen städtischen Gewerben, Postamt.

Lissa, Schlesien, Teschn. Kr., ein Berg, bei Friedland.

Lissaga, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXVI, Mariano; s. Cantu.

Lissago, Lombardie, Prov. Como und Distr. XVII, Varese, ein in der Ebene u. zum Theile nächst dem See Varese lieg. Gemeindedorf, mit einer eigenen Pfarre S. Carolo und Gemeinde-Deputation, 2 M. von Varese. Hieher gehören:

Calcinate degli Origoni, Meierei. Molinazzo, einzelnes Haus. Schiranna,

einzelnes Wirthshaus.

Lissa góra bei Zupawa, Galizien, Rzesz. Kr., ein Vorwerk der Herschaft Dzikow und Pfarre Grembow. Post Rzeszow.

Lissa-Hora, Gebirgshöhe in den nordwestlichen Karpathen, eigentlich Beskiden, 4260 Fuss über der Meeressläche. Von ihrer Spitze hat man eine überraschende Aussicht über das österr. und flache preussische Oberschlesien: man erblickt das Gesenke in seiner ganzen Erstreckung, in der Ferne das neissischmährische Gebirge,, besieht die ausgedehnte, reich mit Ortschaften besetzte Gegend bis zum Fusse dieser Gebirge, und hat den übrigen Theil der Beskiden, wie eine Charte, zu seinen Füssen ausgebreitet.

Lissakow, Galizien, Tarnow. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Ottaletz und Pfarre

Czermin.

Lissakowek, Galizien, Tarnower Kr., ein Dorf der Hersch. Ottalez und

Pfarre Czermin. Post Tarnow.

Lissane, Dalmatien, Zara Kr. u. Distr., ein nach Superiore (Oher) Giagodgne gepfarrtes Dorf, welches z. Gemeinde-Gericht Zara-vecchia und zur Pretur Zara gehört, und auf dem festen Lande liegt, 14 M. von Zara.

Lissane, Dalmatien, eine Pfarre mit

636 Seelen.

Lissane d'Ostrovizza, Dalmatien Zara Kr., Obbrovazzo Distr., ein Dorf bei Ostrovizza mit einer eigenen Pfarre lateinischen Ritus, als Untergemeihde zur Hauptgemeinde Bencovaz und Pretur Obbrovazzo geh., auf dem festen Lande, 23 M. von Obbrovazzo.

Lissaro, Lombardie, Prov. und Distr.

1. Padova; s. Mestrino.

Lissatz, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., eine Gemeinde mit 200 Einw., der Hauptgemeinde Castelnuovo.

Lissaz, Illirien, Istrien, ein Berg, 493

Wr. Klft. hoch.

rem sich vom Betriebe der Landwirth- Lissaz, Dalmatien, Ragusa Kr., Slano-Distr., ein Dorf und Hauptgemeinde, mit einer eigenen Pfarre, Syndikat, Sanitäts- Deputation bei der Schrankenmauth zu Ceppikuchie, einem Militär-Commando und Sanitäts-Cordon, 21 M. von

Lissaz, Dalmatien, eine Pfarre mit 922 Einwohnern.

Lissaz, Dalmatien, Ragusa Kr., eine Steuergemeinde mit 220 Häus. und 1716 Einwohnern.

Lisscikoce, Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dörfchen von 5 Häus, und 40 Einwohn., nach Teyn eingepf., 11 St. von Gross-Skal.

Lisserbrücke, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Gemeinde mit 6 Häus. u. 30 Einw., der Hrsch. u. Hauptgemeinde

Spital.

Lisserhofen, Illirien, Kärnten, Vil. Kr., eine Gemeinde mit 35 Häus. und 238 Einw., der Hrsch. und Hauptgemeinde Spittal.

Lissetschiawess, Steiermark;

Luchsendorf.

Lissetz, krain. Lissaz - Illirien, Krain, Adelsb. Kr., ein im Wb. B. Kom. Prem lieg., dem Exaugustinergut zu Fiume gehör., nach Jellschanen eingepf. Dorf, nächst d. Dorfe Klanna, 1½ St. v. Lippa.

Lissevo, Ungarn, ein Dorf im Agram.

Komitat.

Lissiagora, Galizien, Tarnow. Kr., ein Pfarrdorf der Hrsch. Tarnow. Post Tarnow.

Lissiaky auf dem Berge, Lissiaki di Limaria oder del Monte - Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Hrsch. Sct. Daniel und Sabla geh., nach Wiphach eingepf., nächst dem Dorfe Samaria an einem Berge lieg. Dörfchen, 13 St. von Wipbach.

Lissiaky in Braunitza, Lissiaki di Brauniza — Illirien, Friaul, Görzer Kreis, ein zur Hrsch. Sct. Daniel und Sabla geh., nach Wipbach eingepfarten an dem Bache Brauniza lieg. Dörfchen, 21 St. von Wipbach.

Lissichiak, Kroatien, jens. der Save, Karlst. Generalat, Unan. Bzk., ein zum Lican: Grenz-Reg. Bzk. Nr. I gehöriger verschanzter Posten auf der Cordonslinie nächst dem Dorfe Borichevacz, mit einem Castell zum Handel mit den Türken, 13 St. von Gospich.

Lissicich, Dalmatien, Zara Kr., Obbrovazzo Distr., ein Filialdorf der Pfr. Perusich, lateinischen Ritus, und Untergemeinde der Hauptgemeinde Bencovaz. unter die Pretur Obbrovazzo geh., un-21 \*

weit Podgraggie, auf dem festen Lande, 19 M. von Obbrovazzo.

Lissignano, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., eine Gemeinde mit 301 Einw., der Hauptgemeinde Pola.

Kuppe, 311 Wr. Klftr. hoch.

Lissing, Steiermark, Bruck. Kr., eine zum Wb. B. Kom. und Hersch. Ehrenau geh., nach Kallwang eingepf. Gegend von einigen im Gebirge liegenden Häusern, an der Salzstr., 63 St. v. Kraubat.

Lissingberg, Steiermark, Brucker Kr., zwischen der Langenteichen und dem Lissinggraben, mit 39 Rinder- und 100 Schafeauftrieb, in dem gleichnamigen Graben werden bei 50 Stück Rinder

aufgetrieben.

Lissitz, Mähren, Brünn. Kr., ein Gut und Städtchen, mit einer Pfarre, Schloss, Meierhof, Schäferei und zwei Mühlen, nämlich die Podrazer u. Pernauermühle, einer Alaunhütte und zwei einzelnen an der Strasse liegenden Wirthshäusern Perna und Preittenbach genannt, hat 228 Häus, und 1370 Einw., gegen S. nächst Zerutek. In dieser Gegend findet man Steinkohlen, Silberglätte, schöne Hornsteine und Jaspis von verschiedenen Farben, auch werden in einem Kalkhügel viele schön erhaltenen Konchilien ausgegraben, 1 St. von Goldenbrunn,

Lissitz, Mähren, Brünn. Kr., ein Steuerbezirk mit 14 Steuergemeinden 10,653

Lissitz, Illirien, Friaul, Görz. Kreis, ein zur Hrsch. Tollmein geh., zwischen Gehirgen zerstr. lieg. Dörfchen, 111 St.

Lissiwek, Mähren, Prer. Kr., ein zur

Lisowky.

Lisska, Böhmen, Saaz, Kr., ein Dorf der Hrsch. Linz; siehe Leschkau.

Lisskauza, Illirien, Krain, Laibach. Kr., eine Gemeinde mit 23 Häus. und 111 Einw., der Hrsch. Laak und Hauptgem. Altosslitz.

Liseni, Mähren, Hrad. Kr., ein Berg, 342 Wr. Klftr. hoch.

Lissnice, Mähren, Olm. Kr., ein Markt zur Hrsch. Ziadlowitz; s. Lexen.

Lisso, Ungarn, diess. der Donau, Hont. Gesp., Schemnicz. Bzk., ein slow. zur Eszterh. Hrsch. Leva geh. Dorf mit einer evangel. Kirche und Weinbau, nahe bei Maroth-Bath, hat 33 Häus. und 197 Einw., & St. von Apath-Maroth.

Lisso, Lombardie, Prov. Bergamo und

Distr. II, Zogno; s. Sedrina.

Lissolay, Lisoleg - Böhmen, Rako-

gräflichen Gütern gehörig, 1 Stunde von Prag.

Lissolo, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXV, Missaglia; siehe Bernaga.

Lissina , Mähren , Hrad. Kreis, hohe Lissone , Lombardie , Prov. Milano und Distr. VI, Monza, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre SS. Pietro e Paolo, 5 Oratorien und einer Gemeinde - Deputation , von Muggio, Desio, Casina Aleprande und Sovico begrenzt, 1 Stunde von Monza. Dieser Gemeinde sind einverleibt:

Baldirana, Bareggia, Convegno, Mal-

dura, Peluda, Meiereien.

Lissow, Mähren, Olmütz. Kr., ein nicht mehr vorhandenes Dorf. Lissow, Böhmen, Budweiser Kr., ein

Markt/lecken der Hrsch. Frauenberg; s. Lischau.

Lissow, Galizien, Jaslo. Kr., ein zur Hersch. Skolyszyn und Pfarre Slawecin geh. Dorf auf einem Berge nächst Swiecany, 21 St. von Jaslo.

Lissowa, Böhmen, Pilsn. Kr., ein der Hersch. Chotieschau gehör. Dorf von 27 Häus, und 201 Einw., nach Hratzen eingpf., 2 St. von Chotieschau, 11 St. v.

Staab.

Lissow bei Satkowa góra, Galizien, Tarnower Kr., ein Vorwerk der Hrsch Satkowa góra und Pfr. Borowa. Post Tarnow.

Lissowce, Galizien, Czortkower Kr., ein Gut und Pfarrdorf. Post Tluste.

Lissowek, Galizien, Jaslo. Kr., ein zur Hersch. Skolyszyn gehör. Dorf mit einem Edelhofe, liegt an dem Flusse Roppa, nächst Siepietnica, 21 Stunde von Jaslo.

Hrsch. Hochwald geh. Dörfchen; siehe Lissowica, Galizien, Stry. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Bolechow geh. Pfurrdorf mit einem Hofe und Salz-Kollektur, liegt an der Kaiser-Strasse nächst dem Bache Sukiel, 2 St. v. Stry. Post Bolechow.

> Lissowitz, Böhmen, Prachin. Kr., ein der Hersch. Tochowitz gehör. Dorf von 17 Häus, und 125 Einw., worunter ein Karlsteiner Lehnhof, ist nach Březnitz eingepfarrt, 3 St. von Tochowitz, 8 St. von Zditz.

Lissowitz, Mähren, Brünn. Kr., ein zur Hersch. Austerlitz gehör. Dorf von 58 Häusern und 381 Einwohnern, 2 St. von Wischau.

Lisstiany, Böhmen, Pilsu. Kr., Herschaft und Dorf; s. Lichtenstein.

Lisstienecz, Böhmen, Beraun. Kr.; s. Lischtenetz.

nitzer Kr., ein Dorf zu den Oberstburg- Lisstinie, Böhmen, Kaurzimer Kreis,

eine Kammeral-Herschaft u. Dörfchen; s. Lischna.

Lista, Capo di, Venedig, Provinz Padova und Distr.IV, Campo Sampiero; s. Villa del Conte (Rastello, ossia Capo di Lista).

Listberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 3 Häus, und 15 Einwohn., der Hrsch. Scheibs und Pfarre Oberndorf.

Post Kemmelhach.

Listberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dörfchen mit 3 Häus. und 30 Einw., der Hrsch. Scheibs und Pfarre Oberndorf. Post Kemmelbach.

Listenberg, Stelermark, Grätz. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Hrsch. Bärenecker Gült am Fahrenbühel dienstbar.

Listenyi, Lisztyén, Lesztyany — Ungarn, diesseits der Donau, Neutraer Gespansch., Baymócz. Bzk., ein Dorf, mehren adelichen Familien gehörig, und eine Filial der neuen Pfarr – Expositur Rudnó, im Bellenser Thale, zwischen Bergen südw. am Flusse Bella, 3St. von Baymócz.

Listhof, Steiermark, Grätz. Kr., eine Gegend im Bzk. Frondsberg; hier kommt

das Schmidbachel vor.

Listhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Ehreneck geh. Meierhof, in der Mitte des Lanizberges, zwischen Burgstall und Steinerkirchen, 3 St. von Kemmelbach.

Listling, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein zur Hrsch. Pörtschach geh. Dörfehen am Weingebirge ob Pöttschach, nächst Stuppach, 13 Stunden von Neunkirchen am Steinfelde.

Listolade, Venedig, Provinz Belluno und Distrikt V, Agordo; siehe

Taibon.

Lisyczynu, Galizien, Tarnopol. Kr.,

Herschaft mit 2 Dörfer.

IAsza, Ungarn, jenseits der Donau, Sümegh. Gespanschaft, Marczal. Bzk., eine am Weingebirge anliegende kroatische Kolonie, mit einer Filialkirche der Pfarre Iharos-Bereny, unweit Pogany, 1 St. von Kanisa.

Lisza, Ungarn, diesseits der Donau, Trentschin Gespansch., Mittl. Bzk., ein zur Hersch. Lednicz gehör. Dorf von 289 Häusern und 2523 rk. Einwohnern, von mehren Thälern, die aus Mähren hier zusammenstossen, untertheilt, mit einer eigenen Pfarre und königl. Dreissigstamte, mehren in Gebirgen zerstreuten Wirthshäusern und Steinbrüchen; auf der Landstrasse, welche nach Mähren führt, 13 St. von Puchó, 91 St. von Trentschin.

Lisza, Lessen, Lesza - Siebenbür-

gen, Fogaraser Distr., Szombathfalva. Bzk., ein blos von walachischen Grenz-Soldaten bewohntes Dorf, und eine Hauptmanns - Station, hat eine griech. unirte und nicht unirte Pfarre, 1½ St. von A. Szombathfalva.

Liszanszka Kosza, Ungarn, ein Dorf von 17 Häusern und 129 Einw., im

Agram. Komt.

Lisza Passus, Ungarn, ein Pass im Trentsch. Komt.

Lisze, Steiermark, Cillier Kr., eine in dem Wb. Bzk. Kom. der landesfürstlichen Stadt Cilli lieg. Berg-Gegend; s. Leisberg.

Liszecz, Ungarn, ein Berg im Neograd.

und Thurocz. Komt.

Liszeze, Galizien, Tarnower Kr., ein Dorf. Post Dembica.

Liszichak, Ungarn, ein Praedium im Liccaner Grenz-Regiments Bzk.

Liszichina Gorieza, — Kroatien, Agram. Gespansch.; im Bezirke jenseits der Kulpa, eine mehren adelichen Familien gehör., in der Gerichtsbarkeit Potok und Pfarre Boszilievo an der neuen Karlstädter Strasse liegende Ortschaft von 8 Häusern und 70 Einw., 1 St. von Boszilvevo.

Veröcz. Komt., ein Dorf mit 65 Häus. u.

408 Einw.

Liszina, Ungarn, Agram. Gespansch., ein Dorf mit 6 Häusern und 57 Einwohnern.

Liszina, Kriva Liszina — Ungarn, ein Berg, im Ottochaner Grenz - Regi-

ments Bzk.

Liszine, Ungarn, ein Dorf mit 28 Häusern und 160 Einw., im Szluiner Grenz-Regiments Bzk.

Liszi, Ruu-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Fogaraser Distrikt aus dem Gebirge Vurvu- Kazavej, 2½ St. ober Lésza entspringt, eine gute halbe St. unter demselben in den Bach Ruu-Szimboti, ½ St. ober Felső - Szombathfalva, rechtsuferig einfällt.

Liszintka, Ungarn, Agram. Komt.; s.

Laz, Stari-.

Tisziza, Ungarn, diesseits der Donau, Trentschin. Gespansch., Sohl. Bzk., ein den Grafen Pongracz gehör. Dorf von 109 Häusern und 940 Einwohnern, und Filial der Pfarre Bellus, gegen Norden 3 St. von Solna.

Liszkaj Long, Szeghi - Ungarn, ein Praedium im Zemplin. Komt.

Liszka, Olaszt-, Ungarn, diesselts der Theiss, Zemplin. Gespanschaft, Tokay. Bzk., ein dem Zipser Bisthum geh. Markt von 350 Häusern und 2556 Ein-

wohnern, worant. 159 Juden, mit einer kathol, und helvet. Pfarre, und einer Sinagoge, Ackerhoden erster Klasse 962 Joch, Weinbau, grosse herschaftliche Gebäude, Fischerei, Jahrmärkte, Mangel an gutem Brunnenwasser. Die hiesigen Weinpflanzungen sind nach den tatarischen Verwüstungen unter König Bela IV. durch herbei gerufene italienische Kolonisten angelegt worden, daher der Ort Olaszy - Liszka, das ist Italienisch - Liszka, heisst. Die Einwohner Liszna bei Cisna, Galizien, Sanok. sind von allen Frohndiensten entbunden, zahlen der Herschaft nur einen mässigen Zins, haben nebsthei das Schankrecht, einen eigenen Magistrat, die Einkünfte der Jahr- und Wochenmärkte und ein eigenes Siegel. Früher besass der Markt auch das Jus Gladii. Die hesten Weingebirge sind: Rány und Előhegy; mit einem Postwechselzwischen Tallya und Ujhely, liegt unter dem 48° 14' 26" nördlicher Breite und 39° 6' 2" östlicher Länge, an dem Bodrog-Flusse, in der Hegyallya. Postamt.

Liszko, Ungarn, diesseits der Donau, Neograd. Gespanschaft, Szecsen. Bzk., ein Praedium der rom. kathol. Pfarre Herencsény und der A. C. Kirche Beer, unweit Herenczény, 23 Meil. v. Balassa-

Gyarmath.

Liszko, Galizien, ein Pastamt; siehe

Liszkó. Ungarn, Neograd. Gespansch., eine Puszta mit 9 Häusern und 88 Einwohnern.

Liszkofalva, Liszkova - Ungarn, Liptau. Gespanschaft, ein slowak. Dorf von 187 Häusern und 1423 meist rk. Einwohnern, Ackerbau, grosse Waldungen, Berghöhle in dem Berge Mnych, Kammeralisch, am rechten Waagufer, Meil. von Rosenberg.

Liszkou-Válye, Válye-Liszkeou -Siehenbürgen, ein Bach, welcher unter dem Berge Pojána - Nyamtzilor entspringt, nach einem Laufe von 2 Stunden in den Alt-Fluss einfällt, und macht in seinem ganzen Laufe die Grenze zwischen dem Hermannstädter sächs. Stuhl und dem Fogaraser Distr.

Liszkou-Válye, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Fogaraser Distrikt aus dem Berge Pojána-Nyamtzilor entspringt, nach einem Laufe von 23 Stunden in den Bach Válye-Porumbak ein-

fällt.

Liszkova, Liszkofalya - Ungarn, diesseits der Donau, Liptau. Gespansch., im Westlichen Bzk., ein zur königlichen Kammeral-Herschaft Lykova geh. Dorf, Litas, Ungarn, eine Pussta, mit 2 Häus. wodurch die Land- und Poststrasse ge- und 12 Einw, im Honther Komt.

leitetist, mit einer eigenen Pfarre, nahe an der adelichen Kurie Lazy und dem Wirthshause Vlesgja-Jama, 3 St. von Rosemberg.

Liszkovache, Liskovacse garn, Waldhäuser im Gradiskan. Grenz-

Regiments Bzk.

Liszna, Galizien, Sanok. Kr., ein Gut und Dorf, zur Pfarre Mrzyglod gehörig, liegt am Flusse Saan, 1 Stunde von Sanok.

Kr., ein zur Hersch. und Pfarre Cisna geh. Dorf am Flusse Solinka, 11 St. von

Sanok.

Lisznia, Galizien, Samborer Lr., ein zur Kammeralhersch. Drohobyez gehör. Pfarrdorf am Bache Baar, an der Samborerstr., 5 ! St. von Sambor, Post Drohobicz.

Lisznia, Galizien, Samborer Kr., eine Vorstadt dem Magistrate und der Pfarre

Drohobycz geh.

Lisznichka Kosza, Croatien, Agr. Gesp. im Geb. Bez., ein zur Kam Herschaft Verbovszko geh., nach Ravnagora eingepf. Dorf, 1 Stund. v. Dolnicze.

Lisznio, Mehldorf, Farina - Siebenhürgen, Haromszek. Seps. Stuhl, ein von Adelichen und Grenzsoldaten bew., andem Bache Feketügy nächst Bikfalva lieg. Dorf mit einer reform, und griech. nicht unirten Pfarre, 31 Stund. v. Kronstadt.

Liszniopatak, Siehenhürgen, ein Bach im Sepsier Székler Stuhl, entspringt aus dem Gebirge Serede des süd.

Höhenzuges.

Liszo, Ungarn, Sümegh. Komt., ein ung. kroat. Dorf mit 65 H. und 499 rk. und ref. Einw., rk. FK. Fil. von lharos-Bereny, 1 M. davon entlegen, nächst der Grenze des Szalader Kom. Guter Kornhoden, Weinbau, Waldungen, Mahlm. Grundh, v. Inkei.

Liszonka, Galizien, Bochn. Kr., Darf

u. Herschaft,

Lisztes, Ungarn, eine Pussta mit 1 Haus und 4 Enw., im Pesth. Komt. Filial von Sct. - Marton Káta.

Lisztyén, Ungarn, Neut. Komt.; siehe

Listenyi.

Liszyszynce, Galizien, Tarnop. Krs., ein Gut und Dorf in der lat. Pfarre Zharaz, mit einer eigeneu griechischen Pfarre, dann k. k. Zollamte an der russischen Grenze, 3 St. von Zbaraz, 3 St. v. Tarnopol.

Litai, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine

Steuergemeinde m. 1740 Joch.

Dorf mit 108 Häus. und 650 rk. E. rk. KP. Ackerbau, Waldungen. Einkehrhaus. Gehört zur Herschaft Bozsok. 4 M. von Ipolyságh.

Litawa, Mähren, lgl. Kr., ein Dorf m. 16 H. u. 120 Einw. zur Hersch. Pernstein, geg. Ost., nächst Segrek, geg. N. nächst Strziterz, 51 St. v. Brünn.

Litenberg, Steiermark, Marbrg. Kr., eine in dem Wh. Bez. Kom. Fridau liegt versch. Dom. geh. nach Fridau eingepf. Weingehirgsgegud, mit 36 H. und 150 E., 41 St., v. Pettau.

Liteni, Galizien, Bukow. Kr., ein Gut Litinye, slow. Liutzina - Ungarn, dies. und Pfarrdorf, and. Grenzbache Gross-Tollova, wo sich derselbe mit dem Bache Somusch vereinigt, 23 Stund. von Suczawa.

Litentschitz, Mähren, Hradisch. Kr., Herschaft und Marktflecken, mit 99 H. u. 630 Einw., mit einer eigenen Pfarre, g. Mittag nächst Strzilek, 3 M. v. Kremsier, 3 St. v. Wischau.

Litenschitz, Mähren. Hradisch. Kr., ein Steuerbezirk mit 6 Steuergemeind.

6194 Joch.

Liter, eig. Lither - Ungarn, jens. der Donau, Veszprim. Gesp. und Bezirk, ein Dorf, mit 60 H. u. 460 meist ref. Einw., Guter Wieswachs. Waldung, Weinbau. mehr adel. Familien geh., mit einem Bethhause und Seelsorger der helv. C. in der Gegend von Szent-Kiraly und Vörös-Bereny, 1 St. v. Veszprim.

Literowitz, Böhmen, Taborer Kr., ein Dörfchen der Herschaft Chotowin; siehe

Liedorowitz.

Litewka mit Horbulla. Galizien. Samborer Kr., ein zur Hersch. Komarno gehör, und ehen dahin eingepf. Dorf mit einem Vorwerke, grenzt geg. O. mit der Klitecker Starostey, Post Komarow.

Litey, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in Wh. Bez. Kom. Schlattenegg sich befind. Markt, liegt 1 St. v. d. Pf. und D St. Martin, am Saustrome, 5 St. v. Pesendorf.

Litezze, Mulino di, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIII, Verdel-

lo; s. Cologno.

Lithring, od, Littering - Oest. ob d. E., Traun Kr., ein d. Distr. Kom. Kremsmünster u. versch. Dom. gehör. Dorf mit 31 zerstr. H. nach Eberstallzell eingepf., 31 St. v. Lambach.

Litia, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dörfchen der Hersch Wachsenstein; s.

Litiatyn, Galizien, Brzezan. Kr., ein z. Hersch. Rozowa geh. Dorf mit einer gr. kath. Pf. 10 St. v. Knihenice.

Litava, Urgarn, Honther Komt. ein sl. Litichowitz, Böhmen, Kaurz. Kr., ein zum Gute Trzebeschitz geh. Dorf, nächst dem Städtchen Diwischau, 31 Stnd. von

Litteze, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Markt der Hersch. Senftenberg; siehe

Littitz.

Litietin, Böhmen, Chrud. Kr., ein der Kam. Hrsch. Pardubitz geh. Dorf, liegt s. 1 St. v. Wostrzetin.

Litietim, Litetin - Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf m. 60 H. u. 418 E., wor. 11 prot. und tisr. Fam., ist nach Rowen eingepf.,

3; St. ö. v. Pardubitz.

d. Theiss, Saar. Gesp. Ober Tarez. Bez., ein russniak., der ad. Fam. Péchy gehör. zu der griech. Pf. in Henig einverleibtes Dorf mit 67 H. u. 505 E., Filial v. Pechyújfalú. Mahl- u. Sägemühlen. Waldun-

gen. 31 St. v. Eperies.

Litisch. Litice - Böhmen, Königgr. Kr., ein der Hersch. Schurz geh. Dorf mit 39 H. and 207 Einwohn., liegt 21 St. w. von Senftenberg, in dem hier sehr eingeengten Thale des wilden Adlers, zwischen hewaldeten Bergen in wildromantischer Gegend, hat eine Mühle. Die Einwohner haben nur wenig Feld- und Gartenbau und nähren sich meist durch Spinnerei u. Handarbeit. Der Ort mag wohl nie von grosser Bedeutung gewesen sein, denn zu einer grossen Ortschaft fehlt hier die Räumlichkeit: er war jedoch früher ein Markt, oder hatte wenigstens Marktgerechtigkeit, wie viele andere kleine Ortschaften in der Nähe von Burgen; denn auch dieser liegt am Abhange u. am Fusse des Berges, auf welchem noch die Ruinen der historisch merkwürdigen Burg Lititz vorhanden sind. Diese Burg steht auf einem felsigen Berge, um welchen der Wilde Adler eine Krümmung von mehrals drei Viertheilen eines Kreises beschreibt, so dass er mit dem südlichen Gehänge d. Thales nur durch einen schmalen, fast unersteiglichen und schwer zu passirenden Felsenriff zusammenhängt. Sie ist aus Granit-Bruchsteinen erbaut, und nur sehr wenig Gemächer zeigen Ueberreste eines Anwurfs; sie mag daher weniger als Wohnplatz, vielmehr als eigentliche Veste gedient haben, auch ist sie nicht von bedeutendem Umfange und hatnur Einen Zugang, von welchem das Thor mit den von Ritter von Bienenberg beschriebenen alten Skulpturen und Inschriften, so wie überhaupt der grösste Theil der Hauptmauern und des Thurmes noch erhalten, ohwohl seit Bienenbergs Zeiten mehr im Verfalle sind. Es ist nicht bekaunt, wer der erste Erbauer die-

ser Veste war. Karl IV. entriss sie im J. 1339 mit mehren Gütern dem Gezek von Pottenstein und zerstörte sie, Georg von Podehrad liess sie wieder herstellen, und verwahrte, wie man behauptet, einen Theil seines Schatzes hier, wesshalb sie auch von Mathias Corvinus im Jahre 1468 jedoch fruchtlos belagert wurde. Nachher theilte sie die mancherlei Besitzveränderungen der Herschaft Senftenberg und kam immer mehr in Verfall, so dass sie ohne eigentliche Zerstörung (wenigstens ist historisch keine bekannt) von selbstzur Ruine wurde, welche zum Theile durch Waldvegetation versteckt wird. Möglich auch, dass eine Feuersbrunst die Veranlassung wurde, ihre fernere Unterhaltung aufzugeben. Die Felsenzunge, durch welche der Schlossberg mit dem übrigen Gebirge zusammenhängt, ist an ihrem Fusse, einige Fuss über dem Flussbette, durch einen geräumigen Stollen durchbrochen, von welchem an der andern Seite, obwohl er nur ungefähr 30 Schritte lang ist. gegen 40 Stufen zu der kleinen Ebene hinabführen, welche sich an der Westseite zwischen dem Flusse und dem Berge ausbreitet, welche beträchtliche Höhe das bedeutende Gefälle wilden Bergstromes während seiner Krümmung sichtbar macht. Durch diesen Stollen dräugen sich die Fluthen bei hohem Wasserstande und bilden so zuweilen einen majestätischen Wassersturz. Der jetzige Herschaftsbesitzer hat die Burgruine durch eine Brücke über den ehemaligen Graben und durch eine Stiege wieder zugänglich gemacht, auch die von Natur schon sehr interessante Gegend durch parkartige Anlagen verschönert und am Gebirgsabhange, den Ruinen gegenüber, ein schönes, geschmackvoll eingerichtetes Jagdhaus erbaut, zu welchem über den Fluss eine zierliche, meisterhaft gefügte, hölzerne schwehende Brücke Litnin, Böhmen, Beraun. Kr., ein Gut führt; - hat eine Filialkirche, 1 St. v. Jaromierz.

Litisse, Ungarn, ein Dorf im Trentsch. Komitat.

Lititz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Mineralwerk.

Litizau, Böhmen, Elbogner Kr., ein Dörschen der Hrsch. Schlakenwerth; s. Liditzau.

Litka, Siebenbürgen; s. Lotka.

Abaújvár. Gespansch., Cserhahens. Bzk., ein zwischen Wäldern und Hügeln liegendes, der freiherrlichen Familie Mesko gehör. Dorf von 48 Häusern und 329 rk. und ref. Einwohnern, Filial v. Fáy, 3 St. von Forro.

Litke, Litkowze - Ungarn, diesseits der Donau, Neograd. Gespansch., Szecsen. Bzk., ein ungar. Dorf von 76 Häusern und 855 meist rk. Einwohnern, mit einer röm. kathol. Lokalpfarre und Kirche, grosse Waldungen, schöne weisse Kreide auf dem Berge Vajas, herschaftliche Gebäude, Armenhaus für zwölf gebrechliche Unterthanen, vom Fürsten Kohary gestiftet, dessen Erben dieses Dorf gehört; - liegt nahe am Bache Dobroda und dem Ipoly-Flusse, nicht weit von dem Praedium Nagy-Romhany, 1 Meil. von Szakall.

Litke, Fényes-, Ungarn, jenseits der Theiss, Szaholcz. Gespansch., Kis-Vard. Bzk., ein zur Hersch. Kis-Varda (Klein-Vardein) geh. Dorf von 152 Häusern und 1174 rk. und reform. Einwohnern, fruchtharer Boden, liegt auf der Strasse von Unghvar nach Debreczin, mit einer röm. kathol. und refor. Kirche,

St. von Kis-Varda.

Litkowicze, Böhmen, Berauner Kr., ein zum Gute Mieschetitz geh., nicht weit davon entfernt liegend. Haus, 31 St. von Wottitz.

Litkowitz, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein Dorf von 16 Häusern und 108 Einwohnern, nach Schöbor eingepfarrt. Davon gehören 13 Häuser, worunter ein ohrigkeitlicher Meierhof, mit 91 Einwohnern zur Hrsch. Kosmanos, und 3 Häuser mit 17 Einwohnern zur Hrsch. Münchengrätz, 2 St. von Kosmanos.

Litkowze, Ungarn, Neograd. Komt.; s. Litke.

Litman, Böhmen, Tahor. Kr., ein Dorf der Hrsch. Tschernowitz; s. Lidmanka, Gross-.

Litmanow, Ungarn, Zips. Komt.; s. Littmanova.

Litmitz, Böhmen, Elbogner Kr., ein Eisensteinberghau.

und Dorf; s. Litten.

Litmitz, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein der Hersch. Drum geh. Dorf von 52 Häusern und 287 Einwohnern, nach Drum eingepfarrt, liegt zwischen dem Wilschund Rohnberge, nächst dem Dörfchen Rain, 1 Stunde von Drum, 11 St. von Neuschloss.

Litnye, Litinye - Ungarn, ein Dorf im Saros. Komt.

Litka, Ungarn, diesseits der Theiss, Litoborz, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein der Hersch. Nachod gehör. Dorf von 80 Häusern und 525 Einwohnern, nach Hořicka eingepfarrt. - Hier sind noch Spuren von Wallgräben und Kellern

welcher 1464 Georg von Chlum und Litohor seinen Sitz hatte; - gegen Nord. Litomericae, Böhmen, Leitmer. Kr., 31 St. von Nachod.

Litobraczice, Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Kromaugeh.; siehe

Leipertitz.

Litichowitz, Böhmen, Kaurzim, Kr., ein Dorf von 22 Häusern und 219 Einwohnern, von welchen 5 Häuser zur Herschaft Sternberg gehören, ist nach Diwischau (derselben Hrsch.) eingepf., und hat ein Wirthshaus, 1 Stunde von Třehessitz.

Litochleb, Böhmen, Kaurzimer Kr., ein zum Gute Kundratitz gehör. Dorf von 29 Häusern und 173 Einwohnern, nach Hostiwar eingepfarrt, nächst dem Dorfe Scheherow, 1 St. von Kundratitz, 1 St.

von Jessenitz.

Litochowitz, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dorf von 26 Häusern und 166 Einwohnern, nach Wolin eingepfarrt, hat ein obrigkeitliches Schlösschen mit einer Kapelle zum heiligen Florian, worin am Kirchenfeste Gottesdienst gehalten wird, und eine Schule; ferner einen Meierhof und ein Wirthshaus, 3 St. von Wolin.

Litohlau, Litohlaw - Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf von 69 Häusern und 389 Einwohnern, nach Rokitzan eingepfarrt, hat eine Schule, eine Försterswohnung, und in der Nähe auf einem Hügel eine der Stadt gehörige Kapelle zu Maria Heimsuchung, welche 1744 von den Rokitzaner Bürgern erhaut worden. Jährlich am Feste Maria Heimsuchung geht eine feierliche Prozession aus der Stadt zu dem hier im Jahre 1819 aufgestellten Bilde des hei- Litoschitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein ligen Adalbert. Auch ist zu Litohlau die 1 St. entfernte Riper Mühle konskribirt, St. von Rokitzan.

Litohorn, Mähren, Zuaim. Kr., ein zum Gute Butsch unterthäniges Dorf von 59 Häusern und 460 Einwohnern, wodurch die Poststrasse von Budwitz nach Schelletau führet, mit einer Lokalkaplanei, 21 Stunde von Butsch gegen Osten, und gegen Süden 3 St. von Mähr. Budwitz.

Litohoscht, Böhmen, Tahor. Kr., ein Dörfchen von 25 Häusern und 167 Einwohnen, zur Hrschaft Roth - Retschitz gehörig, ist nach Neu-Cerek witz eingepfarrt, 2 St. von Roth-Recitz, 8 St. von Tahor.

Litohrad, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Herschaft Solnitz gehöriges Dorf, grenzt gegen Osten mit Lipowka, 3 St. v. Reichenau, 5 St. v. Königgrätz,

einer ehemaligen Burg zu sehen, auf Litomarin, Venedig, Prov. Venezia und Distr. II, Mestre; s. Favaro.

eine Kreisstadt; s. Leutmeritz.

Litomirsko, Böhmen, Kaurz. Kr., ein | Dorf der Hrsch. Böhm. Sternberg : siehe Litzomierzik.

Litomirzieze, Böhmen, Leitm. Kr., eine Kreisstadt; s. Leutmeritz.

Litomisslium, Böhmen, Chrudimer Kr., eine freie Stadt; s. Leitomischl.

Litoradlicz, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Frauenberg, links von der Moldau, hat 23 Häus. mit 276 Einwoh., nach Kretenow (Gut Hohenhradek) eingepf., hat 1 Jägerhaus und 1 Wirthshaus, 3 St. von Podhrad.

Litorale, Küstenland, illirisches ist der Bezirk des Guberniums Triest, mit dem Stadt-Gebiet, dem Istrianer u. dem Görzer Kreis, 30 Städten, 14 Marktflecken und 944 Dörfern. Dies Land hat unter den österreichischen Provinzen nach Böhmen und Mähren die grösste städtische Bevölkerung, besonders in dem Istrianer Kreise, wo auf 31 Q. M. eine Stadt kommt. Die Zahl der Marktfl. ist dagegen nun mehr als die Hälfte geringer als die der Städte. Am dichtesten bevölkert ist der Triester Kreis, der die meisten Dörfer auf einer Q. M., nämlich: 16 hat. Handel und Schiffahrt sind die Hauptheschäftigungen, die bedeutenderen Produkte Seide, Oel, Salz aus den Salzwerken auf der Küste, Wein u. Fische. Die Viehzucht ist in diesem wasserarmen Lande sehr gering. Im Sommer leidet es durch die brennende Hitze der Süd- u. Südwest-Winde, Borra und Libechio genannt: siehe Illirien.

der Hrsch. Sehuschitz geh. Dorf, 2 St.

von Czaslau.

Litostrow, Mähren, Brünn. Kr., ein zur Hrsch. Rossitz geh., 11 St. von diesem Markte bei dem Dorfe Rudka lieg. Dorf mit 19 Häus, und 141 Einw., 11 St. von Schwarzkirchen.

Litowan, Mähren, Znaim. Kr., ein z. Hrsch. Hrotowitz geh. Dorf mit 45 Häus. und 280 Einw., 1 St. davon entfernt mit einer Mühle und einem Wirthshause, 51 St. von Mähr. Badwitz.

Litowisko mit Hucisko u. Malenica, Galizien, Zlocz. Kr., ein der Hrsch. Pieniaki geh. Dorf mit dem Antheile Hucisko und einer griechisch-katholischen Kirche, 3 St. von Podhorce.

Litozzo. Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt XIII, Verdello; siehe Codogno.

Lits, Ungarn, ein Dorf, mit 148 H. u. Litschenska Gorza, Steiermark, 956 E., im Agram. Komitate.

Litsch, Ober-, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf, mit 79 H. und 512 E., zur Hersch, Brumow Chorinskisch und Lideczker Pfarre an der schlesischen u. Wischau, 12 St. von Hradisch.

Litsch und Wurfenthal, Oest. u. d. E. V. O. M. B., ein Dorf v. 20 H. u 190 E., der Hrsch. Brunn am Walde und Pfarre Meissling. Post Gföhl.

Litsch, Unter-, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Brumow Illies-

hazisch; s. Lideczko.

Litschau, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine Herschaft und Städtchen von 1 96 H. und 657 E., mit einer alten Berg- Litschkau, Liezkow veste und landesfürstl. Pfarre, welche dermal der Probstei Eisgarn zugetheilt ist, nahe an der höhm. Grenze, zwischen 2 Teichen, welche durch einen Bach in Verhindung stehen, und rings von kleinen Bergen umgeben. Hauptort einer den Reichsgrafen von Seilern und Aspang gehörigen Fideikommissherschaft, weiche den ganzen nordw. Theil des Kreises begreift, und einen hedentend. Reichthum an Waldung besitzt. Westlich von der Stadt breitet Litschno, Liezno - Böhmen, Königsich der grosse Thiergarten und nordwestl. der Litschauer Wald aus, 1 St. gegen W. von Schönau, 21 St. von Schrems. Postamt mit:

Grieshach, Haugschlag, Hörmans, Schlag, Illmans, Josephsthaler Glasfabrik, Koinraths, Loimans, Reichenbach, Reitzenschlag, Rottelt, Sooss, Schondachen, Schonau, Reingers, Grossrati schen, Leopoloudorf, Eggern, Reinberg, Seitern-dorf, Hirschenschlag und Türnau.

Litschau, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine Vorstadt v. 38 H. und 266 E., der Hersch, und Pfarre Litschau. Post Schrems.

Litschau, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf, mit 18 H. und 123 deutsch. E., wovon 4 H. mit 30 E., zur Herschaft Gratzen gehör., zur Erzdechantei Krumau, liegt 1 St. südlich von vorigen am Schwarzaubache, ist nach Beneschau (Hersch. Gratzen) eingpf.; hier ist 1 Mühle, die Häuselmühle genannt, 41 St. v. Wittingau, 11 St. v. Kaplitz.

Litschau, Klein-, Oest. u. d. E., V. O. M. B., zerstr., zur Hrsch. Heidenreichstein geh. Waldhütten, über der deutsch. Thaja, hinter Dietweis, 3 St. v. Schrems.

Litschbach, Tirol Pusterthal. Kr., ein Litta, Mähren, Olm. Kr., eine Stadt; Weiler, zum Lageht. Bruneck und Gem.

Litschel, mähr. Koziluczek - Mähren, Prer. Kr., ein zur Hersch. Weiskirchen gehör. Dorf, mit 24 H. und 176 E., gegen Südost., 1 St. von Weiskirchen.

Cill. Kr., ein im Wh. B. Komm. Plankenstein lieg., d. Minoriten Gült zu Feistritz unterth. Dorf von zerstr. Häus., in d. Lobalie Sct. Bartelmä, am Bache Litschenza, 2 St. von Ganowitz.

ungar. Kommerzialstrasse, 8 M. von Litschenza, Steiermark, Cill. Kreis, ein im Wh. B. Kom. Plankenstein lieg., dem Minaritengült zu Feistritz unterth. Dort mit 38 Häus, und 150 Einw., in der Lokalie Sct. Bartelmä, am Bache glei-

Namens, 2 St. von Gonowitz.

Litschgraben, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hrsch. Brunn am Walde gehör., nach Ober-Meisling eingepf. an dem sogenannten Gefällenhache liegend. Dorf, 1 St. von Gefäll.

Böhmen. Saaz. Kr., ein Gut, Schloss und Dorf, hier wird das berühmte Litschkauer-Bier gebräut, liegt nächst dem Dorfe

Liebeschitz, 11 St. von Saaz.

Litschnitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hrsch. Liebeschitz geh. Dorf mit 26 Häus, und 121 Einw., viel Hopfenbau, nebst etwas Flachs- und Obstbau. Hieher gehört die 1 St. entfernte, bei Eicht liegende "Klimtmühle" sammt 4 einzeln. Häuschen, 11 St. von Liebeschitz.

grätzer Kr., ein der Hrsch. Czastalowitz geh. Dorf mit einer Filialkirche, gegen W. nächst Reichsdorf, an der Opotschner Strasse, hat 67 Haus, und 519 Einw., ist nach Castalowitz eingepf., und hat 1 Filialkirche zu Mariä Verkündigung 1 Schule, beide unter obrigk. Patronate, 1 Meierhof, 1 Ziegelhütte, 1 Pottaschensiederei, 1 Wirthshaus und 1 Schmiede, St. abseits liegt die Einöde pod Hradisste, aus 1 zweigängigen Mühle und 3 Chaluppen bestehend. In dem zwischen Litschno und Ledetz gelegenen Walde Hradischt sieht man auf einer Anhöhe noch Spuren eines ehemaligen Wallgrabens und alter Grundmauern; vermuthlich hat hier die ehemalige Burg der Bitter von Appsolon, Herren auf Ledetz, gestanden, 14 St. von Castalowitz.

Litschno, Liczno - Bohmen, Bidsch. Kr., ein der Hrsch Kopidlno geh. Dorf, gegen N. nächst Zahub, hat 35 Häus. u. 221 Einwohn., nach Wossenitz (Hrsch. Diettenitz) eingepf. hat 1 Wirthshaus, 2 St. von Kopidlno, 3 St. von Gitschin.

siehe Littau.

Litta, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Abbiategrasso. Litta, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano; siche Trenzanesio.

Litta, Case nuove, Lombardie,

Prov. und Distr. I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Vercellina.

Litta, Folla, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Ticinese.

Litta, Gabella, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Abbiategrasso.

Litta, Pallazzo, Lombardie, Prov. Milano und Dist. XVI, Soma; s. Casale. Litta, Deutsch-, Kaproneza — Un-

garn, ein Dorf im Saros. Komitat.

Littas, Ungarn, diess. der Donau, Honth. Gesp., Schemnicz. Bzk., ein Praedium zwischen Dalmad und A. Sember, 2 St. vou Báth.

Littau. oder Litta, mähr. Litowle -Währen, Olm. Kr., eine Stadt mit mehren Vorstädten, einer eigenen Pfarre u. Normalschule. dann einem Postwechsel auf der Strasse nach Böhmen, hat 418 H. und 2280 Einw., liegt untern 49° 42' 11" nördl. Breite 34° 44' 24' östlich Länge, der March, in ziemlich fruchtharer Gegend. Es gibt hier viele Wollenzeugweher und eine ansehnliche Papierfabrik, welche sehr gute Pressspäne lieim Dobrawalde das grosse fürstl. Schloss Neuschloss, eines der schönsten im Lande, in edlem Style erbaut. Der Park hält 2 Meilen in Umfange und wird von der March durchströmt. Eisenbahnstation, 4 St. von Olmütz. Postamt mit:

Holl, 4 St. Von Olmulz. Postumi mit:
Littau, Aswenitz, Mühldörfel, Chorzelitz, Dreyhofen, Schwarzbach, Mesitz, Patterschin, Köllein, Dubschan, Grosssenitz, Nakel, Huntschowitz, Hoderlitz, Brzesau, Neuhof, Rzimultz,
Mienik, Lautsch, Neuschloss, Neumihi, Chudwein, Sobatsch, Neudorf, Laucska, Bileko, Zakow, Obronitz, Willimau, Jeschow, Kowersow,
Anttlersoorf, Haniowitz, Michlowitz, Klusow,
Sawin, Slawickin, Luka, Merotein, Hradeczna,
Anssee, Lielesdorf, Beuschlichau, Edwisch Navon, Statetern, mar, methodisch, Rökmisch Aussee, Liebesdorf, Deutschliebau, Bökmisch liebau. Steine Rohle, Rabersdorf, Hlibitz, Kö niglosen, Storzendorf, Pissendorf, Kloppe, Wel

lehors, Poleits, Stamets. Littau, Mähren, Olm. Kr., ein Steuerhezirk mit 5 Steuergemeinden und 3868

Joch.

Littau, Litty - Böhmen, Pilsn. Kr., ein der Hersch. Manetin geh. Dorf, mit 24 H. und 178 E., ist nach Biela, Hrsch. Plass, eingepfarrt. Hier ist ein hrschaftl. Meierhof und Schäferei, 1 Mühle; dann gehört hieher das brschaftl. Mineralwerk Elisabethenthal, mit Sudhütte, Beamtenswohund Berghau auf Alaunschiefer, in flacher Gegend, geg. N., 2 St von Manetin, 4 St. von Pilsen.

Littava, Ungarn, Honth. Kmt., ein Fluss.

Littava, Ungarn, diess. d. Donau, Honther Gesp., Bozok. Bzk., ein slow. rom. kathol, Ort, zur Hrsch. Bozok, mit einer eig. Pfarre und Kirche, vom Flusse gleichen Nam. bewässert, mit einem Wirthshause Percs, auch Zabri genannt, an der in das Sohler Komitat führ. Kommerzial-

Strasse, 6 St. von Schemnicz,

Littay, Litza - Illirien, Neustdt. Kreis. ein fürstl. Auersperg'sch. Marktflecken you 46 H. und 270 E., an der Save, mit einer hequemen Niederlegstation. Das Schloss Thurn dahei hat ein eigenes Dominium, eben so die Kirche u. d. Pfarrhof.

itte, Deutsch-, Ungarn; Bars Ko-

mitat; s. Kaproncza.

Litten, Böhmen. Klattau. Kr., eine einzelne, der Herschaft Chudenitz gehör. Mahlmühle nächst dem Dorfe Slattin gegen Osten liegend, 13 Stunden von Klattau.

Litten, Liten, Litnin, Lichen - Böhmen, Beraun, Kr., ein Gut, Schloss und Pfurrdorf mit einem Fasangarten, liegt zwischen Mnischek und Beraun gegen Süden nächst der Burg Karlstein. 2 St. v.

fürstl. Lichtensteinisch, auf einer Insel Littengrun, Lippengrun - Böhmen, Elbogn. Kr., ein Gut und Dorf mit einem Meierhofe, 2 St. von Zwoda.

Litteny, Galizien, Czernow, Kr., Dorf und Herschaft.

fert. Zwischen hier und Müglitz liegt Littering, Oester obd. E., Traun Kr., ein Dorf; s. Lithring.

Littisse, Ungarn, diesseits der Donau, Trentschin. Gespansch., Sohl. Bzk., ein den Grafen Serény, eigentlich zur Herschaft Ghelan geh., gegen Norden lieg. Dorf mit einer Lokalkaplanei, 3 St. von Solna.

Littitsch, auch Littisch, Litice -Böhmen, Königgrätz, Kr., ein zur Herschaft Schurz gehör. Dorf von 78 Häusern und 438 Einwohnern, ist nach Dubenetz eingepfarrt, und hat eine Filial-Kirche zur heiligen Dreieinigkeit, eine Schule, ein Wirthshaus und ein Jägerhaus; - liegt jenseits des südwestlichen Bergrückens, an einem kleinen Bache, 1 St. von Schurz.

Littitz, Böhmen, Pilsner Kr., ein der Hersch. Chotieschau geh. Pfarrdorf von 81 Häusern und 674 Einwohnern, hat eine Pfarrkirche zu Sct. Peter und Paul, ein Pfarr - Gehäude mit einem grossen Garten und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate des Tepler Prämonstratenser - Stiftes, einen Meierhof mit Schäferei, eine Mühle mit Brettsäge, eine Tuchwalke und 1 Stunde abseits ein Försterhaus (Lihn genannt), und ein Mineralwerk, Eingepfarrt sind, ausser Littitz selbst, die hiesigen Dörfer Schlowitz, Hrobschitz und Ellhotten, so wie das der Stadt Pilsen gehörige Daudlowetz. Die Schule ist im Jahre 1784

gehaut worden. - Auf dem nahen Eichenberge (von welchem aber schon längst die Eichen verschwunden sind) steht eine weithin sichtbare Kapelle, welche um das Jahr 1737 ein hiesiger Hirt erbaut und zu deren Unterhaltung ein Kapital von 100 fl. bestimmt hat. Der südlich am Dorfe gelegene Schlossberg (auch Hurka genannt) enthält Ueberreste einer alten Burg, welche, wie noch deutlich zu sehen, mit einem dreifachen Walle umgeben war. Wahrscheinlich ist sie von den Hussiten zerstört worden; - liegt am rechten Ufer der Radhusa und an der Strasse von Pilsen nach Klattau, 21 St. von Chotieschau, 1 St. von Pilsen.

Littiz, Liticze — Böhmen, Königgrätzer Kr., ein der Hrsch. Senstenberg gehör. Marktslecken mit einer alten Felsenburg, zwischen zwei Bergen am Erlitzslusse hinter Senstenberg gegen Westen, 3 Stund. von Reichenau, 5 St. von

Königgrätz.

- Littmanova, Litmanow Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gespansch., im Umkreise des I. oder Maguran. Bzks., ein russniak. Dorf von 162 Häusern und 1185 rk. und gk. Einwohnern, der Kammeral Herschaft Lublo gehörig, miteiner Kirche und Pfarre der griechischunirten Kirche, Mahlmühle, zwischen Bergen, nahe bei Granustov, 9 St. von Leutschau.
- Littmitz, Litmicze Böhmen, Elbogner Kr., ein der Stadt Elbogen gehör. Dorf mit einem Bergschlosse, 2 St. von Zwoda.
- Littmitzgrünn, Böhmen, Elbogn. Kreis, ein Gut und Dorf, 2½ Stunde von Falkenau.
- Litt'nmerg, Steiermark, Marburger Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. deutschen Ordens-Kommende Gross-Sonntag geh. kleine Ortschaft; s. Rittenberg.

Littochowitz, Böhmen, Prachiner Kr., ein der Hersch. Wolin gehör. Dorf, gegen Osten über dem Flusse Wolinka,

3 St. von Strakonitz.

Littohlau, Böhmen, Pilsn. Kr., ein der Hersch. Rokitzan gehör. Dorf, liegt in einem Thale gegen Radnitz, 1 St. von Rokitzan.

Littohlaw, Böhmen, Beraun. Kr., eine Mahlmühle, der Hersch. Königshof geh., liegt in einem Thale nächst Königshof, 

† St. von Beraun.

Littohrad, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf von 22 Häusern und 106 Einwohnern, liegt in der Ebene, ‡ St. von Solnitz.

Littohradlitz, Litoradlitz - Böh-

men, Budweis. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Frauenberg, unweit der Moldau, 2 St. v. Moldautein.

Littol, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein der Hersch. Lissa gehör., am rechten Ufer der Elbe, die hier eine Ueberfuhre hat, liegendes Dorf von 45 Häusern und 276 Einwohnern, die grossentheils von der Elbfischerei leben; auch ist hier eine obrigkeitliche Ziegelbrennerei. ‡ Stunde sw. jenseits der Elbe liegen die von Fischern bewohnten emphyteut. sogenannten drei Chaluppen (Tři chalupy), welche zur Häuserzahl von Littol gehören. Das Ganze ist nach Lissä eingepf., ‡ St. von Lissa.

Littorale, wird das Triester- und Fiumaner-Gebiet an dem adriatischen Meerbusen, und zwar das erstere deutsches oder illirisches, das letztere aber

ungarisches Littorale genannt.

Littorale, Ungarn, Hauport: Fiume, hat 6½6 geographische Quadrat - Meilen mit 44,200 Einwohnern, in 43 Orten oder in 7300 Häusern, nämlich in zweiten.

oder in 7300 Häusern, nämlich in zwei königl. Freistädten, 3 Censual-Märkten und 38 Praedien, mit 3800 Joch Gärten u. 24,445 Joch Wald.

Littorale, siehe Illirien.

Sehuschitz.

Littorale, Ungarn; siehe Seedistrikt und Küstenland.

Littoschitz, Litossice — Böhmen, Czaslau. Kr., ein der Hersch. Sehuschitz geh. Dorf von 29 Häusern und 200 Einwohnern; hier ist eine Schule und ein herschaftliches Jägerhaus; ist nach Lipoltitz (Herschaft Choltitz) eingepfarrt; — liegt in waldiger Gegend, 14 St. vön

Littowitz, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein der Hersch. Tachlowitz gehör. Dorf von 41 Häusern und 350 Einwohnern, nach Hostiwitz eingepfarrt, mit einem Meierhofe und einer herschaftlichen Amtskanzlei, hat ein Wirthshaus und § Stunde abseits eine Mühle, § Stunde soö. von Gross-Jentsch, 1 § Stunde von Stržedokluk.

Littowle, Mähren, Olmütz. Kr., eine Stadl; s. Littau.

Litty, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf der Hrsch. Manetin; s. Littau.

Litugal, Mähren, Prerauer Kr., eine der ältesten Benennungen des zur Hrsch. Bodenstadt geh. Dorfes Liebenthal; s. Liebenthal.

Lituitowice, Mahren, Olmützer Kr., ein Dorf und Gut; s. Leitersdorf.

Litutowice, Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf und Dorf; s. Leitersdorf.

Litweeg, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Sommeregg geh. Ortschaft, 2 St.

von Spital.

Litwinow, Galizien, Brzezan. Kreis, ein zur Hersch. Kozowa und Pfarre Podhayce geh. Dorf nächst Bozykow. Post Brzezan.

Litwinowitz, Böhmen, Budw. Kr.,

Leidnowitz.

Litynia, Galizien, Samb. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Medenice und Pfarre Litynia.

Post Drohobycz.

Litzbach , Tirol , ein Bach im Silberthale, Ldgcht. Montafon, er entspringt am Trostberg an der Tiroler Grenze, fliesst anfangs westlich, sodann in einer Krümmung nach Tschagguns, wo er sich in die Ill ergiesst.

Litze, Ungarn, Saroser Komitat, ein

Hammerwerk.

Litzelberg, Litziberg - Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr., ein in dem Distr. Kom. Kammer lieg. Gut, Schloss und Dorf mit 18 Häusern und 86 Einwoheiner Insel des Attersees befand sich das Schloss Litzlberg, zu dem man auf einer langen hölzernen Brücke gelangte; Stunde von Seewalchen, 2 Stund. von Vöcklabruck.

Litzeldorf, Illiriev, Kärnten, Villach. Kr., 6 im Wb, B. Kom, und Ldgchts. Herschaft Spital geh. Häuser, mit 45 Einw., diess. des Drauslusses, 3 St. v. Spital.

Litzeldorf, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., ein zum Wb. B. Komm. und Hersch. Oberfalken- und Groppenstein gehörig. Dörschen, mit 36 Einw., 31 St. v. Sach-

senburg,

Litzeldorf, Oest. ob d. E., Salzb. Kreis, eine zum Pflggchtt Mittersill (im Gebirgslande Pinzgau) gehör. Rotte, am Sonnberge, unfern von Uttendorf, abseits von der Landstrasse, in der Kreuztracht Ut-

tendorf, 9 St. von Lend.

Litzeldorf, Litzldorf - Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pflggcht. Sct. Michael (im Gebirgslande Lungau) gehör., an der Poststrasse nach Kärnten geleg. Dörfchen mit 6 Häus., wov. eines unbewohnt ist. Pfarrt nach Sct. Michael, 1 St. v. Sct. Michael.

Litzelfeld, Oest. ob der E., Hausr. Kr., 8 im Distr. Kom. Köpbach lieg., d. Hrsch. Stahremberg, Würting u. Stift Lambach geh., nach Atzbach eingpf. Häuser, 48t.

von Lambach.

Litzelfelden, Tirol, Unt. Innthal. Kr., ein zur Lidgrehts. Hrsch. Kitzbühel gehör. Weiter mit einem Schmelzwerke, nächst Kirchdorf, 3 St. von Sct. Johann.

Litzelham, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein

kl., im Pflggcht. Riedlieg., versch. Dom. gehör., nach Schiltorn eingepf. Dorf von 16 Häus., 21 St. von Ried.

Litzelhof, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zum Wb. B. Kom. u. Ldgehts. Hrsch. Spital gehör. Schloss, mit 2 H. und 17 E., nächst dem Draufl., 1.St. von Spital.

ein Dorf, zur Stadt Budweis geh.; siehe Litzellach, Oest. unt. d. Ens. V. O. W. W., ein einz., zur Hrsch. Ulmerfeld geh. Bauernhaus, zwischen Neuhofen und Euratsfeld, 21 St. von Kemmelbach.

Litzeldorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein kl., zum Theile zur Stiftshersch. Dürrenstein, zum Theile zu dem der Hersch. Spitz einverl. Gute Schwalnbach, gehör. Dorf von 8 H. und 42 E., auf dem Jaurling, geg. Maria Lach, 2 St. v. Lubereck, Litzersdorf, Ungarn, Eisenburg. Ko-

mitat; s. Lödös.

Litzlfelden, Tirol, ein adel. Ansitz und Eisenschmelzwerk, an der Achen unt. Sct. Johann. Ldgchts. Kitzbühel.

Litzi, Tirol, Vorarlberg, ein Weiler, zum Ldgcht. Sonnenberg und Gem. Sontag.

nern, in der Pfarre Seewalchen. Auf Litziborzitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein der Hersch. Nassaberg geh. Dorf von 17 H. u. 112 E., hat 1 Lokalie-Kirche zum heilig. Michael, 1 Lokaliegebäude und 1 Schule, sämmtl. unter dem Patronate des Religionsfonds. Die Kirche ist uralt und bestand als Pfarrk, schon im XIV. Jahrh. als das Leitomischler Bisthum errichtet wurde. Später war sie 1 Filiale des Pfarrers zu Bojarow, welcher noch bis jetzt die ehemaligen Grundstücke d. hiesigen Pfarrei und den Zehnten geniesst. Eingepfarrt sind, auss. Litzibořitz selbst. die hiesigen Dörfer Schischkowitz, Křizanowitz, Teinitz, Libomeritz, Petrikowitz, Deblau, Rabstein, Lipina. Slawitz, Mladonowitz, Megtka und Pohoralka. nebst den dazu geh. Einschichten, in kalter u. bergiger, wenig frachtbarer Lage, 1 St. von Nassaberg, 2 St. von Chrudim.

Litzier, Lengvart - Ungarn, Zips. Komitat, ein Dorf.

Litzina, Ungarn, Saros. Komt.; siehe Nagy-Ladna.

Litzing, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein in dem Distr. Kom. Puchheim lieg., verschiedenen Dominien gehör. Dorf, hinter Schwannenstadt u. dahin eingepf., 1 St. von Lambach.

Litzkó, Ungarn, Wieselburg. Gespanschaft, ein Praedium mit 6 Häusern und 97 Einwohnern, Filial v. Mecsér, graft. Zichysch.

Litzko, His- auch Nagy-, Ungaro, Szalad. Gespańschaft, ein ungar. Dorf von 21 Häusern und 176 rk. Einwohnern, Filial von N. Lengyel, Weinbau, Schafzucht, hat mehre Grundherren, 2 M. von | Lupkova -- Ungarn, jenseits d. Theiss, Szala-Egerszegh.

Litzldorf, Oest. ob d. E , Salzb. Kr.; s. Litzeldorf.

Litzlenns, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfiggeht. Radstadt (im Gebirgslande Pongau) gehöriges, nächst Flachan gelegenes Oertchen, das seinen Namen von dem dabei entspringenden Bergbache Litzlenns hat. Pfarrt nach Altenmarkt, 1½ St. von Radstadt.

Litzner and Strofettner Spitz, in Tirol, die höchsten Felsspitzen im Grunde d. Vermont-Thales in Montafon, gegen das bündtnerische Thal Pretigen,

mit einem Gletscher.

Litzomielitz, Litzomierzitz, Wiczomielicz - Böhmen, Chrud. Kr., ein der Hersch, Herzmanmiestetz geh. Dorf von 41 Häusern und 257 Einwohnern, wovon 12 Häuser zur Hrsch. Choltitz gehören; - liegt nächst dem Dorfe Straukowitz, 11 St. von Hermanmiestetz, 91 St. von Chrudim.

Litzomielitz, Licomelice - Böhmen, Chrud. Kr., 12 Häuser mit 72 Einwohnern, der Hersch. Hermanmiestetz geh., nach Turkowitz eingepfarrt.

Litzomierzitz, Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf der Hersch. Herzmanmiestetz;

s. Litzomieletz.

- Litzomierzitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein der Hersch. Schleh gehör, Dorf und dahin eingepf., mit einer Kirche, liegt nächst dem Dorfe Lipowitz, 21 St. von Czaslau.
- Litzomierzsko, Litomirsko Böhmen, Kanrzim, Kr., ein Dörfchen, der Hrsch. Böhmisch - Sternberg geh., liegt auf einer Anhöhe an der Linzerstrasse gegen Ost. 6 St. von Bistritz.

Litwinowitz, Böhmen, Budw. Kr.; s. Leidnowitz.

Liubina, Kroatien, inder Banal-Grenze; s. Lyubina.

Liubissa, Lyubissa - Ungarn, dies-Livelli, Lombardie, Provinz Lodi e seits der Theiss, Zemplin. Gespansch., Göröginyer Bzk., ein den Grafen Csáky gehör. Dorf, mit einer kathol. Pfarre, an dem Laborcz-Flusse, 3 St. v. Nagy-Mihaly.

Liufdel Montaggio, Venedig, ein Berg an der Grenze von Venedig und

Kärnten.

Liuffina, Ungarn, ein Praedium im Gradiskaner Grenz-Regiments Bzk.

Liupina, oder Lyupina - Slavonien, Militär Grenz-Distrikt, ein zum Gradiscaner Grenz-Regiments Bezirk Nr. VIII. gehör. Dorf mit 98 Häus. und 516 Einw., 1 St. von Neu-Gradisca.

Llupkova, Dolnya-, oder Alsó-Livelli del Zolo, Lombardie, Pro-

Temesvar, Banat, Berszask, Bzk., ein zum walach, illirisch, Grenz-Regiments Bezirk Nro. XIII. geh. grosses Dorf von 112 Häusern, mit einer eigenen Pfarre, liegt nächst der Donau, 9 Stunden von Weiskirchen.

Liupkova, Gornya-, oder Felső-Lupkova - Ungarn, diesseits d. Theiss, Temesvar. Banat, Befszask. Bzk., ein zum walach, illirisch, Grenz-Regiments Bezirk Nro. XIII. gehöriges Dorf von 77 Häusern, liegt zwischen Dolnya-Liupkova und Sikeviza, 81 Stunde von Weiskirchen.

Liutta, Ungarn, Unghvar. Komt.; s.

Lyutta.

Liuveringa, Oest. ob d. E., Salzburg.

Kr.; s. Liefering.

Livadia, Wiesendorf, Livagya -Siehenbürgen, Hunyader Gespanschaft, Borbatviz. Bzk., ein von Adelichen und Gränitzern bewohntes walach. Dorf von 500 Emw., mit einer griech. unirt. Pfr., 15 St. von Déva.

Livadiane, oder Livagyane - Slavonien, Militär Grenz-Distrikt, ein zum Gradiscaner Grenz - Regiments Bezirk Nro. VIII. gehör. Dorf von 65 Häusern und 332 Einwohnern, nächst den Ortschaften Suboczka und Csaglich, 2St. v. Novszka.

Livadzel, Liwanien, Livaschell -Siebenbürgen, Hunyader Gespanschaft, Borbatviz. Bzk., ein in dem Gebiete Magyar-Sily lieg., mehren Familien geh. walach. Dorf von 890 Einwohn., einer griech, nicht unirten Pfarre, 21 St. von Déva.

Livelletto, Lombardie, Prov. Cremonaund Distr. VI, Pieve d'Olmi; s. Sola-

rolo Monasterolo.

Livelli, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt III, S. Angiolo; s. Caselle.

Crema und Distrikt VI, Codoguo; s. Seuna.

Livelli, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt III, Soresina; siehe Soresina.

Livelli, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. V, Casal pusterlengo; s. Zorlesco.

Livelli, I, II, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Roncoferraro.

Livelli della Pila. - Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Ronfoferraro.

Livelli di Mariano, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Villa Rossa.

Livelli infer., Motta, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt VI, Pieve d' Olmi; siehe Solarolo Monasterolo.

Livelli Nosedole, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; s. Roncoferraro.

Livelli super., Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt VI, Pieve d'Olmi: s. Solarolo Monasterolo.

Livello, Lombardie, Prov. u. Distr. 1, Cremona; s. Due Miglia.

Distr. III, Belgiojoso; s. Roncaro.

Livello Grande, Illirien, Istrien,

Livello Raineri, Lombardie, Provinz und Distr. I, Mantova; s. Roncoferraro.

Livemmo, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. XVII, Vestone, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Marco, Aushilfskirche, einem Oratorio und Eisenhammer im Gebirge, am Flüsschen Tovere, 9 Migl. von Vestone.

Livenza, ein Fluss, entspringt im Venetianischen in der Prov. Udine, 6 Miglien ober Sacile, hinter Polcenige, am Fusse des Berges Cavallo, fliesst bei Sacile, Porto buffole und Motta vorbei. ist gewöhnlich nur bis Porto buffole, selten bis Sacile schiffnar, trägt Lasten von 10,000 Kilogrammes, und stürzt bei Caorle am Hafen von S. Margheritains adriatische Meer. In die Livenza ergiessen sich: der Monteciano, Meschio und Meduna.

Livenza, Riva di, Venedig, Prov. Treviso und Distr. III, Motta; s. Motta

(Riva di Livenza).

Livenza, S. Cassiano di, Venedig, Prov. Friaul und Distr. VI, Sacile; s. Brugnera (S. Cassiano di Livenza).

Livenza, S. Giovanni di, Venedig, Pr. Frianl u. Distr. VI, Sacile; s. Sacile (S. Giovanni di Livenza).

Livera, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; s. Senna.

Livera, Toppa, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIV, Brivio; siehe Brivio.

Livigno, Lombardie, Provinz Sondrio (Prov. della Valtellina) und Distr. VI, Bormio, eine grosse, durch den Strom Spol bewässerte Gemeinde-Ortschaft v. 200 zerstreut liegenden Häusern mit ei- Livrasco, Lombardie, Prov. Cremona ner Pfarre S. Maria, 2 Aushilfskirchen,

vinz und Distr. I, Mantova; s. Ronco- Gemeinde-Deputation und 2 Mühlen, 67 Migl. von Sondrio. Hieher gehören:

S. Antonino, S. Maria, S. Rocco, Trepalle, S. Anna, Gemeindetheile.

Livina, Ungarn, diesseits der Donau, Neutr. Gesp., Bodok. Bzk., ein Dorf u. Filial der Pfarre Nodlan, mehren adel. Fam. gehör., nordw., hat 36 Häus. und 251 meistrk, Einw. Filial von Nadlany. Hat mehre Grundh., 1 St. von Nagy-Tapolcsan.

Livinalongo, Buchenstein - Tirol, bewohntes Thal am Bach Cordevole, jenseits des Gebirgs an der venetianischen Grenze von Canal d' Agordo. Bemerkenswerth wegen der schönen Mastbäume, die nach Venedig gehen.

Livello, Lombardie, Prov. Pavia und Livina-Opatowitz, Livina-Apathi - Ungarn, Neutr. Komt., ein sl. Darf von 34 Häus, and 229 meist rk. Einwoh. Filial von Nadlany. Grundh. das Neutr. Domkapitel, 13 St. v. Gross-Tapolcsán.

Livine, Tirol, Pusterth. Kr., ein Weiler zum Ligrcht. Buchenstein und Ge-

meinde Livinalongo.

Livirie, Illirien, Istrien, eine Felsenkuppe, 56 Wr. Klft. hoch.

Livius Mezeje, Ungarn, ein Praedium im Csanader Komt. mit 59 Häus. u. 489 Einwohnern.

Livo, Lombardie, Prov. und Distr. VIII, Gravedona, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Giacomo, auf einem Berge, an dessen Fusse der Fluss Livo sich befindet. 3 M. von Gravedona.

Livo, Ungarn, diess. der Theiss, Saros. Gesp., Szektső. Bzk., ein griech. unirt. der gräfl, Fam. Forgacs geh. Dorf, welches der Tapoly Fluss durchschneidet, hat 83 Häus. und 632 Einw. Waldungen, 21 St. von Bartfeld.

Livo, Tirol, Trient. Bzk., ein zur Herschaft Sulzthal geh. Dorf mit einer Pfarre an dem Wildbache Piscara, am Eingang in das Thal Bresem, Dekanats Male am Sulzberg, Ldgrchts. Cles zuvor Male,

12 St. von Trient.

Livraga, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfr. S. Martino Vescovo und Aushilfskirche einer Mühle, Reisstampfe und Oelpresse 6 Migl. von Casalpusterlengo. Dažu gehört:

Baratiere, Ca de Mazzoli, Campazzino, Campazzo, Cassina Cantone, Cassina de' Granati, Cassina de' Lioraghi, Cassina Nuova, Cassina vecchia, Ceregalla, Rampina, Ronchi, S. Bassano, S. Lazzaro, Dörfer.

und Distr. V, Robecco, ein Gemeinde-

Dorf mit Vorstand, nach S. Archelao zu Castagnino Secco (IV. Distr.) gepfarrt, von dem Piacenca - Gebirge und dem mona. Mit:

Cà de' Stirpi, Dossò dell'Osteria, ein-

zelne Meiereien.

Liweza, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Dorf der Hrsch. Liwcza und Pfr. Warez. Post Sokal.

Liwerda, Böhmen, Bunzlauer Kreis, ein Dorf der Hersch. Friedland; siehe

Liebwerda.

Lixlau, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., 7 dem Distr. Komm. Vöcklahruck und Hersch. Lindach geh., nach Unterregau eingepf. Häuser, am Aagerflusse, 1 St. von Vöcklabruck.

Lizelham, Oesterr. oh d. E., Inn Kr., schaft, in der Pfarre Schiltorn, 2 St.

von Ried.

Liziberg, Oest. obd. E., Hausruck Kr., ein Schloss. - Im Attersee und durch eine lange Brücke mit dem Lande verbunden, liegt die kleine Wasserburg Lizhberg. Die Brücke ist unweit des Schlosses durch einen Wachtthurm gedeckt. Das Schloss selbst ist mit einem Lniska, Mähren, Olmütz. Kr., ein Berg, viereckigen Brückenthurme, links mit einem kleinen gedeckten Thurme befestigt, und auf der entgegenstehenden Seite mit einer niedern Mauer umgeben, in welche Schiess-Scharten geschnitten sind, und durch welche ein Thor nach dem See führt, durch welches sich der Besitzer, wenn er in Gefahr war, heimlich retten konnte. Das Schloss selbst Loaberglein, Siebenbürgen, Schäsb. ist ein unansehnliches Gebäude von zwei Stockwerken.

Lizza , Böhmen, Bunzl. Kr., eine Herschaft und Städtehen; s. Lissa.

Lizza, Venedig, Prov. Venezia u. Distr.

III, Dolo; s. Gambarare.

Lizzano, Tirol, ein Pfarrdorf, bei Roveredo, mit einem verfallenen Schlosse am fast drei Miglien ausgedehnten, wahrscheinlich im Jahre 883 stattgehabten Bergsturz, Slavini d'Moreo, den Dante († 1331) in zwölf Gesängen über die Hölle beschreibt. - Dieses jetzt den Lobau, Oest. u. d. Ens, V. U. M. B., eine Herrn von Lindegg gehörige Schloss, wahrscheinlich römischen Ursprunges, wie jenes von Bradaja, welches jenseits der Etsch ihm entgegen steht, war im 13. und am Anfange des 14. Jahrhundertes Eigenthum Wilhelms von Castelbarco, im Jahre 1288 und 1289 Podestà von Verona. In diesem Schlosse soll Dante als Gast sich aufgehalten haben, wo ihm der Anblick jenes merkwürdigen Bergsturzes auch Stoff zu dem Ge-

sange geliefert hat. - Den Zehend von Lizzane und Socco besitzt die Familie d. Grafen Terlago.

Flusse Po begrenzt, 4 Stunden von Cre- Lizzanella, Tirol, ein Pfarrdorf nächst Roveredo, zuvor Lokal-Kaplanei von Pieve di Lizzane, mit einem Kloster englischer Fräulein, Landgericht Roveredo.

Lizzara, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt IV, Volta; siehe Peschiera.

Lizzofo, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIV, ein Dorf.

Ljethava, Ungarn, Trentsch. Komt.; s. Lietwa.

Ljuba, Ungarn, Syrm. Komitat, ein Marktflecken von 82 Häusern n. 580 Einwohnern, mit einer kathol. Pfarrkirche, 1 St. von Illok.

eine zum Pfiggreht. Ried gehörige Ort- Ljuba, Dalmatien, eine Pfarre mit 207 Seelen.

> Ljukova, Lukovo — Ungarn, ein Praedium im Syrm. Komt.

> Ljussina, Lyussina — Ungarn, ein Kordonsposten im Gradiskaner Grenz-Regiments Bzk.

> Lmarz, Böhmen, Prachin. Kr., eine Herschaft und Dorf; siehe Schlüsselburg.

439 Wr. Klaft. hoch.

Lmiggt, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf, d. Hrsch. Gratzen; siehe Elnischt.

Loa. Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein kl., im Distr. Komm. Baumgartenberg u. Greinburg lieg., versch. Dom. geh., nach Mitterkirchen eingpf. Dorf von 15 Häusern, 1 St. von der Donau, 21 St. v. Strengberg.

sächs. Stuhl, ein Berg, & St. von Apold. Loakuppen, Siebenbürgen, ein Berg,

auf der Grenze zwischen dem Mediascher und Leschkirch. sächs. Stuhle, & St. von Nemsa.

Löb, Ungarn, Pest. Komitat, eine Puszta, mit 18 H. und 130 E., Filial von Ullö.

Löb, Leb - Ungarn, Pest. Komitat, ein Praedium. Loban, Tirol, Vorarlb., 3einz., im Greht.

Bregenz lieg., der Hersch. Bregenz geh.

Häuser, 21 St. von Bregenz.

Donauinsel, in der Nähe von Wien, durch den Hauptstrom der Donau vom rechten Ufer getrennt u. stark verwachsen, wodurch sie sich zum natürlichen Waffenplatz darbietet, als welcher sie in der denkwürdigen Schlacht bei Aspern auch eine wichtige Rolle spielte. Ueher diese Insel wurde in den Pfingstagen 1809 der Donauübergang der Franzosen bewerkstelligt, auch war sie der Sammelplatz d. französisch. Rückzuges nach d. Schlacht. Der französische Divisionsgeneral (Marschall) Georges Mouton erhielt von Napoleon in der Folge wegen der bei diesem Rückzuge geleisteten Dienste den Titel: Lobenstein, Schleien, Troppau. Kr., Graf von Lohau.

Lobecz, Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dörfchen, des Guts Mladiegow; s. Lowetsch.

Lobecz, Deutsch-, Böhmen, Rakon. Kreis, ein Dorf, mit 37 H. und 255 E., der Hersch. Mühlhausen, ist nach Minitz eingapfarrt u. hat 1 Wirthshaus. Beim Dorfe sind Steinkohlen-Werke, links an der Moldau, 21 St. von Swoleniowes.

Lobendanz, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf, der Hersch. Drum, 3 St. von Drum. Lobenalpe, Steiermark, Judenb. Kr., im Schödergraben, mit 92 Rinderauftrieb

und grossem Waldstande.

Lobendau, Lobende Aue - Böhmen, Leitm. Kr., ein d. Hrsch. Hainsbach geh. Pfarrdorf, mit 265 Häus u. 1810 Einw., hier ist 1 Pfarrkirche zu Mariä-Heimsuchung, 1 Pfarrschule, 3 Mühlen, 1 Brett säge, 2 Leinwandbleichen. Das hiesige Lehengericht ist ein schönes schlossartiges Gehäude, zugleich Gast- und Einkehrwirthshaus, und der Sitz des hierortigen k. k. Kommerzial-Zollamtes. Die Kirche wurde nach dem Brande im Jahre 1790, durch welchen sie nebst Pfarrei. Schule und 7 Wohngebäuden ein Raub d. Flammen wurde, grösstentheils neu erbaut; in ältern Zeiten gehörte das hiesige Kirchspiel nach Sebaitz in Sachsen zur Pfarre, später hatte es eine von Holz erbaute Kirche zum heilig. Georg, Anfangs als Filial von Sebnitz, dann von Hainspach, bis im Jahre 1674 der damalige Besitzer Graf Joachim Slawata sie zu eigenen Pfarre erheben liess: die hölzerne Kirche zerstörte ein Sturm im Jahre 1714 und wurde dafür eine von Stein erbaut, ½ St. östl. von Lobendau, auf dem Annaberge, ist eine Kapelle zur heilig. Anna, ein stark besuchter Wallfahrtsort, in welchem zu bestimmten Zeiten Gottesdienst gehalten wird. Bei Lobendau wird Torf gegraben, in einem angenehmen Thale, zwischen dem Raupenberge und Lobeskirchen, Böhmen, Taborer dem Joachims- und Annaberge, am Lobendauer Bache und d. Rumburger Hauptstrasse, ½ St. von Hainspach, 3½ St. von Rumburg.

Lobendorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Spitz unterthän. Dorf von 25 H. und 135 E., eigentl. zum Gute Heinrichschlag, hinter diesem Orte, unweit d.

kl. Krems, 4 St. von Krems.

Lobensberg, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Gemeinde, mit 25 H. und 187 E., der Hrsch. und Hauptgem. Stall.

Lobenstein, Schlesien, Troppau. Kr., Allgm. geogr. LEXIKON IV. Bd.

ein Dorf von 164 H. und 1012 E., zu den Jägerndorfer Kammergütern, nächst dem Oppaflusse, 1 St. von Jägerndorf.

ein altes wüstes Schloss.

Lobenstein, Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein im Distr. Komm. Waxenberg lieg., d. Hrsch. Wildberg unterth., nach Oberneukirchen eingpf. Dorf von 33 H. und 265 E. mit einem alten Schlosse, unw. d. Markte Zwettel, 5 St. von Linz.

Lobensteiner Meierhof, Rottehau genannt - Schlesien, Troppau. Kr., ein zur Hrsch. Jägerndorf geh. einz. Vorwerk, an der Landstrasse v. Jägerndorf nach Troppau unterth., d. Oppafl., 3 St. v.

Jägerndorf.

Löbersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf v. 11 H. und 60 E., d. Hrsch. Peilenstein und Pfarre Hürm. Post Mölk.

Lobes, Böhmen, Bunzl. Kr., eine Herschaft, Schloss und Dorf mit einer Filialkirche, am Fahrwege von Brandeis nach Hirschberg, auf einer Anhöhe, hat 65 Häus. und 373 Einw, ist der Sitz d. obrigkeitl. Wirthschaftsamtes und hat 1 obrigk. Schloss, welches nach Dr. Kiemann 161 W. Klft. hoch liegt, 1 Meierhof, 1 Bräuhaus (26 Fass) und 1 Branntweinhaus, ist nach Mscheno eingepf. In geringer Entfernung w. liegt der Meierhof Philippsdorf, 31 St. v. Junghunzlau.

Lobes, Böhmen, Pilsn. Kreis, ein der Stadt Pilsen geh. Dorf andem Radbusafl., gegen O., rechts an der Uslawa, hat 22 Häus, und 128 Einw., nach Pilsen eingpf. hat I Freihof, 1 Wirthshaus und & St. n. 1 Mühle (die s. g. Papiermühle) und mit einem Mineralwerk, 1 St. von Pilsen.

Lobes, Böhmen, Elhog. Kr., ein Dorf der Hrsch. Falkenau, hat 37 Häus, und einen Bach, welcher in Frohnau entspringt und nordw. nach der St. Falkenau läuft, wo er sich im Fl. Eger verliert.

Lobesching, Lobiesching - Böhmen. Budw. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Krumau

5 St. von Budweis.

Kr., eine Herschaft und Markt; siehe Czerekwitz, Ober -.

Lobetanz, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hrsch. Drum geh. Dorf liegt nächst Kolhen, hat 23 Häns. und 137 Einwoh., nach Drum eingepf., A St. von Drum, 13 St. von Böhm. Leippa.

Lobetin, Böhmen, Tabor. Kreis, ein Dörfchen dem Spital zu Neuhaus gehör.; siehe Lowetin.

Lobetitz, Lobotitz - Böhmen, Saaz. Kr., ein der Hrsch. Fomeisl geh. Dorf mit einer Kirche nächst dem Dorfe Michelsdorf, 1 St. von Podersam.

Lobetsch, Böhmen, Rak. Kr., ein der Hersch. Zwoleniowes geh. Dorf, liegt an der Moldau nächst Mühlhausen, 3 St. von Schlan.

Lobetschek, Deutsch-Lobecz — Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hrsch. Mühlhausen geh. Dorf, techts an der Moldau hat 25 Häus. mit 210 Einw., nach Weltrus (Hrsch. Jeniowes) eingepf. Hieher ist der 4 St. n. an derselben Seite gelegene obrigk. Meierhof Strachow conscribirt, 4 St. v. Mühlhausen, 5 St. v. Prag.

Lobetschin, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Hohenfurt; siehe

Lupetschin.

Lobia, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; s. Pieve Porto Morone.

Lobia, Venedig, Prov. Padova u. Distr. V, Piazzola; s. S. Giorgio in Bosco.

Lobia, Venedig, Prov. Verona und Distrikt VIII, S. Bonifazio; s. Bonifazio. Lobiesching, Lowessice — Böhmen,

Budw. Kr., ein Dorf der Hrsch. Krumau hat 19 Häus. und 130 Einw., am Gebirge. **Löbing**, Oest. obd. E., Mühl Kr., eine in dem Distr. Kom. Zellhof lieg., ver-

in dem Distr. Kom. Zeilhof lieg., verschiedenen Dominien geh., theils nach Perg und Allerheiligen eingepf., sehr zerstreute Ortschaft von 49 Häus., im Gebirge, 5 1 St. von Ens.

Lobirtz, Siebenbürgen, ein Berg im Kézdier Székler Stuhl, 3 Stunden von

Fel-Titz.

Lobitz, Mähren, Znaim. Kr., ein ehemaliges, nun ödes Dorf auf der Hersch. Frischau.

Lobkowitz, Labkowitz - Böhmen, Kanrzimer Kr., ein Gut, Schloss und Dorf, hier ist eine Kirche zur Himmelfahrt Maria, welche schon im Jahre 1367 als Pfarrkirche vorkommt. In den böhmischen Religionsunruhen wurde die Pfarrei zerstört und die Bewohner von Lobkowitz waren bis zum Jahre 1622 zur Seelsorge nach Kojetitz, dann bis zum Jahre 1830 nach Elbekosteletz eingepfarrt; in diesem Jahre wurde die allerhöchste Bewilligung zur Errichtung einer selbstständigen Lokalie ertheilt, welche sammt der Kirche und Schule unter obrigkeitlichem Patronate steht. Die von Schaller angeführten Grabsteine sind in der Kirche nicht mehr vorhanden; sie wurden im Jahre 1791 bei einer Reparatur des Altares und Fussbodens weggeschaft. Im Jahre 1834 liess' der gegenwärtige Herr Besitzer des Gutes die Kirche mit einem neuen von Stein erbauten Thurme zie-

ren; den alten hölzernen hatte im Jahre 1833 der Sturm weggerissen. — Das Schloss steht auf Felsgrund hart an der Elbe, ist ein einfaches, ein Stock hohes Gebäude mit einem Thurme, welches der gegenwärtige Herr Besitzer wieder in bewohnbaren Zustand versetzen liess. Dass es das Stammhaus der Fürsten Lobkowitz sei, ist ungegründet, wie aus der historischen Uebersicht der Gutsbesitzer hervorgeht. Beim Schlosse ist ein Meierhof mit Schäferei, das Bräuhaus (auf 10 Fass), die Beamtenswohnung und das Jägerhaus; dann ist hier ein Wirthshaus und eine Mühle mit 8 Gängen und einer Brettsäge; - hier ist eine Ueberfuhr über den Elbefluss gegen dem Dorfe Mlikoged, liegt gegen Osten nächst Giržitz, 21 Meil. v. Prag, 3 St. v. Elbekosteletz, 3 St. von Brandeis.

Lobming, Steiermark, Grätzer Kreis, mehre im Gebirge und in dem Wb. Bzk. Kom. Greissenegg zerstreut lieg., zur Pfarre Sct. Margarethen bei Voitsberg geh., verschiedenen Herschaften dienstbare Häuser, jenseits des Kainachfusses, von Voitsberg gegen Osten, 5½ St.

von Grätz.

Lobming, Steiermark, Brucker Kr., eine in dem Wb. Bzk. Kom. Kaisersberg lieg., verschiedenen Dominien gehör. zerstreute Gegend von S4 Häusern und 500 Einw., am Bache gleichen Namens, 3 St. von Kraubat.

Lobming, Gross., Steiermark, Judenburger Kr., eine Werb Bezirk-Kommissariats- und Landgerichts-Herschaft sammt Schloss und Dorf von 84 Häus. und 500 Einwohn., mit einer Pfarre und drei Wegmauthen, gegen Süden vom Städtchen Knittelfeld unweit des Murstromes, 1 St. von Knittelfeld.

denburger Kr., ein zum Wb. Bek. Kom. und Lgchtsbrsch. Gross-Lobming gehör. Dorf von 117 Häusern und 550 Einwohnern, mit einem dahin gehörigen Pfarrvikariate, gegen Süden 2 Stunden von

Knittelfeld.

Lohmingbach und Graben, in Steiermark, Brucker Kr., südlich von Kaisersberg, bei Sct. Stephan, in welchem der Tanzmeistergraben, das Brunnthal, Achenthal, Maidenthal, der Hüttgraben, das Weidenthal, die Glatzenhöll, der Tiefengraben und Unterlebergraben, die Glatz-, Boden-, Ecker-, Birk- und Kainzenalpe, der Zeltweg, das Thoneck, Stuckelbrand und Ackerlwald, das äussere und innere Weidenthal, die Kammerl und Plöschwaldung,

Flachenalpe, der Kahrwald, das Schratteck, Grundwald und das Bärenthal sich befinden, mit beinahe 300 Rinderauftrieb. Der Lobmingbach treibt in der Gegend Sct. Stephan, eine Mauthmühle, eine Stampfe und eine Säge; eine Mauthmühle, 2 Sägen und 2 Hausmühlen in Kleinlobming.

Lobmingberg, Steiermark, Grätzer Kr., eine im Gebirge zerstreutlieg., im Wh. Bzk. Kom. Greissenegg und Pfarre Sct. Margarethen bei Voitsberg sich befindliche Gegend von verschiedenen Herschaften dienstharen Unterthanen, jenseits des Kainachflusses gegen Osten,

5 St. von Grätz.

Lobminggraben und Bach, in Steiermark, Judenburger Kr., ein Seitenthal der Mur, in welchem der Kroisoder Zirgergraben, Todtengraben, Kamhachgraben, das Bäreneck, die Thurneralpe, der Freiwald, Nestelkahr, die Krennalpe und Knittelfelder Ochsenalpe und Hitzenbach mit grossem Waldstande und Viehauftriebe vorkommen. Der Lobmingbach treibt eine Mauth-, eine Hausmühle und 2 Sägen in Kleinlobming, 3 Mauthmühlen und 2 Sägen in Lobming. - Der Kleinlobmingbach treibt eine Hausmühle in Kleinlobming.

Lobming, Mitter-, Steiermark, im Judenburger Kreis, eine Gemeinde von 62 Häusern und 321 Einwohnern, des Bezirks und Pfarre Grosslobming, zur Herschaft Thann, Farrach und Reifen-stein dienstbar, 3 Meile von Grosslobming, 1 Meile von Knittelfeld, 13 M. von

Judenburg.

Lobming, Vordere- und Innere-, Steiermark, Bruck. Kr., im Bzk. Kaisersherg, Pfarre Sct. Stephan, zur Hrsch. Göss Garbenzehend pflichtig.

Lobnicz, Böhmen, Bidschow. Kr., ein grosses Dorf der Herschaft Podiebrad, mit einem Bethause der helvetischen Konfession, zwischen Raschowitz und Weschetz, 2 St. von Nimburg.

Lobnig. Illirien, Kärnten, Klagenfurt.

Kr., ein Bleibergwerk.

Lobnik, vor Alters Lompnice - Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf von 145 Häusern und 1071 Einwohnern, zur Hersch. Eulenberg geh., mit einer eigenen Pfarre, einer Mahlmühle, und einem Postwechsel auf der Poststrasse nach Freudenthal, wovon es 4 Stunden entfernt liegt. Postamt mit:

Amsdorf, Braunseifen, Eichhorn, Eulenberg, Friedland, Giersig, Hersogsdorf, Kahrle, Kreuts, Kriegsdorf, Tillendorf, Weigelsdorf und Zechau. Lobnitz, Schlesien, Teschn. Kr., ein Dorf von 70 Häusern und 500 Einwoh-

nern, mit einer Mahlmühle, zur Hersch.

Bielitz gehör., unweit der Strasse nach Skotschau, am Bache, die Lobnitz genannt, 1 St. von Bielitz.

Lobnitz, Steiermark, Marburger Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Faal unterthänige Gebirgs-Gegend mit 43 einzelnen zerstreuten Häusern und

330 Einwohnern, am Bacher, 31 St. von Marburg.

Lobor, Ungarn, Warasdin. Komt., ein

Kastell und Meierhof.

Lobor, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Unt. Zagorian. Bzk., eine Herschaft, Schloss und Dorf von 180 Häusern und 901 Einwohnern, der gräffichen Familie Keglevich gehörig, mit einer eigenen Pfarre, der Gemeinde Purga einverleibt, 6 Stunden von Sanct Johann.

Loborgrad, Ungarn, Warasd. Komt.,

ein Praedium.

Lobos, Kegelgehirg -- Böhmen, Leit-

meritz. Kr., 1789 Fuss hoch. Lobositz, Lohosycze — Böhmen, im Leitmeritz. Kr., eine Herschaft u. Stadt von 163 Häusern und 1322 Einwohn., die hiesige Pfarrkirche, unter dem Titel des heiligen Wenzeslaus, ist ein in den Jahren 1733 bis 1743 v. Grund aus neu errichtetes schönes Gehäude. Eingepf. sind, ausser Lobositz selbst, die herschaftlichen Dörfer: Welhotta, Wchinitz, Sullowitz, wo sich eine Filialkirche befindet, Klein-Tschernosek, 4 Häuser in Lukawitz und 1 Haus in Pistian; ferner das Dorf Zirkowitz. wo sich eine vom Lobositzer Pfarrer abhängige Expositur befindet, welcher, nehst diesem Dorfe noch die Ortschaften Sebusein, Pirnay, Tschersing, Tlu-tzen, Kolleben und Salesel zugewiesen sind. Ausserhalb der Stadt liegt Viertelstunde westlich, an der Teplitzer Strasse, die Maria-Einsiedel-Kapelle, welche zum Andenken an die im Jahre 1756, am 1. Oktober, hier in der Umgebung von Lobositz, zwischen dem preussischen und dem österreichischen Heere vorgefallene Schlacht, gestiftet worden ist; 1 Stunde südlich von Lobositz, die von der Markgräfin Maria Franziska von Baaden im Jahre 1702 erhaute Kapelle zum Herzen Jesu. In beiden Kapellen wird jähr-lich mehrmals vom Lobositzer Pfarrer Gottesdienst gehalten. - An herschaftlichen Gebäuden sind in Lobobemerken: 1. Das grosse Schloss mit dem Sitze des obrigkeitlichen Wirthschaftsamtes über das gesammte Dominium, und den Wohnungen der Beamten; 2) der in eigener 22 #

Regie stehende Meierhof nebst der Schäferei; 3. das Bräuhaus (auf 271 Fass; 4. die Branntwein - Brennerei, mit welcher eine Viehmästungsanstalt verbunden ist; 5. das Getreide-Schütthaus am Elbeufer, nächst dem Landungsplatze, in welchem 50 bis 60 grosse Elbeschiffe sicher liegen können; 6. das von der Markgräfin Sylvia Katharina von Baaden gestiftete Spital, worin 7 Pfründler unterhalten werden; 7. zwei grosse emphyteutisirte Gasthöfe (zum Goldenen Schiff und Schwarzen Ross). Ausserdem befindet sich in Lobositz eine kais, kön. Brief- und Fahrpost, eine Elhüberfuhr und 3 unterthänige Wirthshäuser. Die Elbüberführ ist ein Privilegium, welches Lohositz schon in d. Jahren 1348 und 1395, als es noch ein Besitzthum des Klosters Altzell in Meissen war, durch Kaiser Karl IV. u. König Wenzel II. erhielt; es erstreckt sich für zwei Prahmen (oder Fähren) und einen Kahn bis & Meile sowohl stromauf-- Bei als abwärts. der Erhebung des Dorfes Lohositz zum Range einer Stadt, unter Kaiser Rudolph II., im Jahre 1600 (zu deren Erinnerung im Jahre 1776 auf Kosten des damaligen Primators Johann Georg Tscherney die jetzige Sct. Procopius - Säule auf dem Marktplatze errichtet wurde), erhielt Lobositz das Recht, ein eigenes Wappen zu führen und an jedem Freitage einen Wochenmarkt zu halten. - Das Wappen enthält 2 Thürme im blauen Felde und ein offenes Thor mit einem Schutzgitter und einem Löwen darunter. - Während des Hussiten-Krieges wurde Lobositz und dessen ganze Umgebung, besonders in den Jahren 1420 und 1426 sehr hart mitgenommen. Im dreissigjährigen Kriege hatte es in den Jahren 1634, 1635 und 1639 von den Schweden, unter dem General Banner grosse Drangsale zu erdulden. Am 1. Oktober 1756 fand hier, am Lobosch-Berge, die erste Schlacht des siebenjährigen Krieges zwischen den Preussen und Oesterreichern Statt. In Lobositz brannten an 30 Häuser ab, auch Welhotta und Sullowitz litten durch starke Feuersbrünste. Im Jahre 1757 wurde Lobositz nebst der ganzen Gegend neuerdings von feindlichen Trup pen bedräugt, welche auch späterhin, nach der Schlacht von Kollin, auf ihrem Rückzuge Alles, was sie früher noch übrig gelassen, aufzehrten oder verwüsteten. Das dadurch entstandene Elend wurde noch durch ein im Jahre

1758 eintretendes Missjahr gesteigert, auf welches 1759, am 15. April neue Verheerungen durch die preussischen Truppen erfolgten. Bei dem im Jahre 1773 neuerdings zwischen Preussen u. Oesterreich ausgebrochenen Kriege hatte Lobositz vom 11. August bis 26. September, wo ein preussisches Korps zwischen hier u. Hlinay lagerte, nicht minder empfindliche Verluste an Getreide, Wein etc. zu beklagen. - Lobositz liegt zwischen der Stadt Leitmeritz und Theresienstadt, an der von Prag. über das Mittelgebirge nach Teplitz führenden Strasse, am linken Ufer der Elbe, die hier den Modelbach aufnimmt, und am südöstlichen Fusse des Lobosch-Berges, 14 St. v. Leitmeritz, 3 Meil. von Teplitz. Postamt.

Lobotitz, Böhmen, Saaz. Kr.; s. Lo-

betitz.

Lobotitz, Mähren, Prer. Kr., ein Dorf mit 70 Häus, und 709 Einw., der Hersch. Kremsier, mit einer Lokalie, gegen N. hinter Kogetein im flachen Lande an dem Marchfl., 21 St. von Kremsier, 4 M. von Wischau.

Lobotitz, Böhmen, Elbogn. Kr., mit einem Stein- und Braunkohlenbergbau. Lobovicza, Ungarn, diess. der Theiss Beregh. Gespan., Munkácz. Bezk., ein russniak. zur Hrsch. Mankacs gehörig., nach Zsukz eingepfarrt. Dorf, zwischen Szent-Miklos und Holabina, 41 St. von Nyiresfalva.

Lobozew, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hersch. Telesznica Oswarowa geh., nach Telesznica eingepf. Dorf, 63 St. v.

Sanok, 8 St.-von Jassienica.

Lobs, Lobes, Lobus - Böhmen, Elbog. Kr., ein der Hrsch. Falkenau geh. Dorf mit einer Lokalie und 1 St. vom Orte ent. legenen Mahlmühle, die Lobesmühle genannt, 2 St. von Falkenau.

Lobus, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dorf der Hrsch. Falkenau; s. Lobs.

Lobut, Labut - Böhmen, Kaurz. Kr.,

ein Wirthshaus; siehe Lobs. Loca, Louca — Tirol, Trient. Bzk., ein Dorf mit einer Kuratie, der Pfarre Pieve

di Ledro, im Thal and Ldgrcht. Ledro,

12 St. von Trient.

Localien sindseit Kaiser Joseph II. aus zu weitlänfigen Pfarreien entstandene eingetheilte Seelsorgerstationen. Da nämlich manche Pfarreien so grossen Umfang hatten, dass sie der ordentliche Seelsorger nicht ganz vollkommen versehen oder das Volk dem Gottesdienste nicht leicht ohliegen konnte, so verordnete dieser Monarch, dass dieselben, wo es thunlich war, getheilt und eigenen

Seelsorgern anvertraut wurden, die man Localisten (Cappelani locales) nannte. Diese neuen Seelsorger dürfen zwar den ursprünglichen Pfarrer in seinen festgesetzten Einkünften nicht schmälern, daher sie weder den Zehent noch die Stolagebühren für sich beziehen können, bleiben aber von demselben in Ausübung ihres Amtes volkommen unabhängig.

Locara, Venedig, Prov. Verona und Distr. VIII, S. Bonifacio; s. S. Bonifacio. Locataxalla, Siebenbürgen; siehe

Taxalorte.

Locate, Lombardie, Prov. und Distrikt XI, Milano, eine Gemeinde-Ortschaft mit einer Pfarre S. Vitore, 2 Gratorien und 1 Kapelle, theilsweise aber auch nach S. Pietro e Paolo in Opera, theils nach S. Alessandro in Pieve gepfarrt, mit einer Gemeinde-Deputation, amLambro Flusse, von Zunico-Opera, Pieve, Pizzabrasa und Arcagnago begrenzt, 21 St. von Melegnano. Hieher gehört:

Albaredo, Boscajna, Castello, Fontana, Gabellina, Murate, Olmo, Pavona, Schweizereien. Gnignano, Murazzano, Nesparedo, Resenterio, Tuppa, Venturina, Dörfer. Grancini, Moro, Paradiso, Rotondo al Lambro, Mühlen. Salazar, Trivulzi, Landhäuser.

Locate, Lombardie, Distrikt XI, mit folgenden Gemeinden: Basiglio e Viglione con Romano Paltano. Bolgiano con Monticello, Chiaravalle, Grancie e Bagnolo con Poasco e Sorigherio. Locate con Resenterio, Tappa, Morazzano, Cassina Venturina e Nesporedo. Morsenchio. Nosedo Chiaravalle con Nosedo S. Nazzaro, Cassino S. Martino, Cassina Regoredo e Cassina del Carmine. Opera con Noverasco, Cassina Dosso, Mirasolo, Cassina Folla e Vallazza. Pieve con Viquarterio con Fizzonasco, Pizzabrasa e Tolcinasco. Ponte Sesto, Gambarone e Cassina Zavattera con Quinto de Stampi, Brandezzate e Taverna della Roggia. Quinto Sole, Salvanesco e Castellazzo con Macconago, Guarda e Guinzana. Rozzano e Ferrabue con Cassino Scanasio e Torriggio. S. Donato con Triulzo. Vajano con Cas siua Ambrogiano e Cassina Pismonte. Vigentino. Zelo Foramagno, Brusada e Monastero con Foramagno.

Locate, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano, ein Gemeinde- Loch, Lochy, Lossich, Mel - Böhmen, dorf mit einer eigenen Pfarre SS. Quirico e Giulito und einer Gemeinde-Deputation am Flusse Bozzenta und der v. Varese nach Milano führ. Prov. Str., 7 Locha, Loka - Ungarn, ein Dorf v. 2 H. Migl. von Appiano. Dazu gehören: und 24 E., im Agram. Komitate.

Bianchi, Calvi, Triansino, Vigona, Hau-

Locate, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. V, Ponte S. Pietro, ein an d. rechten Seite des 1 Migl. entf. Flusses Bremho liegend. Gemeindedorf, mit Vorstand, Pfarre S. Antonio, 2 Kapellen und 2 Kalkund Ziegel-Öfen, & St. von Ponte S. Pietro. Dazu gehören:

Alla Lesina, Alla Rippa, Alla Torre, Schweizereien.

Locatelli, Bosco Bononi e, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XVII, Asola; siehe Asola (Barchi).

Locatello, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. IV, Atmeno S. Salvatore, ein Gemeindedorf, an der linken Seite des Imagna und dem steilen Abhange d. Berges, welcher das Thal Imagna von dem Thale Brembilla scheidet, mit einer Gemeide-Deputation und Pfarre Beata Vergine, Annunziata u. Tuch-Färberei, 3 St. vnn Almeno S. Salvatore.

Loch, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein zum Wb. B. Komm. Hrsch. Egg bei Podpetsch geh., im Gebirge lieg. Dorf, 3 St. von Sct.

Oswald.

Loch, Tirol, Vorarlb., ein kl., im Grebt. Inner Bregenzer Waldlieg., der Hersch. Feldkirch geh. Dorf, 8 St. von Bregenz.

Loch, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., ein im Distr. Kom. Kammer lieg., versch. Dom. geh., nach Aurach eingpf. Dorf von 20 H., 13 St. von Vöcklabruck.

Loch, Oest. obd. E., Inn Kr., einim Pfleg. geht. Schärding lieg., nach Reinbach eingpf. Dorf, 2 St. von Schärding.

Loch, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein im Pfleggreht. Hersch, und Kastenamt Schärding gehör., nach Enzenkirchen eingpf. Dorf. 11 St. von Siegharding.

Loch, Illirien, Frianl, Görz. Kr., eine zur Kaal, Hersch. Flitsch geh. Ortschaft von wenigen Häusern, nächst dem Dorfe Serpeniza, 10 St. von Görz.

Loch, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Hrsch. Tollmein gehör., am Flusse Isnitz

lieg. Dörfchen, 7 St. von Görz.

Loch, Tirol, Vorarlberg, ein Dorf, zum Ldgcht. Bezau und Gem. Schwarzenberg,

Loch, Vorder- und Hinter- - Böhmen, Elbogn. Kr., 4 einz. Häuser, nächst dem Dorfe Grün, d Hrsch. Asch. 13 St. v. Asch.

Loch, Böhmen, Elhogn. Kr., ein d. Hrsch. Hartenberg geh Dörfchen mit alten Bleibergwerken, 1 st. von Zwoda.

Czaslau. Kr., ein Meierhof, eine Mahlmühle und Kirche, d. Hrsch Neuhof, liegt am Dorfe Trzebeschitz, 1 St. v. Czaslau.

Lochalpe, Steiermark, Judenb. Kr., im Radmergrahen, zwischen dem Plötsch u. Kammerlschlag, mit 220 Rinderauftrieb.

Lochau, Tirol, Vorarlb., ein der Hrsch. - Bregenz geh. Dörfchen, mit 178 Häus. u. 1183 Einw., Filial der Pfarre Bregenz, dieses Lagents., chemals Grents. Hofrieden 3 St. von Bregenz.

Lochau, Ober-, Tirol, Vorarlb., ein im Greht. Hofriedenlieg., zur Hrsch. Bregenz geh. Schloss, 1 St. von Bregenz.

Lochen, oder Lach - Oest. ob d. Ens, Hausr. Kr., ein im Distr. Kom. Kogel lieg. Gut und Dorf, sammt dem Pfarrhofe Sct. Georgen am Attergey, 21 St. von Frankenmarkt.

Lochen, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein dem Pfiggreht. Mattighofen und Hrsch. Friedburg geh. Pfarrdorf, mit 27 H. u. 122 E., mit guten Feldgründen, 1579 Fuss über dem Meere, am Mattigflusse, westl. von Harterholz begrenzt, mit 1 Mauthmühle, 2 Sensen- und 1 Pfannenschmiede, 1 St. von Astätt, 1 St. von Lengau, 21 St. von Mattighofen, 21 St. von Neumarkt, 4 St. von Frankenmarkt.

Lochen, Unter-, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggreht, Mattighofen geh. Weiler, in einer Ebene, nach Lochen pfarrend, 21 St. von Neumarkt, 21 St. v.

Mattighofen.

Lochenitz, Böhmen, Königgr. Kr., ein der Stadt Königgrätz geh. Pfarrdorf, mit 121 H. und 633 E., hat I Lokalie-Kirche unter dem Titel Maria Geburt, 1 Schule, beide unter dem Patronate des Königgr. Magistrats und 1 Wirthshaus. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche. Im Hussitenkriege wurde sie zwar ihres geistlichen Hirten beraubt und stand unt. utraquistischen Geistlichen, aber schon am Ende des XV. Jahrh. erhielt sie wieder einen eigenen kath. Seelsorger. Von den 6 Glocken haben die 3 grössten die Jahreszahlen 1497 und 1498, am rechten Elbeufer, unweit von der Mündung des Trotinka Baches und an der Strasse nach Jaromiř, 2 St. von Königgrätz.

Lochenwitz, Böhmen, Budw. Kr., ein kl., zur Hrsch. Hohenfurth geh. Dorf, unweit Rukendorf, 6 St. von Kaplitz.

Lochere, Tirol, ein Weiter, zum Landgreht. Levico und Gem. Caldonazzo.

Lochhausen, Böhmen, Pilsn. Kr., ein kl. Ort von entlichen Häus., zur Hersch. Tachau, bei Tachauer Dreihacken, 21 St. von Sandau.

Lochitz, Steiermark, Bruck. Kreis, ein Seitenthal der Leinsach, in welchem die Karneralpe, Aueralpe etc. sich befinden, mit 100 Rinderauftrieh.

Lochkow, Böhmen, Rakonitz, Kr., ein

Gut, Schloss und Dorf, mit 49 Häus. und 485 böhmisch. Einw., ist nach Sliwenetz (Hrsch. Dobrichowitz) eingepf, und hat 1 obrigk. Schlösschen, 1 Meierhof, 1 Bräuhaus (auf 101 Fass), welches aber nicht betrieben wird, 1 Branntweinhaus mit Potaschensiederei (gleichfalls ohne Betrieb) und 1 Wirthshaus; 1 St. westlich liegt am Tachlowitzerbache 1 Mühle von 3 Gängen. Die Juden haben 1 Betstube. Im Jahre 1800 wurde hier vom Besitzer Ferdinand Delorme 1 Cichorienkaffeh - Fabrik, die unter die ersten in Böhmen gehörte, errichtet, aber beim Verkaufe des Gutes vom ihm auf dem Smichow übergetragen, liegt auf einer Anhöhe, nächst Chotetsch, 2 St. von Prag.

Löchle, Tirol, Ob. Innthal. Kr., ein zur Lidgehts. Hrsch. Landeck gehör. Hof am Kallsberge, 61 St. von Imst, 3 St. v. Na-

sereut.

Lochlehn, Tirol, Ober Innthal. Kr., ein zur Lidgehts. Hrsch. Petersberg geh. Hof, 121 St. von Parvis.

Lochmühl, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Stadt Elbogen geh. Dorf, nächst dem Dorfe Kirchberg, 3 St. von Zwoda.

Lochmühle, Böhmen, Saaz. Kreis, ein Dörfchen, der Stadt Görkau und Hersch. Rothenhaus, 21 St. von Görkau.

Lochnitz, Steiermark, Grätz. Kr., eine Gegend, v. welcher d. Hrsch. Lankowitz Garben- u. Weinmostzehend bezieht.

Lochotin, Böhmen, Elbogn. Kr., ein d. Hrsch. Waltsch geh. Dorf, mit einer Lokalieund einem obrigktl. Meierhofe, 2 St. von Liebkowitz.

Lochotin, Böhmen, Pilsn. Kr., eine Mi-

neralquelle.

Lochovetz, auch Lehovetz - Ungarn, Szalad. Komt., ein kroat. Dorf, mit 19 H. und 142 E., gehört mehren Grundhern.

Lochow, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Meierhof, der Hrsch. Neustadl.

Lochow, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Meierhof, auf der Hrsch. Neustadt, an der Mettau, nicht weit vom Dorfe Slawietein, 3 St. von Nachod.

Lochow, Unter-, Dolny Lochow -Böhmen, Bidschow. Kr., ein der Hrsch. Welisch geh. Dorf, gegen Süd. nächst d. Dorfe Ober-Lochow, 1 St. von Gitschin.

Lochowitz, Böhmen, Beraun. Kr., eine Herschaft, Schloss und Markt v. 214 H. u. 1250 E., mit einer Pfarre, der Bach Litawa fliessthier durch, liegt zwischen Horzowitz und Suchomast, 11 St. von Zditz.

Lochsen, Mähren, Olm. Kr., ein Markt, zur Hrsch. Ziadlowitz; s. Lexen.

Lochstampf, Oest. ob d. E., Inn Kr., einim Pflggcht. Schärding lieg., d. Hrsch. Gross-Schörgarn geh., nach Andorf eingpf. Dorf, & St. von Siegharding.

Lochtschitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hrsch. Kulm geh. Dorf von 35 H. und 220 E., ist nach Türmitz eingepf. und hat im Orte selbst 1 Kapelle, so wie eine andere auf dem Berge Jedwina, welche 1817 von dem damaligen Lochtschitzer Richter Adam Ritschel neu erhaut worden ist, mit einem Braunkohlenberghau, an nördlich. Fusse des Berges Jedwina, gegen Nord. nächst Chottowitz, 11 St. von Kulm, 2 St. von Aussig.

Lochtusch, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Hersch. Gross-Skal gehör. Dörfchen von 20 Häusern und 134 Einw., zur Filialkirche Praslawitz eingepf., liegt an dem Berge Kozakow, 11 St. v. Gross-

Skal, 2 St. von Sobotka.

Lochutzen, Lochausice - Böhmen, Pilsn, Kr., ein Dorf von 42 Häusern und 231 Einwohn., nach Tuschkau (Hersch. Chotieschau) eingepfarrt, 13 Stunden von Kladrau.

Lochy, Böhmen, Czaslauer Kr.; siehe Loch.

Lock, In, Na Locki - Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Stattenberg gehör., nach Monsberg eingepf. Bauernhof, 6 St. v. Windisch-Feistritz.

Lockawitz, Illirien, Friaul, Görzer Kr., ein zur Herschaft Heiligen Kreutz gehöriges Dorf, zwischen den Bergen Zhoviu und Doll im Thate, 2 St. von Czerniza.

Locke, Steiermark; siehe Locke und Laack.

Lockehaus, Leuca - Ungarn, ein Markt im Eisenburg. Komt.

Lockenhaus, Ungarn, Eisenburger Gespanschaft, eine alte Bergfeste, mit seinen übereinandergethürmten Schlossgehäuden und mächtigen Aussenwerken, den viereckigen Thürmen an den Ecken, grösstentheils eingedeckt, und anscheinend bewohnbar. Der Schlossberg ist von der Strasse aus leicht zu ersteigen, u. bald schreitet man durch das Thor der Aussenwerke, welche, einen geräumigen Zwinger bildend, in einiger Entfernung um die Wohngebäude gezogen sind. - Ueber Stufen gelangt man an das zweite Thor, in dessen Halle ein verrosteter Sporn aufgehängt ist, und über dem sich eine verwischte lateinische Inschrift befindet. Ein grosser, von kassemattenartigen Gebäuden gebildeter Hof, führt zu dem ältern Theile der Burg, wo man beinahe einen Führer braucht, um sich in der Menge von Treppen, Gängen, Gemächern, Gallerien, Sälen und hohen Thürmen, die allgesammt verwüstet und vernachlässigt sind, nicht zu verirren. - Einzelne Theile der Burg drohen augenblicklichen Einsturz. Sie gehören allen Baustylen an, vom vierzehnten bis in's siehzehnte Jahrhundert. - Im inneren Hofe am Eingange, wo das Luftloch einer unterirdischen Halle befindlich ist, findet man eine gemauerte Halle, und an der Ecke einen beinahe 60 Klafter tiefen Brunnen. Die Burg-Bewohner, arme Innleute, zeigen den Fremden dessen Tiefe, indem sie brennende Strohbüschel hinahwerfen. - Neben diesem Brunnen ist links eine kleine Thüre. vor welcher ein rother Flecken in der Erde unvertilgbar immer roth, und an Farbe frischvergossnem Blute ähnlich ist. - Durch diese Thüre gelangt man in den ganz aus behauenen Ouadern erhauten Kapitelsaal der Tempelherren, welche einst dieses Schloss besassen; er ist hoch gewölbt, und wird durch acht Säulen in zwei Theile abgesondert. - Durch ein kleines, der Thüre gegenüber, hoch angebrachtes, und zwei nach der anstossenden Gallerie sehenden Fenstern wird er nur schwach erleuchtet. Ein ähnlicher liegt in der Nähe. Die eirunde, gewölbte, alte Familiengruft ist leer, und heisst der Wasserkeller. In den unterirdischen Gewölben der Burg hielten einst die Templer ihre schauderhaften Mysterien, die aber in Wahrheit wahrscheinlich blos in geheimen Berathungen, Verrichtungen sonderharer Bräuche und dergleichen bestanden. - In der Gruft der neuen Kirche des Marktes liegt unter Anderen der unglückliche Graf von Nadasdy, der mit Zrinyi und Frangipani bingerichtet wurde. Sein Leichnam ruht, in ein goldgesticktes weisses Todtentuch gehüllt, in einem marmornen Sarge. Sonst ward er, da die Gruft die darin aufbewahrten Leichen ziemlich erhält, den Fremden gezeigt; da aber (durch das zu genaue Betrachten?) bereits alle goldenen Knöpfe seines Kleides, und eines seiner Armbänder abhanden gekommen ist, so kostet es jetzt Mühe, den Leichnam zu Gesichte zu bekommen.

Lockgraben, Steiermark, Brucker Kr., ein Seitenthat des Stainzgraben, zwischen dem Schirminggraben u. Rumpoldeck.

Lockhof, Steiermark, Grätzer Kreis,

Weingebirgsgegend im Amte Kulm, zur gacs, Berényi und andern adelichen Fa-

Hrsch. Thanhausen dienstbar.

Lockowitzen, windisch Lokavitza eine zum Wh. Bzk. Kom. und Landge- 1 Meile vom Markte Szecsény, 23 Meile richte Bleiburg geh. Gegend an der Gutensteinerstrasse, 5 Stunden von Völ-

Loco. II, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. V, Robecco; s. Persico.

Loco Pajnano e Loco Tecco, Lombardie, Prov. Como und Distr. IX, Bellano; s. Sveglio.

Locopolis, Illirien, Krain, Laibacher Kreis, eine Herschaft und Stadt;

siehe Laak.

Loco Tecco e Loco Pajnano, Lombardie, Prov. Como und Distr. IX,

Bellano; s. Sveglio.

Locoviz, Illirien, Friaul, Görzer Kr., ein zur Hersch. Kanal geh. zerstreut lieg. Loczany, Galizien, Wadowicer Kr., grosses Dorf von 144 Häusern, 61 St. von Görz.

Lócs, Ungarn, Oedenburg, Gespanach., ein ungar. Dorf von 70 Häusern und 538 Einwohnern (325 Kathol., 184 Evang., 29 Juden), Filial von Sajtos-Káll, mehre adeliche Kurlen und Grundherren, 21 St. von Güns.

Löcs, Lucse, Kis- und Nagy-, Ungarn, Presburger Gespanschaft, ein

Dorf.

Löcs, Lucs - Ungarn, ein Dorf im

Barany. Komt.

Lócsa, Kis- und Nagy-, Ungarn, Bars. Komt., 2 Dörfer.

Löcse, Leutsovia - Ungarn, eine Stadt

im Zipser Komt.

Locsmand, Lotsman, Lothsmansburg Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburger Gespansch., im Ober. Bzk., ausserhalb des Raab-Flusses, ein deutscher Marktflecken von 163 Häusern und 1221 Einwohnern (372 Kathol., 849 Evang.), der fürstlich Eszterházyschen Herschaft Keő-Szeg gehörig, mit einer eigenen Pfarre und Bethause der A. C., Ackerbau, Mahlmühle, Waldungen, Jahrmärkte, liegt unter dem 47° 27' 6' nördlicher Breite und 34° 15' 12" östlicher Länge, zwischen Udvard u. Egyházasfalva, am Flusse Repcze, 13 Stunden von Güns.

Locsod, Ungarn, Pest. Komitat, eine Puszta mit 4 Häus. und 41 Einw., Filial

von Tapjo-Sap.

Barser Komt.

grader Gespanschaft, Szecsén. Bzk., ein ungar. Dorf von 135 Häusern und 1096 meistrk. Einwohnern, den Grafen For-

milien dienstbar, mit einer röm, kathol. Lokalpfarre und Kirche, Waldungen, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., liegt auf der königlichen Landstrasse, von Szakall.

Lócz, Alsó-, Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gespansch., im äusseren Bezirk, ein adeliches Dorf von 92 Häusern und 667 rom. kath. und jüd. Einwohnern, in der Pfarre Zavar, fast mit Felső-Lócz zusammenhängend, unweit Moderdorf, Mahlmühle, 1 St. von Nagy-Szombath.

Locz, Alsó- u. Felső-, oder Lacz · Ungarn, diesseits der Theiss, Gömörer Gespanschaft, Putnok. Bzk., bin Praedium, zwischen den Ortschaften Noprogy und Szent - Király, 2 St. von

Tornallya.

ein Dorf der Herschaft Tyniec und Pfarre Spitkowice. Post Mogilany.

Locze, s. Leutschau.

Loczenicz, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf, der Hrsch. Grazen geh.; siehe Lotschenitz.

Loczfalu, Laczfalu - Ungarn, cin

Dorf im Szathmar. Komt.

Lócz, Felső-, Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gespansch., im äusseren Bzk., ein den Grafen Illeshazy gehör. Dorf von 46 Häusern und 336 rk. Einwohnern, nach Nagy - Bresztovány eingepfarrt, Mahlmühlen, zwischen N. Bresztovány und Alsó-Lócz, 1 St. von Nagy-Szombath.

Loczina, Ungarn, Saros. Komt.; siehe

Nagy-Ladna.

Loczka, Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Chudowein geh.; siehe Lauczka.

Loczka Vass, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein dem Wb. Bzk. Komm. und Probsteiherschaft Neustädtel geh., nach Waltendorf eingepf. Dorf, 3 St. v. Neustädtel.

Loda, Lombardie, Provinz Mantova u. Distr. XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga (Polesine).

Lodany, Ungarn, Bars. Komt.; siehe Ladány.

Lodeina, Weliki-, Ladua-Nagy - Ungarn, Saroser Gespanschaft, ein. Dorf.

Locz, Lowce - Ungarn, ein Dorf im Loden, Danne - Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein zum Wh. Bzk. Komm. Lócz, Ungarn, diess, der Donau, Neo- und Hersch. Reifnitz gehör., und dahin eingepfarries Dorf, an dem Fusse des Berges Velka Gorra, 91 Stunde von Laibach.

Lodenitz, Böhmen, Beraun. Kr., ein der Herschaft Karlstein geh. Pfarrdorf, liegt an dem Bache gleichen Namens und der Reichs - Strasse, 1 Stunde von Beraun.

Lodenitz, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein der Hrsch, Kornhaus gehör, Dorf von 28 Häusern und 170 Einwohnern, nach Kornhaus eingepf., & St. von Kornhaus, 3 St. von Zehrowitz.

Lodenitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein der Hersch. Choltitz gehör. Dörfchen von 14 Häusern und 94 Einwohnern, nach Lipoltitz eingepfarrt, hat einen Meierhof und in der Nähe eine Mühle (Neu-Pille, Nowopilsky Mleyn), 1 St. von Choltitz, 31 St. v. Chrudim.

Lodenitz, Mähren, Znaimer Kr., ein Dorf von 102 Häusern und 574 Einwohnern, zur Hrsch. Mislitz, mit einer eigenen Pfarre, nächst Pohrlitz, an der Ig-

lawa, 3 St. von Laatz.

Lodenitz, Deutsch-, Mähren, O!mützer Kr., ein Dorf von 107 Häusern und 775 Einwohnern zur Herschaft Sternberg gehörig, gegen Osten an der Kaiserstrasse nach Schlesien, mit einer Lokalie zur Pfarre Bährn, 11 Stunde von Sternberg.

Lodenitz, Mährisch-, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf von 82 Häusern und 451 Einwohnern, zu den Olmützer Stadtgemeindegütern gehörig, hinter der March an der Poststrasse, und an der Wiener-Prager Eisenbahn, 1 St. von

Olmütz.

Loderhof, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend, z. Pfarre Weizberg, ist z. Bisthumsherschaft Seckau mit 1 Garbenzehend pflichtig.

Loderman, Siebenbürgen, Kokelb.

Komt.; s. Lodormány.

Lodersberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Aggsbach geh. kleines Dörschen; s. Lottersberg.

Löder-Tejed, Tejed Löder - Ungarn, ein Dorf im Presh. Komt. Lodetz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Mine-

ratwerk. Lodi, Lombardie, Prov. und Distr. I.

Cremona; s. Due Miglia

Lodi, I et II, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Dergano.

Lodi, Laus Pompeja nova, -Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi, eine königliche Delegations- und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und des I. Distriktes derselben, mit einem Bisthume, Kathedralkirche und drei Pfarren: S. Lorenzo, S. Salvatore und Sta. Maria Maddalena, füuf Aushilfskirchen, einem

Santuario und sechs Oratorien, dem Sitze der königlichen Delegation, eines königlichen Tribunals erster Instanz und Finanz-Intendanz mit einer politischen Gerichtsbarkeit, Platz-Kommando, Liceum u. Gymnasial-Schulen, einem Leih - Amte und zwei Erziehungs-Anstalten für Knaben und Mädchen. Hier befinden sich ein Provinzial - Postamt und Pferdewechsel zwischen Casal Pusterlengo und Melegnano, 23 Posten von Milano, nebst einer Mühle am Adda-Flusse, drei anderen im Innern der Stadt', dann drei Zucker-Fabriken, liegt unter dem 45° 18' 31" nördlicher Breite und 27º 106 37" östlicher Länge, auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Adda. - Die Stadt hat 1860 Klafter Umfang, ist mit Mauern umgeben, gut gebaut, aber verarmt und schmutzig, zählt mit den 8 Vorstädten 1400 Häusern und 15709 Einwohner. Die Strassen sind breit, der Hauptplatz mit Säulengängen umgeben. - Das Kastell ist nicht mehr haltbar. - Unter den 19 Kirchen sind sehenswerth: die Domkirche, die Kirche l'Incoronata, ein Achteck, nach Bramante's Zeichnung, mit vorzüglichen Fresko und Gemälden von Callisto Piazza. Der bischöfliche Pallast. Palazzo Barni, Merlini, ersterer unvollendet. Schönes Theater. Lodi erzeugt in fünf Fabriken vortreffliche Majolika und Fayence, nach jener von Faenza die beste. Wachsbleiche, Fabrik chemischer Produkte. In der Gegend Salpeteranlagen. - Lodi ist das Vaterland der Parmesankäse, zu deren Erzeugung in der Umgegend über 30,000 Kühe gehalten werden. Die Viehzucht ist hier so bedeutend, dass 2000 Stück auf eine Quadrat - Meile kommen. - Lodi, das alte Laus Pompeja, aber nicht die heutige Stadt, sondern der 5 Miglien davon entfernte Ort Lodi vecchio, - erhielt unter Julius Cäsar das römische Bürgerrecht, litt viel zur Zeit der Völkerwanderung, und wurde in den Zeiten der Bürgerkriege von den Mailändern im Jahre 1111 ganz zerstört, worauf die Bewohner sich in der Gegend der jetzigen Stadt Lodi am rechten Ufer der Adda anbauten. In den Kriegen des Kaisers Friedrich Barbarossa waren die Lodigianer eifrige Anhänger des Kaisers, und trugen viel bei, zur Zerstörung Mailands, - auch schlossen sie sich nicht an zum Bunde der lombardischen Städte, - sie wurden aber bei dem Kongresse zu Pontida

gänzlich unter Mailands Oberherschaft. - Im Jahre 1796 erzwang hier Buonaparte den Uebergang über die 609 Fuss lange hölzerne Brücke über den Addasuss mit einem Verluste v. 12000 Mann gegen die Oesterreicher unter Beaulieu. - In der Mitte der Stadt ist der grosse regelmässige Platz, an seiner Ostseite steht die grosse Domkirche (il Duomo alla S. M. V. Assunta), - im gemischten Style gebaut. - das Hauptthor ist schön und abweichend von dem übrigen Baustyle. Das Innere hat einige gute Gemälde von Lanzani, Giu. Procaccini, Malosso und von Callisto Piazza, dem berühmten Maler Lodis, - eine grosse lateinische Inschrift - zum Andenken des berühmten Lodigianers Franchino Gaffurio, der zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ganz Italien die Gesetze der Harmonie gab. - In der Sakristei ist eine sehr schöne Arbeit aus dem Aufange des 15. Jahrhunderts zu sehen — es ist aus massiven Silber mit Emailarbeiten verziert, besonders schön sind die Basreliefsfiguren. der Meister ist unbekannt. Im Chor sind 3 grosse Gemälde von Erc. Procaccini. - Ober der Thure, welche zur Munizipalität führt, ist das Bild, von Malosso. - Auf den Platz hinaustretend, sieht man rechts ein schönes Freskogemälde mit dem heiligen Hieronimus - von Anton Porro. -Die Hauptmerkwürdigkeit Lodi's ist die Kirche Incoronata - eine Rotonde - von Bramante erhaut, und wie eine Inschrift in der Kirche sagt auf der Stelle eines Venus Tempels. Die schöne Architektur der Vorhalle ist auch nach der Zeichnung Bramantes, - die Kirche wurde im 16. Jahrhundert von dem Lodig. Architekten Giov. Battagio, mit Zusetzung vieler Ornamente ausgebaut. Im 17. Jahrhundert wurde die Kuppel, die schöne Freskomalereien von Luini und Lomazzo hatte, sehr beschädigt, - man setzte Statuen in -dieselbe, - (vor Kurzem erst wurde diese Kuppel wieder restaurirt und mit schönen Freskomalereien wieder ausgemalt). -Besonders schenswerth ist diese Kirche wegen den herrlichen Bildern von Callisto Piazza, - einer der besten Schüler Tizians, - von ihm ist das beste Bild der Kirche, die Enthauptung des heiligen Johannes Baptist. - Der reiche Hochaltar ist aus afrikanischem Marmor aufgeführt und mit schönen

dazu gezwungen, - später kam es vergoldeten Bronzen geziert. - And. Lanzani malte im Jahre 1691 d. Chor. und sein Brüder Carlo Ant. Lanzani verfertigte die Chorstühle mit schönen eingelegten Arbeiten. - (Von einem Bruder des berühmten Callisto ist das schöne Bild hinter dem Hochaltar unter Glas und Rahmen). - Sehenswerth ist die Kirche San Francesco welche der fürchterliche Guelfen Häuptling Antonio Fissiraga, Anführer der Florentiner, und später Herr und Tyran von Lodi, im Jahre 1287 erhauen liess, - die Kapelle della Madonna di Caravaggio darin, hat die Fresken von Salmeggia - neben an ist das Monument des berühmten Dichters Franc. De Lemene († 1704), ein antiker Sarkophag hat die Asche des Stifters der Kirche des Ant. Fissiraga. - Die Kirche San Lorenzo hat mehre Gemälde von G. Piazza und das Grabmal des berühmten Lodov. Vistarini, der unter dem Berzog Franz Sforza II. Como vertheidigte - das Valtellina croberte, und Gouverneur war von Allessandria - Asti - Soncino - Castiglione und aller Oerter der Ghiarra d'Adda - er starb 1555. Neben der S. Francesco Kirche steht das gut verwaltete Bürgerspital, dem der Nob. Giulio Codeasca sein ganzes Vermögen hinterliess. - Berühmt ist in Lodi das Mädchen-Erziehungs-Institut, in der Contr. S. Salvatore, der Madame Cosway, welche es im Jahre 1812, unter dem Schutze des damaligen Vicepräsidenten Franc. Melzi d'Eril Duca di Lodi, auf ihre Kosten gründete, und bis zu ihrem Tode 1838 geleitet hat. Madame Hadfield Cosway (geboren zu Florenz 1759 † 1838 in Lodi - war mit dem englischen Mahler Cosway verheirathet) brachte diese Anstalt zu einem ausgezeichneten Rufe, - viele geschickte und brave Mädchen kamen aus derselben hervor, - Kaiser Franz I. erhob die Anstalt im Jahre 1830 zu einem englischen Damenstifte und 1834 ihre Vorsteherin zur Baronesse, auch die Stadt ehrte ihre Verdienste und vielen Wohlthaten, - noch bei Lebzeiten liess sie ihre Büste von Manfredini ausgeführt, aufstellen. (Mad. Cosways Wohnung war dem Kunstwerthe nach, das sehenswürdigste Haus in Lodi - es waren darin schöne Gemälde von Giulio Romano + Venusti - Parmeggiano - Albano - Rembrandt - Rubens - und Rich. Cosway - etc. - Schenswür-

dig sind noch in Lodi: mehre vorzügliche Gemälde in Casa Somariva, im Hause des Dottor fisico Gemmello Villa, worin ein sehr schönes Bild von Sassoferrato, - eine Nachahmung von Rafaels Madonna di Fuligno -Bilder von Callisto Piazza, Holbein -Nuvolone - Zeichnungen vom Cav. Bossi und Camuccini, - bei dem Consigliere Beonio ein schönes Bild von Ciro Ferri, - von Call. Piazza -Kupferstiche von Alb. Dürer, - alte Medaillen in Lodi Vecchio ausgegraben, und eine sehr schätzbare Bronzfigur der Venus. - Bei der Brücke im Hause des Dr. Lorenzo Dossena ist ein grosses Bild von dem Lodig, Pietro Bignami von der Schlacht auf der Brücke von Lodi 1796 sehenswürdig. Postamt. Diesem Stadtbezirke sind einverleibt:

Cà de' Ratti, Casottino, Cassina Monfrina, Cassina nuova, La Colombina, Le Due Chiani, Il Rivellino, Il Zambellino, Gemeindetheile.

Lodi e Crema, Lombardie, eine Delegation, hat 34 geogr. Qaadr. Meil., hesteht aus den Territorien von Lodi e Crema, mit 220,000 Einw., in 9 Distrikte abgetheilt nämlich : Lodi, Paullo, S. Ange-

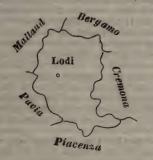

lo, Borghetto, Casal Pusterlengo, Codogno, Pandino, Crema; - zwischen d. Provinz Bergamo N., Cremona O., dem Herzogthume Parma S. u. dav. durch den Po geschieden, Pavia SW., Mailand NW., die Flüsse sind : Po, Adda, Lambro ; Pro- Löd, Kis-, Ungarn, jens. der Donau, dukte: Getreide, Flachs, Früchte, Leinwand, vorzügleh Parmesan, Strachino-Käse die ein bedeutender Handelsartikel sind.

Lodf, Lombardie, Distrikt mit den Hauptgemeinden: Lodi, - Bottedo, - Ca de' Zecchi con Ca Cesarea, Zelasca e Ca Nuovo, - Campolungo con Ca di Madonna Taddea Vistarini, S. Giovanni in Boldone e Muzza S. Angelo con Andreola e Maguzzana, Casaletto, Chiosi di Porta d' Adda. - Chiosi di Porta Cremonese. -Chiosi di Porta Regale con Torre dei Dardanoni, - Cornegliano con Ca del Papa, Ca de' Squintani e Belvedere, - Gugnana con Ca del Fontana, - Lodi vecchio con S. Stefano Gallinazzo, Gualdane e S. Maria di Lodi vecchio con S. Marbo, S. Bassano, S. Michele, Lavagna, Ca dei Racchi, Malgorata, Dorada, Comasna e Tajetta, - Pezzolo de' Codazzi con Mascarina, Cassina Ladina e Cassinetta, -Pezollo di Tavazzano Mignone, Bergorato con Bagnolo, Nibbiolo e Cassinetta, - Salerano. - S. Maria in Prato con Codazza e Cessina Porra, - S. Zenone con Ceregallo, - Vigadore con Riolo e Portadore, - Villa Rossa con Mairano.

Lodin, Böhmen, Bidschow. Kr., ein der Hrsch. Sadawa geh. Dorf, mit 74 H. und 434 E., ist eine k. k. Beschäl-Station und hat 1 Wirthshaus und 1 Meierhof nebst Schäferei, welche ! St. westl. vom Orte entfernt liegen. Die Bauern dieses Dorfes sind nach Petrowitz, die Häusler aber nach Nechanitz eingepfarrt Unter d. Häuserzahl von Lodin ist auch das & St. wstl. davon liegende, erst in neuerer Zeit entstandene Dorf Janatow begriffen, welches aus 25 Häus. und 144 Einw. besteht und nach Nechanitz eingpf. ist, am Bache Bistrzicze, 2 St. von Königgrätz.

Lodin, Steiermark. Judenb. Kr., am rechten Ufer der Mur, unt. Prödlitz, an einem gleichnamigen Bache.

Lodisxlar, Ungarn, Warasd. St. Georger Grenz-Regimts., ein Dorf, mit 1 Gemeinde Schule, 11 Hänsern, 61 St. v. Bellovár, 11 St. von der 11. Comp. Szokollovcz.

Lodi vecchio, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi, ein! Marktflecken,, (ehedem Stadt) und Gemeinde mit Vorstand, Pfarre und Vicariat S. Pietro Apst., einem Oratorio, 5 Käsemachereien, einer Mühle, Oel-Stampfe u. Presse, 5 Migl. und 1 1 St. von Lodi. Dazu gehröen:

Canturini, Gallinazza, Gualdane, S. Steffano, Gemeindelheile,

Veszpr. Gesp,, Devetser Bzk., ein Dorf dem Veszprim. Bisthum geh., mit einer eigenen Lokalpfarre, zwischen Varazlad und Rendek, hat 181 Häus. und 1388 rk. Einw. Waldungen. Ackerbau. Gute Weiden. Viel Obst. Eisenhammer. Mahlmühle, Eisenbergwerke, Die Einwohner verfertigen allerhand Holzgeräthschaften u. Kopfmützen von Eichenschwamm, womit sie Handel treiben, auf der Poststrasse in das Eisenburg. Komt., 31 St.

von Veszprim.

Lodne, Ungarn, diesseits der Donau, Trentsch. Gesp., Sohler. Bzk., ein zur gräfl. Csákyschen Hersch. Budetin und Pfarre Kiszucza-Ujhely geh. Dorf, gegen N. am Flusse Kiszucza, 21 St. von

Lödnitz, Schlesien, Troppau. Kr., ein Dorf der Hrsch. Lodnitz und Pfr. Lösch.

Lodnitz, Schlesien, Troppau. Kr., ein Gut und Dorf zur Pfarre Neplachowitz, hat 94 Häus. und 580 Einw., 1 St. vom Oppaflasse, gegen O. nächst Kreutzendorf, 2 St. von Troppau.

Lodnitz, Schlesien, Troppau. Kr., ein Steuerbezirk mit 2 Steuergemeinden und

1260 Joch.

Lodola Motta, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Rodigo.

Lodolina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; siehe Pandino.

Lodollino, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. XV, Remete; s. Quistello S. Giacomo.

Lodolo, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. VI, Castel Goffredo; siehe Castel Goffredo.

Lodomér, Lodomirowá – Ungarn,

ein Dorf im Zemplin. Komt.

Lodomerien, ein Theil des chemaligen Königreiches Pohlen, wovon der Kaiser von Oesterreich, da er König v. Ungarn ist, den Titel als König, nämlich König von Galizien und Lodomerien führt. Es ist daher folgendes über Lodomerien zu sagen: Wladimir der Grosse, russischer Czaar zu Kiew, eroberte in den Jahren 981-992 einen grossen Theil Pohlens gegen die polnischen Herzoge Miesko und Boleslas, und vereinigte denselben mit seinem Reiche Lodomirzitz, Lidemiersitz - Böhzu Kiew. Dieser Theil Pohlens erhielt Name: Wlodimirien. ihm den Lodomirien, so wie ihm darin erbaute Hauptstadt Wlodimir auch Wladimir, und einige andere von ihm gegründete Städte gleichen Namens Lodorina . Lombardie, Provinz Coz. B. Wlodimir am Bug, Wlodimizicz etc. Die jeweiligen Grenzen dieses Landstriches auch nur mit einiger Verläss- Lodormány, Siehenbürgen, ein Berg lichkeit anzugeben, dürfte beinahe unmöglich sein, wegen den oftmaligen Veränderungen, welche die Oberherschaft darüber durch Vererbung und Erorberung erfahren. Jedenfalls umfasste dasselbe einen bedeutenden Theil des heutigen russisch-pohlnischen Volhinien und den nördlichen Theil des heutigen Galizien. Bela III. König von Ungarn

eroberte im Jahre 1185 das Land Halicz (Galizien) unterstützt v. d. grössten Theil d. Bewohner dieses Landes gegen den seiner Grausamkeiten wegen verhassten König Vlodimir. Seit d. J. 1190 führte er hierauf, wie alle seine Nachfolger den Titel König von Halicz. Sein Sohn Hemerich (Emerich, Imre, Heinrich) vergrösserte Macht und Titel der ungarischen Könige durch die Erorberung des Landes Lodomerien. Der Bruder desselben, König Andreas II. war es, welcher im J. 1212, den Titel König von Lodomerien, dem ungarischen Königstitel hinzufügte, und seit dieser Zeit bis jetzt schreiben sich alle ungarischen Könige; Könige von Galizien und Lodomerien. Nachdem im Jahre 1382 erfolgten Tode König Ludwig des Grossen von Ungarn nahm Wladislaus Jagello, Gemahl der jüngeren Tochter desselben, Hedwig, widerrechtlicher Weise Galizien und Lodomerien in Besitz, ohne dass die nachfolgenden Könige von Ungarn im Stande waren, ihre Gerechtsame darauf geltend zu machen und durchzusetzen. Jedoch behielten sie unter ihren Titulaturen stets den Titel: König v. Galizien und Lodomerien. Als unter K. Ferdinand I. das Königreich bleibend an das Haus Habsburg gefallen war, führte auch er und alle seine Nachfolger diesen Titel fort. Im Jahre 1773 endlich fielen jedoch die Länder Galizien und Lodomerien wieder an Oesterreich zurück, indem die K. Maria Theresia in Folge des unterm 18. November 1773 zu Warschau mit dem Königreiche Pohlen abgeschlossenen Vertrages die angestammten Rechte auf Galizien, Lodomerien, Podolien und die böhmischen Kronlehen Zator und Oswieczim wieder mit Erfolg geltend machte.

meu, Pilsn. Kr.. ein Dorf der Herschaft

Manetin, 1 St. von Manetin.

au'h die von Lodora, Cassina, Lombardie, Pr. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; s. Bornago.

> mo und Distrikt XIV, Erba; siehe Buccinigo.

> in der Kokelburger Gespanschaft, 3 St. von Lodormány und Hoszszú-patak.

Lodormány, Loderman, Dorman -Siehenbürgen, Kokelburg. Gespansch., Taterlak. Bzk., ein zwischen Hügeln lieg., mehren Grundherren gehör, watachisches Dorf von 470 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, 8 St. von Nagy-Selvk.

Lodovica Porta, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi Santi di

Porta Ticinese.

Lodrino, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. VII, Bovegno, ein Gemeinde-Dorf mit einer eigenen Pfarre S. Vigilio, einer Aushilfskirche und einer Gemeinde-Deputation, 6 Miglien von Gardone. Hieher gehören:

Anto, Basci, Blesco, Cocca di là, Cocca Ghisla, Dosdazio Morandi, Frata Morandi, Fratelle, Prada, Resolvi di sopra e di sotto, Spino, Ventiche di

sopra e di sotto, Meiereien.

Lodrogno, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) u. Distr. VII, Chiavenna;

s. Novate.

Lodron, Tirol, Trient. Bzk., eine Herschaft und Dorf, Kuratie der Pfarre Condino, Hauptort des ehemaligen Landgerichts Lodron, und Sitz der Obrigkeit mit dem Schlosse Sct. Barbara, Ldgehts. Condino, an dem Flusse Caffaro, mit einem Grenz-Zollamte an der Venetianischen Grenze, in einer sehr gebirgigen Gegend.

Lodron, Böhmen, Budweis. Kr., eine Vorstadt; s. Rosenberg (Stadt).

Lodus, Mlade-, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf von 15 Häusern und 67 Einwohnern, zur Herschaft und Pfarre Budweis gehörig; abseits liegen die Einschichten a) Rother Hof, \(\frac{1}{3}\) Stunde b) Sandhäusel \(\frac{1}{4}\) Stunde südwestlich und c) beim Schinko, eine Rustikal-Chalupe, \(\frac{1}{2}\) Stunde südöstlich, \(-\frac{1}{2}\) St. von Budweis.

Lodus, Labus — Böhmen, Budweiser Kr., ein *Dorf* von 15 Häusern und 85 Einwohnern, der Herschaft Rosenberg gehör., nach Böhmisch-Reichenau (Herschaft Krumau) eingepfarrt, 2½ St. von Rosenberg.

Löd, Varös-, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprim. Gespansch., Devetser. Bzk., ein dem Veszprimer Bisthum gehör. Dorf von 231 Häusern und 1767 rk. Einwohnern, mit einer Lokalpfarre, Getreide-, Hanf-, Flachs-, Erdäpfelund Maishau, grosse Waldungen, zwei Mahlmühlen, Säge- Mühle, Bräuhaus, Verfertigung allerhand hölzerner Hausgeräthschaften, Eisenbergwerke, die ausser Eisenstein auch Antimonium, Berggrün, Steinkohlen und Vitriol enthalten; am Bache Torna, zwischen Szt. Pál, Kis-Löd und Jáko, 3 Stunden von Veszprim. Postamt.

Lodygowice, Galizien, Wadowicer Kr., eine Herschaft und Dorf miteiner Pfarre und einem alten Schlosse, zwi-

schen Gebirgen an dem Sola - Flusse, 3 St. von Bielitz.

Lodyna, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hrsch. Dobromil gehör. Dorf am Flusse Strywiaz, 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> St. von Dobromil.

Lodzinka górna, Galizien, Sanok. Kr., ein Dorf, eigene Hrsch. und Pfarre

Biercza. Post Sanok.

Lodzyna, Galizien, Sanok. Kr., ein Gut und Dorf, am Flusse Saan, 21 St. v. Sanok, 8 St. von Jasienica.

Lodzynka, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hrsch. Bachorzgehör. Dorf mit einer Pfarre, nächst Bircza, 3 St. v. Przemysl. Post Sanok.

Loebenerberg, Steiermark, Brucker

Kr., ein Berg, 1069 Fuss hoch.

Lófalva, Kobule, deutsch Kobile — Ungarn, diess. der Theiss, Saros. Gespan., Szektsöer Bzk., ein Dorf von 80 H. und 604 E., mit einer Pfarre, grenzt an Klusse, Bartosfalva, Beczallya und Bessó. Weiden. Wieswachs, Waldungen, hat mehre Grundh., 1½ St. von Bartfeld.

Löfelbach, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wb. B. Kom. Hartberg sich befindend., den Hrsch. Neuberg und Hartberg dienstbares Dorf, mit 198 fläus. u. 500 £., ¼ St. von Schildbach, geg. W., 54 St. v. litz.

Löfelberg, Steiermark, Grätz. Kreis, eine im Wb. B. Komm. Hartberg sieh befind., zum Dorfe Löfelbach geh. Gegend v.

mehren Häus., 5½ St. von Iltz.

Lofer, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfleggrcht. Lofer (im Gebirgsl. Pinzgau) geh. Markt, mit 59 Häus. und 415 Einw., am linken Ufer der Saalach, an der nach Tirol führ. Poststrasse. Pfarrt nach Sct. Martin; hat 1 Filial - Kirche der Mutter Gottes gewidmet u. besetztes Frühmess-Beneficium, 1 Schule, 2 Braustätten, fünf Wirthe, und 1 Landarzt. Es ist der Sitz d. gleichnamigen Landgerichts, zugleich Marschstation; Sitz des Rentamtes, welches die Brief-Sammlung nach Tirol und Salzburg zu besorgen hat ; eines Mauth-Oberamtes, einer Revier-Försterei, einer Tabak- u. Siegelgefällen-Aufsichts-Behörde; diessfallsige Legstatt und Militär-Grenz-Kordons-Station. Es wird v. dem Loferbache, der aus dem Pillersee in Tirol entspringt, durchschnitteng zählt 2 Mahlmühlen u. hält 2 Freimärkte, 5 Pässen in der Nähe, die aber jetzt nicht hefestigt sind, 6 St. v. Reichenhall u. Saalfelden, 8 St. v. Kitzbühel, 10 St. v. Salzburg, 2 St. von Unken, 2 St. von Weidring. Postamt mit:

Au, Faistan, Gumping, Hallemstein, Hinterthal, Haschbichl, Hochanger, Kirchenthenthal, Sct. Martin, Magerberg, Oberthurn, Schefsnoth und

eissbach.

Pfarre und einem alten Schlosse, zwi- Lofer, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum

geh. Weiler, in der Pfarre Mattsee, 3 St. von Neumarkt.

Lofer, Tirol, ein Weiter, zum Ldgrchte. Kitzbichl und Gem. Kössen.

Loferbach, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein Bach.

Loferstein, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pflggcht. Mittersill (im Gebirgslande Pinzgau) gehörig. Rotte, am Sonnberge, in d. Kruztracht Mittersill, 101 St. von Lend, 71 St. von Sct. Johann.

Lofey, Ungarn, Torna. Komt., ein Dorf mit einem Sauerbrunnen. Post Pelsocz. Löffelberg, Steiermark, Grätz. Kreis,

eine Gegend, zur Hrsch. Schieleiten, mit

Garbenzehend pflichtig.

Löffer-Saag, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine zum Wh. B. Komm. und Hrsch. Hüttenberg geh. Sägemühle, 1 St. von dem Schlosse Süssenheim, über dem Geb. 3 St. und auf der Landstrasse 43 St. von Friesach.

Lofogo, Ungarn, ein Praedium, mit ein Haus und 3 Einw., im Szathmar. Komitat. Log. Illirien, Krain, Laibach. Kreis, eine

Steuergemeinde, mit 2329 Joch.

Log, Hirien, Krain, Neustdt. Kr., ein im Wb. B. Komm. Thurn am Hart lieg. Dorf; siehe Aven.

Log, oder Na Log - Steiermark, Cillier Kr., elue im Wb. B. Komm. Pragwald liegende, der Hrsch. Heu-Cilli gehör., nach Trifail eingpf. Ortschaft v. zerstr. Häus., ostw. von Prapretno, am Bache Boben, 5 St. von Franz.

Logam, Pod, Steiermark, Cill. Kr., eine dem Wh. B. Kom. und Hrsch. Montpreiss geh. zerstr. Gegend mit der hieher conskrib. Ortschaft Losheno, 7 St. von

Cilli.

Logam, Sa, Steiermark, Cill. Kreis, 4 zum Wb. B. Kom. und Hrsch. Stattenberg geh. Bauernhöfe; siehe Hinter den Wald.

Logar, Illirien, Krain, Laib. Kr., 2 z. Wh. B. Kom. und Ldgrchtshrsch. Veldes geh. Häuser, nächst Koprivnik in dem Gebirge ober Woheim, 6 St. v. Safnitz.

Logarje, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein im Wb. B. Kom. der Grafschaft Auersberg geh. Dorf; siehe Loog.

Logarofzen, windisch Logarofze Steiermark, Marb. Kr., ein im Wb. B. Kom. Mallegg lieg., der Hrsch. Lukaufzen geh., nach heil. Kreutz eingepfarrt. Dorf mit 47 Häus. und 300 Einwoh., am Stainzbach unter Radkersburg, 4 St. v. Radkersburg, 4 St. von Ehrenhausen.

Logarske, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Hrsch. Tollmein geh., im Gebirge

Pfleggreht. Neumarkt (im flachen Lande) | Logatez, Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., eine Werb-Bezirks-Kommissariats-Herschaft und Dorf; s. Lohitsch.

Logaz, Illirien, Istrien, Mitterhurger Kr., ein Dorf im Bzk. Capodistria, zur Expositur Rizmagne geh., in der Diöcese Triest Capodistria, 11 St. v. Triest.

Logazzo, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. XII, Melegnano; s. Melegnano. Logdes, Gross- und Klein-, Siebenbürgen, Hermanst. Stuhl; s. Ludos.

Loggio, Lombardie, Prov. Como und Distr. VI, Porlezza; siehe Drano.

Loghetti, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VII, Canneto; s. Canneto. Loghetto, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXVI, Mariano; s. Cucciago.

Loghezo Romano, Al, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano; s. Appiano.

Loghino, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt III, Roverbella; s. Castel Belforte.

Loghino, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Mantova; s. Castellaro.

Loghino. Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt VIII, Marcaria; siehe Castellucchio.

Loghino, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VI, Castel Goffredo; s. Ceresara.

Loghino, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Montova; s. Roncoferraro.

Loghino, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt II, Ostiglia; s. Sustinente.

Loghino, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. II, Ostiglia; s. Villimpenta. Loghino, I', II, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Curtatone.

Loghino, I, II, III, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Porto.

Loghino, Bulgarini, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. IX, Borgoforte; s. Governolo.

Loghino e Cassino, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Mantova; s. Castellaro. Loghino, Collorina, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverbella; s. Marmirolo (Belbrole).

Loghino, Colombini, Lomhardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Quattro Villi.

Loghino, Costa, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Roncoferraro.

Loghino, Dervasoni, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. III, Roverbella; s. Marmirolo (Morona).

zerstr. lieg. Dörfchen, 10 St. von Görz. Loghino, Gonzaga, Lombardie,

Prov. Mantova und Distr. II, Ostiglia; s.

Loghino, Guadagno, Lombardie, Ville.

Loghino, Manini e Dosso, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverbella; s. Marmirolo,

Loghino, Orti, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantovo; s. Porto.

Loghino, Retenago Parolino. e, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Rodigo.

Loghino, Sabbio, Lombardie, Pr. und Distr. I, Mantova; s. Castellaro.

Loghino, Tirraboschi, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; siehe Logu, Na-, und Na Lasach, Il-Quattro Ville.

Loghino, Valeriani, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. IX, Borgoforte; s. Borgoforte.

IV, Menaggio; s. Plesio.

Lögor Batony, Ungarn, Presburger Gespanschaft; siehe Leger-Batony.

Lögör, Kis-, Ungarn, jenseits der Donau, Komorn. Gespansch., Insulaner Bzk., ein Praedium, am Ufer der Donau, in der Nähe des Praediums Szt. Pál, 11 St. von Komorn.

Lögör, Nagy-, Ungarn, jenseits der Donau, Komorn. Gespansch., Insulaner Bzk., ein Praedium, am Ufer der Donau, nahe bei Aranyos, 11 Stunde von Komorn.

Logoron, Dalmatien, Zara Kr., eine

Logosco, Al-, Lombardie, Provinz Como und Distrikt IX, Bellano; siehe Colico.

Logosut, Lugos, Németh- und Oláh-, Ungarn, ein Markt im Krassover Komt.

Logowitz, Logawice - Böhmen, im Kaurzimer Kreis, ein Gut und Dorf mit einem Schlosse, 1 St. von Dnespek; s. Lojowitz.

Lograto, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. II, Ospitaletto, ein Gemein-de-Dorf, mit Vorstand und Pfarre Ogni Santi und zwei Oratorien. Hier befindet sich ein mit Gräben umgebenes altes Schloss. - 10 Miglien von Brescia. Mit:

Campagna, Carabiolo, Cattafame, Colombaja, Crocesisto, Fenil nuovo, Francesco, Godi, Lode, Lodino, Meiereien, - Mulino Comunale, Mühle, - Pieve, Scaramuzza, Meiereien.

Logu, Illirien, Krain, Laibacher Kr., einige zum Wb. Bzk. Kom, und Ldgchts. Hrsch. Veldes geh., zu dem Dorfe Zellach konskrib., nach Reifen eingepf. Häuser, 2 St. von Safnitz.

Prov. und Distr. I, Mantova; s. Quattro Loguicieh, Dalmatien, Spalato Kr., Imoschier-Distrikt, ein 1 Miglie vom Berge Berinovaz und 3 Miglien von den Dörfern Lovrech und Medov-Dolaz entfernt liegendes, mit einer Pfarre verschenes, der Hauptgemeinde Zaguosd zugetheiltes Dorf, 26 Miglien von Almissa.

Logu, Na-, Illirien, Krain, Laibach. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Herschaft Laak gehör. Dorf mit einer Filialkirche von der Pfarre Pölland, an dem Flusse Pollonschiza, 41 St. von Krainburg.

lirien, Krain, Laibacher Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Laack gehör. kleines Dörfchen, an dem Flusse Pollanschiza.

4! St. von Krainburg.

Logo, Lombardie, Prov. Comound Dist. Loh, Oesterr. obd. E., Inn Kr., ein zum Pflggcht. Schärding gehöriger Weiter, in der Pfarre Rinnbach, 2 St. v. Siegharding und ehen so weit von Schärding.

Loh, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggreht. Schärding gehör. Dorf, west-lich von Weizenkirchen; nach Enzenkirchen eingepfarrt, 1 Stunde von Sieg-

harding.

Lohavas, Siebenbürgen, ein Gebirg im Gyergyőer Székler Filialstuhl, zwischen den Gebirgen Tsofronka und Magyarós des östlichen Höhenzuges, 23 Stunden OzS. von Varszeg, aus welchem der Alt-Höhenarm ausgeht, und der grosse Altfluss, die Bäche Belkény - patak und Verestyó - patak entspringen.

Lohbauer, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pflggreht. Thalgau (im flachen Lande) gehör. Einode, im Vikariat Fei-

stenau, 2 St. von Hof.

Lohe, Oest. ob d. E., Inn Kr., 4 in dem Pflggcht. Ried liegende, den Herschaften Aurolzmünster, Obernberg und Riegerting geh., nach Schiltorn eingpf. Häuser, 21 St. von Ried.

Lohen, Oest. obd. E., Inn Kr., ein zum Pfiggeht. Mattighofen gehör., und dahin eingepf. Dorf mit zwei Sensen- und einer Pfannenschmiede sammt Mühle am Mattigflusse und Kühebache, gegen Osten nächst der Ortschaft Furth, 6 St. v. Braunau.

Lohen, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggreht, Schärding gehör. Dorf, in der Pfarre Schordenberg, auf einer Anhöhe, 21 St. von Schärding.

Lohen, Oesterr. obd. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Walchen gehöriges Dorf und Pfarrort, südlich vom Markte Sct. Georgen. Es hat einen Pfarrhof, und ist der Sitz des jedesmaligen Pfarrers der Pfarre Sct. Georgen, 2St. von Frankenmarkt.

Lohen, Illirien, Kärnten, Vill. Kreis, eine zum Wb. B. Kom. und Ldgrchts. Hersch. Himmelberg gehör. Ortschaft, 41 St. von Villach und Klagenfurt.

Lohen, Inner-, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., ein zum Distr. Komm. Kogel geh. Weiler, in der Pfarre Sct. Georgen am

Attergau, 2 St. von Frankenmarkt. Lohen, Ober-, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine zum Paggeht. u. Kaal. Hrsch. Wildshut geh. Ortschaft mit 5 Häus., 8 St. von Brannau.

Dorf, mit 29 H. und 219 E., ist theils nach Přelautsch, theils nach Bohdanetsch eingepf., am rechten Elbeufer,

21 St. v. Pardubitz.

Lohenitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dorf, mit 23 H. und 177 E., nach Kalischt eingpf.; hiehersind konskribirt; a) Hladow, Hladowy, & St. nördl. Dominikal-Ansiedlung von 7 Häus.; b) Podoly, 1 St. nordw. 2 Häus., (1 Mühle und 1 Bauerngrund); und c) westlich Bucy, 1 St. östl., 1 Chalupe.

Löhenstein, Lehenstein - Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dorf, mit 1 Kirche u. einem Schlosse, der Stadt Eger, 1 St.

Loher, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine zum Pflggcht. Schärding geh. Einode, in einer ebenen Gegend, der Pfarre Raab zuge-

theilt, 13 St. von Siegharding.

Lochhäuser, oder Lohhäusel, auch Lochhäuser — Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf, mit 18 Häus. und 94 Einw., nach Dreihacken eingpf., hat 1 Schule, wie in Schmelzthal, 1 Försterhaus, 2 Mühlen u. 1 Steinglasknopf-Fabrik, an der äussersten bairischen Grenze, 31 St. v. Tachau.

Lohhof, Böhmen, Elbogu. Kr., ein Dörfchen, mit 1 Meierhof, 1 Schäferei, 1 Mahlmühle und Wirthshaus, der Hrsch. Pür-

les, 1 St. von Theising.

Lohitsch, Ober-, Loitsch, krain. Gorein Logatez - Illirien, Krain, Adelsh. Kr, ein Werb - Bezirk - Kommissariat, Herschaft, Schloss und Dorf, mit einer Vikariats- und Filialkirche, 1 St. von der Kommerzialstrasse, 21 St. vonOber-Laibach.

Lohitsch, Unter-, Loitsch, krainer. Doleine Logatez - Illirien, Krain; Adelsb. Kr., ein zum Wb. B. Kom. Hrsch. Lohitsch geh. Dorf mit einer Filial-Kirche von der Pfarre Ober-Laibach, mit einem Postwechsel zwischen Ober-Laibach und Planina. Postamt mit:

Unterioitach, Martinhrih, Zheuza, Brood, Flek-dorf, Oherloitach, Oherlorf, Newbeld, Kauning, Hotederachts, Godovitsch, Veharache, Medoc-dichardu, Gereuth. Prapretnuherdu, Petkous, Presilf, Stiersche, Gerescheruz.

Lohm, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf.

Lohm, auch Lahm - Böhmen, Pilsu. Kr., ein Dorf von 34 Häus. und 203 Einwohn., von welchen 2 Häns, zur Hrsch. Plan gehören, ist nach Bruck, derselben Hersch., eingepf., und hat eine Privatschule; ½ St. abseits liegt die Pürlmüale, 1 St. von Tachau.

Lohm, Böhmen, Prachiner Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Blattna geh., 1 St. von

Mirotitz.

Lohenitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Lohm, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf von 28 Häus. und 162 Einw., der Hrsch. Weseritz gehör., nach Böhmisch-Domaschlag eingepfarrt, hat ein obrigkeitliches Wirthshaus, 11 Stunde ssw. von Weseritz.

> Lohm, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf von 52 Häus. und 331 Einw., dem Gute Schweissing geh., und eben dahin eingepfarrt, hat einen Meierhof, eine Schäferei und ein Wirthshaus; 1 Stunde östlich liegt die hierher konskribirte Einschichte Praska oder Praschka, zwölf Dominikal - Häuschen. Lohm war ehemals ein eigenes Gut, welches dem Benediktiner Stifte Kladrau gehörte und 1653 an Albert Přichowsky von Přichowitz verkauft wurde, 3 Stunden von Schweissing.

> Lohma, Obér-, Lom — Böhmen, Elbogner Kr., ein Pfarrdorf, unter der Gerichtsbarkeit der Hersch. Eger, 1St. von Eger.

> Lohma, Unter-, Lom - Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dorf.

> Lohman, Böhmen, Pilsper Kr., ein Eisenbergwerk.

> Lohmetz, Böhmen, Prachin. Kr., eine Lokalie auf dem Berge Lometz bei Liebiegitz.

> Lohmühle, Oest. oh d. E., Salzhurg. Kreis, eine zum Pflggreht, Thalgau (im flachen Lande) gehörige Mauthmühle, in dem Vikariate Feistenau, 2 Stunden von Hof.

> Lohmühle, Oesterr. ob d. E., Inn Kreis; siehe Bischelsdorf bei Sanct Georgen.

> Lohmühle, Böhmen, Pilsn. Kr., eine Mahlmühle der Hrsch. Plan.

> Lohn, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Rapotenstein geh. Dorf von 25 Häus. und 137 Einw., binter Rapotenstein, 41 St. von Zwettel.

Lohn, Oester. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfiggeht. Ried geh. Weiter, in der Pfarre

Schiltorn, 23 St. von Ried.

Lohnau, Oester. oh d. E., Inn Kr., ein zum Pflegreht. Mauerkirchen gehöriger Weiler, mit einer Hackenschmiede an der Mattig, in der Pfarre Helpfau, 31 St. von Braunau.

Lohn Berg, Böhmen, Bunzl, Kr., an der Grenze von Böhmen und Sachsen bei

Friedland.

Lohnberg , Steiermark , Grätzer Kr., eine Weingebirgsgegend, im Amte Ruprecht; zur Hrsch. Stadl und Thanhausen diensthar.

Lohnberg, Steiermark, Brucker Kr., südlich von Kapfenberg, zwischen dem Schinitzgraben und dem Giglkogel.

Lohnberg , Steiermark , Grätzer Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft

Kainberg diensthar.

Lohneck, Steiermark, Brucker Kr., an der Grenze des Grätzer- und Judenburger-Kreises, im Tanzmeistergraben, mit einer Appe von 64 Rinderauftrieb.

Lohner, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Jägerhaus der Arsch. Swietla.

Lohner, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein Löhom, Lohom - Böhmen, Klattau. in dem Distr. Kom. Obernberg liegendes, Herschaften Aurolzmünster und Reichersberg gehör., nach Mörschwang eingepfarrtes Dorf, grenzt gegen Sü-den an die Ortschaft Greiffing, 21 Stunde Lohó, Nagy-, Lohova — Ungarn, von Ried.

Lohnfelden, Oest. ob d. E., Mühl Kr., eine Distrikts Kommissariats-Herschaft

und Markt; s. Leonfelden.

Lohngraben, Steiermark, Grätzer Kr., eine zur Wh. Bzk. Kom. Herschaft Stadl gehör. Gemeinde von 90 Häusern und 450 Einwohnern, in der Pfarre Sct. Ruprecht an der Raab, 21 Stunde von Gleisdorf.

Lohnharding, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., 8 in dem Distr. Kom. Wels lieg., den Herschaften Mistelbach und Freiling unterthänige, nach Dörnbach eingepf. Häuser, 3 St. von Linz.

Lohnhof, Oester. u. d. E., V. O. M. B., ein einschichtiger Hof der Hrsch. Rapo-

tenstein, 41 St. von Zwettel.

Lohnitzberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf von 26 Häusern und 130 Kinwohnern, der Herschaft Wolfpassing und Pfarre Steinerkirchen. Post Kemmelbach.

Lohumühle, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., eine einschichtige, der Herschaft Rapotenstein dienstbare, nach Schönbach eingepf. Mühle, am Kampflusse, 4 St. v.

Lohnsberg, Oest. ob d. E., Inn Kr., Allgm. geogr. LEXIKON IV, Bd.

ein zum Pfiggreht, und Hersch, Braunau geh., und nach Gilgenherg eingepfarr-

tes Dorf.

Lohnsburg, od. Lohnspurg - Oest. oh d. E., Inn Kr., ein in dem Pflggreht. Ried liegende, verschiedenen Dominien gehör. Dorf von 31 Häusern und 213 Einwohnern, mit einer Pfarre, westlich von einem Berge umschlossen, 1 Stunde von Waldzell, & St. von Schiltorn, 2 St. von Hied.

Lohnschitz, Steiermark, Bruck. Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Aftenz gehör. Gegend von 28 Bauernhäusern, gegen Katharein, 51 St. von

Lohnschitzgraben und Bach. Steiermark, Bruck. Kr., ein Seitengrahen des Aflenzthales, im Oedmösel, mit

bedeutender Behölzung.

Lohó, Kls., Lenyutzi - Ungarn, diesseits der Theiss, Beregher Gespanschaft, Kaszonyi. Bzk., ein kleines, zur Hrsch. Munkács gehör. Dorf von 13 Häusern und 110 Einwohnern, liegt oberhalb N. Lohó, und dahin eingepf., 21 St. von Munkács.

Kr., ein Dorf der Hersch. Bistritz, 21 St.

von Klattau.

Lohomerje, Lehomerje — Ungarn,

ein Dorf im Eisenburg. Komt.

diesseits der Theiss, Beregher Gespanschaft, Kaszonyi. Bzk., ein russniak., zur Hersch, Munkacs gehör, Dorf von 60 Häusern und 596 Einwohnern, mit einer Pfarre, liegt zwischen Lauka und Bubulitska, 2 St. von Munkács.

Lohorn, Tirol, Vorariberg, drei einschichtige, in dem Gerichte Hofrieden lieg., der Hersch. Bregenz geh. Häuser,

3 St. von Bregenz.

Lohos, Ungarn, ein Fluss im Neograd.

Lohotin, Böhmen, Pilsner Kr., ein Steinkohlenbergbau.

Lohova, Ungarn, Beregh. Komt.; s. Nagy-Lohé.

Lohovecz, Lohócz - Ungarn, ein Weingebirg im Szalad. Komt.

Lohow, Hlohow, Hlohowa - Böh-men, Kaurzim. Kr., ein zum Gute Zwiestow gehör. Dörfchen von 14 Häusern und 111 Einwohnefn, nach Schlapanow eingepfarrt, hat einen obrigkeitlichen Meierhof und ein do. Branntwein-Haus; liegt in einem kleinen Thale, & St. v. Zwistow, 21 St. von Wottitz.

Lohow, Böhmen, Czaslau. Kr., ein der Hrsch. Tupadl gehör. Dorf von 26 Häusern und 201 Einwohnern, nach Bohda-

23

netsch eingepfarrt, hat ein Wirthshaus und 2 Mühlen, 4 St. von Zleb, 41 St. von Czaslau.

Lohowa, Luhowa — Böhmen, Pilsn. Kreis, ein Gut, Schloss und Dorf von 31 Häusern und 203 Einwohnern, ist der Amtsort des Dominiums, nach Lichtenstein eingepfarrt, und hat ein schönes vom verstorbenen Grafen Dohalsky fast durchaus neu gebautes Schloss mit einer Kapelle zur Schmerzhaften Mutter Gottes, und einem Obst- und Ziergarten, ein Amthaus, einen Meierhof, eine Schäferei, ein Bräuhaus (worin aber nicht gebräut wird), ein Branntweinhaus, ein Flusshaus (Pottaschensiederei), ein Hegerhaus und ein Wirthshaus. Auch gehört zur Konskription von Lohowa die Neumühle, 1 St. abseits, und das dem Besitzer der Hrsch, Jungfer-Brezan Mathias Friedrich Freiherrn von Riese gehörige Vitriolwerk Sct. Anna, in welchem auch Kunstgyps erzeugt wird; liegt nächst dem Dorfe Zebus, unter dem 49° 48' 22" nördlicher Breite und 30° 49' 40" östlicher Länge, 4 Stunden von Pilsen.

Lohowa, Böhmen, Klattauer Kr., ein der Hersch. Zetschowitz gehör. Dorf von 75 Häusern und 488 böhmischen Einwohnern, nach Stankau eingepfarrt, hat eine Filialkirche zum heiligen Egidius, worin jeden dritten Sonntag Gottesdienst gehalten wird, einen Meierhof, eine Schäferei, ein Wirthshaus und 1 St. w., an der Radbusa, eine Mühle von zwei Gängen ("Paseken- oder Paseka-Mühle"); - 2 St. von Teinitz, 1 St. von Stankau.

Lohowa, Böhmen, Rakonitz. Kr., ein Gut und Dorf mit einer abseitigen Mahlmühle, 3 St. von Czernowitz.

Lohowitz, Gross-, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein der Hersch. Pürgtitz gehör. Dorf mit einer Lokalie, 2 St. von

Lohowitz, Klein-, Böhmen, Pilsner Kr., ein der Hrsch. Gross-Lohowitz unterthäniges Dorf, wovon einige Häuser und ein Meierhof zum Gute Rzescholau gehören, 21 Stunde von Czerhowitz.

Lohowitz, Klein-, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein der Hersch. Pürglitz geh. Dorf wovon etwas nach Tereschau geh., liegt an der Grenze des Pilsn. Kr., 2 St. von Rokitzan.

Lohowschitz, Böhmen, Klattau. Kr., ein der Hrsch. Zetschowitz geh. Dorf von 31 Häusern und 258 böhmischen Einwohmorn, nach Stankau eingepfarrt, liegt

nächst dem Dorfe Lohowa, 2! St. v. Teinitz, 3 St. von Stankau.

Lohreit, Steiermark, Grätz, Kr., eine Gegend, im Bezirke Ligist, ist zur Herschaft Winterhofen mit 1 Weinzehend pflichtig.

Löhriger Berg, Siebenbürgen, ein Berg im Schäsburger sächsischen Stuhl. auf einem, den Poselgrundbach von seinem, in Nagy-Szöllős einfallenden Filialbache scheidenden Höhenzweige, ober ihrer Vereinigung, 3 St. OzN. von Nagy-Szöllős.

Lohsen, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf, zur Hersch. Türnau gehör., siehe

Losen.

Lohstampf, Oest. ob d. E., Inn Kr., éine z. Pflggroht. Schärding geh. Einode, westlich vom sogenannten Messenbach bewässert. Pfarrt nach Andorf, 1 St. v. Siegharding.

Lohstampfmühle, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., eine zum Distr. Kom. und Hrsch. Grieskirchen gehör., und zu dem Dorfe Mangelburg konskribirte Mühle. 4 Stunden von Wels, 3 Stunden von Baierbach.

Lohutzen, Böhmen, Pilsner Kr., ein-Dorf in der Umgebung Dachschiefer; 's.

Lachhutzen.

Lolbach, Ober-, Gorne Libutzhe -Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein zum Wh. B. Komm, and Ldgchts, Hrsch. Bleiburg gehör. Dorf, mit einer Filialkirche, hinter dem Berge Petzen, 5 St. von Völkermarkt.

Loibach, Unter-, Spodne Libutzhe Illirien, Kärnten, Klagf. Kr., ein zum Wb. B. Komm. und Ldgehts, Hrsch. Bleiburg gehör. Dorf, mit einer Filialkirche, auf den Bleiberg, 41 St. von Völkermarkt.

Loibeck. Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., ein zum Wb. B. Komm. und Ldgchts. Hrsch. Eberndorf geh. Dorf, mit einer Filialkirche, südlich, 1 St. von Eberndorf, 21 St. von Völkermarkt.

Lotbel, Illirien, Kärnten, ein hoher Berg. Die Strasse über demselben von Karl VI. angelegt, windet sich in beständigem Zickzack in die Höhe. Nach 2 St. kommt man zu der Denksäule der Reiso des Erzherzogs Johann. Eine der merkwürdigsten Stellen ist eine Brücke über eine tiefe Schlucht, in welche sich ein Wasserfall stürtz.

Loibel, Illirien, ein Fluss in Kärnten u. Krain, fällt bei Neumarkl in die Feistritz.

Lotben, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein Dorf mit einem Eisensteinbergbau.

Loiben, Steiermark, Bruck. Kreis, eine landesfürstl. Stadt und Werb - Bezirkthume und Pfarre; siehe Leoben.

Loiben, Ober-, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein Dorf, mit 30 Häus. und 160 E., am linken Ufer d. Donau, zwischen Dürnstein und Unterloiben, der Hersch. Ober- Loibersdorf, Oest. u. d. E., V. U. W. loiben und Pfarre Unterloiben, 1 St. von Krems.

Loiben, Unterloiben, auch Leuben, insgemein Loiwein genannt - Oest, u. der E., V. O. M. B., eine Herschaft u. Dorf. mit 43 Häus. und 196 E., einer eigenen Pfarre, am linken Ufer der Donau, zwi- Loibersdorf, Oest. u. der E., V. O. M. schen Rothenhof und Ober-Loihen, 3 St. oberhalb Stein, 1 St. von Krems.

Loiben, insgem. Loinwein - Oest. u.d. E., V. O. M. B., eine der Hrsch. Brunn am Walde unterth. Markt, mit 55 Häus. und 325 Einw., einer Lokal-Pfarre, 11 St. v.

Gefäll.

Loiben, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf, d. Hrsch. Arnsdorf; siehe Leoben.

Loibenberg, wind. Libna - Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde, mit 24 H. Loibersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. und 92 E., des Bzks. und der Grundherschaft Rann, Pfarre Videm; zur Pfarrsgült Videm mit 1 Getreidezehend pflichtig, auch ist die Gegend Oberloibenberg zur Pfarrsgült Videm, mit 1 Weinzehend pflichtig.

Lobenreüt, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hersch. Greulenstein unterthän. Dorf, mit 22 Häus. und 120 Einw., hinter dem Markte Neupölla, an der Zwettler-

strasse, 1 St. von Neupölla.

Loiberg, Steiermark, Grätz, Kreis, ein

Berg, 205 Wr. Klafter hoch.

Loibersbach, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein der Hrsch. Emerberg unterthän., nach Neunkirchen eingepf. Dorf, jens. d. Schwarzaususses, 1 St. von Neunkirchen am Steinfelde.

Loibersdorf, Oest. u. der E., V. U. W. W., ein Dorf, der Hersch. Enzesfeld; s.

Leobersdorf.

Loibersdorf, auch Leopoldsdorf -Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Strannersdorf geh. Dorf, mit 5 Häus. und 32 E., gegen O. jens. des Zötel- und An-

zenhaches, 21 St. von Mölk.

Loibersdorf, insgem. Leüberstorf -Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Buchberg unterthän. Dorf mit 7 Häusern und 40 Einwohnern, nächst der Horner Poststrasse, bei Mörtersdorf, nach Garst eingepf., 11 St. von Horn.

dorf, vor Alters Leutmannsdorf - Oest.

u. der E., V. U. M. B., eine Herschaft und Lolbmingerbach, Steiermark, Ju-Dorf, mit einem Schlosse und eig. Pfarre im Marchfelde, nächst dem Russbache

unter Rasdorf. 23 St. von Fischamend.

Kommissariat, Herschaft mit einem Bis- Loibersdorf, od. Loipersdort - Oest. u. der E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Friedau geh. Dorf, mit 7 Häus. u. 39 E., an der Bielach, zwischen Saalau und Völlerndorf, 11 St. von Sct. Pölten.

W., ein der Hrsch. Emerberg dienstbar.; nach Neunkirchen am Steinfelde eingpf. Dorf, im Gebirge, 4 St. von Neunkirchen

am Steinfelde.

Loibersdorf, Oest. u.d. E., V. U. W.

W.; siehe Loipersdorf.

B., ein der Hrsch. Böckstall gehör. Dorf. mit 18 H. und 114 E., nordwestl. von dem Markte Weiten und nordöstl. von Böckstall, hemerks werth wegen 3 hier hetriebener Kalkbrennerei , 1 St. v. Böckstall.

Loibersdorf, Oest. u. d. E., V. U. W.

W.; siehe Leohersdorf.

Loibersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf, der Hersch. Hainstädten, siehe Linzmannsdorf.

W., ein Dorf, der Hersch. Peillenstein;

siehe Lebersdorf.

Loibersdorf, Oest. u. d. E , V. O. W. W., ein der Hrsch. Plankenberg unterth. Dorf, mit 27 Häus, und 114 Einw., nebst einer herschaftl. Mühle, Wirths- u. Gartenhause, in der Pfarre Abstädten; 1 St. v. der Sct. Pöltnerstrasse, seitw. ober Abstädten, 1 St. von Sieghardskirchen.

Loibersdorf, Oest. ob d. Ens. Mühl Kr., eine kleine im Distr. Kom. Riedegg lieg., der Hrsch. Haus, Weinberg und Schloss Freistadt gehör., nach Gallneukirchen eingepf. Ortschaft von 10 H., gegen N. nächst dem Dorfe Götschka,

31 St. von Freistadt.

Lolbersdorf, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein Dörfchen der Stiftsherseh. Mölk, nächst Mank Wohln es eingepfarrt ist, 3 St. von Mölk

Loibes, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Karlstein unterth. Dorf mit 30 Häus. und 150 Einw., seitw. Puch, 5 St.

von Göffritz.

Loibichlerberg, Oest. ob d. E., ein Berg im Hausr. Kreis, ander Vöckla-

brucker Mondseerstrasse.

Loibingdorf, Oest. ob d. E., Traun Kr., eine dem Distr. Kom. und Stiftsherschaft Kremsmünster und Pfarre Sipbachzell geh. Ortschaft bei Sipbachzell, 2 St. von Wels.

Loibersdorf, Leopoldsdorf, Leobers- Loibithal, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine Steuergemeinde mit 3481 Joch.

denburger Kr., im Bzk. Seckau, treibt 1 Hausmühle in Preg.

Loibnig, Illirien, Kärnten, Klagenf. 23 \*

pel geh. Ortschaft von zerstr. Gebirgshäusern, nach Kappel eingepf., an einem Flusse gleichen Namens, 6 St. von Völ-

kermarkt.

Loich, in der Loych - Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Weissenburg geh. Dorf mit einer landesf. Lokalkaplanei, am Bache gleichen Namens, in einem Thale südwestlich vom Markte Kirchberg und östlich vom Schlosse Weissenburg, aus 14 im Thale und auf den Bergen zerstreuten Häusern und 85 Einw. bestehend. Hier wurde neuerlich ein Steinkohlenbau eröffnet, 3 St. von Tirpitz.

Loichegg Gegend, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 24 zerstr. Häuser mit 130 Einw., der Hrsch. Wilfersdorf und Pfr. Lolmet, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Loich. Post Tirnitz.

Loidaker, Oest. u. d. E., V. U. M. B.,

ein Dorf.

Loidellehner, insg. Loidl - Oest. u. schaft Erla und Pfarre Kirnberg gehör. Bauerngut, der Rotte Dorf zugetheilt 21 St. von Steier.

Loidersdorf, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine kleine dem Pfleggreht, und Kaal. Hrsch. Wildshut geh. Ortschaft von 12 Häusern pfarrt nach Pantaleon, 97 St.

von Braunau.

Loidesthal, eigentl. Leuterthal Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein der Herschaft Wülfersdorf unterth. Dorf mit 124 Haus. und 621 Einw., mit einer von dem Stifte Michaelbayern abhängigen Lokalkaplanei, ostw. von der Brünnerstrasse, 21 St. von Wülfersdorf.

Loidl, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein Bauerngut der Hersch. Erla; siehe

Loidellehen.

Loidsdorf, Oest. u. d. E., V. O W. W., ein Dörfchen der Stiftshrach. Mölk;

siehe Loizdorf.

Loig, oder das sogenannte Himmelreich - Oest. ob d. E., Salzh. Kr., ein Dorf mit 16 Häus. und 112 Einw., 1 St. von Salzburg.

Loigersumpf, Oest. ob d. E., Salzb.

Kr., ein Sumpf.

Loimanns, oder Loymasis — Oest. Loipersdorf, Steiermark, Grätz Kr., u. d. E., V. O. M. B., ein der Herschaft Litschau unterth. dahin eingepf. Dorf mit 22 Häus. und 130 Einw., 1 St. gegen W. von dieser Stadt entlegen, 3 St. von

Loimburg, Tirol, Botzn. Kreis, ein verfallenes Schloss nächst dem Dorfe Kreid, der Hrsch. Kaltern geh., wo das Ldgreht, den Namen führt, 2 St. von

Neumarkt.

Kr., eine zur Wh. B. Kom. Hrsch. Kap- Lolmdorf, Oest. u. d. E., V. U. M. B., eine Herschaft und Dorf; s. Leobendorf. Loimersdorf, Oest. unt. d. E., V. O.

W. W., einige der Stiftshersch. Seitenstätten dienstb. Häuser, in der Pfarre Wolfsbach, 3 St. von Strengberg.

Loimersdorf, insg. Leomansdorf . Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein der Herschaft Schlosshof unterth. Dorf am Russbache unweit Witzelsdorf, im Marchfelde, nahe am Russbache, nordöstlich von Eckardsau, zwischen Kopfstätten und Engelhartstätten, mit 87 Häus. und 430 meist croatischen Einw., die sich mit Ackerbau und einiger Pferdezucht beschäftigen, dieser Ort ist den Überschwemmungen der Donau ausgesetzt, 1 St. von Riegelsbrunn.

Wb. B. Komm. Neudau sich befind., der Hersch. Obermaierhofen unterthän., nach Blumau eingepf. Dorf, mit 18 Häus. und

100 Kinw., 2 St. von Fürstenfeld.

d. E., V. O. W. W., ein einz. zur Her- Loina, oder Lonya - Kroatien, Warasdiner Generalat, Kloster Ivanich. Bzk., ein zum Krentz. Grenz-Rgmts. Bzk. Nro. V. geh. Dorf, mit 30 Häus, u. 166 Einw., liegt am Lonyallusse, 2 St. v. Dugoszello.

Loine bei Zarzycka wola Loiny, Galizien, Rzeszow. Kreis, ein Vorwerk, der Hersch. Lezaysk, Pfarre Zarzycka-

wola. Post Rzeszow.

Loinicza, Lonyicza - Ungarn, Agram. Komitat, ein Dorf, mit 58 Häusern und 527 Einwohnern.

Loipersbach, Laiperstoff - Ungarn, jens. der Donau, Oedenburg. Gesp. und Bzk., ein deutsch., d. k. Freistadt Oedenburg geh. Dorf v. 69 Häus. und 521 meist evangel. Einw., Filial von Aggendorf, zwischen Rohrbach u. Aggendorf, Mahlmühle, 1 St. von Oedenburg.

Loipersbach, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Dorf, mit 24 H. und 139 E., der Hrsch. Siehenstein und Pfarre Neunkir-

chen. Post Neunkirchen.

Loipersberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine in der Rotte Lehofen sich befindende, zur Hersch. Achleiten gehör. Urtschaft, in der Pfarre Strengberg, diess. d. Landstrasse, & St. von Streng' erg.

ein Pfarrdorf, mit 115 Häus. u. 530 E., im Kitscheinthale, unter Schönau, jens. des Ritscheinbaches, der Staatsherschaft Walsdorf diensth., 11 St. v. Fürstenfeld.

Loipersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf, der Hersch. Friedau; siehe

Loibersdorf.

Loipersdorf, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein zur Hrsch. Zigersberg geh. Dörfchen, mit 13 Haus. und 93 E., geg. Steiermark, 81 St. von Neudkirchen am Steinfelde.

Loipersdorf, Oest. u. d. E., V. U. W die allgemeine Benennung der Herschaft und Dorfes Leopoldsdorf.

garn, Presburg. Komitat; s. Csötörtök. Lolpersdorf, Luipersdorf, auch Luedeutsches Dorf, mit 95 Häus, und 641 E. Filial v. Kiczlad. Nürnberger Waarenschen Grenze, 51 M. von Güns.

Loipersdorferberg, Steiermark, Bruck. Kreis, im Mürzthale, nächst dem

Stainzgraben und Hochlueg.

Loipersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf, mit 5 zerstr. Häus. u. 30 E.. der Hersch. Stift Mölk und Pfarre Mank. Post Mölk.

Loipersdorf, Oest. u. d. E., V. U. W. W.. ein Dorf, mit 12 Häus, und 64 E., der

Loipferding, Oest. oh der E., Salzh. Kr., ein zum Pflegcht. Weitwört u. Pfarre Lamprechtshausen geh. Dorf.

siche Leupolds.

Loirano, Lomhardie, Prov. und Distr. II, Milano, ein Gemeindedorf, mit einer Gemeinde-Deputation u. Filial der Pfarre S. Ambrogio und S. Giovanni Battista zu Trezzano, v. denen es begrenzt ist, 21 St. von Milano. Hieher gehören:

Cassina Crosina, Cassina Foresera, Cassina Gaggia, Cassina Loirano, Cassina Mezetta, Cassina Morona, Schwei-

zereien.

Loirano, Cassina, Lombardie, Provinz und Distr. II, Milano: siehe Loirano

Gemeindedorf.

Loisach, Tirol, ein Fluss, hat seinen Ursprung bei Lähn im Ldgrcht, Ehrenberg, von wo aus er nach einer starken Krümmung aus dem Lande tritt, und nach einem meist nordöstlichen Laufe v. 81 Meilen bei Wolfrathshausen in Baiern in die Iser fällt.

Loishach, Oest. u. d. E, entepringt im Gföhler Walde, durchfliesst ein tiefes That in südöstlicher Richtung, durchschneidet den Markt Langenlois, und verliert sich unter demselben bei Haindorf und Gobelsburg im Kampflusse.

Loisberg, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine Kuppe, 197 Wr. Kiftr. hoch.

Loising, Luising - Ungarn, ein Dorf im Eisenburg, Komitat.

Loising, oder Losarn - Oest. u. d. E.

sing unterth. Dorf, gegen S. am Humelbachl, 12 St. von Kemmelbach.

Loissmühle, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine zur Hrsch. Ottenstein dienstbare Mühle; s. Loitzmühle.

Loipersdorf, Loopoldsdorf - Un- Loitsch, Illirien, Krain, Adelsherger Kr., eine Werb Bezirk-hommissariats-Herschaft und Postamt; siehe Lohitsch.

hersdorf - Ungarn, Eisenb. Komitat, ein Loltsch, Unter-, Illirien, Krain, Adelsherger Kr., eine Steuergemeinde,

mit 3472 Joch.

fabrik, gräff Batthyánisch, an der steiri- Loltzbach, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Bezirks-Herschaft Strannersdorf gehör. Dorf von 10 Häusern und 53 Einwohnern, gegen Norden am Leitzbache, nächst dem eben so genannten Berge, 21 St. von Mölk.

Lottzenberg, Ober-, Oester. u. d. E., V. O. W. W., ein Dörfchen von 3 Häusern und 15 Einwohnern, der Herschaft Thalheim und Pfarre Pyhra. Post

Sct. Pölten.

Hrsch. Ziegersdorf und Pfarre Gschaidt. Loltzenberg, Unter-, Oest. u. d. Ens. V. O. W. W., ein Dörfchen von 5 Häusern und 33 Einwohnern, der Herschaft Thalheim und Pfarre Pyhra. Post Sct. Pölten.

Loipolds, Oest. u. der E., V. O. M. B.; Loitzmühle, oder Loissmühle -Oesterr. unt. d. E., V. O. M. B., eine der Hrsch. Ottenstein diensthare Mühle, unterhalb diesem Schlosse am gr. Kampfl., 3 St. von Zwettel.

> Loiwein, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Markt der Hrsch. Brunn am Walde;

s. Loiben.

Loiwein, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine Herschaft und Dorf; siehe Loiben, Unter-.

Loiwein, Ocster. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hersch. Arnsdorf; siehe Leobeu.

Loixigen, Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr., ein dem Distr. Kom. Frankenburg gehör., und eben dahin eingepf. Dorf, 31 St. von Frankenmarkt, 41 St. von Vöcklabruck.

Lolzbach, Oester. u. d. E., V. O. W., W., ein zur Staatsherschaft Set. Pölten geh. Dorf in der Pfarre Mank, 1 St. von

Strannersdorf, 21 St. von Mölk.

Loizdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Staatsherschaft Sct. Pölten und Pfarre Mank gehör. Dorf von 8 Häusern und 55 Einwohnern, liegt zwischen Mank und Sanct Leonhard, 3 Stunden von Mölk.

Loizdorf, oder Loidedorf - Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein der Stiftsherschaft Mölk unterthäniges Dörfchen bei Mank gegen Norden nächst Kölbelhard. 3 St. von Mölk.

V. O. W. W., ein der Hrsch. Wolfpas- Loizenbachel, Steiermark, Bruck.

. Kr., im Bzk. Hochenwäng, treibt in der Gegend Pretull eine Hausmühle.

Loizenberg, Ober- und Unter-,
Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein kleines
Dörfchen der Herschaft Thalheim, nach
Pirm eingepf., anweit Böheimkirchen,
3 St. von Sct. Pölten.

Lotzendorf, Oester. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Emmersdorf unterthän.

Dorf, 27 St. von Lubereck.

Loizendorf, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein zum Rittergute Loizenhof gehöriges, unter der Verwaltung der Herschaft Loiben sich befindliches Dorf von 19 Häusern und 113 Einwohnern, unweit Laach und Friedersdorf, 2½ St. von Lubereck.

Lolzendorf, Oest. ob d. E., Mühl Kr., 6 in dem Distr. Kom. Riedegg liegende, der Landgerichtsherschaft Schloss Freistadt geh., nach Gallneukirchen eingepf. Häuser., gegen N. nächst Oberweitersdorf, 48t, von Freistadt.

Loizenhof, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Rittergut unter der Verwaltung der Hersch. Loiben, unweit Laach und Friedersdorf, 2½ St. von Lubereck.

Loizenreüt, Oest. u. d. E., V. O.M. B., ein Dorf von 10 Häusern und 75 Einwohnern, der Hrsch. Böckstall, ½ St. v.

Gutenbrunn.

Loizmannsdorf, Leitzmannsdorf, auch Loibersdorf genannt — Oest. unt. d. E., V. O. W. W., chemals ein einzelnes Schloss, nun ein zur Herschaft Hainstädten gehör. Dorf mit einem herschaftlichen Gebäude und Meierhofe, an der Ips und der Poststrasse ober Blindenmarkt, 1 St. von Amstädten.

Loizmannsdorf, Oesterr. u. d. E., V. U. W. W., ein links der Grätzer-Landstrasse ausser Neunkirchen am Steinfelde ausser der Anhöhe liegendes, zur Herschaft und Pfarre Kranichherg gehör. Dorf von 5 Häusern und 30 Einwohnern, 2 Stunden von Neunkirchen

am Steinfelde.

Loja, vor Alters Mühlberg genannt —
Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein der
Stiftsherschaft Mölk unterthäniges Darf,
an der Donau nächst Marhach, 1½ St. von
Kemmelbach.

Loja, oder Loyja — Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., 7 der Herschaft Persenbeug dienstbare, zum Amte Gottsdorf gehör. Mählen mit 44 Einwohn., am Lojabache, 2 St. von Kemmelbach.

Loje, Illirien, Friaul, Görzer Kr., ein zur Hersch. Tollmein gehör., im Gebirge an dem Bache Knessa liegend. Dörfchen, 11 St. von Görz.

Lolerbach , Steiermark , Judenburg.

Kr., im Bzk. Seckau, treibt eine Hausmühle in Buchschachen.

Lojosfalva, Lojsova — in Ungarn, diesseits der Donau, Neutraer Gespanschaft, Bodok. Bzk., ein der adelichen Familie Ghillánye gehör., nach Nyitra-Virsap eingepf. Borf, nordw. 13 St. von Nagy-Tapolcsány.

Lojowa, Galizien, Stanislawow. Kr., ein zur Hrsch. Nadworna gehör., von da 2 Stunden entferntes Dorf, 10 St. von

Stanislawow.

Lojowitz, Logowicze — Böhmen, im Kaurzimer Kreis, ein Gut, Schloss und Dorf, liegt nächst Pischelly, 1 St. von Dnespek.

Lojsova, Ungarn, Neutra. Komt.; s.

Lojosfalva.

Lók, Ungarn, Sümegher Gespanschaft, ein Praedium mit 5 Häusern und 49 Einwohnern, nicht weit von den Sümpfen des Plattensees.

Lok, Ungarn, ein Dorf mit 80 Häusern und 480 Kinwohnern, im Csaikisten

Distrikt.

Lök, Lok — Ungarn, diesseits der Donau, Bars. Gespansch., Levens. Bzk., ein Dorf von 89 Häusern und 589 rk. und reformirt. Einw., Filial von Nagy-Kalna, dem Fürsten Eszterházy gehörig, grosse Weingärten und Weiden, guter Boden und Wieswachs, Holz, 1½ Stunde von Leva, 3 St. von Zeliz, 4 St. von Verebell.

Lok, oder Leök — Ungarn, jenseits der Theiss, Szabolcz. Gespansch., Vardeiner Bzk., ein mehren adelichen Familien gehör. Markt, dessen südlichen Theil die Theiss durchströmt, hat eine röm. kathol. und reform. Kirche, 2½ St.

you Tokay.

Lok, walachisch Lunsora — Ungarn, jenseits der Theiss, Biharer Gespansch., Vardein. Bzk., ein walachisches, zur Hersch. Elesd gehör. Dorf von 100 Häusern und 684 Einwohnern, mit einer griech. nicht unirten Pfarre, magerer Boden, der nichts als Kukurntzhervorbringt, Obst, grosse Waldungen, 1 St. von Elesd.

Lok, Ungarn, Peterwardein. Generalat;

s. Look.

Loka, Steiermark, Cill. Kreis, ein im Wb. B. Kom. Gutenegg lieg., verschied. Dom. geb., nach Doberna eingepf. Dorf 23 St. von Cilli.

Loka, Steiermark, Cill. Kr., ein Bach im Bzk. Gayrach, treibt 2 Mauthmühlen und 1 Hausmühle in St. Peter.

Loka, Steiermark, Cill. Kr., ein im Wb. B. Kom. Lemberg lieg., versch. Domin geh. Dorf mit 9 Häus, und 56 Einw., an

der Landstr., 3 St. von Cilli.

Loka, Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde des Bzks. Weichselsätten, Pfr. Sternstein, zur Hrsch. Seitz, Steinstein und Einöd dienstbar, hat 27 Häus. und 110 Einwohnern.

Loka. Steiermark, Cill. Kr., eine zum Wh. B. Kom. und Hersch. Siessenheim

geh. Gegend: s. Laak.

Loka, Steiermark, Marb. Kr., eine Gemeinde des Bzks. und der Pfarre Schleinitz, zur Hrsch. Frauheim diensthar, zur Hrsch. Schleinitz Getreidezehend pflichtig, hat 29 Häus, und 105 Einwoh. Hier fliesst der Frauheimbach.

Loka, Steiermark, Marb. Kr., ein der Wb. B. Kom, und Hrsch. Ebensfeld geh.

Dorf; s. Laackdorf.

Loka, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein z. Wh. B. Kom. Neumarktl geh. Dorf, ? St. von Neumarktl.

Loka, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine

Steuergemeinde mit 2203 Joch.

Loka, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein im Wb. B. Komm. Pleteriach lieg., der S., 21 St. von Neustädtel.

Loka, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein zur Wh. B. Kom. und Hersch. Tschernembl gehör., und dahin eingepf. Dorf, nächst dem Flusse Doblizhicza, 21 St. v.

Möttling.

Loka, Steiermark, Cill. Kr., die wind. Benennung der Wb. B. Kom. Herschaft Laak.

Loka. Illirien, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde mit 14 Häus. und 69 Einwoh., der Hrsch. Rupertshof. Hauptgemeinde Wrussnitz.

Loka, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Hrsch. Graffenberg gehör. Dörfchen mit einer Lokalie, & St. von Görz.

Loka, Siehenbürgen, Ob. Csik. Stuhl;

siehe Gyimes-Loka.

Loka, Ungarn, ein Dorf im Agramer Komitat.

Loka, Kroatien, Agr. Gesp., im Gebirgs-Bzk., ein zur Hrsch. Brod, Gerichtsbark. Belo u. Pfarre Podszenye geh. Dorf mit 2 Häus. und 22 Einw., 41 St. von Verbovszko.

Loka, Locha - Ungarn, ein Dorf im Agramer Komitat.

Loka, Ober-, oder Skorna Loka -Illirien, Krain, Laib. Kr., ein zur Wb. B. Kom. Hrsch. Egg bei Podpetsch geh. Dorf an der Landstrasse, 11 St. von Sct. Oswald.

Loka, Unter-, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein zur Wb. B. Kom. Egg bei Pod- Loke, Illirien, Krain, Neustädtler Kr.,

detsch geh. Dorf an der Landstr., 11 St. von Podpetsch.

Loka Velka, Illirien, Unter Krain, Neust. Kr., ein zur Wb. B. Komm. und Hrsch. Sittich geh. Dorf; s. Grosslaak.

Lokaberg, Steiermark, Cill. Kreis, Pfarre St. Rupert, eine Gegend, ist zur Ex-Minoritengült in Cilli mit dem einbändigen Weinzehend pflichtig.

Lokach, Illirien, Krain, Laibach. Kr., eine Gemeinde mit 21 Häus. und 110 E., der Hrsch. Congritsch. Hauptgemeinde

Sagor.

Lokach, Uj, Steiermark, Cill. Kreis, eine der Wh. B. Kom, Hrsch. Montpreiss unterth. zerstr. Gegend; s. Laakdorf.

Lokae, Illirien, Krain, Neust. Kreis, ein zur Hrsch. Weixelberg geh., nach St. Marein eingepf. Dorf, im Thale zwischen Weixelburg und Weissenstein, 11 St. von Pesendorf.

Lokanitz, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend im Bzk. Laack, in welcher der Sredengraben-, Studenze-, Lokauskigraben-, Paneschkigraben-, Uswirki-, Graschitza- und Swirkbach vorkommen.

Staatsbroch. Klingenfels geh. Dorf gegen Louarte, Steiermark, Cill. Kr., 2 der Wb. B. Komm. und Hersch. Reifenstein geh. Dörfer, zwischen welchen die Steffenheimer Strasse führt, 11 St. v. Cilli.

> Loka Stara, Illirjen, Ober Krain, Laib. Kr., eine Werb-Bezirks-Kommissariats-Herschaft und Dorf; s. Laak. Lokati, Abranka Nagy - Ungarn, ein Dorf im Beregher Komitat.

> Lokauskigraben u. Bach, Steiermark, Cill. Kr., im Bzk. Laack, treibt eine Mauthmühle sammt Stampfe in der

> Gegend Lokanitz. Lokauz, Steiermark, Cill. Kr., ein im Wh. B. Kom. Laak liegend., den Hrsch. Neucilli und Lichtenwald unterth., nach Laak eingepf. Dorf an dem kleinen Fl. Gratschenza, 41 St. von Cilli.

> Lokauz, in der, Steiermark, Cill. Kr., westl. von Montpreiss, ein Bleibergwerk, 3 St. v. Laack, 5 M. v. Cilli. Lokavas, Siehenbürgen, Csik. Stuhl,

> ein Berg bei Gyergyo Szent Miklos. Loka, Velka, Gross-Laak - Illirien, Krain, Neust. Kr., s. Velka Loka.

> Lokawitzen, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Steuergemeinde, mit 676 Joch.

> Loueza, Lokicza - Ungarn, Arvaer Gespansch., ein slowak. Dorf von 153 Häusern und 919 rom. kath. Einwohnern, Ackerbau zweiter Klasse, gehört z. Herschaft Arva, eine Kurie und 10 Feuerstellen, am rechten Arvaufer, 11 Meil. von Arva.

eine zum Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Lók, Kis- und Nagy-Öreg-, Aynöd gehör., nach Pretschuva eingepf. Ungarn, Stuhlweissenburg. Gespans Ortschaft, 4 St. von Neustadtel. zwei beisammenliegende Praedien.

Loke, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gegend in der Pfarre Sct. Egyden bei Schwarzenstein, zur Hersch. Oberburg mit dem halben Garbenzehend pflichtig.

Loke. Steiermark, Cillier Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Pragwald liegendes, der Herschaft Tüffer gehör. Dorf von 34 Häasern und 180 Einwohnern, mit einer Filialkirche von der Pfarre Trifail, am Bache Terbouszba, südw. von Trifail gegen den Saustrom, 41 St. von Franz.

Loke, Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wb. Bzk. Kommissariat Herschaft Hörherg gehör. Dorf, hinter dem Markte Hörberg, diesseits der Feistritz, 9 St. v.

Cilli.

Loke, Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wh. Bzk. Komm. und Herschaft Sanneg gehörig., zur Lokalie Kloster-Neuburg eingepfarrtes Dorf von 24 Häusern und 124 Einwohnern, nächst dem Sannflusse am Fusse des Dobroberges, 23 St. von Franz.

Lokegraben, Pod-, und Bach-, Steiermark, Cillier Kr., im Bzk. Altenburg, treibt zwei Hausmühlen in der Ge-

gend Thörberg.

Lokegraben, Rive-, und Bach, Steiermark, Cillier Kr., im Bzk. Altenburg, treibt in der Gegend Thörberg eine Hausmühle.

Lokenhaus, Ungarn, Eisenburger

Komt.; s. Leuka.

Loket, Böhmen, Elbogner Kreis, eine

Kreisstadt; s. Elbogen.

Loket, Böhmen, Czaslau. Kr., ein der Hrsch. Ober Kralowitz gehör. Dorf von 24 Häusern und 166 Einwohnern, nach Unter - Kralowitz eingepfarrt, hat ein obrigkeitliches Jägerhaus, 3 Stunden von Ober - Kralowitz, 7 Stunden von Steken.

Lokleza, Lokeza — Ungarn, diesseits der Donau, Arvaer Gespanschaft, Namest. Bzk., ein der Herschaft Arva, und der adelichen Familie Lokezansky gehör. Dorf, mit einer Patronatskirche und Pfarre der Herschaft Arva, mit einem Pferdewechsel, 4½ Stunde von Alsó-Kubin.

Lokiee, Galizien, Sanok. Kr., ein Gut und Pfarrdorf, liegt am Flusse Saan nächst Dwiniacz, 6 St. von Sambor. Post

Ustrzyki.

Loki, Na-, Steiermark, Cillier Kreis, ein zum Wb. Bzk. Kom, und Herschaft Stattenberg gehöriger Bauernhof; siehe Lock (In). Ungarn, Stuhlweissenburg. Gespansch., zwei beisammenliegende Praedien, Filial von Nagy-Hantos, mit fruchtbarem Boden, Wieswachs, einem Gestütte, Rindvich- und Schafzucht, einem neu angelegten Wald und Wirthschaftsgebäuden. Das Erste hat 33 Häuser und 207 Emwohnern, das Zweite 34 Häuser und 212 Einwohner. Beide sind gräflich Zichysch.

Loknari, Lokneri — Ungarn, ein Dorf

im Agram. Komt.

Lokod, Lokoden, Lakata — Siehenbürgen, Székler Udvarhelyer Stuhl, Unt. Kr., Patakfalv. Bzk., ein am Fusse des Berges Bagyi Hegy liegendes, von freien Széklern bewohntes Dorf von 187 Einwohnern, mit einer unitarischen Pfarre, 12 St. von Schäsburg, 13½ St. v. Kronstadt.

Lokód - patak, Siebenbürgen, ein Buch, welcher im Udvarhelyer Székler Stuhl aus dem Althöhenarm, 1 Stunde ober Lokód entspringt, durch dasselbe fliesst, 1 Stunde unter demselben in den Bach Gyepes-patak, gleich ober Homoród-Szent-Márton, rechtsuferig einfällt.

Lökös, Ungarn, Neograder Gespanschaft, eine Pussta mit 1 Haus und 7 Ein-

wohnern.

Lökösháza, Ungarn, jenseits der Theiss, Arad. Gespansch., ein zwischen Sikló, Mátsa, Kevermes und Ketegyháza liegendes *Praedium* von 31 Häusern und 158 Einwohnern, Filial von

Elek, 2 St. von Simand.

Lökösháza, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör. Gespansch., Putnoker Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges, nach Sajo-Gömör eingepf. Dorf von 42 Häusern und 321 meist ref. Einwohnern, fruchtbarer Boden, liegt am rechten Ufer des Thuretz-Flusses, 1 St. von Tornallya.

Lokossina Draga , Draga-Lokossina — Ungarn, Agram. Gespanschaft,

ein Dorf.

**Lokossindol**, Ungarn , ein *Dorf* mit 5 Häusern und 42 Einwohn., im Agram. Komitat.

Lókoss, Ungarn, diesseits der Donau, Neograd. Gespansch., Kekö. Bzk., eine aus mehren im Mittelpunkte verschiedener Terrains bestehenden Wirthshäusern sich bildende Kolonie, der Pfarre Neograd einverleibt, auf der Väczer und Pester königlichen Landstrasse, ½ Meile von Récságh.

Stattenberg gehöriger Bauernhof; siehe **Lokot**, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf von 20 Häusern und 134 Einwoh-

pern, mit einem Wirthshause und einigen Chaluppen, der Hersch. Reichenau gehörig, liegt an einem kleinen Bache Lokurenflor, Djalu-, Siebenbürund an der Strasse nach Königgrätz, Stunden von Reichenau, 5 Stunden von Königgrätz.

Lokotka, Lhotka - Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf der Hersch. Worlik, 1 St.

von Worlik.

Lokovecz, Lukavecz - Ungarn, ein

Dorf im Warasdin. Komt.

Lokovim, Steiermark, Cillier Kreis, ein in dem Wh. Bzk. Kom. Gutenegg lieg., verschiedenen Dominien gehör., nach Doberna eingepfarrtes Dorf von 24 Häusern und 150 Einwohnern, unweit der Neuhauser Töplitz, 23 St. von

Lokoviza, Steiermark, Cillier Kreis, eine in dem Wh. Bzk. Kom. Schönstein lieg., verschiedenen Dominien gehör., nach Sct. Michael eingepf. Gegend von 64 zerstreuten Häus, und 317 Kinwohn.,

51 St. von Cilli.

Lokrowitz, Steiermark, Cilli. Kreis, ein in dem Wh. Bzk. Kom. der landesfürstlichen Stadt Citli lieg., der Herschaft Neu-Cilli unterthäniges Dorf von 16 Häusern und 96 Einwohnern, 3 St. von Cilli.

Lokshka Vess, Steiermark, Cillier Lokuty, Ungarn, Beregher Komt.; s. Kr., eine dem Wh. Bzk. Kom. Hersch. Montpreiss gehör. zerstreute Gegend; s

Laakdorf.

Lök, Tisza-, Ungarn, Szabolczer Lokve, Loque - Ungarn, ein Dorf Gespanschaft, ein ungar. Marktflecken von 423 Häusern und 3253 grösstentheils reform. Einwohnern mit 243 Juden, rk. und ref. KP., Sinagoge, sehr fruchtbarer Boden, Jahrmärkte, Grundh. v. Kallay,

2 St. von Tokay.

Loku-mare, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen der obern Repser sächsischen Stuhl, auf einem, das Gebiet des Homoródbaches südlich einschliessenden Höhenzweige, eine gute halbe St. SO. von Voldorf sowohl, als NzO. von Felmer.

Lokurelluluj, Djálu-, Siehenhürgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, zwischen den Bergen Tsokorlyu und Karuntu, auf einem, den Filialbache Valye - Russorilor scheidenden Höhenzweige, 11 Stunde von

Lokurelluluj, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gespanschaft aus dem Berge Djálu - Lokurelluluj entspringt, nach einem Laufe von ! St. in den Bach ValyeLepusnyik, 11 St. ober Gurény, rechtsuferig einfällt.

gen, ein Berg in der Dobokaer Gespanschaft, auf einem, die beiden, dem Bache Iszvoru-Lung rechtsuferig zufliessenden und 1½ Stunde unter seinem Ursprung einfallenden kleinen Bäche scheidenden Höhenzweige, 1 St. SWzW. von Tihutza.

Lokut, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprim. Gespansch., Csesznek. Bzk., ein den Grafen Eszterházy de Galantha geh., mit einer Lokal-Kaplanei versehenes Dorf von 105 Häusern und 807 rk. Einwohnern, weit ausgebreitete Waldungen, Kastell, Glasfabrik, grosse Pottaschesiedereien, Verfertigung allerhand hölzerner Gefässe, oft Mangel an Wasser, Meierei, Pferdezucht; liegt im Bakonyerwalde, zwischen Rátoth und Zircz, 2St. von Veszprim.

Lokut, Ungarn, Stuhlweissenburger Gespansch., ein Praedium mit 4 Häusern

und 27 Einwohnern.

Lokutki und Slobudka, Galizien, Stanislawow. Kr., ein zur Hrsch. Palahicze gehörig. Dorf, wodurch der Fluss Tlumacz sein. Laufhat, ‡ St. v. Tlumacz. Post Tysmienitza.

Nagy-Abranka.

Lokva, Kroatien, Karlstädt. Generalat; s. Loqua.

mit 82 Haus. und 720 Einw., im Agram. Komitat. Postamt.

Lokvicza, Ungarn, Agramer Gespanschaft, ein Dorf mit 9 Häusern und 72 Einwohnern.

Lola, Cassina, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt IV, Corte Olona; s. Monte Leone.

Weissenburger Gespanschaft und dem Lolaja, Percou-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gespanschaft aus dem Monarchie-Grenzgebirge Vurvu - Kapri entspringt, nach einem Laufe von 2 St. in den ungarischen Schilyfluss, 21 St. ober Pétrilla, linksuferig einfällt.

Lolej, Siebenbürgen, ein Gebirg in der Hunyader Gespanschaft, zwischen den

Gebirgen Retyezát und Sztrugár.

Bach Valye- Lepusnyik von seinem Lölle, Ungarn, jenseits der Donau, Sümegher Gespanschaft, Kapos. Bzk., ein am Ufer des Balaton (Platten) Sees liegendes ungar. Dorf von 71 Häusern und 590 meist rk. Einwohnern, von einer Seite von Weingebirgen begrenzt, nicht weit von Latrany entfernt, wohin es eingepfarrt ist, guter Acker- und Weinbau, am Ufer des Sees findet man hier

thényi u. a., 1 Stunde von Szöllös-Györök.

Lölling, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein Eisenberg- und Schmelz-

werk.

Lölling, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, eine Steuer - Gemeinde, mit 2473 Joch.

Lollyn , Galizien , Stryer Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Dolina geh. Dorf, mit einer russisch-griechischen Pfarre und mehren adelichen Antheilen, nächst Niagrin, 14 St. von Stry.

Loloj. Djálu-, Siehenhürgen, Hunyader Komitat, ein Gebirg, 3 St. v. Pétrilla.

Lom. Oest. unt. der E., V. O. W. W., ein einzelnes, zur Herschaft Ulmerfeld geh. Bauernhaus, zwischen Amstädten u. Ulmerfeld, ander Ips, 1 St. v. Kemmelbach.

Lom, Illirien, Friaul, Görzer Kreis, ein zur Hrsch. Kanal geh. Dorf mit 46 Häus., einer Kaplanei und 2 Mahlmühlen, 6 St.

von Görz.

Lom, Illirien. Friaul, Görzer Kr., ein der Lomana Wulka, Galizien, Rzesz. Hrsch. Tollmein geh., im Gebirge zerstr. lieg. Dorf, grenzt mit der Hersch. Kanal, 9 St. v. Görz.

Lom, Illirien, Krain, Laibach. Kr., einige zum Wb. B. Komm, und Ldgehts, Hrsch. Veldes geh. einz. Häuser, in Wohein, zu dem Dorfe Deutschgereut konskrib., nach Feistritz eingpf., 81 St. von Safnitz.

Lom, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine zum Wh. B. Komm. Bleiburg gehör.

Gegend; siehe Lamberg.

Lom and Na Kobilz, Illirien, Krain, Laibach, Kreis, ein zum Wb. B. Komm. Herschaft Laak gehör. Gebirgsdorf, mit 14 Häus. u. 83 Einw., nach Pölland eingepfarrt, 51 St. von Krainburg.

Lom, Lohm - Böhmen, Pilsner Kreis, ein zum Gute Schweissing gehör. Dorf, mit einem Meierhofe und einer Schäferei, mit einigen & St. vom Orte entlegenen Häusern, Praska genannt, nächst dem Dorfe Beneschau, gegen W., 2 St. von Mies.

Lom. Lohn - Böhmen, Pilsn. Kr., ein d. Hersch. Weseritz geh. Dorf, nach Böhm. Domaschlag eingepfarrt, liegt gegen S. nächst Schwamberg, 13 St. von Czerno-

schin.

Lom, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf, d. Hrsch. Reichenau, 3 St. von Reichenau.

Lom, Lomy - Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf, mit 25 Hans. und 185 Einw., nach Malschitz eingpf., z. Hrsch. Seltsch nächst Lihigetz, 1 St. v. Seltsch, 1 St. v. Tabor.

Loma, Venedig. Prov. Treviso u. Distr. IV, Conegliano, siche Conegliano.

Loma, Siebenbürgen, Mühlenbacher . Stuhl; siehe Loman.

viel Eisensand, Grundherr Baron Maj- Lomagna, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV, Missaglia, ein in der Ebene lieg. Gemeindedorf, mit einer Pfarre SS. Pietro e Paolo und einer Gemeinde-Deputation, 3 Migl. von Missaglia. Dazu gehören:

Ca Nuova, Cassina Mariana, Schotta, Meiereien. - Fornace di Lomagna, Ziegelofen. - Maressolo, Pirovana, Dörfer. - Mulino di Lamagna, Müh'e.

Lomal, Siebenbürgen, ein Berg, auf der Grenze, zwischen der Zarand. u. Hunya-

der Gesp., 1 1 St. von Tataresd.

Loman, Lomany, Lamendorf, Lomaj -Siebenhürgen, Mühlenbacher Stuhl, Pianer Bzk., ein freies walach. zerstr. Dorf, mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 31 St. von Mühlenbach.

Loman, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf, z.

Gute Biela, 11 St. von Biela.

Loman, Böhmen, Pilsn. Kr., ein einzelner Meierhof und Schäferei, des Gutes Katzerow, nächst dem Dorfe Lomitschka, 51 St. von Pilsen.

Kr., ein der Sarostei Lezaysk geh. Dorf,

10 St. von Lancut.

Lomaniga, Lombardie, Pr. Como u. Distr. XXV, Missaglia; ein in der Ebene liegendes Gemeindedorf und Filial der Pfarre S. Vittore der nahe liegenden Gemeinde Missaglia, mit einer Gemeinde-Deputation, 1 Migl. von Missaglia. Mit: Albereda-maggiore, Bath, Bergamina,

Brugliera, Cernassa, Gramelione, Novaglia, Oliva, Palusina, Pianella, Pilla, Meiereien. Cabriano, Dorf.

Lomanuluj, Valye-, Siehenhürgen, wird der Bach Valye-Pianuluj zwischen Sztrugár und Olah-Plán genannt.

Lomas. Tirol, eine der siehen Pfarrgemeinden in Judikarien, Dekanats Banale, Ldgreht. Stenico, s. S. Lorenzo.

Lomasnina, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

Lomaso, Tirol, Trient, Bzk., eine zum Markgrafthum Judikarien geh. Pfarrgemeinde, greuzt an die Gemeinden Teuno und Bleggio, 9 St. von Trient.

Lomaso, Tirol, ein Dorf in Vorder-Judikarien mit Pfarre.

Lomatz, Válye-, Siebenhürgen, ein Bach in der Thorenh. Gespanschaft.

Lomazza, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

Lomazzo, Comasco, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfr. S. Siro, durch die Strasse von LomazzoMilano getheilt, 4 Migl. von Appiano. Dazu gehören:

Bissago, Broga, Manera, Häuser.

Lomazzo Milano, Lombardie, Pr. Como und Distr. XXIII, Appiano, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Vito e Modesto und einer Gemeinde-Deputation, 4 Migl. von Appiano. Mit: Borsana, Bortolona, Graffignana, Malpensate, Moronera, Poppina, Del Rosso, Zerba, Häuser.

Lombai, Venedig; Prov. Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; siehe Grimacco

(Costne).

Lombarda, Dalmatien, eine Pfarre mit 450 Einwohnern.

Lombardenik . Lombardie, Karlst.

Generalat; s. Lumbardenik.

Lombardescu, Lombardie, Provinz

Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Marcaria.

Lombardie, begreift einen grossen Theil der lomhardischen Ebene zwischen den Alpen und Appeninen, nämlich das linke Ufer des Po zwischen den Flüssen Ticino und Mincio. D'e Bevölkerung betrug zu Ende 1845, 2,980,000 Einwohn. L. hat Ueberfluss an Reis, Wein, Lein, Futterkräuter, Käse, Seide, nicht so in Manufaktur aller Art. Der Ackerbauist noch immer im Steigen, hat 9 Provinzen oder Delegationen Mailand, Como, Valtelina, Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi e Crema, Crumona, Mautua. Hauptstadt Mailand. Die L. ist eines der cultivirtesten Länder auf 403 geograph. Quadrat M. 13 Städte, 114 Marktflecken, 3054 Dörfer und Weiler.



Lombardisch-venetianisches Königreich. In der Staatsverwaltung bildet die Lombardie das Gubernium Mailand, und die venetianische Provinz das Gubernium Venedig. Das

Königreich liegt zwischen der Schweiz und Tirol N., dem adriatischen Meer u. Illirien O., dem Kirchenstaat, Modena uud Parma S., dem sardinischen Königr. S. und W., davon durch den Ticino und

den Lago maggiore geschieden. Der N. und O. ist durch die Alpen gebirgig. Hier stehen der 6513 F. hohe Splügen, der 6358 Fuss hohe Monte Maggiore, der 7459 Fuss hohe Monte Gedeno, der 8130 Fuss hohe Monte Legnone am Como-See, das 9845 Fuss hohe Tambohorn, der 11,136 Fuss hohe Monte Tresero in Veltlin, der . 11,316 Fuss hohe Monte della Disgracia, und der höchste der Bergkuppen der 11,516 Fuss hohe Zabru an der Grenze des Veltlin. Gegen S. ist das Land eben und niedrig, zum Theil Marsch- und Sumpfland und Lagunen. Flüsse sind: der Po mit d. Nebenfl. links Ticino, Olona, Lambro, Adda, vergrössert durch den Bremho, Serio und Oglio, der den Mella Chiese u. Mincio aufnimmt : rechts d. Secchia. In das adriat. Meer münden der Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bachiglione, Adige (Etsch). Von den vielen Seen im Königreiche sind die bedeutenden der Lago maggiore mit den schönen, zu Sardinien gehörigen boromäischen Inseln, der grösstentheils zur Schweiz gehörige Lugano-See, dann der Como-, Iseo-, Idro-, Garda-See. Viele Kanale, theils für die Schiffahrt, theils zur Entwässerung durchschneiden das Land: z. B. der Naviglio-Grande von Mailand zum Ticino westwärts, der Kanal von Pavia ebendahin, aber südlich, der Kanal Bianco, Frassine, Tartaro, Monselice, Martisana, Naviglio-Caravella di Po, Battaglia. Wichtig sind die beiden Gebirgsstrassen; die eine

über den Spligen, die andere über das wormseroder stilser Joch (Monte Stelvio) durch das Veltlin, die bei Pradt im Etschthal d. Botzner Poststrasse erreicht. höchste Punkt dieser Strasse ist 8850 Fuss. Im Norden ist das Klima angenehm und gesund; S. nicht wegen der Sümpfe. Die beiden Prov. dieses Königreichs sind die fruchtharsten von Oesterreich. In der Lombardie wird vorzüglich Mais gebaut, jährlich 4 bis 44 Mill. Metzen, an Weizen 21 his 3 Millionen Metzen, an Hafer 300,000 Metzen, an Korn 7 bis 800,000 an Gerste aber nur 47 bis 56,000 Metzen. Venedig hat den ergiehigsten Getreideboden in ganz Oesterreich, und übertrifft darin Ungarn weit; er wird jedoch zu wenig benützt. Der jährliche Ertrag ist vorzüglich Mais, über 4 Mill. Metzen, über 2 Mill. Metzen Weitzen, am wenigsten Gerste und mehr Korn als Hafer. Die Viehzucht ist nicht auf Vehrmehrung, sondern auf Benützung berechnet. Im Mailändischen ist sie stärker (407,890 Stück), als im Venetianischen (nur 369,782 Stück). In der Lombardie bereitet man in der Deleg. (Prov.) Lodi den berühmten Parmesankäse, und im Mailändischen den vorzüglichen weichen Strachino. Ein anderes wichtiges Produkt ist der Wein, obgleich er meist schlecht ist und sich nicht lange hält. Im Lombardischen werden auf 539,766 nö. Joch Weingärten 2 bis 21 Mill. Eimer. Im Venetiauischen auf 1,226,526 nieder-



falls nur 21 Mill. Eimer gewonnen. Ein für die Industrie und den Handel wichtiges Erzeugnissist Hanf, aber vorzüglich Flachs. Diesen baut man in der ganzen Lombardie, am meisten um Crema, Lodi, Como. Der lombardische ist kürzer und weniger üppig als der höhmische, aber weisser als der deutsche, mild und stark, und daher höher im Preise. Hanf haut man in den Euganeen und in den Thälern von Como und Bergamo. Um Varese giht er sogar zwei Ernten. Die Industrie beschäftigt Fabriken für Seide, Tuch, Baumwollzeuge Glas etc. Der Handel ist hedeutend. Für die Bildung sorgen 2 Universitäten (zu Pavia und Padua), zwölf Lyceen, 43 Gymnasien und viele andere Bildungsanstalten. Die Lombardie ist in die Delegationen oder Prov. Mailand, Brescia, Cremona, Mantua, Bergamo, Como, Pavia, Lodi, Sondrio eingetheilt, und hat 403 österr. Q. M. 2,932,827 in 14 Städten, 136 Marktflecken und 4108 Dörfern. Venedig ist eingetheilt in die Delegationen oder Prov. Venedig, Verona, Udine, Padua, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno, und umfasst 449 öst. Quadr. M., 2,648,044 Einw. in 22Städten, 239 Marktflecken und 3213 Dörfern.

Lombardi, Mulino, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IV, Saronno; s.

Pregnana.

Lombardi, Mulino, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IV, Saronno; s. Nervino.

Lombardi, Mulino, Lombardie, Prov. Milano and Distr. IV, Saronno; s.

Lombardo, Dalmatien, Ragusa Kreis, Curzola Distr., ein Dorf, z. Hauptgem. u. Pretur Curzola, auf dieser Insel bei Racischie, 74 Miglien von Stagno.

Lombardo, Tirol, Roveredo Kreis, ein Weiler, zum Ldgcht. Roveredo und Ge-meinde Vallarsa.

Lombardone, Cernusco, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV, Missaglia; siehe Cernusco Lombardone.

Lombrino, Frazione di Linzanico Lombardie, Prov. Como und Distrikt XI,

ein Dorf.

Lombrio, antico, circondario di Gesovo con Brezzo — Lombardie, Provinz Brescia u. Distr. VII, ein Dorf.

Lomeza, Galizien, Sanoker Kr., ein zur Hersch. Ullurz gehörig. Dorf, am Flusse Saan, nächst Ullucz, 4 St. von Sanok, 8 St. von Jasienica.

Lome, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., eine Steuergemeinde, mit 1941 Joch.

österreichischen Joch Weingärten ehen-Lomecz, Lometz - Böhmen, Budweis, Kr., ein Dorf, mit 15 Häus. und 78 Einw., von welchen 3 Häuser zur Hersch. Hohenfurt geh., ist nach Driesendorf eingepfarrt, 21 St. von Budweis.

Lomeda. Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIV, Brivio; siehe Sartirana.

Lomérje, Lehomerje - Ungarn, Eisenburg. Komitat, ein Dorf.

Lomer Mühle, Mähren, Znaim. Kr., eine zur Hersch. Bubkau gehör, abseitige Mühle, zur Butscher Pfarre, gegen Osten nächst Lomy, 3 St. von Mähr. Budwitz.

Lometitz, Böhmen, Saaz. Kr., ein Dorf der Hrsch. Pohling, 1 3 St. von Kaaden.

Lometz, Böhmen, Prachin. Kreis, eine einzelne, der Hrsch. Liebiegitz gehörige Kirche, liegt südlich, 11 St. v. Wodnian, 4 St. von Pisek.

Lometz, Lomec - Böhmen, Klatt. Kr., ein der Hrsch. Teinitzl gehör. Dörfchen, mit 11 Häus, und 115 Einw., nach Klattau eingepf., hat 1 Meierhof, 1 Schäferei und ein wenig abseits 1 Wirthshaus, 3 St. von Klattau.

Lometz, Gross-, Böhmen, Czaslauer Kr., ein dem hrschftl. Kuttenberger Gute Janowitz geh. Dorf, mit einem Meierhofe und einem Wirthshause, & St. v. Czaslau.

Lometz, Klein-, Böhmen, Czaslauer Kreis, ein dem herschaftl. Kuttenberger Gute Janowitz gehörig. Dorf, 21 St. von Czaslau.

Lomiczdorf, Mähren, Olm. Kreis, ein Dorf, zur Hrsch. Hohenstadt; siehe Lonigsdorf.

Lomiczka, Lomitschka - Böhmen, Pilsn. Kreis, ein der Hrsch. Trpist gehör. Dörfchen , mit 14 Häus. und 127 Einw., nächst dem Dorfe Trpist, in einem Thale, an einem kleinen Bache, ist nach Biela eingepfarrt, 13 St. von Plass, 11 St. von Tschernoschin.

Lomini, Biolchina, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. IX, Borgoforte; siehe Borgoforte (Bocca di Canda).

Lomitschka, Böhmen, Pilsn. Kr., ein zum Gute Katzerow geh. Dorf, mit 36 H. und 215 Einw., liegt nächst dem Dorfe Draschno, nach Welperschitz eingepf., hat 1 Wirthshaus, ; hieher gehören die Einschichten: a) Rochlowa, 1 St. nördl., 1 Meierhof mit Schaferei, zugleich der Sitz des obrigkeitl. Forstamtes; h) die Stockhäusel, 4 einz. Häus., & St. nördl. u. c) 1 Ziegelbrennerei, unweit Rochlowa, mit einem Roh- und Gusseisenschmelz u. Hammerworke, 1 St. von Mariafels, 5 St. von Pilsen.

Lomitschka, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dörfchen, der Herschaft Trpist; siehe

Lomiczka.

Lomitz, Ober-, Hornj Lomice -Böhmen, Kaurzimer Kr., ein Dorf von 10 Häusern und 81 Einwohnern, nach Chlum.

Lomitz, Oher-, Lamnitz - Böhmen, Elhogner Kr., ein der Herschaft Gieshühel gehör. Dorf, 3 Stunden von

Karlshad.

Lomitz, Unter-, Lamnitz — Böhmen, Elbogner Kr., ein der Herschaft Lomna Krchowa, Böhmen, Tabo-Gieshübel gehör. Dorf, 3 Stunden von Karlshad.

Lomitze, Böhmen, Prachin. Kr., eine Mahtmühle, der Hersch. Schlüsselburg

gehörig.

Lomm, auch Lohm, Lom - Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf von 31 Häusern und 200 Einwohnern, am Gebirge; hierher gehört auch die & Stunde entfernte Klitschka - Mühle, 1 Stunde von Lomneser Mühle, Mähren, Hra-Dohrey.

Lommari, con Sevaglio e Veget. Lombardie, Provinz Cremona und Distr. VII, Casal Maggiore; siehe

Villanuova.

Lomme . Illirien, Krain, Adelsh. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Lomnica, ein Fluss in Galizien, ent-Wiphach geh. Dorf von 27 Haus., 31 St.

you Wiphach.

Lomna, Galizien, Sambor. Kr., eine Kammeral - Herschaft und Dorf von 177 Häusern, mit einer Pfarre, liegt am Flusse Dniester am Fusse des Berges Magura, 10 St. von Sambor.

Lomna, Galizien, Bochnia. Kr., ein zur Hersch. Wisnicz geh. Dorf, 14 St. v.

Bochnia. Post Wisnitz.

Lomna, Ungarn, diesseits der Theiss, Zemplin. Gespansch., Sztropkov. Bzk. ein den Grafen Barkoczy und Csaky gehör. Dorf von 58 Häusern und 432 Einwohnern, mit einer griech. kath. Pfarre, 4 St. von Orlik.

Lomna, Ungarn, diesseits der Donau, Arvaer Gespansch., Lokocz. Bzk., ein zur Herschaft Arva gehör. Dorf von 102 Häusern und 665 rk. Einwohnern, am Flusse dieses Namens, mit einer neuen Pfarr-Expositur, Flachsbau, Schindeln-verfertigung, 7 Stunden von Alsóverfertigung, Kubin.

Lomna, Schlesien, Teschner Kr., ein Dorf von 54 Häusern und 600 Einwohnern, zu den Herschaft Teschner Kammer-Gütern und Pfarre Jablunkau geh.,

1 St. von Teschen.

Lomna, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf von 20 Häusern und 119 Einwohnern, zur Hrsch. Jung-Woschitz gehör., und eben dahin eingepfarrt, hat ein Wirthshaus, eine Branntwein-Brennerei und abseits eine Mühle (.. Neumühle"): -11 Stunde von Obratitz, 51 Stunde von Sudomieržitz.

Gross-Popowitz eingepfarrt, 1 St. von Lomnago, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XVII, Varese, ein in der Ebene liegendes, nach S. Maria zu Bodio gepfarrtes Gemeindedorf mit einer Gemeinde-Deputation, 6 Miglien von Varese. Mit:

Bofalora, Meierei.

rer Kr., ein Dorf von 13 Häusern und 82 Einwohnern, worunter ein Nummer Freisassen (zum 1. Viertel gehörig), nach Zhoř (Herschaft Patzau) eingepfarrt, hat eine Mühle, zum Freisassenviertel Wondrak gehörig, nächst Jung-Woschitz, an einem kleinen Bache, -2 St. von Jung-Woschitz, 4 Stunden von Tahor.

discher Kreis, eine Mahlmühle, sammt Breitsäge und Walke, zur Herschaft Brumow (Illieshazisch), nordw. 3 St. von Brumow, an der Kommerzialstrasse von und nach Ungarn, 9 St. von Weis-

kirchen.

springt im hohen unbewohnten Karpathen-Gebirge des Stanislawower Kreises, ziehet sich aber gleich in den Strver Kreis pordöstlich bis Sliwki. weiter westnördlich bis Rozmiatow, und dann nordöstlich bis zur Ausmündung in den Dniester-Strom oberhalb Halicz im Stanislawower Kreise. Die Länge beträgt gegen 14 Meilen. Flossbarkeit fängt bei Jasien an, und erhält sich 8 Meilen weit ununterbrochen his zur Ausmündung in den Dniester - Strom. Handelsörter, Landungsund Stapelplätze gibt es an diesem Flusse nicht.

Lomnica, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Neusandec gehöriges Dorf, nächst Piwniczna, 6 St. von Sandec.

Lomnice, Böhmen, ein Postamt; s.

Lomnitz.

Lomniez, Lomnieze, nad Lužnicy, Lompnicz - Böhmen, Budweiser Kr., eine Stadt von 161 Häus. und 1050 Einwohnern, mit einer Pfarre, zur Hersch. Wittingau, an der Luznitz, 2 St. von Wittingau.

Lomnicza, Ungarn, diesseits der Theiss, Zemplin. Gespansch., Sztropkov. Bzk., ein den Grafen Barkoczy und Forgats, dann mehren andern adelichen Familien gehörige Ortschaft, mit einem Wirthshause und einer Mahlmühle

über dem Toplya - Flusse, 2½ Stunde von Vécse.

Lomnicza, Ungarn, ein Fluss im Agramer Komt.

Lomnicza, Ungarn, Zempliner Gespanschaft, ein *Praedium* mit 8 Häus. und 70 Einwohn., Filial von Szacsur.

Lomnicza, Ungarn, diesseits der Donau, Neutra. Gespansch., Baymócz. Bzk., ein Fitiat- Dorf von 36 Häusern und 249 'rk. Einwohnern, der Pfarre Rudnó, mehren adelichen Familien geh., zwischen Bergen am Ufer des Bello-Fl., 3½ St. von Baymócz.

Lomnieza. Alsó-(dolny-), Kroa tien, Agram. Gespansch., im Bezirke jenseits der Save, ein zur Herschaft Turopolya gehöriges, nach Nagy-Goricza eingepfarrtes Dorf von 68 Häusern und 648 Einwohnern, von mehren adelichen Familien bewohnt, 2½ St.

von Agram.

Lomnicza, Felső- (gorny-), — Kroatien, Agramer Gespansch., im Bezirke jenseits der Save, ein zur Herschaft Turopolya gehöriges, nach Nagy-Goricza eingepfarttes Dorf von 8 Häus, und 35 Einw., mit einem der adelichen Ramilie Skerlecz gehörigen Hofe, 2½ St. von Agram.

Lomnicz, Holló-, Hollomnicza, Hol-Lounitz - Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gespansch., im II. oder dem Bezirke unter den Karpathen, ein deutsches Dorf von 119 Häusern und 866 Einwohnern (61 Kathol., 805 Evangel.), mehren adelichen Familien gehörig, mit einem alten Kastelle, mehren Kurien und adelichen Höfen, einer röm. katholisch. Kirche und Pfarre, dann einem Bethause der A. C. der Mutterkirche Taporcz, starke Leinweberei, liegt unweit der Popper, zwischen Bergen, nahe bei Kis-Lomnicz, 1 Meile von Podolin, 3 Stunden von Késmark, und über dem Gebirge 53 St. von Leutschau.

Lonniczka, Mähren, Brünner Kr., ein Dorf von 30 Häusern und 241 Einwohnern, zur Hrseb. Tischnowitzgeh, mit einem Gesundbrunnen, jenseits des linken Ufers des Schwarzaflusses an der Nordseite von Tischnowitz, 3½ St. von

Brünn.

Lomnicz, Kakas-, Welka-Lomnicza; Gross-Lomnitz — Ungarn, diesseits der Theiss, Zips. Gespanschaft im II. oder dem Bezirke unter den Karpathen, ein mit einer römisch-katholischen Kirche und Filial der Pfarre Hunsdorf, dann einem Bethause und Prediger der A. C. versehenes, den adelichen Familien Berzeviczy und Széluly gehöriges

deutsches Dorf von 175 Häusern und 1269 Einwohnern (370 Kath., 899 Evangelische), Acker- und Flachsbau, Leinweberei, Lederhandel, Berzeviczysches Kastell, auf der königl. Landstrasse bei Millenbach, am linken Popperufer mit einer hölzernen Brücke über diesen Fluss, 3 Meil. von Käsmark, 3½ St. von Leutschau.

Lownicz, Kis-, Mala-Lomnicza, Klein-Lomnitz — Ungarn, diesseits der Theiss, Zips. Gespanschaft, im II. oder dem Bezirke unter den Karpathen, ein deutsches Dorf von 161 Häusern und 1160 Einwohnern (185 Katholische, 975 Evangel.), mehren adelichen Familien gehörig, Leinweherei, zwischen Bergen unweit Hollo-Lomnicz, mit einer römisch. kathol. Kirche und Pfarre, und einem Prediger und Bethause der A. C., 3 Stunden von Késmark, 6 Stunden von Leutschau.

Lomnitz, Lomnicze - Böhmen, Bidschower Kr., eine Herschaft, Schloss und Städtchen, hat mit der Vorstadt Ratschin (Racan) u. den Häusern Kleinseite und Karlshof zusammen 365 Häuser und 2494 Einwohner, liegt in hügeliger Lage, am Popelka-Bache, an der Süd- und Westseite von Bergen umgeben. Hier ist eine Pfarrkirche, sie steht, so wie die Schule von drei Klassen, unter herschaftlichem Patronate. Das herschaftliche Schloss hat nichts Ausgezeichnetes und ist der Sitz des Amtes, dabei ist das Bräuhaus auf 22 Fass und das Branntweinhaus; das Rathhaus steht am Marktplatze, hat einen 1724 von Stein erhauten Thurm mit einer Uhr; dann ist bier ein Spital auf 6 Pfründler. - Die meisten Häuser des Städtchens sind niedrig, bloss aus einem Stockwerke bestehend, doch zeichnet sich als schönes Wohn - Gehäude das des Grosshändlers August Schlechta vorzüglich aus. - Der Ort hat seinen Namen von den hier befindlichen Steinbrüchen (Lom im Böhmischen) erhalten, und soll um das Jahr 1410 entstanden sein, als das alte Raubschloss Klassteneta, dessen Ruinen 1 Stunde nördlich von Lomnitz noch vorhanden sind, durch Nikolaus Trcka von Gitschin zerstört, und statt dessen hier eine Burg erbaut wurde. - Handel treiben ein Grosshandlungshaus in Leinenwaaren, Firma August Schlechta und Sohn, welches hier und in andern Gegenden des Kreises erzeugte Waaren, als Leinwanden, Battiste, Estopilles, Platilles, Leinen- und Baumwollentücher, jährlich von 25 bis zu 30,000 Stück von

atlen Graden der Feinheit, in einem Werthe von 200,000 fl. C. M. hauptsächlich nach den italienischen Staaten, nach der Schweiz, nach Deutschland, Dänemark und Mexico absetzt. - Hier findet man Halbedelsteine; Achat, Onyx Chalcedone und Jaspis, 2 St. v. Gitschin. Lomnitz, Mähren, Brunner Kr., Postamt mit:

Bystra, Hage, Klye, Livbetadt, Persinow, Prau-echnitz, Zdiar,

Lomnitz, Böhmen, Elbogn. Kr., eine Vorstadt der Munizipal-Stadt Luditz, mit derselben zusammenhängend, 2 St. von Buchau.

Lomnitz, Böhmen, Budweis. Kr., eine Schutzstadt von 198 Häusern mit 1387 Einwohnern, hat eine Pfarrkirche zum heiligen Johann dem Täufer, eine Pfarrei und eine Schule, unter dem Patronate der Schutzobrigkeit, ein Gemeinde-Bräuhaus (auf 271 Fass), ein Rathhaus. ein Gast- und Einkehrhaus; liegt der herschaftliche Meierhof Schalaun und eine herschaftliche Fischeinsetzers - Wohnung. - Die Kirche ist ein altes Gehäude, das nach dem Brande im Jahre 1434 erneuert worden; aber schon 1335 war hier ein eigenen Pfarrer angestellt. Gegenwärtig gehören zum Sprengel der Pfarrei, ausser Lomnitz selbst, die hiesigen Dörfer Smrow, Zablat, Ponedraž, Frahelsch u. Kletz, nebst den dazu konskribirten Einschichten. Die ehemaligen Kapellen zum heili- Lomnitz, Unter-, Böhmen, Kaurgen Wenzel und zur heiligen Dreieinigkeit sind geschlossen. - Die Stadt hat ihren eigenen Magistrat, mit einem Bürgermeister und einem geprüften Rathe. In Hinsicht der landesfürstlichen Steuern ist sie der Herschaft Wittingau unmittelbar einverleibt. - Die Bürger treiben Landwirthschaft und städtische Gewerhe, - Lomnitz gehörte um die Mitte des XIV. Jahrhunderts dem Herrn Wilhelm von Landstein. Die ältern Urkunden sind bei dem Brande und der gänzlichen Zerstörung der Stadt Jahre 1434, wo sich der nach der Niederlage der Taboriten in der Schlacht bei Hrib entslohene hussitische Anführer Johann Reznik in Lonnitz einschloss und von Udalrich von Rosenberg zur Uebergahe gezwungen wurde, in Rauch aufgegangen, die späterhin gesammelten Denkwürdigkeiten aber im dreissigjährigen Kriege oder auf andere Weise in Verlust gerathen; - liegt rechts am Goldbache und ist von der Strasse nach Wesely durchschnitten, 21 Stunde von Wittingan.

Lomnitz, Mähren, Brünner Kr., eine

Herschaft und Städtchen von 173 Hausern und 1390 Einwohnern, mit einer alten Burg oder Felsenschlosse und einer eigenen Pfarre, im Gebirge, gegen Ost. nächst Schenkowitz, am Zlaberbache, 3 St. von Goldenbrunn.

Steuerbezirk mit 16 Steuergemeinden.

13,057 Joch.

Lomnitz, Lomna - Schlesien, Teschner Kr., ein Dorf der Hersch. Bielitz und Pfarre Butsch.

Lomnitz, Alt-, Stara Lomnicze Böhmen, Bidschower Kr., ein Dorf von 49 Häusern und 327 Einwohnern, der Hrsch. Lomnitz gehör., es hängt mit der Vorstadt von Lomnitz an der Westseite zusammen, und hat eine Mühle an einem Teiche; die Einwohner nähren sich von Ackerbau und Weberei, 2 St. v. Gitschin.

Lomnitz, Gross-, Ungarn, Zipser Komt.; s. Kakas-Lomnitz.

Lomnitz, Hol-, Ungarn, Zips. Komitat; s. Hollo-Lomnicz.

Lomnitz, Ober., Böhmen, Kaurz. Kr., ein der Hrsch. Popowitz geh. Dörfchen, liegt nächst Toditz gegen Osten, 21 St. von Jessenitz.

Lomnitz, Unter-, Dolny Lomnicze - Böhmen, Bidschower Kr., ein! der Hersch. Lomnitz gehör. Dorf, 2 St. von Gitschin.

zim. Kr., ein zum Gute Chlum geh. Dorf, liegt nächst Chlum gegen Osten, 3 St. v. Jessenitz.

Lomnitzer-Gebirg, ein Theil des Tatra-Gebirges in Ungarn.

Lomnitzer-Spitze, Ungarn, Zipser Gespansch., im Tatra Gebirge, 8133 Fuss hoch, liegt unter dem 49º 116 4166 nördlicher Breite und 37° 52° 50° östlicher Länge.

Lomnitz, Bach in Ungarn in den Katpathen, welcher den berühmten Lom-nitzfall, an einer senkrechten, 200 Fuss hohen Felsenwand aus dem obern Lomnitzgrunde, der Melzergrube, hinabstürzend bildet.

Lomno, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom und Hersch. Thurn am Hart gehör. Dorf von 15 Häus. und 94 Einw., von Dulze gegen Norden, 51 St. von Neustadtel.

Lompért, Lampreten, Lomtyert Ungarn, Krasznaer Gespansch., Peretschen. Bzk., ein an der Landstrasse liegendes, mehren adelichen Familien gehöriges ungar. walach. Dorf von 527 E., mit einer reform. u. griech. Pfarre, 3 St. von Somlyo.

Lompérd, Lampreten, Lumpérd, Lonate, Pozzuolo, Lombardie. Lumpjeu - Siebenbürgen, Klausenburger Gespansch., Unter. Kr., Tekeer. Bzk., ein zwischen Gebirgen ausser der Landstrasse liegendes', mehren Grundbesitzern geh. walach. Dorf von 368 E., mit einer griech. unirten Pfarre, 31 St. v. Tekendorf.

Lompnice, Mähren, Olm. Kr., die ehemalige Benennung des zur Hrsch. Eulen-

berg geh. Dorfes Lobnik.

Lompnicz, Böhmen, Budw. Kreis, eine Stadt, der Hrsch. Wittingau; s. Lomnicz. Lomy, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf, d. Hersch. Königsegg; siehe Tieberschlag.

Lomy, Mähren. Znaim. Kr., ein Dorf, mit 47 Häus, und 256 Einw., zur Arsch. Budkau u. Butscher Pfarre, gegen W. nächst Chotiabuditz, 3 St. von Mähr. Budwitz.

Lon, Dalmatien, Zara Kr.; s. Ponta-Lon. Lon, Tirol, ein Dorf, zum Ldgreht. Vez-

zano und Gem. Lon.

Lon, Tirol, ein Dorf und mit Fraveggio Kuratie der Pfarre Calavino, Landgehts. Vezzano.

Lona, Tirol, Trient. Kr., ein in der Gem. Piné lieg. Dorf, mit einer Kuratie, 3 St. von Boselga, 31 St. von Trient.

Lona, Tirol, ein Dorf, zum Ligcht, u. Gem. Birezzano, Vigolo Vottaro Piné.

Lona-Aranyos, Lonen, Luna - Siebenbürgen, Thorenburg. Gesp., Aranyos. Bzk., ein am Aranyos od. Goldbache liegendes, mehren Grundh. geh. wal. Dorf, mit einer griech. unirt. Pfarre, 3 St. von Thorda.

Lona-Kendi, Kenderloh, Lona - Siebenhürgen, Dohok. Gesp., Ober Kr., Kis-Iklod. Bzk., ein nächst dem Szamosflusse lieg., der gräft. Famil. Teleky geh. ungr. wal. Dorf, mit einer reformirt. u. griech. nicht unirt. Pfarre, 5 St. v. Klausenburg.

Lonara, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

Lona-Szasz, sächs. Londorf, Luna Siebenbürgen, Klausenburg, Gesp., Ober Kreis, Gyalaier Bzk., ein zwischen 2 Bergen liegendes, der Hrsch. Gyalu gehörig. ungar. walach. Dorf, mit einer reformirt. und griech. unirten Pfarre, 11 St. von Klausenburg

Lonate, Cepino, auch Ceppino Lombardie, Prov. Comound Distr. XXII, Tradate, ein Gemeindedorf, mit einer Pfarre SS. Pietro e Paolo, einer öffentlichen Kapelle, und Gemeinde-Deputation, am Abhange des linken Ufers des Olona Flusses, 1 Migl. von Tradate. Dazu ge-

Cassina Ceprine, Lanternone, Lumaga, Zerbo, Dörfer. — Muline Lepori, Taglioretti, Mühlen.

Aligm. geogr. LEXIKON IV. Bd.

Prov. Milano und Distr. XIV, Cuggiono. eine Gemeinde-Ortschaft, mit Vorstand und 2 Pfarren, S. Ambrogio und SS. Nazzaro e Celso, einer Aushilfskirche und 2 Oratorien, am Flusse Ticino, nahe bei Tornavento, 4 St. von Cuggiono. Dazu gehört:

Cassina Maggia, Schweizereien.

Lonati, Lombardie, Prov. und Dislr. I, Milano; siese Gorla.

Lonato, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. V. Lonato, eine Gemeinde u. Flecken, wovon der V. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, mit einer eigenen Pfarre S. Giovanni Battista, k. Distrikts-Kommissariat, k. Prätur erster Klasse. Wohlthätigkeits-Anstalt, Gemeinde-Deputation, chemals befestigt, auf dem Gipfel eines Hügels, mit 5600 Einw., 4 Kirchen, worunter die schöne Rotunda S. Giovanni. Sie ist hoch u. hell, 92 Schrifte lang, 48 breit. 1 Spital, nahe bei Desenzano, 15 Miglien von Brescia. Postamt. Hieher gehören:

Ambrosina, Barizelli, Bertoletto, Bondoni I. II, Brodenota, Cappuccini, Casella, Casetta, Case Vecchie, Casino S. Lucca, Castel Vecchio, Chiavicone, Cimbriole, Civetta, Cocca, Colombare, Costa Rabiosa, Fabbrica Nuova, Facendina, Falcone, Fenil Brucciato, Fenil dall' Sera, Fenil dell' Asola, Fenil Fasinoni, Fenil Nuovo e Vecchio, Filatiglio, Focchino, Folzone, Fonacetta, Fontane, Fontanello, Fornace e Fornaci, Meiereien. - Barbiroti, Schweizerei. - Corlo, Folo, Mühlen. - Drugolo, Esenta, Gardezone, Dörfer.

Lonato, Lombardie, Prov. und Distr. V. enthält folgende Gemeinden : Bedizzole, - Calvagene con Mocasina, - Carzago con Arzaga, - Desenzano, - Lonato con Esenta, Venzago, Drugolo e Maguzzano, Moniga del Lago, - Padenghe, Pozzolengo, - Rivoltella, Sermione.

Lonea, Venedig, Prov. Friaul u. Distrikt IX, Codroipo; s. Passariano. Lonchani, Kuchani - Ungarn, Agra-

mer Komitat, zerstreute Häuser. Loncharevoberdo, Ungam, Agra-

mer Komitat, zerstreute Häuser.

Lonchari, Ungarn, ein Dorf, mit 10 Häus. und 74 Einw., im Warasdiner Komitate.

Loncharicza, Slavonien, Warasd. Generalat, Turchevichpolyer Bzk., eine zum Sct. Georger Grenz-Rgmts. Bzk. Nro. VI. geh. Ortschaft, mit 43 Häus. und 235 Einw., 13 St. v. Veroviticza.

Loncharszkoszello, Ungarn, ein Dorf, im Agramer Komitate.

Lonehe, Illirien, Istrien, ein Dorf, mit Longan, Venedig, Prov. und Distrikt 54 Hans, und 330 Einw., im Bzk. Capodistria. Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, mit einer Pfarre, in d. Diöcese Triest Capodistria. Hier führt ein Saumweg durch, auf welchen den Istrianer Wein nach Krain gesäumet wird, 23 St. von Capodistria.

landesfürstl. Stadt und Landgericht;

siehe Lienz.

Loncko bei Wolaki, Galizien, Sandecer Kreis, ein Dorf und Herschaft, mit eigener Pfarre. Post Sandec. Loncon, Venedig, Prov. Venezia u.

Distr. VIII, Porto Gruaro; s. Annone. Loncone, Venedig, Provinz Venedig, ein Kanal, beginnt NW. bei Portogruaro, wird durch Aufnahme des kleinen Lison - Kanal schiffbar, und verbindet sich in der Richtung SO. mit d. Limone.

Lonezin, Galizien, Stanisl. Kreis, ein Dorf, der Herschaft Nadworna; siehe

Lanczyn.

Lonezka, Schlesien, Teschner Kreis, ein Dorf, mit 17 Häus. und 150 Einw., zur Hrsch. Kostkowitz, an der Strasse nach Skotschau, gegen O. an Kisselau angrenzend, 3 St. von Skotschau.

now. Kreis, eine Herschaft und Dorf mit einer eigenen Pfarre. Post Send-

ziszow.

Lonezky, Raczynski, Kucharzki — Galizien, Tarnow. Kr., eine Herschaft und Dorf, zur Pfarre Przeclaw. Post Dembica.

Londenil, Djálu-, Siebenbürgen, Thorenburg. Gesp., ein Berg, zwischen den Bergen Burgberg und Bribor, auf dem Lutzer Höhenzweige, 1 St. von Erdő-Szakál.

Londona, Cassina, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIV, Erba; siehe Mojana.

Londorf, Siebenbürgen, Klausenburg. Komitat; siehe Lona, Szász-Lona.

Londormio, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Comasina.

Lonea e Lupia, porzione - Venedig, Frov. Padova und Distrikt VIII, Montagnana; siehe Saletto.

Lonego, Venedig, Prov. Treviso und Distr. V, Serravalle; siche Fregona.

Lonen, Siebenbürgen, Unter Thorenb. Komitat; siehe Aranyos-Lona.

Loneriacco, Venedig, Prov. Friaul u. Distr. XXI, Tricesimo; s. Collalto.

Longa, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. V, Marostica; siehe Schiavon.

I, Belluno; s. Sedico.

Longara mit Cammenda, dig, Prov. und Municipalbezirk Vicenza; s. Vicenza.

Longara, Illirien, Istrien, Triest. Kr., eine Ortschaft von wenigen Häusern, nächst der alten Strasse, & St. v. Triest.

Lonelum, Tirol, Pusterthal. Kr., eine Longardore, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VI, Pieve d'Olmi, eine Vitta und Gemeinde mit Vorstand u. eigener Pfarre S. Giovanni Battista. Die nächsten Berge und Flüsse sind: das Parma und Piacenza-Gebirge und die Flüsse Po und Oglio, 13 St. von Cremona. Mit:

Casaletto Nadalino, Schweizerei.

Longare mit Secula, Venedig, Pr. und Distr. I, Vicenza, ein von den Bergen Villabalzana und Montegaldella, d. Flusse Bacchiglione und der Ortschaft Lumignano begrenzter Flecken mit Vorstand und Pfarre S. Maria Maddalena u. 3 Oratorien, 7 Migl. v. Vicenza. Mit: Costozza, Lumignano, Dörfer. Secula, Gemeindelheit.

Longari, Lonchari - Ungarn, ein Dorf mit 9 Häus, und 87 Einw. im Agr.

Lonezki, Kaminski - Galizien, Tar- Longaro, di, Venedig, ein Berg bei le Buse.

Longarone, Venedig, Prov. Belluno und Distr. II, Longarone, eine Dorf-Gemeinde, wovon der II. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, mit einer Gemeinde-Deputation, eigenen Pfarre S. Maria Concezione, 4 Filial-, 3 Aushülfskirchen und einem Oratorio, 2000 Einwohnern, im Gebirge, von den Bergen Embalan und Enda begrenzt, und vom Flusse Piave bespült. Postamt. Dazu gehören:

Dogna, Fortogna, Igne, Muda Maè, Pirago, Provagno, Rivalta, Roja, Soffranco, Villa nova, Dörfer.

Longarone, Venedig, Distr. in Pr. Belluno mit 9600 Einw. in 5 Gemeinden auf 28,330 Quadr. Klft. Flächeninhalt.

Longarone, Venedig, Belluno, Distrikt II, enthält folgende Gemeinden: Castello mit Codissago, Olantreghe und Podenzoi. Forno di Zoldo mit Astragal, Bragarezza, Calchera, Campo, Casal, Cella, Cercena, Col, Colcerver. Dont, Dozza, Foppa, Fornesighe, Ligont, Maer, Pieve, Pra, Pradel, Sommariva mit einem Theile von Col di S. Pietro, Sottorogno und Villa. Longarone mit Dogna, Fortagna, Igne, Pirago, Provagna, Rivalta, Roja und Soffranco. S. Tiziano di Goinia mit Brusadaz, Chiesa, Choi, Cordelle, Costa, Fusine, Gavaz, S. Nicolo und Soramae. Soverzene.

Longa Salina, Lombardie, Provinz Brescia und Distr. XIV, Salo; s. Salo.

Longa, S. Maria Ia, Venedig, Pr. Friaul und Distr. XI, Palma; s. S. Maria la longa.

Longavilla, Hoszufalu — Ungarn, ein Dorf im Presburger Komitat.

Longavilla superior, Ungarn, Zarand. Komt.; s. Lunkaj Felső.

Longh, Luzani - Ungarn, Saroser Longodar, Ungarn, Beregher Komt., Komt., ein sl. Dorf mit 32 Häus. und 244 meist evang. Einw. Filialvon Karácson- Longodár, Langenthal, Deisora -Mező. Grosse Weiden. Guter Wieswachs. Roggenhau. Viehhandel, Grundh. von Semsey und Potturnyay, 4 St. von Eperies.

Longh, Ungarn, Zemplin. Komt., ein Dorf mit 15 Häns, und 130 Einw. Filial von Linszka, Eichenwaldungen, Mahlmühle. Einkehrhaus. Gräfl. Desseöffys.

Longhena, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. III, Bagnolo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Dionigio, 11 Migl. von Brescia. Mit:

Bertoli, Carrara, Parochia, Soncini,

Mulino Muse, Mühlen...

Longhere, Venedig, Prov. Treviso und Distr. V, Serravalle; s. Serravalle. Longhera, La, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Castellaro.

Longhi, Tirol, Trient. Bzk., ein Weiter zum Lagreht. Levico und Gemeinde Lavarone.

Longhi, Tirol, Trient. Bzk., ein Weiler zum Lagreht. Levico und Gemeinde Pedemonte.

Longhi, Cassina de, frazione di Borghetto - Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. IV, ein Dorf.

Longhi, Fill, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; siehe Longo, Vegro, Venedig, Prov. Pa-S. Stefano.

Longhignana, Cassina e Muline, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano; s. Peschiera.

Longhinera, Lombardie, Provinz Cremona und Distr. V, Robecco; siehe Casal Sigone.

Longhirola, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; siehe Governolo.

Longhirolo, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXI, Luino; siehe

Longiarini, Venedig, ein Berg bei Masagno.

Longnelo e Poliaresco, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt I, Bergamo; s. Bergamo.

Iral, Marason, Mulin, Pecol, Pianaz, Longo, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XIII, Verdello : siehe Urguano.

Longo, Venedig, ein Berg bei Monternale.

Longo, Campo, Venedig, Provinz Venezia und Distrikt III, Dolo; siehe Campolongo.

Longo, Campo, Venedig, Provinz Padova und Distrikt V, Piazzola; siehe

Campo, Longo-.

ein Praedium.

Siebenbürgen, Ob. Weissenburger Gespanschaft, Retener Bzk., ein nächst Királyfalva zwischen Gebirgen liegend. walach, Dorf, mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 4 St. von Sárkány.

Longo, Forte, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. V, Marostica; s. Farra

(Forte Longo).

Longolo, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt V, Rosate; siehe Gudo

Longona, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. V, Rosate; s. Rosate.

Vecchia, Häuser. Mulino Comunale. Longone, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XIII, Canzo, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Fedele und einer Gemeinde-Deputation, unter dem Berge Arca, 3 Miglien von Canzo. Mit:

Arzago, Meierei.

Longora, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt XII, Melegnano; siehe Carpiano.

Longo, Sacco, Venedig, Provinz Padova und Distr. VI, Teolo; s. Sacco

Longovacz, Ungarn, ein Dorf mit 15 Häus, und 89 Einwohn, im Oguliner Grenz-Regiments Bak.

in Monte (Vegrolongo).

Longovilla, Ungarn, Presb. Komt.; s. Hoszufalu.

Longs, slowakisch Luzsany - Ungarn, diesseits der Theiss, Saroser Gespanschaft, Taplyer Bzk., ein slowak., mehren adel. Familien geh. kathol. Dorf, 4 St. von Eperies.

Longura, Cassina, - Lombardie, Prov. Como und Distr. XIV, Erba; s.

Colciago.

Longure, Lombardie, Provinz Mantova and Distr. XVII, Asola; s. Asola (Gazzoli).

Longuri, Ungarn, ein Praedium mit 8 Häusern und 50 Einwohn., im Agram. Komitat.

Longuria, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt VII, Landriano; siehe Vajrano.

Longueletta, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt VII, Landriano; siehe Vajráno.

Longyeza, Longjica - Ungarn, ein Dorf im Presb. Komt.

Longyicza, Slavonien, Poseganer Gespanschaft und Bezirk, ein zur Hrsch. Kuttyeva gehör. Dorf von 39 Häusern und 346 Einwohnern, mit einer eigenen griech, nicht unirten Pfarre, liegt zwischen Gebirgen und Waldungen, 41 St. von Posega.

Lonia, Lonya - Slavonien, Gradiskaner Grenz - Regiments Bezirk Nro. VIII., ein an dem Save-Strome liegendes Dorf von 84 Häusern und 488 Einwohnern, mit einer katholischen Pfarre und zwei Mahlmühlen, 4 Stunden von Novszka.

Louie, Galizien, Zloczow, Kr., ein der Herschaft Olszanica gehör. Dorf, mit einer griechisch kathol. Kirche, 1 St. v. . Olszanica.

Lonigo. Venedig, Prov. Vicenza und Distrikt XII, Louigo, ein grosses Gemeinde - Dorf mit einem verfallenen S hlosse, wovon der XII. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, mit einem königlichen Distrikts - Kommissariat. Prätur, Gemeinde - Deputation, Daz-und Pfründen - Verwaltungsamt, mit einer Pfarre SS. Quirico und Giulitta, 4 Nebenkirchen und einem Santuario. Liegt am Fusse angenehmer Berghügel, nächst den Bergen Alonte und Sarego, vom Gua (der neue Fluss genannt) bewässert, zwischen den Distrikten XI. Arzignano, und XIII, Barbarano. Postamt. Dazu gehören: Bagnolo, Monticello, Dörfer.

Lonigo, Venedig, Prov. Vicenza, ein Distrikt mit 27,850 Einwohnern in zehn Gemeinden, nämlich: Aguagliaro mit Foggiascheda, - Alonte mit Corlanzone, - Campiglia, - Lonigo mit Bagnolo und Monticello, - Montebello mit Agugliana, - Noventa, - Orgiano mit Asegliano, - Pojana maggiore, Sorio mit Gambellara Vicentina. Sarego mit Meledo, - auf 22,558 1 Q.Klft. Flächeninhalt.

Lonigsdorf, auch Lomiczdorf Mähren, Olmützer Kr., ein Pfarrdorf von 80 Häusern und 648 Einwohnern. zur Hrsch. Hohenstadt geh., links hinter Brüuless, 4 St. von Müglitz.

Loniowy, Galizien, Bochnia. Kr., ein Lonntschka. Böhmen, Pilsn. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Uszew gehör. Eisensteinbergwerk.

Dorf, liegt nächst Jaworsko, 21 St. von Woynicz.

Lonizberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., mehre, der Herschaft Wolfpassing diensthare Häuser, nach Steinakirchen eingepf., 5 St. von Kemmelbach.

Lonka, Galizien, Rzeszow. Kr., eine Herschaft mit 8 Dörfern und einem

Vorwerke.

Lonka, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Dublan geh. Dorf, mit einer griech. Kirche und Vorwerke,

61 St. von Sambor.

Lonka, Kis-, russniakisch Luha -Ungarn, jenseits der Theiss, Marmaros. Gespanschaft, Szigeth. Bzk., ein russniakisches, der königl. Kammer gehör, Dorf von 171 Häusern und 1191 gk. Einwohnern, liegt an dem Theiss-Flusse, wo in Thonschiefer zwischen Kalkspathgängen sehr schöne Bergkrystalle vorkommen. Bei Kis-Lonka findet man auch vortrefflichen Quarz zur Glasfabrikation und in der Theiss wird Gold gewaschen, hat eine Sägemühle am Kaszó-Bache, u. grenzt an Kaszó-polyana und Trebusa, 1 St. von Szigeth.

Lonka, Szeles-, Ungarn, jenseits der Theiss, Marmaros. Gespansch., Szigeth. Bzk., ein russniakisches griech. kathol., mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 58 Häusern und 414 Einwohnern (405 griech. Kath., 9 Jud.), mit einer Pfarre, mühsamer Ackerbau auf den anliegenden Bergen, die Einwohner nähren sich daher meistens vom Holzschlagen in den königl. Waldungen und Schwemmen der Baumstämme auf der Theiss; - liegt an der Theiss, und grenzt gegen Süden an Felső-Néresznitze, sonst ringsum von Gehirgen und Wäldern eingeschlossen, 6 St. von Szigeth.

Lonkau, Schlesien, Teschn. Kr., ein der Hrsch. Roy gehör. Dorf von 95 Häusern und 512 Einwohnern, mit einer Lokalie, über dem Olsa-Flusse hinter Darkau, gegen und 13 St. v. Teschen.

Lonno, Lombardie, Provinz Bergamo und Distr. VI, Alzano Maggiore; siehe Nembro.

Lonkta, dolna-, Galizien, Bochnia. Kr., ein Dorf der Herschaft Gierczyce und Pfarre Rzegoczyna. Post Rzegocina.

Lonkta, gorna-, Galizien, Bochnia. Kr., ein Dorf der Hersch. Gierczyce und Pfarre Rzegoczyna. Post Rzegocina.

Lonn, Lann - Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf der Hersch. Seltsch, 13 St. von Tabor.

Lonowice, Galizien, Samborer Kreis, ein zur Hersch. Biszkowice gehör. Dorf mit einem Vorwerke, Wirthshause und Lonya, Nagy-, Ungarn, diesseits latein. und griech. Pfarre, 1 Stunde von der Theiss, Beregh. Gespausch., Tisza-Sambor.

Lonsberg, Nieder-, Oest. ob d. E., Inn Kr., 3 in dem Pflggcht, Braunau lieg, der Landgerichtsberschaft Braunau geb., nach Gilgenberg eingepf. Häuser, 5 St. Lonyeez, Ungarn, ein Wirthshaus im

von Brau au.

Inn Kr., 2 zum Pflggreht. Braunau geh. nach Gilgenberg eingepf. Häuser, 4 St. von Braunau.

Lonschky, Schlesien, Teschner Kr., einige zum Gute und Dorfe Wondrin geh

Lonstorf, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., eine Feste am linken Ufer des kleinen Gusenbaches, zum Distr. Kom. Riedeck Lonyleza, Lonjica, Lojniczo und Pfarre Neumarkt, 3 St. von Weikersdorf, und 3-4 St. von Linz.

Lonthó, Ungarn, diesseits der Donau, Honth. Gespansch., Bath. Bzk., ein ungarisches Dorf von 95 Häusern und 572 meist rk. Einwohnern, den Erben der adelichen Familie Madorsány gehörig, mit einer röm. kathol, nach Szakalós eingepfarrten ausser dem Orte liegenden Kirche, mehren herschafflichen und andern ansehnlichen Gehäuden; - liegt unweit Szakalós, 21 Stunde von Ipoly-Sagh.

Lony, Galizien, Bochnia, Kr., eine Ortschaft und respektive Vorstadt von dem

Städtchen Uscie Solne.

Lonya , - Ungarn , ein Praedium mit 1 Hans und 5 Einwohnern, im Beregher Komitat.

Lonya, Ungarn, ein Flüsschen, entspringt im Agramer Komt., und fällt bei Szuvoy in die San.

Lonya, Lonja — Ungarn, ein Fluss im Presburg. Komt.

Lonya, Kroatien, Warasdin. Generalat; s. Loina.

Lónya, Bánya-, Ungarn, Neograder Gespanschaft, ein slowakisches Dorf von 103 Häusern und 698 meist evangelischen Einwohnern, Filial von Divén, Mahlmühle. - Dieser Ort hatte einst Bergwerke, und war der erste im Komitat, der zur Zeit der Reformation Luthers Lehre annahm, graft. Zichysch, liegt an der Neusohler Strasse, 14 M. v. Vámosfalva.

Lonya, Kis-, Ungarn, diesseits der Theiss, Beregh, Gespansch., Tiszahath. Bzk., eine der adelichen Familie de Lo-35 Häusern und 367 meist reform. Einwohnern, Filial von Mező - Kászony, hat Eichen waldungen, 121 Stunde von Munkácz.

hat. Bzk., ein der adelichen Familie Lonya gehör. Dorf von 42 Häusern und 403 meist reform. Einwohnern, Filial von Mező Kászony, 12 St. von Munkács.

Neograd. Komt.

Lonsberg, Ober-, Oester. oh d. E., Lonyleza, Kroatien, Kreutzer Ge-Inn Kr., 2 zum Paggreht. Braunau geh... spanschaft, Verbovecz. Bzk., ein zur gräflich Pattachich, Herschaft Verhovecz gehör. Dorf von 57 Häusern und 368 Ein wohnern, mit einer Mauth- und hrschftl. Mahlmühle an dem Lonya-Flusse, 1St. von Verbovecz.

Lonyleza, Ungarn, ein Fluss im Agra-

mer und Warasdin, Komt.

garn, ein Dorfim Agram. Komt.

Lonyszkopolye, Ungarn, ein Wahl im Kreutz. Komt.

Lonzek bei Dabrowa, Galizien, Sandec. Kr., ein Vorwerk der Herschaft Neu-Sandec und Pfarre Wieloglowie. Post Sandec.

Looch , Illirien , Krain , Adelsberger Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Castelnuovo und Landgeht. Sct. Servolo lieg., dem Bisthum zu Triest geh. Dorf, grenzt gegen S. und W. mit dem Triest. Gebiet,

13 St. von Triest.

Loćez, Lowce — Ungarn, diesseits der Donau, Bars. Gespansch., Tapoles. Bzk., ein Dorf von 44 Häusern und 278 rk. Einwohnern, und Filial der Pfarre Kis-Tapolcsány, den Grafen Keglevics gehörig, fruchtbarer Boden, 41 St. von Verebell, 5 St. von Neutra, 51 Stunde von Leva.

Loog, Steiermark, Cilli. Kr., eine sehr grosse, dem Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Obrohitsch gehör., nach Sct. Rochus eingepf. Gegend, gegen Osten 8 St.

von Cilli.

Loog, Illirien, Istrien, Mitterburg, Kr., ein Dorf mit 140 Einw., zur Hauptgem. Capo d'Istria.

Loog, Illirien, Krain, Laibacher Kreis, ein zum Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Pfalzlaibach geh., nach Wresonitz eingpf. Dorf. and. Triester Kommerzialstrasse, 1 St. von Oberlaibach.

Loog. Illirien, Krain, Laibacher Kreis, eine Gemeinde mit 10 Häus, und 79 Einwohnern, der Hersch. Weissenfels und Hauptgem. Kronau.

nya gehörige Herschaft und Dorf von Loug, oder Logarje - Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. der Grafschaft Auersberg lieg., d. Hersch. Orteneg geh. Dorf, 31 St. v. Sct. Loos, Lossa, Losing - Ungarn, jens. der

Loog, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde mit 9 Häusern und 49 Einwohnern, der Herschaft Sauenstein und

Hauptgem. Ratschach

Loog, oder Auen - Illirien, Krain, Neustat. Kr., ein im Wb. B. Komm. Ratschach lieg., d. Staats-Gült Gairach in Steiermark gehör. Dorf, unter dem Dorfe Gorelzhe und Gut Obererkenstein, 7 St. von Cilli.

Loog. Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde, mit 5 Haus, und 30 Einw., der

Hrsch. Treffen, Hauptgem. Dehernig. Loog, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, ein im Wb. B. Komm. Neudegg lieg., versch. Domin. geh. Dorf, grenzt an dem Bache Neuring, 53 St. von Pesendorf.

Loog, Illirien, Krain, Laibach. Kr., eine Gemelede, mit 28 Häus, und 172 Einw., der Hrsch. Thurn und Kaltenbrun, Haupt-

gemeinde Strobelhof.

Loog, Ober-, Illirien, Krain, Laibach. Kreis, eine zum Wh. B. Kom. Ponovitsch gehör. Ortschaft, in der Nähe Sct. Audrä, 61 St. von Laibach.

Loog, Unter-, Illirien, Krain, Laib. Kreis, eine zum Wh. B. Kom, Popovitsch gehör. Ortschaft, in der Nähe Sct. Niko-

lai 83 St. von Laibach.

Loog n. Podlog, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, eine Gemeinde, mit 17 Häus. und 63 Einw., der Hrsch. und Hanptgem. Neudegg.

Look, Ungarn, jenseits der Donau, Sümegh. Gesp., Marcs. Bzk., ein ungarisch. Dorf, in der Nähe des Platten Sees, nach Kethely eingepf., zwischen Hollad und Tikos, 1 St. von Marczal.

Look, oder Lok - Ungarn, Bacs. Gesp., Peterward. Generalat, eine zum Csaikisten Betaillons geh. Ortschaft, mit 80 H. und 418 Einw., mit einer Kirche, liegt zwischen Willova und Georgievo, 1 St. von Titel.

Look, Nagy-und Kis-, Ungarn, jens. der Donau, Stuhl weisenburg. Gesp., Sámelljék. Bzk., ein Praedium, wovon der obere Theil Nagy-der untere Kis-Look genannt wird, nach Sárosd eingepfarrt. zwischen Sar Keresztur uud Nagy-Hantos, 3 St. von Stuhlweissenburg.

Look-Szveticza, Franchaid - Ungarn, jenseits der Danau, Oedenb. Gesp., im Ober Bzk , ausserhalb des Raabflusses ein kroat Dorf von 63 Häus. und 484 E., d. fürstl. Eszterházy. Hrsch. Lakenbach, mit einer eigenen Pfarre, unweit Szent Marton, 1 St. von Nagy-Barom.

Loom-Velky, Ungarn, Neograd. Ko-

mitat; siehe Nagy-Lam.

Donau, Oedenburg. Gesp., im Ober Bzk., ausserhalb des Raahflusses ein ungar., den Grafen Viczay geh. Marktflecken v. 151 Häus. und 1127 Einw., mit einem Kastelle und eigenen Pfarre, nahe bei Ebergöcz. Weinbau, Quecksilberbergwerk, Jahrmarkt, am Spitalbache, liegt unter 47° 33' 51" nordl. Breite, 34° 23' 55" östl. Länge, 2 St. von Oedenburg.

Loos, Kis-, Ungarn, Oedenh. Komitat, ein Dorf, mit 7 Häus. und 59 Einw., Fi-lial von Nagy-Loos.

Loosch, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorfv. 53 Häus, und 213 Einwohn,, nach Janegg (Hrsch. Ossegg) eingepf. und hat 2 Mahlmühlen, die eine im Dorfe selbst, die andere ("die Riesenmühle"), 10 Min. oberhalb desselben, bei welcher sich auch das "Riesenbad" befindet, am Katzenbache und in geringer Entfernung von der Duxer Strasse, mit einem Braunkohlenbergbau, 1 St. von Dux.

Loosdorf, Böhmen, Leitm. Kreis, ein Dorf, mit 90 Häus. und 550 Einw., wird in Ober- und Unterloosdorf eingetheilt; liegt längs einem kleinen Bache, der bei Laube in die Elbe fällt; hier ist 1 Schule und I Wirthshaus, an der Strasse nach

Kamnitz, 3 St. von Tetschen.

Loosdorf, Oest.u. d. E., V. O. W. W., ein hübscher Markt, mit 104 Häus. und 722 Kinw., der Herschaft Schallaberg, in geringer Entfernung v. d. Bielach, ziemlich flach an der Poststrasse, zwischen Sct. Pölten u. Mölk gelegen, einem Brauhanse, einer Papiermühle, (welche einen Holländer und 7 Stampflöcher enthält). Im Jahre 1524 hestand hier durch einige Zeit ein evangelisch-ständisches Gymnasium, aber heut zu Tage sind in der Gegend keine Protestanten mehr, in der Umgebung ist viel Safranbau. Postamt.

Loosdorf, Oest. u. der Ens., V. O. M. B., ein Dorf, der Hrsch. Leiben; s. Losdorf. Loosberg. Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hrsch, Rastenberg geh. Gut u. Dorf;

siche Loschberg. Loosdorf, Oester. unt. d. E., V. U. M. B. eine Herschaft, Dorf und Schloss mit 59 H. u. 330 Einw. in einem Thale am Fusse des weissen Berges, südwestlich von Staatz, zwischen Hagenberg und Hägendorf, Hauptort einer Hrsch., zu welcher die Herschaften Hagendorf und Burg Laa gehören. Das schöne Schloss steht auf einer Anhöhe u. hat einen Garten und eine Meierei.

Loosi, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., eine Steuer-Gemeinde, mit 5 H. und 35 E. der Hersch. Freudenthal, Hauptgemein-

de Billigros.

Looskogl, Oest. ob d. E., Traun Kr., Lopatna, Ungarn, ein Gehirg im Biein Berg im Salzkammergute, Bezirk Ischi.

Looskogl, Ocst. ob d. E., ein Berg im Salzkammergute, südl. v. Ebensee, 5067

F. hoch.

Looskogl, Oest. ob d. E., ein Berg im Salzkammergute, südlich von der Wacht

5188 F. hoch.

Loosse. Na Loosse - Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein in dem Werb Bez. Kom. Billichgratz lieg. dem Gute Strobelhof geh. Dorf, im Thale an d. Ba-che Gradasheza, 3 St. v. Laibach.

Loóts, Lócs - Ungarn, jens. der Donau, Oedenburger Gesp., im Unt. Bez. ausserh. d. Raab. Fl., ein ungar. Kurial-Dorf, der Pfarre Saj-Kall, mehr. adelig. Familien geh., nahe bei Saj-Kall, 21 St. von Güns, w. 4 St. v. Oedenburg.

Lopacs, Ungarn, zerstreute Häuser,

im Küstenlande.

Lopadgye, Siehenbürgen, Nied. Weis-

senburger Komt.; s. Lápad.

Lopar, Lupar - Dalmatien, im Distr. und Bezirk Capo d'Istria, ein Dorf, mit Lopatzka, Böhmen, Pilsn. Kr., eine d. 119 Einw. zur Untergemeinde und zur Pfarre Trusche geh., 2½ Stund. von Capo d'Istria.

Loparo, Dalmatien, im Zara-Kr., Arba Distr., ein auf der Insel Arbe liegendes Dorf, mit einer bischöfl. Pfarre der Distriks - Pretur und Hauptgemeinde Arbe einverl. 24 M ilen von Segna

(Zengg in Militär-Kroatien.)

Lopassé, Ungarn, diesseits der Donau, Neut. Gespansch. Vagh - Ujhel. Bez. ein dem Grafen Erdödy geh. Dorf. mit 131 H. u. 960 meist rk. E., mit einer eigenen Kirche und Pfarre, liegt n. 6 St. von Galgorz.

Neutr. Gesp., Szakolcz. Bez., ein zur k. k. Hersch. Holicz geh. Dorf, mit 31 Häuseru. 227 rk. E. nach Radosócz eingepf. am Flusse des Baches Chrojnicza, geh. der kais. Fam., liegt westl. 2 St. v. Holicz.

Wh. Bez. Kom. u. Hrsch. Salach geh., nach Galizien eingepf. zerstr. Gegend, nst. d. Schl. Mayerberg. 3 St. v. Cilli.

Lopateck, Steiermark, Cill. Kr., eine Weinberge, zur Hersch. Oberburg Getreidezehend pflichtig.

Lopatinecz, Ungarn, ein Weingebirg

im Szalader Komt.

Lopatinetz, Ungarn, Sal. Komt., ein kroat. Dorf, mit 45 H. u. 341 rk. E., Weinbau, Gräfl. Festelischisch, 1 M. v. L Csakathurn.

stritzer Militär-Distr., zwischen den Gebirgen Paltinyessu-Prelutsilor u. Piátra-Szeuluj des östl. Höhenzuges, gute 4 St. von Uj-Rodna.

Lopatnie, o. Lopaten - Böhmen, Budweiser Kr., ein Dörfchen, unw. Gillowitz zur Hersch, Hohenfurt und Pfarre

Malschnig, 53 St. v. Kaplitz.

Lopatnie, Lopatna - Böhmen, Budw. Kr., ein Dörfchen zum Kameralgute Krumau, an dem Dorfe Gromaling, 5 Stund. von Kaplitz.

Lopaty, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf zur

Hersch. Mitrow; s. Habrzf.

Lopatyn, Galizien, Zloczow. Kr., ein d. Hrsch. Szczurowice gehör. Dorf mit ein. Edelhof, einer lateinischen u. griechisch katholischen Kirche nächst dem Markte Szczurowice, 6 St. v. Brody.

Lopatza, Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde mit 41 H. und 162 E., des Bezirks und d. Pfarre Süssenheim, zur Herschaft Landsberg dienstbar. Hier kommt

der Feistritzbach vor.

Hrsch. Stiahlau geh. Eisenhütte, liegt an dem Uslawasusse, nächst Stiahlawitz, 23 St. von Rokitzan.

Lopeen, Steiermark, Bruck. Kr., ein Gebirgsthal so. v. Brandhof, unter dem Hochanger, mit Onellen des Aschbaches.

Lopej, Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gesp. im Ob. Bez., ein slowak. Dorf mit 70 H. u. 531 rk. E., der Kaal. Hersch. Zolyo-Liptse diensthar mit einer eigenen Lokalpfarre versehen, auf der von Neusohl nach Breszno Banya führenden Landstrasse, zw. d. Dörfern Predaine u. Valaszka, nahe am Granflusse, 41 St. v. Neusohl.

Lopassó, Ungarn, diess. der Donau, Lopenik, Mähren, Hradisch. Kr., ein zur Hrsch. Swietla geh. Dorf, m. 141 H. u. 792 E., ungefähr  $\frac{1}{4}$  St. von der ungar. Grenze,  $2\frac{1}{4}$  St. v. U. Brod.

Loperje, Illirien, Krain, Neustädter Kr., eine Gemeinde mit 11 H. u. 57 Einw. der Hersch. u. H. Gem. Auersperg.

Lopata, Steiermark, Cill. Kr., eine d. Lopertschitzeh. Steiermark, Marhurger Kr., ein dem Werh Bez. Kom. u. Herschaft Fridau geh. und dahin eingepfarrtes Dorf mit 34 H. u. 240 E., 41 St. von Pettan.

Gegend in der Pfarre St. Johann am Lophágy, Kaczaköz - Ungarn, jens. d. Theiss, Szatmar. Gesp., Krasznaközer Bez., ein Dorf, mit 53 H. u. 236 wall. E., m. einer griech, kath. Kirche, gränzt au Siebenbürgen, dann Nagy und Kis-Szokond, Filial von Sandorfalu, ist graft. Károlyisch, 4 St. v. Szathmár - Neméthi.

opianka, Galizien, Stryer Kr., eln z. Kameralhrsch. Dolina geh. Dorf nächst Strzelice.

Lopieka, Galizien, Sanok. Kr., ein Gut u. Pfarrdorf nächst Tysowa, am Bache Lopanica, 8 St. von Sanok, 8 St. von Jasienica.

Lopitschen, Ober-, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend, zur Staats-herschaft Horneck mit & Weinzehend

Lopon, Galizien, Bochn. Kr., ein zur Hersch. Woynicz gehörig. Dorf nächst der Kaiserstrasse, 1 Stund. v. Woynicz.

Loportisch, Steiermark, Marb. Kr., eine Gegend, zur Hrsch. Maleck Garbenzehend pflichtig.

Loppein, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine Steuergemeinde m. 1899 Joch.

Lopperting, Oest. ob d. Ens. Hausr. Kr., ein z. Distr. Kom. und Stiftshersch. Lambach geh., nach Neunkirchen eingepfart. Dorf, 11 St. von Lambach.

Distrikt III, Bellaggio; s. Bellaggio.

Loppio, Tirol, an der wälschen Grenze, ein zur Hrsch. Gresta gehör. Lustschloss an d. Landstrasse, 2 Std. von Roveredo.

Loppotnig, Steiermark, Cill. Kr., cine Gegend, 11 Stund. von St. Johann am

Weinberg.

Loprath, Ungarn, ein Weingebirge im Warasdiner Komt.

Lopuchow, Ungarn, Saaros. Gesp.; s. Lapos.

Lopuchowa, Galizien, Tarnow. Kr., ein zur Kaal. Hersch. Niedzwiada und Pfarre Lacki geh. Dorf, gränzt gegen Norden mit dem Kammeraldorfe Okonin, 6 Stund. v. Dembika. Post Wojnitz.

Lopud, Dalmatien, im Ragusa Kr.; s.

Mezzo (Isola di Mezzo.)

Lopuschna, Galizien, ein Bach, entspringt in d. Bukowina, in d. Karpathen.

Lopuse, auch Luposs - Dalmatien, im Zara Kr., Knin Distr., ein als Untergemeinde zur Hauptgemeinde Biscupia, wohin es gepfarrt ist, und unter die Pretura Knin geh. Dorf, auf dem festen Lande, 5 M. v. Knin.

Lopusna, Ungarn, ein Bach im Mar-

marosser Komitat.

Lopusna, Ungarn, diess. der Donau, Trentsch. Gesp., Sohler Bzk., ein gegen N. lieg., den Grafen Csaky gehör. Dorf und Filial der Pfarre Felső-Vaditso, zur Hrsch. Budetin, hat 24 Häus. uud 236 Einw., 2 St. von Silein.

Lopuszanka, Galizien, Sanok, Kr., ein zur Hrsch. Dobromil geh. Pfarrdorf am Bache Sawczin, 4 St. von Dobromil,

8 St. von Przemysl.

Grabow, 12 Stund. v. Stry. 8 Meilen von Lopuszanka, Galizien, Samb. Kr., ein zur Kamm. Hrsch. Lomna geh. Dorf v. 69 Häusern mit einer Pfarre, liegt in der Ebene an einem kleinen Bache, 111 St. von Sambor.

Lopuszanka Chomina, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Kammeralherschaft Gwozdziec geh. Dorf mit einer griech. Kirche und Mühle, 8 St. v. Sambor.

Lopuszány, Galizien, Zloczow, Kr., ein Dorf der Hrsch. Olejaw. Pfarre Lo-

puszany. Post Belz.

Lopuszany, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Hrsch. Olejow geh. Dorf mit einer griech, kathol. Kirche, 21 St. von Zborow.

Lopuszka mala, Galizien, Rzesz. Kr., eine Herschaft und Dorf, 4 St.

von Przeworsk.

Lopuszka wielka, Galizien, Rzesz. Kr., ein zur Hrsch. Siennow geh. Dorf, 9 St. von Przeworsk. Post Sambor.

Loppia, Lombardie, Prov. Como und Lopuszna, Galizien, Stan. Kr., Dorf mit einem Eisen-, Berg-, Schmelz- und

Hammerwerke.

Lopuszna, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Hrsch. Kasinka geh. Dorf, 4 St. v.

Myslenyce. Post Sandec.

Lopuszna, Galizien, Sandec. Kr., eine Herschaft und Dorf am Flusse Dunaiec, hinter Charklowa, 14 St. von Sandec, 6 M. von Bochnia.

Lopuszna, Galizien, Samh. Kr., ein zur Hrsch. Uraz geh. u. nach Manastyrza eingepf. Dorf mit einem Vorwerke, grenzt gegen N. mit Lukawica, 6 St. v. Sambor.

Lopuszna, Galizien, Brzez. Kr., ein zur Hrsch. Staresioto geh. Dorf, nächst Hryniow, 21 St. von Boberka. Post Rohatyn.

Lopuszna, Galizien, Bochn. Kr., ein zur Hrseh. Chronow geh. Dorf mit 2 Antheilen, nächst dem Kammeraldorfe Uszew, 2 St. von Brzesko.

Lopuszna, Ungaru, ein Praedium mit 16 Häus, und 128 Einw. im Marmaros. Komt., ist eigentl. eine Abtheilung des

Dorfes Repenye.

Lopuszna mit Honoratowka, Galizien, Brzez. Kr., ein Dorf der Herschaft Czesniki. Pfarre Lopuszna. Post Bobrka.

Lopusznica, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hrsch. Dobromil geh. Pfarrdorf am Bache Moozanik, 4 St. von Dobro-

mil, 8 St. von Przemysl.

Loqua, oder Lokva, gemeinigl. Suta oder Xuta-Lokva - Kroatien, Karlst. Generalat, Luchan. Bezk., eine zum Ogulin. Grenz-Reg. Bzk. Nr. III gehör. Ortscha, t mit 30 Häus. und 157 Einw., dann Theilungs- und Kambiaturs-Station zwischen Zeng, Ottochacz und Jeszerana. Postamt.

Loqua, Illirien, Frianl, Görz. Kr., əin zur Hrsch. Graffenberg geh. Dorf mit ei-Distr. X, Castelfranco; siehe S. Andrea ner Kaplanei und einer Glasfabrik an d. Wald Tarnova, 4 St. von Görz.

Loque, Kroatien, Agramer Gesp., im Gebirgs Bzk., ein zur Kaal. Herschaft Fussine geh. Dorf von 82 Häus. und 720 Einw., mit einer eigenen Gerichtsbarkeit und Lokalkaplanei, 11 St. von Lorberhof, Illirien, Kärnten, Kla-Fussine. Lorberhof, Illirien, Kärnten, Kla-genfurter Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom.

Loque, Ungarn, ein Praedium, mit 17 Häus. und 109 Einw., im Ottochaner Grenz-Regiments Bezirke.

Loque, Steiermark, Cill. Kr., ein im Wh. B. Komm. Reichenburg lieg., der Hrsch. Ober-Lichtenwald geh. Dorf v. 24 Häus. und 135 Einw., 101 St. v. Cilli.

Loque, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein im Wb. B. Kom. Tschernembl lieg., der Hersch. Nadlischeg gehörig., nach Tschernembl eingepf. Dorf, 21 St. von Möttling.

Loquicich, Dalmatien, ein Dorf, mit einer Pfarre, 120 Familien 826 Seelen. Loquicza, Kroatien, Agram. Gesp. und Gehirgs Bzk., eine zur Hrsch. Brod geh., in der Gerichtsbarkeit und Pfarre Moravicza liegende Ortschaft, mit 9 Häus. und

72 Einw., 4 St. von Verbovszko. Loquitz, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, eine Steuergemeinde, mit 1113 Joch.

Loquitz, Ober-, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein dem Wb. B. Kom. u. Hrsch. Möttling und mehren Domin. gehör. Dorf, an der Strasse, 11 St. von Möttling.

Loquitz, Unter-, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, ein im Wb. B. Kom. Möttling lieg., der Hersch. Nadlischeg gehör.

Dorf, 14 St. von Möttling.

Loquiza, Illirien, Krain, Adelsh. Kreis, ein zum Wb. B. Komm. und Hrsch. Tibein

geh. Dorf, 11 St. von Jamiano.

Loquol, Sa, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend, im Bz. Gonowitz, ist zur Staats-Hierssackzehend pflichtig, ingleichen auch zum Pfarrhofe Gonowitz, mit & dieses Zehends.

Lora, Lombardie, Prov. Como und Distr.

I, Como ; siehe Parè.

Lora, Lombardie, Prov. Como und Distr. II, Como; siehe Camerlata.

Lorandinum, Lovrin — Ungarn, ein Löre, Loré — Ungarn, ein Dorf im

Dorf, im Torontaler Komitate. Distr. IV, Conegliano: s. Conegliano.

Lórántháza, Ungarn, Szabolcser Komitat; siehe Lorentháza.

Lóranzhaza, Ungarn, jenseits der Do-

nau. Zalader Gesp., Egerszeg. Bzk., ein Praedium, zwischen Türös und Tofej, 2 St. von Zala-Egerszegh.

oltre il Musone.

Lorberau, Steiermark, Bruck. Kr., ein zum Wb. B. Komm. und Hersch. Leoben geh. Rittersitz und Schloss links, seitw. an der Poststrasse, nach Oberösterreich, 1 St. von Leoben.

und Landgerichtsherschaft Hardeck geh. Schloss mit 2 Häus., nächst Zweenkir-

chen, 2 St. von Klagenfurt.

Lorch, Laureacum - Oest. ob d. E., Traun Kr., ein in dem Distr. Kom. Stadt Ens lieg., den Hrsch. Steiereck und Spital Ens gehör. Dorf von 15 Häusern und 88 Einwohn., nach Eus eingepf., liegt unweit der Donau. - Lorch war eine in der Gegend von Ens gelegene bedeutende römische Niederlassung, welche heut zu Tage zu einem armen, beinahe verschwundenen Dörflein herabgesunken ist. Hier war unstreitig die Wiege des Christenthums im ganzen Umkreise der jetzigen österreichischen Staaten. Es war Noricums und Pannoniens Mutterkirche, ja seit vielen Jahrhunderten erhielt sich die Sage, Marcus und Lucas selbst hätten zu Lorch das Evangelium gepredigt. Hier litten auch der christliche Tribun Florian, so wie noch mehre andere Glaubenshelden den Märtyrertod. Schon zur Zeit der grossen Völkerwanderung war Lorch ein Bisthum, dann später ein Erzbisthum, in dessen Sprengel selbst Vindobona gehörte; ein wilder Verheerungszug der Avaren verödete, 737 nach Christi, Lorch und dessen Bischofsitz wurde nach Passau verlegt, zu welchem Sprengel Wien bis zur Erhebung des Bisthums in ein Erzbisthum gezählt wurde. - 1 Stunde von Ens.

herschaft Gonowitz, mit 3 Garben- und Lore, walachisch Ponor - Ungarn, jenseits der Theiss, Biharer Gespansch., Vardeiner Bzk., ein walachisches, zur Hrsoh. Elesd gehör., und mit einer grie-chisch nicht unirten Pfarre verseheues Dorf von 60 Häus, und 370 Einw., magerer und steiniger Boden, etwas Wald, 13 St. von Nagy-Bárod.

Bihar. Komt.

Loranello, Venedig, Prov. Treviso u. Lóre, Ungarn, diesseits der Donau, Pester Gespansch., Pilis. Bzk., ein auf der Donau-Insel Raczke lieg., zur Hersch. Ráczkeve gehör. raizisches Dorf von 75 Häus, und 525 meist griech, nicht unirten Einw., mit einer eigenen Pfarre der griech, nicht unirten Kirche, bei Betse, 1 St. von Adony.

nach Füssen, bei Laib. Loredan, Lavorenti, Venedig, Provinz Verona und Distrikt IV., Sanguinetto; siehe Casaleone (Lavorenti Loredan.)

Loredo, di, Tirol, ein Berg, ander Grenze von Tirol und Venedig in d. Nähe

des Cristoll Berges.

Loreggia, Venedig, Provinz Padova und Distr. VI, Campo Sampiero, ein Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre Purificazione di Maria Vergine und vier Oratorien, an dem Flusse Musson vecchio und dem reissenden Mussone, -2 Miglien von Castelfranco. - Einverleibt, and von Castelfranco und Campo Sampiero (S. Pietro) von 1 bis 4 Migl. entfernt sind:

Hanca Marin Zorzi, Boscalto intiero, Carpane, Pitocche di Loreggia, Rion-

dello, Gassen.

Loreggia, Pitocche di, Venedig, Provinz Padova und Distrikt IV., Campo Sampiero; siehe Loreggia (Pitocche di

Loreggia).

Lorenteggio, Lombardie, Provinz und Distrikt II, Milano, eine Gemeinde und Dorf mit einer Gemeinde- Deputation, den nahe liegenden Pfarreien S. Pietro e Paolo in Cosico und S. Giovanni Battista in Cesano Boscone zugetheilt. 11 Stunde von Milano. Dieser Gemeinde sind heigezählt:

Chiesolo di Roharello, Lorenteggio, Molinetto, Meiereien, - Palazzo di Andru Briche, ehedem Convento di Padri Olivetani di S. Vito, Landhaus,

Travaglia, Meierei.

Lorenteggio, Cassina, Lombardie, Provinz und Distrikt II, Milano; s.

Lorenteggio (Gemeinde-Dorf).

Lorentháza, od. Lórántháza — Un-Gespansch., Bathor. Bzk., ein zur Herschaft Bakta gehör. Dorf von 33 Häusern und 266 meist reform. Einwohn., fruchtbarer Ackerboden, unweit dem Markte Lorenzen, Tirol, Pusterthal und Kisak Bakta, hat eine reform. Kirche, 21 St. v. Báthor.

Lorentino, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt VII, Caprino, ein Gemeinde - Dorf mit etwas erhabener Lage, an der linken Seite des Addaund eigenen Pfarre S. Brigida und Aushilfskirche, 1 St. von Caprino. Hierher gehören:

Buttarolo, Mojoli, Piazza de' Majoli,

Ponte de' Mololi, Melereien, - 80pracorpola, kleine Gasse, - Tribio, Meierei.

Lorea, Tirol, ein Berg an der Landstr. Lorentschitsch - Mahlmühle, Steiermark, Marburger Kr., eine in der Gemeinde Lanzendorf befindliche, dem Wh. Bzk. Kom. und Hersch. Thurnisch unterthän., und am Flusse Pulsgau lieg. Mühle, 11 St. von Pettau.

Lorentschka, Steiermark; s. Sct.

Lorenzen.

Lorentzberg, - Siebenhürgen, ein Berg in der Thorenburger Gespanschaft, auf einem, den Marosfluss von dem Bache, welcher Szász-Régen von Magyar-Régen trennt, scheidenden Höhenzweige, unter dem Einfalle dieses Baches in den Marosfluss, † St. v. Szász-Régen.

Lorenz, Siebenbürgen, Ob. Thorenb.

Komt.: s. Lörintzi.

Lorenz, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., eine zum Distr. Kom. Mondsee gehörige Filial-Ortschaft, von der Fuschlerach durchströmt; unweit fliesst auch der Klausgraben, ein Bach, der vom Drachenstein oder Saugraben, welcher Lorenz westlich begrenzt, sich ergiesst. Hat eine Kirche, 3 Mahlmühlen, und ist der Pfarre Mondsee einverleibt, 6 Stunden von Frankenmarkt, und ehen so weit von Salzburg.

Lorenzago, Venedig, Prov. Belluno und Distr. IV, Auronzo, ein aus dem Dörfchen Villa grande und Villa piccola hestehende Gemeinde - Ortschaft, mit Vorstand und Pfarre SS. Ermagore e Fortunato und einer Filial-Kirche, von den Gemeinden Lozzo und Vigo begrenzt, - 8 Miglien von Pieve di Ca-

dore. Mit:

Villa grande, Villa piccolo, Dörfer.

Lorenzago, Venedig, Prov. Treviso und Distr. III, Motta; s. Motta.

Lorenzaso, Venedig, Prov. Friaul und Distrikt XIX, Tolmezzo; siehe Tolmezzo.

garn, jenseits der Theiss, Szabolczer Lorenzdorf, Siehenbürgen Nieder Weissenb. Komt.; s. Lörintzréve.

> Lorenzdorf. Siehenbürgen, Maroser Stuhl; s. Lörintzfalva.

Kr., ein Dorf mit 356 Einw.

Lorenzen, Oesterr. u. d. E., V.U.W. W., ein zur Stiftsherschaft Neukloster in Wiener Neustadt gehör. Pfarrhof und Kirche; siehe Sanct Laurenz am Steinfelde.

Flusses, mtt einer Gemeinde-Deputation Lorenzen, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zur Wh. Bzk. Kom. und Ldgchtshrsch, Grünburg gehör. Dorf mit 47 Häus. und 271 Einwohn.; siehe Sct. Laurenzen.

Lorenzen, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Gemeinde mit 51 Hausern Hauptgem, Liessing.

Lorenzen, Böhmen, Pilsn. Kr., eine einzelne Mahlmühle der Hrsch, Kuttenplan, nächst der Choaumühle, 11 Stunde

von Plan.

Lorenzen, Ober-, Steiermark, im Brucker Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Wieden gehöriges Gut, nächst dem Dorfe Lorenzen, 1 St. von Mürzhofen.

Lorenzen am Wechsel, Sanct Lorenzi, Lombardie, Prov. Milano u. Lorenzen - Steiermark, Grätzer Kr., Dorf von 40 Häusern und 200 Einwohnern, mit einer Pfarre, liegt auf dem Berge Wechsel, ob dem Schlosse Thal-berg und dem Flusse Lafnitz, 10 St. von Ilz.

Lorenzen auf dem oberen Draufeld , Steicrmark , Marburger Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Exdominikaner Gut Pettau lieg., den Herschaften Ober-Pulskau, Kranichsfeld, Gült Neustift und Pfarre Lorenzen unterthäniges Pfarrdorf von 81 Häusern, un-weit dem Pulsgau-Bachel und dem Dorfe Amtmannsdorf, 11 St. von Pettau.

Lorenzenbachel, Steiermark, im Marburg. Kr., im Bzk. Eibiswald, treibt

1 Hausmühle in Lorenzen.

Lorenzenberg, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. und Ldgehtshrsch. Kleinkirchheimgehör. Lorenzo Guazzone, Lombardie,

Gegend, 12 St. von Spital.

Lorenzenberg , Illirien , Kärnten , Dorf. Klagenfurter Kr. , eine zur Pfarre und Lonrenzo Mondinari , Lombar-Landgerichtsherschaft Althofen gehör. Gehirgs-Gegend von zerstreuten Häus. u einer Kirche, an dem Friesacherbache, 1 St. von Friesach.

Lorenzenberg, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Steuer-Gemeinde mit 12 Häusern und 64 Einwohnern, der Herschaft Millstadt und Hauptgemeinde

Kleinkirchheim.

Lorenzenberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine Steuer-Gemeinde,

mit 3080 Joch.

Lorenzenberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine Steuer-Gemeinde, mit 1407 Joch.

Lorenzenberg, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine zur Landgrehtshrsch. Kreug und Nussberg geh. Gegend, 11 St. von Sct. Veit.

Lorenzenberg, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine zum Wib. B. Komm. und Ldgrobthrsch. Unter-Drauburg geh. Gebirgs-Gegend von 33 zerstr. liegenden Häusern, mit einer Kurazie, 2 St. von Unter-Drauburg.

und 310 Einw., der Hrsch. Kötschach u. Lorenzen ob Murau, Steiermark, Judenb. Kr., eine zum Wb. B. Kom. und Hrsch. Murau geh. Dorfgemeinde von 75 Häus. und 396 Einw., mit einer Filialkirche, am Guttschiedlbache, 7 St. von Unzmarkt.

Lorenzen ob Scheifling, Steiermark, Judenb. Kr., eine zum Wb. B. Kom. und Hrsch. Frauenburg gehörige Pfarre mit 30 Häus. und 180 Einwoh., 11 St. von Unemarkt.

Distr. VIII. Vimercate: s. Lesno. ein zur Staatsherschaft Thalberg gehör. Lorenzi, eigentl. Laurenzen, Sct. Laurenz - Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein der Hrsch. Mautern unterthän. Dorf nach Rossatz eingepf., nahe an der Donau hinter Rührsdorf am Fusse des Gebirges, 3 St. von Krems.

Lorenzo, frazioni di Bovegno - Lombardie, Prov. Brescia und Distr. VII,

ein Dorf.

Lorenzo, frazione di Goito - Lombardie, Prov. Mantová und Distr. IV, ein Dorf.

Lorenzo, Illirien, Istrien, ein Berg,

219 Wr. Klftr. hoch.

Lorenzo Aroldo, con Cornale -Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VII, ein Dorf.

Lorenzo de Picenardi, con Ca Nuova de Biazzi - Lombardie, Prov. Cremona und Distr. IX. ein Dorf.

Prov. Cremona und Distr. VIII, ein

die, Prov. Cremona und Distr. VI, ein Dorf.

Lorenzo, Sanct, Venedig, ein Berg am Agno Flusse bei Castelgom-

Loreo, Venedig, Prov. Venezia und Distrikt V, Loreo, ein Gemeindedorf mit 2100 Einw., unter 45° 3' 42" nördlicher Breite, 29° 51' 20" östl. Länge, wovon der V. Distr. dieser Provinz den Namen hat, mit einer Gemeinde-Deputation und Gemeinde-Rath, einer eigenen Pfarre S. Maria Maggiore di Loreo, einer Aushilfskirche, einem öffentlichen Oratorio, dann einer 5 Posten von dem Central-Ober-Postamt Venedig entfernten Distrikts-Briefsammlung, von den Canälen Po di Levante, Canal Bianco und Canal Loreo begrenzt. Postamt mit:

Belvedere, Borattini, Canali, Cà Negra. Cao di Marina, Cavanelle di Po, Fornaci, Pilastro, Rettinella, Smergon-zino, Tornova, Dörfer.

Loreo, Venedig, ein Distrikt mit folgenden Gemeinden: Contarina mit Cà Pisani, Maistra und Villa-regia. Donada mit Ca Capello, Monti, Porto di Levante, Specchione und Taglio. Loreo mit Belvedere, Borattini, Ca Negra, Cao di Marino, Cavanella di Po, Foruaci, Pilastro, Rettinella und Tornova. Rosolina mit Cà Diedo, Cà Mocenigo, Cavanella d' Adige a destra, Porto Caleri, Porto di Fossone und Porto Pozzatini, mit 11,500 Einw. in 4 Gemeinden auf 23,487 Quadr. Klftr. Flächeninhalt.

Loreo-Canal, im Venetianischen, vereinigt die Etsch mit dem Canal Bianco über Loreo und dient zur Schiffahrt auch

zwischen Loreo und dem Po.

Loretha, Maria-, Ungarn, Oedenb. Komt.; s. Lorétom.

Loreto, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) und Distr. II, di Ponte; s. Trevisio.

Loreto, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. XII, Viadana; s. Viadana.

Loreto, Cà della Beata Virgine di Loreto, Lombardie, Pr. Cremona und Distr. VIII, Piadena; s. Vhó.

Loreto, Lombardie, Prov. Bergamo u. und Distr. I, Bergamo; s. Bergamo.

Loreto, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna; s. Chiavenna.

Loreto, Lombardie, Prov. und Distrikt I. Milano; s. Corpi S. di Porto Orientale. Loreto, Lombardie, Prov. Como und

Distr. XVII, Varese; s. Schiano. Lorétom, Lovreta, Lauretum, Maria Loretha - Ungarn, jens. der Donau, Oedenb. Gesp. und Bzk., ein deutscher Marktflecken, wegen seinen guten Tabakbau bekannt, zur fürstl. Eszterhaz. Hrsch. Szarkeögeh., mit einer eigenen Lokalkaplanei und Pfarre des dasigen Klosters der P. P. Serviten, nahe bei Leitha Pordany, liegt unterm 47° 546 29" nördl. Breite 38° 8' 19" östl. Länge, 1 St. von Wimpassing.

Loretta, oder Lauretta - Böhmen, Klattau. Kr., ein Dörfchen von 7 Häus. and 52 Einw., nach Teinitzl eingepfarrt, hat I Försterhaus, 1 Wirthshaus und auf einem Hügel 1 Lauretta-Kapelle, die in neuerer Zeit ganz verfallen war, aber 1829 wieder hergestellt worden ist, an der östl. Seite des Sct. Johann-Waldes,

St. von Teinitzl.

Loretta, Böhmen, Kaurzim. Kreis, ein Wirthshaus der Hrsch. Wlaschim.

Loretta, Tirol, Unt. Innth. Kr., eine zur Hrsch. Thaur geh. und nächst diesem Dorfe lieg. Ortschaft, an der sogenannten Holleraue, 1 St. von Hall, 2 St. von Innsbruck.

Loretto, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein zum Wb. B. Kom. und Ldgreht. Hrsch. Keutschach geh. Schloss mit einer Kirche und 3 Häusern, ist von dem Wörtersee fast ganz eingeschlossen, 1 St. v. Klagenfurt.

Loretto, Lorettom, Lauretum - Ungarn, Oedenburg. Komt., ein deutscher Marktflecken mit 53 Häus, und 402 rk. Einw. Waldungen. Steinbrüche. Jahrmärkte. Servitenkloster. Fürstl. Eszterházysch, 11 St. von Eisenstadt.

Loretto, Maria von - Illirien, eine Kapelle, zu Tersatto bei Finme.

Loretto, Maria von - Mähren, eine Kapette, zu Nikolsburg.

Loretto, Contrada di, Venedig, Prov. und Munizipal-Bzk. Belluno; s. Belluno Contrada di Loretto.

Lorettokirche nächst Hall in Tirol. Wenn man von Innsbruck nach Hall auf dem Heerwege wandert, bemerkt man von Zeit zu Zeit den Rest alter Säulen, religiösen Zwecken gewidmet. Es standen deren einst bis zur Lorettokirche nächst Hall fünfzehn, mit kleinen Gemälden zur Versinnlichung der fünfzehn Geheimnisse des heilig. Rosenkranzes ausgestattet. Jede war v. der andern so weitentfernt, dass man im Gehen zehn Ave Maria, also auf der ganzen Strecke drei Rosenkränze beten konnte. Der Erzherzog Ferdinand u. seine Gemalin Anna Katharina v. Gonzaga, die frommen Stifter dieser Säulen und der Lorettokirche, machten diesen Weg öfter betend zu Fusse, um in den neugebauten Kirchlein ihre Andacht zu verrichfen zur allgemeinen Erbauung des Volkes. Das letztere, dieser fürstlichen Wallfahrten Reiseziel, wurde vom Erzherzoge Ferdinand auf d. Betrieb seiner frommen Gattin im Jahre 1590 ganz in der Gestalt und Grösse des heiligen Hauses Loretto gehaut, und mit einem Messepriesterausgestiftet zur Seelenruhe der Todten aus dem Erzhause Oesterreich. In seinem letzten Willen bedachte er es mit noch reichlicheren Gaben, dazu kamen die Opfer des von allen Seiten herbeiströmenden Volkes: man zählte 1618 hereits zwei, 1691 drei Kapläne, v. denen Maximilian der Deutschmeister den zweiten, Leopold I. den dritten Kaplan stiftete, um die Bedürfnisse d. Wallfahrer zu befriedigen. Ja, man war sogar genöthigt, die Aushülfe der Serviten in Volders anzusprechen. Im Jahre 1729 erhielten die letzteren die Vermögensverwaltung der Kirche gegen alljährliche 150 Gulden aus d. Kirchenfon-

Franz Anfang; diess gab Gelegenheit, die Kirche zu sperren, das Vermögen Lorins, Tirol, Vorarlberg, ein kleines wurde zum Religionsfonde eingezogen, in dem Gerichte Montafonlieg., der Heru. der Gehalt des Kaplans dem Expositus

in Sct. Martin bei Schwatz angewiesen. Loretto, Osteria di, Lombardie. Prov. und Distr. I, Milano; s. Segnano.

Loria, Venedig, Prov. Treviso u. Distr. X, Castelfranco, ein hart am Strome Musson, liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre S. Bartolomeo, 2 St. von Castelfranco, Dazn gehören:

Bessica, Castiglion, Ramon, Dorfer.

Loria, Ganova, Lombardie, Provinz Mantova u. Distr. IX, Borgoforte; siehe Governolo.

Lorielo. Lombardie, Provinz Como und Distr. XXI, Luino; siehe Viconago.

Lorina, Tirol, ein Berg, an der Grenze zwischen Tirol und der Lombardei, bei S. Maria.

Lorincik, Lörinczke - Ungarn, ein Lörintze, Siebenbürgen; s. Lörintzréve.

Dorf, im Abaujvarer Komitate.

Lörinca-fa, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gesp., Egerszegh. Bzk., ein Praedium, mit dem Markte Nova im Zusammenhange, 3 St. v. Zala-Egerszegh. 41 St. von Baksa.

Lörinezi, Ungarn, eine Puszta, mit 16 H. u. 129 Einw., im Neograd. Komitat.

Lörinez-, Káta-Szent, Ungarn, diess. der Donau, Presb. Gesp., Ketskeméter Bzk., ein ungar. Dorf, am Zagyva Flusse, der k. Kammer und mehren adel. Besitzern geh., mit einer römisch kathol. Pfarre, 71 M. von Pest, 3 St. von Jász-Bereny.

Lörinezke, Lyvrintsik - Ungarn, diesseits der Theiss, Abaujvar. Gespan., Kaschau. Bzk., ein kathol. Dörfchen, im Gebirge, der freiherrlichen Familie Fi-

scher geh., 3 St. von Kaschau.

Lörincz, Kis-, Ungarn, jens. der Donau, Veszpsim. Gesp. Devets. Bezirk, ein Praedium. unweit Holuba u. Csé-

kut, 2 St. v. Vásárhely.

Lörincz, Nagy-, Ungarn, jens. der Donau, Veszpr. Gesp., Devetser Bezirk, ein Praedium, zwischen Kis-Lörincz und Csékut, 13 St. v. Vásárhely.

Lorinezy, Ungarn, diess. der Donau, Neograd. Gesp., Szescen. Bez., ein ung. Dorf mit 172 H. und 1379 meist rk. E. mit einer eigenen Pfarre und Kirche, nahe am Zagyva Flusse, und dem Markte

Hatván, 11 M. v. Hatván.

Lörinezy, Ungarn, diess. der Donau,
Neograd. Gespan., Keköer Bezk. ein Neograd. Gespan., Keköer Bezk. ein ungr. Pruedium der Pfarre Vadkert zugetheilt, zw. Csesztve und Patak, 1 M

v. Balassa-Gyarmath.

de. Im Jahre 1785 starb der letzte Kaplan Lorini, Lombardie, Prov. Milano und Distr. XIII, Gallarate; s. Ferno.

> schaft Bludenz geh. Dörfchen, 10 St. v. Feldkirch.

Lörinte, Kis-, Ungarn, Wesp. Kmt., ein ung. deutsches Dorf, mit 33 H. und 268 meistrk. Einw., Fil. von Halimba. Sandiger Boden, doch fruchtbar an Korn, Mais, Erdäpfeln und Hanf. Gute Waldungen. Steinbruch. Kalkbrennereien. Mahlmühle. Fischteich. Grundh. von Bezeredi. 4 Meilen von Devetser, am Bache Torna.

Lorinte, Nagy-, Ungarn, Praedium

im Wesp. Komt.

Lorinth. Steiermark, Grätz. Kr., eine Gegend ist zur Hersch. Krems mit dem Garben-Vollzehend pflichtig.

Lorintza, Siehenbürgen, Sz Maros. Stuhl, s. Szent Lörintz u. Lörintzfalva.

Lörintzfalva, Lorenzdorf, Lorintza, Siebenbürgen, Székl. Maros. Stuhl-Abad. Bez. ein an dem Nyarad Flusse lieg., mehren adel. Familien geh., von freien Széklern u Grenz-Soldaten bewohntes Dorf, mit einer reform. Pfarre, 13 St. v. Maros-Vásárhely.

Lörintzfalva, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör. Gespan. Putnok. Bez., ein Praedium mit 1 H. u. 5 E., mit einem Meierhofe, Filial v. Zadorfalva. Fruchtbare Aecker. Wiesen. Waldungen. Grundh. v. Szöky, nächst dem Dorfe Na;

pragy, 2 St, von Tornaliya.

Lorintz, Homok Szt., Ungarn,

Pest. Komt., ein Praedium.

Lörintzi, Siebenbürgen, Weissenburg. Komt., ein Dorf mit 1 reform. und 1 gr. unirte Kirche u. 221 Einw. Prätur Nagy-Enyed.

Lörintzi, Lorenz, Lyarintza - Sie-benbürgen, Ob. Thorenb. Gesp., Pagatz. Bzk., ein mehren Grundherren gehörig., nach Gerbencs eingepf. Praedium, 4 St. von Maros-Vasárhely.

Lorintzréve, w. Lödintza — Siehenbürgen, Thorenb. Gesp., ein Praedium mit 1 griech. unirten Kirche, und 100 Einwohnern.

Lörintzréve, Lorenzdorf, Lorintz - Siehenbürgen, Nied. Weissenburg. Gesp., Csombard. Bzk., ein der adelig. Familie Vaina gehör, ungar, wal. Dorf mit einer reform. Kirche, liegt an dem Maros Flusse, & St. von Nagy-Enyed.

Lörintz, Szent-, Siebenbürgen; s. Szent-Lörintz.

Loritto Contrada, Lombardie, Pr.

Bergamo und Distr. XVIII, Edolo; s. Malonno.

Lorleswald, Tirol, ein Weiler zum Ldgreht, Steinach und Gemeinde Schmirn.

**Lormannbergen**, Steiermark, Gr. **Losádl-Járás**, Siebenbürgen; siehe Kr., im Bezk. Kirchberg an der Raab, zur Hrsoh. Landsberg mit 3 Getreide-, Weinmost-u. Kleinrechtzehend pflichtig.

Loro, Lombardie, Prov. Como u. Distr. VII, Dongo; s. Stazzona.

Loro, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XII, Oggiono; s. Civate. Lorolo, Tirol, Trient. Bzk., ein Wei-

ler zum Ldgcht. Eles und Gem. Livo. Lörsching, Ocst. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pflggcht. Weitwörth und Hrsch. Stift Michelbeuern geh., nach Berndorf eingepf. Dorf.

Lorins, Tirol, Vorarlberg, ein kleiner Ort und Gemeinde mit einer Schule an der III, beim Eingange ins Montafon, dieses Ldgchts., Pfarre Bludenz.

Lorzino, Tirol, Trient. Bzk., ein steiler Weg nach Lavorone und Gebirgen, worauf sich ein zum Ldgcht. Caldonazzo gehör. Dörfchen dieses Namens befindet, 23 St. von Pergine.

Los, Loss, Losing, Losha - Ungarn,

ein Markt im Oedenb. Komt.

Losa, insgemein Losau — Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hersch. Weideneck unterthän. Dorf von 10 Häus. und 51 Kinw., bei Mampasberg, 11 St. von Lubereck.

Losa, Venedig, ein Berg am rechten Ufer

des Degano Flusses.

Losa, Loza — Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf hat 42 Häus. und 350 Einwohner. Hierher gehört der herschaftl. Meierhof mit Schäferei, Tlutzna genannt, 1 Stunde südlich von Losa; 2 Häuser vom Dorfe gehören zur Herschaft Manetin; liegt im Thale am Kraschowitzer Bache, 21 St. von Plass.

Losacz-Dolnyi, Kroatien, Agramer Gespansch., im Montan. Bzk., eine zur Hrsch., Gerichtsbarkeit und Pfarre Brod geh. Ortschaft mit 9 Häus. u. 100 Einw., 91 St. v. Ravnagora, 51 St. von Fussina.

Losacz, Gorny-, Kroatien, Agram. Gespansch., im Gebirgs - Bezirke, eine zur Hrsch. Brod gehör., nach Turke eingepfarrte Ortschaft von 5 Häusern und 36 Einw., an dem Kulpa-Flusse, 6 St. v. Ravnagora.

Losad, walachisch Mogura - Siebenbürgen , Hunyad. Gespansch., ein Dorf mit 208 Einwohn., und einer griech. nicht

unirten Kirche. Prätur Déva.

Losad, Losaden, Zelegyintz - Siebenbürgen, Hunyader Gespansch., Losader Bzk., ein adeliches ungar. walach. Dorf von 600 Einw., mit einer reform. Pfarre, die Walachen sind aber zu der gr. nicht unirten Pfarre Magura eingepf., 21 St. von Déva.

Loschader Bzk.

Losad - Magura, Siebenbürgen; s. Magura.

Losan , Lusan -. Ungarn, Warasdin. Gespansch., ein Dorf; s. Lusan.

Losan, Lozan - Ungarn, Veröczer Gespansch., ein Dorf mit 79 Häus. und 474 Einw.

Losani, Ungarn, Agram. Komt., zer-

streute Häuser.

Losárd, walach. Luserdyga — Sie-henbürgen, Doboka. Gespanschaft, ein Dorf von 618 Einw., mit einer griech. unirten Kirche, 2 St. von Válaszút.

Losarden, Siebenbürgen, Dobokaer

Komt.; s. Lasard.

Losarn, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf der Hrsch. Wolfpassing; siehe Loising.

Losau, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf von 20 Häusern und 110 Einw. der Hrsch. Leiben und Pfarre Ebersdorf.

Post Lubereck.

Losau, Losa oder Hosa - Böhmen, Pilsn. Kr., ein der Hrsch. Triebel gehör. Dorf von 31 Häusern und 170 Einwohn., nach Schweissing (gleichnamige Hrsch.) eingepfarrt, hat & Stundesüdlich, an der Mies, eine Mühle (Teutschmühle), welche nach Oschelin eingepfarrt ist; liegt nächst dem sogenannten Wolfsberge, 11 St. von Mariafels, 1 St. von Tschernoschin.

Losau, Ober-, Losa - Böhmen, Elhogner Kr., im Egerschen Bezirk, ein der Hrsch. Eger gehör. Dorf, 2 Stunden

von Eger.

Losau. Unter-, Losa - Böhmen, Elbogner Kr., im Egerschen Bezirk, ein der Hersch. Eger gehör. Dorf, mit einer Mahl- und einer Ochlmühle, und einem Wirthshause, welches d. Hrsch. Köuigswarth geh., 2 St. von Eger.

Losaz, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; siche Savogua

(Monte Maggiore).

Losbichel, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein einzelnes, zur Hersch. Neuenlengbach und Pfarre Altenlengbach geh. Hans, hinter Altenlengbach, 3 St. von Sieghardskirchen.

Lösch, auch Lesch, mährisch Lischna
– Mähren, Brünn. Kr., eine Herschaft
un! Marktflecken von 277 Häusern und 2267 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, unweit der von Brünn nach O!mütz führenden Hauptstrasse. — Die

hiesigen Weiber treiben einen ausgebreiteten Handel mit allen Obstgattungen. In der Gegend wird verschiedener, vorzüglich aber schöner schwarzer Marmor gebrochen, Kalzedone, Fenersteine im Kalkmergel, und versteinerte Enkriniten gefunden, die durch ein kalkartiges Bindungsmittel vereinigt sind. —

Lösch, Mähren, Brünner Kreis, ein Steuerbezirk mit 5 Steuergemeinden,

6349 Joch.

Losch, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein d. Hrsch. Duxgeh. Dorf mit 2 Mahlmühlen, liegt nächst dem Riesenbache, 3 St. von Teptitz.

Losch, Siebenbürgen, Kokelb. Komt.;

s. Szasz-Csávás.

Loschach, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gemeinde von 22 Häusern und 103 Einwohnern, des Bezirks und Pfarre Tüffer, zur Hersch. Tüffer und Geyrach dienstbar.

Löschach, Leschach, Lesche — Illirien, Krain, Laibacher Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Hersch. Hadmannsdorf gehör. Dorf von 40 Häusern und 260 Einwohnern, mit einer Lokalie, unter dem hohen Kärntner - Gebirge, nächst dem Dorfe Pallovitsch, 3 Stunden von Neumarktl.

Löschach, Illirien, Krain, Laibacher cher Kr., eine Steuer-Gemeinde, mit

1404 Joch.

Loscháder Bezirk, processus Losádiensis, Losádi-Járás - Siebenbürgen, ein Bezirk des obern Kreises der Hunyader Gespanschaft, welcher zwischen 45° 35' 40" bis 45° 51' 20" 41° 10' 40" östlicher Länge, ganz im Maroser Hauptflussgebiete, in seinen linksuferigen Gegenden die Lage hat. aus 20 Dörfern besteht, wovon Dédats und Pad am linken Ufer; Alsó-Város-Vize, Butsum, Felső - Város - Vize, Kosztesd und Ludesd im Filialgebiete des Baches Város; Büster-Somos, Kis-Denk, Losad, Magura, Martinesd, Nagy-Denk, Tamáspataka und Tormás in jenem des Baches Dunka-Formoselli; Répás in jenem des eigenen Dorfbaches; Petrény, Piski, Tompa und Toti in jenem des Strehlbaches si tuirt sind. Dieser Bezirk grenzt: N. mit dem Kéménder Bezirk der eigenen Gespanschaft, O. mit dem Broser und Mühlenbacher sächsischen Stuhl, S. mit dem Borbátwizer, SW. mit dem Kitider und W. mit dem Peschtescher Bezirk der eigenen Gespanschaft.

Loschan, Lažan - Böhmen, Kaurz.

Kr., ein d. Hrsch. Jankau geh. Meierhof, 21 St. von Wottitz.

Losehan, Gross-, Lossany — Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Gut und Dorfmiteiner Lokalie, liegt nächst dem Dorfe Klein-Loschan, 1½ St. von Kolin.

Loschan, Klein-, Lossanky — Böhmen, Kaurzimer Kr., ein zum Gute Gross- Loschan gehör. Dorf mit einem zerstückten Meierhofe mit der obrigkeitlichen Amtskanzlei, liegt nächst dem Dorfe Gross - Loschan, 1½ Stunde von Kolin.

Loschau, Mähren, Olmützer Kr., ein altes, im Vorgebirge gelegenes, von Süden mit dem Markte Wistrnitz grenzendes, zur Hersch. Hradisch geh. Dorf von 57 Häusern und 379 Einw., 2 St. v.

Olmütz.

Losehaves, Steiermark, Marburger Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Friedau lieg., verschiedenen Dominien gehör., nach Sct. Wolfgang eingepfarrtes Dorf und Weingebirg im Lutenberger Gebirge an der ungarischen Grenze, 6 St. von Pettau.

Loschawsky, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dorf der Hersch. Worlik, 13/4 St. von

Worlik.

Losehberg, Steiermark, Cillier Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Oplotnitz lieg.

Dorf; s. Luschberg.

Losehberg, oder Loosberg, auch Lassberg genannt — Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Rastenberg gehör. Gut und Dorf von 21 Häusern und 125 Einwohnern, mit einem Schlosse am kleinen Kampflusse und dem Fusse des Loossberges, 2 St. von Zwettel.

nördlicher Breite und 40° 39° 30° bis Loschberg, Oester. u. d. E., V. O. M. 41° 10° 40° östlicher Länge, ganz im B., ein Berg, 421 Wr. Klftr. hoch.

Lösche, Illirien, Krain, Laibacher Kr., eine Gemeinde mit 17 Häusern und 99 Einwohn., der Hrsch. Sonoritsch und Hauptgem. Randersch.

Losche, Illirien, Krain, Adelsberger Kr., die krainer. Benennung des Gutes

Leutenberg.

Losche, Illirien, Krain, Adelsberger Kreis, eine Steuer-Gemeinde, mit 657 Joch.

Loschene, Steiermark, Marburg Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Mölling lieg. Dorf; s. Lassasch.

Kr., ein Dorf der Hersch. Polna; siehe

Gross-Losenitz.

Lüschenskyverch, in Steiermark, Marburg. Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Ober-Radkersburg unterthän. Gebirgsgegend in der Pfarre Sct. Peter; s. Haasslachberg. Loschenthal . Illirien, Kärnten, imi Klagenfurt. Kr., eine zur Landgerichtsherschaft Sct. Paul geh. Gebirgs Gegend von mehren Bauernhöfen, mit einem verfallenen Schlosse und einer Kirche, an dem Lavandflusse, 21 Stunde von Sct. Andrä.

Löschenthal, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Steuergemeinde, mit

Loschetz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. des Herzogthums Gottschee gehör., nach Ossiunitz eingepf. Dorf nächst Grintovitz, an dem Kulpflusse, 17½ St. von Laibach.

Loschiberg, Steiermark, Cillier Kr., Weingebirsgegend, zur Hrsch. Lemberg

diensthar.

Loschie, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 8 Häusern und 48 Einwohnern, des Bezirks Weichselstätten, Pfarre Hoheneck, zur Hrsch. Salloch und Weichselstätten diensthar.

Loschin, Neu-, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. des Herzogthums Gottschee geh., und dahin eingepfarrt. Dorf, unter Nieder-Loschin,

11 St. von Laibach.

Loschin, Nieder-, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Löschnitz, Steiermark, Marb. Kr., ein des Herzogthums Gottscheegeh., und dahin eingepf. Dorf, unter Ober-Loschin, 11 St. von Laibach.

Loschin, Ober-, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. des Herzogthums Gottschee geh., und dahin eingpf. Dorf nächst Nieder-Loschin,

10 St. von Laibach.

Loschina, Steiermark, Marburg. Kr., eine in dem Wh. Bzk. Kom. Minoriten-Gut zu Pettau lieg., der Herseh, Ankenstein unterthänige Gebirgs-Gegend von 45 Häus. und 196 Einw., 2 St. v. Pettau und Marburg.

Löschingberg, Steiermark, Marburger Kreis, eine in dem Wb. Bzk. Kom. Friedau lieg., verschiedenen Dominien gehör., nach Friedau eingepf. Weingebirgsgegend, 41 St. von Pettau.

Loschischberg, Steiermark, Cillier Kr., eine Weingehirgsgegend, z. Hrsch.

Buchstein diensthar.

Loschitz, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gemeinde von 31 Häusern und 158 Kinwohnern, des Bezirks Osterwitz, Pfarre Franz, zur Herschaft Eckenberg, Osterwitz und Hofrain dienstbar. In dieser Gemeinde fliesst der Feistritzbach.

Loschitz, Mähren, Olmützer Kr., ein Loschnitza, Steiermark, Cill. Kr., eins Städtchen mit 1600 Einwohnern, hat Woll- und Zeugweberei. Post Müglitz. Loschki Potok, Illirien, Krain,

Neustädtl. Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Hrsch. Reifnitz gehör. Pfarrdorf; siehe Laaserbach.

Löschkirch, Siebenbürgen; siehe

Ujegyház.

Löschna, auch Leschna, vor Alters Lestna – Mähren, Prerauer Kr., eine Herschaft und Dorf von 88 Häusern und 528 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, einem Schlosse und Meierhofe, 2 St. ostnordw. von Meseritsch, gegen dem Beczwaflusse, 3 St. v. Weiskirchen.

Löschna, Mähren, Prerau. Kreis, ein Steuerbezirk mit 5 Steuer-Gemeinden.

2492 Joch.

Loschnitz, Losniza - Steiermark, Cil-Kr., ein im Wh. B. Kom. der landesfürstlichen Stadt Cilli lieg., der Hersch. Neu-Cilli unterth. Dorf, mit 15 Häus u. 96 E., am Bache Rleichen Namens, unweit der Kommerzialstrasse, 1 St. von Cilli.

Loschnitz, auch Lastnitsch - Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde, mit 72 H. und 388 Einw., des Bzks. Hörberg, Pfarre Felldorf, zur Hersch. Landsberg u. Drachenburg diensthar, an der Sottla, 9 Meil. von Cilli, & St. von Nikolai in Felldorf. 21 St. vom Schlosse Hörberg, 51 St. von Rann.

im Wb. B. Kom. Deutsch Ordens Komende Grossonntag lieg., versch. Dom. geh. Dorf, mit 50 H. und 224 E.; s. Leschnitz.

Löschnitz, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein im Wh. B. Komm. Wördl lieg., dem Gute Weinhof geh., zu Sct. Peter eingepf. Dorf, mit einer Mühle, am Gurgflusse, gegen S., 1 St. von Neustadtel.

Loschnitz, Ober -, Loschniza Sgorna - Steiermark Cill. Kr., ein im Wh. B. Kom. und landesfürstlicher Markt Sachsenfeld lieg., der Hrsch. Neucilli unterth. Dorf von 28 Häus. und 145 Einw., mit einer zum Markte Sachsenfeld diensthare Mühle, am Bache gleichen Namens, geg. N. 2 St. von Cilli.

Loschnitz, Unter-, Loschniza Spodna - Steiermark, Cill Kr., ein dem Wh. B. Komm. und landesfürstl. Markt Sachschenfeld unterth. Dörfchen von 48 Häus. und 109 Einw., mit einer Mühle, am Bache gleichen Nam., geg. N., 13 St. v. Cilli.

Loschnitza, Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde, mit 29 Häus, und 145 Einw., des Bzks Stattenberg, Pfarre Marau, zur Hrsch. Stattenberg und Studenitz dienstbar, zur ersteren auch mit 3 Garbenzehend

pflichtig.

Gegend, in der Ffarre Set. Egyden bei Schwarzenstein, ist zur Hrsch. Oberburg mit dem ganzen Weinzehend pflichtig.

Losehnitzbach, Steiermark, Cillier Losdorf, Oest. unter der Ens. V. O. W. Kreis, im Bzk. Neucilli, treiht in der Gegend Neukloster 1 Mauthmühle u. Stampfe in der Gegend Arndorf und Lehndorf zwei Mauthmühlen und Stämple, in Sct. Andrä 1 Mauthmühle sammt Stampf, in Ober- u. Unter-Loschuitz gleichfalls zwei Mauthmühlen uud 2 Stämpfe.

Loschnitzen, Loschnitze - Steiermark, Cill. Kreis, eine zum Wb. B. Komm, und Hrsch, Wöllann geh., nach Sct. Ilgen zu Lase eingepf. Gemeinde, mit 39 Häus, und 100 E., 41 St. v. Cilli.

Loschniza, Spodna und Sgorna Steiermark, Cill. Kreis, zwel d. Wb. B. Komm. u. landesfürstl. Markt Sachsenfeld unterth. Dörfer, mit 35 H. und 239 Einw.; siehe Loschnitz.

Loschno, Steiermark, Cill. Kreis, ein dem Wb. B. Komm. und Hrsch. Obrohitsch geh. Dorf, in der Pfarre Sanct Florian am Wotsch, 6 St. von Cilli.

Loschonzer Bezirk, Ungarn, bemerkenswerth: Loschonz, ung. Losonz, slav. Lucsenez, Marktflecken, mit einer ref. Kirche, einem ref. Gymnasium, und einem 1787 errichteten Seiden-Filatorium. - Gatsch (ungar.: Gats, slavisch: Halics), Marktflecken der Grafen v. Forgatsch, hat eine 1756 angelegte Woll-Manufaktur, welche 6 Stühle für Tücher u. 22 Stühle für Wollenzengehat, 187 Arbeiter u. 1500 Spinnerinnen in 29 benachbarten Orten beschäftigt, jährlich 5 bis 600 Ztr. Wolle verarbeitet und daraus 1000 Stücke Zeug, an Werth v. 22000 fl. u. über 8000 Ellen feines und mittelmässig feines Tuch, an Werth 28000 fl., liefert; eine Mojalika-Geschierfabrik, eine Bleistiftfabrik und eine Papiermühle. Szügy, Marktflecken. - Diwin, Marktflecken und Felsenschloss. - Weröcze. Dorf, Steinkohlenbergwerk, liegt unter 48° 19° 35" nö. Br., 37° 20° 25" ös. Länge.

Loschütz, eigentlich Losstitz — Mähren, Olm. Kreis, ein Städtchen v. 307 H. u. 2322 Einw., mit einer eigenen Pfarre, zwei Mahl- und einer Walkmühle, unter dem Schutze d. Stadt Mährisch-Neustadt. gegen Westen nächst Müglitz, wohei ein Bach das Trübauer Wasser genannt vorbeifliesst, am linken Ufer der Trzehowka, unter dessen Bewohnern es viele Wollenzeugweher gibt, & St. von Müglitz.

Losezin, Mähren, Hrad. Kreis, ein Berg 388 Wiener Klafter hoch.

Losdorf, eigentlich Loosdorf - Oest. unt. der Ens, V. U. M. B., eine Herschaft und Dorf von 58 Häus. u. 390 Einw., mit einem Schlosse und Lokalpfarre, hinter Hagenberg und Asparn an der Zaya, 3 St. veu Poisdorf.

W., einder Hrsch. Schalaburg unterthän. Markt von 96 Häus. und 490 Einw., mit einer Pfarre, an der Poststrasse, unter Mölk bei Rogendorf, 11 St. von Mölk. Postamt mit:

Absechtsberg an der Bilach, Anzendorf, Hurm, Inning, Löbendorf, Mauer, Merkendorf, Prins zersdorf, Roggendorf, Schalaburg, Seeben, Ster-ning, Gross, Sitzenthal, Soos, Rohr. LOSGORF, Oest. u. d. E., V. O. W. W.,

eln zur Hrsch. Pantaleon gehör., nach Wollsbach eingepf. Dörfchen, zwischen Wollsbach und Seitenstädten, & St. von Strengberg.

Losdorf, oder Loosdorf - Oest. u. d. Er., V. O. M. B., ein zur Hrsch. Leiben geh. Dorf mit 10 Häus. und 45 Einwoh.,

13 St. von Lubareck.

Losdorf, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hasch. Tetschen geh. Dorf, nächst Heidenstein, 7 St. V. Aussitz.

Losdorf, Siebenbürgen, Inn. Szolnok. Komt.; s. Lozna. Lösdorf, Oest. unt. d. E., V. O. M. B.,

ein Dorf der Hrsch. Böckstall; s. Lehesdorf.

Losdorf, Ober- and Unter-, Ungarn, Oedenb. Komt., s. Alsó-, Felső-

Lásztó.

Lose, Illirien, Krain, Laib. Kr., eine zum Wb. B. Kom. und Landgrehtshrsch. Veldes geh., nach Feistritz eingepfarrte Ortschaft von 2 Häusern, im Woheimer Passe, 63 St. von Safnitz.

Lose, Illirien, Krain, Adelsberg. Kreis, ein Berg, 462 Wr. Klft. hoch.

Lose, Illirien, Istrien, eine Bergkuppe 33 Wr. Kift. hoch.

Lose, Venedig, Prov. Friaul und Distr.

XIII. S. Pietro; s. Drenghia. Losego, Venedig, Prov. und Distr. I,

Belluno; s. Capo di Ponte.

Losen, oder Lohsen, mähr. Nowawes auch Slezy - Mähren. Ollm. Kr., ein zur Hrsch. Türnau geh. Dorf, westwärts bei Türnau, hat 51 Häus. und 329 Einw. 2 St. von Grünau.

Losen, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf zur

Hrsch. Aussee; s. Königslohen. Losen, Deutschlosen - Mähren, Olm. Kr., ein Dorf der Hersch. Aussee und Pfr. Medl gehörig.

Loseneck, Oest. u. d. E., V. O. M. B.,

siehe Losenecker-Amt.

Losenecker-Amt, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., eine zur Hrsch. Rohreck geh. Gegend mit 28 Haus, und 130 Einwoh. 3½ St. von Kemmelbach.

Losenheim, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein kleiner aus 23 Häus. und 259 Einw. bestehender Ort, nordöstlich vom Schneeberge und nahe bei Buchberg, am

Abhange des Kressen- oder Grössenberges, in einer Gegend, welche durch Wasserfälle, die Ruine Losenheimu.dgl.

ausgezeichnet ist.

gründet, und noch in dem Jahre 1539 belegt, mussten aber der Religion wegen in dem Jahre 1629 emigriren.

Nach gegudigtem Bauernkriege 1626

Losenitz, Gross-, Loschenicium – Böhmen, Czasl. Kr., ein der Hrsch. Polna geh. Pfarrdorf, 5 St. von Deutschbrod. Losenitz, Klein-, Böhmen, Czasl. Kr., ein der Hrsch. Polna geh. Dorf, 4½

St. von Deutschbrod.

Losenstein, Losamstein, Lostein -Oesterr. ob d. E., Traun Kreis, eine Distrikts - Kommissariats - Herschaft, Schloss und Dorf von 94 Häusern und 721 Einwohnern, mit einer Pfarre, woran auch die Herschaften Garsten und Steier Antheil haben, liegt nahe am Ensflusse an der Poststrasse, im Mittelpunkte zwisch. Steier u. Weyer auf 11 Post Entfernung, 8 Stunden u. darüber von Kirchdorf, Molln, Schlier-bach, und Waldneukirchen, in einem schmalen Thale, beiderseits von hohen Bergen umschlossen. - Am rechten User des Ensstusses, eine Viertelstunde davon entfernt, steht auf dürren Felsen, das Manerwerk des alten Schlosses Losenstein. - Dieses alte Schloss war das Stammhaus der ausgestorbenen Familie von Losenstein. Ditmayr, Herr von Steier, hat nach Absterben Friedrichs, des letzten Herzogs zu Oesterreich aus babenbergischer Linie, die Stadt und das Schloss Steier als väterliches Erbgut seiner Familie eingenommen, und so lange besessen, bis Ottocar, Herzog zu Oesterreich und Steier, dann Markgraf zu Mähren und nachmaliger König v. Böhmen, sich mit ihm im Jahre 1252 verglichen, und ihm das Schloss und Burglehen Losenstein übergab; Ditmayr führte von nun an den Namen von Losenstein, und so auch seine Nachfolger, die nachherigen Grafen von Losenstein, bis endlich der Stamm ganz erlosch. - In dem Türkenstreife 1532, als eben diese Barbaren herum unmenschlich mordeten, geschah aus dem Schlosse ein Flintenschuss, wodurch ein vornehmer Türke fiel; dieses nicht geahndete Ereigniss befreite auf einmal die Gegend, indem die ganze Streifpartei darüber erschrack, und sich sogleich entfernte. - Zu Losenstein war ein Eisenwerk, das jetzt aufgelassen ist: die Freiherren von Hofmann, Besitzer des Schlosses Pollheim zu Wels, waren damit d. glücklichsten und verständigsten Bergleute von Oberösterreich u. Obersteiermark, sie hatten dieses Eisenbergwerk be-

belegt, mussten aber der Religion wegen in dem Jahre 1629 emigriren. - Nach geendigtem Bauernkriege 1626 sollten 100 bairische Soldaten nach Weyer in Garnison kommen, da aber diese, durch Kriege verwilderten Menschen auf ihrem Zuge dahin die Landleute muthwillig qualten, Braudschatzungen forderten und plünderten, so versammelten sich die Bauern auf's Neue, und erregten einen Aufstand, ein gewisser Maximilian Luckner zu Losenstein wurde in seiner eigenen Behausung todt geschlagen, und in die Ens geworfen. Dieser Aufstand, nachdem er einen Monat gedauert hatte, wurde wieder besänftigt, und die Soldaten musste man aus Weyer wieder abziehen lassen. - Nach einem halben Jahre wurden bei 30 Rädelsführer auf das Schloss Steier gebracht, einige davon sind hingerichtet, einige des Landes verwiesen, u. die übrigen wieder auf freien Fuss entlassen worden. Postamt mit:

Lausa, Stiedelsbach, Azberg, Reichraming, Grössraming, Ternberg, Tratenbach, Wendbach,

Losenstein, Oest. ob d. E., Traun Kr., in diesem Distrikts-Kommissariate zählt man 5 Dörfer, 565 Häuser und 5300 Einwohner, 1 grössere und eine kleinere Herschaft, 1 Pfarre, 2 Schulen und 5 Steuergemeinden; mit zwei Blechhammerschmieden, einem Bräuer, 1 Färber, 2 Hackenschmiden, 1 Messerer, 1 Messingfabrik, 23 Müllern und 5 Sägen, 102 Nagelschmieden (wovon 35 zu Losenstein, 42 zu Stiedelsback, 19 zu Lausa, und 6 zu Reichraming), 1 Pfannenschmiede, 2 Sensenschmieden, 1 Stahl- u. Eisenfahrik, 20 Zainhämmern und 6 Zerrenhämmern. Das Distrikts - Kommissariat unter einem Pfleger befindet sich zu Losenstein, wo die gleichnamige erwähnte grössere Herschaft seit 22. Februar 1802 dem Wilhelm Fürsten von Auersperg gehört, Das kleinere Dominium ist das Pfarrgotteshaus Losenstein. Die fünf Steuergemeinden: Arzberg, Lausa, Losenstein, Reichraming und Stiedelsbach haben 4711 topographische Nummern. Diese genannten fünf Steuergemeinden sind auch die Ortschaften, welche die Pfarre Losenstein unter dem Patronate des Religionsfondes, und unter der Vogtei der Herschaft Garsten ausmachen, wovon wir den Populationsstand gleich Anfangs angegeben haben. Die 2 Schulen, chenfalls unter dem Patronate des Religionsfondes und unter

finden sich mit 300 Kindern in Losen-

stein und Reichraming.

Losensteinleiten, Oest. ob d. E., Traun Kr., eine Distrikts - Kommissariats-Herschaft, Schloss u. Ortschaft Loshleni Sa, Logam Sa - Steiervon 52 zur Herschaft Stadelkirchen u. Losensteinleiten gehörig. Häusern und 352 Einwohnern, nach Maria Laah eingepfarrt. - Das sehr grosse Schloss mit 53 Wohnungs - Bestandtheilen in einer äusserst angenehmen Lage hiess zur Zeit, als es die Herren von "Persassen, Leiten; als es aber die Losensteiner erhielten, wovon Hartneid und Florian 1456 vom Könige Ladislaus die Lehen über diese Herschaften empfingen, bekam es nach 1515 den Namen Losensteinleiten, und fiel nach dem Aussterben der Losensteiner nehst Losenstein und Gschwendt an die Fürsten von Auersperg. - Am 9. September 1522 stand das noch vorhandene alte Schloss beim Einfalle der Türken in grosser Gefahr, von der es aber ein muthiger Jäger befreite. Er stellte nämlich geharnischte Männer und Pic kelhauben nebst Schiessgewehren auf die Altane, und unter die Fenster, feuerte eine Flinte nach der andern auf die im Leymannstorfer Felde bei einer Linde gelagerten Türken und schoss ihren Anführer vom Pferde. Als dieser gefallen war, geriethen die Uebrigen in Furcht, und flohen davon. Nun eilte der Jäger hinaus, und führte den im Felde herumlaufenden Schimmel des Todtgeschossenen im Triumphe in das Schloss zurück. - Zum Andenken dieses Ereignisses steht noch immer eine Linde im Leymannstorfer Felde. - Enthält einen Flächenraum von 1 2 Quadratmeilen, mit 477 Häusern und 3091 Einwohnern. Der Distrikt grenzt gegen Norden an das Landgericht Tillysburg, gegen Osten und Süden an das Landgericht Schloss Steier, gegen Westen an das Landgericht Gschwendt. - 3 St. von Weichstätten, 1 St. von Stadlkirchen, 3 St. von Ens.

Loser, Tirol, Unt. Innthaler Kr., ein Weiler zum Lagreht. Kitzbüchl und Gem.

Kössen.

Loses, Tirol, Trienter Bzk., ein zum Landgerichte Trient gehör., in der Gemeinde Pinè lieg. Dorf mit einer Kuratie und einem kleinen fischreichen See, 1St.

Losgawess, Steiermark; siehe Laakdorf.

der Vogtei der Herschaft Garsten, be- Losheno, Steiermark, Cillier Kreis, eine in der Gegend Pod Logam liegende. dem Wh. Bzk. Kom. und Hersch, Montpreiss unterthänige Ortschaft, 7 St. von Cilli.

mark, Cillier Kr., 4 zum Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Stattenberg geh., nach Monsberg eingepf. Bauernhöfe; siehe Hinter dem Wald.

Losiacz, Galizien, Czortkow. Kr., ein Dorf der Hersch. Zaleszczyk und Pfarre

Losiacz. Post Skole.

gern, Puchheim und Perckhaim' be- Losiacz, Galizien, Czortkow, Kr., ein der Hersch. Skala gehör., nach Siderow eingepf. Dorf, liegt in der Ebene und grenzt geg. O. mit dem Zollamte Zbaraz, 3 St. von Husiatyn.

Losie, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Hersch. Nawoiowageh. Dorf, 61 St. von

Loste, Galizien, Jasloer Kr., ein zur Herschaft Roppa gehör. Dorf mit einer Pfarre am Flusse Roppa nächst Klinkowka. Post Gorlice.

Losiena, Lossin - Böhmen, Pilsner Kr., ein der Hersch. Stiahlag unterthäniges Dorf, liegt an der Budweiser Strasse nächst dem alten Schlosse Radina, 2 St. von Pilsen.

Losieniee, Galizien, Samborer Kr., ein zur Kammeral-Hersch. Borynia geh. Dorf mit einer griech. Pfarre, nächst Radycz, 14 St. von Sambor.

Losia, Siebenbürgen, Klausenb. Komt. ;

s. Ludvég.

Losimthal, Neu-, Losymthal Böhmen, Pilsu. Kr., ein Pfarrdorf, der Hrsch. Tachau gehörig, liegt im Walde nächst dem Lehengute Waldthurn, 6 St. von Plan.

Losin, Losina - Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf von 53 Häusern und 375 Einwohnern, der Hersch. Stiahlau gehörig, nach Chwalenitz eingepfarrt, hat ein Wirthshaus. In und bei diesem Dorfe wird ein besonders guter Töpferthon gegraben. Ehemals waren hier auch Silber - Bergwerke, von welchen noch Spuren zu sehen sind, 3 Stunden von Stiahlau.

Losin, Losyn - Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf von 28 Häusern und 176 Einwohnern, nach Katzow eingepfarrt, hat einen obrigkeitlichen Meierhof, ein Wirthshaus und eine Mühle, am Bache Nesperka, 1 St. von Katzow.

Losina, Mähren, Olm. Kr., Herschaft

und Dorf; s. Ullersdorf,

Losine, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XVII, Breno, ein in einer kleinen Entfernung von Breno, an der 25 \*

. rechten Seite des Oglio liegendes Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Maurizio und einem Oratorio, 1 Stunde Lósna, Luszna - Ungarn, ein Dorf von Breno.

Losing, Luising - Ungarn, Eisenb. Losnati, Illirien, Istrien, ein Dorfim

Komt., ein Dorf.

Losing, Ungarn, Oedenburger Komt.; s. Loos.

Lösinghäuser, - Böhmen; siehe Losniez, Böhmen, Budweiser Kr., ein Platten.

Losino, Tirol, Trienter Bzk., ein zum Landgerichte Trient gehör., in der Gemeinde Calavino liegend. Dorf mit einer Kuratie, & Stunde von Calavino, 31 St. von Trient.

Losinthalhütte, Neu-, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf, der Herschaft Tachan gehörig, mit einer Glasfabrik, 4 St.

von Haid.

Losinthal, Neu-, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf mit einer Pfarrkirche, der Herschaft Tachau gehör., 4 Stunden Losnitz, Steiermark, Marb. Kr., ein in

Losio, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt XVII, Breno, einmit Vorstand, 2 Pfarren, S. Pietro e S. Nazaro, 5 Oratorien und einer Säge versehenes, in einem Thale am Fusse des Gebirges liegendes Gemeindedorf, 11 St. v. Breno. Dazu gehören:

Fociura, Loveno, Sominaprada, Meie-

Lositsché, Illirien, Krain, Adelsherger Kr., eine Steuergemeinde, mit 1539 Joch.

Lositshah, Steiermark, Cillier Kreis, eine dem Wb. Bzk. Kom. Hersch. Montpreiss gehör., in der Gegend Laakdorf

lieg. Ortschaft, 51 St. von Cilli.

Lositz, Lozitz - Böhmen, Chrudimer Losnitz, Unter-, Losnize Spodne-Kr., ein der Hersch. Chraustowitz geh. Dorf von 50 Häusern und 269 Einwohnern, worunter 25 protestant. Familien, ist nach Lusche (Gut Koschumberg) eingepfarrt, und hat ein protestantisches (helvetisches) Bethaus mit einer Pastors-Wohnung, einen Meierhof, eine Schäferei, eine Ziegelhütte, eine Mühle und ein Wirthshaus; - liegt nächst dem Dorfe Jenschowitz, zu beiden Seiten der Wolschinka, 1 St. von Chraustowitz, 21 St. von Hohenmauth.

Losjna nowa, chedem Losjnowy Mähren, Olmütz. Kr.; s. Ullersdorf,

Neu-.

Losket, Böhmen, Czasl Kr., eine Cha-

luppe der Hrsch. Lipnitz.

Loskunia, oder Laszkunia - Kroatien, Karlstädter Generalat, Voinicher Bzk., eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehör. Ortschaft von 10 zerstreuten Häusern. - liegt

nächst Okich und Sivkovichkosza, 4St. von Voinich.

im Liptau. Komt.

Bezirke und auf der Insel Cherso, zur Pfarre Cherso gehörig, in der Diöcese Veglia, 14 St. von Cherso.

Dorf zur Hersch, Krumau geh., 4 St. von

Budweis.

Losnigo, Lombardie, Provinz Como ein Dorf im Distr. Canzo. Post Asso.

Losnitz, Steiermark, Cillier Kr., ein Buch im Bezirk Feistritz, treibt eine Hausmühle in der Gegend Pretresch; ferner eine Mauthmühle sammt Stampfe in Ober- und Unter-Loschnitz, dann eine Hausmühle in Gladomes, undeine in Prichova. Er nimmt im Bzk. Neukloster den Türnavabach auf.

dem Wh. Bzk. Kom. Lembach lieg. Dorf;

s. Lassnitz.

Losnitz, Ober-, Losniza Sgorna - Steiermark, Cilli. Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Stattenberg gehör., nach Maxau eingepfarrt. kleines Dörfchen unter Heiligen 3 Königen, am Bache gleichen Namens, 21 St. v. Windisch-Feistritz.

Losnitz, Oher-, Losniza Sgorna - Steiermark, Cillier Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Burg-Feistritz liegendes, der Hrsch. Ganowitz unterthäniges, nach Trinach eingepfarrtes Dorf, am Pachern, gegen Westen an der Stadt Windisch-Feistritz, 11 St. v. Windisch-Feistritz.

Steiermark, Cill. Kreis, ein zur Wb. B. Kom. und Hrsch. Stattenberg geh., nach Maxau eingepf. Dörfchen, an der Herschaft Stattenbergischen Waldung, links neben dem Bache gleichen Namens, 24 St. von Windisch-Feistritz.

Losnitz, Unter-, Losniza Spodna - Steiermark, Cill. Kr., ein im Wb. B. Kom. Burg-Feistritz lieg., der Hersch. Ganowitz unterth., nach Feistritz eingepfarries Dorf, gegen S., 1 St. v. Win-

disch-Feistritz.

Losni, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Inner-Szolnoker Gespanschaft aus dem Berge Vurvu-Malilor, des, die beiden Bäche Valye-Szemesni u. Válye-Gorheouluj scheidenden Höhenzweiges entspringt, durch die Orte Kis-Lózna und Kö-Lózna fliesst, nach einem Laufe von 3 St. in den vereinigten Szamosfluss, durch Nagy-Lózna, linksuferig einfällt.

Losniza, Steiermark, Cill. Kr., ein im Wh. B. Kom. der landesfürst. Stadt Cilli

lieg. Dorf; s. Loschnitz.
Losniza Sgorna und Spodna,
Steiermark, Cill. Kr., 2 dem Wb. B. Kom. und Hrsch. Stattenberg geh. Dörfer; s. Losnitz.

Losniza Sgorna und Spodna, Steiermark, Cill. Kr., 2 im Wb. B. Kom. Burg-Feistritz lieg. Dörfer; s. Losnitz

Losnyaki, Losnjaki - Ungarn, Agr. Lossanky, Böhmen, Kaurz. Kr., ein

Komt., zerstreute Häuser.

Losoncz-Apátfalva, Losontz-Opatowa - Ungarn, diesseits der Donau, Neograd. Gesp., Fülek. Bzk., ein slow. ungr. Dorf, deradel. Fam. Pronay geh., nach Losoncz eingepf., nahe am Bache Losonczvice zwischen Bolyk und Videfalva, hat 28 Häus. und 244 meist prot. Einw. Filial von Losontz. Schönes Castell, 21 M. von Gács.

Losonez, Lucsenetz - Ungarn, Neog. Gespan., ein Dorf mit 3000 E., hat ein Schloss u.treibt wiedas ganzeKmt. vielen

Lossoncz. Postamt.

Losonez Apátfalva, Apátfalva Losoncz - Ungarn, ein Dorf im Neograd. Komitat.

Losoncz Tugar, Tugar Losonz -Ungarn, ein Dorf im Neogr. Komitat.

Lososina dolna, Galizien, Sandec. Kr., eine Herschaft und Dorf am Fusse gleichen Namens, 3 St. von Sandec, 6 M. von Bochnia.

Lososina gorna, Galizien, Sandec. Kr., eine Herschaft und Dorf mit einer Lossizze, Illirien, Krain, Adelsberg. Pfarre an dem Flusse gleichen Namens, 6 St. von Sandec, 6 M. von Bochnia.

Lososzyna, Galizien, Sandec, Kreis, ein Bach, entspringt in den Karpathen, berührt Tymbark, Bialo und fällt bei

Tropie in die Dunajec.

Losontz, Lusence - Ungarn, Neograd. Komt., ein Bach, entspringt in den Karpathen, nimmt mehre andere Bäche auf und fällt bei Mulyadka in die Eipel.

Lospitz, mähr. Lauczowice, auch Lowczowitz - Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf mit 25 Häus, und 135 Einw., zur Hrsch. Pullitz, 2 St. von Jamnitz, 43 St. von Mähr. Budwitz.

Lossa, Böhmen, Czasl. Hr., ein Hegers-Haus auf die Hrsch. Zrucz bei Krusanowitz, 41 St. von Czaslau.

LOSSA, Ungarn, Oedenburger Komt.; siehe Loos.

Lossa, Loza - Böhmen, Pilsn. Kreis, dem Dorse Neustadtl, 4 St. von Pilsen. Kr., ein zum Gute Sbirl geh. Dorf, 11 St. von Saatz.

Lossancz, Loschonetz - Ungarn, diess. der Donau, Presburg. Gesp., Tyrnauer Bzk., ein zur gräft. Palf. Hersch. Szomolau geh. dahin eingepf. Dorf, nahe bei Nestich und Felső-Diós, hat 62 H. u. 449 Einw., worunter viele Drechster, die verschiedenes hölzernes Geschirt verfertigen, 2 St. von Tyrnau.

Dorf des Gutes Gross-Loschan; siehe

Loschan, Klein-.

Lossano, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. III, Belgiojoso; s. S. Alesio. Lossany, Böhmen, Kaurz. Kreis, ein Gut und Dorf; s. Loschan, Gross.

Lössau, Böhmen, Elhogn. Kr., ein Dorf,

mit einem Stein- u Braunkohlenbergbau. Lossenhain, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Dorf, der Hrsch. Stixsenstein und Filial der Pfarre Buchberg, gegen der ungarischen Grenze, unweit Hochneukirchen, 14 St. v. Wr. Neustadt.

Weinbau und starke Schweinzucht; s. Losein, Böhmen, Czaslau. Kr., ein d. Hrsch. Katzow gehörig. Dörfchen, mit einem Meierhofe, liegt nächst d. Dorfe Kassanitz, 41 St. von Czaslau.

Lossine, Lossin - Böhmen, Pilsner Kreis, ein der Hrsch. Chotieschau geh. Dörfchen, mit 14 Häus. u. 134 Einw., nach Chotieschau eingepfarrt, liegt gegen S., 3 St. v. Chotieschau, 1 St. v. Staab. Lossiez, Böhmen, Rakonitz. Kreis, ein

zu den Oberstburggräflichen Gütern gehöriges Dorf; siehe Koschirz.

Kreis, ein zum Wh. B. Kom. u. Hrsch. Wipach gehör. Dorf, mit 40 Häusern,

13 St. von Wipach.

Lossna, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf. zur Hrsch. Goldenstein; s. Waltersdorf. Lossnitz, Lazec - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf von 22 H. und 165 E., am Fusse des Plansker, hat einen Kalksteinbruch; dazu gehört das gegen ? St. nördlich am Plansker liegende fürstliche Waldhegershaus; 1/2 St. südöstlich von diesem ist ein herschaftl. Kalhenstand, hei ausgedehnten Weideplätzen, im Planskerwalde, auf welchem das

höfen gesömmert wird, 3 St. v. Gojan. Lossochermühle, Illirien, Kärnten. Klagenfurter Kreis, eine zum Wb. B. Kom. und Ldgchts. Hrsch. Hratneidstein geh. Mahlmühle, nächst d. Dorfe Polcherin, 14 St. von Wolfsberg, 7 St. von Klagenfurt.

Jungvieh aus den herschaftlich. Meier-

ein zum Gute Biela geh. Dorf, nächst Losson, Venedig, Prov. Venezia und Distr. VII, S. Donà; siehe Meolo.

Lossan, Laschan - Böhmen, Saazer Lossonez, Losontz, Lucsenecz - Un-

Gesp., Losoncz. Bzk., ein ungar. slow. Marktstecken, mit 216 H. und 3000 E., (909 Kathol., 2091 Protest.), welcher einem eigenen Bezk, in diesem Komitate den Namen gibt, den Grafen Forgacs, Berényi und andern adel. Familien geh., mit einer römisch katholisch. Pfarre und Kirche, einem Bethause, d. H. und A. C., dann griech nicht unirten Kirche, ehedem mit Mauern umgeben, am Bache Tugár. Der Ort besteht aus vier Gassen, mit ziemlich weit aus einander stehende Häusern, worunter sich besonders das Komitathaus aus-Handwerker. Der Ortsmagistrat wird v. der Gemeinde gewählt. Wochen- u. vier grosse Jahrmärkte. Evangelisches Gymnasium. Schlachten im Jahre 1451 zwischen Johann Corvin und Johann Giskra, und 1622 den 3. November. In den Rákóczyschen Unruhen hat dieser Ort, so wie im Jahre 1709 durch die Pest sehr viel gelitten. Sauerbrunnen mit einer seit 1818 errichteten Badeanstalt. Die Familie Gyürky führt v. diesem Orte das Prädikat, wegen seiner äusserst kothigen Gassen Lutetia Hungarorum genannt. liegt auf der Hauptstrasse, zwischen Kis-Falud und Maskova, 11 Meile von Gács. Postamt mit:

Postamt mit:

Abellehota, Apútfalu, Berinke Karancs, Berzenose,
Beina, Bolyk, Bozita-Cinobanya, Cschbrezo, Fabiánka, Fülek, Fulekkelecsény, Fülekkovácsi, Fülekpüspöki, Géres, Gárstalvo, Gárs Lehoka, Góres
Lupocs, Galsa, Haller, Jrisócs, Kopna, Káno,
Karonda, Kis-Vannyi, Kis Rombány, Kis Sza
Jaina, Kurtán, Lazipussta, Losonestubár, Lenivora, Maskova, Miksi, Muesin, Nagy Liberose,
Nyitra, Patfalva, Panyilarócz, Pincs, Praga,
Racygócs, Rapp, Ronya, Sávoly, Szenna, Somo
sujfalu, Tarnócz, Tamassi, Terbeld, Tösonos,
Uhorszka, Videfalva, Zeleno, Zawada.

Loste, Tirol, Trienter Bezk., ein ausser den Trienter Adler Thor auf einem Hügel liegendes Karmeliterkloster, zum Lageht. Trient. 1 St von Trient.

Lostein, Oest. ob der Ens, Traun Kreis, eine Werb-Bezirk-Kommissariat, Herschaft und Dorf, mit einem Postwechsel; siehe Losenstein.

Lostischow, Böhmen, Kanrzim. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Wlaschim, 3 St. von Launiowitz.

Lostowka, Galizien, Sandec. Kreis, ein zur Hrsch. Dobra geh. Darf, 3 St. von Gdow. Post Mszanadolna.

Lostritz, Lonhitz — Mähren, Olm. Kr., ein Städtchen von 213 H. und 1670 E., mit Judengemeinde. Post Müglitz.

Losums, Tirol, Oberinnth. Kr., ein z. Ldgrchtshrsch. Landeck geh. Hof, auf dem Flinserberge, 5\frac{1}{4} St. von Imst, 3 St. von Nassereut.

garn, diesseits der Donau, Neograder **Losuri, Valye-,** Siebenbürgen; s. Gesp., Losoncz. Bzk., ein ungar. slow. Valye-Szurdukuluj.

Lószlo, Szent-, Ungarn, ein Praedium mit 2 Häus. und 22 Einw., im Sümegher Komitat.

Loszniow, Galizien, Tarnop. Kr., ein Gut und Dorf mit einer russisch-griechischen Kirche, Vorwerke und Mühle au dem Bache Guizna, 1½ St. von Mikulince.

Lotano, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna; s. Prata.

Lotano, Monti di, Lombardie, Pr. Sondrio (Valtellina) und Distrikt VII, Chiavenna; s. Prata.

zeichnet. Unter den Einwohn. sind viele Handwerker. Der Ortsmagistrat wird v. der Gemeinde gewählt. Wochen- u. vier grosse Jahrmärkte. Evangelisches Gym-

Bereznica, 2 St. von Stry.

Lotausch Sanddorf, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein der Hrsch. Smetschna geh. Dörfchen, am Fusse des sogenannten Sandherges, an der Leipziger Post-strasse, hat 18 Häus. und 98 Einwoh., nach Turan eingepf., hat 2 Wirthshäuser, eines im Dorfe, das andere etwas abseits an der Strasse (Sandwirthshaus). Der Name Sanddörfel etc. stammt von dem häufigen Flugsande des nahe gelegenen Sandberges, der sonst bei stürmischem Wetter ganze Felder begrub. Aber schon seit mehr als 30 Jahren ist durch eine Waldpflanzung und das neu errichtete Wirthshaus diesen Verheerungen Einhalt gethan worden, 1 St. von Schlan, 11 St. von Smecna.

Lotha, Ungarn, ein Praedium im Bara-

nyer Komitat.

Lothård, Ungarn, jenseits der Donau, Barany. Gesp., Fünfkirchn. Bzk., ein zur Hrsch. Nagy-Bolly geh. ill. Dorf und Filial der röm. kath. Pfarre Olasz, in einem Thale ausser der k. Post- u. Landstrasse, nicht weit von Olasz, hat 76 Häus. u. 527 Einw. Guter Ackerhau. Weinwachs, ½ St. von Szederkeny.

Lóth, Mis-, Ungarn, diess. der Donaù, Barser Gespan., Verehell. Bezk., ein mehren adel. Fam. geh., nach Nagy-Lóth eingepf. Dorf mit 40 Häus. u. 234 Einw., zwischen Fajkarth und Besse, 3 St. von Verebell, 4 St. von Leva u. eben so weit

von Neutra.

Lóth, Nagy-, Ungarn, diess. der Donau, Verebell. Bzk., ein Dorf mit 108 H. und 707 Einw., ehemals dem aufgehobenen Pauliner-Kloster, nun z. Religionsfond gehör., mit einer Lokalkaplanei und Kirche bei Bellegh, 3 St. von Verebell, 4 St. von Leva u. eben so weit v. Neutra. Lothen, Tirol, Pusterthal. Kr., eine zur Ldgrehtshrsch. Michaelsburg gehör. Ge-1 gend, 11 St. von Brunegg.

othmansburg, Ungarn, Oedenbur-

ger Komt.; s. Locsman.

Lotine. Lotinge - Kroatien, jenseits der Kulpa, in der Banal-Grenze, eine z. 2. Banal-Grenz Reg. Bzk. Nr. XI gehör. Ortschaft von 38 Häns. und 200 Einwoh., auf einem Berge, zwischen Buinya und Bogulye an der Kranova Glava Waldung, 5 St. von Kosztainicza.

Lotisana, Latisana - Venedig, Distr u. Prov Udine mit 14,200 Einw. in 8 Gem. auf 21,984 Q. Kiftr. Flächeninhalt.

Lotrinkowitz. Mähren, Prerau. Kr., ein Dörfchen zur Hersch. Hochwald; s Lisowky.

Lotriora. Válye-, Siebenbürgen, ein Buch im Talmatscher Filialstuhl.

Lotri. Ruu-, Ruu-Lotri oder der Segmentalbach Lotra entspringt aus dem Siehenbürger Monarchie-Grenzgehirge Piatra-Tajata unddem, in dem Fürstenthume Walachei liegenden GebirgeStoga des südlichen Höhenzuges. Seine Ursprünge werden eingeschlossen auf der Westseite mit den Siehenbürger Grenzgebirgen: Piátra-Tajata, Tsibán, Vurvn-Buki und Pojána-Mujeri; auf seiner Nordseite von den zur Walachei gehörigen Gebirgen: Stoga, Kerbunele, Obursia-Latoritzi, Mujeru, Zenoga, Koaszta-Bengi, Bunn und Mojlasza. Sein Lauf hat die Richtung gegen O.; er fliesst von seinen Ursprung an bis zu dem linksufetuluj, eine Strecke von beinahe 4 St., in dem Fürstenthume Walachei, wird daselbst an seinem Ursprung Valye-Kerbunar genannt. Von dem linksuferigen Einfallspunkte des Baches Pereou-Paltuluj, wo auch eine Monarchie-Grenzadler-Tafel steht, macht dieser Lotrabach oder Fluss abwärts eine Strecke v. 51 St., nämlich bis unter dem Gebirge Negovan und dem Ende seines, aus ihm über die Berge Djalu Siduluj und Djalu-Dobra gegen den Lotrafluss ausgehenden Höhenzuges, bei dem Einfalle eines kleinen Baches und gleich ober einem, sich am linken Ufer des Lotraflusses befind lichen Teiche (in Jezur genannt), wo auch eine Monarchie-Grenzadler-Tafel steht, die Monarchiegrenze zwischen der Walachei und Siehenbürgen. Auf dieser Strecke nimmt der Lotrafluss folgende in Siebenbürgen noch entspringende Bäche Lötschenbachel, Steiermark, Juin sein linkes Ufer anf: Pereou-Gotsi 1 St., Válye-Sztyaszi 3 St., Percon-Gropi 31 St., Poreou-Hanissuluj 4 St., Válye- Lotschenberg, windisch Latschna-Sztykatu 41 St., Percou-Sztrikatur 5 St. sämmtliche sechs in den angegebenen

Entfernungen unter dem Einfallspunkte des Baches Pereou-Paltuluj; dann entspringt auch noch in Siehenhürgen der Bach Válye-Siduluj, welcher aber nach einem Laufe von einer guten Stunde aus Siehenhürgen aussliesst, und schon in der Walachei in den Lotrasluss, 11 St. unter dem Ausflusspunkte aus Siehenbürgen, auch linksuferig einfällt. Dieser Lotrafluss fällt in der Walachei in das rechte Ufer des Altflusses, zwischen den Orten Kornet und Koziaein, und würde als ein Filiale desselben in Siehenbürgen eingenommen, und nicht als ein besonderer Segmentalfluss behandelt worden sein. wenn er nicht südlich von dem südlichen Höhenzuge situirt wäre, und nur ein kleines Segment bildete. Sein noch zu Siebenbürgen gehöriges Gebiet beträgt in einer ganz unbewohnten, zum Hermannstädter sächsischen Stuhl gehörigen Gebirgsgegend 29 6 4 Quadratmeilen, welches ganze Segmentalgebiet zu dem Flächeninhalte der revindicirten Gebirge gehört.

Lotsch, Steiermark, Cill. Kr., ein Bach im Bzk. Rann, treibt 2 Mauthmühlen in

Pederze.

Lotsch, Steiermark, Cill. Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Rann gehör. Dorf, zwisch. dem Saustrome u. Satelfl., 17 St. von Cilli.

Lotschan, Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Chudowein geh.; siehe

Laucžan.

rigen Einfalle des Baches Percou-Pal- Lotsche. Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 37 Häus. und 250 Einw., des Bzks. und Grundhrsch. Rann, Pfarre Dobowa.

Lotsche, Steiermark, Cillier Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Rabensberg lieg., verschiedenen Dominien geh. Dorf mit 15 Häusern und 98 Einwohnern, 1 St. von Cilli.

Lotsche, krainerisch Male Lozhe -Illirien, Krain, Adelsberger Kr., ein in dem Wb Bzk. Kom. Prem liegendes, dem Gute Udolina gehörig., nach Hruschitza eingepfarrtes Dörfchen, 3 St. v. Mattaria.

Lotschenau, mährisch Laczniow -Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf von 158 Häusern und 931 Einwohnern, zur Hrsch. Zwittau geh., liegt ander Wien-Prager Eisenbahn, gegen Nonden 1 St. von Zwittau.

denburg. Kr., im Bak. Trautenfels, treibt

3 Hausmühlen in Tauplitz.

gora - Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 35 Häusern und 188 Ein-

wohnern, des Bezirks Gonowitz, Pfarre Tschadram, zur Herschaft Opplotnitz und Gonowitz diensthar, zur Staatsherschaft Gonowitz mit 3 und zum Pfarrhofe Gonowitz mit & Wein- und Garbenzehend pflichtig, 1 St. von Tschadram.

Lötschenberg, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Steuergemeinde mit 12 Häusern und 72 Einwohnern, der Hersch. Landskron und Hauptgemeinde

Treffen.

Lotschendoll, Lotskidoll - Steiermark, Cillier Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Obrohitsch unterthänige Weingehirgs-Gegend mit 20 zerstreuten Häusern und 120 Einwohnern, in der Pfarre Heiligen Kreutz, liegt ober Lotschnig, Gross- und Klein-. Sauerbrunn, 43 Stunden von Windisch-Feistritz.

oder Loczenicz -Lotschenitz, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 63 Häusern und 368 böhmischen Einwohnern, zur Hrsch. Gratzen gehörig, nach Johannesberg eingepfarrt, - in hoher Lage, 4 St. von Gratzen, 3 Stunden von Kaplitz.

Lotschenzahach, Steiermark, Cillier Kreis, im Bezirk Oherhurg, treiht eine Mauthmühle in der Gemeinde Pod-

volouleg.

Lotscheu, Illirien, Krain, Neustädt-Lötse, (Lötse K. Város), Lewocze, ler Kr., eine zum Wh. Bzk. Bzk. Kom. und Hersch. Aynod gehör., nach Pretschuva eingepf. Ortschaft, 4 Stunden v. Neustadtel.

Lotschiberg, Steiermark, Marburg. Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. Negan und Hersch. Oberradkersburg gehör., zu Sct. Benedikten eingepf. Weingebirgsgegend mit 27 Häusern und 90 Einwohnern, 2 St. von Radkersburg, 4 St. von Ehrenhausen.

Lotschitschberg, Steiermark, im Marburg. Kr., eine dem Wh. Bzk. Kom. n. Hrsch. Ober-Pettau geh. Weingebirgsgegend mit 80 Hägs. q. 228 Einw., 23 St.

von Pettau.

Lotschitschdorf, Steiermark, Marburger Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Oher-Pettau lieg., theils der Herschaft Ober-Pettau, und theils der Herschaft Ebenfeld geh. Dorf von 27 Häusern und 170 Einwohn., am Pessnitzbache, 23 St. von Pettau.

Lotschitz, Lotchize - Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Möttnig geh. Dorf, am Bache gleichen Namens, 11 St. von Franz.

Lotschitz, Lotschitza - Steiermark, Neukloster liegendes, dem Gute Kommenda Heillenstein unterthäniges Dorf von 27 Häusern und 160 Einwohn., 3 St. von Cilli.

Lotschna, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., eine Gemeinde mit 23 Häus. u. 108 Einw., der Hersch. und Hauptgemeinde Neustadtl.

Lotschnau, Lutschnau, Locnow -Böhmen, Chrudimer Kr., ein Dorf von 25 Häusern und 174 deutschen Einwohnern, nach Körber eingepfarrt, - liegt an der Strasse von Landskron nach Zwittan, mit dem mährischen Dorfe gleichen Namens zusammenhängend (daher es auch Böhmisch - Lotschnau und Viertel-Lotschnaugenannt wird), 31 St. von Leitomischel.

Illirien, Krain, Neustädtler Kr., 2 zum Wh. Bzk. Kom. der Grafschaft Auersherg gehör. Dörfer, 23 Stunden von Sct.

Marein.

Lotschnitza, Steiermark, Cilli. Kr., ein Bach im Bezirke Weitenstein, treibt eine Brettersäge in Hudina, 8 Hausmühlen und 6 Brettersägen im Skommer.

Lotschun, Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, ein zum Wh. Bzk. Kom. der landesfürstlichen Stadt Neustadtel geh. Dorf, nahe am Gurgflusse, & Stunde von Neustadtel.

Leutschovia, Leutschau - in Ungarn. diesseits der Theiss, Zipser Gespausch., im III. oder Leutschau. Bzk., eine königliche freie Stadt, wovon ein eigener Bezirk der Zips seinen Namen hat, mit einer Pfarre und Kirche, einem Kloster der P. P. Minoriten, einem Bethause und 3 Predigern der A. C., einem adelichen Konvikte, Gymnasium, evangelischer Schule, Jahr- und Wochen - Märkten, einem Magistrate und Komitatshause, allwo die Versammlungen gehalten werden, einer Kaserne, mehren Wirthshäusern und Allodien, dann mit einem Postwechsel zwischen Horka und Korotnok und einem königlichen Haupt-Dreissigstamte, nahe bei Roskocz und Ulosa. Postamt.

Lotski Doll, Steiermark, Cilli. Kr., eine dem Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Obrohitsch unterthänige Gegend; siehe Lotschendoll.

Lotsman, Ungarn, Oedenb. Komt.; s. Locsmand.

Lotsmannsburg, Ungarn, Oedenb. Komt.; s. Locsman.

Lottausch, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein Steinkahlenberghau.

Cillier Kreis, ein in dem Wh. Bzk. Kom. Lottava, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XIX, Arcisate; siehe Arcisate.

Lotterbad, Tirol, ein Marktim Botzner Kr., mit einem Gesundbrunnen. Post Meran.

Lottersberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W, ein der Hrsch. Gurhof unterth. Dorf.

3 St. von Mölk.

Lottersberg, oder Lodersberg -Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein der Hrsch. Aggsbach unterthäniges kleines Dörfchen von 11 Häusern und 73 Einwohnern, nächst der Donau unterhalb Mölk, unweit Schönbühel, 31 Stunde von Mölk.

Lottersberg, Tirol, Pusterthal. Kr., ein Weiter zum Ldgrcht, und Gemeinde

Windischmatrei.

Lötting, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zur Pfarre und Landgerichtsherschaft Althofen gehör. Gegend von einzelnen Häusern, mit einem Bergwerke, einer Kirche, Wirthshause, Meierhofe, Säg- und Mauthmühle, dann 2 Flusshütten , an dem Löttingerflusse, 5 bis 6 St. von Friesach.

Lottmerk, Steiermark; siehe Lut-

tenberg.

Lotyako bei Blaszowa, Galizien, Jasloer Kr , ein Vorwe k der Herschaft und Pfarre Blaszowa. Post Barycz.

Lötz, Tirol, Ober Innthal. Kr., ein der Landgerichtsherschaft Landeck gehör., nach Zams eingepf. Riedl, 41 St. v. Imst,

3 St. von Nassereut.

Lótz, Alsó-, Felső-, Ungarn, Gömörer Gespansch., 2 Häuser mit 13 Einwohnern, Filial von Putnok, Weingärten, Meiereien, Grundherr von Pletrich.

Lötzen, Unter-, Tirol, Ober Innthaler Kreis, ein zur Landgerichtsherschaft Vils gehöriges Riedt von 4 Häusern, ander Landstrasse, 11 Stunde von Reutte.

Louca, Tirol, Trienter Bzk., ein Dorf, zum Landgerichte Lederthal geh.; siehe

waldiger Berg, 197 Wr. Klftr. hoch.

Loudon, oder Laudon - Böhmen, Chrudimer Kr., ein Dorf von 35 Häusern mit 211 grösstentheils deutschen Binwohnern, der Hrsch, Landskron gehör., hat eine Privatschule, ist 1789 auf den emphyt, Gründen des Meierhofs Wurzelhof entstanden, und dem damaligen kaiserl. königl. Feldmarschall Loudon zu Ehren benannt worden, 1 Stunde vom Pfarrorte Ober-Hermanitz, 81 St. v. Leitomischl.

Louisenstrasse. Von Karlstadt nach legte Louisenstrasse, ein Meisterwerk;

im J. 1801 begonnen, und im J. 1825 vollendet. Ihre Länge beträgt nahe zu 80,000 Klafter, Diese kostspielige Strasse entspricht ihren Zweck nicht, denn sie ist unbeleht, und d. Verkehr schwach, Elendere Wirthshäuser wie hier findet man nirgends. Das Landist gebirgig, felsig, unfruchtbar, selbst Vögel und wilde Thiere fehlen, die Reise selbst aber ist angenehm, denn der Reisende fährt immer auf hohen Bergen dahin, u.d. Wagen erhebt sich wie in d. Wolken. Alles zeigt dem Reisenden von Norden her, dass er sich einem südl. Himmel und einem neuen, von den bishcrigen ganz verschiedenen Lande nähert. Auch das Meer kann nicht mehr ferne sein: Schluchten und Vertiefungen, ehemalige oder jetzt ausgetrocknete Seen u. der ganze Anblick des Landes beweisen es. Etwa eine Stunde von Finme entfaltet sich ein Thal, welches den Kroaten u. allen Slawen heilig ist, das ehemalige jelenische jetzt grobnizkische Feld, das etwa eine Stunde lang, und & Stunde breit ist. Hierfanden im Jahre 1242 die wilden Tataren ihr Grab (Grob) unt. d. Schwerfe der kühnen Kroaten. Eine ungeheuere Zahl derselben kam hier um, d. eine Hälfte des Feldes ist mit kleinen weissen Steinen bedeckt und die Volkssage berichtet, die Steine seien von dem Himmel auf das Schlachtfeld gefallen. Diese Str. wurde v. einer Kompagnie unt. Leitung des Generals Rukassowich angelegt, ist aber mehr als eine patriotische Unternehmung, als eine Finanzspekulation zu betrachten, nirgends steigt sie unversehens steil an und die Abhänge sind so allmählich, dass ein Wagen ohne Schwirigkeit od. Gefahr im Trabe hinanf oder herab fahren kann.

Louisperch, Steiermark, Marb. Kreis, die alte Benennung der Wb. B. Kom. Her-

schaft Deutsch Landsberg.

Louka, Lauka, Luka - Böhmen, Prach. Kreis, ein der Hrsch. Worlik unterthan.

Dörfchen, 2 St. von Pisek.

Louezka, Mähren, Hradisch. Kr., ein Loukorzan, Lauborzan - Böhmen, Leitm. Kreis, ein der Hrsch. Lihochowitz und Dlaschkowitz geh. Dorf, liegt gegen W., 2 St. von Budin, und eben so weit v. Lohositz.

Loukow, Mähren, Prerauer Kreis, ein Dorf, zur Hrsch. Bistrzitz unter Hostein; siehe Lukow.

Louksoara, Lok - Ungarn, Biharer Komitat, ein Dorf.

Lounig, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gegend, zur Staatsherschaft Studenitz Getreide zehend pflichtig.

Fiume führt die schöne kunstreich ange- Lourana, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kreis, eine kleine Ortschaft, mit einer Pfarre und Seehafen am adriatischen Meere, 8 St. von Fiume.

Louskim Werd, Illirien, Krain, Lai- Lovas-Berény, Ungarn, Stuhlweisbacher Kreis, ein zum Wb. B. Kom. Herschaft Laak gehörig. Gebirg dorf, in der Ffarre Pölland, 51 St. von Krainburg.

Loutotin, Mähren, Olm. Kreis, ein zum Olmützer Metropolitankapitel gehöriges

Dorf; siehe Lutotein.

Loutschka, Laucka — Böhmen, Rakonitzer Kreis, ein Dorf, der Herschaft Raudnitz, 21 St. von Weltrus.

Lova, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XVIII, Edolo; siehe Malonno.

Lova, Venedig, Prov. Venezia und Distr. III, Dolo; siehe Campagna.

Lovacello, Lombardie, Prov. Mantova

und Distr. XV, Revere; siehe Revere. Lovad, Ober-Zuusen - Ungarn, diesscits der Donau, Komorn. Gespanschaft, Lovász, Stavonien, Syrm. Gespansch., Gesztes. Bzk., eine Wiese mit 2 Häusern und 12 Einwohnern, Filial von Acs, Schafzucht, fürstlich Liechtensteinisch. im Terrain des Dorfes Acs, mit einem Wirthshause an der Donau, 1 Stunde Von Acs.

I, Treviso; s. Spresiano.

Lovara, Venedig, Prov. Padova und

Distr. IX, Este; s. Este. Lovara, Venedig, Provinz Padova und

Distrikt VIII, Montagnana; siehe Montagnana.

Lovara, Fossa, Venedig, Provinz Venezia und Distr. III, Dolo; s. Strà (Fossa Lovara).

Lovarese, Venedig, ein Berg bei Cesuna.

Lovaria, Venedig, Prov. Friaul und Distr. I, Udine; s. Pradamano.

Lovari, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. III, Cittadella; s. S. Martino di Lupari Padovano.

Lovarja, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. S. Maria di Lodi vecchio.

Lovas, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gespansch., Tapolcz. Bzk., ein dem Veszprimer Kapitel und anderen adelichen Familien gehöriges Dorf von 24 Hägsern und 186 meist protestantischen Einwohnern, hat Weinbau, drei Mahlmühlen, nahe am Balaton-See und der Grenze des Veszprimer Komitats hart an der Kommerzial - Strasse, welche aus dem Veszprimer Komitat nach Füred führt, unw. Paloznak, wohin es eingpf. ist, 2 St. von Veszprim.

Lovas, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprimer Gespansch., Devetser Bzk., ein an Vasarhely angrenzendes Praedium mit 3 Häus. und 29 Einw., 4 St. von

senburger Gespanschaft, ein ungarischdeutscher Marktflecken von 475 Häusern und 4104 Einwohnern (1340 Katholische, 1599 Reformirte, 985 Juden), rk. und ref. KP., rk. Kapelle, Synagoge, schones Kastell mit einem Garten in englischem Geschmacke und vielen Wirthschaftsgehäuden, veredelte Schafzucht, u. im benachbarten Walde eine Schweizerei, grosses Weingebirge, guter Ackerbau, Jahrmärkte, hierher gehört auch das Praedium Szösz, gräflich Czirákysch, liegt unter dem 47º 17' 27" nördlicher Breite und 37º 136 106 östl. Länge, auf der Graner Kommerzialstr., 21 M. von Stuhlweissenburg.

Vukovár. Bzk., ein zur Hrsch. Vukovár gehör, illirisches Dorf von 141 Häusern und 820 Einwohnern, mit einer kathol. Pfarre und Kirche, liegt zwischen Mohovo, Tompojevcze und Tovarnik, 1 St. v.

Opatovacz.

Lovadina, Venedig, Prov. und Distr. Lovaszád, Luising - Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburg. Gespansch., Körmend. Bzk., ein deutsches Dorf von 34 Häusern und 236 röm. kath. Einwohnern, zur Abtei Jak gehörig, und eine Filial der Kaplanei Karacsfa, liegt am Pinka - Flusse und dem Bache Strem, zwischen Vas-allya und Büks, 1 St. von Rába-Szent-Mihály.

Lovász-Hetény, Ungarn, Barany.

Komt.; s. Hetény.

Lovászi-Lovazovcze, Lowassowitz - Ungarn, diesseits der Donau, Neutraer Gespansch., Bodok. Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 37 Häusern und 275 meist rk. Einwohnern, und Filial der Pfarre Pereszlény, südwärts 11 Stunde von N. Tapolcsán.

Lovászi, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gespanschaft, Lövő. Bzk., ein nebst mehren Andern auch der adelichen Familie Jakasits geh. Dorf von 49 Häusern and 375 rk. Einwohn., und Filial der Pfarre Szent-Miklós, zwischen den Bächen Kerka und Lendva, bei dem Pfarrorte Kerka-Szent-Miklós, 1 St. v. Also-Lendva.

Lovász-Patona, Ungarn, Veszpr. Komt.; s. Patona.

Lovazoveze, Ungarn, Neutr. Komt.; s. Lovászi.

Loveha, Kroatien, jenseits der Kulpa, in der Banal - Grenze, Umetich. Bzk., ein zum zweiten Banal Grenz-Regiments Bezirk Nro. XI. gehör., zwischen Samaricza und der Vranovaglava Waldung! liegendes Dorf von 42 zerstreuten Häu-Kesztainicza.

Lovesa, Kis-, mala-Lovsesa - Ungarn, diesseits der Donau, Barser Gespanschaft, Graner Bzk., ein dem Neusohler Bisthum gehöriges, nach Trubin eingepfarrtes slowakisches *Dorf* von 69 Häusern und 467 rk. Einwohnern, nicht weit vom Pfarrorte entlegen, mit **Lovera**, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., gutem Ackerhoden, Weiden, Eicheln, Obst- und Krautgärten und Waldungen. 5 St. von Schemnitz.

Lovesa, Nagy-, welka-Lovsca -Gespansch., Graner Bzk., ein slowakisches Dorf von 86 Häusern und 546 rk. Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre versehen, dem Neusohler Bisthum geh., mit gutem Ackerhoden, Weiden, Eicheln, Obst- und Krautgärten und Waldungen, nahe am Gran-Flusse, 4 St. von Schemnitz.

Love, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XV, Revere; siehe Quistello (Nuvolato).

Loven, Venedig, Prov. Friaul u. Distr. XVI, Palluzza; s. Arta.

Lovecha, Liba - Ungarn, Eisenb. Komt., ein Dorf.

Loveno, Lombardie, Provinz Como und Distrikt IV, Menaggio, eine mit dem Dorfe Nobiallo verbundene Dorf-Gemeinde mit den Pfarren S. Lorenzo e Agnese in Loveno und S. Bartolomeo in Nobiallo, einer Gemeinde - Deputation. Dachziegel - Fabrik und mehren Gyps-Schichten bei Nobiallo, 1 Miglie von Menaggio. Hierher gehören :

Al Burgatto, Mühle, - Nobiallo, ein

Loveno, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XVIII, Edolo, ein mit dem Thale Scalve grenzendes und gegen dem Valtellin liegendes Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Antonio, 6 Eisengruben und einem Schmelz-Ofen, 7 St. von Edolo.

Loveno, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XVII, Breno; siche Losio.

Löver, Siehenbürgen, Ob. Thorenburg. Komt.; s. Levér,

Lövér, Levér, walachisch Lujertu -Siebenbürgen, Thorenburg. Gespansch., ein Dorf mit 240 Ein wohnern, und einer griechisch nicht unirten Kirche. Pretur Thorda.

Lover, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf und Kuratie der Pfarre Denno auf dem Nonsberg, Ldgrchts. Mezzo Lombarde, zuvor Cles.

sern und 212 Einwohnern, 33 St. von Lover, Tirol, Unter Innthaler Kr., ein Wildhach, der aus dem Hechtensee auf baierischem Boden entspringt, und das Zollamt Kaltenbach vorbei herober Kössen, Lagrehts. Kitzbühel, in die grosse Achen fällt.

eine Insel.

Lovera Grande, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; s. Brembio.

Ungarn, diesseits der Donau, Barser Lovera, S. Giacomo, Lombardie, Prov. und Distr. I, Cremona; s. S. Gia-

como Lovera.

Lovere, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XVI, Lovere, ein Gemeinde-Flecken von 4000 Einwohnern, wovon der XVI. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, an der nördlichen Spitze des Iseosces, am Ausgange des Thales Cavallino, und am Rande des Lago Sebino, Pisogno gegenüber, mit einem königlichen Distrikts - Kommissariate, Prätur, Gemeinde - Deputation, Pfarre S. Giorgio, 6 Aushilfskirchen, 5 Oratorien, ein Gemeinde - Gymnasium, ein Mädchen-Conviktkollegium zur heiligen Clara, 2 Tuchwalken, 3 Gärbereien, zwischen Pisogne und Breno, 23 Migl. von Bergamo. Postamt.

Lovere, Lombardie, Provinz Bergamo ein Distrikt, enthält folgende Gemeinden: Bianzano, - Bossico, - Castro, - Endine, - Esmate, - Fonteno, -Lovere, - Monasterolo, - Pian Gaiano. - Pianico. - Ranzanico. - Riva di sotto, - Rogno, - Sellere, -Solto, - Sovere, - Spinone, - Vol-

pino, - Zorzino.

Loverno, Tirol, an der wälschen Grenze, ein zur Landgerichtsherschaft Trient und Hersch, Flavon in Nonsberg geh. Dorf, 8 St. von Trient.

Loverno, Tirol, Trient. Bzk., ein zum Landgerichte Nonsthal geh., zur Pfarre Denno eingepfarrtes, von da 11 Stunde entferntes Dorf, 5 St. von Trient.

Lovero, Lombardie, Prov. Como und Distr. VII, Dongo; s. Stazzona.

Lovero, Lomhardie, Provinz Sondrio (Provinz della Valtellina) und Distrikt III, Tirano, eine kleine an der Poststrasse links des Adda-Flusses, wo hohe Berge hervorragen, liegende Gemeinde-Ortschaft mit 2 Pfarren: die alte S. Alessandro, die neue L'Assunzione di Maria Vergine, einem Oratorio und drei Mühlen, 22 Miglien von Son- und 563 Einwohnern, 31 Stunden von drio. Mit:

S. Maria Maddalena, Gemeindetheil.

Loverola, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; s. Brembio.

Loverole, Lombardie, Prov. Lodi e s. Cadel Bosco.

Lovertino, Venedig, Provinz Vicenza und Distrikt XIII, Barbarano; s. Lovnik, Siebenbürgen, Reps. Stuhl; s. Albettone.

Lovertino, Venedig, ein Berg am Ca- Lovo, Illirien, Istrien, ein Hafen auf nal Bizzatto bei Carbonaro.

Lovesana, Lombardie, Prov. Como und Distr. II, Como; s. Lucino.

Lovesino, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Cremoná; s. Due Miglia.

Löveskut, Ungarn, Eisenburger Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 38 Häusern und 254 meist.rk. Einwohnern, Filial von Salfa, fruchtbarer Ackerboden, viel und guter Wieswachs, Weiden, Waldungen, Grundherr von Szegedi, 1 M. von Steinamanger.

Lovesone, Lombardie, Prov. Como und Distr. II, Como; s. Brecchia.

Lövesz, Siehenbürgen, ein Gebirg im obern Tschiker Székler Stuhl, 13 St. von Ajnad.

Lövete, Leveten - Siehenbürgen, im Székler Udvárhelyer Stuhl, Unter. Kr., Oláhfalv. Bzk., ein zwischen hohen Gebirgen an dem Homorod - Flusse liegendes, von allen Gattungen Széklern bewohntes Dorf von 1686 Einwohnern, mit einer kathol. Pfarre und dem berühmten Sauerbrunnen, Király genannt, 14 St. v. Kronstadt.

Lovia, Gasparola, - Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; s. Borgoforte (S. Gattaldo).

Lovibraor, Venedig, ein Berg bei Le Velte.

sern und 169 Einwohnern, im Agramer Komitat.

Lovich, Ungarn, ein Dorf mit 12 Häusern und 97 Einwohnern, im Agramer Komitat.

Lovich, Alsó- (Dolny-), oder Braikovich - Kroatien, Agramer Gespansch., im Bzk. diesseits der Kulpa. ein zwischen Gebirgen lieg., zur Gem. Lövö, Alsó- und Felsö-, Schützenund Pfarre Prekrissie geh. Dorf, 31 St. von Jaszka.

Lovich, Nagy-, Kis-, (wel-ky-, Maly-), Kroatien, Agramer Distr. XIII, Barbarano; s. Albettone. Kulpa, zwei zwischen hohen Gebirgen krissie gehör. Dörfer von 66 Häusern strikt Ragusa-vecchia, ein Dorf und Un-

Jaszka.

Lovinacz, Kroatien, Karlst. Generalat, Lican, Grenz-Reg. Bzk., ein Dorf mit 219 H. und 1199 E.; s. Szt. Michael. Lovinaez, Ungarn, Warasdin. Komt.,

eine Ruine.

Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; Lovisotto. Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; siehe S. Stefano.

Lebuek.

Insel Lussin piccolo ist westwärts von dem Orte Chiunsch eine Untergemeinde

im Distrikte Lussin piccolo.

Lövö, Luy, Lövö-Szala - Ungarn, jens. der Donau. Zalad. Gesp., Lövö. Bzk., ein Marktflecken, wovon ein eigener Bzk. dieses Komts, den Namen hat, den adel. Familien Pogan und Pernessi geh., nach Salomvár eingepf., mit einem Postwechsel zwischen Kömend und Baksa auf der Poststrasse nach Csaktornya, hat 63 Haus. und 541 Einwoh. Synagoge. Jahrmärkte, liegt am Flusse Szala, Postamt mit :

Salapataka, Badata, Györkefa, Czeb, Hoshogy, Salomvár, Nemetfalu, Nagyhegy, Patsa, Puzsta Apati, Kalodfa, Kozmadomja, Kutoz, Puzsta S, Petor, Ikiod, Czode, Jarosfa, Mindzzent, Pankozz, Rakoz, S. Péter, Kerkáu, Kapolna, Pársod, S. Jakob, Szakmid, Magyarozd, Szölzz, Rémán, Sótit Erdő, Oher Liebahy.

Lövö. Ungarn, diess. der Theiss, Bors. Gesp., Erlau. Bzk., ein der adel. Fam. Plathi geh. ungr. Dorf mit einer reform. Pfarre, liegt diess, dem Eger Flusse, hat 115 Häus. und 8×7 meist ref. Einwohn. Filial von Ivanka im Heves. Komt. Mahlmühle. Viel Federwild, 2 St. v. Kövesd.

Lövö, Ungarn, Szaboles. Komitat, ein Dorf mit 54 Häus, und 401 meist reform. Einw. Filial v. Kapocs-Apathi. Fruchtharer Boden. Viele Melonen. Grundh. von Lövej, 11 St. von Kis-Varda.

Lovich, Ungarn, ein Dorf mit 17 Häu- Lövö. Levér, Schützen - Ungarn, jens. der Donau, Oedenh. Komt., im Ob. Bzk., ein ungr. Markt dem Grafen Szecseny geh., ausserhalb des Raab Flusses mit einer Pfarre sn der Sarvar. Kommerz. Strasse nahe bei Völtsey, hat 126 Häus. und 924 rk. Einwoh. Ackerbau. Weiugärten. Jahrmärkte, 23 St. von Oedenburg, 2 M. von Eszterház.

dorf, Unter- und Ober- - Ungarn, 2

Dörfer im Eizenh. Komitat

Gespanschaft, im Bezirke diesseits der Lovo Petri, Petri Lovo - Ungarn, ein Dorf im Szabolczer Komitat.

liegende, zur Gemeinde und Pfarre Pre- Lovorno, Dalmatien, Ragus. Kr., Di-

tergemeinde der Hauptgemeinde Prid- Lowce, Galizien, Przemysler Kreis, ein vorje, wohin es eingepf. ist, nahe am Berge Canna und den Dörfern Gliuha u. Dragavine, mit einem Ortsrichter, 34 M. von Ragusa.

im Torontaler Komitat.

Lovrech, Dalmatien, Spalato-Kreis, Imoschier Bzk., ein Dorf mit einer eigenen Pfarre der Hauptgemeinde Grabovaz einverleibt, 5 M. vom Berge Zernovro, 3 bis 4 M. von den Dörfern Opance und Cista, 22 M. von Almissa.

Lovrechan, Ungarn, Warasd. Kmt. ein Praedium mit 20 Häusern und 189

Einwohnern.

Lovrechan, Kroatien, Warasdiner Gespan., Ob. Camp Bzk., eine Weingebirgsgegend mit 39 Häus, und 198 Einw., zur Gemeinde Dubrava und Pfarre Krisovlyan, 11 St. von Sauritsch.

Lovrechan, Kroatien, War. Gesp., Oh. Camp. Bzk., eine zur Gemeinde Dubrava und Pfarre Krisovlyan einverleibte Ortschaft von 48 Häus. und 249

Einw., 1 St. v. Sauritsch.

Lovrechani, Kroatien, Warasd. Gespanschaft, Unter Zagorianer Bzk., eine Gemeinde und Dorf von 62 Häusern und 317 Einwohnern, mit 3 Höfen, in d. Pfarre Lowezy ce, Galizien, Sambor. Kreis, ein Zlatta, 4 St. von Sct. Johann.

Lovrecha-Szella, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Ober Zagorian. Bzk. und Kosztellenser Distr., ein adel. Hof, in der Gemeinde Chrett und Pfarre Pre-

grada, 4 St. von Agram.

Lovrechina, Kroatien, Kreutz. Gesp, Verbovecz. Bzk., eine Ortschaft u. gräfl. Pattachich. Schloss von 22 H. und 136 E., zur Hrsch. Verbovecz, mit einem hrschftl. Meierhofe und eigenen Pfarre, & St. von Verbovecz.

Lovrenik, Ungarn, ein Dorf, mit 9 H. und 69 Einw., im Warasdiner Komitate.

Lovrentovecz, Svihovecz - Ungarn, ein Dorf, mit 7 Häus. und 45 Einwoh., im

Kreutzer Komitate.

Loveln. Ungarn, jenseits d. Theiss, Torontaler Gesp., Nagy-Szent Miklos. Bz., ein deutsches Dorf von 322 Häusern und 2341 Einw., mit einer katholisch. Pfarre, grenzt an die Ortschaften Bészák, Rátz. Szent-Peter u. Gottlob. Fruchtbarer Boden an Weitzen, Mais, Gerste, Hafer, Hanf, etwas Weinwachs, Grundh, von Liptay, 2 St. von Komlos.

Lovska, Lovesich - Slavonien, Militär Grenz-Distr., ein zum Gradiscan. Grenz-Rgmts. Bzk. Nro. VIII. gehör. Dorf von 44 Haus, und 229 Einw., mit einer griech. nicht unirt. Pfarre, liegt nächst dem Szuboczka Bache, 2 St. von Novszka.

Dorf der Herschaft Pawlosiow, mit einer eigenen Pfarre. Post Radimno.

Loweyce, Lócz, Alsó- und Felső - Un-

garn, Presb. Komitat, ein Dorf.

Lovrand, Lovrin - Ungarn, ein Dorf Lowezlez, Böhmen, Klattau. Kreis, ein der Herschaft Planitz geh. Dorf mit einem Schlosse, lieut unter dem Walde Kakow. zwischen Pohorz und Kwasselitz, 3 St. von Klattau.

Loweziczky, Mähren, Brünn, Kr., ein Dorf zur Hrsch Stanitz; s. Lowischitz.

Lowezowek, Galizien Tarnow. Kreis, ein zur Hersch, und Pfarre Plesna gehör.

Dorf, 4 St. von Tarnow.

Lowezowek. Galizien, Tarnower Kr., ein Gut u. Dorf, hinter dem Flusse Biala. grenzt gegen Osten mit Likwin, 2 St. von Tarnow.

Lowezowitz, Mähren, Znaimer Kreis. ein Dorf zur Hersch. Pullitz; s. Lospitz.

Lowezow wielki, Galizien, Tarnower Kreis, ein Gutund nach Piotrkowice eingepf. Dorf, mit einem herschaftl. Gebäude u. Mühle, am Flusse Biala, grenzt gegen West. mit Lowczowek, 5 St. von Tarnow.

Lowezowek, Galizien, Tarnow. Kr.,

eine Herschaft und Dorf.

Dorf der Hrsch. Komarno, Pfarre Lawczyce. Post Komarno.

Lowezycze, Galizien, Stry. Kreis, ein zur Hersch. Ruda gehör. Dorf, mit einem Vorwerke, russu, griech, Kirche, Mahlmühle im Walde, 2 St. von Stry.

Löwenau, Oest. oh der E., Salzh. Kr., ein zum Pflggcht. Radstadt (im Gebirgsl. Pongau) gehör., gegen das Thal Forstau, grösstentheils auf einem Berge (d. Mühlberg genannt) gelegener Ort, mit einer Schmiede, einer Manthmühle und Ziegelbrennerei. Pfarrt in das Vikariat Radstadt, 3 St. von Radstadt.

öwenan, Lewenow - Mähren, Olm. Kreis, ein Dorf, mit 45 H. und 273 E., zur Kirche und Schule nach Hohenstädt.

Löwenberg, Lebenberg, oder Pfaffenberg - Tirol, Unt. Innthal. Kreis, ein zur Ldgchts, Herschaft Kitzhühel geh. adel. Ansitz, mit einem Meierhofe, nüchst der Stadt Kitzbühel, 21 St. v. Sct. Johann.

Löwenberg, Mähren, Iglau. Kr., ein

Berg, 428 Wr. Klftr. hoch.

Löweneck, Steiermark, Grätz. Kr., eine Gebirgs-Gegend der Hersch. Pirk-

wiesen; siehe Lewenegg.

Löwenhof, Steiermark, Bruck. Kr., ein im Wh. B. Kom. und Magistrat Vordernherg lieg. freies Gut mit einem Eisenbergwerke, & St. von Vordernberg. Löwenhof, Böhmen, Elbogn. Kr., ein

der Stadtgemeinde zu Falkenau gehör.

Dorf, 1 St. von Zwoda.

Löwenthal, Mähren, Prerau. Kr., die Altere Benennung des zur Hrsch. Hotzenplotz geh. Dorfes Liebenthal.

Lowes, Lobes - Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dorf der Hersch. Nischonolobes, 3

St. von Mscheno.

Lowetin, Lobetin, Lowgetin - Böhmen, Tabor. Kreis, ein Dörfchen zum Loxischie, Dalmatien, eine Pfarre, Spitale zu Neuhaus, 13 St. v. Neuhaus.

Lowetsch. Lobecz - Böhmen, Bunzl. Kr., ein zum Gute Mladiegow gehöriges Dörfchen mit 12 Häns. und 67 Einwoh., nach Mladiegow eingepf. Dazu gehören die Einöden Widalow und na hradku, 1 St. von Sobotka, 1 St. von Mladegow.

Lowieschitz, Mähren. Prer. Kr., ein Dorf mit 47 Häus. und 291 Einw., zum Gute Ober-Mostienitz, welches gegen N. an die Stadt Prerau angrenzt, 31 St.

von Kremsier.

Lowietin, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Teltsch bei Ratzau gegen S., hat 42. Häus. und 243 Einwoh., 3 St. von Staunern.

Lowietin, Böhmen, Czaslau. Kr., eine Loyja, Oest. u. d. E., V. O. M. B., drei einzelne Mahlmühle der Hrsch. Ronnow geh., liegt gogen S. nächst dem Dorfe Rudow, 3 St von Jenikau.

Lowietin, Böhmen, Tabor. Kreis, ein Dorf von 28 Häus. und 255 böhm. Einw., liegt 1 St. vom Pfarrorte, gehört zum

Neuhauser hrsch. Spitale.

Lowina Bana, Lónya Bánya -Ungarn, ein Dorf im Neograder Komitat.

Löwing, Steiermark, Grätz. Kr., eine Anger, zur Hrsch. Neuhaus, Schieleiten und Herberstein diensthar.

Lowisko, Galizien, Rzesz. Kr., ein zur Hrsch. Rudnik geh. Dorf, 8 St. von

Rzeszow.

Löwitz, Alt-, Schlesien, Tropp. Kr., Loza, Polyánka — Ungarn, ein Dorf dis ältere Benennung des zum Kammeralgute Troppau geh. Dorfs Alt-Lublitz. Lozán, Slavonien, Veröczer Gespan-Lowosyce, Böhmen; s. Lobositz.

Lowtschitz, Lautschitz - Böhmen, Beraun. Kr., ein Freihof dem Gute Am-

Lowtschitz, Böhmen, Klattau. Kr., ein Dorf von 26 Häus. und 167 Einwoh., im Thale zu beiden Seiten des Nitzower Baches, nach Hitzow eingepfarrt, hat t obrigk. Schloss, 1 Meierhof, 1 Jägerhaus, 1 Mühle, 1 Wirthshaus und 1 Lozani, Ungarn, Agram. Komt., ein Ziegelhütte, 3 St. v. Planitz.

Brünn. Kr., ein zur Hersch. Stauitz geh. Dorf mit eiurr Lokalkaplanei, unweit diesem gegen W. lieg. Städtchen, hat Lozanszki, Ungarn, ein Bach im 160 Häus. und 937 Einw., eigener Schule

zum Religionsfonde, & St. von Steinitz, 1; St. von Urzitz.

Lowtschitz, Klein-, mähr. Lowcziczky - Mähren, Brünn, Kreis, ein Dorf zur Hrsch. Kanitz, mit einer Lokaplanei, am Koherschitz gegen O. angrenzend, hat 87 Häus, und 534 Einw., mit Schule nach Boschowitz eingepf., 2 St. v. Urzitz.

mit 755 Seelen.

**Loybersdorf,** Csötörtök, Stwrtek — Ungarn, Presburg. Gespansch., ein ungarischer Marktflecken mit 77 Häns. und 549 rk. Einwohn., die vor der Schlacht bei Mohaes lauter Deutsche waren. Jahrmärkte, gräflich Apponyisch und Baron Balassaisch, in der Schütt, 21 Meile von Preshurg.

Loydagger, Oest, u.d. E., V. U. M. B., ein mit der Hrsch. Zellerndorf verbundenes Gut und kleines Dorf; siehe Leut-

acker.

Loyen, Tirol, Trienter Bzk., ein Dorf zum Landgericht Klausen und Gemeinde Loyen.

zur Hersch. Persenbeug gehör. Mühlen:

Loymühle, Böhmen, Budweiser Kr., eine Mühle der Hrsch. Rosenberg : siehe Wieles.

Loypolds, Oest. u. d. E., V.O.M.B., ein Dorf der Hrsch. Litschau geh.; siehe Leupolds.

Loysperch, Steiermark, Marb. Kr., ein Dorf.

Gemeinde des Bzk. Münchhofen, Pfr. Loza, Ungarn, Beregh. Gespansch.; s. Polyánka.

Loza, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf des Gutes Biela; s. Lossa.

Loza, Ungarn, Beregher Gespanschaft, ein Dorf.

im Beregher Komitat.

schaft und Bezirk, ein zur Hrsch. Veröcz gehör. Dorf, nächst diesem Markte, 5 St. von Babocsa.

schelherg geh., 3 St. von Amschelberg. Lozane, oder Gross-Lozhe - Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. und Landgerichte Castelnuovo lieg., dem Gute Rannach geh. Dorf, nächst dem Dorfe Marcouschina, 1 St. von Mataria.

Praedium.

Lowtschitz, Gross-, Mähren, im Lozanszka, Ungarn, Marmaros. Gespansch., ein ruth. Dorf mit 22 Häus. und 154 gk. Einw.

Marmaros. Komt.

Lozárd. Siebenbürgen; s. Losard.

Lozarmühle, Böhmen, Elbogn. Kr., eine Mahlmühle der Hrsch. Asch.

Lozem, Riodi, Tirol, ein Wildbach der im Gebirge nordwestlich von Primör entsteht, und in einer Krümmung sich bei der Pfarre Canal S. Bovo in den Vanoi Bach ergiesst.

Lozen, Tirol, ander wälschen Grenze, einige zur Herschaft Primiero gehörige Meiereien im Thale Sct. Bovo, 95 St. von

Borgo.

Lozetta, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Porto.

Lozin, Ungarn, Zemplin, Komitat; s.

Lazony.

Lozina, Galizien, Lemberg. Kr., ein Gut und Dorf, 2 Stunden von Janow. Post Lemberg.

Lozio, Lombardie, Prov. Bergamo und

Distr. XVII, ein Dorf. Loziiz, Böhmen, Chrud. Kreis, ein Dorf, der Hersch, Chraustowitz; siehe Lositz.

Lozka Vass, Illirien, Krain, Neustädt. Kreis, ein zum Wb. B. Kom. der Probstei Hrsch. zu Neustadtel geh., nach Waltendorf eingepf. Dorf, 3 St. von Neustadtel.

Lozna-Kös, Losdorf, Prelutz - Siebenbürgen, Inn. Szolnoker Gesp., Unter Kr., Szurdok. Bzk., ein am Fusse d. Geb. lieg., mehren adel. Familien, vorzüglich den Grafen Lazar geh. walach. Dorf, mit einer griech, unirten Pfarre, 103 St. von

Lozna, Nazy-, Gross-Lossdorf, Prelutzmare - Siebenbürgen, Inn. Szolnok. Gesp., Unt. Kr., Szurdok. Bzk., ein nächst dem Szamos Flusse, am Fusse der Geb. liegendes weitschichtiges walach. Dorf. mit einer griech, unirten Pfarre, mehren adel. Famil., vorzüglich den Grafen Hal-

ler geh., 101 St. von Déés.

Lozorno, Losoru - Ungarn, diess. der Donau, Preshurg. Gesp., Transmontaner Bzk., ein Dorf von 217 Häus. u. 1564 E., der Herschaft Stomfa, mit einer eigenen Pfarre, unweit Almás, seitwärts d. Poststrasse. Grosse Waldungen, Mahlmühlen, gräft. Pálffysch, 1 St. von Stampfen.

Lozowa, Galizien, Tarnopol. Kreis, ein zum Gute Schlacheinee gehör. Dorf, mit einer russn. griechisch. Pfarre, am Flusse Hniczna, 1/St. v. Tarnopol. Post Zbaraz.

Lozowka, Galizien, Tarnop. Kreis, ein zur Hrsch. Dobromirka geh. Dorf, an den Flüssen Zhruczek und Potok, grenzt gegen N. mit Lyszyczynce, 8 St. von Tarnopol. Post Zharaz.

Lozusesena, Ungarn, Marmaros. Ko-

mitat, ein Fluss.

Lozyn, Lozony - Ungarn, Zempl. Komitat, ein Dorf.

Lozza, Lomhardie, Prov. Como und Distrikt XXII. Tradate, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Antonio, welcher die Gemeinden Caronno - Corbellano und Gornatesuper. einverleibt sind, einer öffentlichen Kapelle und einem Gemeinde-Vorstande, zur Halbscheid auf einer Anhöhe, 1 Miglie vom Flusse Olona, 6 Migl. von Tradate. Dazu gehören: Marcolina, Dorf. - Mulino Bergamina, Mühle.

Lozzo, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XX, Maccagno; mit einer eigenen Pfarre B. Verg. Assunta und Gemeinde-Deputation, in einer unfreundlichen Gebirgsgegend, 7 Migl. v. Lago Maggiore, 7 Migl. von Varese. Mit:

Piero, Schweizerei.

Lozzo, Venedig, Prov. Belluno u. Distr. IV, Auronzo, ein in der Nähe des Flusses Piave und des Dorfes Lorenzago liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre S. Lorenzo und einem Santuario. 5 Migl. von Pievo di Cadore.

Lozzo, Venedig, ein Berg, am Flusse

la Frassenella, bei Lozzo.

Lozzo in monte, Venedig, Prov. Padova und Distr. IX, Este; siehe Lozzo in

Lozzo in piano, Venedig, Prov. Padova und Distr. IX, Este, ein Gemeindedorf mit Vorstand, eigenen Pfarre SS. Leonzia e Carpofaro und 4 Oratorien, am Kanale Bisatto, mit einer fliegenden Brücke, auf die entgegengesetzte Seite für Fussgänger, am Rücken des Eugan. Gebirges, nicht weit von Ospidaletto, Noventa Vicentina, Cinto und Vo, 5 Miglien von Este. Mil:

Chiavegon, Gasse. - Vallona in piano e in monte, Dorf.

Lschtine, Lsstine - Böhmen, Berauner Kr., ein der Hersch. Konopischt geh. Dorf an dem Sazawasusse, 11 St. von Dnespek.

Lastin, Alsching - Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 11 Häusern und 99 Kinwohnern, dazu gehören die Einschichten Bergwerk, ehemaliges Zechenhaus und Bergknappen- Wohnung, gegenwärtig von 5 Familien bewohnt, dahei Ueberreste eines vor 80 Jahren betriebenen und vor 30 Jahren, jedoch ohne Erfolg wieder eröffneten Bergbaues; dann Mautmühle, eine Mühle und 4 Häuser. Diese 6 Häuser liegen im Thale 1 Stunde nordöstlich von Alsching; - liegt auf einer Anhöhe, 1 St. von Tweras.

Lastine, Böhmen, Beraun. Kr., ein der Hersch. Wossow gehör. Dorf mit einem

Meierhofe, 4St. von Zditz.

Letiborz, Elstiborz - Böhmen, Kaurzimer Kr., ein der Hrsch. Schwarzkosteletz gehör. Pfarrdorf und Erbgericht Lubarege, Oest u. d. E., V.O. M. B., von 38 Häusern und 393 Einwohnern, ein k. k. Holzrechen und mehre zur hat eine Pfarrkirche zu Maria Himmelfahrt, eine Pfarrei und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, und ein Wirthshaus. Die Kirche erscheint 1384, 1408 und 1410 als Pfarrkirche, verlor im Hussitenkriege ihren Seelsorger, wurde dann von protestantischen Geistlichen verwaltet und war von 1676 an, der Planianer Pfarrei als Filiale zugetheilt. Im Jahre 1747 wurde sie fast ganz neu gebaut und 1752 wurde mit Dotirung von Seiten der Herzogin Maria Theresia von Sovoyen wieder ein eigener Pfarrer angestellt, das Pfarrgebäude aber 1753 errichtet. Eingepfarrt sind, ausser Lstibor selbst, die Dörfer Bilan, Chrasstian und 3 Häuser von Klucow; - liegt 104 Klftr. über der Nordsee', an einem unbenannten kleinen Bache, 21 St. v. Kosteletz, 3 St. von Böhmischbrod.

ein Berg, 537 Wr. Kift. hoch.

Lub, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf von 49 Häusern und 314 Einwohnern, zur Dechantei-Kirche in Klattau eingepfarrt, hat eine Filialkirche zu Sct. Nikolaus, welche 1384 und 1413 den Errichtungsbüchern zufolge eine Pfarrkirche war, eine Schule, ein Wirthshaus, eine Mühle mit Brettsäge; ferner besitzt die Klattauer Stadtgemeinde daselbst eine Ziegelhütte und einen Kalkofen, und die städtische Tuchmacherzunft hat hier ihre Tuchwalke; auch ist

Klattau. Lub, Böhmen, Pilsner Kr., eine Einschichte auf d. Hrsch. Rabenstein, nächst Thyss, 21 St. von Liebkowitz.

in der Nähe ein obrigkeitlicher Kalksteinbruch. Der ehemalige Meierhof ist

nebst der Schäferei emphyteutisirt; -

liegt am Rasenbache, 1 Stunde von

Lub, Lupy - Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf der Hersch. Manetin und Gisch im Elhognet Kreis.

Luba, Ungarn, cin Praedium im Abaujvarer Komt.

Sirmier Komt.

Lubaczow, Galizien, Zolkiewer Kr., eine Herschaft und Stadt von 515 Häusern und 3000 Einwohnern, mit einem Schlosse, einer lateinischen und griechischen katholisch. Kirche, liegt am kleinen Flusse Lubaczowka. Postamt.

Kr., ein Fluss, entspringt bei Kurniki,

berührt Lubaczow, fällt in die San bei Monasterz.

Herschaft Loiben gehör. Gebäude; siehe Lubercck.

Lubarszko, Ungarn, ein Dorf mit 7 Häusern und 70 Einwohn., im Agramer Komitat.

Lubasz und Brzozowka. Galizien, Tarnower Kr., ein Gut und nach Szczucin eingepfarrtes Dorf mit einem herschaftlichen Gebäude, Wirthshause und Bräuhause, grenzt gegen Norden mit der Weichsel, 8 St. von Tarnow.

Lubaszka Wola, Galizien, Tarnower Kr., ein Dorf der Hrsch. Lubasz und

Pfarre Szczucin. Post Tarnow.

Lubatowa, Galizien, Sanok. Kr., ein Gut und Pfarrdorf am Flusse Wisloka, 1 St. von Dukla.

Lubatowka, Galizien, Sanoker Kr., ein zum Gute Mieysce gehör., und dahin eingepf. Dorf, am Flusse Lubatowka, 21 St. von Dukla.

Ltotseh, Illirien, Krain, Laibach. Kr., Lubau, Böhmen, Saazer Kr., ein der Hersch. Schönhof gehör. Dorf, 1 St. von

Podhorsam.

Lubbek, oder Lebek - Illirien, Ob. Krain, Laibach. Kr., eine Herschaft und Bergveste in dem Wb. Bzk. Kom. Ponovitsch, 7 St. von Laibach.

Lubeza, Galizien, Stryer Kr., ein Gut und Dorf mit einer russischen Kirche. grenzt gegen Osten mit Zurawna, 21 St.

von Stry.

Lubeza, Galizien, Tarnower Kr., ein zur Hersch. Szczepanowice gehöriges, nach Jadlowka eingepfarrt. Dorf, grenzt gegen Westen mit Dombrowka, 11 St. von Woynicz.

Lubeza, Galizien, Tarnower Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, grenzt gegen Osten mit Dzwonowa, 3 St. von

Pilsno.

Lubczyn, oder Lapszyn - Galizien, Stryer Kr., eine zum Gute Holeszow gehörige, mit dem Dorfe dieses Namens vereinigte Ortschaft, 2 Stunden von Knihenice. Post Burstin.

Lubezyna, Galizien, Tarnower Kr., Herschaft mit 2 Dörfer.

Luba, Lyuba — Ungarn, cin Dorf im Lubecka Wola, Galizien, Tarnower Kr., ein Gut und Dorf in der Pfarre Lubcza, grenzt gegen Süden mit Kowalowy, 1 Stunde von Pilsno. Post Tarnow.

Lubeez, Böhmen, Bidschow, Kr., ein Dorf, der Hrsch. Podiebrad geh.; siehe

Liebitz.

Lubaczowka, Galizien, Lemberger Lubella mit Kowalestye, Sluki Swistani und Mielniki, -

Galizien, Zolkiew. Kr., ein zur Hersch. Kulawa geh. Dorf mit einer griech, kath.

Kirche, 4 St. von Zolkiew.

Lubelle, Király- und Nemes-, eigentlich Lubellye - Ungarn, dies, seits der Donau, Liptau. Gespanschaftim Südlichen Bezirk, ein in zwei Theile getheiltes Dorf, nämlich in Király-Lubelle, mehren adelichen Familien gehö-. rig und in Nemes - Lubelle, ebenfalls mehren adelichen Familien diensthar, das erste hat 75 Häuser und 604 meist rk. Einwohner, das Zweite 51 Häuser und 444 meist rk. Einwohner, mit Antimoniumgraben, nach Sct. Elisabeth eingpf., liegt nahe bei Dubrava, 21 Stunde von Berthelenfalva.

Lubello, Nemes-, Zemanske-Lu-. belle, Nemessiany - Ungarn, ein Dorf mit 51 Häusern und 444 Einw., im Liptau, Komt.

Luben , Steiermark , Cilli. Kr. , ein in dem Wh. Bzk Kom. Altenburg lieg., der Hersch. Oberhurg unterthän. Munizipat-

Markt; s. Laufen.

Lubena, Lyuhena - Kroatien, Wa-· rasdin. Generalat, Farkaschevcz. Bzk., eine zum Kreutzer Grenz-Regiments Bezirk Nro. V. geh. Ortschaft mit 7 Häus., 2 St. von Bellovar.

Lubenberg, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein Wald, liegt 288 Wr. Klftr. hoch.

Lubeneez, Böhmen, Elhogner Kreis, ein Markt, der Hersch. Kiesch gehörig; s. Lubenz.

Lubenia, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Hrsch. Tyczyn gehör. Dorf., 4 St. v.

Lubenitz, Mähren, Olm. Kr., ein Dor/ zu den Olmützer Stadtgemeindegütern,

1 St. von Olmütz.

Lubenizze, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf im Distrikt Rovigno, Bezirk Insel Cherso, Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, mit 54 Häusern und 380 Einwohnern, einer Pfarre und Kaplanei in der Diöcese Veglia. Südlich von Lubenizze auf Cherso liegt der Berg Chelm, dessen Felsenspitze 2541 Wr. Kiftr. über der Meeres-- fläche erhaben ist, 5 St. von Cherso.

Lubenka, Ungarn, eine Pussta mit 7 Häusern und 66 Einw., im Neograder Komitat.

Lubenyik, Ungarn, diess. der Theiss, Gömör. Gepansch., Ob. Bzk., ein nach Jolsva eingepfarrt. Dorf von 42 Häusern und 351 meist evangelisch. Einwohnern, Eisenhämmer, Schieferbruch, unfruchtbarer Boden, liegt im Thale Murany,

1 Stunde von Jolsva, 6 Stunden von Rosenau.

Lubenz, Libenz, Libenecz - Böhmen, Elbogn, Kr., ein der Hrsch, Kiesch geh. Markt mit 100 Haus. und 600 Einw., mit einer Pfr., & St. von Liebkowitz. Postamt mit:

Das Dominium Lust mit den Orten: Leschkau, Linz, Lust, Mohotill, Przibenz, Wess, Widho

Das Dominium Prollas mit den Orten: Chwe-leschne, Dobreez, Emannelshof, Gassing, Prol-las, Schönhof.

las, Schönhof.
Das Dominium Chiesch mit den Orten: Badstübel, Chiesch, Chiana, Drohenz, Hirschen, Jablow,
Königsthnl, Kratzin, Libian, Lub, Modschiedt,
Nahorgeditz, Neuhof, Nehosedt, Neuhaussl, Poritsch, Protiwitz, Radotin, Rsepan, Schren,
Sichenitz, Stricharz, Tyse, Walkowa, Wilkowitz, Wladanz und Wunz.
Das Dominium Waltsch mit den Orten: Girschen,
Grosslubigav, Kleiniubigav, Kleinsirwitz, Kopiischuw, Neudorf, Skytal, Tochotin, Waltsch,
Wakrou.

pitechau, Neudorf, Shytal, Tochotin, Waltsch, Wokrou.

Die Stadt Chiesch
Das Ant und der Ort Klosterczan.
Das Dominium Manetin mit den Orten: Abgebrannte Mihl, Augezdi Bedo, Buoz, Cseubomihl, Czernheit, Daubrawetz, Drazno, Elizabetenthat, Fazzona, Fazzona Forsthaus. Frantamihl, Ulubocka, Hodowies, Johannhätte, Kalletz, Kalletzer Bleiche, Kleintschernheit, Koptanczer, Koreyika, Kraschowitz, Krzeizowa, Ladeditz, Ladmirzitz, Liehenau, Lippen, Littau, Losau, Lukowa, Manetin, Mrunik, Netzehtin, Neuhitte, Planes, Porworou, Prokophütte, Rading, Radka, Sohvendamihl, Spalkowa, Sichowitz, Stredischt, Unterkallenz oder Ziegenmihl, Voiltas, Waniskamihl, Wissoczan, Wyazno, Writkemihl, Wurschamihl
Das Dominium Rabenstein mit den Orten: Frauenhof, Höramihl, Nutschitzwirthehauz, Portuskamihl, Rabenstein, Ziegelhilte bei Rabenstein, Zwallu.

Das Jut Liebkowitz mit den Orten: Grossfürhitz, Liebkowitz, Neumühle, Neutoplitz, Paschau, Spinnemühl-

Lubereck, Lubaregg, auch Hainerau genanut - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein ehemaliger k. k. priv. Holzschwemrechen mit mehren zur Hersch, Leiben geh. Gehäuden und einem Postwechsel über die Donau, dem Stifte Mölk gerade gegenüber, der Sitz des Inspektorats über die k. k. Patrimonial-Herschaften, wozu im Kreise O. M. B. die sechs Herschaften Artsfätten, Böckstall, Gutenbrunn, Leiben, Persenheug und Rohreck gehören, mit Donau-Ueberfuhr, 93° über dem Meere. Kaiser Franz I. liess es im Jahre 1797 in seiner jetzigen anspruchslosen Gestalt an der Stelle einer früher hier bestandenen Schwemmholz-Niederlage aufführen. In der Hauskapelle ist ein schönes Gemälde von Kremser-Schmidt. den heil. Georg vorstellend. Kaiser Franz besuchte die neue Anlage zum ersten Male im Jahre 1803, und es gefiel ihm die Gegend so wohl, dass er später mehrmal. / wiederkehrte, um einige Herbstwochen in dem einfachen Landhause zuzuhringen. Postamt mit:

hause zuzuhringen. Postani inte-Amt nächst Altenmarkt: Altenmarkt, Apfaller, Berg, am. Eck, am. Fischerlehen, Ganzberg, Georgenmühle, Lehen, am, Linden, ander, Lug, Vorder-, Mayerhot, Ofenlehen, Pemperroith, Oher-, Unter-, Peuglmähle, Pichl, am., Sainesberg,

Schaffelschmiede, Schöberlberg, Strass, an der, Tärkenreith, Ulmitchoef, Wahlmuhle, Walkerberg, Ober-, Unter-, Wegenstein, am, Wimm, in der. Artneramt: Berg, am, Breynühlete, Fischelibehen, Gsell, Oher-, Unter-, Grub, Ilaberfehlbof, Helmhof, Lehen, am, Orth, am vulgo Orthof, Pritsbof, Reihof, Rigl, am, Schlains hof, Weg, Oher-, Unter-, Baumgartenberger amt: Hober, am, Hameth, Hochhardt, Holsteadt, Kienberg, Ober-, Unter-, Kienriss, Niederau, in der, Oed, auf der, Reuth, Taxberg, Dorfstetten Forstamt: Assen, Dörfhof, Ehenberg, Gehring, Geyeregg, Hintermähle, Hollberg, Kranreith, Langenreith, Lehen, Leima, Misteleyg, Mühreith, Naderpichl, Neuhaus, Pernreith, Rothenberg der Trautenberg, Reichegg, Salcheben, Schongrund, Winkel, Wiess, Trautenberg oder Rothenberg, Jeferith. Dorfstetten Wimberg: Aichbornhof, Angermähle, Auerbach, Berg, am obern, Brändikrehe alte, bet der, Diepolten, Bernolten, Bernolten, Ganiberg, Gränitzhaus beim Brändt, Hanetsam, Meinigbrunn, Heinztbery, Krempelhof, Leithen, in der, Mätheschlay, Obere-, Untere, Navenberg, Od, auf der, Obere-, Untere, Paratenleithen, Steinberg, Hintere, Vordere, Thann, an der, Tober, am, Windhay, Ohere-, Untere-, Funflingeramt: Ameishaufen, Brunbauer, Beysshof, Fell, in re., Untere., Orth am vulgo Orthhol, Pichi, am, Pretteranger., Plantenteithen, Steinberg, Hintere, Vordere., Thann, an der, Tober, am, Windhag, Ohere., There. Funtlingeramt. Ameishaufen, Brunbauer, Deysthof, Fell, in der, Fintling, Gleysen, in, Hollmähle, Ottenbot, Prochtof, Purschacker, Schmidtern, Sighardten, Spaninghof, Tradten, auf der, Wiese, am der, Gutlingeramt! Aichberg, Federthof, Gullern, Ober-, Unter-, Hinterlehen, Hofstadt, Kaithamet, Liedlehen, Scheizenlehen, Schmakentlehen, Vorderlehen- Amt Haslau: Hofstadt, ander, Hofwies, auf der, Klampfenichen, Prokl., Ohere-, Untere., Sturmberg, Weier, einzelne Husser, im, Weissenlehen, Spaninghrit, Kappel leramt: An, Fordere-, Hintere-, Brandleithen, Grib, Ober-, Unter-, Grüntehen, Hinterleithen, Grüb, Ober-, Unter-, Grüntehen, Hinterleithen, Jügerhaus, Kanster-hof, Lindensfok, Klein-, Prasslau, Vorder-, Hinter-, Paumyarten, Pichl, am Porning, Prägarten, Purschachhof, Rappoltsberg, Rid, am, Rarregg, Steina, am, Stessberg, Oher-, Unter-, Thann, Urangster, Wachterhaus, Weich, Weirrathsberg, Weiseller, Loseneggeramt: Adden, ander, Ektstehen, Grub, in der, Gootlerchen, Gugelbeog, Hinterhols, Hinterhory, Ispermikhe, Kahlenberg, Lechnhof, Nusshagen, Pach, Picklenhof, Mitterndorferdant, Grüntehen, Mitterndorf, Pichl, am, Pach, Picklender, Steina, im, Sitszenhof, Tredithen, Uberdant, Wiese, ander, Zeithof, Mitterndorferdant, Grüntehen, Mitterndorf, Pichl, am, Pach, Picklender, Steina, Orethiehen, Beachingteitken, Gegnible, Kothmeier, Magerbof, Niederndorf, Nochlingerume, Deepmihlen, Easchingteitken, Gurtenberg, Lechnhof, Nashof, Koderndorf, Nochling, Ocalicithen, Oemühle, Pirkhof, Reitze, Unterhaler, Lechnhof, Neshof, Niederndorf, Pach, Jufen, Mein-Marker, Mein-Merker, Mein ling, Ocalicithen, Ocamüthie, Pirkhof, Rewa, Unterhart, St. Oswali, Stiegerant, Oort, Dor't mithte, Eberthof, Oraben, Orosshamet, Ginetz Itehen, Hamberg, Misten, Höszberg, Ricinhamet, Langlethen, Leutgebithen, Müthberg, Oca, aud der, Obs Holz, Pellethof, Plessberg, Pogenretth, Pranna, Reihen, Inter, Reingrub, Grosse, Kleiner, Ruthennamüthe, Rothenlehn, Schuster Ithen, Steine, Taximüthe, Winding, Urthalleramt, Orthof, Polienbeken, Glatzhof, Hammer, Hofstadt, Kranpergnikhe, Leithen, in der, Leithen, an der, Lehn, Lemhach, Lutzinghof, Purgstalt, Ober-, Purgstalt, Unter-, Purgern, Prandstetten, Rapporthef, Steina, am. Urthal Pargistalt, Over , Pargistalt, Olivan, am , Urthat Praudstetten, Rapposthaf , Steina , am , Urthat hof, Weghof, Wimm, in der , Wischlibicht , Wur za, im. Wimbergeramt, Brendtmühte , Dörft. an, im. Wimbergeramt, Brendtmithte Dorth. Hinter-, Vorder-, Mitter-, Fuchsroith, Geispuck, Gruben, Hinter-, Getetlen, Gutenbach, Hof In. Vorder , Mitter-, Hunselhof , Vot, auf aer, Hofen, zum, Hofen, aum, Humpellchen, Kallenberg, Kienkof, Kronreith, Ichen, am, Leithen, an der, Liedlmühle, Lug, Hinter-, Ochtwühle, Pach, am, Pernsoll, Pfefferreith, Picht, am, Pisching, Reithof, Schlüsselreith, Stangles, Stebendarfling, Liegeletadl, Wimberg, Obern-, Untern-, Wiben, Wibenau.

Luberg, Oest. u. der Ens, V. O. W. W. ein Dorf, mit 5 Häus. und 25 Einw., der Hersch. Lilienfeld und Pfarre Weinburg. Post Sct. Pölten.

Lubesöd, Oest. u. d. Ens. V.O. W. W., von 23 Häusern und 192 Einwohnern,

Bauernhaus, hinter Nethofen, 21 St. von Kemmelbach.

Lubeszka, Galizien, Rzeszow, Kr., ein zur Hrsch. Bakowce geh. Dorf, mit einer griech kathol. Pfarre, 11 St. von Strze-

Lubetschna, Steiermark, Cill. Kr., ein im Wb. B. Kom. Weixelstädten lieg., der Hersch. Neucilli diensthares Dorf, oher Scheppina, unw. Tüchern, 14 St. v. Cilli.

Lubgaster, Steiermark; s. Lugaster. Lubgoina, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., ein zum Wh. B. Kom. und Hrsch. Billichgrätz geh. Dorf, in einem Thale, 2 St. v. Ober-Laibaib.

Lubiana, Illirien, Krain, Laibach. Kr., die italienische Benennung der Haupt-u.

Kreisstadt Laibach.

Lubiana bei Lubianka, Galizien, Lemberg, Kr., ein zur Kaal, Hersch, Szczyrzec geh. Pfarrdorf, mit einer deutsch. Kolonie von 20 Häusern, Lindenfels genannt, liegt mitten in Waldungen, mit einer Mineralquelle, 8 St. v. Lemberg. Post Mikolojow.

Lubiana, Lombardie, Prov. Como u. Distr. VIII, Gravedona; siehe Vercana.

Lubianka bei Lubiana, Galizien, Lemberg, Kreis, eine zur Kaal, Hersch. Szczyrzec gehör. Ortschaft, nächst dem Dorfe Lubiana, 8 St. von Lemberg. Post Mikolajow.

Lubianka wyzsza, Galizien, Tarnopoler Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Lubianka, Pfarre Zbaraz. Post Zbaratz.

Lubianki, Galizien, Tarnopol. Kreis, ein Gut und Dorf, mit 2 russn. kath. Kirchen, einem Hofe und Vorwerke, am Fl. Gniczna, 1 St. von Zbaraz, 3 St. von Tarnopol.

Lubiara, Venedig, Provinz Verona und Distr. XII, Caprino; siehe Caprino.

Lubica, Leibitz - Ungarn, Zipser Komitat, ein Murkt.

Lubica and Denby, Galizien, Zolkiewer Kreis, ein zur Hrsch. Lubica Kniaze geh. Dorf, mit einer griech, kathol, Kirche, 3 St. von Belz.

Lubica Kniaze, Galizien, Zolkiewer Kreis, ein Gut und Markt, 3 St. v. Belz.

Lubicza kniazie mit Doby, Rulaice Pawliszczyzna und Rudki, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Dorf, der Hersch, und Pfarre Lubicza Kniazin. Post Rawaruska.

Lubiczka, Galizien, Tarnower Kr., ein Dorf der Hersch. Siedliszowice und Pfarre Grembuszow. Post Tarnow.

Lubie, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf ein einzelnes, zur Hrsch. Ulmerfeld geh. zur Herschaft Czernahora gehörig, süd-

and the second s

westwärts davon entlegen, 11 St. von

Lipuwka.

Lublen, Galizien, Wadowicer Kreis, ein zur Hersch. Myslenice gehör. Pfarrdorf, wodurch die Raha ihren Lauf hat, in Gebirgen. 3 St. von Myslenice.

**Lubienberg**, Ungarn, ein *Berg* in den

Beskiden.

Lubience, Galizien, Stryer Kr., ein Gut und Dorf mit drei Höfen und einer russisch - griechischen Pfarre, grenzt gegen Osten mit dem Flusse Stry, 6 St. von Stry. Postamt mit:

Lubiencei, Dothotuka, Dothotuckà wolla, Kromo-horb, Miedzybrodg, Pobuk, Synówudzko nizny, Synowudzko wyrny, Stynawa nizna, Stynawa, vycao, Truhanow, Tyszownica.

Lublenie, Galizien, Samborer Kreis, ein Dorf, mit Schwefelbädern. Post Grodek.

Lubienitz, oder Lubenitz - Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf von 50 Häusern und 220 Einwohnern, zur Herschaft Hradisch gehörig, welches an der Südseite mit Lutein grenzt, 2 St. von

Lubienko, Galizien, Jasloer Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre im Thale zwischen Waldungen, nächst Laysce,

3 St. von Jaslo.

Lubien wielki und maly, Galizien, Samborer Kr., eine Herschaft und Dorf mit zwei russniak, Pfarren, einem Hofe, zwei Vorwerken und zwei am Flusse Wereszyca liegend. Mahlmühlen, 11 St. von Grudek.

Lubigau, Gross-, Lubikau - Böhmen, Elbogner Kr., ein der Herschaft Waltsch gehöriges Dorf, 11 Stunde von

Liebkowitz.

Lubigau, Klein-, Lubikau, Lubik - Böhmen, Elbogner Kr., ein der Herschaft Waltsch gehör. Dorf, 11 St. von Liebkowitz.

Lubija, Steiermark, Cill. Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Hersch. Sanneg geh.

Dorf; s. Liffay.

Lubin , Illirien , Friaul, Görzer Kreis. ein zur Herschaft Tollmein gehör, auf einer Anhöhe lieg. Dörfchen, 9 Stunden

Lubina, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein Dorf, der Hrsch. Pürglitzgehör.; siehe

Lubna.

Lubina, Ungarn, diesseits der Donau, Neutra. Gespansch., Vagh-Ujhel. Bzk., ein den Grafen Erdödy gehör. Dorf von 144 Häusern und 2500 meist evangel. Kinwohnern, worunter bei 300 Tuchmacher, die viel grobes Tuch verfertigen und selbes in Ungarn und Mähren verkaufen, Filial von Botfalva, mit einem Bethause der A. C., Mahlmühle, Bawa Ruska.

unter einem sehr hohen Berge, nordw. 7 St. von Galgócz.

Lubinie, Galizien, Przemysl. Kr., ein Dorf der Hrsch. und Pfarre Lubinie. Post Sandowa wisznia.

Lubinka, Galizien, Tarnower Kreis, ein Gut und nach Jodlowka eingepfarrtes Dorf, liegt im Thale zwischen Gebirgen und Wäldern, 2 Stunden von Woynicz.

Lubissa, Lyubissa - Ungarn, ein

Dorf im Zemplin. Komt.

Lubitschna, Steiermark, Cilli. Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Staatsherschaft Studenitz gehörige zerstreute Gegend, 3 Stunden von Windisch-Feistritz.

Lubjeren, Liberese - Ungarn, ein

Fluss im Neograd. Komt.

Lubjetova, Ungarn, Sohl. Komt.; s.

Libeth-Bánya.

Lubkowce, Galizien, Czortkow. Kr., ein zur Hersch. Zablotow geh. und eben dahin eingepf. Dorf, wodurch der Fluss Czerniawa seinen Lauf hat, 31 St. von Gwozdziec. Post Zablatow.

Lubla, Galizien, Jasl, Kreis, ein Gut und Dorf, mit einer Pfarre und Edelhofe, im Thale nächst Siekowka, 24 St. von Jaslo.

Lubla, Uj-Saranyavesz, Accidulă Neo-Lublovienses, Lubowenska-Kupelv. Neu-Lublauer Baad - Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gesp., im Umkr. des I. oder Maguraner Bzk., ein aus drei Quellen entspringendes u. mit den nöthigen Bequemlichkeiten für die Badgäste u. einem Einkehrhause versehenes heilbares Schwefelbad, mit einer eigenen Kapelle, nahe bei Neo-Lublo und der Grenze des Saross. Komitates, 61 St. v. Leutschau.

Lublana, Illirien, Krain, Laibach. Kr., die krain. Benennung d. Haupt-u. Kreis-

stadt Laibach.

Lublansky, Illirien, Krain, Adelsberger Kreis, eine Waldkuppe, 428 Wiener Klafter hoch.

Lublau, Ungarn, Zipser Komitat; siehe Lyublo.

Lublau, Alt-, Lublo - Ungarn, Zips. Komitat, ein Dorf mit 2000 Einwoh., am Poprad, miteinem Berggerichte.

Lublau, Neu-Schloss, Ungarn, Zipser Komitat; siehe Uj-Lublo.

Lublica, Galzien, Jasl. Kreis, ein zur Hersch. Biezdziatka geh. Dorf., gegen Osten nächst Sieklowka, 2 St. von Jaslo.

Lubliniec nowy, Galizien, Zolkiew. Kreis, ein zur Hersch. Lubaczow geh. Dorf, an der Zamoscer Grenze, Post

26 \*

Lubliniec stary, Galizien, Zoldiew. Kreis, ein zur Hrsch. Lubaczow geh. Dorf, mit einer griech. kathol. Kirche, an der Zamoscer Grenze, Post Rawa Ruska.

Lublitz, Neu-, Schlesien, Tropp. Kr., ein zum Kaal, Gute Troppau gehörig. Dorf, mit einer Lokalkaplanei, zur Pfarre Kunzendorf in Mähren, 1 St. v.

Dorf-Teschen.

Lublitz, Neu-, chemals Alt-Löwlitz genannt - Schlesien, Troppau. Kreis, ein Dorf, mit 100 Häus. und 700 E., zum Kaal. Gute Troppau, am Kreuz-: berge, mit einer Lokalkaplanei, zur Pfarre Kunzendorf in Mähren, 2 St. v. Dorf-Teschen ..

Lubio, Lublye, Lublovia, Lubovna -Ungarn, Zipser Komitat, eine der XVI Zipser Kronstädte, auf einer Anhöhe, am rechten Ufer der Popper. In alten Zeiten wardiese Stadt im Genusse der Privilegien einer k. Freistadt, und des wunderthätigen Marienbildes wegen sehr besucht. Sie hat eine kathol., dem heiligen Nikolaus geweihte Kirche u. Pfarre. Auf dem linken Ufer der Popper, unweit der Stadt, stehen die schönen Gehände des k. Salzamtes. - Die Einwoh., Katholiken, 2100 an der Zahl, handeln stark nach Polen und Schlesien, vorzüglich mit Weinen u. Leutschauer Meth ; sprechen zwar deutsch, doch auch gründlich polnisch, indem diese Sprache seit den Zeiten, da die XVI Kronstädte an Polen verpfändet waren, hier einheimisch blieb. Eine halbe St. v. der Stadt befindet sich auf dem linken Ufer der Popper, auf einem ziemlich hohen Berge, das im Alterthume berühmt gewesene Lublauer Schloss, welches sich aus der Ferne zwar noch schön ausnimmt, aber seinem Verfalle ganz nahe ist, und zu welchem über den Fluss eine hölzerne Brücke führte. Dieses Schloss fiel im Jahre 1772 sammt den Zips, Kronstädten an Ungarn zurück, Unter der polnischen Hoheit hatten hier die jedesmaligen, polnischen Gouverneurs ihren Sitz. Unmittelbar nach der Vereinigung des Schlosses mit den Krongütern hielt sich seit 1772 bis 1777 eine Besatzung v.k.k. Truppen darin auf, die aber am 7. August 1777 aufgehohen wurde, und von jener Zeit an kam es in die Hände der Civil-Verwaltung. Das Schloss hat in alten Zeiten, vorzüglich durch Kriege, sehr gelitten. Der Graf Mathaus von Trencsin hatte es im Jahre 1308 so stark befestiget, dass es dem König Karl I. viele Mühe kostete, bis er es auf dem Wege d. Bestürmung in seine Gewalt bekam. Im Jahre 1433 fiel es den Hussiten und 1461

dem grausamen Giskra in die Hände, von welchem es sehr verwüstet wurde. 1-1553 entstand auf demselhen eine Feuersbrunst, welche alle Dokumente des Archivs verzehrte, und dem damaligen Gouverneur Balimeneth das Leben kostete. Seit diesem fürchterlichen Brande ist das Schloss nicht mehr zu seinem vorigen Glanze gekommen. Als die Conföderirten Polen beunruhigten, eroberte 1 Schwarm derselben unt. dem Marschall Dirzinsky, im Jahre 1769, das Schloss; u. diese Rebellen verübten innerhalb dessen Mauern die schrecklichsten Verwüstungen und Gräuel und hätten es wahrscheinlich in einen Schutthaufen verwandelt, wenn sie Pulver u Kanonen mit sich geführt, doch die nöthige Kriegs-Munition fehlte u. sie ergriffen daher, zum grössten Glücke des Zipser Landes, schnell die Fiucht, als sich dem Schlosse einige russische Dragoner und Kosaken, mit 2 Kanonen versehen, zu ihrer Vertreibung näherten. Unter dem Schlosse in einer kleinen Entfernung, sind die Wohnungen der königl. Beamten; und da sich auf dem Schlosse auch noch eine wohl erhaltene Kirche befindet, so hat hier auch ein Pfarrer seinen Sitz, unter dessen Seelsorge zugleich die Dörfer Josephsdorf und Franzendorf stehen. Eine Stunde von der Stadt liegt in einem tiefen Thale, von allen Seiten mit Tannen- und Fichtenwäldern umgeben, das Lublauer Bad, mit der berühmten Mineral-Quelle, welches, wenn Gehäude u. Einrichtung in einem bessern Zustande wären, immerein zweites Spaa, Pyrmont etc. vorstellen könnte. Allein daran fehlt es sehr. Wer hier seine eigene Menage führen will, muss sich alles in die Küche mitnehmen, denn weder Bäcker noch Fleischhauer sind da. Voretwa 50 Jahren war hier nichts als eine Wüstenei, in die sich nur zuweilen der einsame Hirte verirrte. Man entdeckte zuerst den obern Brunnen, aus dem das Wasser zum Bade in die Wannen genommen wird; später kam man auf die eigentliche saure Mineral-Quelle. Seitdem das Bad in einigem Flore ist, sind kaum 27 Jahre verflossen, und seit dieser Zeit ungefähr wird dasselbe von der Kammer in Pacht gegeben. Es gibt zwei saure Quellen, oder eigentliche Brunnen, schön in Stein gefasst, und sehr rein gehalten. Ihr Bassin mag ungefähr eine Wiener Elle tief, und im Umfange 11 Klafter sein. Doch nur aus einem dieser Brunnen, aus dem obersten nämlich, wird v. den Badegästen getranken; nach dem Urtheile der Meisten soll das Wasser des unbesuchten zweiten Brunnens zum Trinken nicht so schmackhaft sein;

es enthält mehr Salinen und eine mehr auflössende Kraft, als das des obern Brunnens. Beide Brunnen stehen in einer zeraden Linie, und sind kaum 10 Schritte von einander entfernt. Gleich neben dem Brunnen ist ein kleiner, gedeckter Spaziergang angebracht, über welchem sich die Fichtenbäume auf einer kleinen Anhöhe recht schön ausnehmen. Das Wasser wird weit und breit in mit Harz verpichten Flaschen und in Kisten verführt. Die Flasche von zwei Halben wird am Brunnen mit 40 kr. W. W. bezahlt. Unstreitig ist das Lublauer Sauerwasser eines der besten und heilsamsten; es über-. trifft offenbar an Kraft und Güte die Bartfelder und Krinitzer (in Galizien) mineralischen Wasser. Eine seiner herrlichsten Eigenschaften ist, dass es sich weit verführen und sehr lange, ohne etwas v. seiner Kraft zu verlieren, in Flaschen - halten lässt. Die Bestandtheile, Naturund Heilkhäfte desselben haben mehre . Aerzte und Chemiker untersucht und weprüft. Ausser dem Hause des Grafen Stepfan Dessewffy sind hier 3 Kammergebäude für die Gäste, eines für den Arendator und Kostgeber, und ein Wirthshaus mit einem Wagenschuppen. Dem Brunnen gegenüber liess die Kammer vor et-. 10 Jahren, ein 30 Klaft. langes Gebäude aufführen, das mit einem gedeckten Gange verschen ist, welcher bei Regenwetter zur Promenade dient. Zwischen jeden 4 Zimmern ist immer eine Küche augebracht und aus den Zimmern tritt man durch einen Gang, mit 3 Schritten, in die reinen und begeumen Badekammern Hinter diesem Gebäude ist das Judenbad und ihre Wohnungen. - Unter den Gehäuden dieses Bades befindet sich auch ein Sommer-Tanzsaal, d. zugleich zum Speisen benutzt wird. Auf Verwendung des weiland Zipser Bischofs Grafen von Révay, ist eine Kapelle im neuen Style errichtet worden, die einige Schritte vom Brunnen auf einer Anhöhe, hart am Walde steht, und über ihren Eingange die Aufschrift: DEO, führt. Wegen der gebirgigen Gegend ist es hier zu weilen sehr kalt, vorzüglich wenn sich Regenwetter einstellt. Die Morgen sind durchgängig kühl, obgleich oft der schwülste Tag dar auf folgt. Von Ausländern wird das Bad wenig, von Einheimischen stark besucht. An Sonn- und Festtagen pflegt sich hier gewöhnlich die elegante Zipser Welt zu versammeln, die an keinem andern öffentlichen Orte so im Putze erscheint, 31 M. von Kasmark. Postamt mit:

Andreoska, Csires, Fordas, Folyoark, Granastow, Gromis, Haytofka, Hobgort, Jakubjon, Jawrky, Jorembina, Kolacska, Kniesen, Kamjonka, Krempach, Kacsé, Kirrczin, Lublo, Alt., Lublo, Neu-Laczkowa, Lipnik, Gross., Lipnik, Klein., Lomnitz, Klein., Littmanova, Legnava, Lubotin, Mniszek, Mussina, Matisova, Mendziwodse, Bendzibrodze, Orlow, Pilhon, Palocza, Plawnicz, Polszaick, Rauschenbach, Ober., Rauschenbach, Unter., Regestov, Szulin, Gross., Szulin, Klein.-Schönvisch, Schaumbrun, Schlosz Lublo, Sztorina, Ujak, Virhovnya, Gross., Virhovnya, Klein..

Lublo, Arx- (Schloss-), Lublaj-Vár, Lyubowensky Zamek, Schloss Lublau — Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gespanschaft, im Umkreise des Loder Maguran. Bzks., ein Schloss der Kammeral-Herschaft gleichen Namens auf einem hohen Berge, mit einer Kirche und Lokalkaplanei, unter welchen die herschaftlichen Beamten wohnen, und mehren Kaufmanns-Buden, zwischen Josephi und Francisci Villa, 8 St. von Leutschau.

Lubló, Neo-, Neulublou — Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 18 Einw.,

im Zips. Komt.

Lubió, Sub-, Ungarn, Zips. Gespanschaft, ein Schloss mit 7 Häusern und

63 Einwohnern.

Lublo, Uj-, Neo-Lublo, Nowa Lubowna, Neu-Lublau — Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gespanschaft, im Umkreise des I. oder Maguran. Bzks., ein zur Kammeral- Herschaft Lublo geh. Ort von 182 Häusern und 1312 Einwohnern, unter dem Gebirge, mit einer röm. katholisch. Kirche und Pfarre, zwischen Jakubjan und Hobgard über dem Gebirge 6½ St. von Leutschau.

Lublyanicz, Lyublaniz, Lubljanica — Ungarn, ein Dorf mit 4 Häus. und 32 K.,

im Agram. Komt.

Lubna, Mähren, Hradischer Kr., ein Dorf von 91 Häusern und 62? Einwohnern, zur Hersch. Kwassitz gehörig, im Halbgebirge, 2 St. von Kremsier, 4 Meil. von Wischau.

Lubna, Böhmen, Chrudimer Kr., ein der Hersch, Leitomischl gehör. Dorf von 193 Häusern und 1286 höhmischen Einwohnern, nach Sebranitz eingepfarrt, hat ein Försterhaus und zwei Wirthshäuser. In der Nachbarschaft liegt die im Jahre 1835 auf einer herschaftlichen Hutweide von Grund aus neu errichtete obrigkeitliche Glasfabrik; Cajetanen-Hütte genannt, welche diesen Namen zu Ehren der Frau Gemahlin des Besitzers der Herschaft, Cajetana, Grafin von Waldstein - Wartenberg, geborne Gräfin von Fünfkirchen, erhalten hat. Diese Glashütte erzeugt Hohlglas in einem jährlichen Betrage von beiläufig 1,200,000 Schock. Da das Materiale, besonders der Kies, von vorzüglicher Güte ist, so werden die Erzeugnisse

bereits sehr gesucht, und es hat bis lenowitz, am Flusse Ostrawiza gegen S. ietzt den zahlreichen Bestellungen. selbst aus Spanien, Holland, der Türkei und sogar aus Amerika, in der bestimmten Zeit kaum Genüge geleistet werden können; - liegt gegen Süden nächst dem Dorfe Sebranitz, an einem kleinen Bache, 23 St. von Leitomischl.

Lubna, Lubina - Böhmen, Rakonitz. Kr., ein der Hrsch. Pürglitz gehör. Dor/ von 54 Häusern und 486 Einwohnern, hier ist eine Filialkirche zum heiligen Georg, eine Schule unter dem Patronate der Gemeinde, Steinkohlengruben; liegt zwischen Senetz und Rakonitz, 3 Stunden von Kruschowitz, 1 Stunde v. Horosedl.

Lubne, Illirien, Krain, Laibacher Kr., die krainerische Benennung des zum Wh. B. Kom. Hersch. Radmannsdorf geh. Pfarrdorfes Laufen.

Lubne, Galizien, Sanok. Kr., ein Dorf der Hrsch. Lubne und Pfarre Wolkowia. Post Lisko.

Lubnik, Illirien, Krain, Laibach. Kr.,

ein Berg, 539 Wr. Kift. hoch.

Lubnik, Böhmen, Königgrätzer Kreis, ein der Hersch. Geyersberg gehör. Dörfchen von 11 Häusern und 62 Ein wohnern, hat eine Mühle und ein Wirthshaus; liegt im Thale am rechten Ufer des Stillen Adlers, der im Chrudimer Kreise liegenden Stadt Gabel gegenüber, wohin Lubochna, Ungarn, ein Fluss im es auch eingpf. ist, 11 St. v. Geiersberg, 71 St. von Hohenmauth.

Lubnik, Lusdorf - Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf der Hrsch. Hohenstadt und

Pfarre Borowa.

Lubnitzen, Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Weitenstein unterthäniges Dorf von 59 zerstreuten Häusern und 340 Einwohnern, neben dem Flusse gleichen Namens, gegen Osten nächst Rötschach, 2 St. von Ganowitz.

Lubno, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hrsch. Dynow geh. Pfarrdorf, 3 St. v.

Dubiecko.

Lubno, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hersch. Raahe geh. Dorf am Bache Tar-

nowka, 53 St. von Sanok.

Lubno opacie bei Kopilowa, Galizien, Jaslo. Kr., ein Gut und Dorf zwischen Gebirgen, gegen Osten nächst Grabie, 3 St. von Jaslo.

Lubno, Lubna - Galizien, Jasl. Kr.,

Lubienko. Post Barycz.

Lubno, Schlesien, Teschner Kr., ein Dorf von 90 Häusern und 520 Einwohnern, zur Herschaft Friedek gehörig, in einer Ebene nächst Jannowitz und Ma3 St. von Friedek.

Lubno, Steiermark; siehe Laufen, Markt.

Lubno, Böhmen, Bidschower Kr., ein der Herschaft Sadawa gehör. Dorf von 56 Häusern und 326 Einwohnern, ist nach Nechanitz eingepfarrt, und hat einen verpachteten Meierhof, ein Wirthshaus und eine Mühle; - liegt an dem Bache Bistržicze und am Fahrwege nach Bidschow, 2 St. von Königgrätz.

Lubno, Böhmen, Czaslau. Kr., ein der Herschaft Habern gehör. Dörfchen von 14 Häusern und 84 Einwohnern, nach Smrdow (Gut Wrbitz) eingepf., ? St. v.

Habern, 11 St. von Steinsdorf.

Lubny, Mähren, Brunner Kr., ein zur Herschaft Tischnowitz gehör. Dorf von 14 Häusern und 87 Einwohnern, liegt von der Nordseite gegen Bitesch, am linken Ufer des Lauczkaflusses, 2 St. v. Gross-Bitesch.

Lubnya, Ungarn, diesseits der Theiss, Unghvar. Gespanschaft und Bezirk, ein der königlichen Kammer gehör. Dorf mit 13 Häusern und 105 gk. Einwohnern, Filial von Orosz-Bisztra, Waldungen, grenzt mit den Ortschaften Bisztra und Sztavna, dann an Galizien und liegt zwischen den karpathischen Gebirgen, 71 Meile von Unghvar.

Liptau. Komt.

Lubochna, Lubochnya - Ungarn, ein Berg, 1378 Fuss hoch, auf der Liptauer Ebene.

Lubochnia, cum Briestozina-Popina - Ungarn, diesseits der Donau, Liptauer Gespanschaft, im westlichen Bezirk, ein Waldamt von 47 Häusern und 262 rk. Einwohnern, Filial von Combas, der königlichen Kammeral - Herschaft Lykava gehörig, mit einer Holz-Material-Niederlage, nahe am Vagh-Flusse im Anfange des Lubochniaer Thales, an der Land- und Poststrasse nicht weit von der Grenze des Thuroczer Komitats, 2 St. von Rosemberg.

Lubocz, Ungarn, diesseits der Theiss, Saroser Gespansch., Sirok. Bzk., ein slowakisches; der adelichen Familie Pulszky gehör. Dorf von 40 Häusern und 308 Einwohnern, Filial von Radács, Wieswachs, Waldungen, liegt im Siroker Thale, 3 St. von Eperies.

ein Dorf der Hersch. Lubna und Pfarre Luboken, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf, der Hersch. Kauth gehörig; siehe

Hluboken.

Luboker, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf, der Herschaft Rabenstein; siehe Hluboka.

Lubokey, Hluboka - Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Hersch. Reichenberg geh. Dorf liegt auf dem Jaschkenberge, 2 St. von Reichenau.

Lubomecz, Mähren, Prerauer Kr., ein Dorf zum Gute Sponau geh.; siehe

Laudmer.

Lubomirz, Mähren, Prerauer Kreis, ein Dorf zur Hersch. Bodenstadt; siehe Liebenthal.

Lubomirz, Galizien, Bochnia. Kreis. ein zur Hrsch. Wisnicz geh. Dorf nächst

Grabie, 2 St. von Glow.

Lubomirz zum Markte Zolynia, . Galizien, Rzeszow. Kr., ein Vorwerk, der Hersch, und Pfarre Zolynia, Post Lancut.

Lubomierz, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Hrsch. Poremba wielka gehör. Dorf mit einer Glashütte, 81 Stunde von Myslenice.

Luborecska, Mala-, Welka-, Ungarn, Neogr. Komt.; s. Kis-, Nagy-

Libercse.

Luboszowa, Galizien, Tarnow. Kr., Lucatjn, Lucsatin — Ungarn, ein Dorf ein zur Hrsch. Tuchow geh. Dorf, hin- im Sohler Komitat. Tarnow.

Luhotin, Lubotina — Ungarn, ein Dorf im Saroser Komitat.

Lubotz, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf zu den obersthurggräff. Gütern geh.; s.

Lubotzan, Siehenbürgen, ein Berg im Bistritzer Militär-Distrikt, 3 St. von N.

Lubovecsek, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 4 Einwohn. im Sarosser Komitat.

Lubow, Galizien, Jasl. Kr., eine Her-

schaft und Dorf.

Lubow mit Korkow, Galizien, Zolkiewer Kr., ein Gut und Dorf mit einem Edelhofe, Vorwerke, und der konzenfrirten Ortschaft Korkow, nächst dem Markte Warez, 4 St. von Sokal.

Lubowice, Galizien, Sandec Kr., ein

Dorf. Lubowna, Nowa-, Ungarn, Zips.

Komt.; s. Uj-Lubló.

Lubring, Kroatien, Kreutz. Komt., ein Markt und Postwechsel; s. Ludbreg.

Lubstaua, Lubstowa - Steiermank, Marb. Kr., eine im Wh. B. Komm. Turnisch lieg., der Hrsch. Ankenstein und Minoriten Gut Pettau unterth., nach St. Veit eingepf. Gegend von 36 Häus. und 130 Einw., nächst Maiherg u. Trauberg. 3 St. von Pettan.

Lubsza, Galizien, Brzezan. Kr., ein z.

Hrsch. Wyspa geh. Dorf an dem Bache Swiz, & St. von Boberka.

Lubsza, Galizien, Stryer Kr., ein Dorf der Hrsch. u. Pfr. Lubsza. Post Kalusz.

Lubzina, Galizien, Tarnow, Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre und einem Wirthshause an der Strasse, grenzt gegen S. mit Okonin, 2 St. von Dembica.

Luc. Tirot, Rovered. Kr., cin. Weiler zum Ldgreht. Arco und Gemeinde Dreno. Luca, Dalmatien, Zara Kr., und Distr.

ein Pfarrdorf als Untergemeinde zur Hauptgemeinde Sale und Prejur Zara geh., auf der Insel Grossa, 20 M. v. Zara. Luca, Dalmatien, eine Pfarre mit 157

Seelen.

Lucar, Dalmatien, Zara Kreis, Knin-Distr., ein nach Gittlink eingepf. Dorf zur Hauptgemeinde und unter die Prefur Knin geb., auf dem festen Lande, an den Gewässern Lucar und Velustich nächst dem Berge Promina, 8 Mig. von Knin.

Lucate, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIX. Arcisate; s. Viggin.

ter dem Flusse Biala liegend, 23 St. von Lucawica, Galizien, Zolkiew. Kr., ein zur Hrsch. Lipsko geh. Dorf nächst Lipsko, 5 St. von Rawa ruska.

Lucaz, Borgo-, Dalmatien, Spalato Kr. und Distr., eine östlich von Spalato lieg. Vorstadt und Untergemeinde, mit einer eigenen Pfarre. Post Spalato. Lucca, Venedig, Provinz Treviso und

Distr. V, Serravalle; s. Fregona.

Lucca, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XVII, Breno; s. Esine.

Lucca, Cassinello, Lombardie, Pr. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Abbiategrasso.

Luccernate, Lombardie, Prov. Milano, ein Dorf im Distrikte Bollate. Post Rhò.

Lucchina, Lombardie, Prov. Pavic und Distr. VIII, Abbiategrasso; siehe Corhetta.

Lubowa, Galizien, Sandecer Kr., ein Lucchio, Castel, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Castellucchio.

Lucco, Venedig, ein Berg am rechten Ufer des Piave-Flusses bei Vissa.

Lucenec, Losoncz - Ungarn, ein Wirthshaus im Neograd, Komt.

Lucenec, Ungarn; s. Losoncz.

Lucenico, Illirien Friaul, Görzer Kreis, eine Herschaft und Dorf; siehe Lutzeney.

Lucerna, Alpe, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distr. IV, Morbegno; s. Delebio.

Lucernate, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IV, Saronno, ein Gemeindedorf mit Vorstand, zur Pfarr-Prupo- Luchenfeza, Kroatien, Agram. Gesitur S. Vittore zu Rho gehörig, mit 8 Oratorien und 2 Kapellen, am Flusse Olona nahe bei Rhò, 23 Stunden von Saronno.

Lucesino, Lombardie, Provinz Como und Distrikt II, Como; siehe Mol-

Luch, Luhy - Böhmen, Berauner Kr., Luchi, Ungarn, ein Flecken im Marmaein der Hersch. Dobržisch gehör. Dorf. liegt gegen Zduchowitz, 8 Stunden von

Luch, oder Luh - Böhmen, Königgrätzer Kr., 3 einschichtige Bauernhäuser in einem tiefen Thale, ringsherum mit steilen Bergen umgeben, an dem · Adlerflusse nächst der Mühle Bespraw, der Hrsch. Brandeis geh., 3 Stunden von Hohenmanth.

Luch , Böhmen, Klattauer Kr., eine der Hrsch. Schinkau gehör., nach Hortschitz (Gut Přichowitz) eingepf. Einschichte von 3 Nummern mit 27 Einwohnern, bestehend aus einem Meierhofe, einer Hegerswohnung und einer im Jahre 1837 neu errichteten obrigkeitlichen Glashütte; - liegt gegen Osten nächst dem Dorfe Tinischt, 13 St. v. Schinkan, 14 St. von Przestitz.

Luch . Tirol , Trienter Kr., ein Weiter zum Landgericht Cembra und Gemeinde

Lengozano.

Luch, Galizien, Stanislawower Kr., ein Dorf der Hrsch. Nadworna gehörig; siehe Luh.

Luch . Galizien , Sanoker Kr., ein Gut und Dorf, nächst Rayskie am Flusse Saan, 9 Stunden von Sanok, 8 St. von Jassienica.

Luch . Ungarn , diesseits der Theiss, Unghvar. Gespanschaft und Bzk., ein der königlichen Kammergehör, Dorf von 25 Häusern und 206 gk. Einwohnern. Filial von Voloszánka, grosse Buchenwaldungen, grenzt mit den Ortschaften Szucha und Verchovina Bisztra, 7 Meil. von Unghvar.

Luchagorieza, Goricza, Lucha-Ungarn, ein Dorf im Agram, Komt.

Luchane, Kroatien, Karlstädter Generalat, eigener Bzk., einzum Oguliner Grenz Regiments Bezirk Nro. III. geh. Dorf von 96 Häusern und 500 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, liegt unweit Bründel, 2 St. von Xuta Lokva.

Luchelnicza, Ungarn, ein Dorf mit 28 Häusern und 250 Einw., im Agramer Komitat.

Luchelnicza, Ungarn, ein Dorf mit 12 Häusern und 115 Einw., im Agramer Komitat.

spansch., im Bezirk diesseits der Kulpa. eine Gemeinde und Dorf in der Pfarre Dubranyecz und Jamnicza, 31 Stunde von Jaszka.

Luchese, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VIII, Vimercate; siehe Ronco.

roser Komt. Luchicza, Kroatien, Karlstädter Generalat, Czerovacz. Bzk., eine kleine, zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehör. Ortschaft von 10 Häusern und 68 Einwohn., 31 St. von Generalski Sztoll.

Luchicza, Ungarn, zerstreute Häuser im Agram. Komt.

Luchinezi, Lucsinci — Ungarn, ein Praedium im Posegan. Komt

Luchko, Ungarn, Agram. Gespansch., ein Dorf mit 10 Häusern und 94 Einwohnern.

Luchsendorf, windisch Lissetschiawess - Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 45 Häusern und 191 Einwohnern, des Bezirks Studenitz, Pfarre Pöltschach, zur Herschaft Plankenstein Grätzer Antheil und Stattenberg diensthar; zur Staatshersch. Studenitz ganz Garbenzehend pflichtig.

Luchsnach, Tirol, ein Weiter zum Landgerichte Ehrenberg und Gemeinde Heselgehe.

Luchy, Drei Chaluppuer oder Czepil - Böhmen, Beraun. Kr., ein Dörfchen, zur Hälfte der Herschaft Wosetschan, und zur Hälfte dem Gute Sukdol gehörig, 1 Stunde von Wosetschan, 31 St. v. Wottitz.

Lucia Lama, frazione di Sette Pozzi - Lombardie, Prov. Cremona und Distr. I, ein Dorf.

Lucia Lama, frazione di Malagnino Lombardie, Provinz Cremona und Distr. I, ein Dorf.

Lucia, frazione di Geppina - Lombardie, Prov. Valtellina und Distr. VI, ein Dorf.

Lucia, frazione di Quistello - Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XV, ein Dorf.

Lucin. Ungarn, ein Dorf mit 44 Häus. und 266 Einw., im Ottochaner Grenz-Regiments Bzk.

Luciane, Dalmatien, im Spalato Kr., Sign-Distrikt, ein Dorf in der Pfarre Sign zu eben dieser Hauptgemeinde gehörig, 2 Miglien von den Bergen Sutina und Svilaja, 3 Miglien vom Flusse Cettina, und 2 Miglien von den Dörfern von Spalato.

Lucina, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt V, Rosate; siehe Gudo Visconti.

Lucinasco, Lombardie, Prov. Como

Lucino, Lombardie, Provinz und Distrikt X, Milano, ein Gemeindedorf mit einer Pfarre S. Giovanni Evang., und Bache Irnharding, 1 St. v. Lambach. einer Gemeinde - Deputation versehen, Luckerbach, Steiermark, Grätzer von Pantigliate, Briavacca, Rodano und Trenzanesco begrenzt, 21 St. v. Mi-Rodano lano. Hierher gehören :

Cassinazza, Civasco, Occa, Meiereien, - Paradiso, Mühle, - Protomarcio,

Lucino, Lombardie, Provinz und Di-strikt I, Milano; siehe Corpi S. di Porta

Comasina.

Lucino, in piano e Lucino in mo (in der Ebene und im Gebirge) in piano e Lucino in monte Lombardie, Provinz Como und Distrikt Ebene liegendes, mit 2 Pfarren S. Gjov. Evang. und S. Giorgio verschenes Gemeindedorf mit einer Gemeinde - Deputation, 3 Miglien von Como. Hierher gehören:

Arcisse, einzelnes Landhaus, - Alla Cà, Cince, Lovesana, Meierei.

Lucio, Canove, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe Asola (Gazzoli).

Luciwna, Ungarn, Zipser Komt.; s. Luckowitz, Illirien, Kärnten, Klag. Lucsivna.

Luck, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfleggerichte Viechtenstein gehöriges, der Pfarre Schardenberg, 2 Stunden von Schärding.

Lucka, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., von Podpetsch.
ein zum Distr. Kom. Stahremberg geLuckowitz, Illirien, Friaul, Görzer holtskirchen, und der Hersch. Köppach, 3 St. von Haag.

Lucka, Honeshey - Ungarn, ein Dorf Luckthal, Steiermark, Bruck. Kr., in

im Bars. Komt.

Lucka, Lucky - Ungarn; s. Lucska Kugelthal und Schwarzenbach.

und Lucski.

Lucke, Lucka, Lukow - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf von 57 Häudeutenden Hopfen-, Obst- und Flachsbau; hier ist eine Schule unter obrigkeitlichem Patronate, zwei Mühlen und ein Wirthshaus; an der Hauptstrasse beschitz.

Radossich, Suaz und Ervazze, 25 Migl. Luckehaus, Leuca - Ungarn, ein Wirthshaus im Eisenburg. Komt.

Luckenwirthermühle, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine zum Wb. B. Kom. und Ldgrehtshersch. Hartneidstein geh. Mahtmühte, nächst dem Dorfe und Distr. II, Como; s. Montano.

Lucinate, Lombardie, Provinz Como
ein Dorf in dem Distrikte Varese. Post
Lucker, Oest. ob d. E., Hausr. Kreis,

ein im Distr. Komm. Wels liegend., der Hrsch. Breittenau und Lambach gebör., nach Gunskirchen eingepfarrt. Dorf, am

Kr., im Bzk. Gutenberg, treibt 1 Haus-

mühle in Hart.

Luckerberg, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., ein im Distr. Kom. Wels lieg., der Hrsch. Breittenau geh., nach Gunskirchen eingepf. Dorf, 1 St. von Lambach.

Luckermayr, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., ein im Distr. Kom. Wels lieg., der Hersch. Freyling und Pfarrhof Marienkirchen geh. Dorf von zerstr. Häusern, ander Efferdingerstr., pfarrt nach Puchkirchen, 11 St. von Weis.

II, ein theils im Gebirge, theils in der Luckmühle, Steiermark, Grätz. Kr., eine in dem zur Hrsch. Schielleithen geh. Pfarrdorfe Stubenberg liegende Mauthmühle und Brettsäge am Schmidbache,

4 St. von Gleisdorf.

Luckneralpe, Steiermark, Judenb. Kreis, am Schattenberg, mit 80 Rinder-auftrieb und bedeutender Behotzung.

Lucknerkreuz, Steiermark, Bruck. Kr., im Siebenseegraben, nächst dem Pföderstein und Schiefwald.

Kr., ein zum Wb. B. Kom. und Ldgreht. Hrsch. Hollenburg geh. Dörfchen, nächst Oherdörfel, 31 St. von Kirschentheuer.

auf einer Anhöhe gelegenes Dorf, in Luckowitz, Illirien, Krain, Laihach. Kr., ein zur Wh. B. Kom. Hrsch. Schernbüchl geh. Dorf an der Poststrasse, & St.

höriges Dörfchen, in der Pfarre Ge- Kr., ein zur Hrsch. St. Daniel geh., nach Comen eingepf. Dörfchen, an einem hohen Berge, 31 St. von Wiphach.

der Eisenerzer Ramsau, zwischen dem

Lucky, Galizien, Kolom. Kr., ein Dorf der Kammer geh., zur Pfarre nach Banya berezow. Post Kolomea.

sern und 274 Einwohnern, hat sehr be- Lucoran, Dalmatien, Zara Kreis und Distr., ein zur Hauptgemeinde Zara einverleibtes Dorf, auf der Insel Uglian, nahe bei Santa Eufemia, mit 520 Einw., 4 M. von Zara.

im Thale liegend, 11 Stunde von Lie- Lues, Locs — Ungarn, jens. der Donau, Barany, Gesp. aud Bzk., ein Dorf mit

einer röm. kath. Pfarre, nahe bei Lipo-vicza und der Szt. Istvaner Waldung, hat 189 Häus. und 1833 Einw., die sich Vann Ackerbau und der Merketiecken Topites: ferner die Dörfer: Mengadorf, Stala, Botzborf, Gerichadorf, Gross-Schlegendorf, Neuwalddorf und Malterhat 189 Häus, und 1333 Einw., die sich vom Ackerbau und der Viehzucht nähren. Gehört zur erzherzogl. Hersch. Bellye, am Bache Karasitza, 21 M. von Siklós, 1 St. von Lapancza und eben so weit von Baranyavår.

Lucsatin, Ungarn, diess. der Donau, Sohler Gesp., im Ob. Bzk., ein slowak. zur Kaal. Hrsch. Zolyo-Liptse diensth. Dorf, chen dahin eingepf., an dem nörd. Ufer des Gran Flusses auf der Landstr., zwischen dem Markte Zolyo-Liptse und dem Dorfe Meczibród, hat 63 Häus. und 494 rk. und evang. Einwohn. Waldungen. Weiden, 21 St. von Neusohl.

Lucshach, Ungarn, ein Praedium mit Lucska, Lucsky - Ungarn, Liptauer 1 H. u. 7 E., im Zips. Komitat.

Lucse, Kis-, Klein-Lutsch - Ungarn. Presh. Kmt., ein Dorf in d. Schütt, hat 25 H. u. 185 rk. E. Filial v. Egyház-Gelle. Ackerbau. Gehört zum gräft. Palffysch. Majoratsgute.

Luese, Nagy-, Gross-Lutsch -- Ungarn, Presb. Kmt., ein Dorf in d. Schütt, hat 46 H. 334 E. Filial v. Egyház-Gelle. Ackerbau. Gehört zum gräft. Palffyschen Majoratsgute.

Lucsenecz, Ungarn, Neogr. Komt.; s. Lossoncz.

Lucsineze, Slavonien, Poseg. Gesp. und Bzk., ein zur Hersch. Velika gehör. Praedium, zwischen den Ortschaften Bratulyevcze, Vranich und Podszreche, 2 St. von Posega.

Lucsivna, in alten Schriften auch Luchina genannt, Luciwna, Lautschburg-. Ungarn, diess. der Theiss, Zipser Gesp., in II. oder dem Bzk. Unter den Karpathen, ein der adel. Familie Varady-Szakmany de Lucsivna geh. Gut und slow. Dorf v. 65 Häus, und 471 Einwoh., (100 Kathol., 371 Evangelisch.), mit einer römisch katholisch. Pfarre, Kirche und Bethause der A. C. Der Ort liegt zwischen Bergen die aus Granit u. Kalksteinen bestehen, und war einst ein Tökölysches Gut. Der hier gebrannte Kalk ist v. vorzüglicher Güte; auch wird in den hiesigen grossen Wäldern viel Theer bereitet. Fuhrwesen, Leinwandhandel, Schatzucht. Der hier verfertigte Käse behanptet vor vielen andern in der Zips den Vorzug. Mahlmühlen, schönes herschaftlich. Kastell, dann ein Postwechsel auf der königl. Landstrasse in das Liptauer Komitat. Postamt mit:

Die Poprader Briefsammlung mit den fünt Kron Slädten: Poprad, Sztrazsa, (Michaells Dorf), Georgenberg, Mathros und Belka.

Die an der Grenze der Liptauer Gespanschaft liegenden Dörfer: Esorba, Töplitska u. Wassez.

Lucska, Ungarn, diess, d. Theiss, Unghvarer Gesp., Szobranz. Bzk., ein mehren adel. Famil., vorzüglich den Grafen Sztaray geh. Dorf von 41 Haus, und 350 E., mit einer helvetischen Kirche, grenzt an die Ortschaften Zavatka u. Kis-Zalacska, auf d. Poststrasse zwisch. Szobrancz u. Nagy-Mihály. Guter Feldboden, Waldungen, 2 St. v. Nagy-Mihaly, und eben so weit von Szobranz.

Lucska, Ungarn, Tornaer Komitat, ein

Komitat, ein Dorf.

Lueska, Wiesschen - Ungarn, diess. der Theiss, Zips. Gesp., im IV. oder dem Gebirgs-Bzk., ein slowak., in einem Thale bei Almás lieg., dem Zipser Bisthume geh. Dorf, mit 35 Häus. und 256 Einw., Filial der Pfarre, 21 Stunden Leutschau.

Lucska, Honeshey - Ungarn, Barser

Komitat, ein Dorf.

Lucska-Hartsar, Ungarn, diess. d. Theiss, Saroser Gesp., Ober Tartz. Bzk., ein der adel. Fam. Taley gehör, slowak. Dorf, mit 32 Häus. und 248 Einw., nach Tarkö eingepfarrt, Mahlmühle, 41 St. v. Eperies.

Lucsk, Kis-, Novaszelisza - Ungarn, diess. der Theiss, Beregh. Gesp., Felvidek. Bzk., ein russni., zur Hersch. Munkats geh., nach Sztánfalva eingepf. Dorf von 14 Häus, und 103 Einw., liegt zwischen Fagaras und Sztánfalva. Mahlmühle, gräflich Schönbornisch, 3 St. von Munkats.

Lucska-Kocsina, Ungarn, diess. d. Donau, Trenchin. Gesp., Sohler Bzk., ein gegen Norden lieg. Dorf. mit 38 Häus. u. 271 Einw., Filial v. Felső-Vaditsó, nahe bei Liethava Lucska, gräflich Pongrác-

zysch, 21 St. von Silein.

Lucska - Ljethava, Lietawszka-Lucska - Ungarn, diess. d. Donau, Trenchiner Gesp., Sohler Bzk., ein Dorf, mit 29 Häus, und 327 Einw., der Hrsch. Liethava, nach Bitricza eingepfarrt, nordw. an der Landstrasse, welche nach Silein führt, 1 St. von Solna.

Lucska-Moys, Mogsowa-Lucska -Ungarn, diess. der Donau, Trenshin. Gespanschaft, Sohler Bzk., ein mehren adel. Fam. gehör. Dorf, mit 29 Häus. und 311 Einw., südlich am Vaghflusse, auf d. Landstrasse, welche in das Thurocz. Komitat führt, nach Sztreczen eingepfarrt,

11 St. von Silein.

Lucska, Nagy-, Luczki - Ungaro, diess, der Theiss, Beregh. Gesp., Kasson. Bzk., ein russn., zur Hrsch. Munkats geh. Dorf von 136 Häus, und 1676 Ein w., mit einer eigenen Pfarre, liegt un weit v. dem Latorczaflusse, zwischen Varallya und Csomonya. Guter Feldboden, vortreffi. Roggenbau. Grundh. Graf Schönborn, 3 St. von Munkats.

Lucska-Nezbod, Ungarn, diess. der Donau, Trenchin. Gesp., Sohler Bzk., ein den Grafen Pongracz geh. Dorf, mit 26 H. u. 221 Einw., am Rande des Vaghflusses, nach Varin eingepfarrt, berühmt wegen dem Ueberflusse von einer Gattung Fische, welche grosse Forellen genannt

werden, 13 St. von Silein.

Lucska-Taply, Ungarn, diesseits der Theiss, Saros. Gesp., Taply. Bzk., ein d. adel. Familie Báno geh. slow. Dorf, mit 20 Häus. und 175 Einw., wovon diese Familie das Prädicat führt, die Einw. sind d. kathol, und der evangel, Religion zugethan. Filial von Karácsonmező, adeliche Curien, guter Boden, Wieswachs, 33 St. Eperies.

Lucskenes Thermae, Ungarn, ein Praedium mit 5 Häus. und 36 Einw.,

im Liptau. Komt.

Lucskócz, Ungarn, Zemplin. Gespanschaft, 8 Häuser mit 59 Einw., Filial

von Vásárhely, Ackerban.

Lucsky, Ungarn, diesseits der Donau, Liptauer Gespansch., im westlichen Bezirk, ein zur königlichen Kammeral-Herschaft Lykava gehör., nach Tybe eingepf. Dorf von 103 Häusern und 855 meist rom. kath. Einwohnern, wodurch das eben sogenannte Thal die Strasse vom Liptauer in das Arvaer Komitat führt, unweit Kalameny, schöne Weiden, Waldungen, Schafzucht. Im hiesigen Bache fängt man grosse Krebse, die gesotten eine weissgraue Schale bekommen. Berühmtes Warmbad, das in vielen Quellen als warmer eisenhältiger Säuerling aus mächtigen Tufsteinmassen hervorsprudelt. Diese Quellen sind sehr wasserreich, und von ausserordentlicher Reinheit, dahei frei von allem Schwefel und aller Schwefelleber, so dass sie jede Brust vertragen kann. Der Wärmegrad ist keineswegs so stark, um Hühner darin abzubrühen, sondern bequem lauwarm, gerade so, dass man ohne unangenehme Empfindung eine Stunde darin zubringen kann. Der Gebrauch dieser Bäder bewährt sich vorzüglich bei Gichtbrüchigen, mit Hämorrhoidalbeschwerden Behafteten und

Nervenschwachen, kurz bei Allen, wo Schwäche die Ursache die Siechheit ist. Ausser diesen warmen Quellen liefern auch hier noch mehre Sisse vortreffliches Trinkwasser. Der Waldbach, welcher die meisten Quellen des Berges Chocs enthält, führt kohlensauren Kalk in beträchtlicher Menge mit sich, wie diess alle hiesigen Wassermoose, Wasserbaue und die hier nie anders als grau gekochten Krebse beweisen. Er ist ausserdem reich an Forellen. Sehr irrig ist das Vorurtheil durch Rede und Schrift verbreitet, dass sich häufig giftige Schlangen um diese Bäder aufhalten. Nur die unschädliche Ringelnatter (Coluber natrix) kommt hier durch die warmen Quellen und vielen Insekten angelockt, häufiger als anderwärts vor. Für die Unterkunft der Gäste ist durch die seit einigen Jahren zum alten Badehaus hinzugekommenen neuen Gebäude gut gesorgt, und das Bad bezahlt man nur mit 3 Kreutzern, - 21 Stunde von Rosenberg.

Lucsony, Lutschen - Ungarn, jenseits der Donau, Wieselburger Gespanschaft und Bezirk, ein nahe am Markte Magyar - Ovár (ungarisch Altenburg) liegendes, und pur durch den Laitha-Fluss davon getrenntes, zu ehen dieser Herschaft gehör, deutsches Dorf von 31 Häusern und 534 Einwohnern, mit einer eigenen Kirche und Filial der Pfarre Magyar-Ovár, 1 Stunde von Wie-

selburg.

Lucyna, Litinye - Ungarn, ein Dorf

im Saros. Komt.

Lucz, Alsó-, Ungarn, ein Praedium

im Zemplin. Komt.

Lucz, Ungarn, diesseits der Theiss, Zemplin. Gespansch., Tokay. Bzk., ein Dorf von 265 Häusern und 1945 meist reform, Einwohnern, Filial von Girines, mit einer helvetischen Pfarre und einer über dem Theiss- Flusse befindlichen Schiffbrücke, Ackerbau erster Klasse 2978 Joch, beträchtlicher Fischfang. Bei der Ankunft der Magyaren in diese Gegend hiess der Ott Luch, und bestand aus zwei Dörfern, Also- und Felso-Lutz. Letzteres aber wurde im Laufe der Zeit verwüstet, und ist jetzt nur ein Praedium mit einem Wirthshaase, 4 St. von Tokay.

Lucza, Galizien, Kolomea. Kr., ein Kammeral-Dorf mit ein. eigenen Pfarre.

Post Kolomea.

Lucza, Galizien, Stanislawower Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Jahlanow geh. Dorf mit einer russniak. -katholischen Pfarre am Flusse gleich. Namens, grenzt gegen Osten mit Jablanow, 21 St. Luczka, Mähren, Olmützer Kr., ein von Kolomea.

Luezan, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Chudowein geh.; siehe Luczka, Mähren, Olmützer Kr., ein Lauczau.

Luczany, Galizien, Brzezan. Kr., ein zur Hersch. Strzeliska gehöriges Dorf, Luczka, Galizien, Tarnopol. Kr., ein 21 Stunde von Strzeliska. Post Bobrka.

Lucze, Kis-, Ungarn, diesseits der Donau , Presburg. Gespansch., im Unt. Luczka, Galizien, ein Bach, entspringt Insulan. Bzk., in der Schütt, ein zur gräflich Palffyschen Herschaft Egyhaz-Gelle gehöriges Dorf, hart an Nagy-Lucze, seitwärts an Kis-Szarva, 2 St. Luczkj, Galizien, Stanislawow. Kr., von Somerein.

Lucze bei Zaluce, Galizien, Kolomea Kr., ein Dorf mit einer eigenen Pfar-

re und Hrsch. Post Gwozdziec.

Lucze, Nagy-, Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gespansch., im Unt. Luczko, Böhmen, Saazer Kr., eine Insulan. Bzk., in der Schütt, ein adeliches Dorf und Filial der Pfarre Egyhaz- Luczkowitz, Böhmen, Prachin. Kr., Gelle, nahe bei Kis-Lucze, 21 St. von Somerein.

Luczice, Galizien, Przemysler Kr., Luczova, oder Lutzova - Ungarn,

Herschaft und Dorf.

Luczice, Galizien, Zolkiew. Kr., eine Herschaft mit zwei Dörfern und einem Vorwerke.

Luczicz, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dörfchen der Hersch. Chudenitz; siehe Lutschitz.

Luczicz, Lutschitz - Böhmen, Czaslauer Kr., ein der Hersch. Haabern geh. Dorf mit einer Lokalie, 11 Stunde von Steinsdorf.

Luczim, Böhmen, Bunzlau. Kr., Herschaft und Dorf; s. Lautschin.

Luczim, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf, dem Gute Lipkau gehörig; siehe Lautschin.

Luczin, eigentlich Lucziny - Ungarn, diesseits der Donau, Neograder Gespansch, Szecsen, Bzk., ein slowakisches Dorf von 98 Häusern und 705 meist evangel. Einwohnern, Filial von Nagy-Barkány, den Grafen Ráday und Toroczkay gehörig, mit einer Lokalie der A. C. nahe bei dem Praedium Pogany-Vár, 31 Meile von Szakall.

Luczina, Böhmen, Czaslauer Kreis, ein Meierhof auf der Herschaft Ronow, liegt nahe bei Zdiarecz, 21 Stunde von

Jenikau.

Lucziny, Lucyn - Ungarn, ein Dorf

im Neograd. Komt.

Lucztscht, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf der Hersch. Brennporitschen, 1 St. von Brennporitschen.

Luczisstie, Mähren, Prerau. Kr., ein Dorf zur Herschaft Weiskirchen; siehe Lutschitz.

Dorf zur Hersch. Chudowein geh.; siehe Lauczka.

Markt zur Hrsch. Eulenberg; s. Langen-

dorf, Ober -. z. Hrsch. Mikulince geh. Dorf am Flusse Seret, & St. von Mikulince.

im Kolomea Kreise ober Jablonow, und fällt nach einem kurzen Laufe in den

Pruth-Fluss.

ein zur Kammeral-Herschaft Jahlanow gehöriges, mit Bania Berezow konzentrirtes Dorf, grenzt gegen Süden mit Mikuliczin, 41 St. von Kolomea, 4 St. v. Gwozdziec.

Stadt; s. Saaz.

ein Dorf des Gutes Czerhonitz; siehe Lutschkowitz.

jenseits der Donau, Eisenburg, Gespanschaft, Totság. Bzk., ein wendisches Dorf, der Herschaft Felsö-Lendvageh., nach Felső - Petróez eingepfarrt, zwischen Bergen am Bache Kerka, zwischen Adriancz und Süllincz, 21 St. von Rába-Keresztúr.

Luczyce, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Gut und Dorf mit einem Edelhofe, Vorwerke und griech, kathol. Kirche, dann der konzentrirten Ortschaft Bujawa, an der Grenze von Neu-Russland, 5 St. v. Sokal.

Luczynce, Galizien, Brzezaner Kr., ein zur Hersch. Psany geh. Dorf, 13 St. von Knihenice.

Luczynce, Galizien, Brzezaner Kr., ein Dorf der Hrsch. Putiacynce u. Pfarre Rohatyn. Post Rohatyn.

Luda, Ungarn, Saros. Komt., ein Dorf;

Ludad, Ludung, Luding - Ungarn. jenseits der Donau, Eisenhurger Gespanschaft, Stein am Anger Bzk., ein ungarisches Filial-Dorf von 34 Häusern und 232 rk. Einwohnern, der Pfarre Nagy-Pöse, zur Herschaft Köszegh gehörig, fruchtbarer Feldboden, Weiden, Waldungen, fürstlich Eszterházysch, am Gyöngyös-Fl. nahe bei Benkeháza, 3 St. von Güns.

Ludad , Ungarn, jenseits der Theiss, Bekes. Gespanschaft und Bzk., ein dem Grafen Wenkheim gehör. Praedium mit 1 Haus und 3 Einw., nächst Békés, 2 St.

von Gyula.

Ludahof, Oest. u. d. E., V. O. M. B.,

ein einschichtiger, d. Hrsch. Ober-Banna gehör. Hof, nach Unter-Ranna eingepf., 3 St. von Krems.

Ludanitz, Ober- und Unter-, Ungarn, Neutr. Komt.; s. Alsó-, Felső-Ludany.

Ludány, Ladany — Ungarn, ein Dorf

im Bars. Komt.

Ludány, Alsó- und Felső-, Ungarn, diesseits der Donau, Neograder Gespanschaft, Szeczen. Bzk., zwei ungarische Dörfer: Alsó-Ludány mit 31 Hau sern und 281 meist rk. Einwohnern, Fi-. lial v. Felső-Ludány. – Felső Ludány mit 66 Häusern und 594 meist rk. Einwohnern, schönes stockhohes Kastell des Grundherren Grafen Raday, den · Grafen Zichy, Balassa und Rádáy gehörig, mit einer römisch kathol. Lokal-Kirche und Pfarre versehen, auf der Post- und Hauptstrasse, nahe am Ipoly-Flusse und dem Markte Szecsény, & M. von Szakall.

Ludány, Alsó-, dolnye Ludanyi, Unter - Ludanitz - Ungarn, diesseits der Donau, Neutraer Gespansch., Bodok. Bzk., ein Dorf von 34 Häusern und 239 rk. Einwohnern, dem Neutraer Kapitel geh., mit einer Lokalpfarre, 12 St.

von Nagy-Tapolcsány.

Ludany, Felső-, hornye Ludanyi, . Oher-Ludanttz - Ungarn, diesseits der Donau, Nyitr. Gesp., Bodok. Bzk., ein der adel. Familie Jezerniczky geh. Dorf nach Alsó-Lodany eingepfarrt, liegt nordw., hat 25 Häus, und 184 rk. E. Fruchtbarer Boden. Weingärten. Waldungen. Grosser Wieswachs. Mühlen. Castell. Graff. Erdödysch, 13 St. von Nagy-Tapolcsan.

Ludaria, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XVII, Rigolato; s. Rigolato.

Ludas, Ungarn, diess. der Donau, Bács. Gesp., Theise Bzk., ein Dorf mit einem Postwechsel versehen, zwischen Török Kanisa und Maria Theresiopel, hat 237 Häus. and 2106 Einw., der k. Freistadt Theresiopel geh., an dem gleichnamigen Sumpfe, der sehr reich an Karpfen, Hechten und Schleyen ist, der Fang aber we- Luderberg, wind. Luderski Verch gen der Menge Rohr und den Wasserwanzen sehr beschwerlich ist. In diesem Sumpfe pflegen die Schwäne zu brüten. sodann ihre Jungen in den benachbarten Palitscher See zu führen. Postamt.

Ludas, Ungarn, Bacser Komt., ein Bach. Luderberg, Illirien, Kärnten, Kla-Ludas, Ungarn, Heves. Komt., ein Dorf. Ludas, Ungarn, ein Praedium, mit 1 H. und 3 Einwoh., im Czongrader Komitate. Ludersdorf, Steiermark, Grätz. Kr., Ludas, Ungarn, diess. d. Theiss, Heves.

oder äussere Szolnoker Gespan., Tarna. Bzk., ein den adel. Famil. Barthology und Tarrody geh. Dorf, mit 78 H. und 549 E., grenzi an Karátsond und Legva. Fruchtbarer Boden, Vieh- und Schafzucht, 1 St. von Gyöngyös.

Ludass. Kis-, Giesshühel, Goszu -Siebenbürgen, Nieder-Weissenb. Gesp., Ob. Kreis, Pokafalv. Bz, ein zwisch. Gebirgen lieg., den adel. Fam. Bethlen und Rosenfeld geh., von Sachsen und Walachen bewohntes Dorf, mit einer deutsch evangel., dann griech. unirten und nicht unirten Pfarre, 2 St. v. Reismarkt.

Ludas, Mros-, Gänsdorf, Ludus -Siebenbürgen, Ober-Thorenburg. Gesp., M. Bogath, Bzk., ein zwischen 2 Bergen am Marosflusse lieg., mehren Grundh. gehöriges walach. Dorf, mit einer griech. nicht unirt. Pfarre, 41 St. v. Thorenburg.

Ludas, Nagy-, Gross-Logdes, Güsz mare - Siebenbürgen, Reismark, Stubl. ein freies walach. Dorf, mit einer griech. kathol, und nicht unirten Pfarre, liegt an der Grenze des Nieder-Weissenb. Komitates, zwischen Kis-Enyed und Kis-Ludos, 21 St. von Reismarkt.

Ludasret, Ungarn, Szabolcs. Komitat,

ein Wald und Sumpf.

Ludbreg, Ludbreghinum, Ludbring, od. Lubring - Kroatien, Kreutz, Gesp., Podravany. Bzk., ein fürstl. Batthy. Markt, mit einer eigenen Pfarre und Hersch. mit einem hrschaftlich. Schlosse, Meierhofe, Einkehrwirthshause und Mauth, am Bednyaffusse, mit einem Postwechsel, an der Warasdinerstrasse. Postamt mit:

Apathia, Budovets, Gross , Budovets, Klein-, Bolfán, Gross-, Bolfán , Klein-, Gsvetdovets , Chudovets' Chernoglavets, Chichdovina Okusillovets, dovets' Chernoglavets, Chichdovino Okusilovets, Dubovitsa, Dienovets, Dreanyak, Globuchets, Hersenitsa, Hrasztassado, Krisovlan. Kuchan, Kosello, Loda, Ludhregh, Lunkovets, Kyubestesa, Lovientovets, Lessdovets, Martinets. Maleuda, Madorasvets - Nooszello, Ghrandovets, Ottod, Polyarets, Priless, Perkos, Raszinia, Reka, Radovets, Retovets, Srobiliza, Sceluitza, Szbieter, Szeszeet Szent György, Schlavonia, Szelnik, Szoldivets, Srigets, Szlánya, Szgank, Szoldivets, Svibovets, Ivrehets, Zablatja, Ztrugo.

Luden, Oest. u.d. E., V. O. M. B., ein der Hersch. Drosendorf unterthän. Dorf mit 7 Häusern, an der Grenze Mährens, 1 Stunde ober Drosendorf, 6 Stunden von Horn.

- Illirien, Karnten, Klagenfurter Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Landgerichte Bleiburg gehörige Gebirgsgegend, ob. Schwarzenbach, 8 Stunden von Völkermarkt.

genfurt. Kr., eine Steuer-Gemeinde, mit

3285 Joch.

ein zur Wh. Bzk. Kom. Hersch. Freiherg gehör. Dorf von 33 Häusern und 200 Einwohnern, liegt nächst Gleisdorf, zwischen der Raab und Raabnitz, an der 42 Häus. und 295 Einwohn., 3; St. von Gleisdorfer Poststrasse, 1 Stunde von Gleisdorf.

Ludersdorf, Steiermark, Grätz. Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Gleichenherg gehör., nach Gnass eingepfarrtes Dorf von 14 Häusern und 90 Einwohnern, 1 Stunde von diesem Markte entlegen, 51 St. von Mureck, 2 St. von Ehrenhausen.

Ludersdorf, Steiermark, Grätz. Kr., ein in die Pfarre Rieggersburg gehör., verschiedenen Hersch, dienstbares Dorf von 118 Häus. und 590 Einw., 4 Stunden

von Ilz.

Lüderzow, oder Liderzow - Mähren, Olmützer Kr., ein zum Gute Namiescht gehör. Dorf von 45 Häusern und 300 Einwohnern, welches gegen Norden mit dem Dorfe Stržizow grenzt, 3 St. v. Olmütz.

Ludesch, Tirol, Vorarlberg, ein Dorf zum Lagreht. Sonnenberg und Gemeinde

Ludesch.

Ludescherberg, Tirol, Vorarlberg, ein Weiter zum Ligcht. Sonnenberg und

Gemeinde Ludesch.

Ludesd, Gänsdorf, Lugyesgyi - Siebenbürgen, Hunyader Gespansch., Losader Bzk., ein mehren adelichen Familien gehör, walach. Dorf von 200 Einw., mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, liegt an dem Bache Városvize, 7 St. von Déva.

Ludesdorf, - Siebenbürgen; siehe

Lúdvég.

Ludham, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein in dem Pfleggreht. Viechtenstein lieg., dem Kastenamte Schärding und Hersch. Suben gehör., nach Münzkirchen eingpf. Dorf, am Bache gleichen Namens, 21 St.

von Siegharding.

Ludi, Djálu-, Djálu-Ludej ∸ Siebenbürgen , ein Berg in der Hunyader Luditz , Zlutitz , Zluticze - Böhmen, Gespanschaft, auf einem, den Bach Válye-Pojáni von seinem linksuferigen in Bredotyesd einfallenden Filialbach scheidenden Höhenzweige, 1 Stunde sowohl von Danulesd, als von Kamarzinesd.

Ludi Homora, Galizien, Bukowina Kreis, ein zur Religionsfond-Herschaft Illischeschtie unterthän., nach Komarneschtie eingepf. Dorf, liegt am Bache Solonetz, 4 Stunden von Suczawa. Post

Radautz.

Ludi Horecze bei Altinenz Mamastiora, Galizien, Bukowina Kr., ein Dorf der Hrsch! Kuczur mare u. Pfr. Harecze. Post Czernowitz.

Goldenbrunn.

Ludimühle, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zur Wh. Bzk. Kom. und Landgerichts - Herschaft Hartneidstein gehörige Mahlmühle, nächst dem Dorfe Motschenbloch, 41 Stunde von Wolfsberg.

Ludina, Kis- (mala-), Kroatien, Krentzer Gespansch., Monoszló. Bzk., ein zur gräflich Erdödyschen Herschaft Monoszló gehörig., nach Nagy-Ludina eingpf. Dorf von 28 Häus. und 178 Einw. mit einem herschaftlich. Meierhofe, 5 St.

von Petrinia.

Ludina, Nagy- (velika-), Kroatien, Kreutzer Gespansch., Monoszló. Bzk., ein zur gräflich Erdödyschen Herschaft Monoszló gehör. Dorf von 54 Häusern und 342 Einwohnern, mit einer Pfarre und Distrikts- Gerichtsbarkeit, liegt nächst dem Bache Ludinicza, 5 St. von Petrinia.

Ludinicza, Kroatien, Kreutzer Gespanschaft, Monoszlóer Bzk., ein zur gräflich Erdödyschen Herschaft Monoszló gehöriges, nach Miklouska eingepfarrtes griech, nicht unirtes Dorf von 18 Häus. und 117 Einw., zwischen Geb. 7 St. von Posega.

Ludino, Venedig, ein Berg an der Grenze von Kärnten und Venedig bei Ludino.

Ludisor, Spieldorf - Siebenbürgen, Fogaraser Distrikt, Szombathfalv. Bzk., ein der königlichen Kammer gehöriges, theils von unterthänigen Walachen und theils von Grenz-Soldaten bewohntes Dorf von 454 Einwohnern, mit einer griech, unirten Pfarre, 3 St. v. Fogaras, 2 St. von Szombathfalva.

Ludisoruluj, Válye-, Siebenhürgen, ein Bach im Fogaraser Distrikt.

Elbogner Kr., eine Herschaft, Schloss und Munizipalstadt von 242 Häusern und 1400 Einwohnern, mit einer Pfarre am linken Ufer der Strzela, 2 St. v. Buchau. Postamt mit:

Das Dominium Ludits mit den Orten: Dollanka, Kobilla, Kolleschau, Klum, Iaschin, Linz, Nebo-sedl, Prassles. Prestein, Sahorz, Schaub, Stie-dra, Werschetitz und Worka. Das Gut Semtsch mit den Dörlern: Kowatzen, Lindics, Mastung, Semtisch, Stadthöfen und

Tomaschin.

Das Imt Schlöesles mit den Orten Kumerau, Pro-borz, Pusch und Schlöesles.

Proving Ress.

Ludizzo, Lombardie, Provinz Brescia und Distrikt VII, Bovegno; siehe

Bovegno. Ludkow, Galizien, Przemysler Kr., ein Dorf.

Ludikow, Mähren, Brünner Kr., ein Ludkowitz, Mähren, Hrad. Kr., ein zur Herschaft Boskowitz geh. Dorf von z. Herschft. Luhatschowitz geh. Dorf

mit 77 H. u. 444 E., geg. West im Thale nahe bei Luhatschowitz, mit einer einschi, 1 Std. dav. entl. Mühle, 7 Std. v. Hung. Brod.

Ludmannsdorf, Illirien, Kärnten Klagenf. Kr., ein z. Wh. B. Kom. u. L. Grehts. Herschft. Hollenburg geh. Dorf mit einer Pfarre, liegt nächst Franzendorf, 31 St. v. Kirschenthener.

Ludmannsdorf, Illirien, Kärnten Klagenfurter Kreis, Steuergemeinde mit

1214 Joch.

Ludmerfeld, Oestr. u. d. E. V. O. W. W., ein z. Stiftsbrsch. Sct. Andrä an der Traisen geh. Dorf mit 17 H. u. 140 E., geg. Süd. am Pfarrorte Christophen, 3 Std. von Sieghardskirchen.

Ludmirau, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf mit 45 H. u. 370 E., z. Herschft. Czech, mit einem Meierhof, geg. Süden nächst Pollom, 6 St. von Olmütz.

Ludna, Ungarn, diesseits der Theiss, Borsod. Gespansch., Szt. Peter. Bzk., ein nächst dem Dorfe Varho liegendes Prädium, mit 1 H. u. 10 E., Fil. von Sajó-Szent-Péter, grosse Waldungen, Grundhrsch. von Losonczy, Marjássy u. a. m., 4 St. von Miskolcz.

Ludon, Valye-, Siehenbürgen, ein Bach im Bistritzer Milit. Distr.

Ludos, Kls-, Siebenbürgen; s. Kis-Ludas.

Ludos, Nagy- und Ludosu, Siebenbürgen; s. Nagy Ludas. Ludosuluj, Válye-, Siebenbürgen;

s. Marosch-Ludoscherbach.

Ludriano. Lombardie, Prov. Brescia u. Distr. XII, Orzinovi, ein Gemeinde-dorf mit Vorstand und eigenen Pfarre S. Filastro, dann Aushilfskirche, 3 Mgl. von Orzinovi. Mit:

Borghetti, Castellaro, Cerchette, Co- Ludwigsdorf, Siebenbürgen; siehe lombara, Fenil Nuovo, Volpe, Meie- Lúdvég.

Ludrova, Nemes - Villa - Ungarn, diess. der Donau, Lyptau. Gespansch. im westl. Bzk., ein durch dem Bache Styavnicza getheiltes Dorf mit 135 H. 932 rk. E., Fil. von Mind-Szent, unter die Gerichtsbarkeit der adelig. Familie Thold, und ein Landgut zur Hrsch. Lykava gehörig, mit einer Lokalie der Pfarr Rosenberg, 11 Stunde von Rosenberg.

Ludung, Ungarn, Eisenburger Kmt.;

Niederweisenburger Gespansch. u. dem Reussmarkter sächs. Stuhl.

Gesp. Unt. Kr. Tekejet Bzk., ein nächst von Littau.

der Landst, liegendes mehr. Grundbesitzern gehör. sächsisch - wallachisches Dorf mit 634 E. u. einer deutsch-evang. und griechisch unirten Pfarre, 1 Std. v. Tekendorf.

Ludweis, Oest. u. d. E. V. O. M. B., ein zur Hrsch. Drössiedel gehör, dorfmässiger Markt mit 59 H. u. 343 E., unweit Gross-Sieghards, nahe an der Wild, nordwestlich v. Horn, nordöstlich v. Blumau und südlich v. Drössiedel, 2 St. von Göffritz.

Ludweishofen , Oestr. u. d. E. V. O. M. B., ein Dorf mit 12 H. u. 66 E., der Herschft, und Pfarr Pernegg. Post

Ludwigsberg, Böhmen, Budw. Kr., ein Dörfchen mit 27 H. und 165 deutschen E., zur Hersch. Gratzen, im Gebirge bei Zirnetschlag, nach Meinetschlag eingepfarrt, hat ein Wirthshaus, 41 St. seitw. von Gratzen, 3 Std. von Kaplitz.

Ludwigsdorf, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf mit 26 H. u. 184 E., z. Hrsch. Mähr. Trübau und Türnau, 2 Std. von

Ludwigsdorf, Mähren, Znaim, Kr., ein Dominikaldorf mit 13 H. u. 74 E., zur Hrsch. Namiescht, 1 St. v. Gross-Bitesch.

Ludwigsdorf, Oestr. u. d. E. V. O. W. W., ein Dorf mit 6 H. und 20 E., der Hrschft, und Pfarre Zeilern gehör. Post Amstetten.

Ludwigsdorf, Böhmen, Jungh. Kr., ein Dorf, der Herschaft Friedland; s. Lusdorf.

Ludwigsdorf, Ungarn, Milit. Gr., ein deutsches Dorf mit 280 H. u. 1638 evang. E.

Ludwigsdörfi, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein der Hersch. Hainspach gehör. Dörfchen von 15 Häusern und 96 Einw., nach Hainspach eingepf., liegt auf der Strasse nach Schönau, nächst dem alten Thiergarten , 1 St. vom Städtchen Hainspach, 3 St. von Rumburg.

Ludwigshof, Oesterr. u. d. E., V. U. W. W., ein einzelner, zur Hrsch. Enzersdorf an der Fischa gehör. Meierhof, 1 Stunde ausser Enzersdorf, abwarts gegen Bruck an der Leitha, 1 St. von

Fischamend.

Ludus, Siehenbürgen, ein Berg in der Ludwigsthal, Mähren, Olmütz.Kr., ein kleiner Ort von 11 Häusern und 69 Linwohnern, zur Herschaft Ullers-Ludvég, Ludwigsdorf, Losig od. Lu- dorf gehör., zwischen Reitendorf, und gyigu - Siebenbürgen, Klausenburger den Ultersdorfer Meierhofsgründen, 3 St. Ludwigsthal, Schlesien, Troppauer Kr., ein zur Hersch. Freudenthal gehör. Dorf von 95 Häusern und 500 Einwoh- Lueg, Tirol, Unter Innthaler Kr., ein nern, wo die herschaftlichen Eisenwerke mit Hochofen (Cylindergebläse), vier Frischfeuern, 2 Zainhämmern, Blechwalze und eine Sauerbrunnquelle, welche beinahe gar nicht benützt wird, sich befinden, am hohen Fallwasser, in romantischer Waldgegend, & Stunde von Würbenthal.

Ludwikowka bei Bursztyn, Galizien, Brzezan. Kr., ein Vorwerk der Herschaft und Pfarre Bursztyn. Post

Derewacz.

Ludwikowka, Galizien, Stry. Kr., ein Dorf der Hrsch. Weldzisz und Pfarre Dolina. Post Bursztyn.

Ludwikowka, Galizien, Samb. Kr.,

ein Eisenwerk.

Ludwikowka, Galizien; siehe Lipniki.

Ludwikowka, Galizien, Tarnopol. Kr., ein zur Hrsch. Mikulince geh. Dorf. 3 St. von Mikulince.

Ludwin bei Winnicki, Galizien, Lemberger Kr., ein Vorwerk der Herschaft Winnicki und Pfarre Czyszki. Post Gaja.

Ludwinow, Galizien, Bochnia. Kr., eine mit dem Kammeral - Dorfe Blonie vereinigte Ortschaft, nächst der Stadt

Podgorze, 1 St. von Krakau.

Ludwoishofen, Oesterr. unt. d. E., V. O. M. B., ein der Hersch. Berneck unterthäniges Dorf, unw. davon entlegen, 3 St. von Horn.

Ludzimirz, Galizien, Saudecer Kr., ein zur Hersch. Szczyrzyc gehör. Dorf, über dem Flusse Donaicc, hinter Neu-

mark. Post Sandec.

Lueb, Lub - Böhmen, Pilsner Kr., ein der Herschaft Rabenstein geh. Dorf, nach Kiesch eingepfarrt, liegt an dem Schnellaflusse nächst dem Dorfe Wurz, 13 St. von Liebkowitz.

Lucberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein kleines der Stiftsherschaft Lilienfeld diensthares Dörfchen, nach Weinburg eingepfarrt, nahe bei Friedau, 2 St. von

Sct. Polten.

Luebersdorf, Ungarn, Eisenburger

Komt.; s. Luipersdorf.

Luebersdorf, Ungarn, Eisenburger Gespanschaft, ein Dorf, woselbst sehr viele Nürnberger - Waren verfertiget werden.

Lucch, Tirol, Unter Innthalor Kreis, Lucc, Oest, o. d. E., Innkr., eine z. eine zur Landgerichtsherschaft Kuefstein gehör. Ortschaft von 23 Häusern, mit einer Schule, einem Wirthshause und einer Schmidte, zur Pfarre Kirchbühel

gehör., vormals Poststation, 21 St. von Wörgel.

zur Probstei-Herschaft Steinach gehör. altes Schloss, nunmehr ein Zollamt, mit einer Kurazie und einem Wirthshause, an der Strasse und dem Sillbache, 1 St. von Obern-Griess, 1 St. von Brenner.

Lucg, krainerisch Jamma, oder Predjamma - Illirien, Krain, Adelsberger Kr., eine Werb-Bezirk-Kommissariats-Herschaft, Schloss und Dorf, nach Hre; novitz eingepfarrt. - Das Schloss Lueg liegt am Fusse des Nanas zwischen kahlen und nackten Steinmassen. Ein in Felsen gehauener Weg bildet den Eingang dazu über zwei 'Aufzughrücken, wovon die erste vor dem Eingangsthurme und die zweite zwischen diesem und dem übrigen Gebaude sich befindet. Das Ganze ist jetzt mehr ein Denkmahl der Befestigungs- oder Baukunst aus dem 15. Jahrhundert; denn die Burg-verliesse und derlei Gemächer sind ganz verfallen. Ueber dem jetzigen Schlosse stehen die sparsamen Ueberreste der eigentlichen Stammburg Lueg. wohin ein über einen Felsenabhang von Holz gezimmerter Gang führt. Es befinden sich hier drei Grotten über einander; in die oberste ist die Ruine der Burg halb hineingebaut; die mittlere, zu der ein schmater felsiger Fusssteig führt, soll über 200 Klafter lang sein; die dritte ist ein Paar Klafter tiefer und nimmt den Bach Lokvaauf, 31 St. v. Adelsberg.

Lueg, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Gleiss diensthares Wirthshaus in der Ortschaft Unterzell, am Ipsflusse, 4½ St. von Amstädten.

Lueg, Oest. u.d. E., V.O. W. W., ein einschichtiges, zur Staatsherschaft Sct. Pölten und Pfarre Stessing gehör. Berghaus, & St. von Stessing gegen Stollberg, 4 St. von Bärschling.

Lueg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einschichtiges, zur Herschaft Sooss gehöriges Bauernhaus, hinter Waidhofen an der Ips, bei Wangl, in der Pfarre Marktzell, 4 St. von Amstädten.

Luez, eigentl. das Meiergut in Lueg genannt - Oest. o. d. E., Hausr. Kr., ein der Grafschaft Ort gehör, und zum Dorfe Perndorf konskrib. Gut, gegen Nordwest, 2 St. von Haag.

Pfleggcht. Scharding geh. Einode am Raaberflusse, mit I Mahlmünle. Pfarrt nach Raab, 2 St. von Siegharding, 2 St. von Baierbach.

Lucz, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf, d. Hrsch. Roregg, Pf. Pisching.

Lueg, Oest. o. d. E., Salzh. Kr., ein Luenz, Tirol, Pusterth. Kr., eine Land-Pass unf. Golling an der Salza. (1809 am 1. Mai von den Baiern vergeblich angegriffen.) ein 25 Fuss breiter Weg Luer, Siehenbürgen; s. Lovér. zwisch. hoh. Felsen, von einem Wald- Luera, Lombardie, Prov. Como und strome durchflossen.

Luegau, Steiermark, Bruck. Kr., eine Luereino, Lombardie, Prov. Como Gegend in der G. Radmar, in welcher der Otterfall, Mitterkogel u. Paalstein, Bein und Krautgartenwald, mit einem Flächeninh. von 952 Joch vorkommen.

Luegbachel, Steiermark, Judb. Kr., im Bzk. Rothenfels, treibt eine Haus-

mühle in Schöttel.

Lucabachel, Steiermark, Grätz. Kr., im Bzk. Birkenstein, treibt eine Hausmühle in Haselau.

Luegeck, Steiermark, Bruck. Kr., im Kathreinthal, zwischen dem Tragöss-

thal und Werninggraben.

Luegeck, Steiermark, Bruck. Kr., in der vordern Wildalpen, zwischen dem Stangelgraben, Scharrbach u. d. Salza, mit grossem Waldstande.

Luegendorf, Oest. o. d. E., Inn Kr., 8 in den Pfleggeht, Ried lieg, der Herschaft Set. Martin geh., nach Schiltorn eingepf. Häuser, 21 St. von Ried.

Luegerwald od. Rieznerberg - Steiermark, Judenburg. Kr., im Donners-

bachgraben.

Luegg, Illirien. Krain Adelsberg. Kr., eine Steuergemeinde mit 28 H. 173 E., d. Hrsch. Senosetsch Hptgem. Prewald.

Lueggraben, Oest. u. d. E., V. O. W. W., zur Hrsch. Scheibs dienstbare 6 Nagelschmidten und ein Bauernhaus, unweit von Schl. Liebeck, 51 St. von Kemmelbach.

Lueghof, Oest. o. d. E., Hausr. Kr.,

4 Häuser; s. Lughof. Lueghof, Oest. o. d. E., Hausr. Kr., ein einschicht. zum Dorfe Aschach konskrib. dem Dist. Kom. u. Hrsch. Erlach geh. nach Kalham eingepf. Bauerngut, geg. Südost, von Erlach, 1 St. von Bairbach.

Luegmühle, Oestr. u. d. E., V. O. M. B., eine der Hrschft. Rapotenstein dienstbar nach Traunstein eingepf. einschichtige Mühle, am Kremsfl. 2 St. v.

Gutenbrunn.

Luegmühl, ehedem Flenkenthall . Oest. o. d. E., Hausr. Kr., eine zum Dist. Kom. Engelszell geh. Einöde am Almosenbach, mit einer Mahlmühle, in der Pf. Engelszell und dem Steuerdist. Egidi, 41 St. v. Baierbach.

Luegwald, Steiermark, Brucker Kr., in der kleinen oder hintern Wildalpe, zwischen der Winterhöhe und Goss, mit 23 Rinderauftrieb.

Gerichts - Herschaft und Stadt: siehe Lienz.

Distr. XI, Lecco; s. Olate.

u. Distr. II, Como; s. Monte Olimpino.

Luestädten, oder Luestötten - Oest. ob d. E., Mühl Kr., 7 im Distr. Kom. Riedegg lieg., nach Gallneukirchen eingepfarrte Häuser, gegen Nord. nächst Greiffenburg, 33 St. von Linz.

Luctasch, Tirol, Innthal. Kreis, ein Pass, am Achenbachl, westl. v. Scharnitz, deckt die Umgebung der Scharnitz, zwischen Büchlein u. Mitterwald.

Lufen, Böhmen, Prach. Kreis, ein Berg, an der Grenze zwischen Böhmen und Baiern, bei Winterberg.

Luferbach, Steiermark, Judenb. Kr., ein Haus, im Bzk. Haus, treibt 4 Haus-

mühlen, im Ramsau.

Luferna, Tirol, ein Dorf, zum Ldgcht. Lonico und Gemeinde Luferna.

Luftenberg, Oest. ob der E., Mühl Kr., eine im Distr. Kom. Steiereck lieg. Herschaft, altes Schloss und Dörfchen, mit 30 Häus. und 174 Einw., hat 1 Bräuhaus u. Wirthschaftsgehäude, am gleichnamigen Berge, an d. Strasse nach Sct. Georgen und Mauthhausen gelegen, 4 St. von Pulgarn, 3 St. v. Steiereck.

Luftenberg, Oest. ob der E., Mühl Kr., eine Berggegend, hei St. Georgen an der

Gusen, 209 Wr. Klafter hoch.

Luftenberg, Oest. u. der E., V. O. M. B., ein Gut, ober Reitenhaslacherhof; s. Weinzierl.

Luftenberg. Steiermark, Marb. Kreis.

ein Berg, 209 Wr. Klafter hoch.

Lug, Oest. n. der E., V. O. M. B., ein einz. zur Pfarre Anzbach gehör. Haus bei Anzbach, 2 St. von Sieghardskirchen.

Lug, Tirol, vor Zeiten ein Pass, am Fusse des Brenners, im Ldgrcht. Steinach, vor Kurzem auch noch Zoll- und Weggeldamt, mit einer Kuratie, jetzt ganz verlassen. Hier gibt es gute Schiefersteinplatten zum Dachdecken.

Lug, Laudonsky, Laudonszkilug - Ungarn, eine freie Geyend, im Ottochaner

Grenz-Rgmts. Bezirke.

Lug, Ungarn, Warasd. Komt., ein Fluss. Lug, Ungarn, ein Praedium, mit 6 Häus. und 39 Einw., im Warasdin. Komitate.

Lug, Kroatien, Agram. Gesp., im Bezirke diess. der Kulpa, eine zur Gerichtsbark. Podverch und Pfarre Szamobor geh. Ort-

Rakovpotok.

Lug, Galizien, Jasl. Kreis, ein zur Herschaft Kobylanka gehör. Dorf, zwischen Gebirgen, am Bache Zdynie, gegen Ost. nächst Zdynia, 101 St. von Jaslo.

Lug bei Schibenitz, Galizien, Bukowiner Kr., ein Vorwerk, zur Pfarre und Hrsch. Schibenitz. Post Cernowitz.

Lugabelia, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXII, Tradate; siehe Carnago. Lugagnau, Venedig, Prov. und Distr.

Verona; siehe Sona.

Lugagnano, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso, ein nächst Robecco liegend. Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Antonio Abb. und vier Oratorien, liegt unter 45° 59' 56" nördlicher Breite, 26° 37' 20" östl. Länge, 1 St. von Abbiategrasso. Dazu gehören:

Bardena, Bardenella, Piatta, Schweize-

reien.

**Luganersée**, Lago di Lugano, Lavisersee - an der Grenze der Lombardie gegen die Schweiz, zu welcher er grösstentheils gehört. Sein Wasserspiegel liegt 876 Fuss über dem Meere und seine Ufer sind in felsigen Buchten und Krümmungen zerrissen.



. Der See ist im Ganzen, mit Einrechnung der Krümmungen, 13,600 Klafter lang; meist 6-800, an der breitesten Stelle 1860 Klafter breit, und nimmt eine grosse Menge von Bächen auf, wovon allein auf österr. Gebiete 43 gezählt werden. Seinen Abfluss hat er einzig durch den Fluss Tresa an der westlichen Seite, wo sich bei Laveno eln kleiner See, der Laghetto, bildet Zur Lombardie gehört vom Luganersee eigentlich das westliche und südwestliche Ufer mit einer Länge von 6500 Klaft. und der nordöstliche Theil his Porlezza, beilänfig 4500 Klaft, lang. An der nordöstlichen Seite hängt er mittelst des Canals Nuovo mit dem kleinen See von Piano zusammen.

Lugnan, Lombardie, Prov. und Dist.

I, Lupna; s. Sona.

schaft, mit 10 Häust und 79 Einw., 21 St. Lugarszki Breg, Kroatien, Varasdin. Gesp. Ob. Zagorian. Bzk., eine z. Gemeinde Dubravicza einverl. zu Sct. Anna in Rozgo eingepf. Ortschaft, 4 St. von Agram.

Lugatz, Steiermark, Marb.Kr., Gemeinde d. Bzk. Obermureck, Pfr. Absthal, z. Herschaft Obermureck, Oberrohitsch, Seckau, Weisseneck und Pfr. Mureck dienstbar; zur Bisthumshschft. Seckau mit dem ganzen Getreidzehend pflichtig, 39 H. 178 E.

Lugatz, Steiermark, Marb. Kr., ein dem Wb. B. Kom. und Hrschft. Obermureck geh., zu St. Anna im Kriechenberg eingepf. Dorf und zerstr. Weingebirg, 1 Std. von Mureck, 2 Std. von Ehrenhausen.

Lug, Cherni-, Chernilug - Ungarn, ein Dorf im Agramer Kom.

Lug, Dobelii-, Debellilug - Ungarn, ein Sumpf im Broder Grenzregiments-Bezirk.

Lugdörfei, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Gratzen und Pf. Heilbrun, hint. Althütten, 3½ St. v. Kaplitz.

Lugenbichel, Illirien, Kärnten Villacher Kr., zum Wb. B. Kom. u. Landgerichts Hrschft. Spital geh. 2 Häuser, grenz, an Liesserff, u. Ldgrcht, Sommeregg, an der Strasse nach Salzburg, 1 St. von Spital. Lugen und Leberau, Tirol, Dorf,

Ldgreht. Biezau, Gem. Au.

Lugendorf, Steiermark, Grätz. Kr., eine im Wh. Bzk. Kom. Kallsdorf sich befind. der Hrschft. Rieggersburg unterth. zerstr. Geyend, 1½ St. v. Ilz.

Lugendorf, Oestr. o. d. E., Hausr. Kr., ein dem Distr. Kom. und Hrschft. Stahremberg geh. nach Haag eingepf. Dörfchen, geg. Ost, 1 St. v. Haag.

Lugendorf, Oest. o. d. E., Mühl Kr., ein Dorf mit 31 H. und 170 E., 4 St.

von Tragein.

Lugendorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hrsch. Rapotenstein u. Pf. Sallingherg geh. Dorf, 4 Stunden von Zwettel.

Lugendorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hrsch. Rapotenstein u. Ottenschlag geh. Dorf mit 12 H. und vermischter Unterthanen nach Salingberg eingepf. unw. des kl. Kampfl., 21 St. v. Zwettel.

Lugendörfel, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Halbenrein sich befind. Dörfchen; s. Dizendörfel.

Luget, Siebenbürgen, ein Berg in der Inner-Szolnoker Gespschft., auf einem die Bäche Válye - Gyitsa und VályeSzemergiti scheidenden Höhenzweige,

½ St. von Magyar-Détse.

ein zum Pfiggeht. Gastein (im Gebirgslande Pongau) gehör, in der Ebenegel. nach Dorf - Gastein eingepf. Dorf und Ortschaft, am linken Achen-Ufer, mit einer Sägemühle. 11 St. v. Hof-Gastein.

Luggau, Mähren, Znaimer Kreis, ein Lugmühle, Oest. u. d. E., V. O. M. Marktstecken der Hrsch. Frain; siehe

Lukau.

Luggau, Illirien, Kärnten, Villacher Lugname, Alpe, Lombardie, Prov. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und L. Grehts. Hrsch. Pittersberg geh. Dorf mit einer Pfarre und Servitenkloster, dann einem Grenzzollamte, 9 St. von Oberdrauburg.

Luggau, Illirien, Kärnten Villacher Kr., Steuergemeinde mit 5977 Joch.

Luggitsch, Steiermark, Grätzer Kr., G. d. Bzks. Poppendorf, Pf. Jagerherg und Gnass, zur Pfarrsgült Gnass, Herschaft Frauheim, Gült Hausmannstätten, Hrsch. Kornberg, Poppendorf, Bäreneck und Pfarrhof Fernitz dienstb.; zur Hrsch. Kornberg mit 13, und Hrsch. Oherwildon mit 1 Getreid-, Wein- und Hierszehend pflichtig. Dorf mit 40 H. und 195 Einwohner, eigentlich in der Pfarre Gnass, nun aber der Pfarre Jagerberg zugetheilt, 1, Std. von Gnass, geg. Norden, 3 St. von Mureck, 2 St. von Ehrenhausen.

Luggraben, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 10 H. und 70 Einw., zur Pfarre Scheibs gehörig. Post Kems melbach.

Lugh, Ungarn, ein Praedium mit 6 H.

und 37 K. im Warasd. Komt.

Lughetto, Venedig, Prov. Venezia
und Dist. III, Dolo; s. Campagna.

Lughezzano, Venedig, Prov. und Dist. I, Verona; s. Bosco.

Lughina, Illirien, Istrien, ein Weiter im Bzk. Dignano, zur Pfarre Canfanaro geh., in der Diöcese Parenzo Pola, 31

St. von Rovigno. Lugh, Male, Ungarn, ein Prädium mit 3 H. und 29 E. im Agramer Komt.

Lughof oder Lueghof, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., in dem Dist. Kom. Stahremberg lieg., der Hrsch. Aistersheim und Leonstein geh. nach Pram eingepfarrte 4 Häuser nebst Forsthub, geg. Süden, 11 St. von Haag.

Lug, Kis- (Maly), Kroatien, Agramer Gespschft., im Geb. Bzke., ein zur Hrsch. Chabor gehör, in der Grehtsbk. und Pfarre Gerovo liegendes Dorf, 71

St. von Fiume.

Lughogel, Steiermark, Judenb. Kr.,

nördl. von Admont, ein Grenzgebirg gegen Admont.

Luggau, Oest. o. d. E., Salzb. Kr., Lug, Koranski-, Kroatien, Karlsstädter Generalat, Szluinchicz. Bzk., ein zum Ogulin: Grenz-Regmts. Bezirk Nr. III. geh. Dorf mit 30 H. u. 157 Einw., liegt nächst dem Berge Koranski Most. 71 St. von Generalski Sztoll.

> B., eine einzelne Mühle in der Pfarre Traunstein. Post Gutenbrunn.

Sondrio (Valtellina) und Dist. IV, Mor-

begno; s. Delebio.
ugo, Venedig, Prov. und Dist. I, Ve-Lugo, Venedig, Prov. und Dist. I, Verona; s. Argazo.
Lugo, Venedig, Prov. und Dist. I, Verona; s. Grezzana.

Lugo, Venedig, Prov. und Distr. VII, Tiene, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Giovanni Battista, einer Aushilfskirche und 2 Privat-Oratorien, 11 St. von Tiene.

Lugo, Rocca sopra - Venedig, Prov. und Dist. I, Verona; s. Grezzana (Roc-

ca sopra Lugo).

Lugo, Verso la Val - Venedig, Prov. Padova und Distr. IX, Este; s. Ponso (Verso la Val Ponso).

Lugos, Ungarn, ein Wirthshaus im Pesther Komt.

Lugos, Ungarn, jens. der Theiss, Szaholcz. Gespsch., Bathor. Bzk., ein zur Hrsch. Báthor gehör. Dorf, mit 193 H. und 1433 E., wovon ein Theil in der Szathmar. Gespansch. liegt, hat eine griech, kath. Kirche, 31 St. von Nyir-Báthor.

Lugos, Ungarn, jens. d. Theiss, Szathmar. Gespsch. Nyir Bzk., ein Dorf mit einer griech. unirten Pfarr, grenzt an die Ortschaften Nyir - Béttek und Kis-Anadvány, mit sandigem unfruchtbaren Boden, Waldungen gräfl. Károlyisch, 1 St. von Nyir-Bathor.

Lugos, Lugosinum, Lugosch, eigentl. deutsch und walach. Lugos - Ungarn, jens. der Theiss, Krassov. Gespschft., Lugos. Bzk., ist ein privil. sehr ansehnlicher Kaal. Markt mit 1147 H. u. 6600 Einw. und Herschaft, liegt an d. Theiss Fluss in einer sehr angenehmen Lage. wird von Deutschen, Walachen, Ungarn und Russniaken bewohnt. Hier ist eine Kaal. Verwaltung, eine kath. und griech, nicht unirte Pfarre und Kirche, organisirt. Magistrat u Militär Kaserne. dann Postwechsel zwischen Kissetó u. Bozsur, liegt untern 45° 37' 50" nördl. Br. und 39° 37' 35" östl. Lge., bekannt durch den Ueberfall der Türken auf die

Oesterreicher, unter dem General Veterani im J. 1695. Postamt.

Lugos, Ungarn, ein Prädium mit 2 H. und 17 E. im Eisenb. Komt., geh. zum

Dorfe Ivany.

Lugos, Alsó-, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gespsch., Vardeiner Bzk., ein zur Hrsch. Elesd geh. und mit einer griech. kath. Pfarre versehenes Dorf mit Lugugnano, Venedig, Prov. Friaulu. 77 H. und 487 E., mittelmäss. Feldbau, Waldungen, etwas Weinwachs, graff. Lugurelly, Siehenbürgen, ein Berg, Batthyanisch, ½ St. von Elesd.

Lúgos-tetej, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen dem untern Tschiker und dem Udvarhelyer Székler Stuhl, auf dem Hargitare Höhenzweige, zwischen den Bergen Nagy-Harom-tetei und Tetej-Fenyo, 21 St. WzN. von dem

zu Szent-Imre geh. Pálszeg.

Lugoscher Bezirk, Ungarn, Krassoer Komt., sind bemerkenswerth: Lugosch (Lugos), grosser Markiff. an der Temesch mit 1147 H. und 6600 E., von Lugyesgyl, Siebenbürgen, Hunyader Deutschen, Walachen und Raitzen bewohnt, hat ein Minoritenkloster, und Lugylgu, Siehenbürgen. Klausenburbaut sehr guten weissen Wein. - Kraschowa (Krassova), ein Marktflecken Luh, Böhmen, Königgr. Kr.; s. Luch. kloster. - Reschitza (Resicza), ein Dorf an der Berschowa, Sitz eines Bergamtes, hat Eisenbergwerke und Eisen- Luh, Luch - Ungarn, Unghvar. Kogusswerk.

Lugos, Felső-, Ungarn, jenseits der Luh, Lonka — Ungarn, Marmaroser Ko-Theiss, Bihar. Gesp., Warasd. Bzk., ein mitat, ein Dorf. 32 Häus. und 212 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre und einem helv. Betgerer, steiniger Boden, gräßich Batthyá-

nisch, 3 St. von Elesd.

Lugoshely, Lugosell — Ungarn, jens. der Theiss, Krassov. Gesp., Lugos. Bzk., ein walach. Kammeraldorf, mit 204 H. und 980 Einw, liegt in einer Ebene an der Theiss, hat eine Pfarre und grenzt an Maguri und Gavosdia, 1 St. von Lugos.

Lugowa, Wolica, Galizien, Rzesz. Kr., ein der Hrsch. Sendiszow geh. Dorf,

3 St. von Sendiszow.

Lugozó, Ungarn, jens. der Theiss, Arad. Gesp., ein walach., der adel. Fam. Dezsö geh. Dorf von 38 Häus. und 210 Einw., mit einer griech. nicht unirt. Pfarre, wird von den Ortschaften Kujed, Tautz und Silingyia begrenzt. Guter Feldbau, Obst, besonders Zweischken, Waldungen, 6 St. von Arad.

Lugstein, Böhmen, Leitmer. Kreis, ein Berg, 2829 Fuss hoch.

Lugszkoszello, Lug - Ungarn, ein Dorf, im Agramer Komitate.

Lugugnana, Venedig, Prov. Venezia

und Distrikt VIII, Portogruaro, ein am gleichnamigen Kanale und von d'. Flusse Taglionuovo begrenztes Gemeindedorf, mit einer eigenen Pfarre S. Maria u. einer Gemeinde-Deputation, 4 St. von Portogruaro. Mit:

Bevazzana a destra, Cesarolo, Pineda a

destra, Dörfer.

Distr. X, Latisana; siehe Teor.

im Bistritz. Militär Distr., auf einem, die Bäche Válye-Rebri und Válye-Kormaji scheidenden Höhenzweige, zwischenden Bergen Vurvu-Moguri und Drissamogly, aus welchem der Bach Valye-Feldrisori entspringt, 3 St. von Parva.

Lug, Veliki - Ungarn, ein Wald und Sumpf, im Gradiskan. Grenz-Regimts.

Bezirke.

Lug, Verhovechki, Verbovechkilug Ungarn, Kreutz. Komitat, ein Sumpf.

Komitat; siehe Ludesd.

ger Komitat; siehe Ludvég.

an der Krascha, hat ein Franziskaner- Luh, Böhmen, Bunzlau. Kreis, ein der Hersch. Wartenberg gch. Dorf, & St. Niemes, 2 St. von Hünerwasser.

mitat, ein Dorf.

walach., zur Hrsch. Elesd geh. Dorf von Luh, oder Luch - Galizien, Stanisl. Kr., ein zur Hrsch. Nadworna geh. von da 6 St.

entferntes Dorf, 14 St. von Stanislawow. hause. Waldungen, etwas Weinbau, ma- Luha und Stimling, Böhmen, Prach. Kreis, 5 einzelne, im Walde Babilon liegende Häuser, zum Gute Watetitz, ober der Stadt Unter-Reichenstein, 43 St. von Horaždiowitz.

> Luhatschowitz, Mähren, Hrad. Kr., eine Herschaft und Dorf von 118 H. und 798 Einw., im Gebirge, zwischen Ungar. Brod, Zlin, Wisowitz und Swietlau, mit einem Schlosse und einer eigenen Pfarre, dann zwei 1 St. vom Dorfe entf. Mühlen, zwischen welchen sich gegen O. ein Gesundbrunnen befindet, samt ein. Wirthsund Badhause, von der andern Seite dieses Dorfes, 1 St. weit entf. ist gegen W. an einem Berge eine obrigkeit. Schäferei samt Schäferswohnung. Der Vincenzund Armandbrunnen sind von tempelartigen Gebäuden bedeckt und durch Gitter verwahrt. Das Wasser wird versendet, und an Ort und Stelle zur Trink- und Badekur gebraucht. Die Kurzeit beginnt mit 16. Mai, die Versendung mit 15. April. Eine Massflasche Wasser kostet an der Quelle 5 Kreuzer, eine Kiste mit 6 Fla-

schen 20 Kreuzer. Die Bäder sind zu 5 u. 8 kr.: es bestehen27 Badestuben. Ein Zimmer mit Bettstatt kostet im "neuen Hause" 17 bis 24 kr., im Schlössel- Gregori-, Civil-, Jäger-, Schuster-, Tuchmacher- und Seminarhause 16 kr. täglich. 8 kr. Eine Klafter Buchenholz 3fl. 12 kr. Wenn die Partei 3 Tage nach d. hestimmstellung ungültig. Ein Traiteur, welcher das Mineralwasser unentgeldlich als während der Kurzeit anwesend. Neuerlich wurde eine Molkenkuranstalt eingerichtet. Der angenehmste Unterhaltungsort für die Kurgäste ist das 3 St. entfernte, grosse Dorf Pozlowitz, in einem reizenden Thale, 6 St. von Ungarisch-Brod. Luhatschowitz, Mähren, Hrad. Kr.,

den, 14546 Joch. Luhe, Böhmen, Bunzlau, Kr., ein Dorf von 37 Häusern und 227 Einwohnern, die vom Ackerbau leben, liegt am Fusse des kegelförmigen Tolzherges. - Der Tolzberg ist in der Umgegend wegen der mannigfaltigen wildwachsenden Arzneipflanzen berühmt. Die Ortschaften Grünau, Brims und Luhe scheinen in früherer Zeit ein für sich bestehendes Gut gehildet zu haben, welches erst später der Hrsch. Wartenberg einverleibt wurde, 1 St. von Wartenberg.

Luhi, Ungarn, jenseits der Theiss, Marmaroser Gespansch., Szigeth. Bzk., eine Abtheilung des Kammeral- Dorfes

Raho, 6 St. von Szigeth.

Luhow, Böhmen; s. Wlczetin. Luhowa, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Gut

und Dorf; s. Lohowa.

Luhy, Böhmen, Berauner Kr., ein Dorf der Hrsch. Dobrzisch; s. Luch.

Luhy, Luch — Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf der Hrsch. Dobrzizch, 23 St. v.

Luhy, Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf des Gutes Wosetschin; & St. von Amschelberg.

Luhy, Böhmen, Chrudim. Kr., ein einschichtiger Meierhof der Hrsch. Choltitz

geh., 21 St. von Chrudim.

Luhy, Galizien, Stry. Kr., einzur Her-schaft Spas gehöriges Dorf mit einer russisch-griechischen Pfarre, liegt gegen Norden am Flusse Czeczwa, 111 St.

Luhy, Galizien, Stryer Kr., ein Dorf.

Post Dolina.

Lui-Balan, Válye-, Válye-lui- Lui-Iván, Pereou-, Pereou jui-Balan - Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Kronstädter sächsischen Di- Hermannstädter sächsichen Stuhl.

strikte aus dem Gehirge Djálu - Bábi des südlichen Höhenzuges entspringt. nach einem Laufe von 11 Stunde in den Bach Tatráng, 21 Stunde ober dem Altrömer-Schanzpass, rechtsuferig ein-

Eine Küche 24, gemeinschaftlich aber Lui, Bosco, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; siehe

Castellucchio.

ten Tage eintrifft, wird die Quartierbe- Luiben, Steiermark, Bruck. Kr., die ältere Benennung der landesfürstlichen

Stadt Leoben.

Tischtrunk liefert, und ein Badearzt sind Lui - Botes. Valye - Valye - lui-Botes - Siehenhürgen, ein Bach, welcher in der Koloscher Gespanschaft aus dem Berge Djálu-Kis-Erdő des Szamoser Höhenarmes entspringt, nach einem Laufe von 3 St. in den Bach Valye-Tsetelekuluj, gleich ober Novály, rechtsuferig einfällt.

ein Steuerbezirk, mit 10 Steuergemein- Lui - Brad, Valye-, Valye-lui-Brad - Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gespanschaft aus dem Gehirge Pojána-Rekitzelli des Városcher Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 1 Stunde in den Bach Város, & Stunde ober dem Einfalle des Baches Válye - Lessi, linksuferig ein-

Lui - Frátye, Válye-, Válye-lui-Frátye – Siebenbürgen, ein Bach, welcher aus dem Berge Mogura des südlichen Höhenzuges entspringt, nach einem Laufe von 1 Stunde in den Altfluss, beinahe gegenüber der rothen Thurmer-Contumaz, doch etwas höher, hiermit linksuferig einfällt, und seinem ganzen Laufe nach die Monarchiegrenze zwischen der Walachei und Siebenbürgen bildet.

Lui - Frátye, Djálu-, Djálu-lui-Fratye - Siebenhürgen, ein Berg oder Gebirg auf der Monarchiegrenze zwischen der Walachei und der Hunyader Gespanschaft, auf dem Vulkaner Segmental-Höhenzweige, zwischen den Gehirgen Koaszta-Urszuluj und Muntsel, 31 Stunde von Sily - Farkaspataka, aus welchem der Bach Válye - Braja entspringt.

Luignano, Lombardie, Prov. Cremona und Distrikt IV, Pizzighettone, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre SS. Pietro e Paolo, 21 St. von Pizzighet-

tone. Mit:

Novello, Palazzo, Meiereien.

Lui-Jakob, Válye-, Válye-lui-Jakob - Siebenbürgen; siehe bei Ru!-Váduluj.

Ivan - Siehenhürgen, ein Bach im

Lui-Nan. Percou-, Percou-lui-Nán - Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Hermannstädter sächsischen Stuhl aus dem Berge Bátrina entspringt, nach einem Laufe von 1 Stunde in den Bach Ruu-Száduluj, gleich ober dem zu Tzód gehörigen Szuszény, linksuferig einfällt.

Luinate, auch Luvinate - Lombardie, Provinz Como und Distrikt XVII, Varese, ein Gemeindedorf, in dessen Bereich das Gebirg Luvinate sich befindet, und welches an Velate und Barosso angrenzt, mit einer eigenen Pfarre S. Ippolito u. Gemeinde-Vorstand, 3 Migl. von Varese. Hierher gehören: -

Castello, Meierei, - S. Vito, einzelnes Haus.

Distrikt XVII, Rigolato; s. Mione.

Luino, eigentlich Luvino, lateinisch Luvinum - Lombardie, Provinz Como u. Distr. XXI, Luino, eine aus unten genannten Bestandtheilen bestehende Gemeinde und Flecken, wovon der XXI. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, mit einer eigenen Pfarre S. Pietro o Paolo, königlichem Kommissariate, zu Fuss, einer Zoll- und Daz-Einnehmerei, zwischen Varese und Maccagno, auf einer bis an das Ufer des Verbano - Flusses sich ausdehnenden Ebene, nächst dem Berge Bedeja, und am Lago maggiore gelegen, der Geburtsort des Malers Bernadin Luino. Die Einwohner treiben Handel mit der Schweiz. Das Thal von Luino ist reizend. Im Gemeinde-Terrain selbst entspringt der gleichnamige Fluss Luino. Postamt. Hierher gehören:

Bonga, Dorf, - Carnella, Cassina Bellegotti, Cassina d'Agostina, Cassina di Campo, Cassina di Gaggio, Cassina Marengone, Cassina di Ottavia, Cassina Prioni, Cassina Rocolo, Colombera, Meiereien, - Creva, Dorf, - Cucco, Donnato, Farrè, Meiereien, - Longhirolo, Dorf, Mencucco infer. e superiore, Pesco, Meiereien, - Pezze, Dorf, - Pezzette, Meierei, - Piarano, Dorf, Rebizello, Meierei, - Roggiolo, Dorf, - Ronchetto, Ronco, S. Onofrio, S. Pietro, Meiereien, - Torchio,

Luvinum, - Lombardie, Provinz Como, ein Distrikt, enthält folgende Gemeinden: Arbizio, - Bedero con Brezzo, -Bosco, - Brisciago, - Castello con Lui - Szállás, Djálu-, Djálu-Lui-Calde, - Cremenaga, - Cugliate, - Szállás - Siebenbürgen, ein Berg, im

Cunardo, - Fabbiasco, - Germignaga, - Grantola, - Luvino, - Marchirolo, - Mesenzana, - Montegrino, - Muceno con Ticinallo, Musadino con Ligurno, - Porto, - Roggiano, -Voldomino con Biviglione, - Veccana, Viconago.

Luint, Venedig, Prov. Friaul u. Distr.

XVII, Rigolato; s. Mione.

Luipersdorf, Lipoldfa, Luchersdorf, von einigen auch Loipersdorf genannt Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Günser Bzk., ein deutsches Dorf der Herschaft Neméth-Szent-Mihály gehörig, und Filial der Pfarre Kiczlád, nicht weit davon entlegen, am Lapines - Flusse, 6 Stunden von Güns.

Luineis, Venedig, Provinz Friaul und Lui - Petru, Djálu-, Djálu- lui-Pétru - Siehenbürgen, ein Gebirg auf der Landesgrenze zwischen Ungarn und dem Bistritzer Militar - Distrikt, auf dem nördlichen Höhenzuge, zwischen den Gebirgen Optsina - Krutsilor und Pojána-Tzibles, 3 Stunden von Romuli.

Luipoletz, Mähren, Iglauer Kr., ein Marktflecken, der Hrsch. Datschitz geh.;

s. Lipolz.

Prätur, einer Brigade der Gendarmerie Lui-Rusz . Pereou- . Pereou- lui-Rusz - Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gespanschaft im Schilyer-Segmentalflussgebiete aus dem Monarchie - Grenzgebirge Piátra - lui-Rusz des Vulkaner Segmental - Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 1 Stunde sich mit dem Bach Percou - Tsibanuluj linksuferig vereinigt, und & Stunde unter der Vereinigung in den Bach Valye-Szlavej, 11 St. unter seinem Ursprunge, rechtsuferig einfällt.

Luisago, Lombardie, Prov. Como und Distrikt I, Como, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Maria, in der Ehene nahe am Flusse Seveso, 5 Migl. von Como. Mit:

Bricola, einzelnes Landhaus, - Mulino

Beragino, einzelne Mühle. Luisenthal bei Tundul Moldawi, Galizien, Bukowina Kr., ein Vorwerk, der königlichen Kammer ge-

hörig, mit einer eigenen Pfarre. Post Kimpolung. Luising, Ungarn, Eisenburg. Komitat;

siehe Lovaszád.

Valdo, Dörfer.
Luino, eigentlich Luvino, lateinisch Lui-Soarik, Válye-, Válye-Lui-Soarik - Siebenbürgen; siehe bei dem Bache Marosch - Lúdosch oder Marosch-Lúdoscherbache.

Råkoshegy, auf dem Ende des den Bach Nyárád nördlich einschliessenden Höhenzweiges, ober seinen Weingärten,

11 St. von Lörintzfalva.

Lui-Szingutar, Djálu-, Válye-Lui - Szingutari - Siebenbürgen, ein Buch, welcher in der Dobokaer Gesp., aus d. Berge Djálu-Szilosu, 1 St. ob. Pujon entspringt, durch dasselbe fliesst. 1 St. unter demselben, nach einem Laufe von 11 St. in den von Gyeke auf Tzege fliessenden Bach, gleich unter Szent-Gothád, linksuferig einfällt.

Lui-Sztina, Djálu-, Djálu-Lui-Sztina - Sibenbürgen, ein Berg, in der Kolosch. Gesp., auf einem den Bach Válye-Köblös von seinem linksuferigen, in Vásartelke einfallenden Filialbach scheid. Höhenzweige, 1 St. von Olah-Köblös, wenig weiter S. von Vasartelke.

Luitäsch, Tirol, Oher Innthal. Kreis, ein zur Lögreht. Hrsch. Hörtenberg u. Schlossberg geh. Dorf mit einer Kurazie, 5 St. von Zirl.

Luitäsch, Unter-, Tirol, Ob. Innthal. Kr., ein zur Ldgchts. Hrsch. Hörtenberg geh., nach Luitäsch konskrib.

Hof, 6 St. von Zirl. Lui-Tsernát, Djálu-, Djálu-Lui-Tsernát - Siebenbürgen, Hunyad. Gespanschaft, ein Berg, zwischen d. Bergen Pojána-Simizi und Krunyu-Moguri auf dem westlich. Höhenzuge, aus welchem der Tschernaer Höhenzweige Luka, Oest. ob der E., Hausr. Kreis, ausgeht, 1 St. von Lunka-Nyegoi.

Lui-Tzigán, Pereou-, Pereou-Lui-Tzigán - Siebenbürgen, ein Buch, welcher im Hermannstdt. sächs. Stuhl, aus d. Gebirge Gropa-Szászuluj entspringt, nach einem Laufe von 11 St. in den Bach Valye-Szadurellu, zwischen den Bergen Djálu-Szindruluj und Djálu-Porkuluj, rechtsuferig einfällt.

Lujer, Siebenbürgen, Ob. Thorenburg.

Komitat; siehe Levér.

Lujeruluj, Wálye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenburg. Gesp., aus\_dem Berge Branyistye des Lutzer Höhenzweiges, 1 St. ober Erdő-Szakál entspringt, durch dieses u. durch Lövér fliesst, 11 St. unter letzterem nach einem Laufe von 3 St. in den Maroschfluss, 3 St. unter Véts, 1 St. ober Fel-Falu, rechtsuferig einfällt.

Luies, Siebenbürgen, Nieder-Weissen-

burger Gezp., ein Berg.

garn, Oedenb. Komitat, ein Dorf.

Lujpersdorf, Lojpersdorf - Uugarn, Eisenburg. Komitat, ein Dorf.

Maroscher Székler Stuhl, unt. dem Berge Lujpersdorf, Csötörtök - Ungarn, Presburger Komitat, ein Markt.

Luk, oder Lukau - Schlesien, Tropp. Kr., ein mit einer Filialkirche versehenes, zum Gute Petrowitz geh. Dorf v. 91 Häus. und 652 E., nach Fulnek eingepfarrt, 4 St. von Troppau.

Luk, Luky - Böhmen, Elbogn, Kreis, ein der Hrsch. Werschetitz geh. Schloss und Pfarrdorf, mit einem Meierhofe, Schäferei, dann einer Mahl- und Brett-

mühle, 2 St. von Libkowitz.

Luk, Mähren, Hradisch. Kr., eln Dorf zur Hersch. Malenowitz; siehe Lauka. Luk, Böhmen, Kaurzim. Kreis, ein der Hersch. Unter-Bržežau geh. Dörfchen, mit 12 H. und 84 E., nach Eule eingepfarrt; abseits liegt eine alte eingegangene Pochmühle, die sonst zu Eule gehörte, liegt zwischen Wäldern, 21 St. von Břežan, 21 St. von Jessenitz.

Luk, Galizien, Jasl. Kr., ein Dorf, d. Hrsch. Kobylanka, Pfarre Gladiszow.

Post Rawaruska.

Luka, Böhmen, Prach. Kr., ein Dörfchen, der Hersch. Worlik; s. Louka. Luka, Lukow - Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hrsch. Liebeschitz geh. Dorf,

liegt an der Poststrasse, \$ St. v. Ausche. Luka, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Kunstadt; siehe Lauka. Luka, Mähren, Olm. Kr., ein Dorfan-

theil, der Hrsch. Haniowitz u. Ezech;

s. Lauczka.

ein kl., im Distr. Komm. Stahremberg lieg., der Hersch. Köphach geh., nach Geholtskirchen eingepf. Porf, geg. S. 11 St. von Haag.

Luka, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., 5 im Distr. Komm. Stahremberg lieg., der Hrsch. Erlach geh., nach Pram eingpf. Häuser, hinter Zaun, 11 St. von Haag.

Luka, Galizien, Stry. Kr., ein Gut u. Dorf, mit einer russn. griech. Pfarre u. Hofe, am Flusse Dniester, grenzt gegen O. mit Siwka, 8 St. von Bursztyn.

Luka, Galizien, Kolome. Kr., ein zur Hrsch. Uscie geh. und eben dahin ein-gepfarrtes Dorf, 7 St. von Stanisla-

wow und Halicz.

Luka, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Dorf, der Hersch. Luka, Pfarre Troscianiec. Post Zloczow.

Luka, Galizien, Tarnopol. Kr., ein zur Hrsch. Grzymalow gehör. Dorf mit einer griech. Pfarre, am Flusse Podhorce, 8 St. von Chorostkow.

Lujpersbach , Lojpersbach — Un-Luka und Kostrischowka , Galizien, Bukowina Kr., ein Gut und kon-zentrirtes Dorf, am Flusse Dniester, 1 St. von Zaleszczyki.

Luka, Galizien, Kolomea Kr., ein Dorf der Herschaft und Pfarre Luka. Post

Kolomea.

Luka, Kroatien, Kreutz. Gespanschaft, Podravan. Bzk., ein zur fürstlich Batthyanyschen Herschaft Ludbreg gehör., zu Sct. Georg in spinis eingepfarrtes Dorf von 40 Häusern und 258 Einwohnern, mit einer herschaftlichen Mahlmühle an dem Plivicza-Flusse, 1 St. von Ludbreg.

Luka, Kroatien, Kreutzer Gespansch., Verbovez. Bzk., ein zur gräflich Patta-. chich. Hrsch. und Pfarre Verbovecz geh. Dorf mit 15 Häus. und 100 Einw., 1 St. v.

. Verhovecz.

Luka, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Ober Zagorian. Bzk., eine zur Gemeinde Pluszka einverleibte, zur Pfarre Sct. Rochus eingepfarrte Ortschaft von 22 Häusern und 129 Einwohnern, mit einem adelichen Hofe, 5 St. v. Agram.

Luka, Kroatien, Agram. Gespanschaft, im Bzk. diesseits der Kulpa, eine an dem Kulpa - Flusse liegende Gemeinde und Dorf von 58 Häusern und 569 Einwohnern, nach Rechicza eingepf., 1 St. v.

Karlstadt.

Luka, Kroatien, Agram. Gespanschaft, im Bzk. jenseits der Save, ein an dem Save-Flusse liegendes, nach Martinszka Vesz eingepfarrtes Dorf von 78 Häusern und 676 Einwohnern, mit einem dem Grafen Erdödy gehörigen Hofe, 5 St. v. Agram.

Luka, Ungarn, Temeswarer Komt.; s. Greifenthal.

Luka, Ungarn, Eisenburger Komt.; s. Leuka.

Luka, Lukavicza — Ungarn, ein Dorf

im Saros. Komt.

Luka, Ungarn, diesseits der Donau, Neutra. Gespansch., Vägh-Ujhel. Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 99 Häusern und 693 meist rk. Einwohnern, nach Nagy-Modro eingepfarrt, Mahlmühle. Eine halbe Stunde nördlich vom Orte ist aufeiner Anhöhe das alte Schloss Temetvény, am Ausflusse der Vagh, liegt nördlich 51 St. v. Galgócz.

Luka, Lauka — Ungarn, ein Dorf im

Neutraer Komt.

Luka, Ungarn, diesseits der Theiss, Zemplin. Gespansch. und Bzk., ein dem Baron Vetsey und mehren andern adelichen Familien gehöriges Dorf von 48 Häusern und 361 meist reform. Einwohnern, Filial von Nagy-Kövesd, Ackerbau 312 Joch, mit einer helyetischen Pfarre und einer Mühle, 11 Stunde von

Ujhely.

Luka, Dalmatien, im Ragusa Kreis, Sabioncello-Distrikt, ein Dorf und Untergemeinde der Hauptgemeinde Giuppana und Pretura Sabioncello, nächst Savarghie auf d. Insel Giuppana, 31 Mgl. von Stagno.

Luka, Dalmatien, cine Pfarre, mit

821 Einw.

Lukab, Ungarn, eine Puszta, mit 2 Häusern und 28 Einw., im Neutraer Komitat.

Lukachevecz, Ungarn, ein Dorf mit 5 Häusern und 29 Einwohnern, im

Kreutz. Komt.

Luka chichevoszello, Ungarn,

ein Dorf im Agram, Komt.

Lukács, Slavonien, Poseganer Gespanschaft und Bzk., ein zur Herschaft Kuttyeva gehör., nach Vettovo eingepfarrtes Dorf von 29 Häusern und 187 Einwohnern, zwischen den Ortschaften Hernyevacz und Vettovo, 21 St. von Posega.

Lukács, Szent-, Szent-Lukács -

Ungarn, ein Dorf im Veröcz. Komt. Lukacsháza, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespansch., Stein am Anger Bzk., ein ungarisches Dorf von 26 Häusern und 136 rk. und evangel. Einwohnern, und Filial der Pfarre Nagy-Pose, zur Herschaft Köszeg gehörig, fruchtbarer Ackerboden, viel und guter Wieswachs, Weiden, Waldungen, liegt zwischen Nemes - Csó und Doroszló, am Gyöngyös-Flusse, & St. von Güns.

Lukacsi, Lukacowce - Ungarn, ein

Dorf im Neutra. Komt.

Lukacsocz, Lukasovce - Ungarn, diesseits der Theiss, Zemplin. Gespanschaft, Sztropkov. Bzk., ein dem Grafen Csáky gehöriges Dorf von 37 Häusern und 289 Einwohnern, mit einer kath. nach Tankocs eingepf. Kirche, 4St. von Nagy-Mihály.

uka, Czerny-, Feketeret - Ungarn, ein Praedium im Gömör. Komt.

Luka, Dluha-, Hoszűréth — Ungarn, diesseits der Donau, Liptau. Gespanschaft, im Nördlichen Bezirk, ein adeliches Dorf, den adelichen Familien Joob und Jancsály gehörig, in der Pfarre Kvacsany, wovon es nicht weit entfernt liegt, 21 St. von Berthelenfalva.

Luka, Dluha-, Ungarn, Saros. Ko-

mitat; s. Hoszu-Vet,

Luka, Dluha-, Ungarn, Gömör. Komitat; s. Kraszna-Horka.

Luka-fa, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gespansch., Kapornak. Bzk., ein Dorf von 21 Häusern und 172 rk, Einwohnern, mehren adelichen Familien Südseite der von Vassvar und Zala-Egerszegh nach Zalabér führenden Kommerzial- und Post-Strasse, unweit Szent-Iván, wohin es eingepfarrt ist, 2 St. von Zalaber, und 1 St. von Zala- Luka, Osztro-, Osztroluka - Un-Egerszegh.

Lukafa, Ungarn, jenseits der Donau, Sümegh. Gespansch., Sziget. Bzk., ein auf einer Gebirgs- und Waldgegend zerstreut liegender Ort und ungarische Kolonie von 32 Häusern und 255 meist rk. Einwohnern, Filial von Harshagy, der nahe liegenden H. C. Kirche Betzi einverleibt, mittelmässiger Feldbau, Weinwachs, viele Weide, Waldungen, Grundherr von Somsics u. a., 3 St. von Szigetvár.

Lukafa, Nemeth-, Ungarn, Sü-megher Gespanschaft, ein ungarischdeutsches Dorf von 33 Häusern und 260 rk. und reformirt. Einwohnern, gräflich Batthyanysch, liegt an der Grenze des Baranyaer Komitats, 21 M. südlich von Káposvár.

Lukafalva, Lukasdorf, Luka - Siebenhürgen, Székler Maroser Stuhl, Abad. Bzk., ein an dem durchlaufenden Nyarad-Flusse liegendes, von freien Széklern und Grenz-Militzen bewohntes Dorf, mit einer ref. Pfarre, 2 St. von Maros-Vasárhely.

Lukafze, - Steiermark; siehe Lu-

kaufzen.

Lukafzen, Steiermark, Marburger Kr., eine dem Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Negau gehör., und dahin eingepf. zerstreute Gebirgs-Gegend, 2 St. von Radkersburg.

Lukaháza, Ungarn, eine Puszta im

Unghvár. Komt.

Lukainawess, Steiermark; s. Wa!kersdorf.

Lukakichevoszello, Ungarn, ein Praedium im Agram. Komt.

Luka mit Monoster, — Galizien, Stanislawow. Kr., ein zur Hrsch. Chocimirz gehör. Dorf, mit einer russ. Pfarre, Chocimirz.

Luka, Mokra-, Vizesret - Ungarn,

ein Dorf im Gömör. Komt.

Luka-Nenye, Ungarn, Honth. Komt.;

s. Nenye.

Lukanowice und Isep, Galizien, Bochniaer Kr., ein zur Herschaft Blonie geh. Dorf an der Donaiec, gegen Süden, 11 St. von Woynicz.

Lukanz, Steiermark, ein Dorf im Cil-

lier Kreise, mit einem silberhältigen Bleibergwerke.

gehörig, am Ufer der Zala, auf der Luka, Ördög-, Ungarn, diesseits der Theiss, Borsod. Gespansch., Szent Péter Bezirk, ein Praedium, nächst der Ortschaft Malinka, 4 Stunden von Miskolcz.

garn, ein Dorf im Sohl. Komt.

Luka-Radonya, Kroatien, zweiter Banal Grenz-Regiments Bezirk Nr. XI., Derlyach. Bezirk, eine Ortschaft von 42 Häusern und 215 Ein wohnern, an dem Szunya-Bache nächst Derlyacha, 33 St. von Petrinia.

Lukareez, Ungarn, jens. der Theiss, Temess. Gespansch., Lippa. Bzk., ein russniakisches, zur Kammeral - Herschaft Rekas gehöriges Dorf von 65 Häusern und 348 gk. und griech. nicht unirten Einwohnern, mit einer griech. nicht unirten Kirche und Pfarre, fruchtbarer Boden, grenzt an die Ortschaften Hodos, Iktár und Nagy-Tópolovecz, 11 St. von Rekas.

Lukarische, Kroatien, Agram. Gespanschaft, im Bezirke Sct. Johann, eine zur Herschaft Bosiako gehörige, zu Sct. Martin in Prozorie eingepf. Ortschaft von 13 Häus, und 126 Einw., 1 St. von

Dugaszello.

Lukasberg, Oesterr. obd. E., Hausruck Kr., eine in dem Distr. Kom. Wolfseggliegende, den Herschaften Frankenburg, Puchheim, Köpbach und Walchen gehör., nach Ampfelwang eingepfarrte kleine Ortschaft von 15 Häus., 31 St. v. Vöcklabruck.

Lukaschetie bei Dragajestie, Galizien, Bukow. Kreis, ein Vorwerk dem Religionsfond gehörig zur Pfarre Dragojestie. Post Mszanadolna.

Lukasdorf, Siebenbürgen,

Stuhl; s. Lukafalva.

Lukasmühle, Böhmen, Elbog. Kr., eine einz. der Hrsch. Werschetitz geh. Mahlmühle, 3 St. von Libkowitz.

Lukasedt, Oest. oh d. E., Salzh. Kr.. ein im Psleggreht. Weitwört lieg., der Herschaft Stift St. Peter geh. und nach

Nussdorf eingepf. Dorf.

jenseits am Flusse Dniester, 31 St. von Lukasócz, Ungarn, jenseits d. Donau, Eisenburger Gespsch., Tótság. Bezirk, ein wend. Dorf mit 5 H. und 38 rk. E. und Filial der Herschaft und Pfarre Muraj-Szombat, am Lendva Flusse gegen der Grenze des Zalad. Komts. unweit Rakitsány, fruchth. Ackerboden, guter Wieswachs, Weinbau, Weiden, Waldungen, 2 St. von Radkersburg. Lukasócz, Ungarn, Zempl. Kmt. slw.

Dorf mit 37 H. und 289 meist rk. Einw.,

Filial von Jankócz, Ackerbau 589 Joch,

gräflich Csákysch.

Lukasoed, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrschft. Haagberg gehör. Bauernhaus am Zaucha Flusse, 2 St. v. Amstädten.

garn, ein Dorf mit 39 H. und 200 E.

im Warasdiner Komt.

Lukasvez, Siebenbürgen, ein Berg im Gyergyör Székler Filialstuhl unt. d. Berge Ketskekö.

Lukats, Ungarn, ein Dorf mit 37 H. und 207 E. im Veröczer Komt.

Lukatsch, Steiermark, Marburg. Kr.,

ein Berg 214 Wr. Klft. hoch.

Lukatsfalva, Lukasdorf, Lukatschi - Ungarn, Kövarer Distrikt, Nagy-Somkut. Bzk., ein an dem Szamos Fl. liegendes der adel. Familie Bornemisza gehör. walach. Dorf mit 140 Einw. u. einer griech. unirten Pfarr, 11 St. von Lukau-Thal, Tirol, am rechten Ufer Nagy-Somkut.

Lukatz, wind. Lukaskavess - Steier- Lukautz, Steiermark, Cill. Kreis, eine mark, Marb. Kr., Gem. d. Bzks. u. Pfarr Negau, zur Hrsch. Gleichenberg, Negau und Stadl dienstbares Dorf mit 42 H.

und 153 Einw.

Lukau, Schlesien, Tropp. Kr., ein z. Gut Petrowitz geh. Dorf; s. Luck.

Lukau, Illirien, Kärnten, Villacher 199 Einw. der Hrsch. Katschan, Haupt-

gem. Liessing.

Lukau, auch Luggau, Mähren, Znaimer Kr., ein zur Hrschft. Frain gehör. Marktflecken mit 76 H. und 333 Einw. mit einer Lokalkapl. geg. Oesterreich und dem V. U. M. B. gelegen, 11 St. v. Zuaim.

Lukau, Mähren, Znaimer Kreis, ein Lukavecz, Alsó, Dolny, Kroatien, Pfarrdorf mit 63 H. und 421 E., zur Hrsch. Jarmeritz nächst Mähr. Budwitz geg. Westen, nächst Witezenitz gegen Norden, mit einem Meierhof und einer Mühle, ½ St. von Mähr. Budwitz.

Lukau, auch Luggau, böhm. Laucowa Böhmen, Prach. Kreis, ein Dorf mit 22 H. und 183 Einw., ist nach Petrowitz (Gut Knieschitz) eingepf. und hat ein kleines obrigkeitl. Schloss mit der Wohnung des Amtsverwalters, ein Meierhof Lukavecz, Felső-, Gorny, Kroain eigener Regie, eine Schäferei, eine abseitige Mühle mit Bretsäge und Oelstampfe, ein Bräuhaus (auf 6 Fass), ein Branntweinhaus und ein Wirthshaus. die Einwohner treiben Ackerbau, Viehwandhandel, 21 Std. seitw. von Schüttenhofen.

Lukau, Böhmen, Chrud. Kreis, ein der Lukavicza, Ungarn, eine Puszta, mit Hrsch. Landskron geh. Dorf mit 155 H. 23 Häus. u. 156 Einw., im Bars. Komitate.

und 896 deutschen Einw., mit einer Filialkirche, einem Meierhofe und zwei kleine Mühlen, liegt an einem grossen Teiche, der 11 St. im Umkreise hat, 5 Std. von Leutomischel und 1 Std. seitw. von Landskron.

Lukassevecz, Lukachevecz - Un-Lukau, Luky - Böhmen, Czasl. Kr., ein der Stadt Iglau gehör. Dorf mit 16 H. und 145 E., nach Gieshübel eingepfarrt, zwischen vielen Teichen gelegen,

2 St. von Iglau.

Lukauerberg, Steiermark, Brucker Kr., ein Berg 1158 Wr. Klft. hoch.

Lukaufzen, wind. Lukavez - Steiermark, Marb. Kreis, eine in dem Wh. Bzk. Kom. Mallegg liegend. Herschaft, Schloss und Dorf mit 40 H. und 250 E., in der Pfarre Heiligen Kreuz unter Radkersburg, gegen dem Markte Luttenberg, 4 St. von Radkersburg und 4 St. von Ehrenhausen.

d. Gall Flusses.

Gemeinde, mit 46 Häus. und 271 Einw., des Bzks. und Pfarre Laack, zur Hersch. Neucilli und Unterlichten wald dienstbar.

Lukavacz, Slavonien, Warasd. Gesp., Vucsin. Bzk., ein zur Hrsch. Vucsin geh. illir. Gehirgsdorf, mit 64 H. und 384 E., am Csagyavicza Bache, 8 St. v. Babocsa.

Kr., ein Gemeindedorf mit 34 H. und Lukavecz, Ungarn, Warasd. Komitat, ein Wirthshaus.

Lukavecz, Kroatien, Warasd. Gesp., Unter Campest. Bzk., eine zur Gemeinde Tusna und Pfarre Bella einverleibte Ortschaft, mit 9 Häusern und 59 Einw., 2 St. von Warasdin.

Lukaveez, Ungarn, ein Dorf mit 10 H. und 70 Einw., im Warasdiner Komitate.

Agramer Gesp., im Bzk. jens. der Save, ein in der Pfarre Nagy-Goricza liegend. Dorf, mit 36 Häus. und 326 Einw., 3 St. von Agram.

Lukavecz, Ungarn, Agram. Komitat, eine Ruine.

Lukaveczan der Save, Kroatien, Agram. Gesp., im Bzk. jens. der Save, ein zur Hrsch. Topolovecz geh., nach Prelo-

tien, Agram. Gesp., im Bzk. jens. d. Save, ein der Hersch. Toropolya geh. Dorf von 63 H. und 456 Einw., mit einem Schlosse, in der Pfarre Nagy-Goricza, 3 St. von Agram.

zucht, Spinnerei, Weberei und Lein- Lukavez, Steiermark, Marb. Kr., eine im Wb. B. Kom. Malleg lieg. Herschaft, Schloss und Dorf; siehe Lukaufzen.

Lukavicza, Ungarn, diess. der Donau, | sind Eisenstein-Bergwerke u. 2 Mühlen, Sohl. Gesp., im Unter Bzk., ein slowak. Einw., durch den Bach gleichen Namens in 2 Theile getrennt, wovon der östl. zum hrschaftl. Schlosse Zolyom und der wstl. Theil zur Hrsch. Osztroluczky geh. nach Felső-Micsinye eingepf. und nicht weit davon entlegen. Weide, Waldung, 2 St. von Bucsa.

Lukavicza, Ungarn, diess. der Theiss, Saros. Gesp., Szektső. Bz., ein zur Hrsch. Bartfeld geh. Dor/ mit 33 H. u. 258 meist evang. Einw., liegt gegen Süd. zwichen Bergen und Thälern, grenzt mit Ressó F. Volya, Komarócz u. Kluso. Waldungen, 1 St. von Bartfeld.

Lukavistye, Kroatien, Ung. Küstenland, eine z. Ortschaft Novi geh. Weingebirysyegend. Post Novi.

Lukavicze, Lakocsa — Ungarn, Sü-

megh. Komitat, ein Dorf.

Luka, Welka, Velkaluka - Ungarn, ein

Dorf, im Sohler Komitate.

Lukaweta, Galizien, Bukow. Kreis, ein Dorf, der Hrsch. und Pfarre Lukawetz.

Lukawetschek, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Milltin, 11/2 St. von Bielohrad.

Lukawetz, Galizien, Bukow. Kreis, ein Gut und Dorf, am Flusse Seret, 7 St. von Kuty, 6 St. von Snyatin.

Lukawetz, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf, mit 40 Häus. und 250 Einw., zur Herschaft Mürau, am Marchflusse, mit Pferdezucht, 1 St. von Müglitz.

Lukawetz, Mähren, Hrad. Kr.; siehe Lukowitz, Gross- und Klein-.

Lukawetz, Böhmen, Chrudim. Kreis, eine einz. Mahlmühle, zur Herschaft Herzman - Miestetz, liegt nächst dem Dorfe Kleschitz, 2 St. von Chrudim.

Lukawetz, Lukawice - Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf von 156 Häus. und 1005 Einwohn., liegt zum Theile in einem Thale, an einem kleinen Bache, welcher in den Kniezna-Bach fliesst, zum Theile auf Anhöhen, 187 Wr. Klafter Meereshöhe, wird in Ober- und Unter-Lukawetz eingetheilt, wovon ersteres mit 20 Häus. und 155 Einwohnern zur Hrsch. Solnitz gehört. In Unter-Lukawetz ist eine Pfarrkirche zur Himmelfahrt Maria; sie wurde zuerst im Jahre 1611 von Holz erbaut und war bis zum Jahre 1771 Filiale von Reichenau: im Jahre 1783 wurde sie vom Grafen Franz sie steht sammt der Pfarre und Schule 1 St. von Reichenau.

Dorf mit 16 Haus, und 112 meist evang. Lukawetz, Lukowitz - Böhmen, im Leitmeritz. Kr., ein der Stadt Leitmeritz, Gut Teinitz und Hersch. Lobositz gehör. Dorf mit 44 Häus. und 207 Einwohnern. Davon bilden 14 Häus. mit 66 Einwohn. den Keblitzer Antheil, worunter sich ein Wirthshaus und eine Ziegelbrennerei befinden: auch sind in der Nähe zwei Kalkbrüche. Das Uebrige des Dorfes gehört zu Teinitz, Lobositz und Liebeschitz; - liegt gegen Osten nächst der Festung Theresienstadt, links von der Elbe, unweit der Lobositzer-Strasse, 3 St. von Lobositz.

Lukawetz, Drankowicze - Böhmen, Czaslauer Kr., eine Herschaft, Schloss und Markt von 137 Häus. und 1095 Einwohnern, hat eine Pfarrkirche, eine Pfarrei und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit; ferner ein obrigkeitliches Schloss mit der Kanzlei des Amtsdirektors, einen do. Meierhof, ein Bräuhaus (auf 10 Fass), ein do. Branntweinhaus, eine Potaschensiederei (die nicht betrieben wird) und zwei Wirthshäuser. Abseits liegen a) der obrigkeitliche Meierhof Bubenetsch, b) die Bubenetscher Mühle, c) die Hronner Mühle und d) die Swinker Mühle. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche. Gegenwärtig sind zwei Priester angestellt. Zum Sprengelgehören, ausser Lukawetz selbst, die hiesigen Dörfer Bezdiekau, Grossdorf, Theindorf und Zdimeritz, nebst den fremden Ortschaften Kopanin, Stattenbrunn (mit Neustift) und Podel-Lhdta (Gut Prawonin), Mezylesthein und Thein (gleichnamiges Gut), Klein-Cerna, Holeyschow, Lhota Salacowa und der Janaker Einöde (1. Freisassen-Viertel des Tah. Kr.). - Die Einwohner nähren sich von Feldhau und Gewerben. Ausserhalb des Fleckens sieht man noch die Ruine der 1765 abgebrannten Frauenkirche (Matka Bozj); - liegt zwischen Theindorf, Grossdorf und Bezdiekau, 63 St. v. Tahor, 41 St. von Sudomierzitz.

Lukawetz, Böhmen, Bidschow. Kr., ein der Hersch. Bielohrad geh. Dorf von 90 Häus. und 586 Einwohn., nach Bielohrad eingepf., und hat einen Meierhof, ein Wirthshaus und eine Mühle, liegt gegen Osten nächst dem Dorfe Czernin, 1 St. von Bielohrad, und eben so weitv. Horzitz.

Jos. von Kolowrat neu von Stein erbaut; Lukawica, Galizien, Samborer Kr., ein zur Kammeral - Herschaft Podbusz unter herschaftlichem Patronate. Hier gehöriges Dorf mit einer Pfarre, liegt

nächst der Herschaft Urosz, 3 St. von Sambor.

Lukawica, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hersch. Lisko gehör. Dorf am Flusse

Saan, 31 St. von Sanok.

Lukawica, Galizien, ein Bach, entspringt im Stanislawower Kreise, und fällt rechtsuferig in den Dniester bei Hallicz.

Lukawica gorna, Galizien, Stry. Kr., ein Gut und Dorf mit zwei russischgriech. Kirchen, am Flusse Zyzaway,

3 St. von Stry.

Lukawica gorna, Galizien, Stry. Kr., ein theils zur Kammeral-Herschaft Bolechow gehöriges, theils adeliches Dorf mit zwei Höfen, gegen Norden nächst Janiawa, 13 St. von Stry.

Lukawica nizna, Galizien, Stry. Kr., ein Gut und Dorf, grenzt gegen W.

mit Hornie, 1 St. von Strv.

Lukawice, Galizien, Zolkiewer Kr., eine Herschaft und Dorf mit einem Vorwerke und einer griech, - kath. Kirche, 3 St. von Moszieska.

Lukawiczek, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dörfchen der Hersch. Milletin; siehe

Lukawitz.

Lukawiczka, Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf der Hersch. Nassaberg; siehe

Lukawitz, Klein-.

Lukawice, Galizien, Zloczower Kr., ein der Hrsch. Sassow gehör. Dörfchen, mit einer griech, kath. Kirche, 1 St. von Podhorce.

Lukawiec, Galizien, Rzeszower Kr., ein zur Hrsch. Laka geh. Dorf, 3 St. von

Luka wielka, Galizien, Tarnopoler Kr., ein zur Herschaft Loszniow gehöriges Dorf mit einer russ. griech. Kirche, Vorwerke und Mühle, an dem Flusse Seret, & St. von Mikulince.

Lukawischt, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dorf dem Gute Mlazow geh., 2 St. v.

Klattau.

Lukawischt, Lukawisst - Böhmen, Klattau. Kr., ein Dorf von 31 Häus, und 241 Einwohnern, nach Kollinetz und Mlasow eingepf., hat einen Meierhof, eine Schäferei, ein Jägerhaus und & St. abseits eine Wasenmeisterei, 1 St. von

ein zum Gute Mlazow geh. Dorf, 3 St. v.

Klattau.

Lukawitz, Böhmen, Kaurzimer Kr., eine Mahlmühle, der Hrsch. Schwarzkosteletz geh.

Lukawitz, Lukawiczek - Böhmen, Bidschow, Kr., ein der Hersch. Milletin

geh. Dörfchen nächst dem Dorfe Borek, 23 St. von Horzitz.

Lukawitz, auch Klein-Lukawitz -Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf von 16 Häusern und 131 böhmischen Einwohnern, nach Drosau eingepf., 21 St. von Bistritz.

Lukawitz, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Hersch. Geyersberg gehör. Dorf von 181 Häusern und 1102 Einwohnern. wovon 3 Häuser zur Herschaft Senftenberg gehören, mit einer Kirche und obrigkeitlichem Meierhofe, liegt auf der Ebene, an der Strasse nach Senftenberg, Eisenbahnstation, 3 St. von Geyersberg, 6 St. von Hohenmauth.

Lukawitz, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf der Hrsch. Zahorzan geh.; siehe

Lukowitz.

Lukawitz, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf von 44 Häusern und 207 Einwohnern, davon gehören 14 Häuser mit 67 Kinwohnern zu Teinitz, 15 Hänser mit 74 Einwohnern zum Gute Keblitz, 12 H. mit 57 Einwohnern zur Hersch. Lohositz und 2 Häuser mit 9 Einwohnern zur Herschaft Liebeschitz. Beim Teinitzer Antheile befindet sich ein obrigkeitlicher Nach Tschischkowitz sind Meierhof. 42 und nach Lobositz 2 Häuser eingepfarrt. Man baut hier viel Getreide und treibt Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Gänsezucht. Auch wird in der Nähe schöner Kalkstein gebrochen; - liegt unweit der Lobositzer Strasse und am Modelbache, 1 St. von Leitmeritz.

Lukawitz, Lukawetz, Lukawice -Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf von 44 Häusern und 207 Einwohnern. Davon gehören 4 Häuser mit 15 Einwohnern zu Lobositz, wohin sie auch eingepfarrt sind, die übrigen zu den Dominien Liebeschitz, Kehlitz und Teinitz, liegt in der Ebene, in geringer Entfernung südlich von der nach Theresienstadt führenden Strasse, und zu beiden Seiten des Modelbaches, mit gutem Kalkbruch, 3 St.

von Lobositz.

Lukawitz, Gross-, Welka Lukawicze - Böhmen, Chrudimer Kr., ein der Hersch. Nassaberg gehör. Dorf, mit einem Meierhofe und einem Bergamte auf Vitriol, Schwefel, rothe Farbe u. Berggrün, 2 St. von Chrudim.

Lukawisstie, Böhmen, Prachin. Kr., Lukawitz, Böhmen, Pilsner Kreis, ein Meierhof und Schäferei, zum Gute Alt-Zetlisch gehörig, liegt nächst dem

Dorfe Innigen, 41 St. von Mies.

Lukawitz, Ober-, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf, theils zur Stadt Dobrzan, theils zur Herschaft Unter - Lukawetz gehörig, liegt nächst dem Dorfe Przestitz.

Lukawitz, Klein-, Lukawiczka Lukindtoff, Ungarn, Oedenb. Kmt.; Böhmen, Chrudimer Kr., ein der Herschaft Nassaberg geh. Dorf, 21 St. von Lukindroff, Nemet-Szidány - Un-

Kr., ein d. Hrsch. Bistritz geh. Dörfchen,

2 St. von Klattau.

Lukawitz, Oher-, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein der Herschaft Reichenau gehöriges Pfarrdorf, wovon einige Bauern der Hrsch. Solnitz gehör., 1 Stunde von Reichenau, 5 Stunden von Königgrätz.

Lukawitz, Unter-, Böhmen, Klattauer Kr., eine Herschaft, Schloss und Pfarrdorf, an dem Flusse Auhlawa, über dem Flusse befindet sich eine Mahl-3 St. von Pilsen.

woran die Hersch. Czech und Haniowitz

Theil haben; s. Lauczka.

Luke, Ungarn, Warasdiner Komitat, ein Praedium mit 10 Häus. und 88 Einwohnern.

Luken, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Hersch. Hirschberg gehör. Dorf von 30 Häusern und 142 Einwohnern, ist nach Woken (Herschaft Weisswasser) eingepfarrt, und hat einen einzigen Brunnen von 90 Ellen Tiefe, 21 Stunde von Hünerwasser.

Lukenshaus, Ungarn, Eisenburger

Komt.; s. Leuka.

Lukesberg, Oest. ob der E., Hausr. Kr., ein zur Hrsch. Wolfsegg gehöriger Weiter, in der Pfarre Ampflwang, 3 St. von Vöcklabruck.

Luketich Szello, Ungarn, ein Dorf mit 60 H. und 315 Einw. im Oguliner

Rgmts. Bzk.

Luketsestyl, Siebenbürgen; s. Lu- Lukovchak, Kroatien, Warasd. Gsp., kátsfalva.

Luket-tetej, Siebenbürgen, ein Berg

in der Kukelb. Gesp. Lukhery, Ungarn, Borsoder Komt.,

ein Prädium mit 1 H. und 3 E. Lukhegy, Ungarn, Borsoder Komt., ein Prädium mit 1 H. und 7 E.

Luki, mit den Präd. Kohány und Akor Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gesp. Ermellyek. Bzk., ein den Grafen Czáky und mehr. andern adeligen Familien gehör, walach. Dorf mit 48 H. und 307 E., mit einer griech, nicht unirten Pfarre, magerer Boden, 11 St. v. Margitta.

Lukin, Ungarn, Temesser Gesp., ein

Prädium mit 23 H. und 170 E.

Chlumtschan, nördlich 1 Stunde von Lukin, Illirien, Istrien, eine Bergkuppe 218 Wr. Klft. hoch.

s. Németh-Szidány.

garn, ein Dorf im Oedenb. Komt.

Lukawitz, Klein-, Böhmen, Klatt. Lukinichberdo, Ungarn, ein Dorf mit 60 H. und 427 E. im Agram. Komt. Lukinich, Drago, Ungarn, ein Dorf im Agramer Komt.; s. Drago.

Lukinichi, Ungarn, Agramer Komt.,

ein Dorf mit 25 H. und 248 E.

Luko, Ungarn, diess. der Theiss, Saroser Gespschft. Szektső. Bzk., ein den Grafen Forgács gehör. slow. Dorf mit 112 H. und 870 kathol. und griech. E., mit einer griech. unirt. Pfarre, mit einem Sauerbrunnen, grenzt mit Livo Veneczia und Malytzov, 21 St. v. Bartfeld.

mühle mit 3 Häuschen, 4 St. v. Przestitz, Lukosich, Ungarn, ein Prädium im

Agramer Komt.

Luke, Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf, Lukouk, Illirien, Krain, Neust. Kreis, ein in dem Werb-Bezirk Kom. Treffen lieg. der Hrsch. Landspreiss geh. nach Treffen eingepf. Dorf mit 19 H. und 82 Einw., 1 St. links von der Kommerzialstrasse, 3 St. von Neustadtel.

> Lukouz oder Lukovitz, Illirien. Krain Neust. Kreis, ein in dem Werb-Bezirk Kom. Neudeg lieg. der Hrschft. Thurn bei Gallenstein gehör. Dorf mit 10 H. und 40 E., grenzt an das Dorf Tucha-boy, 7 St. von Pesendorf.

Luková, Ungarn, ein Dorf im Sohler

Komitat.

Lukova, Lyukova - Ungarn, diess. der Theiss, Bereg. Gespschft. Felvidék. Bzk., ein mehr. adeligen Familien geh. russpiak. Dorf mit 16 H. und 276 E., Filial von Miszticze, liegt am Flusse Borzsova zwischen Bilke und Dolha an den Grenzen des Mármáros. Komt., 54 St. von Nyiresfalva.

Ob. Zagorian. Bzk., eine zur Gemeinde Gyurmanecz und Pfair Kosztely einverleibte Ortschaft, 5 St. von Pettau.

Lukovdol, Kroatien, Agramer Gesp., im Bzk. jens. d. Kulpa, ein zur Hrsch. Szeverin geh. Dorf mit 57 H. und 494 Einw., mit eigener Gerichtsbarkeit und Pfarre, 11 St. von Verbovszko.

Lukovist, slow. Lukovistye, Ungarn, diess. der Theiss, Gömör. Gesp. Rattkover Bzk., ein der Hrsch. Derentseny geh. nach Kraszkov eingepf. Dorf mit 120 H. und 967 meist evang. E., Filial von Rahó, mit einem Gesundbrunnen, Gerbereien. Hier wird auf dem Berge Konkava eine besondere Gattung Rüben angebaut, die erst im März des folgenSzombath.

Lukovitz, Illirien, Krain, Laibacher Lukow, Böhmen, Jungb. Kr., ein Dorf Kr., ein Dorf.

Lukovitz, Illirien, Krain, Laibacher Kr., eine Gemeinde mit 11 H. und 67 Einw., der Herschaft Thurn und Kaltenbrun, Hauptgemeinde Strobelhof an der Triester Strasse, 2 St. von Laibach und 1 St. von Podpetsch.

Thurn am Hart liegende der Herschaft Ruckenstein und Gut Neustein gehör. Dorf mit dem Schlosse Erlachhof (Jeusche), geg. Westen vom Dorfe Orle, 5

St. von Neustadtel.

Lukovo, Kroatien, jenseits der Save, Karlstädter Generalat, Podgor. Bezirk, eine zum Lican. Grenz-Regmts. Bezirk Nr. I. geh. nach Carlobago eingepfarrte Ortschaft mit 17 H. und 92 Einw., mit einer Kirche, liegt nächst der See, 2 St. von Carlopago.

Lukovo, Kroatien, Karlstädter Generalat, 2. Bzk., ein z. Ottochan. Grenz-Regmts. Bezirk Nr. II. gehör. Dorf mit 60 H. und 400 Einw., mit einem Vikariate, liegt an dem Meerhafen zwischen St. Georgen und Klada, 3 St. v. Zeng.

Lukovo, Lyakovo, Ljakovo - Ungarn, ein Prädium im Syrmier Komt.

Lukovo, Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gespschft. im Unt. Bzk., ein der Stadt Altsohl diestb. Dorf mit 29 H. u. 219 Einw. und Filial der Pfarr Hajnik ausser der Landstrasse zwischen Anhöhen, 11 St. von Véghles.

Lukovo, Ungarn, ein Dorf mit 16 H.

und 100 E. im Kreuz. Komt.

Lukovo, Ungarn, ein Dorf mit 19 H. und 108 E. im Ottochaner Grenz-Regiments-Bezirk.

Lukow, Mähren, Hrad. Kr., eine Herschaft und Dorf mit 92 H. und 612 E. mit einem alten Bergschlosse geg. Süden nächst Wiezkowa, 1½ Stunde von Kremsier und 4 M. von Wischau.

Lukow, Mähren, Hrad. Kr., ein Steuerbezirk mit 22 Steuergemeinden 32510 J.

Lukow, Laukow, auch Loukow -Mähren, Prer. Kr., ein Dorf zur Herschaft Bistrzitz untern Hostein, mit einer Lokalkapl., über Bistrzitz, 6 St. v. Kremsier und 4 M. von Wischau.

Lukow, Böhmen, Leitmeritzer Kr., der höchste Punkt geg. Polincz 1600 F. hoch. Lukow, Mähren, Hrad. Kr., eine Ruine,

4 St. von Kremsier.

Lukow, Mähren, Hrad. Kr., ein Berg 387 Wr. Klft. hoch.

den Jahres essbar sind. 3 St. v. Rima-| Lukow, Böhmen, Saaz. Kr., ein Dorf des Guts Wernsdorf; s. Laucha.

der Hrsch. Swigan; s. Lankow.

Lukow, Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hrsch. Wrana unterth. Dorf mit 32 H. und 250 Einw., mit einer Kirche, einem obrigk. Meierhof, einer obrigk. Schäferei und einem Wirthshause, 24 Std. von

Lukovitz, Gross-, Illirien, Krain Neust. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Bilin unterth. Dorf mit 29 H. und 139 E., ist nach Radowesitz eingepfarrt und hat eine Schule, einen obrigk. zeitweilig verpachtet. Meierhof, eine Waldmeisters wohnung und ein Wirthshaus, 2 St. von Lobositz.

Lukow, Klein-, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf mit 50 H. und 350 Einw., der Herschft. Lukow und Pfarre Freistadtl,

11 St. von Lukow.

Lukowa, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dörfchen der Hrschft. Wittingau; siehe Eichmühle.

Lukowa, Böhmen, Pilsner Kr., ein der Hrsch, Manetin geh. Dorf mit 18 H. und 115 E., mit einer Kirche, sie war früher Filiale von Manetin, wurde im J. 1786 zur Lokalie erhoben, unter dem Patronate des Religiousfonds u. eine Schule. Zu diesem Orte gehört die 1 Stund östl. lieg. Wanifkamühle. Eingepf. sind bieher die herschaftl. Preitensteiner Dörfer Hurz und Mässing u. das Luditzer Dorf Domaschin. Die Sprache ist deutsch. 11 St. von Manetin.

Lukowa, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf mit 12 H. und 67 Einw, nach Mlikosrk eingepf., 3 St. von Chlumetz am

rechten Ufer der Cydlina.

Lukowa, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dörfchen mit einer abseitigen Schäferei der Hrsch. Chlumetz.

Lukowa, Mähren, Prer. Kr., ein Dorf mit 34 H. und 264 E., zur Hrsehft. Roketnitz, zwischen Kokor und Roketnitz, 31 St. von Olmütz.

Lukowa, Galizien, Tarnow. Kr., ein Gut und nach Lusiagora eingepfarrtes Dorf mit einem Meierhofe, grenzt geg. Nord mit Leck, 2 St. von Tarnow.

Lukowa, Galizien, Rzesz. Kr., ein zur Starostei Lezaysk geh. Dorf, 9 St. von

Lancut.

Lukowan, Mähren, Brüner Kreis, ein zur Hrsch. Rossitz geh. hinter Zakrzan lieg. Dorf mit 50 H. und 375 Einwob., 21 St. von Schwarzkirchen.

Lukowe, Galizien, Sanok. Kr., ein z. Hrschft. Czaszyn gehör, und eben dahin eingepf. Dorf am Flusse Tarnawka, 31

St. von Sanok.

Lukowetz, Gross- und Klein-. Mähren, Hrad. Kr., zur Hrschft. Lukow gehör. zwei Dörfer, geg. Süden nächst Oberdorf, 4 St. von Kremsier, 4 M. von Wischau.

Lukowica, Galizien, Sandec. Kr., eine Herschaft und Dorf mit einer Pfarre, am Bache gleichen Namens, 6 M. von Boch-

nia, 4 St. von Sandec.

Lakowicza, Galizien, Bochn. Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, liegt geg. S. am moldauischen Kordonsbache, 21 St. von Czernowicz.

Lukowina, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Dörfchen, der Hersch. Pardubitz; siehe

Lukowna.

eine Steuergemeinde, mit 1016 Joch.

Lukowitz, Lukowitz - Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Plosch- Luleza, Galizien, Jasl. Kreis, eine Her-

kowitz, 13 St. von Auscha.

meritz. Kr., ein der Hrsch. Zahorzan geh. Dorf, nächst dem Dorfe Lochowitz, 2 St. von Ausche.

Lukówka bei Charzewice, Galizien, Bochn. Kr., ein Vorwerk; d. Hrsch. Biskupice, Pfarre Domaslowice. Post

Wojnitz.

Lukowna, Lukowina -Böhmen, Chrudim. Kr., ein der Kaal. Hersch. Pardubitz gehör. Dörfchen, mit 13 Häus. und 79 Einw., ist nach Sezemitz eingepfarrt. Hier wird das aus den hrschaftl. Waldungen zugeführte Stammholz in Flösse gebunden, die dann auf der Elbe hinabgehen, liegt nördlich an der Mündung des kleinen Baches Redička in die Elbe, 2 St. von Pardubitz, 21 St. von Chrudim.

Luksich, Kroatien, Agramer Gesp., im Bzk. jens. d. Kulpa, ein zur Hrsch. Ozoly geh. und dahin eingpf. Dorf, mit 7 Häus. und 72 Einw., in der Gerichtsbark. Pod-grajezy, 2 St. von Karlstadt.

Luksichi, Ungarn, ein Dorf, mit 8 H. Luitsch, Mähren, Brünner Kr., ein und 87 Einw., im Agramer Komitate. Pfarrdorf von 147 Häusern und 812 Ein-

Luksora, Siebenbürgen, Bistritz. Militar Distr., ein Berg.

Lukunichka, Ungarn, Agram. Kom tat, zerstreute Häuser.

Lukus, Ungarn, Agramer Komitat, ein Dorf.

Luky, Ungarn, diesseits der Donau, Neutraer Gesp. und Bzk., ein dem Neutraer Kapitel geh. Dorf, mit 30 H. und 219 E., Filial der Pfarre Berencs, über dem Neu-

traflusse, 21 St. v. Neutra.

Luky, Ungarn, diess. d. Donau, Trenchin. Gesp., im Mittel Bzk., ein Dorf v. 112 H. u. 253 Einw., der adel. Fam. Marczibány und Köszeghy, mit einer römisch kathol. Pfarre und Kirche, sonst der evangelisch.

Gemeinde Zarjecz zugetheilt, an der Kommerzialstrasse, welche in d. Markgrafenthum Mähren führt. Synagoge, vier Wirthshäuser, 9 St. von Trenchin.

Luky, Böhmen, Czaslauer Kreis, ein Dorf, der Stadt Iglau; siehe Lukau. Lukz, Ungarn, diess. d. Donau, Trenchin. Gesp., Sohl. Bzk., ein Dorf, mit 51 H. u.

403 Einw., Filial von Nagy-Divina, der adel. Familie Ordod, liegt gegen Norden, 2 St. von Silein.

Lula, Mala-, Welka, Ungarn, Bars. Komitat; siehe Kis-Nagy-Lüle.

Lulaseith, Venedig, ein Berg, nahe an der Grenze von Kärnten und Venedig, am linken Ufer d. Chiarso Flusse, bei Jerico.

Lukowitz, Illirien, Krain, Laib. Krais, Lulchengraben, Steiermark, Grätzer Kreis, ober Strassengel, zwischen d.

Kugelberge und Brixenberge.

schaft und Dorf.

Lukowitz, Lukawitz - Böhmen, Leit- Lüle, Kis-, mala Lula - Ungarn, diesseits d. Donau, Bars. Gesp., Verchell. B., ein nach Mellegh eingepfarrtes, an Kis-Valkas angrenzendes Praedium, mit 8 Häus. u. 55 Einw., Filial von Mellek, 21 St. von Verebell, 3 St. v. Leva, 31 St. von Neutra.

Lüle, Nagy-, welka Lula - Ungarn, diess. der Donau, Bars. Gesp., Verebell. Bzk., ein mehren adel. Fam. dienstbares Dorf, mit 35 Häus. und 221 Einwohn., Filialkirche der Pfarre Mellegh, unweit Nagy-Valkász, guter Boden 2 St. von Verebell, 21 St. von Leva, 4 St. von Neutra.

Lutetin, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf, der Hrsch. Preitenstein gehör .: s.

Lussetin.

Lulla, Ungarn, ein Praedium im Sümegh. Komt.

Lullia, Ungarn, ein Praedium mit 10 Häusern und 81 Einwohnern, im Sü-

megh. Komt.

wohnern, der Hrsch. Habrowan gehör... baut viel Aneis, links an der Olmützer Strasse mit einer auf dem Berge liegendem heiligen Martin geweihten sehr prächtigen Kirche, einem Schul-, Jäger- und Branntweinhause, gegen Wischau zwischen den Posoritzer und Ratschitzer - Waldungen, 1 Stunde von Wischau.

Lumaga, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXII, Tradate; s. Lonate

Cepino.

Lumajlatu, Válye-, Siehenbürgen, ein Bach im Bistritzer Militär-Distrikt, welcher aus den Bergen Herbutuj und Kozma, des die Bäche Valye-Idies

und Valve - Szalautza scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Lau-fe von 3 St. in den Bach Valye-Szalautza, eine kleine halbe St. ober Hordo, rechts-

uferig einfällt.

Lumanischer Hof, vormals Magdalena Hof genannt - Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein zur Herschaft Stamersdorf, eigentlich dem Stifte Schotten in Wien gehör., ½ Stunde davon, nahe am Walde liegender Hof, & Stunden von Stamersdorf.

Lumbardenik , Ungarn , ein Pass Lumignano, Venedig, Prov. u. Distr. im Liccaner Grenz-Regiments Bzk.

Lumbardenik, oder Lombardenik - Kroatien, im Karlstädter Generalat, Ladievaczer Bezirk, eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bzk. Nro. IV. gehör. Ortschaft von 22 Häus. und 120 Einw., 5 St. von Voinich.

Lumberg, Tirol, Ober Innthaler Kr., Lummel, Hollayberg, oder Holberg ein zur Landgerichtsherschaft Ehrenberg geh., nach Thannheim eingepf. Weiter,

41 St. von Reutte.

Lumezzane Pieve, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. VI, Gardone, ein Gemeindedorf, mit einer eigenen Pfarre S. Giov. Bat., 5 Aushilfskirchen, einem Santuario, Oratorio und Gemeinde - Deputation, einer Feuerstahl- und Degen-Fabrike im Mittelgebirge, 6 Mgl. von Gardone. Dazu gehören:

Artale, Gombajolo, Legati, Legato, Meiereien, — Mulino di Cima, Mulino Gnutti, Mulino Moretti, Mulino di Mozzo, Mühlen, — Palone, Poffo I, II, Prato di Flesso, Prato di Tesa, Regne, S. Bernardo, Tausso Botti, Tausso Zanetti, Termine, Meiereien.

Lumezzane S. Apollonio, Lombardie, Prov. Brescia und Distrikt VI, Gardone, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Apollonio, 5 Aushilfskirchen, einem Santuario und einem Oratorio, im Mittelgebirge. Hat eine meinde Grähn. Flinten - Fabrik, 9 Miglien von Gar-**Lumptierd,** Siebenbürgen; siehe die

done. Mit: Bajone, Borgio, Bosco, Buca, Campi Luna, Siebenbürgen; s. Aranyos-Lódi Buono, Carebbio, Carte, Casa de Lora, Chios, Cocca, Conche, Fraine, Fratta Beti, Fratta Borel, Fratta Bugatti, Fratte, Lingura, Liziolo, Lo- Luna, Siebenbürgen, Klausenb. Komt.; vigno, Moje, Mondei, Meiereien, -Mulino Cittadini, Mulino Mase, Mühlen, - Poffe, Ponchiere, Prato Comune, Priamo, Rango, Retorletto, Luna, Siebenbürgen, Thorenb. Komt.; Roccolo, Roncadure, Rossaghe, S. Margherita, Scaramone, Serisole, Luna, Lombardie, Prov. Lodi e Crema Setteme, Sissane, Tintoria, Topinosolo, Tremo, Vedrine, Vever, Meie-

bia - ein Thalin der Lombardie, nördlich von Brescia, von der Gobbia bewässert; gesundes und reines Klima; Getreide, Mais, Wein etc.; Gewehrund Sähelklingenfabrikation. Es liegen darin: Lumezzane S. Apollonio und Lumezzane Pieve, das erste mit 1395, das zweite mit 1320 Einw.

Lumiage, Venedig, Prov. u. Distr. I, Verona; s. Grezzana.

Lumignacco, Venedig, Prov. Friaul und Distr. I. Udine; s. Pavia.

Vicenza; s. Longare.

Luminalli, Alpi, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distr. IV, Morbegno: s. Campo.

Lumiares-Roma, Lombardie, Pr. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; siehe

Vaprio.

- Böhmen , Leitmeritzer Kr. , ein der Hersch. Sukohrad gehör. Dörfchen von 24 Häusern und 154 Einwohnern, liegt 21 Stunde von Liboch, 3 Stunden von Auscha.

Lumna, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Herschaft Troyca geh. Dorf mit 1030 E. am Flusse Wiar, 5 St. v. Dobromil, 8 St.

von Przemysl.

Lumpelgraben, Oester. ob der Ens, Traun. Kr., eine dem Distr. Kom. und Herschaft Gross-Raming gehörige, und dahin eingepf. Ortschaft, ist stark gebirgig und mit Waldungen umgeben, 5 Std. von Losenstein, und eben so weit von Weyer.

Lumpen, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Wirthshaus der Herschaft Gieshübel,

e. Egerbrücken.

Lumpérd, Siebenbürgen, Klausenburger Komt.; s. Lomperd.

Lumperz, Tirol, Ober-Innth. Kr., ein Weiler zum Landgrcht. Ehrenberg, Ge-

beiden Lomperd.

na u. Szasz-Lona.

Luna, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.; s. Holgya.

s. Lona..

Luna, Siebenbürgen, Nieder-Weissenburger Komt.; s. Csicso-Holdvilag.

s. Aranyos- Lona.

und Distr. III, S. Angielo; siehe Marudo.

Luna, Lombardie, Prov. Paviau. Dist. Lumezzane, Val delle, Val Gob- IV, Corte Olona; s. Vilanterio.

Luna, Venedig, ein Berg am rechten und Kurat-Benefizium, Lagreht. Steni-Ufer des Meduna Flusses, bei Villa di

Luna, Venedig, ein Berg bei Gopalto. Luna, Böhmen, Saazer Kr., eine Stadt; s. Laun.

Marhurg. Kr., eine Gemeinde m. 10 H. und 31 E., des Bez. und Pfarre Gross-Sountag. zur Hersch. Dornau, Freiberg, Gross-Sonntag und Obermureck dienstb:

Stunde von Pettau.

Lund, Illirien, Kärnt., ein Felsenschloss. Diese gewaltige Bergveste, einstStamm-Leobener, nun seit Jahrhunderten öde, verlassen, und in Trümmern, lag an der Drave, auf einem reich mit Bäumen bewachsenen Felsen zwischen Spital und Oberdrauburg. Die viereckige Burg hatte an den Ecken Thürme oder Vorsprünge, die alle gleichfalls viereckig waren, üb. alle Mauern des Schlosses aber ragte der fünf Stock hohe Warthurm hinaus. Die Burg nahm fast den ganzen Raum an der Oberfläche des Berges ein. Hart am äussersten Abhange war an einem der Eckthürme ein sehr kleiner, runder Thurm. mit spitzigem Dache versehen, angebaut. Am entgegengesetzten Rande lag ein kleines, einzeln stehendes Haus. Am Fusse des Berges, am Ufer des Flusses, war die Kapelle erbaut.

Lundak, Böhmen, Berauner Kr., eine auf der Hersch. Chlumetz sich befindende Mühle, unweit Lichow, 8 Stund. v.

Wotitz.

**Lundeldorf,** Weber — Böhmen, Klat Kr., ein Dorf, der Hersch. Kant, 2 St.

v. Neugedein.

Lundenburg, mähr. Brzedslaw Mähren. Hradisch. Kr., eine Herschaf. und Markt mit 216 H. und 1500 Einw., mit einer Lokal-Kaplanei, einer Judengemeinde und einem Schlosse; einst eine ansehnliche Stadt und Sitz der Nebenlinien höhmischer Regenten, Witwensitz Kunigundens, Ottokars Gemalin. Die fruchtbare Herschaft Lundenburg wird von Podzulaken bewohnt, und hat die ausgedehntesten Wildbahnen, liegt unterm 48' 45" 40° nördl. B., und 34' 32" 35° öst. L., an der Wiener Eisenbahn. Postamt mit:

Feldsberg, Reinthal, Katzelsdorf, Schrattenburg, Garschenthal, Bischofswarth, Ober und Unter-

Lundenburg, Mähren, Brünn. Kr., Steuerbezirk, mit 11 Steuergemeinden, 35,664 Joch.

Lundo, Tirol, Trient. Bez., ein zum Lungau, Oest. ob der E, Salzb. Kr., ein Markgrafthum Judikarien geh., n. Lomaso eingepf., von da 4 St. entf. Dorf Allgem. geogr. LEXIKON. IV. Bd.

co. 91 Stunde von Trient.

Lundorf, Oesterr. ob der Ens, Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Starhemherg gehör. Dörfchen, in d. Pfarre Haag, 1 1 St. v. Haag.

**Lunaberg**, Lunavetz — Steiermark, **Lundra**, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend, zur Herschaft Neukloster zehend

pflichtig.

Düner See, Tirol, Vorarlb., ein Wildsee, am Wetterspitze, im Innersten des Thales Brand, zum Edgrehte. Montafon.

Lunetta, Lombardie, Prov. Milano und Distr. XII, Melegnano; siehe Cerro.

burg der Lündner, dann im Besitze der Lunetta o Sprone, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. IV, Corte Olona; s. Villanterio.

> Lung, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein im Wb. B. Komm. Landpreiss lieg., der Hrsch. Seisenberg geh. Dorf, unter dem Schlosse Schönberg, 31 St. v. Pesendorf.

> Lung, Iszvoru - Siehenbürgen, ein Bach in der Dohokaer Gespsch., welcher aus den Gebirgen Delbitan und Ruba

entspringt.

Lunga, Dalmatien, Zara Kr., eine kleine Insel, im adriatischen Meere, südlich von der Insel Coronata, zum Unterschiede v. der grossen Insel Lunga, welche nördlich liegt.

Lunga, oder Grossa - Dalmatien, Zara

Kreis, eine lange Inset.

Lunga, Lombardie, Prov. und Distr. I. Milano; siehe Corpi S. di Porta Ticinese. Lunga, Acqua, Lombardie, Prov. v.

Distr. I, Milano; siehe Turro.

Lunga, Breda, Lombardie, Provinz Cremona und Distr. IV, Pizzighettono; s. Breda Lunga.

Lunga, Ca, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. V, Robecco; siehe Persico.

Lunga, S. Abbondio Acqua. Lombardie, Prov. Cremona und Distr. V. Robecco; siehe Persico.

Lunga, Costa, Venedig, Prov. Friant und Distr. XIV, Faedis; siehe Faedis (Costa Lunga).

Lunga, Djálu-, Siehenbürgen, Hunyader Gesp., ein Berg, am linken Ufer des Marosflusses, ½ St. von Herepe.

Lunga, Fossa, Venedig, Prov. Padova u. Distr. XII, Piove; siehe Polverara

(Fossa Lunga).

Lunga-Ohaba, Ungarn, jenseits der Theiss, Krassov. Gesp., Bulcs. Bzk., ein walach., der Kaal. Hrsch. Facsét gehörig. Dorf, liegt zwischen Hügele, hat eine Pfarre, grenzt an Topla, Jersnik und Dobrest, 21 St. von Facsét.

grosses That und Bezirk, im Gebirgslande Salzburg, 151 Quard. M. gross, und v.

Lage von Lungan ist sehr hoch. Mosheim, 3225 Fuss über der Meeresfläche. Hat gute Viehzucht und einträgliche Gold-Silber- Kobalt-Arsenik- und Eisenbergwerke, die gegen 250 Arbeiter beschäftigen. Der ganze Gau bildete an den Quellen der Ens und Mur ein abgeschlossenes Bollwerk, ein Praedium, 1 Latifundium. Das Territorium Lungau hiess bei den Alten: In Murio; bei den Römern ward es in Winkel (angulos) getheilt, der Aus druck davon erhalten. - Der ganze Terrain hat 12,366 Bewohner. - Die Gehirge und Jöcher ragen 7 bis 9000 Fuss hoch empor ; die tiefesten urbaren Lager und Wohnstätten noch 3000 und mehrere Fuss oher dem Meere gelegen. Nicht ohne grosse Mühe u. Kosten hat man Eingänge und Strassen in dieses Thal eröffnet: von Salzburg über den Radstädter-Tauern : aus Steiermark von Murau über eine allmäliche Höhe von 6 St.; aus Kärnten v. Gemünd herüber den gegen 2 St. langen Katschherger-Tauern. Zu den Zeiten der Römern war Tiburnia (heut zu Tage Sct. Peter im Holze auf dem Lurnfelde) die Hauptstadt; die Slaven standen unter den Herzogen von Carantanien. Um 312 lernten die Bewohner von Lungau die katholische Religion kennen; 630 bis 740 war sie verschwunden: 754 verschaffte ihr Modestus ausgebreiteteren Eingang. Nachdem die Slaven das Lungau verlassen hatten, rückten die Franken und Baiern ein und die grösseren Güter, womit eine Herschaft verbunden war, eigneten sich Edle aus'd. erobernden Heere zu: Lungau deutet auf eine lange Au (das Hauptthal 7 Meil. lang, 5 M. breit); man mag es auch v. dem Slavischen Luno, der Schooss, die Zuflucht; oder von Lihun, der Ausfluss, das Gebären etc. ableiten, und so auch Lungau schreiben. Hat besonders schöne An- und Aussichten; es gleicht einer ungeheuren Alpe, an deren Fusse sich verschiedene Thäler hinwinden.

Lunga, Válye-, Siehenhürgen, ein Buch in der Niederweissenb. Gesp. welcher aus dem Berge Kurely entspringt.

Lunga, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Inner-Solnoker Gespsch. aus dem Berge Mogura, 13 St. ober Kis-Debrek, entspringt, durch dieses und durch Nagy-Debrek fliesst, den aus Tsitsó-Boján kommenden Bach, 3 St. uoter Kis-Debrek rechtsufrig, aufnimmt.

Lunga, Válye-, Siebenbürgen, ein

allen Seiten mit Gebirgen umgeben. Die Bach, welcher in der Hunyader Gesp.
Lage von Lungau ist sehr hoch. Mosheim, aus dem Berge Tztantsesd entspringt.

der ungefähre Mittelpunkt d. Thalesliegt 3225 Fuss über der Meeresfläche. Hat gute Viehzucht und einträgliche Goldsilber-Kobalt-Arsenik- und Eisenbergwerke, die gegen 250 Arbeiter beschäftigen. Der ganze Gau bildete an den Quellen der Ens und Mur ein abgeschlossenes Bollwerk, ein Prædium, 1 Latifundium.

Lunga, Válye-, Sichenbürgen, ein Bach in der Niederweissenb. Gespsch. welcher a. d. Berge Kurety entspringt. Lunga, Válye-, Sichenbürgen, ein

Bach in der Dobokaer Gespsch.

Lunga, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenb. Gespsch. nahe von Lörintzi entspringt, nach einem Laufe von 13 St. in den Marosch-Lekentzer Bach, gleich unter Mező-Kapus, rechtsufrig einfällt.

Lunga, Válye-, Sichenbürgen, ein Buch, welcher in der Hunyader Geep. aus dem Berge Palta-Peleo entspringt, nach einem Laufe von 3 St. in den kleinen Tscherna Bach in Déva, linksufrig

einfällt.

Lungaviza, Ungarn, jens. d. Theiss, Temesyar. Banat, Terregover Bzk., ein zum walach. illir. Grenz-Regmts. Bzk. Nr. XIII. gehöriges Dorf mit 179 H. und 1000 E., liegt nächst Werendia, 31 St. von Terregova.

Lung, Djálu-, Siebenbürgen, ein Bery im Mühlenbacher sächsisch. Stuhl, nahe dem rechten Ufer des Baches kuu-Kuzsiruluj, auf dem zwei dahin einfallende Bäche scheidenden Höhenzweige, 2 St. von Sugag.

Lung, Djálu-, Siehenbürgen, ein Berg in der Koloscher Gesp., auf einem heide dem Hideg - Szamos Fluss rechtsuferig zusliessende Bäche scheidenden Höhenzweige, 1½ St. von Magura.

Lung, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg in der Hunyader Gesp., nahe dem rechten Ufer des Marosch Fusses, gleich unter dem Einfalle des Baches Válye-Glódulnj, ‡ St. von Nagy-Zám.

Lungdorf, Oestr. ob der E., Traun Kr, eine in dem Dist. Kom. Seisenburg lieg. verschied. Dom. geh. Ortschaft v. 60 H. nach Pettenbach eingepf. an der Gmundner Salzstrasse und an dem Almflusse, 4 St. von Wels.

Lungdorf, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfiggreht. Ried geh. Weiter in der Pfarre Schiltorn, 2 St. von Ried.

Lungenbüchel, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Gemeinde mit 2 H. u. 10 E., der Herschaft und Hauptgemeinde Spital. Lunght, Cassina de', Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Dist. IV, Borghetto; s. Borghetto.

Lunghi del Dandolo e del Giu-IV. Maniago; s. Maniago grande.

Lunghine, Breda, Lombardie, Prov. Como u. Dist. IV, Pizzighettone;

Lunghine, Breda, Lombardie. Prov. Cremona und Dist. IV, Pizzighettone; s. Breda Lunga.

Lungis, Venedig, Provinz Friaul und Dist. XVIII. Ampezzo; s. Succhieve.

Lungitz, Kleine, Steiermark, Grätzer Kr., eine im Werb-Bzk. Kom. Kirchberg am Walde sich befind. Gegend; s. Gräfler-Viertl.

Lungitz, Ober-, Steiermark, Grätz. Kr., eine im Werb-Bak. Kom. Kirchberg am Walde sich befind, an der ungarisch. Grenze und in der Pfarre Grafendorf lieg. der Staatshrsch. Thalberg dienstb. Ortschaft mit 27 Häus. und 160 Einw., 6 St. von Ilz.

Lungitz, Unter-, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Werb-Bzk. Kom. Hartberg sich befind. zur Hrschft. Reitenau geh. Dorf mit 57 H. und 300 Einw. am Lungitzhache, grenzt ostw. mit Ungarn,

6 St. von liz.

Lungitzbachel, Steiermark, Grätz. Kr., ein Bach treibt 1 Mauth- u. 1 Hausmühle in Grafendorf; 1 Mauthmühle, t Stampfe und 2 Sägen in Unterrohr: 1 Mauthmühle und 1 Säge in Unterlungitz; 1 Mauthmühle und 2 Hausmühlen im Gräflerviertel; 4 Hausmühlen und 1 Stampf in Kleinschlag.

Lungthof, chemals Schaurn, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine zum Distr. Kom. Engelszell gehörige Einode, an der nach Baierbach führenden Strasse, 31 St. v.

Baierbach.

Lungsora, Langenthal, Lunsa - Siebenbürgen, Hunyader Gespschaft. Illver Bzk., ein der adel. Familie Josika gehör. walach. Dorf mit einer griech. nicht unirten nach Baresd eingepf. Kirche, 21 St. von lliye.

Lungsora, Thaldorf, Lunka - Ungarn, Zarander Komt. Halmagyer Bzk., ein der Hrsch. N. Halmágyi geh. zwisch. Bergen liegend. walachisches Dorf, 12

St. von Deva.

Lunka, Siebenbürgen, Ob. Csik. Stuhl; s. Gyimes Loba.

Lunka, Siebenbürgen, Unter-Thorenb. Komt.; s. Ujfalu.

Lunka, Ungarn, Zarander Komitat; s. Lungsora.

Lunka, Ungarn, jens. d. Theiss, Arad.

Gespsch., ein walach. Kaal. Dorf mit 24 H. und 150 E., mit einer griech. nicht unirten Lokal-Pfarre, grenzt an Almás und Kotsoba, 10 St. von Arad.

lio, Venedig, Provinz Friaul u. Distr. Lunka, Lunkany, Wiesendorf - Ungarn, Zarander Gespsch, Körös-Bauver Bzk., ein den Grafen Haller gehör. Dorf und Hof mit 320 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 1 Stunde geg. Norden von Körös-Banya entfernt, 7! Stund. von Deva.

> Lunka oder Lanka, Langendorf - Siebenbürgen, Kokelburger Gespschft. Tatarlaker Bezirk, ein nächst Lodormany lieg., mehr. Grundbesitzern geh. walach. Dorf mit einer eigenen Pfarre, 23 Stund.

von Nagy-Selyk.

Lunka, deutsch Langendorf, Siehenbürgen, ein Dorf mit 440 Einwohner, mit einer griech, unirten und einer griech. nicht unirt. Kirche in d. Kokelb, Gespsch. Prät. D. Sz. Marton.

Lunka, Siebenbürgen; siehe die beiden

Dörfer Ujfalu und Terfalva.

Lunka, Siehenhürgen, ein Dorf im Pantzéltscheher Bezk. des obern Kreises der Dobokaer Gespschft., welches mehr. Adeligen geh., von Walachen bewohnt, in die kathol. Pfarre in Kide als ein Filiale eingepf, ist. Dieses Dorf liegt im Szamoscher Hauptflussgebiete, inseinem Filialgebiete des Baches Almás, 21 Std. von der nächsten Post Magyar-Egregy entfernt, 1 St. ober Kendermezo und 3 St. unter Bányika, am rechten Ufer des Baches Almás, gegenüber von Rákos; es grenzt mit Kendermező, Komlós-Ujfalu, Füzes-Szent-Péter, Bányika Rákos.

Lunka Balmos, Ungarn, ein Praedium mit 10 Häus. und 71 Einw., im Mar-

maros. Komt.

Lunka Bernibor, Ungarn, Marmaroser Komt., ein Praedium mit 1 Hause und 7 Einw.

Lunka-Cserni-gyin-szusz, und Lunka-Cserni-gyin-szosz - Siebenbür-

gen; s. Nyiresfalva.

Lunka-Doboka, Siehenhürgen, ein Praedium im Hunyader Bezirk des untern Kreises der Hunyader Gespanschaft, welches zum Dorfe Tsolnokos gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Pfarre in Király - Bánya als ein Filiale eingepfarrt ist. Dasselbe liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Tserna, von der Post Lesnek SWzS., von der Post Déva SWzW. gleichweit gute 7 Stunden entfernt, eine gute halbe Stunde ober Goles, an dem rechten Ufer des Baches Tserna, gegenüber von Lunka-Hosdó; es grenzt mit: Lunka - Hosdó

NzO., Lunka - Rekitos SOzO., Nyires-

falva SzW.

Lunka-Hosdó, Siehenbürgen, ein Praedium im Hunyader Bezirk des untern Kreises der Hunyader Gespanschaft, welches zum Dorfe Hosdó gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Pfarre in Gyalar als ein Filiale einge-Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Tserna, von der Post Lesnek SWzS., von der Post Déva SWzW. gleichweit gute 7 Stunden entfernt, eine gute halbe Stunde ober Goles, am linken Ufer des Baches Tserna, gegenüber von Lunka - Doboka; es grenzt mit: Goles OzN., Lunka-Doboka SzW., Hosdó NWzW.

Lunka-Kirsztye, Válye-, auch nur Lunka-Kirsztye - Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Bistritzer Militär-Distrikt aus dem Gebirge Tzygununyegru des, die Bäche Valye - Sza-lautza und Valye - Bebra scheidenden Höhenzweiges, unter dem Namen Válye-Kokirzuluj entspringt, die Bäche Válye-Porkuluj und Válye-Bábi rechtsuferig aufnimmt, nach einem Laufe von 51 Stunde in den grossen Szamoschfluss, durch Kis-Rehra, rechtsuferig

einfällt.

Lunka-Kursi, Valye-, Siehenbürgen; siehe Válye-Bossuluj oder Za-

laschder Bach.

Lunkany . Ungarn, jens. der Theiss, Krassov. Gespanschaft, Kapolnas. Hzk., ein zur Kammeral-Herschaft Facset geh. Dorf von. 65 Häusern und 362 Einwohnern, hat eine Pfarre, liegt zwischen Wäldern und Gebirgen, und grenzt an Zold und Tomest, 2St. von Facsét.

Lunkany, Ungarn, ein Dorf im Biha-

rer Komt.

Wiesendorf, Lunka -Lunkany, Siehenhürgen, Hunyad. Gespanschaft, Kitid. Bzk., eine der freiherrlichen Familie Bornemisza gehör. Gebirgs- Ortschaft von sehr weit von einander zerstreut liegenden Häusern, in der Pfarre Bosorod, 3 St. von dem Markte Hatzeg

entfernt, 51 St. von Déva.

Lunka-Nyegoi, Siehenbürgen, ein Hatzeger Kreises der Hunyader Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Pfarre in Gyalar als ein Filiale eingepfarrt ist. Dasselbe liegt Lunka, Valye-, Ungarn, ein Buch im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Tserna, SSW. entfernt, zunächst an der Lan- ein Fluss im Saroser Komt.

desgrenze gegen Banat, an einem Bache, welcher 3 Stunden oberm Ort entspringt, die Bäche Valye-Poponare und Valye - Sterminoszu rechtsuferig aufnimmt, nach einem Laufe von 21 St. in den Bach Tserna, in Lunka-Cserni, rechtsuferig einfällt; es grenzt mit: Lunka-Cserni ONO.

pfarrtist. Dasselbe liegt im Maroscher Lunka - Ourkanilor, Valye-, Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenburger Gespanschaft aus den Bergen Komora und Zigla - lui - Mak des Soporer Höhenzweiges, 1 St. oher Felső Detrehem entspringt, durch dieses und durch Also Detrehem und Örke fliesst, ½ St. unter letzterm, nach einem Laufe von 3 ! Stunde in den Bach Válye-Bolduluj, 1 Stunde ob. Egerhegy, linksuferig einfällt.

> Lunka-Pojnyitza, Válye-, Siehenhürgen; siehe Valye-Bossuluj oder

Zalaschder Bach.

Lunka-Rekitos, Siebenbürgen, ein Praedium in der Hunyader Gespansch., welches mehren Adelichen gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Kirche in Király-Banya als eine Filiale eingepfarrt ist, 7 St. von der nächsten Post Déva entfernt.

Lunka-Sinuluj, Siehenbürgen; s.

Parva.

Lunkaszprie, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gespanschaft, Belenyes. Bezirk, ein zur Kammeral - Herschaft Grosswardein gehöriges, und mit einer griech, nicht unirten Pfarre versehenes Dorf von 32 Häus, und 211 Einw., mittelmässiger Feldbau, Waldungen, 10 St. von Grosswardein.

Lunka-Urszost, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gespanschaft, Belenyes. Bzk., ein walach., zur Bisthums-Herschaft Vaskoh gehöriges Dorf von 66 Häusern und 443 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, mittelmässiger Boden, 12 St. von Grosswardein.

Lunka-Ujfalu, Siebenbürgen, Thorenburger Gespauschaft, ein Dorf von 337 Einw., mit einer griech, nicht unirt. Kirche. Prätur und Post Thorda.

Pruedium im Demschuscher Bezirk des Lunka, Valye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Hermannstädter sächsischen Stuhl aus den Bergen La Vranitza - Seszulaj und La Bulbuk entspringt.

in der Zarander Gespanschaft, welcher aus dem Berge La-Runk entspringt.

8½ Stunde von der nächsten Post Dobra Lunkavicza, Lunkawica – Ungarn,

Lunke, Siebenbürgen; siehe Gyimes-

Lunki, Válye-, Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Koloscher Gespanschaft, aus dem Landes-Grenzgebirge Pojana-lui-Zingi entspringt.

Lunkoj, Ungarn, ein Rery in der Zarånder Gespanschaft, zwischen den Bergen Muntsel und Dialu-Merezuluj des westlichen Höhenzuges, 1 St. v. Felsö

Lunkoj.

Lunkoj, Alsó-, Unter Langenthal, Lunke - Ungarn, Zarand. Gespansch., Brad. Bzk., ein der gräflichen Familie Gynlai gehör. walach. Dorf, mit einer nach Szkross eingepf. griech. nicht unirten Kirche und einem herschaftlichen Edelhofe, 11 St. von Körös-Banya entfernt. 5 1 St. von Déva.

Lunkoj, Felső-, Ober Langenthal, Lunke - Ungarn, Zarand, Gespansch., Brader Bezirk, ein mehren Grundherren gehör, gegen Norden zwischen dem Gebirge Gyalumáre liegend, walach. Dorf. mit einer griech, nicht unirt. Pfarre, 5 St.

von Déva.

Lunkovez, Kroatien, Kreutzer Gespanschaft, Podravaner Bezirk, ein zur gräfl. Draskovich. Hrsch. und Pfarre Bukovecz geh. Dorf mit 25 H. u. 169 Einw., an dem Chrenecz-Bache, 2 Stunden von Ludbreg.

Lunkow, Böhmen, Rakonitz. Kr., ein der Hrsch. Schlan geh. Dorf von 14 Häusern und 126 Einwohnern, nach Hobschowitz eingepfarrt, hat ein Wirthsbans und abseits eine Rustikal-Mühle. liegt am Rothen Bache, 1 Stunde von

Schlan.

Lunksora, walachisch Lunksoára - Siehenhürgen, Hunyad. Gespansch., ein Dorf von 104 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Kirche. Prätur

Lunksora, walachisch Lunksoára — - Ungarn, Zarand. Gespanschaft, ein Dorf von 455 Einwohnern, mit einer griechisch nicht nuirten Kirche. Prätur Dobra.

Lunksóri, Válye-, Ungarn, ein Bach, welcher in der Zaränder Gespan schaft aus den beiden, sich gleich oher dem Dorfe Lunksóra vereinigenden Bächen Ruu-mare und Ruu-mik formirt wird, durch die Orte Lunksora, Vosdots und Kis-Halmagy fliesst, den über Rátzfalva kommenden Bach Válye-Szirhilor linksuferig aufnimmt, 1/2 Stunde unter Kis-Halmagy, nach einem Laufe von 31 Stunde in den Bach Valye-Brusz-

turi, gleich ober Nagy-Halmagy, links-

uferig einfällt.

Lunket, Lonka — Ungarn, ein Dorf Lunnavetz, Steiermark, Marburger im Marmaros. Komt. Kr., 7 in dem Wb. Bzk. Kom. Deutsch-Ordens Kommende Gross-Sountag lieg. Häuser: s. Lunaberg.

Luno, Böhmen, Saaz. Kr., eine Stadt;

s. Laun.

Lums, Tirol, Pusterthaler Kr., eine zur Landgerichtsherschaft Michaelsburg geb. Gegend, 1 St. von Brunegg.

Lunsa, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.;

s. Lungsora.

Lunsberg, Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W. ein einzelnes zur Hersch. Soss geh. Haus, üb. dem Urlflusse, bei Brandhof in der Pf. Biberbach, 5 Stunden von Amstädten.

Lunsora, Ungarn, Bihar. Komt.; siehe

Lok.

Luntri, Djalu-, Siebenbürgen, ein Berg im Bistritz. Militär-Distr. auf ein., den Bach Valve-Tziblesuluj von seinem durch Szupplay linksufrig einfallenden Filialhach scheidenden Höhenzweige, 3 Stund. von Szupplay.

Luntsemy, Siehenhürgen; siehe Kis-

Lozua.

Luntsi, Válye-, - Ungarn, ein Bach, welcher in der Mittel-Szolnoker Gespansch, aus dem Berge Mogura-Moj graduentspringt, nach einem Lanfe!von 1 Stunde in den Bach Valye-Agrisuluj, 1 Stando unter Somro-Ujfalu, linksufrig einfällt.

Lunyelu, Siehanhürgen, eln Birg, auf der Grenze, zwischen der Nieder-Weissenburger Gesp., und dem Broser sächsischen Stuhl.

Lunz, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., ein aus mehreren zerstr. liegen fen Häusern, oder eigentlich den Rotten Ahorn, Kottherg, Ertl und Uis besteh., z. Herschaft Gleiss geh. Amt, mit 55 Häus. u. 295 K., mit einer eigenen Pfarre am Ipsflusse, und des z. Herschaft Weissenburg geh. Dorfes Lunz, 9 Stunden von Kemmelbach.

Lunz, Oest. u. d. Eas, V. O. W. W., ein ans einschicht. lieg. Hänsern bestehend., zur Staatshersch. Gaming geh. Amt, mit 55 H. und 338 Kinw., nahe an dem Lunzersee, 11 St. von Kemmelbach.

Lunz, Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W., ein zur Herschaft Weissenburg gehörig. Markt mit 35 H. und 173 Einw., m. einer eigenen Pf. hinter Gaming, in dessen Nähe der merkwürdige Lunzersee, hat Eisenwerke, 10 Stand. v. Kemmelbach.

Lunz, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein Berg, 525 Wiener Klafter hoch.

Lunz, Tirol, Pusterthaler Kr., ein Weiter Luogo, Mascoll, Lombardie, Prov. zum Landger, Enneberg, Gem. Wengen.

Lunzen, Oesterr. unt. d. Ens. V. O. W. Luogo nuovo, Lombardie, Prov. Cre-W., eine Ortschaft von etlichen Häus. der Hersch. Wocking nächst Lunz, wohin selbe eingepf. sind, 10 & St. von Kemmelbach.

hel geh. Häuser mit 30 Einw., 3 St. von

Mölk.

Lunzendorf, Oest. unt. d. Ens, V. O. Luom, Lam, Alsó-, Felső- — Ungarn, M. B., zwischen der grossen Krems u. Pfarre Sollingherg, Post Zwettl.

Lunzenthal, Oest. unter d. Ens, V. O. W. W., ein der fürstl. Auersberg. Herschaft Pantaleon diensthares Dörschen, nächst Kirchstädten und Pössling, 2 St. von Strengherg.

Lunzersee, Oest. unt. d. Ens, ein See an der Nordseite des Oetscherherges ge- Lupak, Ungarn, jens, d. Theiss, Krassogen Steiermark. Aus ihm entsp. d. Yps.

Luognolo, Venedig, Provinz Padova und Distr. VIII, Montagnava; siehe Montagnana.

Luogo Azzini, Lombardie, Pr. Mantova u. Distr. XVII, Asola ; s. Asola.

Luogo Bela, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. XVII, Asola; s. Asola.

Luogo Bergamaschi, Lombardie; Proving Mantova und Distrikt XVII. Asola; s. Asola.

Luogo Bettini, Lombardie, Provinz Lupas, Karca - Siebenburgen, ein Berg Mantova u. Distr. XVII, Asola; stehe Casalpoglio.

Luogo, Bondioli, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VI, Castel Goffredo; siehe Ceresara.

Luogo, Boschi, Lombardie, Provinz Lupatzberg, Steiermark, Marb. Kreis, Mantova und Distr. VI, Castel Goffredo; siehe Pinbega.

Luogo, Cavalli, Lombardie, Provinz Lupcanska, Dolina-, Lipcsevöl-Mantova und Distr. VI, Castel Goffredo ; siehe Ceresara.

Luogo, Ghii, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe Casalpoglio.

Luogo, Criminale, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga (Bondeno).

Luogo de' poveri, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. V, Castiglione delle Stiviere; siehe Castiglione delle Stiviere.

Luogo, Farrio e Scarali, Lombardie Prov. Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe Casaloldo.

Luogo, Gerc del, Lombardie, Prov. und Distr. I, Cremona; siehe Due Miglia.

Luogo, Mantovani, Lombardie, Prov. und Distr. XVII, Asola; s. Asola. Mantova u. Distr. XVII. Asola: s. Asola.

mona und Distr. V, Robecco; s. Robecco. Luogo, Poderi, Lombardie, Provinz Mantova u. Distr. XVII, Asola; s. Asola.

Luogo, Tesso. Lombardie, Prov. Man-Lunzen, auch Luczen - Oest. u. d. E., V. O. W. W., 5 zur Herschaft Schönbü-Luogo, Terreppiani, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VI, Castel Goffredo; siehe Ceresara.

Honther Komitat, ein Dorf.

dem Kamp, ein Dorf mit 20 H. u. 110 E., Luom, Dolny-, Horny-, Ungarn, Honth. Komitat; siehe Alsó-, Felső-Lam. Luoth, Loth, Kis-, Nagy- - Ungarn, ein

norf, im Barser Komitate.

Lupagy, Siebenbürgen; siehe Farkasmező.

Lupaje, Siebenhürgen, Doboka. Komitat; siehe Karkasmező.

ver Gespanschaft und Bzk., ein raifzisch., der Kaal. Hrsch. Krassov geh. Dorf von 202 Häus. und 1004 Finwohn., mit einer römisch kath. Kirche, grenzt an Resicza und Dognácska, 3 St. von Dognácska.

Lupara, Lombardie, Prov. und Distr. I,

Mantova; siehe S. Giorgio.

Lupari, S. Martino di Padovano, e Trevigiano, Venedig, Provinz Vicenza und Distr. III, Cittadella; siehe S. Martino di Lupari Padovano.

im Maros. Székler Stuhle, 3 St. von Erdő Szent Györgye entfernt.

Lupatoto, S. Giovanni, Venedig, Provinz Verona und Distr. VII, Zevio; siehe S. Giovanni Lupatoto.

eine Weingebirgsgegend, zur Bisthumsherschaft Seckau dienstbar.

gye - Ungarn, Lyptau. Komt., ein That. Lupesa, Ungarn, Sohler Komitat; siehe Zolyo-Lipcse.

Lupcsansky-Zamok, Ungarn, Sohler Komitat; siehe Zolyo-Lipcse.

Lupele, oder Nupelle - Mähren, Olm. Kr., ein Dorf, mit 25 Häns. u. 156 Einw., zur Hrsch. Müran im Gebirge, am Flusse Sasawa, 3\ St. v. Müglitz.

Lupenecz, Böhmen, Budweiser Kreis, ein Dorf, der Stadt Kruman: s. Lupenitz. Lupenicz, Böhmen. Königgr. Kreis, ein

Dörfchen, der Stadt Reichenau, nahe bei Wamberg, 51 St. von Königgrätz.

Lupenitz, Lupenecz, Lupenz - Böhmen, Budweis. Kreis, ein Dorf, mit 56 H. und 328 Einwoh., zur Stadt und Erzdech. Krumau, an d. Linzerstrasse nächst Krumau, mit einem emphyt. Meierhofe, liegt in der Mitte zwischen Reichenauu. Wam- Lupitsch, Steiermark, Judenb. Kreis, in berg, auf der Anhöhe, dazu gehört die Ein schicht Pohodly, 1000 Schritte nördl. vom Orte, 6 St. von Wittingan.

Lupeny, Siebenhürgen, Hunyader Komitat ; siehe Sily-Farkas-pataka.

Lupenz, Lupenitz, Slaupenec - Böhmen, Bodw. Kreis, ein Dorf, mit 9 Häns. und 48 deutschen Einw., wovon 4 Häus. mit 16 Einwoh, der Stadtgemeinde Kruman unterthänig sind, liegt 1 St. südlich von Kruman, ander Strasse nach Rosenberg, ist nach Krumau eingepf.; dazu gehört der Meierhof Troschelhof (Drahos lawice), 1 St. östlich vom Orte, mit einer Branntweinbrennerei und einem Flusshause.

Lupesty, Ungarn, jens. der Theiss, Arader Gesp., ein walach., mit einer griech. nicht unirten Pfarre versehenes, der adel. Familie Kaszonyi geh. Dorf v. 68 Häus. und 420 Einwoh., grenzt an Vigesty und Lespegye. Mittelmässiger Boden, 121 St.

von Arad.

Lupetschin, Lobetschin, Lupetschlag - Böhmen, Budweiser Kreis, ein Dorf, zur Hersch. Hohenfurt, seitwärts und zur Pfarre Frieberg, 7 St. von Kaplitz.

Lupetschlag, Böhmen, Budw. Kreis, Ehrenhausen.
ein Dorf, der Hersch. Hohenfurt; siehe Lupitz, Hlupecze — Böhmen, Leitme-

Lupetschno, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde, mit 22 Häus u. 150 Einw., des Bzks. Weichselstätten, Pfarre Ho- Lupkova Dolna, Ungarn, ein Dorf cheneck, zur Hersch. Gonowitz, Salloch und Neucilli diensthar.

Lupetzbach, Steiermark, Marh. Kr., im Bzke. Obermureck, treibt eine Hausmühle und eine Stampf in Roser grund.

Lupi, Fovea, Vicsjajama - Ungarn, ein Wirthshaus im Lyptauer Komitate.

Lupia, Venedig, Provinz Padova und Dist. VIII, Montagnana; s. Montagnana.

Lupta, Venedig, Provinz Vicenza und Distr. V, Marostica; siehe Sandrigo. Lupta, poržione – Venedig, Prov. Padova und Distr. VIII, Montagnana; siehe

Lupia, S. Fenzo intera. Venedig. Provinz Padova und Distr. VIII, Montagnana; siehe S. Fidenzio intero.

Lupieri, Illiren, Istrien, Mitterburger Kreis, ein Weiter, im Bezirke Dignano, Pfarre Set. Vincenti. Post Rovigno.

Lupina, Ljupina - Ungarn, Gradiskaner Grenz-Regiments Bezirk, ein Dorf.

Lupinyak, Kroatien, Warasd. Gesp., Oher Zagorianer Bzk. und Thabor. Distr., eine Gemeinde und Dorf, mit 18 Häusern und 104 Einw., in der Pfarre Kis-Thabo, mit einem adelichen Hofe, nächst dem Szulleflusse, 4 St. von Pettau.

der Wim, zwischen dem Oesling u. Leissling, im Mühlhallbache, mit grossem Waldstande. Der gleichnamige Bach treibt hier eine Mauthmühle und Säge.

Lupitsch, Steiermark, Judenburg. Kr., ein zum Wh. Bzk. Komm. und Herschaft Pflindsberg gehör. Dorf von 41 Häusern und 245 Einwohnern, nahe an der österreichischen Grenze, grenzt gegen Osten an das Dorf Reittern und gegen Westen

an das Dorf Liechtersberg.

Lupitschno, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 46 Häusern und 100 Einwohnern, des Bzks. Studenitz, Pfarre Pöltschach, mit einer Filialkirche, Maria Lupitschno, zur Herschaft Stattenberg und Plankenstein (Grätzer Antheil) diensthar, zur Staatsherschaft Studenitz mit 3 Getreide- und Weinzehend pflichtig,  $1\frac{3}{4}$  St. von Pöltschach,  $2\frac{1}{2}$  St. v. Studenitz,  $3\frac{1}{4}$  M. v. Windischfeistritz, 7 M. von Cilli.

Lupitscheny, Lupitshein - Steiermark, Marburg, Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Hersch. Seggau gehör., nach Leibnitz eingepfarrtes Dorf mit 92 Häusern und 396 Einwohnern, 1 Stunde von

ritzer Kr., ein zum flute Gross-Angezd geh. Dörfchen, 3 St. v. Leitmeritz, 1 St. von Lobositz.

mit 49 Häusern und 270 Einwohnern, im Temeswarer Banat, walach, illir. Regi-

ments Bzk.

Lupkova, Gorna-, Ungarn, Temeswarer Banat, walach. illir, Grenz-Regiments Bzk., ein Dorf mit 56 Häusern und 284 Einwohn., ander Donau, 84 St. von Weiskirchen.

Lupkow, Galizien, Sanoker Kr., ein zur Hersch. Szczawne gehör., und nach Banica eingepf. Dorf, am Flusse Solina, 9! Stunde von Sanok, 8 Stunden von

Jasienica.

Lupnyak, Ungarn, ein Dorf im Wa-

rasdin. Komt.

Lupo, Bosco del, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Chieso di Porta Cremonese.

Lupo, Cà de, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Cremona; siehe Ra-

gnarolo.

Lupo, Cadel, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema; siehe Moscazzano.

Lupo, Cassinetto del, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIII, Verdello: s. Pognano.

Lupocz, Ungarn, diesseits der Donau,

ein slowak., den Grafen Forgacz dienstbares, nach Maskova eingpf., zwischen 38 Häns, und 286 rk, und evang, Einw., 1 Meile von Gács.

Lupoglav, Ungarn, ein Praedium mit 19 Haus, und 125 Einwohn., im Oguliner

Grenz-Regiments Bzk.

Lupoglav, Kioatien, Agramer Gespanschaft, im Sct. Johan. Bzk., ein dem Agramer Bisthum gehör. Dorf von 132 H. und 1267 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre und Mauth, 2 Stunden von

Dugoszello.

Lupoj, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen der Nieder- Weissenburger und Zaränder Gespanschaft, auf dem westlichen Höhenzuge, zwischen den Bergen Tserties und Muntsel, kleine 3 Stunden von Alsó-Vidra.

Lupoje, Farkaspataka — Ungarn, ein

Dorf im Bihar, Komt.

Lupomiech, Böhmen, Chrud. Kr., ein d. Hrsch. Nassaherg geh. Dörfchen, 23 St. von Chrudim.

Lupony, Siebenbürgen, ein Berg in Lupsaszka, Siebenbürgen, ein Berg der Hunyader Gespanschaft, auf einem. die Bäche Ruu-Alb und Valye - P stere, oder Matscheschder Bach, scheidenden Lupschaer Bezirk, processus Höhenzweige, eine gute halbe Stunde so wohl WSW. vou Korojesd, als SSW. von Pestere.

Lupo, Prato del, Lombardie, Pr. Milano und Distr. XII, Melegnano; s.

Arcagnago.

Luposs, Dalmatien, im Zara Kr.; siehe Lopuse.

Lupotin, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Dorf, zum Gute Dablitz gehör.; siehe Hlaupietin.

Luppenberg, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Albrechtsberg an der Bielach gehör. Dorf nächst Zeilern, 1 St. von Amstädten.

Luppenitz, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Herschaft Reichenau gehör. Dorf. 1 Stunde von Reichenau, 5 Stunden von Königgrätz.

Luppetsching, Luppetschin - Böhmen, Budweiser Kreis, ein Dorf von 21 Häusern und 132 Einwohnern, nach Friedberg eingepfarrt, hat abseits eine Mühle "Pettermühle", 11 Stunde von Hohenfurt.

uppitz, Lupice, Hlupece — Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf von 16 Häu-Lupsilor, Válye-, Siebenbürgen, Luppitz, Lupice, Hlupece - Böhmen, sern und 84 Einwohnern, nach Taucherschin eingepfarrt, 2 Stunden von Gross-

Augezd.

Neograder Gespansch., Lossonez. Bzk., Luppoglau, Illirien, Istrien, Mitterhurger Kr., eine Herschaft und Schloss; s. Mahrenfels.

Bergen unweit Gacsfalva lieg. Dor'f mit Lupsa, Sebenburgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, auf einem, die Bäche Ruu-Kuzsiruluj und Válye-Sebeshely scheidenden Höhenzweige, zwischen den Bergen Tsertessu und Priszlop Tomnatik, 3.St. von dem Eisenhammer bei Sebeshely.

Lupsa, Lups - Siebenbürgen, Fogaraser Distrikt, Venitzer Bzk., ein zwischen Gebirgen liegendes walach, griechisch nicht unirtes königl. Kammeral-Dorf v. 70 Einw , nach Kutsulata eingpf.,

5! St. von Sarkany.

Lupsa, Wolfsdorf - Siehenbürgen, Unter Thorenburger Gespanschaft und Bezirk gleichen Namens, ein theils in der Ebene, und theils im Gebirge zerstreut lieg. Dorf mit 3099 Einwohnern, welches der Goldbach durchschneidet, wird von 500 griechischen Familien bewohnt, welche eine unirte und vier nicht unirte Kirchen haben, 12 St. von Nagy-Enyed.

Lupsai-Járás, Siebenbürgen; siehe

Lupschaer Bezirk.

auf der Landesgrenze zwischen dem Banate und der Hunyader Gespanschaft.

Lupsaiensis, Lupsai - Járás — Siebenbürgen, ein Bezirk des untern Kreises der Thorenburger Gespanschaft, welcher zwischen 460 14' 40" bis 460 37' 10" nördlicher Breite und 40° 46° 10" bis 41° 14' 10" östlicher Länge ganz im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinen rechtsuserigen Gegenden, im Filialgehiete des Flusses Aranyosch die Lage hat, aus folgenden 19 Dörfern und zwei Praedien besteht; den Dörfern: Alsó-Jára, Alsó - Szoltsva, Bikalat, F. Iső-Szoltsva, Hagymás, Ivánfalva, Kis-Bánya, Kis-Oklos, Lupsa, Magura, Nagy-Oklos, Podsaga, Puszta-Egres, Ruha-Egres, Runk, Szurduk, Ujfalu, Válye-Vintzi und Vidály; den Praedien: Ertzepataka und Matskako. --Dieser Bezirk grenzt: N. mit dem Sanct Ladislauer oder Lászlóer, O. mit dem Torotzkóer Bezirk der eigenen, S. mit dem Ober Igener, W. mit dem Zalatnaer, Topánfalvaer Bezirk der Nieder-Weissenburger, und weiters W. mit dem Gyaluer Bezirk der Koloscher

ein Bach, welcher in der Thorenburger Gespanschaft aus dem Berge Duba entspringt, nach einem Laufe von 2 Stununter Lupsa, linksuferig einfällt, von seinem Einfallspunkte an, 11 St. aufwärts zwischen der Thorenburger u. der Nieder-Weissenburger Gespansch , die

Grenze bildet.

Lupsi, Valye-, Siebenhürgen, ein Bach, welcher im Fogarascher Distrikt aus dem Berge Harhama, eines die Bäche Válve - Bogáta und Válve - Larga I scheidenden Höhenzweiges entspringt, durch Lupsa u. Kutsulata fliesst, 3 Stunden unter letzterm, nach einem Laufe von 21 Stunden in den Altfluss, gleich ober Alsó-Komána, linksuferig einfällt.

Lupsi, Válye-, Siehenhürgen, ein Bach, welcher im Fogarascher Distrikt entspringt, nach einem Laufe von einer St. in den Bach Válye-Arpásel, gleich unter der Arpascher Glashütte, linksufe

rig einfällt.

Luptscha, Nemetzka-, Ungarn, Liptauer Gespanschaft; siehe Németh-

Lupu, Siehenbürgen, Udvarhély. Stuhl;

s. Farkaslaka.

Lupu, Siehenhürgen, Haromszék. Stuhl;

s. Farkasvágo.

Lupu, Siebenhürgen, Nieder Weissenburger Komt.; s. Farkastelke.

Lupu, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg inder Thorenburger Gespanschaft, 1 Stunde vom linken Ufer des Maroschflusses, 1 Stunde SOzS. von Maros-Oroszfalu, 3 St. von Magyaró.

Lupuito. Laputow - Ungarn, diesseits der Donau, Neograder Gespansch., lichen Familie Mocsary geh., mit einer röm. kathol. Kirche und Filial der Pfarre Karancs-Keszi, am Berge Karancs, östlich unweit Karancs-Apatfalva, 21 Meile

von Szakall.

Lunului, Dialu-, Siebenhürgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, im Bisztraer Segmentalbach - Gebiete, auf einem, den Bach Bisztra von einem, 1 St. ober Bukova in ihn linksuferig einfallenden Filialbach scheidenden Höhenzweige, 1 St. sowohl von Zajkany, als Lurate Abate, Lombardie, Provinz von Bukova.

Lupuluj, Válye-, Siebenbürgen, ein Buch, welcher in der Hunyader Gespanschaft, & Stunde ober Farkaspataka

entspringt.

Valye-, Siebenbürgen, Lupuluj, ein Bach, welcher im Mediascher sächsischen Stuhl aus dem Berge Vitikius entspringt, nach einem Laufe von 21 St. in den Weissbach, 1 St. unter Nagy-Sellyk, rechtsuferig einfällt.

den in den Aranyoschsluss, ! Stunde Lupuluj, Valye-, Sichenbürger, ein Bach, welcher in der Nieder- Weissenhurger Gespanschaft aus dem Berge Paltinyes des die Bäche Albak und Välye-Bisztri scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 3 Stunden in den Bach Albak, 1 Stunde ober Gura-Albakuloj, linksuferig einfällt.

ura, Lombardie, Prov. und Distr. V.

S. Fedele; s. Blesagno.

Lurago, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XIV, Erha, ein Gemeindedorf mit Vorstand und eigenen Pfarre S. Giovanni Evang., auf einer Anhöhe rechts des Lambro-Flusses und der Provinz-Strasse von Milano nach Asso, 41 Migl. von Erha. Hierher gehören:

Calpuno, Dorf, - Carregiola, Casa Alta, Casa Bassa, Casa de' Ronchi, Cassina Cadi, Cassina Casetto, Cassina Monticello, Cassina S. Giorgio, Fornace, einzelne Meiereien, - S.

Rocco, einzelne Kapelle.

Lurago Marinone, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano, ein Gemeindedorf, mit einer eigenen Pfarre S. Giorgio und Gemeinde-Deputation an der aus Veniano kommenden, in den grossen Bozzenta-Fluss sich ergiessenden reissenden Lantiga. Südwärts 21 Miglien von Appiano. Dazu gehören:

Canova, Meierei, -- Monte Tabor,

Pfarrhaus und Meierei.

Lurani, Cassina, Lombardie, Pr. Lodi e Crema und Distr. III, S. Angiolo; s. Caselle.

Fülek. Bzk., ein ungar. Dorf, der ade- Lurano, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XIII, Verdello, ein Gemeindedorf zwischen den Flüssen Brem. bo und Serio, von beiden beiläufig 5 Miglien entlegen, mit einer eigenen Pfarre S. Lino, Kapelle, Gemeinde-Deputa-tion und Hochöfen, 1 St. von Verdello. Dazu gehören:

Cassina Barbellina, Cassina Biffa, Cassina Vecchia, Cassinetti, Cassinetto, Malmettula, Meiereien, - Muliuo di

Lurano, Mühle.

Como und Distrikt II, Como, ein Gemeindedorf mit Vorstand und zwei Pfarren S. Maria in Caccivio und S. Martino in Castello Lurate, theils in der Ebene, theils auf einer Anhöhe zerstreut, 6 Miglien von Como. Diese Gemeinde bestehet aus:

Benedetta, Brughera, Meiereien, Caccivio, C stello Lurate, kleine Dörfer, - Colombaro, Malpaga, Monte, Meiereien, - Topella, Mühle. Lury, Tirol, Pusterthaler Kreis, einschichtiges Aufschlag- und Wegober Sterzingen, in dem Landgerichte Sterzingen, 1 Stunde von Sterzing.

Lusading, Lusetin - Böhmen, Pilsner Kreis, ein der Hrsch. Tepl geh. Dorf von 24 Häus. und 142 Einwoh., liegt geg Rosau, auf der Strasse v. Tepl nach Königswarth, nördlich, mit einem Gesundbrunnen, hat 1 Privatschule und abseits eine Mühle (,, Podhorn Mühle"), 23 St. v. Plan.

Lusagraben, Steiermark, Judenburg. Kreis, zwischen der Knall, dem Rössenberge und dem Weissenberge, in welchem die Stangalpe, und das Silberkahr mit 58 Rinderauftrieb sich hefinden.

Lusan, Kroatien, Warasd. Gesp., Unter Campester Bzk., eine zur Gemeinde und Pfarre Kneginecz einverleibte Ortschaft, mit 48 H. und 246 E., 3 St. von Ostricz.

Zagorianer Bzk., eine zur Gemeinde Poznanovecz und Pfarre Mache einverleibte Ortschaft, mit 15 Häus. und 123 Einw., 5 St. v. Sct. Johann.

Lusan, Kroatien, Agramer Gespansch., im Bzk. Sct. Johann, ein an der Strasse v. Agram nach Warasdin liegende, zur Herschaft Pankovecz geh., nach Maroch eingepfarrtes Dorf, mit 39 Häus. und 341 E., 1 St. von Popovecz.

Lusane, Slavonien, Gradiskaner Militär Distr. ; siehe Luxane.

Lusatin, Böhmen, Pilsn. Kreis, ein Dorf von 20 Häus. und 104 Einwoh., 2 St. von Preitenstein.

Luscha, Ober- und Unter-, oder Sgorna und dollena - Illirien, Krain, Laibacher Kreis, ein zum Wb. B. Komm. Hersch. Laak geh. weitschichtiges Dorf, am Bache gleichen Namens, 41 St. von Krainburg.

Luschan, Luzan - Böhmen, Klattauer Kreis, ein Gut, Schloss u. Dorf, mit 51 H. und 443 Einw., hier ist ein herschäftlich. Schloss, der Sitz des Amtes, mit einer Schlosskapelle zum heilig. Wenzel, ein herschaftlicher Meierhof und Schäferei, haus und eine Mühle, ist nach Přestitz eingepfarrt, an der Hauptstrasse, in der Thalebene, am linken Ufer der Angel, 21 St. von Klattau, 1 St. von Przestitz.

Luschan, Luzan, Lazan - Böhmen, Bidsch. Kreis, ein der Hersch. Kumburg-Aulibitz gehör. Pfarrdorf, mit 141 Häus. und 1118 Einwoh., davon geh. 131 Häus. mit 1043 Einw. unmittelbar 'zur Hersch. Kumburg, von den übrigen bilden 4 Häus. mit 30 Einw. den so genannten grössern Hof Luschan und 6 Häuser mit 45 Einw. Luschetschka Vess, Steiermark,

den kleinern Hof Luschan, welche beide ebenfalls der Herschaft Kumburg einverleibt sind. Zam grössern Hofe gehört der Meierhof, die Pfarrkirche zu Sct. Maria Magdalena mit der Pfarreswohnung, die Schule, beide unter obrigkeitl. Patronate und eine Mühle. Bei dem übrigen Kumhurger Antheile sind 2 Wirthshäuser. Die zur Kirche, welche in den Errichtungsbüchern schon 1384 und 1416 als Pfarrkirche vorkommt, eingepfarrt. Dörfer sind: Aulibitz (mit Filialkirche), Kamenitz, Konetzchlum, Kowatsch, Rebetschu. Wüst-Proschwitz, 2 St. von Gitschin.

Luschany, oder Lussany - Kroatien, in der Banal Grenze, Kralievchan. Bzk., ein zum Banal Grenz-Regimts. Bzk. Nro. X. geh. Dorf von 60 H. u. 295 Einw., mit einer griech. Pfarre, 3 St. von Glina.

Luschart, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein Berg, 941 Wr. Klafter hoch.

Lusan, Kroatien, Warasd. Gesp., Unter Luschau, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, eine Gemeinde, mit 2 Häusern und 9 Einwoh., der Hrsch. Grünburg, Hauptgemeinde Grünburg.

Luschberg, Loschherg - Steiermark, Cillier Kreis, ein im Wb. B. Komm. Oplotnitz liegende, der Hersch. Weixelstätten unterth. Dorf, mit 18 Häus. und 97 E., am Berge Pacher, gegen Cilli, 41 St. von Ganowitz.

Luschberg, Steiermark, Cill. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Hersch. Salloch diensthar.

Lusche, Luze - Böhmen, Chudim. Kr., ein der Hersch. Koschumberg unterthän. Markt, mit 263 Häus. (worunt. 24 Judenhäuser) und 1440 Einw., mit einer Pfarre, auf der Poststrasse, zu beiden Seiten der Wotschinka. Ferner ist in Lusche I altes Rathhaus, welches aber nun zur Wohnung für den Wundarzt und den Polizeidiener eingerichtet ist, 1 obrigkeitliches Branntweinhaus, 1 Lederhaus, drei Christen-Wirthshäuser und 1 Juden-Wirthshaus, 4 Mühlen (wovon die Mühle Podwoletitz - St. abseits liegt) und 1 Brettsäge, 11 St. von Chraustowitz, 23 St. von Hohenmauth.

ein Bräuhaus, Branntweinhaus I Wirths- Luschenz, Gross-, Luzenitz, Welky Luzenze - Böhmen, Klattauer Kreis, ein der Hrsch. Bischof-Teinitz geh. Dorf, nach Trzehnitz eingepfarrt, liegt nächst dem Dorfe Nemtschitz, 2 St. von Bischof-Teinitz.

Luschenz, Klein-, Luzenitz, Maly Luzenze - Böhmen, Klattauer Kr., ein der Hrschft, Bischof-Teinitz gehör. Dorf nach Trzebnitz eingepf., liegt nächst d. Dorfe Gross - Luschenz, 2 Std. von Bischof-Teinitz.

Cillier Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. und Staatshrsch. Studenitz gehör. Dörfchen; s. Luxendorf.

Luschetz, Luzecz, Luzeze, Luzieza -Böhmen, Bidsch. Kreis, ein der Herschaft Chlumetz gehör. Pfarrdorf, mit 96 H. u. 715 Einw., hat eine Pfarrkirche, welche nehst der Schule unt. dem Patronate der Obrigkeit steht u. schon 1384 ihren eigenen Pfarrer hatte. Die Glocken haben die Jahreszahlen 1533, 1553 und 1743. Eingepf. sind, ausser Luschetz selbst, der Meierhof Lhotka und die herschftl. Dörfer Lauschitz, Lischitz, Klein-Lischitz, Skochowitz, Schantow, Slibowitz und Wikow. Noch vor etwa 40 Jahren war dieser ganze Kirchsprengel wegen der hier befindlichen zahlreichen Religionsschwärmer (namentlich Adamiten) übel herüchtigt; doch ist es den vereinigten Bemühungen der Geistlichkeit u. Ohrigkeit gelungen, sie nach und nach sämmtlich von ihren Irrthümern zurückgebracht zu haben. Zum D. Luschetz ist auch der 1 Std. seitw. liegende Meierhof Lhotka konskribirt. Hier soll chemals ein ganzes Dorf dieses Namens gestanden haben, dessen Einwohner nach Luschetz übersiedelten und ihre Gründe an die Ohrigkeit abtraten, welche daraus d. Meierhof bildete. Die böhmische Inschrift der zweiten Luschetzer Kirchenglocke v. Jahre 1533 sagt unter anderm, dass sie gegossen sei, auf Kosten der Gemeinde zu Luschetz "a Jana Sedlaczka ze Lhotky" (und des Johann Sedlacek von Lhotka). Auch lebten noch vor einigen Jahren alte Leute in Luschetz, welche sich eines am Teiche Nawesnj geleg. Wirthshauses erinnerten, worin sie auf dem Rückwege von Chlumetz einzukehren pflegten. Es liegt geg. Osten an der Gitschinerstrasse, 1 St. von Chlumetz.

Luschetz, Luzecz - Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hrsch. Raudnitz geh. Pfarrdorf mit 57 Häus, und 445 Einw. Hier ist eine Pfarrkirche unt. hrschftl Patronate, desgleichen die Schule. Luschetz war in frühern Zeiten ein besonderes Gut, welches nach Hammerschmidt im Jahre 1305 von einem Herrn Golda an das Frauenkloster zu St. Georg in Prag abgetreten wurde. Eingepfarrt zu Luschetz sind die zur Hrsch. Melnik (Bunzl. Kr.) geh. Orte Chramoste und Wranian. Es liegt 31 St. von Raudnitz am link. Ufer der Moldau, über welche hier eine Ueberfuhr ist, und

3 St. von Brandeis. Luschetz, Luzec, Lusce - Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf mit 28 H. und 204 Lutschitz, Lucice - Böhmen, Czasl. Einw., ist nach St. Johann eingepf. und hat ein obrigkeitliches Schloss mit einer

Hauskapelle, der Wohnung des Amtsverwalters und 2 Obst- und Küchengärten, 1 obrigkeitl. Meierhof sammt Schäferei, 1 Jägerhaus, 1 eingängige Mühle und 2 Dom. Wirthshäuser, 53 Std. von Schlan, 11 St. von Duschnik.

Luschitz, Mähren, Hrad. Kr., ehedem Brünner Kr., ein Dorf mit 141 H. und 760 Einw., zur Hrschft. Göding, nächst dieser Stadt u. Tieschitz, 3 St. v. Czeitsch.

Luschitz, Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf mit 56 H. und 457 E., zur Hrschft. Sternberg, von dieser Stadt geg. Süden gelegen und auch dahin eingepfarrt, & St. von Sternberg.

Luschitz, Böhmen, Saazer Kreis, ein Gut und Dorf, nächst dem Dorfe Tuchnitz, 11 St. von Kaaden, 3 St. von Saaz.

Luschitz, Luzicze - Böhmen, Leitm. Kr., ein der Herschaft Liebshausen geh. Pfarrdorf mit 62 H. und 289 deutschen Einw., hat I obrigk. Meierhof, 1 Schäferei, 1 Jägerhaus und 1 emph. eingängige Mahlmühle an einem kleinen der Bila zufliessenden Bache. Auch besteht in Luschitz eine Pfarrkirche, und steht uebst der Schule unt. dem Patronate des fürstl. Grundherrn, und hatte schon 1384 ihren eigen. Pfarrer. Eingepfarrt sind, ausser Luschitz, noch die fremdhrschftl. Dörfer Dobschitz (Bilin u. Schwatz), Schwindschitz (Ossegg und Paredel, Saazer Kr.), Sedlitz (Khan, Saazer Kr.) und Kollosuruk (Gut im Saazer Kr.) 1 St. vom Orte nördl, auf einer Anhöhe stand bis zum 30jährig. Kriege bei einer damals berühmten und selbst von Ausländern besuchten Heilquelle, die Wallfahrtskirche zu Sct. Blasius, welche durch die Schweden zerstört und seitdem nicht wieder aufgebaut worden ist. Im Jahre 1824 hat die Grundobrigkeit die Quelle von Schutt u. Schlamm reinigen lassen, und über derselben eine kleine s. g. Feldkapelle errichtet. Oestl. vom Dorfe auf einem Hiigel befinden sich schwache Ueberreste eines wahrscheinlich uralten, und wie die dahei gefundenen verkohlten Getreidevorräthe beweisen, durch Feuer zerstört. Gehäudes, über dessen Geschichte aber nirgends eine Auskunft vorhanden ist. 1 St. von Brüx, 2 St. von Liebshausen iens, der Biliner Chaussé, am Fusse des Mittelgebirges.

Luschitz, Böhmen, Prachin. Kr., ein der Hrschft. Netolitz geh. Dorf mit 21 H. und 171 meist deutsch. Einw., nach Nettolitz eingepfarrt, 1 St. von Peterhof, 23 St. von Wodnian, 4 St. von Pisek.

Kr., ein Dorf mit 62 H. und 470 E., mit 1 Lokaliekirche, 1 Lokalie und 1 Schule, - sämmtlich unt. dem Patronate der Obrigkeit, 1 obrigk. Meierhof and 1 Wirthshaus; abseits liegen die Einschichten a) Chlum, & St. südöstl., 7 Nr., worunter 1 obrigk. Meierhof und 1 obrigk. Jägerhaus; b) die Mühlen Kozinetz, Schobla (Obermüller), Schotl (Schotola) u. Pila, letztere mit Bretsäge, 1 bis 1 St. südöstl., . und c) die Alte Puchmühle (Stuparu), 3 . St. seitw. Die Kirche, ein uraltes einfaches Gebäude, war bis 1785 (oder 1787) eine Filiale der Skuhrower Pfarrkirche und erhielt damals einen Lokal-Seelsorger. Sie hat 2 Glocken mit den Jahrzahlen 1718 und 1485. Ein Beinhaus enthält einen von Todtenknochen gebauten und mit ähnlichen Pyramiden gezierten Al-. tar. Zum Sprengel gehören, ausser Lutschitz selbst, die hiesigen Dörfer Janowetz, Maltschin, Woleschnitz und Gutenbrunn, nebst dem Okrauhlitzer Dorfe Lustig Saar. 21 St. von Habern.

Luschkowitz, Mahren, Hrad. Kr., ein Dorf mit 61 H. und 340 E. zur Hrschft. Zlin im Thale, 41 Std. von Kremsier, 4

M. von Wischau.

Kr., ein Dorf mit 95 H. und 727 E., mit einer Filialkirche und einer Schule; dazugehört die Oberförsterei, ½ Stunde am Thiergarten, dann die Hegerswohnung, 10 Min. vom Dorfe. 1½ St. von Kruschowitz, unweit der alten Karlsbader Str.

Luschne, Lucna, Lhota — Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf mit 7 H. und 57 E., zur Hrschft. Ottau, 1 St. v. Ottau auf der Höhe an der linken Seite der Moldau.

Luschney, Luschne, Luzney — Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Herschaft Krumau, 5 St. von Budweis.

Luschni, Galizien, Bukow. Kreis, ein Pfurrdorf, nächst dem Flusse Pruth, an

der Poststrasse, 2 St. von Snyatin.

Luschnitz, Luznicze — Böhmen, Budwelser Kreis, ein Dorf mit 51 H. und 333 deutschen Einw., zur Herschaft Gratzen, nach Theresiendorf eingepf., hat 1 obrigkeitl. Forstbeamtens - Wohnung und 1 Mühle mit Bretsäge. Abseits liegen: 43) die Ahornhütten, 2 Nrn. (Dominikal-Ansiedlungen; b) Goldentisch, 6 Nrn. (Dominikal-Ansiedlungen), und c) Leberhart, 2 Nrn. (Dominikal-Ansiedlungen).

Alle diese Ansiedlungen sind, so wie Theresiendorf, auf den Gründen des ehe-

Lusehnitz, Luznice — Böhmen, Budweiser Kr., ein zur Herschaft Wittingau gehör. Dorf mit 49 H. und 445 E., nach Wittingau eingepft., hat 1 Filialschule, die von einem Gehilfen verschen wird.

Gratzen, 31 Std. von Kaplitz.

maligen Meierhofes erbaut. 31 Std. von

Abseits liegen am Rosenberger Teiche 1 Fischeinsetzers-, 1 Teichhegers- und 1 Wiesenhegers-Wohnung, ferner 1 auf Dominikalgrund erbaute Mühle (Hammermühle) am Ausflusse der Luschnitz aus dem Rosenberger Teiche, so wie 1 Rustikalhaus. 1½ St. von Wittingau.

Luschnitz, Böhmen, Budw. Kreis, ein Fluss. Entspringt in Oesterreich auf der Herschaft Weitra, tritt bei Schwarzbach im Budweiser Kreise nach Böhmen ein, und läuft unterhalb Thein in die Moldau. An derselben liegen die Städte Wittingau, Wessely, Sobieslau, Tabor und Beehin. Ihre Länge beläuft sick auf 16 Meilen.

Lusehnitza, Steiermark, Marb. Kr., ein Bach, welcher am Murberge entspringt, von Nordwest nach Südost ungefähr eine Meile weit fliesst, und unter Werkotzen in den Stainbach fällt.

Luschtienitz, Lusstienicze, Lussczenicz - Böhmen, Bunzlauer Kr, ein Gut, Schloss und Pfarrdorf mit 65 H, und 420 Einw., ist mit der Hrschft. Brodetz vereinigt, bat 1 obrigk. Meierhof und 1 Schäferei. In der Mitte des Dorfes befindet sich die Pfarrkirche, über welche, so wie über die hiesige im Jahre 1793 neu gehaute Schule, die Ohrigkeit das Patronatsrecht ausübt. Die Kirche hatte schon im J 1387 ihren eigenen Pfarrer. Die eingepfarrten Ortschaften sind, ausser Luschtienitz selbst, die Einschichte Zilena, das y St. ausserhalb des Dorfes Luschtienitz an der Strasse liegende unbewohnte Lustschlösschen Sanssouci, so wie die fremdhrschftl. Dörfer Woderad und Klein - Augezd. Liegt an der Wiener Landstrasse, 1 St. von Horka, 2 St. von Bunzlau.

Luschwitz, Böhmen, Leutm. Kr., ein der Hrschft. Töplitz und Türmitz gehör. Dorf mit 13 H. und 106 E., von welchen aber 3 H. und 24 E. zur Hrschft. Türmitz gehören, ist nach Böhmisch-Bokau eingepfarrt, hat 2 Mahlmühlen, 2½ St. von Typlitz, an einem kleinen in die Elbe gehenden Bache, 2 St. von Aussig.

Luschwitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf mit 13 H. und 106 E., von denen 3 H. und 23 E. zu Turmitz, die übrigen zur Hrschft Teplitz gehören, ist nach Böhmisch-Bockau eingepf., 2½ St. von Prödlitz, am Spansdorfer Bache.

Luseze, Luzetz — Böhmen, Rakon. Kr., ein Gut u Dorf nach St. Johann unterm Felsen eingepfarrt, 1½ St. von Duschnik.

Lusdorf, Ludwigsdorf — Böhmen, Bunzl. Kr, ein der Hrschft. Friedland geh. Dorf mit 174 H. und 1008 Einw.,

hat 1 Filialkirche, welche schon 1346| Cesariis, Micottis, Musiz, einzelne Häuvorhanden war, 1 Schule, beide unter herschaftl. Patronate, 2 Mühlen und 1 Lushaje, Illirien, Krain, Neustell Kreis, Bretsäge. 1 Stunde von hier, am Fusse des Kupferherges, findet sich im Walde ein stark quellendes, angenehm säuerlich schmeckendes, eisenhaltiges Mineralwasser, welches zwar gefasst, aber nicht näher untersucht ist, obwohl es sich zu Versendungen eignen dürfte. Zu Lustorf gehör. 31 H. von der s. g. Ueberschaar, 1 Std. vom Orte, etwas zerstreut liegend. 2 St. von Friedland, 1 St. von Reichenau, 1 Std. von Neustädtel, an einem kleinen Bache, welcher in den Lunzbach fällt.

Lusdorf, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf mit 91 H. und 590 Einwoh., zur Herschaft Hohenstadt, welches an die böhmische Stadt Landskron angrenzt.

41 St. von Grünau.

Lusen, Böhmen, Prachn. Kr., ein Berg

4228 Fuss hoch.

Lusen, Böhmen, Pilsner Kr., ein der Hersch. Haid geh. Dorf mit 23 H. und 120 Einw., nach Haid eingepfarrt, hat eine Gemeinde-Privatschule, 3 St. von Lusina, Galizien, Wadowic. Kreis, ein Haid, 4 St. von Mies.

Lüsen, Tirol, Botz. Kr., 4 Meierhöfe und Gericht mit einer Pfarre, 11 Std.

von Niedervintel.

Luseneck, Tirol, adel. Ansitz nächst Klausen, jenseits des Eisack Flusses, Ldgrcht. Gufidaun.

Lüsenthal, Tirol, bei Brixen.

Luserd, Siehenbürgen, Dobok. Komt.; s. Lasard.

Lusergye, Siehenhürgen; s. Lasárd. Luseriacco, Venedig, Provinz Fri aul und Distrikt XXI, Tricesimo; siehe Tricesimo.

Luserna, Tirol, Trient. Bzk., ein an der venezianischen Grenze liegend. Dorf mit 450 deutsch. Einw., welche beinahe alle Nicolas heissen, im Gebirge und Kuratie der Pfarre Brancafora, ehemaligen Landgerichts Caldonazzo, nun Levico, 8 St. v.

Luserto, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; siehe Abbiategrasso.

Lusetin, Böhmen, Pils. Kreis, ein Dorf. der Hersch. Tepl; siehe Lusading.

Nusevera, Venedig, Prov. Friaul and Distr. XXI, Tricesimo, ein Gemeindedorf, an dem oberhalb entspringenden Strome Torre und dem reissenden Malesciach, zwischen Pradielis und Villanova; mit einer Gemeinde- Deputation und einer der Pfarre S. Pietro zu Tarcento einvervon Tricesimo. Dazu gehören:

ser. - Pradielis, Villanova, Dörfer.

ein zum Wb. B. Kom. der Grafsch. Auersberg gehör. Dorf; siehe Stermez, Ober-.

Lusia, Venedig, Prov. Polesine und Distrikt II, Lendinara, ein oberhalb Lendinara, am Flusse Adige, worüber eine fliegende Brücke führt, liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre SS. Vito e Modesto und einem Oratorio, 1 St. von Lendinara. Mit:

Cavazzana di sopra, e di sotto, eln Dorf. Lusia, Venedig, Prov. Padova und Distr.

IX, Este; siehe Barbona.

Lusia, Tirol, ein Berg, bei Panevegio. Lusiana, S. Caterina di, Venedig,

Prov. Vicenza und Distr. VI, Asiago: s. Conco (S. Caterina di Lusiana).

Lusiana, S. Giacomo di, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. VI, Asiago; s. S. Giacomo di Lusiana.

Lusie, Kroatien, Agram. Gespansch. und Bzk., ein zwischen Gebirgen liegend., zur Gerichtsbarkeit und Pfarre Odea gehör. Dorf, 3 St. von Agram.

Gut und Dorf, am Wilga Flusse, nächst Wrzoszowice, 1 St. von Mogilany.

Lusina, Galizien, Wadowicer Kreis, ein Dorf, zur Hersch Gay. Post Mogilany. Lusina, Galizien, Wadowic. Kreis, ein zur Hersch. Slemien geh. Dorf, im steilsten Gebirge, 5 St. von Kenty.

Lusin, Válye-, Siebenbürgen, Hunyader Gespansch., ein Bach, entspringt in d. Bergen Válye Pajéniu. Válye-Pogano, 1 Stunde von dem Dorfe Vajdej.

Lusje, Ungarn, Agramer Komitat, ein Praedium.

Luska, Siehenbürgen, Inn. Szolnk. Gespanschaft, Unter Kr., Bethlen Bzk., ein zwischen Preszlep und Kocs, an d. Szamosflusse liegendes walach. Dorf mit 269 Einw., 41 St. von Somkut.

Luska, Siebenbürgen, Hunyader Gesp.,

ein Berg, ½ St. von Bukova.

uskoez, Ungarn, diesseits der Theiss, Zempl. Gespansch., Nagy-Mihaly Bzk., ein Praedium, mit einer Mahlmühle, 1 St. Vécse.

Lusna; Luzna - Ungarn, diesseits der Donau, Lyptover Gespansch., im westlichen Bzk., ein Dorf von 201 Häusern und 1639 Einwohn., der k. Kaal. Hersch. Lykava, mit einer eigenen Pfarre versehen und Mineralquellen in seinem Bzk., zwischen Wäldern, unw. Oszada, woselbst ein Pferde wechsel sich befindet, 1 St. von Neusohl.

leibten Filialkirche S. Giorgio, 12 Migl. Lusnak, Ungarn, Szalad. Gespansch., ein ungar. Dorf von 13 Häus, und 102 rk.

Einwohn., Filial von Szt. Balás, gehört mehren Grundherren, auf d. Poststrasse, 2 Meil. von Kanisa.

Lusnicza, Ungarn, ein Praedium im

Agram. Komt.

Lusnicza, Ungarn, diesseits der Donau, Liptau. Gespansch., im östl. Bzk., eine Schafweide mit der Wohnung des Schafhüters, zur königlich. Kammeral-Hrsch. Hradek gehör., nicht weit davon entlegen, 2 St. von Okolicsna.

Lusnitz, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom, und Markte Malborget gehör. Dorf von 24 Häusern und 123 Einwohnern, mit einer Filialkirche, 1 Stunde von Malborget, 9 St. v.

Villach.

Lusok, Ungarn, ein Dorf im Baranya.

Komt.

Lusor S. Giorgio del, Lusor, S. Maria del, Venedig, beide in der Prov. Padova und Distr. II, Mirano; siehe S. Maria di Sala (S. Giorgio del Lusor: S. Maria del Lusor).

Lussany, Kroatien, in d. Banal-Gren-

ze; s. Luschany.

Lussezenicz, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein Gut und Dorf; s. Luschtienitz.

Lussetin, Luletin — Böhmen, Pilsu. Kr., eind. Hrsch. Preitenstein geh. Dorf,

81 St. von Pilsen.

Lussin grande, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., eine Stadt mit einem Hafen, im Distrikte Quarnero und Bezirk Lussin piccolo, Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, von 581 Häusern und 2460 Einwohnern, mit einer Pfarre in der Diöcese Veglia, einer Sanitäts-Deputation, einem Dazund einem Demanial - Amte, Gefälls-Wache und einer Elementar - Schule. Der Hafen von Lussin grande bei der Stadt gleichen Namens, liegt auf der östlichen Seite der Insel Lussin. Er ist wenig geräumig u. wird bloss von kleinen Barken besucht, welche der Stadt Lebensmitteln zuführen. -Westlich von Lussin grande liegt der 1201 Wiener Klafter über dem Meere erhabene Berg Calvario. Südöstlich von hier ist der 14 Wiener Klafter über der Meeressläche erhabene Berg Pristanizze, 2 Stunden von Lussin piccolo.

Lussin piccolo, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., eine Stadt und Hafen auf der Insel gleichen Namens, im Distrikte Quarnero, Bezirksort, Hauptgemeinde und Hauptort der Untergemeinde, von 766 Häus. und 3800 Einwohn., Veglia, einem Distrikts-Kommissariate Dorf im Zemplin. Komt.

dritter Klasse, einem Sanitäts-Amte und Deputation, einem Daz- und Demanial - Amte, einer Gefälls - Wache, ferner einer Haupt- und einer Elementar-Schule. - Die Stadt liegt fast in der Mitte der Insel an einer sich in das Land hineinziehenden und einen sichern Hafen bildenden Bucht, in einem 3 Zirkel mit mehren höhern, sowohl von Aussen als Innen reinen Häusern, auf der Lähne zweier Hügeln zerstreut, ohne reguläre oder gepflasterte Gassen. - Ihre Einwohner sind sehr thätige Schiffsleute, von nicht grossen aber starken Körperbau. und gehen mit ihren grossen Schiffen beinahe in alle Theile der Welt. Der Ort allein hat 100 patentirte Schiffe, von denen über 20 grosse Kauffahrteischiffe sind. - Der Ort hat keine Wirths- und Kaffeehäuser, alles ist rubig, und Abends um 9 Uhr wird niemand im Orte mehr gesehen. - Die Sprache des Volkes ist ein correctes Illirisch. - Der Platz an der Bucht ist mit schönen Gebäuden besetzt. Die Stadt zählt 931 Häuser und 4526 Einwohner, unter welchen sehr viele Schiffskapitäne. - Der Hafen wird von einer Menge in- und ausländischen Schiffen besucht, denen er einen vollkommen sicheren Zufluchtsort darbietet, wenn solche wegen widrigen Winden nicht auslaufen können. Man rechnet die Zahl der Schiffe von jeder Grösse, welche jährlich in den Hafen einlaufen auf 700, - sie sind von was immer für einer Gattung vollkommen gegen die Süd- und West-Stürme gesichert. Der Hafen liegt fast in gleicher Entfernung von Zara, Zengg, Fiume, Ancona und Triest, er hat die beiden Quarnerischen Golfe zur Rechten und Linken, dann das Adriatische Meer vor sich. Durch ihn wird die Schifffahrt ausserordentlich erleichtert, indem er allen Schiffen von was immer für einer Grösse und Rang, welwegen widrigen Winden ihre Fahrt nicht fortsetzen können, den ruhigsten, bequemsten und sichersten Zufluchtsort darbietet. Für die Schifffahrt ist dieses um so mehr von ausgezeichneten Nutzen, weil der Quarnero sehr oft stürmisch und für die Schifffahrt höchst gefährlich ist. Selbst Linien-Schiffe vom ersten Range können in d. Hafen einlaufen. Postamt mit: Lussin grande, S. Pietro de Nembi, Sansego, Chiunschi.

mit einem Decanate, in der Diöcese Lusskowee, Lask - Ungarn, ein

Lussowice, Galizien, Tarnower Kr., eine Herschaft und Dorf mit einer Pfarrei, grenzt mit der Herschaft Nieczayna, 4 St. von Tarnow.

Lust, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine Einöde unter das Pfleggericht Obernberg gehörig, nach Uetzenbach eingepf., 3 St.

von Ried.

Lust, Böhmen, Saazer Kr., ein Schloss und Dorf mit einer Kapelle, der Hersch. Linz geh., 1½ St. von Liebkowitz.

Lustal, Lustthal, krainerisch Dul— Illirien, Krain, Laibacher Kreis, eine Werb-Bezirks-Kommissariats-Herschaft und Pfarrdorf, liegt an dem Feistritz- und Saustrome, 2 Stunden von Laibach.

Lustawice und Grabina, Galizien, Bochnia. Kr., ein zur Herschaft Zakluczyn gehöriges Dorf, liegt an dem Donaiec, nächst Janowice, 21 St. von

Woynicz.

Lustbüchel, Steiermark, Grätz. Kr., ein zur Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Neuschloss gehör., in der Gemeinde Stadtbergen liegendes Weinyartschloss, \frac{1}{2} Stunde v. Fürstenfeld.

Lustbühel, Steiermark, Grätzer Kr., ein in dem Orte Hart sich befindliches, zur Hersch. Liebenau geh. Schloss, 1 St.

von Grätz

- Lustdorf, Böhmen, Bidschower Kr., ein der Hersch. Podiebrad geh. Dörfehen von 7 Häusern und 32 Einwohnern, ist nach Saan (Herschaft Kollin) eingepf., die Kinder aber gehen nach Unter-oder Gross-Opolan (derselben Herschaft) in die Schule; liegt hinter dem Dorfe Herzmanitz, südlich am Berge Woskobr, und ist in dem Jahre 1777 aus der Emphytentisirung d. Ober-Opolaner Meierhofesentstanden, 2½ St. von Podiebrad, 2 St. von Königstadt!.
- Lusten, Oester. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Soos gehör. einzelnes Haus bei Waidhofen an der Ips, wohin es eingepfarrt ist, 5 Stunden von Amstädten.
- Lustenau, Tirol, Vorarlberg, ein Pfurrdorf und Grenzzollamt am Rhein, Hauptort des ehemaligen Reichshofes, nun Landgerichts Lustenau, Sitz des Dechants vom Landgrcht. Dornbüren, liegt unter 47° 24′ 34″ nördlicher Breite und 27° 19′ 37″ östlicher Länge, 1 St. von Hohen-Ems.
- Lustenau, Tirol, Vorarlberg, ein Patrimoniat-Landgericht am Rhein, Eigenthum des Grafen von Waldburg - Zeil, Sitz des Gerichts Hohenems.
- Lustenek, Böhmen, Budweis, Kr., ein

Schloss u. Meierhof, der Dechantei Budweis geh., 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> St. von Budweis.

Lustenstein im Saal-Thale, Oest. ob d. E., Salzburger Kr., ein Pass (1809 am 13. Mai von den Baiern vergeblich angegriffen.)

Lustgarten, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Wirthshaus der Hersch. Krumau bei

Gitschin.

Lustig, Ungarn, ein Praedium, mit 2 Häusernund 14 Einwohnern, im Tolna. Komitat.

Lustigsaar, Böhmisch-Zdiar — Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dorf u. Schloss, der Hrsch. Okrauhlitz gehör., 14 St.-von Deutschbrod.

Lustizza, Dalmatien, im Cattaro Kr. und Distrikt, ein Dorf ober einem Berge, der Prätur Cattaro unterstehend, hat wenig fruchtbringendes Erdreich, daher die Einwohner grösstentheils sich der Schifffahrt widmen, 14 Miglien von Cattaro.

Lustizza, Dalmatien, Cattaro Kreis, eine Gemeinde mit 1100 Einwohnern, griechischen Glaubens, liegt auf einer

Halbinsel.

Lustizza, Dalmatien, Cattaro Kreis, eine Steuergemeinde mit 222 Häus. und 1510 Einw.

- Lustizza und Cartoli, Dalmatien, Cattaro Kreis, zwei zahlreiche griechische Communen, die sich aber bloss vom Landbau, und nicht durch die Schifffahrt ernähren, aus mehren Dörfern bestehen, u. d. ganze Strecke zwisch. d. Meer-Canal Teodo und Porto Traste einnehmen. In Cartoli werden Dachziegel, in Lustizza aber längst dem Ufer des Canals Kalk erzeugt.
- Lustnau, Lustenau Tirol, ein Dorf im Vorarlberger Kreise, am Rhein in einer sehr schönen und fruchtbaren Gegend, war einst der Aufenthaltsort Kaiser Karl's III.

Lüstnerberg, Steiermark, Marburg. Kr., ein Berg, 395 Wr. Klftr. hoch.

- Lustsehloss, Karlswald Böhmen, Casslauer Kreis, ein Schloss und einige Häuser in einem Thiergarten, der Herschaft Schrittens gehörig, 1½ Stunde von Steken.
- Lustthal, Illirien, Krain, Laibacher Kr., eine Herschaft mit 19 Häusern und 124 Einwohnern, an der Vereinigung der Laibach mit der Save, hat ein schönes Schloss des Freiherrn von Erberg, mit geschmackvollen Gartenanlagen, einer Orangerie, einem Gewächshause, Kastanjenanlagen etc. Im Garten steht ein schönes Denkmal, welches wegen

der Anwesenheit des Kaisers Franz I. am 16. Mai 1821 errichtet wurde.

Luszan, Galizien, Bukowina Kr., ein Dorf mit einer eigenen Pfarre. - Post Czernowitz.

Luszawice gorne bei Luszawi ce, Galizien, Tarnower Kr., ein Vorwerk zur Hersch. und Pfarre Luszawice. Post Wojnitz.

Lusze, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf zur Hersch. Lusze und Pfarre Sct. Johann

untern Felsen.

Luszek, Galizien, Samborer Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Dublan gehör. Dorf mit einer griech. kath. Kirche, 6 St. von Sambor.

Luszki bei Holle, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Vorwerk, der Herschaft Rawa und Pfarre Holle. Post Rawa-Buska.

Luszna, Galizien, Jasl. Kr., Herschaft Lutotein, oder Loutotin - Mähren, mit 6 Dörfern.

Lusznicza, Ungarn, ein Praediumim Liptau. Komt.

Luszowice, Galizien, Tarnower Kr., eine Herschaft mit 3 Dörfern und 3 Vor-

Lusztan, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Bistritzer Militär-Distrikt aus dem Berge Mogura-Szetse= luluj entspringt.

Lusztomir, Ungarn, ein Dorf, mit einer Runkelrüben Zucker-Fabrik.

Luteza, Galizien, Jaslo. Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, zwischen Gebirgen, wodurch der Bach Brzezowka seinen Lauf hat, 3 Stunden von Jasienica.

Lutenio, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein kahler Berg, 147 Wiener

Klftr. hoch.

Luth, Auf dem, Tirol, Vorarlberg, ein kleines, in dem Gerichte Montafon lieg., der Hrsch. Bludenz geh. Dörfchen, 84 St. von Feldkirch.

Luthergeschiess, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Wördl gehör., nach Sct. Peter eingpf. Dorf, gegen Norden 12 St. von Neustadtel.

Luthomeric, Böhmen, Leitmer. Kr., eine Kreisstadt; s. Leitmeritz.

Lutissa, Ungarn, Trentschin. Gespanschaft, ein slowak. Dorf mit 150 Häusern u. 1040 rk. Einw., von denen mehre in dem Tisiner Gebirge wohnhaft sind, gräfl. Nyárysch.

Lutkow, Galizien, Przemysl. Kr., ein Dorf der Hrsch. Lutkow and Pfr. Hussakow. PostPrzemysl.

Lutkow, Galizien, Przemysl. Kr., ein 3 St. von Budweis.

Dorf der Herschaft Lutkow und Pfarre Lawitcza und Boratyn. Post Radimno.

Lutonina, Mähren, Hradischer Kreis, ein Dorf, zur Hersch. Wisowitz; siehe Lutotina.

Lutopetz, Mähren, Prerauer Kr., ein Dorf von 66 Häusern und 430 Einwohnern, zur Herschaft Kremsier und zum Gute Kowalkowitz gehörig, im flachen Lande gegen Westen von Mierutek gelegen, & Stunde von Kremsier, 4 Meilen von Wischau.

Lutora, Ungarn, ein rechtsuferiger Seitenbach der Theiss, im Marmaroser Komitat.

Lutorysz, Galizien, Rzesz. Kr., ein zur Hrsch. Boguch wala geh. Dorf. 21 St. von Rzeszow.

Lutostrak, Dalmatien, Zara Kreis, eine Insel.

Olmützer Kr., ein dem Olmützer Metropolitankapipel gehör. Dörfchen von 45 Häusern und 231 Einwohnern, 1 St. von Prossnitz.

Lutotina, auch Lutonina - Mähren, Hradisch. Kr., ein Dorf von 82 Häusern und 438 Einwohnern, zur Herschaft Wisowitz und zur Lokalie Jassena gehörig, 83 Stunden von Hradisch, 8 Meilen von Wischau.

Lutov, Luttowa - Ungarn, diess. der Donau, Trenchin. Gespschft. Transmont. Bzk., ein weitsch. Dorf, den Grafen Kolonics und der Freifrau Zay diensthar, theils der römkath. Pfarre Bán, theils der evangel. Kirche Podluszan einverleibt, ausser der königl. Landstrasse, unter d. Gebirge der Hrsch. Zay-Ugrocz, 2 St. v. Nyitra-Zsambokreth.

Lutowa, bei Wysezenka, Galizien, Lemberger Kr., ein Vorwerk der Hrsch. Grodek, Pfarre Wyszenka. Post

Grodek.

Lutowiska, Galizien, Samb. Kr., ein zur Hrsch. Wolutycze geh. nach Rakow eingepfarrt. Dorf, mit einem Vorwerke, 1 St. von Sambor.

Lutowisko, Galizien, Sanok. Kr., ein Gut und Markt mit einer Pfarre nächst Skorodne, am Bache Skorodnianka, 7 St. von Sambor.

Lutran, Venedig, Provinz Treviso und Dist. II. Oderzo; s. Fontanelle.

Lutsan, Vegy-, Siehenhürgen, ein Bach, welcher im Maroscher Szekler Stuhl aus den Bergen Bede - Tonas entspringt, 2 St. von Szent László.

Lutschau, Böhmen, Audw. Kreis, ein Dorf sammt dem Einschichtler Schimazek oder Ssimaczek zur Hrsch. Krumau,

Kreis, ein Dorf mit 24 H. und 194 Einw., dazu gehören das einschichtige Hegerhaus Schimecek, und eine Chaluppe, 1 St. von Plansker, 3 St. von Krems.

Lutschaun, Steiermark, Brucker Kr., eine Gegend zwischen der Mürz u. dem

Veitschhache.

Lutschaun, Steiermark, Brucker Kr., im Affenzthal, zwischen der Sangmauer

und dem Kapuzinerwald.

Lutschaun, Steiermark, Brucker Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. und Herschaft Oberkindberg gehör. zerstr. Gebirgsgegend mit 18 H. und 96 E., zwischen der Schl. Lichteneg und Pichl, jenseits der Mürz, 21 St. von Krieglach.

Lutschbach, Ungarn, ein Wirthshaus

im Zipser Komt.

Lutsche, Steiermark; s. Leutschach. Lutschen, mähr. Lauczky - Mähren, Iglauer Kr., ein Dorf mit 26 H. und 214 Einw., zu den Iglauer Stadtgemeindegütern, seitw. der Wiener Strasse gelegen, 1 Std. von Stannern und eben so weit von Iglau.

Lutschen, Lucsony - Ungarn, Wieselb. Komt., ein zur Hrschft. Altenburg geh. deutsch. Dorf mit 31 H. und 534 rk. Einw., auf einer Insel des Laithaslusses, hart an Ungarisch-Altenburg, von demselben nur durch einen Laithaarm getrennt, und dahin eingepfarrt, hat eine Meierei.

Lutschina, Böhmen, Czasl. Kr., ein Meierhof der Herschaft Ronnow.

Lutschinggraben, Steiermark, Br. Kr., zwischen dem Roidesgraben und Tragössthal.

Lutschischt, Böhmen, Pils. Kr., ein der Hrsch. Brennporitschen gehör. Dorf mit 42 H. und 280 E., liegt auf einer Anhöhe ober Tirnowitz, 11 St. von Brennporitschen, 3 St. von Rokitzan.

Lutschitz, Böhmen, Czasl. Kreis, cin Dorf der Hrsch. Habern, mit einer eigenen Kirche, 1½ St. von Steinsdorf.

Lutschitz, Böhmen, Prach. Kreis, ein Dorf der Herschaft Netolitz, 1 St. von Netolitz.

Lutschitz. mähr. Luczisstie - Mähren, Prer. Kr., ein Dorf mit 31 H. und 212 Einw., zur Herschaft Weiskirchen, 11 St. von Weiskirchen.

Lutschitz, Leczicz - Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf der Hrsch. Haabern.

Lutschitz, Luczicz - Böhmen, Bidsch. Kr., ein der Hrsch. Chlumetz geh. Dorf mit 32 H. und 230 E., ist nach Chlumetz eingepfarrt, hat 1 Filialkirche, 1 Wirthshaus und 2 Mühlen, wovon die s.g. Rakausmühle, ½ St. von Chlumetz.

Lutschau, Laucege - Böhmen, Budw. Lutschitz, Luczicz - Böhmen, Klatt. Kr., ein der Hrschft. Chrudenitz gehör. Dörfchen und dahin eingepfarrt, 21 Std. von Klattau.

Lutschka-Häusel, auch Hurzerod. Tschekera-Häussel - Böhmen, Pils. Kreis, ein Dörfchen an der Teyler Str. der Hrsch. Weseritz geh., nach Tschelief eingepfarrt, nächst Kamiegl lieg., 3 St. von Plan.

Lutschkowitz, Luczkowicz - Böhmen, Prach. Kr., ein zum Gute Czerhonitz geh. Dorf, mit 44 Häus. und 307 Einwoh., von welchen 2 Häuser der Stadt Pisek gehören, ist nach Mirotitz eingepfarrt und hat 1 Meierhof, 1 Schäferei, 1 Wirthshaus und 1 St. nördlich 1 obrigkeitliche Ziegelbrennerei (Hlinách), mit einem Ofen für 30,000 Stück, am Labudskerbache, 2 St. von Cerhonitz, 4 St. von Pisek.

Lutsch, Langen-, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf, mit 175 Häus. und 1560 Einw., nebst einem Wirthshause und eine Mahlmühle, der Hersch. Trübau und Pfarre

Krönau.

Lutschna, Illirien, Krain, Laibach, Kr., eine Steuergemeinde, mit 2643 Joch.

Lutschnau, Lacznow - Böhmen, Chrudim, Kr., ein der Hrsch. Leutomischl zum Theile geh. Dorf, liegt gegen Osten nächst d. Dorfe Körber, 3 St. v. Zwitau.

Lutschovez, Steiermark, Cill. Kreis, ein im Wb. B. Kom. und Hrsch. Plankenstein unterth., nach Süssenberg eingepfarrtes Dorf, oher d. Teuchen, der Staatsherschaft Gonowitz, 3 St. v. Gonowitz.

Lutska, Ungarn, diesseits der Theiss, Tornaer Gespansch., Kassov. Bzk., ein den Grafen Keglevics geh. Dorf von 69 Häus. und 475 Einw., Filial v. Barka, liegt zwischen hohen Gebirgen und hat 2 Mahlmühlen, Eisenhämmer, grosse Waldungen, 2 St. von Rosenau.

Lutski, Ungarn, eine Puszta, mit 1 H. und 5 Einw., im Arvaer Komitate. Luts-tetel, Siebenbürgen, Györgyöer

Filialstuhl, ein Berg, 1 St. v. Vasla. Luttach, Tirol, Pusterthaler Kr., ein zur Hrsch. Taufers gehör., am Flusse Achen liegend. Dorf mit einer Kurazie, 4 Stund. von Brunegg.

Luttau, Lutowa - Böhmen, Budweiser Kreis, ein Dorf, mit 51 Häus. and 348 E., von welchen 3 Häus. (die 1 1 St. entfernte, aber hieher konskrib. Einöde Jahn (Jan), Rustikal-Bauer-Wirthschaft zur Hersch. Wittingau gehören, hat 1 Pfarrkirche zu Allerheiligen, 1 Pfarrei und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit u. 1 obrigkeitlich. zeitlich verpachteten Meierhof. Bei diesem Meierhofe liegt

Allgem, geogr. LEXIKON, IV. Bd.

chen Neuhöfel oder Frauenhöfel. Es war ehemals der Sommersitz einer Gräfin von Fünfkirchen, die sich zugleich aus Unterhaltung mit der Bewirthschaftung des Meierhofes beschäftigte. Die Kirche ist ein altes Gebäude, dessen Errichtungszeit unbekannt ist, befindet sich aber noch in gutem Zustande. Zum Sprengel der Pfarrei gehören, mit Ausname von Franzensthal und Kösslersdorf, sämmtl. Dörfer des hiesigen Dominiums, gegen Wst. hinter Chlumetz, 2 St. von Wittingau.

Luttein, oder Luttin, eigentlich Latein, Gross- - Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf, mit 52 Häus. und 321 Einw., dem Olmützer Metropolitankapitel unterthänig, 11 St. v. Olmütz, 13 St. v. Prossnitz.

Luttenberg, Steiermark, Marb. Kreis. ein dem Wh. B. Komm. und Hersch. Mallegg geh. Munizipal-Markt und Pfarre von 106 Häusern und 630 Einwohn., mit einem k. k. Zollamte, am Stainzbache und am Fusse des Luttenberger Weingebirges, 41 St. von Radkersburg, 4 St. von

Ehrenhausen. Postamt mit:

Ehrenhausen. Postamt mit:
Altitori, Neidori, Altstores, Bücheldori, Desniak, Drahora, Eisenhim, Gerlowa, Gibina, Godonorzen, Oloboka, Gomilla, Grabenlori, Grunauer kerg, Grisenschak, Kermanez, Kuber, Jevusalem, Igelsdorf, Jellovetz, Ischakofzen, Kaag, Koritschen, Kosartschak, Kapnik, Kentzdorf, Kristanzen, Kunschanetz, Kumersherg, Lachoneca, Latenhjaves, Logarofzen, Lukautzen, Lutenherg, Mallegg, Michalofzen, Manatzen, Melinetz, Oher-, Miter-, Unter Bistritz, Perschetinetz, Pressia, Preschinetz, Pressia, Redikuschelt, Schaffendorf, Scherjavinzen, Schillschaft, Schaffendorf, Scherjavinzen, Schillschaft, Scherfungs, Sterntungs, Stridau, Steinberg, Steinlugs, Sterntungs, Unterschlost, Unschandorf, Vittandzen, Vogentschofzen, Vellinschan, Vetschilza, Wagendorf, Woldsdetzen, Weschlosten, Wand-Anomas, Outer Samous, Outer Country, Victable 2011, Voyetschitzen, Veltschin Verschitzen, Wusschinften, Wannfen, Wantschinften, Wantschen, Wantschen, Wantschen, Wartschinften, Wuddischkolaen, Wernscl, Zeeendorf, Zuberberg, dischkolaen, Wernscl, Zeeendorf, Zuberberg, Zwendorf.

Luttenberg, Steiermark, Judenburg. Kreis, eine Bergspitze, in der Gegend Hochentauern, des Bezirkes Zeiring.

Luttenberg, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein in d. Pfigrcht. Mauerkirchen lieg., der Hersch. Neuhaus u. Mauerkirchen gehör., nach Mettmach eingepf. Dorf, 2 St. von Altheim.

Luttenberg, Klein-, Steiermark, Marburg. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft Grottenhofen dienstbar.

Luttenberg, Oher-, Spodni Grad Steiermark, Marburger Kr., ein z. Wb. Bez. Kom. und Hersch. Mallegg gehör. Lutzeney, Lucenico - Illirien, Frianl, Bergschloss, ausser dem Markte Luttenberg und dahin eingepf. am Anfang des Luttenberger Weingeb. 5 Stunden von Radkersburg, 4 St. v. Ehrenhausen.

Luttergeschiess, Illirien, Krain, Neustädt. Kr., eine G meinde mit 8 Häus. und 38 Einw. der Hersch, Neustadtl, Hpt.

Gemeinde St. Peter.

das jetzt verfallene obrigkeitl. Schlöss- Lutterje. Stelermark, Cill. Kr., ein in d. Wh. Bez. Kom. Plankenstein liegend., verschiedenen Dominien geh. Dörschen, mit 25 zerst. Häusern u. 129 Einwohn., 41 Stund. von Cilli.

Luttilla, Ungarn, diess. d. Donau, Bars. Gesp., Gran. Bez., ein slowak. Dorf, mit 109 H. und 800 E. Grosse u. fruchtbare Feldmark, hinlängl. Wieswachs. Holz. Verfertigung verschiedener Holzgeräthschaften, dem Bisthum Neusohl gehör., welches von dem Flusse Lutilla durchwässert wird, mit einer eig. Pfarre. Nicht weit davon befindet sich das hersch. Allodium Chlenok genannt, 6 Stund. v. Schemnitz.

Luttowa. Luttoro - Ungarn, Trenchin. Gesp., ein slow. Dorf, mit 29 H und 210 meist rk. E. Filial von Dezsericz. Baron Záyisch. 2 St. von Nyitra-Zsámbokréth.

Luttun, Illirien, Friaul, Görz. Kr., 4 Meierhöfe, hinter dem Dorfe Joaniz, z. Central-Gerichtsbarkeit Ajello gehör. 1 Stunde von Nogaredo.

Praedium mit Luttya, Ungarn, ein 10 H. und 81 Einw., im Sümegh. Komt. Lutya, Siehenbürgen, ein Berg in der Hunyader Gesp., ½ Stunde von Bakaj.

Lutyán-patok, Siehenhürgen, ein Bach, welcher im Kézdier Szekler Stuhl aus dem Gebirge Dohaka Fenyö springt.

Lutynka, Galizien, Stryer Kr., Dorf mit eigener Pfarre und Herschaft.

Post Stry.

Lutza, Lutzen - Siehenbürgen, Fogaras. Distrikt, Szombatfalv. Bezirk, ein theils der kön. Kammer, und theils mehren andern Gutsbesitzern geh. wallach. zum Theil auch von Grenzsoldaten bewohntes Dorf mit 200 E., mit einer griechisch unirten Pfarre, 11 Stunde v. Szombathfalva.

Lützeldorf, Oest. ohd. E., Salzburg. Kr., ein zum Pflegger. Tamsweg (im Gebirgslaude Lungau) geh. Dörfchen, am Fusse des Mitterbergs, im Steuerdistr. Mörtelsdorf, und der Pfarre Tamsweg gelegen, 2 St. v. Mauterndorf.

Lutzenbach, Steiermark, Judenbrg. Kr., ein Bach, i. Bez. Goppelsbach, treibt

6 Hausmühlen in Steindorf.

Görz. Kr., eine Herschaft u. gros. Pfarrdorf in der Central-Gerichtsbark. Quisca, nächst dem Isnitzflusse, 3 Stund. von Görz.

Lutzenir, Luzerne - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Hersch. Krumau, 6 St. von Budweis.

Lutzenreute, Tirol, Voralberg, 7 in

der Hrsch, Bregenz zerstreut lieg. Häu-

ser, 11 St. von Bregenz,

in der Koloscher Gesp. aus dem Branyischtier Walde des Szamoscher Höhenarmes entspringt, bei seinem Urüber die Orte: Glédeny, Monor, Bátos, Széplák, Dedrád, Beretztelke, und unter Vajda-Szent-Ivány vorüb. fliesst. den über Kozmatelke, Tants und Magyar-Fölpös fliessenden Bach mit seinen Filialen Válye-Mazeri, Válye-Tsoroty und Valye-Balae; dea Bach Tyires-patak, den von Szász-Fülpös kommenden Bach, den Bach Válye-Szintu mit seinen Filialbächen Veres spatak und Valye-Reisse, und den von Vajola kommenden Bach, alle fünf in sein rechtes Ufer aufnimmt, in seinem Gebiete 19 Orte enthält, und 1 Stunde unter Vajda-Szent-Ivany, nach einem Laufe vou 10 Stunden in den Maroschfluss, 1 St. ober Sárpatak, techtsuferig einfällt.

Lutzer Höhenzweig, Siehenbürgen, oder der von dem Maroschsuss rechtsufrige Filialgebirgsrücken - Auslaufer, welcher aus dem Branyischtver Wald des Szamoscher Höhenarmes, in d. Koloscher Gesp., seinen Anfang nimmt, das Filialgebiet des Baches Lutz von seiner östlichen Seite einschliesst, östl. v. Beretztelke und westl. von Szász-Régen auf dem Kundberg endet. Er zieht sich gute 7 Stunden lang ö. von den Orten Gledény, Monor, Bátos, Széplák, Dedrád, Beretztelke, w. aus den Orten Felső-, Alsó-Répa, Erdő-Szakál, Lövér, Fel-Falu, Magyar- und Szász-Régen, aus dem Walde Branyistye üb. die Berge: Djalu-Bahet, Branyistye. Burgberg, Djalu Loudenil, Bribor, Bideszodol, Hakenwald und Kundberg. Er macht die Grenze: eine Strecke v. 2 Stunden von ober Alsó-Répa längs dem Branyischtyer Bergrücken bis z. Burgberg ober Batos, und eine Strecke von einer guten Viertelstunde ober dem Berge Hakenwald, zwischen den beiden Bergen Veres-Erdö und Fuchsberg beidemal zwischen der Koloscher und Thorenburger Gespansch. Die von seiwestlichen Seite entspringenden Bäche fallen in den Bach Lutz linksuferig ein, aus seiner östlichen Seite entspringen die dem Maroschfluss rechtszufliessenden kleinen Bäche Válye-Lujeruluj und Válye-Agrisu. Über den Lutzer Höhenzweig führen nur die beiden, über die Berge Fuchsberg und Veres-Erdő, von Szász-Régen und über den Hakenwald nach Teke führende Poststrasse.

Lutzer Bach, Siebenbürgen, welcher in der Koloscher Gesp. aus dem Branyischtier Walde des Szamoscher Höhenarmes entspringt, bei seinem Urvon Vöcklabruck.

sprunge Válye-Monor genannt wird, über die Orte: Glédeny, Mnnor, Bátos, Széplák, Dedrád, Beretztelke, und unter Vajda-Szent-Ivány vorüb. flesst. deorgen eingepf. kl. Dorf-Gemeinde, mit 40 H. u. 289 E., wozu ein Theil d. Georgner Bach mit seinen Filialen Válye-Mazeri, Válye-Tsoroly und Valye-Balae; dea Bach Tyiona in the seinen seinen Filialen Válye-Mazeri, Válye-Tsoroly und Valye-Balae; dea Bach Tyiona in the seinen se

Lutzova, Luczova — Ungarn, Eisenburg. Komt. ein slow. Dorf. mit 9 H. und 51 meist evang. E. Filial v. Felsö-Petrócz. Weinbau. Grosse Waldungen. Gehört zur Herschaft Felsö-Lendva. 2½ M. von Rába-Keresztúr.

Luviero, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt VI, Castel Goffredo;

s. Piubega.

Luvigliano in monte, e in piano, Venedig, Provinz Padova u. Distrikt VI, Teolo; s. Torreglia in monte. Luvignano, Venedig, Prov. und Di-

strikt I, Treviso; s. Casale.

Luvinate, Lombardie, Provinz Como und Distr. XVII, Varese; s. Luinate. Luvino, Lombardie, Postamt; siehe

Luino. Lüvleng, Lóbnek — Siebenbürgen,

ein Dorf im Reps. Stuhl.

Luvrida, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. V, Ponte S. Pietro; siehe Calusco.

Luweze, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Gut und Dorfmit einem Edelhofe, Vorwerk und griechisch - kathol. Kirche, nächst dem Markte Blazow, 5 St. von Rawa Buska.

Luwezyee, Galizien, Samborer Kr., ein zur Herschaft Komarno gehöriges Dorf mit einer Pfarre Rit. graeci, gränzt gegen W. mit dem Teiche Grosser, 4 St. von Rudki.

Luxane, oder Lusane — Slavonien, Militär Grenz-Distr., ein zum Gradisc. Grenz-Reg. Bezirk Nr. VIII gebörig. Dorf mit 98 Häusern und 500 Einw., mit 2 Mahlmühlen, liegt nächst d. Bache Orlyava an der Poststrasse, ½ Std. von Oriovaez,

Luxdorf, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Herschaft Reichenberg geh. Dorf, mit 59 H. und 424 E., hier ist eine Farbholzraspel, 2 Schafwollespinnereien und 1 Mühle, 1 Stunde von Reichenberg.

nach Batos führende Commercial-Land-, Luxenalpe, Steiermark, Judenb. Kr.,

29 1

im Schötelgraben der Oberwöls, mit 50 Luzeno, Lombardie, Provinz Como u.

Rinderauftrieb.

Luxendorf, Steiermark, Cillier Kreis, ein zum Wh. Bzk. Kom. und Staatsberschaft Studenitz Luzerlen, Böhmen, Budw. Kreis, ein gehör. Dörfchen, 3 Std. von Windisch-Feistritz.

Luxt, Illirien, Istrien, Mitthg. Kr., ein Dorf mit 466 Einw. zur Hauptgemeinde

Rucovatz.

Luxnach und Allach, Tirol, Oberinn- Luzhe, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein thal Kr., eine zur Ldgerichts. Herschaft Ehrenberg gehör. im Unterlechthal lieg. Gegend von zerstreuten Häusern, 6 St. von Reutty.

Luy, Ungarn, Zalad. Komt.; s. Lövö. Luzan, Böhmen, Klatt. Kr., ein Gut u.

Dorf; s. Luschan.

Luzan, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf der Herschaft Kumburg-Aulibitz; siehe

"Luzan, Böhmen, Königg. Kreis, ein der Hrsch. Horzeniowes geh. Dorf mit 40 H. und \$84 Einw., nach Chotieborek eingepfarrt, hat 1 Wirthshaus und 1 Mühle; unweit liegt das zum Gemeindegericht von Luzan geh. Dörfchen Lotha mit 8 H. und 62 E., 11 St. von Smiritz, 21 St. von Jaromierz.

Luzanska Wola, Galizien, Jasl. Kr., ein Gut und Dorf mit einem Edelhofe, geg. Osten nächst Mszanka, 5 St.

von Jaslo.

Luzany, Longh-, Ungarn, ein Dorf im Saroser Komt.

Luzany, Lazany — Böhmen, Königg. Kr., ein Dorf der Hrsch. Opotschna, 21 St. von Nachod.

Luzeze, Böhmen, Bidsch. Kr., eln Dor/ der Hrsch. Chlumetz; s. Luschetz.

Luze, Böhmen, Chrud. Kr, ein Dorf der Hrsch. Koschumberg; s. Lusche.

Luzeez, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf der Hrsch. Raudnitz; s. Luschetz.

Luzek, Galizien, Sanoker Kr., ein zur Hrsch. Raiskie gehör. Dorf am Fl. Saan, Luzek, Galizien, Samb. Kr., ein Dorf.

Post Bronica. Luzek gorny mit Luszkau, Galizien, Samb. Kreis, ein zur Kammeraleiner griech. Kirche und einer Mühle, nächst dem Flusse Dniester, 6 St. von

Sambor. Post Smolnica.

Luzenier, Stifta - Böhmen, Bud. Kr., ein zur Hrsch. Krumau geh. Dorf mit 16 H. und 119 Einw., an der Strasse nach

Prachatitz, & St. von Chrobold. Luzenitz, Gross- und Klein-, Böhmen, Klatt. Kr., 2 Dörfer d. Hrsch. Bischof-Teinitz; s. Luschenz.

Dist. XI. Leceo; s. Rongio.

Luschetschka Vess - Luzeralpe, Steiermark; s. Babenalpe im Feistritzgraben der Katsch.

> Dorf zur fürstl. Schwarzenbergischen Herschaft Krumau, Gemeinde, Pfarre, Schule Chrobald, Revier Dannetschlag. Luzetz, Böhmen, Rakon. Kr., ein Gut

und Dorf; s. Lusze.

zum Wb. Bzk. Kom. und Herschft. Weixelberg gehör, nach St. Marrin eingepf. Dorf im Thale von Weixelburg, 11 St. von St. Marein.

Luzhe, Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Oberburg

geh. Dorf; s. Leutsch.

Luzhe, Ungaru, Marmaroscher Komt.;

s. Konyha.

Luzherjoukaal, Illirien, Neust. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Sittich lieg. der Herschaft Weixelberg geh. Dorf mit 15 H. und 67 E., hinter Hrastoudull, 2 St. von Pesendorf. Luzhna, Illirien, Krain, Laib. Kreis,

ein zum Werb-Bzk. Kom. der Hersch. Laak geh. weitsch. Dorf mit 16 H. u. 90 Einw., mit einer Lokalie der Pfarre Pölland, 7 St. von Krainburg.

Luzi, Böhmen: s. Lischnitz.

Luzia, St., Steiermark, Cillier Kreis, eine Filialkirche, 1 St. v. Pöltschach, 21 Ml. von Windisch-Feistritz, 71 Ml. von Cilli.

Luzicza, Böhmen, Bidsch. K., ein Dorf der Hersch. Chlumetz; s. Luschetz. Luzicze, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf

der Hersch. Liebshausen; s. Euschitz. Luzingerbachel, Steiermark, Judenb. Kreis, ein Bach im Bzk. Murau, treibt 2 Hausmühlen in Luzmannsdorf, Luzki, Galizien, Stryer Kreis, ein zur Kameral - Herschaft Bolechow gehöriges Gebirgsdorf oberhalb Sloboda, 6

St. von Stry. 93 St. von Sanok, 8 St. von Jasienica. Luzna, Galizien, Jasl. Kreis, ein Gut und Dorf mit einer Pfarre und Edelhofe, in der Ebene geg. Süden nächst Wola Luzanska, 8 St. von Jaslo.

Luzna, Ungarn, Lipt. Komt.; s. Lusna. Herschaft Gwozdziec gehörig. Dorf mit Luzna, Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hersch. Pürglitz gehör. Dorf mit einer Kirche und einem Forsthause, stösst nördl. an das Dorf Lischan an, 11 St. von Koleschowitz.

Luzna, Mähren, Hrad. Kr., ein *Dorf* mit 127 H. und 800 Einw., zur Hrsch. Brumow (Illieshazisch), 2 Ml. nordw. von Brumow, 91 St. von Weiskirchen.

Luzney, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der Hersch. Krumau; s. Luschney.

Luzniez, Böhmen, Budweiser Kr., ein Lyberz, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dorf Dorf sammt den Einöden Zahradnik, zur Hersch. und Pfarre Wittingau, an der Luznitz, 1 St. von Wittingau.

Luznicze, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf d. Hrsch. Gratzen; s. Luschnitz.

Luzsanka, Ungarn, Saroser Komt., ein Pradium mit 16 H. u. 154 E., Filial von Szinye, Ackerbau, Grundherr von Lybin, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dorf Länczy und Berthóty. Lanczy und Berthóty.

Luzsany, Ungarn, Saroser Gespsch.;

s. Longs.

Luzsna, Ungarn, Lipt. Gespsch., ein slow. Dorf mit 204 H. u. 1939 rk. E., hat Waldungen, Sauerbrunnen, Kame-

ralisch. 1 St. von Neusohl.

Luzsok, Ungarn, jenseits der Donau, Barany. Gespsch. Siklóser-Bezirk, ein dem Fünfkirchner Kapitel gehöriges ungar. Dorf mit 43 H. und 297 meist ref. Einw., in der Nähe des Drau Fl. zwischen Sümpfen, mit einem Bethause der reform. Gemeinde in Vajszlo, und einem eigenen Schullehrer, guter Feldbau, Waldung, 4 Std. von Szent Lörincz, 5 St. von Siklos.

Luzy, Böhmen, Berauner Kr., ein der Hrsch. Dobrzisch geh. Dörfchen, liegt an dem Moldau Fl. nächst dem Dorfe Solenitz, 101 St. von Beraun.

Luzzana, Lombardie, Prov. Como u. Dist. XII. Oggiono; s. Molteno.

Luzzana, Lombardie, Prov. Bergamo und Dist. III. Trescorre, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre St. Bernardino, am Abhange des Berges Luzzana, wovon es den Namen hat, mit einem Kalk- und Ziegelofen, 1 St. v. Trescore.

Lwow, Galizien, Lemb. Kr., die poln. Benennung der Kreis- und Hauptstadt

Lyachovétz, Lyachuz - Ungarn, Marmar. Komt., ein Dorf mit 62 H. u. 396 Einw.

Lyantz, Kettendorf, Lantza - Ungarn, Zarander Gespsch. Körös, Bany. Bzk., ein adel. walach. Dorf mit 165 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre, liegt geg. Westen, 11 St. von Körös-Banya, 81 St. von Deva.

Lyásza, Siehenbürg.; s. Soványfalva. Lyásza, Latzen, Lász - Ungarn, Zarander Gespsch. Halmag. Bzk., ein der Lyendak, Ungarn, Zips. Komt.; siehe adel. Familie Lucs gehör. walach. an dem Körös Fl. liegendes Dorf mit 322 dem Körös FI. negendes Lo.,
Einw., mit einer griech. nicht unirten
Kirche, 3 St. von Körös-Banya, 10 St.
Lyguszowka, Galizien, Sandec Kr.,
ein Dorfsantheil der Hersch. Czorsztyn,

Lyatzfálo, Siebenbürgen, Haromszek.

Stubl; s. Letzfalva.

der Hersch. Unter-Brzezan; s. Liberz. Lybessiczky, Böhmen, Leitm. Kreis,

ein Dorf d. Hrsch. Bilin; s. Liebschitz. Lybiegitz, Böhmen, Prachin. Kreis, eine Herschaft und Dorf; s. Liebiegitz. Lybin, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf

der Hrsch. Herzitz, 2 St. von Herzitz.

Lybitzen, Böhmen, Pilsner Kr., ein Meierhof und Schäferei mit einem Jägerhause der Hersch. Weseritz gehör., nach Gosolup eingepf., liegt geg. Ost., 1 St. von Tschernoschin.

Lybochora, Galizien, Samb. Kr., éin zur Kameral-Hersch. Borynia geh. Dorf nächst Hussne, mit einer Pfarre Ritus

graeci, 22 St. von Sambor.

Lybochowan, Libochowan - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Schloss und Dorf mit einer Filialkirche, einem Meierhofe und Brauhaus, den Herschaften Tschernosek, Lobositz und dem Gute Kamaik geh., liegt an dem Elbeflusse, geg. Norden, 11 St. von Lobositz.

Lybonitz, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf der Herschaft Horzitz, 1 Stund

von Horzitz.

Lybschitz, Lipczicz - Böhmen, Czasl. Kr., ein zum Gute Ober-Kralowitz geh. Dörfchen, 6 St. von Steken.

Lybschitz, Böhmen, Beraun, Kr., ein Dorf, der Hersch. Alt-Knin geh.; siehe

Libschitz.

Lychau, Böhmen, Berauner Kreis, ein Dorf, der Hersch. Chlumetz geh.; siehe Lichow.

Lyczana, Galizien, Sandec. Kr., eine Herschaft und Dorf, nächst Korzenna,

2 St. von Sandec.

Lyczanka, Galizien, Bochn. Kr., ein zur Wieliczker Probstei gehöriges Dorf, grenzt gegen Osten mit Siepraw, 3 St. von Gdow.

Lyczanka, Galizien, Sandec. Kr., ein zur Hersch. Lososina dolna gehör. Dorf,

3 St. von Sandec.

Lyderbach, Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Leitomischl geh.; siehe Lauterbach.

Lyelye, Siebenbürgen, Ob. Weissenb. Komt.; s. Nyén.

Landok. Lyetva, Lietva - Ungarn, eine Ruine

9 St. von Sandec.

Lyhn, Lin — Böhmen, Pilsn. Kr., ein

der Hersch. Chotieschau geh. Dorf, liegt gegen Westen 2 St. von Pilsen.

Lyles, Siebenbürgen; s. Lés.

Lyipjani, Ungarn, Saros. Komt.; s. Hethars.

Lylta, Siebenbürgen, Unt. Thorenburg. Komt.; s. Magyar- und Olah-Leta.

- Lykava, Lykavka, Likava Un-Lypina, Böhmen, Berauner Kr., ein garn, diesseits der Donau, Liptau. Gespanschaft, westl. Bzk., eine Herschaft und Dorf von 179 Häusern und 1228 rk. Einwohnern, sammt den Ruinen eines alten vom König Matthias Corvinus erbauten Schlosses auf dem Berge Chocs, wovon diese den Namen hat, dann einem Allodium, nach Rosenherg eingepfarrt, grosse Waldungen, Meierei; - liegt unweit Szent-Marton und Liszkafalva Rosenberg.
- Lyndva, Alsó-, Ungarn, Eisenbur-Lendva.
- Lyobotin, Ungarn, Saroser Gespanschaft, ein slowak. Dorf mit 75 Häusern und 565 Einwohnern, adeliche Curien, Waldungen. Mahl- und Säge - Mühle, Waren - Depositorium an der Popper, Grundherr von Desseöffy, liegt an der über Zeben und Siebenlinden nach Galizien führenden Poststrasse, 61 St. von Eperies.

Lyorintsik, Ungarn, Abaujv. Komt.; s. Lörinczke.

Lyorintza, Siebenbürgen, Ober Thorenburg. Komt.; s. Lörintzi.

Lypeczina, Röhmen, Chrud. Kr., ein Dorf der Hrsch. Hrochow-Teinitz; siehe Libeczina.

- Lypice, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Medenice gehör. nach Kolodrubi eingepf. rusn. Dörfchen von 12 Familien, an dem Flusse Dniester, grenzt gegen Westen mit dem Flusse Dniester und Tyszmienica, 3 St. von Komarno und Drohobycz, 9 St. von Sambor.
- Lypese, Zólyó-, auch Toth-Lipese, Windisch-Liptsch, Szlovenszka-Lipcse Ungarn, Sohler Gespanschaft, ein slowak. Marktflecken mit 180 Häusern und 1301 Einwohnern, guter, doch den Ueberschwemmungen des Granflusses ausgesetzter Boden, Papiermühle, Jahrmärkte. In den Urkunden wird dieser Ort ein Oppidum privilegiatum regium taxatum genannt. Von dem auf einem erhabenen Hügel nördlich an dem Markte liegenden Schlosse gleichen Namens hat eine Kammeralherschaft den Namen; dasselbe dient den Kammeral-Beamten

zur Wohnung, an der Waag, 11 Stunde von Neusohl.

Lypie, Galizien, Samborer Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Lomna geh. Dorf, von 64 Häusern, mit einer Pfarre, liegt in der Ebene nächst der Stadt Litowisko, 13 St. von Sambor.

Dorf, der Hrsch. Dobržisch geh.; siehe

Lipin.

Lypka, Böhmen, Berauner Kr., ein Dorf, der Hrsch, Tloskau gehör.; siehe

Lypkowoda, Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf zur Hersch. Ober-Czerekwitz; s. Lipkowawoda.

Lypnylk, Ungarn, Safoser Komt.; s. Lipnik.

am Fusse des Berges Chocs, 1 St. von Lyppa, Böhmen, Königgrätzer Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Czastalowitz geh.; siehe Lipa.

ger und Zalader Gespanschaft; siehe Lyppa, Lipa - Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Hrsch. Horženiowes gehör. Dorf mit einem Meierhofe, nächst Cžistowes, 2 St. von Königgrätz.

Lypto-Ujvar, Ungarn, Lipt. Komt.;

s. Hradek.

Lyptsch, Deutsch-, Ungarn, Lipt. Komt.; s. Németh-Lipcse.

Lysa, Lisza - Ungarn, ein Pass im Trentschin. Komt.

Lysa, Lisza - Ungarn, ein Dorf im

Trentschin, Komt. Lysa, Galizien, Brzezan. Kr., ein Dorf der Hersch, und Pfarre Podhayce. Post

Lysagora, Galizien, Bochnia. Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Uszew gehör. Dorf, liegt nächst Grabno, 2 St. von Woynicz.

Lysagora, Galizien, Jasloer Kr., ein zur Herschaft Zmigrod nowy geh. Dorf, an der Poststrasse nächst Zmigrod stary,

2 St. von Dukla.

- Lysakow, Galizien, Tarnower Kr., eine Herschaft, und nach Czermin eingepfarrtes Dorf, an dem Flusse Bren, der im Sommer austrocknet, und im Frühling d. Felder überschwemmt, 14 St. yon Tarnow.
- Lysakowek, Galizien, Tarnow. Kr., ein zur Hersch. Lysakow gehör., nach Czermin eingepf. Dorf, grenzt gegen Norden mit Gorki, 14 St. von Tarnow

Lyschan, Böhmen, Saaz. Kr., ein Darf, der Hrsch. Postelberg; siehe Lischan.

Lyschke, Kretschmar - Schlesien, Troppaner Kreis, ein zum Gute Glomnitz und z. Ortsgemeinde Mladetzko gehörig. Wirthshaus, nahe gegen Ekersdorf, 3 St. von Dorf-Teschen.

Lyseiny, Liscsini - Ungarn, Saroser Lyuba, Ungarn, ein Praedium, mit 4 H. Komitat, ein Dorf.

Lysek, Böhmen, Kaurz. Kreis, ein Dörf-

chen, der Hrsch. Gemnischt; siehe Lisek. Lyslatycze, Galizien, Stryer Kreis, ein Dorf, mit eigener Pfarre und Herschaft.

Post Siry.

Lysiec, Galizien, Stanislaw. Kreis, eine Herschaft und Marktflecken, mit einer armenischen und ruthenischen Kirche, einem Schlosse, Vorstadt und den einverleibten Ortschaften Stebnik und Xezuwka, dann einer Mahlmühle, 1 St. von Stanislawow.

Lysiec stary, Galizien, Stanisl. Kreis, ein zur Hrsch. Lysiec gehöriges Dorf mit

ciner Pfarre, 11 St. von Stanislawow. Lysihon bei Chmielnik, Galizien, Rzesz. Kr., ein Vorwerk, der Hrsch. Slocina, Pfarre Chmielnik. Post Rzeszow.

Lysina, Galizien, Wadowicer Kreis, ein Dorf, der Herschaft Moszczanica, Pfarre Rychwald. Post Sajbusch.

Lyskow, Galizien, Stry. Kreis, ein Dorf, der Hersch. Lachowice podnozne. Post Stry.

Lysokanie, Galizien, Bochniaer Kreis, ein mit dem Gute Gradkowice vereinigtes Dorf, 2 Stunden von Gdow.

Lyssa, Galizien, Brzezan. Kreis, ein zur Hrsch. Podhayce gehöriges Borf, nächst Uhrynow, 8 Stund. von Chmielowka.

Lyssna, Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Zbirow; siehe Lischna.

Lysyca, Liszicza - Ungarn, Trentschiner Komitat, ein Dorf.

Lyszana, Galizien, Sandec. Kreis, eine

Herschaft und Dorf.

Lyszczyna, Galizien, Wadowicer Kr., ein Dorf, der Hersch. und Pfarre Lipnik. Post Bilitz.

Lysze bei Gaja, Galizien, Lemberger Kreis, ein Vorwerk, der Herschaft Bilka szłachecka, Pfarre Gaja. Post Gaja.

Lytiatym, Galizien, Brzezaner Kreis, ein Dorf, der Herschaft Lytiatyn, Pfarre

Polutory. Post Brzezan.

Lyttinia, Galizien, Samborer Kreis, ein zur Kammeralherschaft Luhlan gehörig. Dorf, mit einer griechisch- katholischen Kirche und Mahlmühle, 10 Stunden von Sambor.

Lyuba, Slavonien, Syrmi. Gespansch., Illoker Bezk., ein zur Hersch. Hlok geh. Dorf, mit einer katholischen, nach Szoth eingepfarrte Kirche, mit der griech. aber nach Erdövegh eingepfarrt, hat 8 Mahlmühlen und liegt zwischen Gebirgen und Waldungen, nächstden Ortschaft. Vizicz Szoth und Erdövegh, 1 St. von Illok.

Lyuba, Ungarn, ein Praedium, mit 6 H. und 71 Einw., im Abaujvarer Komitate.

und 14 Einw., im Abaujvarer Komitate. Lyubena, Ungarn, ein Dorf, mit 12 H.

und 78 Einw., im Kreutzer Komitate. Lyubena, Kroatien, Warasdin. Gene-

ralat; siehe Lubena.

Lyubeschicza, Kroatien, Kreutz. Komitat, Novo-Moroff. Bezirk, ein zur gräff. Pattachich. Herschaft Kalnik gehör. Dorf v. 127 Häusern und 849 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre und herschaftlichen Meierhofe, liegt zwischen dem Kolniker Gebirge und dem Bednyaflusse, 11 St. von

Lyubicza, Ungarn, Zipser Kemt.; s.

Leibirz.

Lyubise, Ungarn, Zemplin. Gespan-schaft, ein slowak. Dorf mit 77 Häusern und 573 meist rom. kathol. Einwohnern, Ackerbau 651 Joch , gräflich Csákysch, liegt an der Laborcz, 2 Stunden von Homonna.

Lyubina, Ungara, ein Praedium im Gradiskaner Grenz-Regiments Bzk.

Lyubina, oder Liubina - Kroatien, jenseits der Kulpa, in der Banal Grenze, Bujevacz. Bzk., ein zum zweiten Banal-Grenz-Regiments Bezirk Nro. XI. gehör, Dorf von 44 Häusern und 220 Einwoh-nern, mit einer griech. nicht unirt. Pfarre, 81 St. von Kosztainicza.

Lyubissa, Ungarn, Zempliner Komt., ein Dorf mit 77 Häus. und 573 Einw.; s. Liubissa.

Lyublanicza, Ungarn, ein Dorf im Agram. Komt.; s. Lublyanicza.

**Lyublanicza**, Ungarn, ein *Dorf* mit 10 Häusern und 97 Einw., im Agramer Komitat.

Lyublo, Lyubowa, Lublo, Lublau -Ungarn, diesseits der Theiss, Zips. Gespanschaft, im Umkreise des I. oder Magurau. Bzks., eine der sogenannten XVI. Zipser-Städte, mit einer römischkatholischen Pfarre und Kirche, einem Magistrate, Wochen- und Jahrmärkte, Salz-Niederlage, ein Einkehr - Wirthshause jenseits der Brücke über dem Poprad und einer Brief-Sammlung des Postamts Leutschau, der königlichen Kammer gehörig, an der königt. Landstrasse, nahe bei Gnezda, über dem Gebirge 71 St. von Leutschau.

Lyubotinye, Ungarn, diesseits der Theiss, Saroser Gespanschaft, oberer Tarcz. Bzk., ein slowak., der adelichen Familie Desseöffy geh. Dorf von 75 Häusern und 565 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, liegt auf der königlichen Strasse, an dem Poprad-Flusse, 84 St. von Eperies.

Lyubowensky-Zamek, Ungarn, Zips. Komt.; s. Arx-Lublo.

Lyuka, Ungarn, eine Puszta mit 5 Häu-

sern und 31 Einwohnern.

Lyukáshalom, Ungarn, ein Praedium mit 1 Hause und 3 Einwohnern, im Bihar. Komt.

Lyukaskö, Ungarn, ein Praedium mit 2 Häusern und 16 Einwohnern, im

Heves. Komt.

Lyukhegy, Ungarn, diess. der Theiss, Borsod. Gespanschaft, Miskolcz. Bzk., ein in der Pfarre Görömböl liegendes Praedium und Mahlmühle, 2 St. von Miskolcz.

Lyukova, Ungarn, Beregh. Komt.; s.

Lukova.

Lyukovo, Lukovo - Ungarn, ein

Praedium im Syrm. Komt.

Lyukva, Ungarn, Gömörer Gespanschaft, eine Puszta mit 1 Hause und 6 Einwohnern.

Lyupina, Slavonien, Militär Grenz-

Distr.; s. Liupina.

Lyuta, Ungarn, ein rechtsuferiges Seitenflüsschen des Ungh-Flusses, welcher

in den Karpathen entspringt.

Lyutta, Liutta - Ungarn, diesseits der Theiss, Unghvar. Gespanschaft und Bzk., ein der königlichen Kammer geh., an der Beregher Komitats-Grenze, zwischen Waldungen zerstreut liegendes Dorf von 161 Häusern und 1195 Einwohnern, so dass selbes über eine Meile Weges einnimmt, hat eine griech. kath. Kirche u. Pfarre, Forstamt, Sägemühle, 61 Meil. von Unghvar.

Litinye.

Lzin, Lischin - Böhmen, Rudweiser Kr., ein Gut und Dorf von 51 Häusern und 318 Einwohnern, ist nach Dirna (Herschaft dieses Namens) eingepfarrt, und hat eine im Jahre 1823 neu errichtete Schule unter dem Patronate der Gemeinde, ein obrigkeitliches Schloss mit der Wohnung und Kanzlei des Amtsverwalters, und einen Obst- und Küchengarten, einen obrigkeitlichen Meierhof, ein do. Bräuhaus (auf 6 Fass), ein do. Branntweinhaus, eine Schmiede und eine eingängige Mühle; - liegt nächst Sobieslau und Dirna, 1 Stunde östlich von der Poststrasse, die von Sobieslau nach Neuhaus geht, 2 St. v. Wessely.

Lzizow, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf, zum Freisassenviertel Pezlinowsky ge-

hörig, 1½.St. von Sudomierzitz.

Lzow, Elischau, Nalzowy - Böhmen, Prachin. Kr., eine Herschaft und Dorf von 54 Häusern und 397 Einwohnern, ist der Amtsort des Dominiums, nach Silberberg eingepfarrt, und hat ein obrigkeitliches Schloss mit einer öffentlichen Kapelle zum heiligen Wenzel, einen Meierhof, eine ohrigkeitliche Runkelrübenzucker- und Syrup-Fabrik, ein Bräuhaus (auf 24 Fass), zwei Branntweinhäuser und eine Potaschensiederei. Das um das Jahr 1745 erbaute Schloss liegt auf einer sanften Erhöhung dicht zwischen Elischau und Silberberg. Zur Konskription des Dorfes gehören auch die Meierhöfe Přehoritz (welcher aber nach Zamlekau eingepfarrt ist), mit einer Schäferei, & Stunde westlich, und Thalhof (auch Fasanerie genannt), & Stunde südlich vom Orte, an der Strasse nach Schüttenhofen; - zu heiden Seiten der Budweiser Strasse, und südwestlich mit Silberberg zusammen hängend, -33 Stunden von Klattau, 21 Stunde von Horazdiowitz.

Lyutzina, Ungarn, Saros. Kómt.; s. Lzowitz, Lischawitz - Böhmen, im Kaurzim. Kr., ein Dorf von 28 Häusern und 205 Einwohnern, der Herschaft Kolin gehörig, nach Elbe-Teinitz (Herschaft Pardubitz im Chrudimer Kreise) eingepfarrt, hat zwei Wirthshäuser: - liegt unweit rechts von der Elbe, an der Wien-Prager Eisenbahn, 21 St. von

Kaisersdorf, 3 St. von Kolin.

## Berichtigungen.

statt Gefehtes, soll es heissen Gefechtes. Seite 17, von La Corte, Tirol, etc. his

Laczki, Galizien, etc., soll eingereihet sein: auf Seite 15, hinter Lachiowa. Seite 104, rechte Spalte, 23. Zeile von

oben, lies: siehe, statt siese. Seite 253, rechte Spalte, 42. Zeile von oben, statt: Lichtensu, soll stehen: Lichtenau.

Seite 322, linke Spalte, 48. Zeile von oben, statt: ils, soll es heissen: als. Seite 335, soll stehen Livrago nicht Livraga.

Seite 347, rechte Spalte, nach Lodi vecchio, soll eingeschaltet werden:

Seite 2, linke Spalte, 20. Zeile von oben, Lodi vecchio, S. Maria di, -Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe S. Maria di Lodi

Seite 348, rechte Spalte, nach Lodormany, ist einzuschalten:

Lodosa, Lombardie, Provinz Como und Distr. XXV, Missaglia; siehe Ca-

sate nnovo. Seite 399, lies Lozna, Kis-, statt

Die Ortsnamen von A bis MI des nun seit November 1846 wieder an Oesterreich gefallenen Gebietes von Krakau, werden im Index (Repertorium) vorkommen.



Land, Ungarn, diesseits der Theiss, Zempliner Komitat, Tokaier Bezirk, ein Markt von 772 Häus. und 5644 Einwohn., worunter 846 Juden, mit einer kathol. u. reform. Pfarre und einer jüdischen Synagoge, liegt unt. 48° 11' 0" nördl. Breite. 38° 56' 57" östich. Länge. Hauptort in der Hegyallya, liegt in einem mit Weingebirgen umgebenen, blos gegen Westen offenen, angenehmen Thale. Ackerbau 838 Joch erster Klasse, Badeaustalt, Mahlmühle, Steinhrüche, Waldungen, Jahrmärkte. Die hier wachsend. Weine sind vortrefflich, und werden für die süssesten und angenehmsten der Hegyallaer Weingebirge gehalten. Die vorzüglichsten Gebirge sind: erster Klasse Perczehegy, Nyúlászó, Makovicza, Sct, Tamás, Kövágó, Királyhegy u. Becsek; sweiter Klasse Birsalmás, Hóldvölgy, Hintós, Juharós, Uszhegy und Kis-Vilmány; dritter Klasse Veres und Sarkad. Zur Zeit der Weinlese kommen hier die grössten Pflanzer und bedeutendsten Weinhändler u. Spekulanten zusammen, theils um Weingeschäfte zu machen. theils aber, und vorzüglich um den Werth der Trockenbeeren und des Mostes zu ersichtigen. Hier werden zur Zeit der Weinlese Bälle gegeben, wo die ganze schöne Welt und das tanzlustige Publikum der Hegyallya und zwar oft so zahlreich herbeiströmt, dass man 700 bis 800 Gäste zählen kann. Maad kann als die eigentliche Börse des ganzen Hegyallyaer Wein Komerzes angesehen werden. Grundherren sind die Grafen Erdödy und u. Wolkenstein. Doch gibt es auch mehre adeliehe Kurien, worunter besonders sieben unter dem Namen der Makovitzer bekannt sind, deren vormaliger Besitzer der polnische Fürst Zangusko war, jetzt sind sie kammeralisch, 1 St. von Tállya.

Maader, Moder - Böhmen, Prach. Kr., eine Mahlmühle mit zwei Bauernhöfen, am Watawasusse, der Hrschaft Stuben- Maast, Ungarn, Presb. Komt., ein Dorf.

bach, 61 St. von Schütenhofen, 3 St von

Horazdiowitz.

Maag, Schärdörfel, Mal - Siebenbürgen, Nieder-Weissenburger Gespansch., Ober Kr., Kis-Enyeder Bezirk, ein mehr. adelichen Familien gehör. walach. Dorf. mit einer griech. nicht unirt. Kirche, 21 St. von Hermanstadt.

Maal, Mal - Ungarn, Temesvarer Banat, Marg. Bezirk, ein zum walach. illirisch. Grenz-Regiments Bezirke Nro. XIII. gehöriges Dorf von 80 Häus. und 562 Einw., liegt am Bache Bisztra-Mörulug, 51 St. von Caransebes.

Masacker, Mähren, Znaimer Kreis, eine Anhöhe, 245 Wiener Klafter hoch.

Maasbach, Massbach, Mässbach -Oest. ob der Ens. Inn Kreis, ein Dorf und Landgut, mit 34 Häus. und 267 Einwoh., 1 St. von Antisenhofen, 3 St. von Efferding, 3 Stunden von Schärding.

Masch. Oest. ob der Ens, Mühl Kreis, ein kleines, dem Distrikt Kommissariat Harachsthal gehöriges, zu Sct. Leonhard eingepfarrtes Dorf v. 13 Häusern, nächst dem schwarzen Aistflusse, 41 St. v. Freistadt.

Maase, Oest. ob d. Ens, Salzburg, Kreis, ein Bach, bei Michelbeuern und Fischer

Weng.

Maaseneben, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, eine Gemeinde, mit 9 Häusern und 62 Einwoh., der Hersch. Reifnitz, Hauptgemeinde Niederdorf.

Maasern, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde, mit 38 Häus. und 258 Einwohnern, der Herschaft Reifnitz, Haupt-

gemeinde Niederdorf.

Maassweeg, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein zur Ldgehts. Herschaft Glannek und Pfarre Tigring geh. Dörfchen von 2 Häusern, gegen Ost. nächst der Mühldorfer Gegend, 4 St. v. Klagenfurt.

Mabichno, Kroatien, Agramer Gespansch., im Bezirhe diesseits der Kulpa, ein zur Gemeinde Zorkovecz gehör., am Kulpaslusse liegendes Dorf, mit einer eigenen Pfarre und adelich. Hofe, 3 St. von Karlstadt.

Maca, Ungarn; siehe Macsa.

Macaccari, im Venezianischen Gou- Macarsca, Dalmatien, Spalat. Kreis. vernement - Venedig, Provinz Verona und Distr. IV, Sanguinetto; siehe Correzzo.

Macagne, im Lombardischen Gouvernement - Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverhella; siehe Castel Belforte.

Macagno, Lombardie, Prov. Como und Distr. XX, Macagno; siehe Maccagno supr. e infer.

Macar, Lombardie, Prov. Como und Distr, V. S. Fedele; s. Schignano.

Macarelli, Lombardie, Prov. Como und Distr. XII, Oggiono; s. Valmadrera.

Macarsca, auch Markaska – Dalmatien, Spalatro Kr., Macarsca Distrikt eine Stadt und Hauptgemeinde, m. 1800 Maccabrumi, Lombardie, Prov. Mi-Einw., wovon ein eigener Distrikt den Namen, mithin eine Pretur hat, zwischen den Flüssen Cettina und Narenta, am Meere, welches hier einen Hafen bildet, nicht weit vom Berge Biocovo, mit einer eigenen Pfarre u. Bisthume, Bezirksobrigkeit, Gemeinderichter, Zoll-, Steuer-, Tabak- und Salzeinnehmeramt, Platz- und Sicherheitswach-Kommando und Sanitäts-Deputation, wegen dem mit den Türken nicht unbedeutenden Handel, zwischen Almissa und Narenta (Fort Opus); ehemals der Hauptort des Landstriches Primorie (bei den Alten Paratbalassia). Maccagno superiore, insgemein Die Stadt liegt halbmondförmig an einer Meeresbucht am Fusse einer nackten Gebirgskette, hinter welcher der Berg Biokovo sein kahles Haupt erhebt. Macarsca behauptet vor andern Dalmatinischen Städten d. Vorzug, dass es lebendiges Quellwasser besitzt, das aus einem auf dem Hauptplatze befindlichen Rohrbrunnen sprudelt. Der Hafen ist gut. In den Jahren 1815 und 1816 raffte die Pest die Hälfte der Einwohner weg. Ehemals kamen die türkischen Karavanen bis in die Stadt, um Getreide abzusetzen, und dafür Salz einzukaufen. Jetzt aber hat dieser Handel Wohlstand der Einwohner ist nicht mehr derselbe, wie vor den Pestjahren. Sie leben vom Landhau und Fischfang. Die Fischer von Macarsca fangen an der Ausmündung des Narenta-Flus-

ses viele sogenannte Cefali - Fische. (Mugil Cephalus), deren Rogen sie einsalzen und räuchern, und unter dem Namen Bottarga theuer verkaufen. In der Gegend von Macarsca soll einst die Stadt Rutaneum gestanden haben. Postamt.

eine Steuer-Gemeinde mit 1278 Häus.

1227 Fam. und 6460 E.

Macarsca, Dalmatien, Spalat. Kreis, Steuer-Distrikt mit den Steuergemeinden Macarsca, Darvenik, Vergoraz und 14548 Einwohnern.

Macas, Dalmatien, Spal. Kr., Macarsca Distr., ein Marktstecken der Hauptgemeinde und Pfarre Macarsca einverleibt, 3 Miglien von Velobardo entlegen. 1 Migl. von Macarsca.

Macatrozzo, Moggian, Venedig, Prov. und Distr. I, Treviso; s. Mogliano (Moggian Macatrozzo).

Maccabello, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. II, Ostiglia; s. Sustinente.

lano und Distr. XIII, Gallarate; siehe Crenna.

Maccaferri, Cassina, Lombardie, Prov. und Distr. II, Milano; siehe Se-

Maccagno inferiore, Lombardie, Provinz Como und Distr. XX, Macagno, ein Gemeindedorf mit Vorstand und eigener Pfarre S. Stefano, einer Holzsäge und (mehren aus verschiedenen Stoffen erzeugten) Hut-Fabriken am Ufer des Lago Maggiore und an der linken Seite der reissenden Giona, Migl. von Varese.

Macagno, Lombardie, Prov. Como und Distr. XX. Macagno, ein Gemeindedorf, wovon der XX. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, mit einer eigenen Pfarre S. Martino, königl. Distrikts - Kommissariat, einer Gemeinde-Deputation, Zoll-Einnehmerei und Salzmagazin zum Verschleiss nach dem Schweizer-Kanton Ticino bestimmt, 8 Holzsägen und einigen Manufakturen von Leder u. Häuten, liegt am Ufer des Lago Maggiore an der rechten Seite der reissenden Giona, 1 Mgl. v. Varese. Hicher gehören;

Campaccio, Meierei, - Pianca, Haus, -

Veddo, Dorf.

einen andern Zug genommen, und der Maccagno, Lombardie, Prov. Como, ein Distrikt mit folgenden Gemeinden: Agra con Colmegna e Cassina Casneda, - Armio, - Biegno, - Campagnano, -Cossano, - Curiglia, - Dumenza, -Garabbiolo, - Graglio con Cadero, -

Lozzo, - Maccagno inferiore, - Maccagno superiore, - Monteviasco, - Musignano, - Pino, - Runo con Stiviglia-

no. - Tronzano con Bassano.

Maccastorna, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VI. Codogno, ein altes Kastell und Gemeinde mit Vor- Machalow, Böhmen, Klatt. Kr., ein stand und Pfarre S. Isidoro Mart, 1 Mgl. vom Flusse Adda, 9 Mgl. von Codogno. Hieher gehören:

Bivelli, Bosco, Bresa, Canova, Casino, Cassina nuova, Cavo, Dossi, Dossi di sopra, Fossone, Galdi, Garda, Porto,

Meiereien

Maechi, Lombardie, Prov. Milano und Dist. XIII. Gallarate; s. Crenna.

Macchi, Lombardie, Prov. Cremona u. Dist. III. Soresina; s. Cappella Gantone. Macciasca, Lombardie, Prov. Como u.

Dist. 1. Como; s. Maccio.

Dist. VII. Zevio; s. S. Giovanni Lupo-

toto (Cà di Maccicci).

Maccio, Lombardie, Provinz Como u. Distr. I. Como, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Maria Assunta auf einer Anhöhe, 4 Mgl. von Como. Hieher gehören:

Bapterna, Brusada, Lavigiolo, Meiereien, - Macciasca, Landhaus, -Massaro, Meiereien, - Mosino, Landhaus, - S. Vittore, Meierei, -

dello, Landhaus.

Macconago, Lombardie, Provinz u. Distrikt XI. Milano, ein Gemeindedorf in Poasco, theils nach S. Alessandro in Pieve (Dist. X.) gepfarrt, unweit Poasco und Pieve, 1 Mgl. von Milano. Hieher Machanzko — Kroatien Varas-

Quinzana, Quinzanetta, Meiereien.

Maccotole, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr, ein Dorf mit 272 Einw. der Hauptgemeinde Montona.

Macedonia, Ungarn, Toront. Komt., ein walach. Dorf mit 167 H. u. 1214 E., mit einer griech, nicht unirten Kirche, 3 St. von Temesvár.

Macella, Venedig, Provinz Padova

Montagnana.

Macerna, Lombardie, Prov. Bergamo und Dist. VII. Caprino; s. Calolzio.

Mach, Böhmen, Prach. Kreis, ein ein-schichtiger Hof auf der Hrsch. Winterberg, bei Hussinetz, 5½ Stund von Stra-

Machaki, Mlachaki - Ungarn, ein Dorf mit 17 H. und 169 Einw. im Agra-

mer Komt.

Machalfalva, Machelsdorf, Machalowce - Ungarn, diess. d. Theiss, Zips. Gespschft. Leutsch. Bzk., ein zwischen Gebirgen liegendes nach Vidernik eingepf. slow. Dorf mit 40 H. und 299 rk. Einw., Filial von Vidernik, Grundherrn von Mercz, Záborszky, Verbovszky u. a. m., 21 St. von Leutschan.

Dorf mit 12 H. und 61 E., der Herschaft

Klattau, 1 St. von Klattau.

Machanzko, Kroatien, Warasd. Km., s. Mache.

Macharouz, Ober-, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Pleteriach lieg. dem Gute Gallhof geh. Dorf, geg. Süden, 2 St. von Neustadtel. Macharouz, Unter-, Illirien,

Krain, Neust. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Pleteriach lieg. der Staatshersch. Landstrass gehörig. Dorf, 21 Std. von

Neustadtel.

Maccicel, Cà di, Venedig, Prov. und Machau, Machow - Böhmen Königg. Kr., ein zur Herschaft Nachod unterth. Markiflecken mit 1 Pfarrkirche, 1 Schule, 1 protestantisches (reformirt.), dem Pastorate zu Kloster (Hersch. Opotschna) unterstehendes Filialbethaus u. 1 Mühle. Eingepfarrt sind die hiesigen OrtschaftenMachau und Lhota hinter Machau, so wie die zur Hrsch. Politz gehör. Dörfer Bielay, Malten und Nieder-Siechel. Dem protestantischen Bethause sind sämmtliche Protestanten der Hersch. Nachod zugewiesen. Die Hauptnahrung der Einwohner des Dorfes ist Weberei. 3 Std. von Nachod.

mit Vorstand, theils nach S. Assunzione Machau, Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf mit 17 H. und 160 E., dem Gute Unter-

din. Gespsch. Unter-Zagorian. Bezirk, eine Gemeinde und Dorf mit 138 H. und 698 E., mit einer eigenen Pfarre, mehr. Grundbesitzern gehör., 6 Std. von St. Johann.

Mächel, Steiermark, Brucker Kr., ein im Wh. Bzk. Kom. Ehrenau und Pfarre Kammern sich bef. zur Gmde. Diernsdorf konskrib. unweit Kammern lieg.

Dorf, 3 St. von Leoben.

und Ditsrikt VIII. Montagnana; siehe Machendorf, Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dorf mit 72 H. u. 491 Einw., der Hersch. Grafenstein gehör, liegt nächst Schwarau an dem Reisssl., der durch den Ort strömt. Hat 1 Schule, 1 hrschftl. Meierhof und Schäferei, 1 hrschftl. Jägerhaus, 1 Mühle u. Bretsäge, 2 Leinwandbleichen u. 1 Fabriksgebäude, d. Tuchfabrikanten Demuth in Reichenberg gehörig; der Ort ist nach Gratzau eingepfarrt. Unfern von hier befinden sich auf einem felsigen Berge an den Ufern der Neisse die Ruinen der Burg Hammerstein, von einigen auch Biberstein genannt, 1370 von Friedrich von Biberstein erbaut, und 1512 von Niklas II., Machkovecz, Machkovacz, Macsko-Burggrafen von Dohna Herrn auf Grafenstein zerstört. Der Ruine gegenüber, am link. User der Neisse, befindet sich giments Bezirk. ein neuerrichtetes Fabriksgebäude, zur Machkovecz, Ungarn, jenseits der Tachfabrik zu Reichenberg gehörig, 1 Stunde von Reichenberg, 21 Stunde von Grafenstein.

Macherio, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VI. Monza, eine Gemeinde und Dorf mit einer eigenen Pfarre SS. Gervasso e Protaso, 6 Oratorien und Gemeinde-Vorstand am Flusse Lambro, von Canonica del Lambro, Biassono, Cassina Aliprandi und Sovico begrenzt, 11 St. von Monza. Hieher gehören:

Bareggia, Belvedere infer. I. II., Meiereien, - Belvedere nuovo, Belvedere superiore, Landhäuser, - Cassina Torretta, Maldura, I. II. III., Meiereien, - Mulino delle Monache, Mühle, - Podressi, Meierei.

Machers, Böhmen, Prachim. Kr., eine Ziegelhütte, auf der Hersch. Pisek. nnweit von dem Dorfe Putin, 11 Stunde v.

Machharschen, Margaschen-Böhmen, Pilsn. Kr., ein Meierhof, eine Schäferei und eine Mahlmühle der Herschaft Weseritz gehörig, nach Scheibenradisch eingepf., nächst dem Dorfe Zebau, 21 St. von Mies.

Machiavelli, Casella, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; siehe Castellucchio.

Machichanzkadraga, Ungarn. ein Dorf mit 15 H. und 113 Einwohner, im Agramer Komt.

Machichno, Mahichno, Ungarn, ein Dorf mit 24 Häuser und 184 Einwohner,

im Agramer Komt.

Machirolo, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXI, Luvino, ein Gemeindedorf, mit einer eigenen Pfarre St. Martino, Gemeinde-Deputation und einer Brigade-Gendarmerie zu Fuss, in einer Gebirgsgegend nahe dem reissenden Doplana, 9 Migl. von Luvino.

Machitorich, Illirien. Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf, mit 223 Einw. znr Hauptgemeinde Pinguente.

Machki, Machkovoszello, Ungarn, ein

Dorf im Agram. Komt.

Machkovavess, Ungarn, ein Dorf mit 11 H, und 72 Einw., im Warasdiner Komt.

Machkovecz, Kroatien, Warasdiner Gespansch. Ob. Campestr. Bez., eine z. Gemeinde Kanisa geh., nach Ivancze

eingepf. Ortschaft m. 40 H. u. 206 Einw. 31 St. v. Varasdin.

vacz - Ungarn, ein Dorf mit 120 Häus. und 609 Einw. im Gradiskaner Grenz Re-

Donau, Zalad. Gesp., Muraköz. Bezirk, ein an der östl. Seite der Poststrasse, welche von Also Lendva nach Csaktornya führt, liegd., der adel. Famile Knezevich geh. Dorf, mit 19 H. u. 149 rk. Einw. Filial von Csakathurn, nach Csaktornya eingepf., nahe an dem Gute Szent-Ilona, zu welchen es gehört, sw. 1 St. von Csaktornya.

Machkovjarek, Ungarn, ein Dorf

im Varasd. Komt.

Machkovo-Szello, Kroatien, in der Banal - Grenze, Jabukovacz. Bez., ein zum 2. Banal Grenz - Regimts. Bezirk Nr. XI, gehörig., aus 3 Abtheilung. bestehendes Dorf mit 40 Häuser und 206 E. an dem Petrinia Bache nächst der Samarizca Waldung, 4 St. v. Petrinia.

Machkovoszello, Ungarn, ein Dorf

mit 9 H. u. 86 E., im Agram. Komt.

Machky, Kroazien, Warasdin. Gener., Farkassevcz. Bez., eine zum Kreutz. Grenz-Reg. Bezirk Nr. V gehörige Ortschaft mit 44 H. und 245 Einw., 2 St. von Bellovár.

Machland, Oest, ist schon vor dem 12. Jahrhunderte so genannt, es ziehet sich von der Kampmündung längs des Manhartsberges an die Mährische und Böhmische Grenze bis ins Mühlviertel. Damals hiess es besonders das nordwestliche, auch das schwarze Viertel, vermuthlich wegen der Dunkelheit, womit die Nadelholzwaldungen den grössten Theil dieser gebirgigen Ausdehnung überzogen, ingleichen das ganze Viertel.

Machliniec bei Daszawa, Galizien, Strier Kr., ein Vorwerk der Hrsch. und Pfarre Daszawa.

Machnáces, Machnac — Ungarn, ein Berg im Trentsch. Komt.

Mach nacska, Machnácka — Ungarn, ein Fluss im Trentseh. Komt.

Machnacz, Ungarn, Trentsch. Komt., eine Pussta mit 4 Häuser und 43 Einwohnern, Filial von Alsó-Motesicz.

Machnaly, Galizien, ein Dorf, Post Oswieczim.

Machnetti, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., ein dem Wb. Bez. Kom. und Hersch. Haasberg geh. kl. Dorf mit 7 Häuser und 36 Einwohner, ober Zirknitz, in einer gehirg. Gegend, 4 Stund. v. Loitsch

Machnitsch, Illirien, Krain, Adelsberger Kr., ein in d. Wb. Bez. Kom. Wipgeh. Dorf mit 16 H. und 90 Einwohner,

21 Stunden von Wipbach.

Machnow, Galizien, Zolkiew. Kreis, ein Gut und Dorf mit einem Edelhofe, Vorwerke und griechisch - katholischen Kirche, oberh. Lubica, Post Rava Ruska.

Machnowce bei Tachow, Galizien, Zloczow. Kr., ein Dorf der Hersch. Mach-

Machnowek, Galizien, Zolkiew. Kr., ein Gut und Dorf mit einer griechischkatholischen Kirche und Vorwerke, 2 St. von Belz, 7 Stunden von Rawa.

Machnowka, Galizien, Jaslauer Kr., ein zur Herschaft Zreczin gehör. Dorf, am Flusse Jasielka, gegen Osten, nächst

Wrocanka, 4 St. von Dukla.

Machonpotok, Ungarn, e. Praedium mit 1 Haus u. 4 Einw., im Houther Komt. Machora-Swet-, Steiermark; s. St.

Hermagoras.

Machorje, Illirien, Krain, Neustädt. Kr., eine Gemeinde mit 4 Häuser und 28 E. der Hersch. u. Hptgem. Auersperg. Machova, Mahovo - Ungarn, ein Dorf

im Agram. Komt.

Machow, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Herschaft Dzikow gehörig. Dorf

15 Stunden von Rzeszow.

Machowa, Galizien, Tarnow. Kr., eine Herschaft und Borf mit einer Lokalpfarre und einem Hofe, liegt an der Strasse von Tarnow nach Pilsno, 2 Stund. von Pilsno.

Machowa Lhota, Mähren, Hradisch-Kr., ein Dorf m. 41 H. und 213 Einwohn., zur Herschaft Holeschau; siehe Lhota

Machowa.

Machowice, Galizien, Tarnow. Kr. ein zur Herschaft Kolbuszow gehöriges, nach Cmolas eingepf. Dorf, 6 Stund. von Rzeszow.

Machowicz, Böhmen, Königgr. Kr., eine Hegerswohnung auf der Herschaft Geiersberg, unweit Geiersberg Vorstadtel, 61 Stunden von Hohenmauth.

Machowitz, Böhmen, Czaslauer Kr., ein z. Herschaft Ledetsch geh. Dörfchen,

51 Stund. von Jenikau.

Machowitz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dörfchen, mit 12 Häuser und 84 Einw., liegt & Stunde unweit von Priethal.

Machowitz, Böhmen, Budw. Kr., eine

Burg bei Cegkowitz.

Machowsky, Böhmen, Beraun. Kr.; s. Plana.

Machtlern, Oest. ob d. Ens, Inn Kr., 2 in d. Pfigger. Ried lieg., z. landesfstl. Häuser, 21 St. von Ried.

bach lieg., der Herschaft Schenosetsch Machulinee, Ungarn, Bars. Komt. ; s. Maholány.

Machuly, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein zur Landger. Hrsch. Strasburg und Pfarre Krassnitz nordw. angrenzendes Dorf, über d. Geb., 2 Stunden von Friesach.

Macice, Böhmen, Prachiner Kr.; siehe

Matschitz.

how, Pfarre Machnowce, Post Zloczow. Macielowa, Galizien, Sandecer Kr., ein zur Hersch. Nawoiowa gehör. Dorf, mit einer Pfarre, 4 Stund. v. Sandec.

Macize, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf mit 160 Einw., z. Haupt-

Gemeinde Dragusch.

Machawice, Galizien, Przemsl. Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfarre Ma-

ckowice, Post Przemysl.

Maching, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfleggsr. Mattighofen geh. Weiter in der Pfarre Perwang, 4 Stunden von Neumarkt.

Mackovacz, Slavonien, Petervard. Generalat, ein zum Gradiscaner Grenz-Regiments-Bezirk Nr. VIII, geh. Dorf mit 44 Häus. und 294 Einw., mit einer kath. Pfarre und einer Schiffmühle, liegt an dem Save Strome, 11 Stunde v. Neu-Gradisca.

Mackow, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Meierhof sammt Dom. Gehöft bei Plhow.

Mackow, auch Matzkow - Böhmen, Prachim. Kr., ein Dorf mit 27 Häuser und 193 Einw., nach Blatna eingepfarrt, 1 Stundes. von Blatna.

Mackowa Lhota, Böhmen, Budw.

Kr.: s. Mosetstift.

Mackowka, Galizien, Rzesz. Kr., eine Hrschaft und Dorf, & Stande v. Przeworsk.

Maclodio, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. II, Ospitaletto, ein Gemeindedorf, mit Pfarre S. Zenone, einer Kapelle und Gemeinde - Deputation, dann 2 Meiereien und 2 Mühlen, 11 Migl. von Brescia. Mit:

Corre I. II., Meiereien.

Macometti, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. V, Castiglione delle Stiviere; siehe Castiglione delle Stivieri. Maconi, Cá di, Lombardie, Provinz

Bergamo und Distr. VII, Caprino; s. Torre de Busi.

Macow, Ungarn; s. Macsó.

Macowitz, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dorf. mit 16 H. und 98 E., wor. 2 protestant. Fam., nach Wranow eingepf., St. v. Kammerburg.

Macrana, Dalmatien, Ragusa Kreis,

eine Insel.

Lehen geh., nach Taiskirchen eingepf. Mács, Ungarn, ein Praedium im Szabolcser Komt.

Macsa, Ungarn, ein Praedium im Biharer Komt.

Macsa, Ungarn, ein Dorf im Arader Komitat.

Thuroczer Komt.

Mácsa, Ungarn, diesseits der Donau, Pester Gespansch., Vacz. Bzk., ein ungarisches Dorf von 111 Häusern und 816 meist rk. Einwohnern, mit einer röm. kathol. Pfarre, Ackerban, Waldungen, liegt zwischen Ujfalu und Zsidó, 41 Meile von Pest, 3 M. von Watzen, 2 St. von Bagh.

Mácsai-Szállas, Ungarn, eine Puszta Mácza, Malczo - Ungarn, ein Dorf

mit 12 Häus. und 110 Einw.

Macséd, Kis-, Klein-Matschid Ungarn, Presburg. Gespansch., ein ungarisches Dorf mit 74 Häusern und 535 rk. und einigen protestant. Einwohnern, Filial v. Diószegh, gräfl. Eszterházysch, 3 Meile von Szered.

Macsed, Nagy-, Gross-Matschid -Ungarn, Presburg. Gespansch., ein ungarisches Dorf mit 114 Häus. und 825 rk. Einwohnern, gräfl. Eszterházysch.

Macsevich, oder Macsevacz - Ungarn, Temesvarer Banat, ein zum walachisch - illirischen Grenz - Regiments Bezirk Nro. XIII. geh. Dorf von 100 Häusern und 562 Einwohnern, liegtoberhalb Moldova nächst der Donau, 4 St. von Weiskirchen.

s. Matza.

Macskas, Ungarn, Honth. Komt.; s.

Apath-Maroth. Macskas, Ungarn, diesseits der Donau, Honth. Gespanschaft, Schemnicz. Bezirk, ein Gut, zum Apath-Marother Terrain gehörig, worinnen sich ausser einem Allodium auch andere Wirthschafts-Gehäude befinden, den im Jahre 1787 aufgelösten, nun aber im Jahre 1802 wieder eingesetzten P. P. Cisterziensern geh., mit einer rom. kath. Kirche-und Filial der Pfarre Nadas, 1 St. v. Apath-Maróth.

Macskáspatak, Ungarn, ein Fluss Maczhaza, Ungarn, eine Puszta mit

im Gömör. Komt.

Macskócz, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburg. Gespanschaft, Totság. Bzk., ein wendisches Dorf, der Hrsch. Felsö Lendva gehörig, und Filial der Pfarre Martyancz, zwischen Bergenam Bache Markusócz; unw. Dankócz, 2St. von Radkersburg.

Macskocz, Machkovcz - Ungarn,

ein Dorf im Szalad. Komt. Macsó, Ungarn, diesseits der Donau, Neutra. Gespansch., Bajmócz. Bzk., ein Dorf von 35 Häusern und 186 meist rk. Einwohnern, und Filial der Pfarre Divék, dem Neutraer Kapitel gehörig, im Bellenser Thale am Flusse Bella, ostw. 2 St. ven Bajmócs.

Mácsa, Máca — Ungarn, ein Fluss im Macsola, Ungarn, diess. der Theiss, Beregh. Gespansch., Tiszahat. Bzk., ein mehren Grundherren geh. ungar. Dorf, mit einem helvetischen Prediger, liegt zwischen Bereghszász und Vari, 11 St. von Bereghszász.

Macsová, Ungarn, ein Dorf im Krasso. Komitat.

Macute, Ungarn, ein Dorf im Veröcz. Komitat.

im Saros. Komt.

Maczanestie, Galizien, Bukowina Kr., ein der Kammeral-Herschaft Solka gehöriges Dorf und Postwechsel; siehe Mazanajestie.

Maczanov - Breg, Kroatien, Warasdiner Gespansch., Unter Zagorianer Bzk., eine zur Gemeinde Budinschina und Pfarre Zajezda geh. Ortschaft, 4 St. von Sct. Johann.

Maczanovbreg, Ungarn, ein Berg im Warasdin. Komt.

Maczanovecz, Ungarn, ein Dorf mit 15 Häusern und 95 Einw., im Warasdin. Komitat.

Maczaurow, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dörfchen der Herschaft Frauenthal; s. Matzerau.

Macsicze, Ungarn, Zempliner Komt.; Maczedonia, Ungarn, jenseits der Theiss, Torontal. Gespansch., Uj Pets. Bzk., ein denen Joannovits von Vidák gehör, walach. Dorf, mit einer griech. nicht unirten Pfarre, liegt an der Temes, und grenzt an die Ortschaften Petromany und Gyülvész, 3 St. von Temesvàr.

> Maczel, Kroatien, Warasdin. Gespanschaft, Ob. Campestr. und Ob. Zagorian. Bzk., ein Dorf von 34 Häusern und 174 Einwohnern, mit einigen Wirthshäusern, in der Pfarre Jeszenye, 4 Stunden von Pettau.

> Maczel, Ungarn, eine Puszta mit 10 H. und 76 Einwohn., im Warasd. Komitat.

7 Häus. und 64 Einwohn., im Presburg. Komitat.

Maczinecz, Ungarn, jenseits der Dopau, Zalad. Gespansch., Muraköz. Bzk., ein zur gräßich Festetics'schen Herschaft Csaktornya gehör. Dorf von 35 Häusern und 279 rk. Einwohnern, die sich vom Fuhrwesen ernähren, mit einer Lokal-Pfarre, am Drau - Flusse und der von Muraköz nach Pettau führenden Kommerzialstrasse unweit von Ternovecz, westlich gegen Steiermark, 1 Stunde v. Csaktornya.

Maezko, Böhmen, Budweis. Kr., eine Mühle auf der Hersch. Krumau, an dem Dorfe Dechtern, 2 Stunden v. Böhmisch-Budweis.

Maczkova, auch Maskova — Ungarn, diesseits der Donau, Neograder Gespanschaft, Lossoncz. Bzk., ein slowakisches Dorf, den Grafen Forgacs gehörig, mit einem Lokal - Pastorate, und Bethause der A. C. zwischen Lossoncz und Nagy - Libercse, 3 Meilen von Gacs.

Maczkow, Böhmen, Bidschower Kr., ein auf der Herschaft Wellisch bei Wohawetz sich befindlicher Meierhof, 2 St.

von Gitschin.

Maczkow, Böhmen, Prachiner Kreis, ein Dörfchen der Hersch. Blattna; siehe Matschkow.

Maczkowa Wola bei Leszczowate, Galizien, Sanok. Kr., ein Vorwerk der Hersch. Leszczowate u. Pfarre Wankowa. Post Sanok.

Maczkowitz, Mähren, Znaimer Kr., ein Dorf zur Hersch. Mährisch-Kromau;

s. Moskowitz.

Maczocha, eine merkwürdige unterirdische Höhle in Mähren, Brünner Kr.,
in dem nordostwärts von Brünn gelegenen Gebirge. Die obere Oeffnung ist im
Durchschnitte 53 Klafter lang und 35 Klft.
breit, die Tiefe beträgt 162 Klafter. Der
Boden im Grunde ist uneben, mit allerlei
Pflanzen bewachsen, und durch denselben strömt ein aus mehren Quellen entstehender Bach, welcher Punka heisst u.
in die Zwitta fällt

Maczonka, Ungarn, Heves. Gespanschaft, ein úngarisches Dorf von 69 Häusern und 492 meist rk. Einwohn., Filial von Bátony, Ackerbau, Grundherren v.

Gyürky und Balogh.

Maczoszyn, Galizien, Zolkiew. Kr., ein zu dem Gute Soposzyn geh. Dorf, mit einem Vorwerke u. griech. kath. Kirche, 1 St. von Zolkiew.

Maczowitz, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Dörschen der Hersch. Kammerburg;

s. Matschowitz.

Maczute, Macute — Slavonien, Veröczer Gespanschaft, Vucsin. Bzk., ein der Hersch. Vucsin gehör. walach. Dorfvon 78 Häusern und 440 Einwohn., mit einer griech. unirten Pfarre, 9 Meilen von Babocsa.

Mada, Ungarn, diesseits der Donau, Bács. Gespansch., Ob. Bzk., ein kleines Praedium., nahe bei Jankovacz., 2 St.

von Halas.

Máda, Maden, Méda — Siebenbürgen, Hunyad. Gespausch., Al-Gyogy. Bzk., ein mehren adelichen Familien gehör., Augen. geogy. LEXIKON. IV. Bd. zwischen Gebirgen zerstrent liegendes walach. Dorf von 175 Einwohnern, mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 4St.v. Szász-Város.

Madneska, Ungarn, diesseits der Donau, Neograd. Gespansch., Lossoncz. Bzk., ein slowakisches, mehren adelichen Familien gehöriges, nach Abelova eingepfarrtes Dorf von 45 Häusern und 304 meist evangel. Einwohnern, zwisch. Abelova und Turopolya, von Ost. gegen

Westen, 13 M. von Gács.

Mada, Kis-, Ungarn, jenseits der Theiss, Szathmar. Gespanschaft, Nyir. Bzk., ein zu Nagy-Mada eingepfarrtes Fitiatdorf von 47 Häusern und 362 rk., gk. und reform. Einwöhnern, sandiger Boden, Hoggen- und Kukurutz-, besonders aber Hanfbau, etwas Weinwachs, hat mehre Grundherren, grenzt an Parasznya und das Szabolcser Komt., 3 St. von Nyir-Bathor.

Madama, Corte, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. III, Soresina; siehe

Corte Madama.

Mada, Nagy-, Ungarn, jenseits der Theiss, Szabolcz. Gespansch., Bathorer Bzk., ein mehren adelichen Familien gehör. Marktflecken von 220 Häusern und 1618 rk., gk., reform. und jüdischen Einwohnern, mit einer reform. Kirche, Ackerhau, Wieswachs, Weiden, Wald, Jahrmärkte, 3½ St. von Nyir-Bathor.

Madár, Ungarn, jenseits der Donau, Komorner Gespanschaft, Udvárd. Bzk., ein gräflich Palffysches ungar. Dorf von 217 Häusern und 1411 meist reformirten Einwohnern, mit einem reformirt. Bethause und Wirthshause nahe am Markte Båtorkesz, Acker- und Weinbau, 3½ St.

von Komorn.

Madaras, Madras, Madraschu — Siebenbürgen, Udvarhély. Gespansch., Ober Csiker Stuhl, ein an dem Zusammenflusse des Madaras-Baches mit dem Aluta-Flusse lieg., von adelichen Széklern und walachisch. Grenz-Soldaten bewohntes Dorf von 1755 Kinwohnern, mit einer katholischen Pfarre, 3 Stunden von Rakos.

Madaras, Ungarn, diess. der Theiss, Gross - Kumanier Distrikt, ein freier Markt von 1216 Häus. und 7517 Einw., mit einer eigenen Pfarre und Gerichtsbarkeit, 2 St. von Kardszag Uj-Szallas.

Madaras, Siebenbürgen, Maros. Stuhl;

s. Batzka-Madaras.

Madaras, Ungarn, diess. der Donau, Bács. Gespansch., im Ob. Bzk., ein ungarisch-deutsches Dorf von 498 Häusernund 3536 rk. Einwohnern, deradelichen Familie Lutinovicz gehörig, mit einem berühmten Fischteiche, Jezergenannnt, wärts, Lundgerichts Ehrenberg, 12 St. und einer eigenen Pfarre, Weitzen- und Haferbau, Viehzucht, mittelmässiger 3 St. von Baja.

Madaraschu, Siehenbürgen, Maros. Maddalena, Lombardie, Provinz Cre-Stuhl: s. Batzka-Madaras.

Madaras, Mező, Siebenbürgen; s. Mező Madaras.

Madarasz, Ungarn, Szaholczer Gespansch., ein ungarischer Marktflecken in Gross-Kumanien , von 1216 Häusern und 7517 reform. Einwohnern, vortrefflicher Ackerban, Jahrmärkte, Mangel au Holz, an der Grenze des Szabolcser Komitats, 21 M. von Banhalma.

Madarász, Ungarn, ein Wirthshaus

im Csongrad, Komt.

Madarász, Ungarn, diess. der Donau, Presburg, Gespansch., in der Schütt, im Ob. Insulan. Bzk., ein Dorf von 13 Häusern und 98 rk. Einwohnern, nahe am Ersek-Ujvárer Donan- Arme, zur Herschaft Eherhard und Pfarre Fél gehörig, liegt hinter Csakany, 21 Stunde v. Presburg.

Madarász, Ungarn, jens. der Theiss, Szathmár. Gespansch., Szamosköz. Bzk., ein Dorf von 186 Häusern und 1310 deutschen und walachisch. Einwohnern, mit einer griech, kath. Pfarre, grenzt gegen Osten an Oroszfalu, gegen Westen an Töke-Terebes, 2 Stunden von Szathmár-

Nemethi.

Madarász, Ungarn, jens. der Theiss, Bihar, Gespanschaft, Szalont, Bak., ein ungarisches, der adelichen Familie Klobusiczky geh. Dorf von 62 Häusern und 400 Einwohern, mit einer griech, nicht unirten Pfarre und den bischöflichen Praedien Bata und Atyás, fruchtbarer Boden, Waldungen, - 1 Stunde von Szallonta.

Madaraszevecz, Modoraszovecz -Ungarn, ein Dorf mit 16 Häus. u. 90 E., im Warasdin. Komt.

Stuhl; s. Mező-Madarász.

Madarossovecz, Kroatien, Warasdiner Gespansch., Unt. Campestr. Bzk., eine Ortschaft in der Pfarre Martianecz, zur Gemeinde Hrasztovlyan geh., 1 St. von Ludbreg.

Madatsch, Tirol, ein Berg, an der Grenze zwischen Tirol und der Schweiz, Mader, Tirol, Vorarlberg, ein im Gein der Nähe der Ortels-Spitze.

Madau, Tirol, Ober Innthaler Kreis, ein Riedl und Seitenthal, im Lechthale, am Lendbache, v. Lend oder Unterbach süd-

von Imst, 3 Stunden von Nassereut. Madavár, Ungaru; siehe Medavár.

Weinwachs, zwischen Bajmok u. Almas, Madburg, Siebenbürgen, Schäsburger Stuhl; siehe Bene.

> mona und Distr. VII, Casal Maggiore; siehe Villa nuova.

Maddalena, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XI, Lecco; siehe Lecco.

Maddalena, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXII, Tradate; s. Morazzone. Maddalena, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XVI, Somma; siehe Somma.

Maddalena, e Xablachie, auch Zablachie genannt - Dalmatien, Zara Kreis, Sebenico Distrikt, ein Dorf mit einer eigenen Pfarre, der Hauptgemeinde und Prätur Sebenico einverleibt, nahe bei Danilo auf dem festen Lande, 12 Miglien von Sebenieo.

Maddalena, Ponte S. Maria, Venedig, Prov. Polesine und Distrikt V, Occhiobello; siehe Occhiobello, (Ponte

S. Maria Maddalena).

Maddalena, S. Maria, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distrikt VI, Bormio; siehe Valle di sotto. Madeago, Venedig, Prov. und Munizi-

pal-Bezirk Belluno; siehe Belluno.

Made, Cassina, Lombardie, Provinz Como und Distr. XIV, Erba; siehe Villa Albese.

Madefalva, Matzdorf, Matte - Siebenbürgen, Udvarhelyer Gespansch., Ober Csiker Stuhl, ein unter den Alpen Hargitu zerstreut liegendes Dorf, mit 1145 Einwohnern, wodurch der Altsluss and die Poststrasse führt, wird v. adelich. Széklern, Grenzsoldaten, Walachen und Zigennern bewohnt, nach Rakos eingepf, St. von Csitso, 16 St. von Schäsburg, 20 St. von Kronstadf.

Madelberg, Mähren, Prerauer Kreis, eine Maltheserordenskommendeu. Dorf;

siehe Maidlberg.

Madaraszu, Siebenbürgen, Maroser Mädele, Joch, Tirol, ein hohes Joch, im Lechthale, Landgerichts Ehrenberg u. Passage v. Holzgau, nach Spielmannsau im baierischen Landgreht. Sonthofen.

Madelino, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kreis, ein Dorf, mit 447 Einwohnern, zur

Hauptgemeinde Pola.

Madárowce, - Ungarn; siehe Ma- Madelsberg, Steiermark, Marburger Kreis, eine St. uergemeinde. des Bezirks Arnfels, zur Hersch. Limberg dienstbar.

> richte Feldkirch liegendes grosses Dorf von 90 Häusern und 515 Einwohn., mit einer Pfarre und Grenzzollamt am Rhein, chemaligen Gerichts Sulz, nun Landge

richts und Dekanats Feldkirch, 2 Stund. von Feldkirch.

Moderhäuser.

Mäder, Inner-, Tirol, Vorarlh., ein 2 St. v. Feldkirch.

ger Kreis, ein Dorf mit 491 Einwohnern, zur Herschaft Umago.

ein Bery, 322 Wiener Klafter hoch.

Madereck, Steiermark, Brucker Kreis, westlich von Bruck, zwischen dem Kotzgraben und Ugenthal.

Maderische Mühle, Böhmen, Tab. Kreis, eine Mahlmühle, der Stadt Tabor.

Madermühle, Steiermark, Marburg. Kreis, eine im Wh. B. Kom. Lembach sich befindende, am südlichen Ufer des Drauflusses liegende, der Herschaft Burg Marburg dienstbare Mühle, 1 St. v. Marburg. Madermühle, Böhmen, Tabor. Kreis,

eine Mühle, bei der Kreisstadt Tabor. Maderna, Boscajolo, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Milano; siehe Cor-

pi S. di Porta Comasina.

Maderna, Tirol, Trient. Kreis, ein zum Hofgerichte Trient geh. Dorf, am Fusse des Kalisberges, vor 1350 Hauptort der Riviera. In der Nähe, wo sich die wilde Schlucht am Monte Gau hinzieht; soll das alte Benaco gestanden haben, 1 St. von

Maderndorf, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zum Wb. B. Komm. und Ldgehts. Herschaft Grümburg gehör. Dorf; siehe

Müderndorf.

Maderno, Tirol, ein Weiler, zum Landgerichte Trient und Gemeinde Cognola. Maderno, Lombardie, Prov. Brescia u. Distr. XV, Cargnano, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Andrea, einer Aushilfskirche, 5 Oratorien, Gemeinde-

Deputation u. einigen Papier-Fabriken, zwischen Bergen und dem Lago di Garda,

6 Miglien von Cargnano. Mit:

Bezzuglio, Castello, Dosso di Sonico Mogneco, Maino, S. Martino, S. Pietro I. II, Meiereien. - Buesselli. Marne, Schweizereien. - Bornico, 1. II. Mühle. - Sonico e Bornico Dorf.

Maderno, Cesano, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt V, Barlassina;

siehe Cesano Maderno.

Maderoed, Oest. u. der Ens, V. O. W. W.. ein einzelnes, der Hersch. Ulmerfeld dienstbares Bauernhaus, zwischen Neuhofen u. Randeck, 41 St. v. Kemmelbach.

Mades, Tirol, Trient. Bz., ein zur Hrsch. Judikarien gehör., nach Bleggio eingepf. Dorf bei Sct. Croce, Ldgchts. Stenico in Judikarien, 1 St. von Bleggio, 10 St. von

**Mader**, Böhmen. Prachiner Kreis; siehe **Madesimo**, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna; siehe Isola.

zur Hersch. Feldkirch geh. kleines Dorf., **Madice**, Tirol, Rov. Kreis, ein Dorf, zum Ldgcht. Stenico und Gemeinde Cavrasto.

Maderada, Illirien, Istrien, Mitterbur- Madignanello, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt VIII, Crema, siehe Madignano.

Maderberg, Mähren, Olmützer Kreis, Madignano, Lombardie , Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema, ein naho bei Crema liegendes Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Pietro in Vincolo, 2 Mühlen, einer Ohlpresse und Irden-Geschirr-Fabrike, 21 Miglien von Crema: Hieher gehören:

Comparina, Corfei, Crudelle, Paradiso, Schweizereien. - Madignanello, eine

Gasse von 17 Häusern.

Madini, Cà de, Lombardie, Provinz Como und Distr. IX, Bellano; s. Colico. Madjari, Kroatien, Banal-Grenze; s. Magyári.

Madlalpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Ingeringgraben, mit 20 Rinder-

auftrieb.

Madlein, Tirol, Unt. Innthal. Kr., ein in dem Dorfe Kum lieg., der Hrsch. Thaur geh. Einödhof, 3 St. von Hall, 2 St. von Innsbruck.

Madihof, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., ein in dem Distr. Kom. Wildberg lieg., nach Zwettel eingepf. Bauerngut, im Dorfe Innernschlag, nahe bei dem Ra-

delflusse, 6 St. von Linz.

Mad, Nagy-, Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gespauschaft, in der Schütt, im Unt. Insulan. Bzk., ein adeliches Dorf von 88 Häusern und 634 rk., reformirt, und einigen jud. Einwohnern, Filial der Pfarre Varkony. - König Matthias Corvinus pflegte, unter einem hiesigen grossen Lindenbaum oft in dem Schatten desselhen zu ruhen. Die Einwohner aber vertilgten diesen Baum gefliessentlich, so zwar, dass man nicht einmal mehr seine Stelle erkennen konnte. Als nun der König einst abermals hierher kam, und den Baum nicht mehr fand, Ausserte er seinen Unwillen gegen die Einwohner durch die Worte: "Csiribiri, rosz emberek!" - Liegt zwischen Kis-Barund Varkony, von Osten gegen Westen, 3½ St. von Somerein.

Madocsa, Ungarn, jenseitsder Donan, Tolna. Gespansch., Földvar. Bzk., ein an der Donau, zwischen den Praedien Örs und Kormód lieg. Dorf von 298 Häusern und 1236 meist reform. Einwohnern, · mehren adelichen Familien gehörig, mit einem reform. Bethause, guter Boden,

von Földvár, 1 St. von Páks. Madocsán, Ungarn, diess. der Donau, Liptauer Gespansch., westl. Bzk., ein den adelichen Familien Kubiny und Madacsany gehör. Dorf von 20 Häusern und 160 meist rk. Einwohnern, Filial der Pfarre Lypto-Teppla, zwischen diesem Markte und dem Dorfe Luczky, Kubinyische Kastelle, 13 St. von Rosenberg.

Madokis, Ungarn, diesseits der Donau, Liptau. Gespansch., im Westlichen Bzk., ein vortrefflicher Sauerbrunnen und ein Haus mit 7 Einwohnern, Filial von Mindszent, im Terrain des Doffes Schelmecz, mit einer nahe dahei liegend. Mühle, den adel. Rakonsky geh., 2 St. von Rosenberg.

Madone di sopra, Lombardie, Pr. Bergamo und Distr. V, Ponte S. Pietro;

s. Madone di sotto.

Madone di sotto, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt V, Ponte S Pietro, ein Gemeindedorf mit Vorstand. Pfarre S. Giov. Bat., zwei Kapellen und einem Kalk- und Ziegel - Ofen, kaum 1 Miglie vom Brembo-Flusse, 1 St. von Ponte S. Pietro. Mit:

Madone di sopra, kleine Gasse.

Madone, Mulino delle due. Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Porto.

Madoniza, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXV, Missaglia; siehe Montevecchio.

Madonna, Lombardie, Prov. Milano

und Distr. VI, Monza; s. Cusano. Madonna, Venedig, Prov. Treviso u. Distr. IV, Conegliano; s. Conegliano. Madonna, Venedig, Provinz Verona

und Distr. III, Isola della Scala: siehe Bavolone. Madonna, Venedig, Provinz Verona

und Distr. III, Isola della Scala; siehe Erbè. Madonna della Salute, Venedig,

Prov. Treviso und Distr. IV, Conegliano; siehe Godega.

Madonna del Rovare, Venedig, Provinz und Distrikt I, Treviso; siehe

Treviso.

Madonna di Campagna, Venedig, Prov. Friaul und Distr. VIII, S.

Vito; s. Cordovado.

Madonna di Daria in monte e in plano, Venedig, Prov. Padova und Distrikt IX, Este; siehe Baon (Val di sopra e di sotto, Madonna di Daria in monte e in piano).

Madonna di Rosa, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt VIII, S. Vito;

s. S. Vito.

reich an Korn, Gerste und Mais, 13 M. Madonna, Alla, Lombardie, Provinz Como und Distrikt II, Como; siche Grandate.

> Madonna, Alla, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XXIII, Appiano: s.

Guanzate.

Madonna, Alla, Lombardie, Provinz Como und Distrikt I, Como; siehe Drezzo.

Madonna, Alla, Lombardie, Provinz Como und Distr. XXV, Missaglia;

s. Osnago.

Madonna, Alla S. Maria, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano; s. Turate. Madonna

Assunta, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIX, Arcisate;

s. Viggin.

Madonna, Casino della, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Orientale.

Madonna, Oratorio della, Lombardie, Prov. und. Distr. I, Cremona; s.

Cà de' Cervi.

Madonna, Oratorio della, Lombardie, Prov. und Distr. IX, Gorgonzola; s. Trezzano.

Madonna Pressola, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXII, Tradate:

s. Castiglione.

Madonna del Carso, — Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., eine Kirche und 3 Häuser im Bezirke Pirano, Kurat'e

in der Diöcese Triest-Capoa'istria, 34 M. von Capod'istria. Madonna del Monte Berico, Venedig, eine sehr schöne Wallfahrtkirche, ausser Vicenza auf einem an-

muthigen Gipfel der bericischen Hügel, Monte santo genannt. Man gelangt zu ihr durch eine schöne Triumphpforte, über welcher der geflügelte Löwe steht und durch einen sanft aufsteigenden, mit Quadern gepflasterten und gedeckten Bogengang ohne Stufen. Die Kirche ist eine sehr gefällige, auf drei Seiten zugängliche Rotunde. Marmorne Stufen führen zu den Säulenhallen hinauf, die vor den Eingängen sind. Im Refektorium des einst hier bestandenen Minoritenklosters befindet sich ein sehr grosses und vortreffliches Gemälde v. Paolo Veronese.

Madonna del Rosario, Lombardie, Proy. Como und Distr. XIX, Arci-

sate; s. Viggiù.

Madonna de' Monti, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. IV, Borghetto; s. S. Colombano.

Madonna di Caravaggio, Lombardie, Prov. Bergamou. Distr. X, Treviglio; s. Caravaggio.

Madonna di Dio il SS. Trinita, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IV, Saronno; s. Parubiago.

Madonna di Usseria, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIX, Arcisate; s. Brenno.

Madonna, La, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VIII, Vimercate; s. Ornago.

Madonna, Romitaggio della, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt XVII, Breno; s. Gianico.

Madonna Taddea Vistarina. Cà di. Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe Campolungo.

Madonna dei Monti, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distr. VI,

Bormio; s. Valfurva.

Madonna del Bosco, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIV, Brivio; s. Imbersago.

Madonna del Bosco, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; s. Spino.

Madonna del Cantuello, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt

1X, Crema; s. Ricengo. Madonna del, Castello, Lomhardie, Prov. Milano und Distrikt VI, Monza; s. Paderno.

Madonna della Pietà. Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII,

Crema; s. S. Bernardino.

Madonna delle Coste, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. IV, Borghetto: s. Cavanago.

Madonna delle Grazie, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) u. Distr. VII, Chiavenna; s. Mese.

Madonna dello Scopo, Lombardie, Prov. Bergamo u. Distr. XIII, Ver-

dello; s. Osio di sopra.

Madonna del Monte, Lombardie, Provinz Come und Distril, Como; siehe Bizzarone.

Madonna del Prato, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Cre-

ma; s. Moscazzano.

Madonna, Scoglio di, auch Scoglio Badia genannt - Dalmatien, Ragusa Kr., eine sehr angenehme, mit Gesträuchen bewachsene Insel, mit einem Franziskanerkloster, 3 Meilen von Curzola entfernt.

Madonnetta, Venedig, Provinz Tre-

Conegliano.

Madonnetta, Lombardie, Prov. Comound Distr. XXII, Tradate; s. Cornate Madriles, Lombardie, Prov. Mantova

und Distr. III, Isola della Scala; s. Isola della Scala.

Madonnina, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XIII, Gallarate; siehe Arnate.

Madonnina, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; s. Bor-

goforte (Romanore).

Madonnina, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. III, Belgiojoso; siehe Cà de' Tedioli.

Madonnina, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; siehe Corpi S. di Porta

Vercellina.

Madonnina, Lomhardie, Prov. und Distrikt I, Mantova; siehe Quattro Ville.

Madonnina, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gouzaga: siehe S. Benedetto.

Madonnina, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IV, Volta; stehe Volta.

Madonnina del Miglio, Lomhardie, Prov. Cremona und Distr. VII. Casal Maggiore; s. Castel Ponzone.

Madonniza, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XXV, Missaglia; s. Mon-

teverchio.

Madótsa, Ungarn, Tolna. Gespansch., ein Dorf mit 298 Häusern und 1236 Einwohnern.

Madrácz, Ungarn, ein Praedium im

Sümegh. Komt.

Madrano und Canzolin, Trient, Bzk., ein zur Hersch, Persen geh. Dorf m't einer Kuratie, an dem See Canzolin, 3 St. von Persen.

Madras, Siebenbürgen, Oberer Csiker Stuhl; s. Madaras.

Madrasz, Siehenbürgen, Maros. Stuhl; s. Batzka-Madaras.

Madrazza, Lombardie, Prov. Como und Dist. H. Como; s. Camerlata.

Madree, Lombardie, Proy. Como u. Distr. XVI. Gavirate; s. Besozzo.

Madreit, Oest. ob d. Enns, Salzb. Kr., ein zum Pfleggericht Saalfelden (im Gebirgslande Pinzgau) gehör., aus zerstr. lieg. Häusern bestehendes Dörfchen im Thale Leogang, wohin es eingepfarrt ist, 2 Stund von Saalfelden, 18 Stund von Salzburg.

Madrera, Alpe, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Dist. IV. Mor-

begno; s. Talamona.

viso und Distrikt IV, Conegliano; siche Madriglimo, Castello, Lombardie, Prov. Como und Dist. III. Bellaggio; s. Limonta.

und Dist. XVII. Asola; s. Asola.

Madonnina, Venedig, Prov. Verona Madriolo, Venedig, Provinz Friaul

und Distr. XII. Cividale; s. Cividale (Carraria).

Madrisio, Venedig, Prov. Friaul und Distr. IX. Codroipo; s. Varmo.

Madrisio, Venedig, Prov. Friaul und Distr. II. S. Daniele; s. Fagagna.

Madrisio, Casali di, Venedig, Prov. Friaul und Distr. II. S. Daniele; s. Fagagna (Casali di Madrisio).

Madritschenkogl, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein Berg 968 Wr.

Klft. hoch.

Madrizesty, Ungarn, jens. d. Theiss, Arad. Gespsch., ein walach. mit einer griech. nicht unirten Pfarre versehenes Kameral Dorf mit 86 H. und 469 E., unfruchtbarer Boden, grosse Waldungen, Verfertigung von Karren und andern Hausgeräthschaften, Forellenfang, grenzt geg. Norden an Batsáva, geg. Süden an Trojas, 13½ St. von Arad.

Madruzzo, Tirol, Trienter Bzk., ein zur Stadt und Landgeht. Trient gehör. Dorf mit einer Kurazie der Pfarre Calavino, und einem auf einem Felsen lieg. Schlosse der berühmten Familie von Madruzzo Stammhaus, Landgehts. Vezzano, zuvor Prätur Trient, jenseits der Etsch, 31 St. von Trient.

Madschachberg, Steiermark, Cill. Kr., Weingebirgsgegend, zur Herschaft

Stattenberg dienstbar.

Madstein, Steiermark, Brucker Kr., ein zur Wh. Bzk. Kom. Hersch. Massenberg gehör. Dorf mit 25 H. 140 E., oberh. Liesingthal, an der Salzastr.,

13 St. von Kraubat.

Madunicz, Ungarn, diess. d. Donau, Neutr. Gespsch. Vagh-Ujhel. Bzk., ein den Grafen Erdödy geh. Dorf mit 127 H. u. 890 rk. Einw., mit einer eigen. Fl. nördlich, 11 St. v. Galgócz (Freistädtel), 1 St. von Leopoldstadt.

Madyari, Madjari, Magyari - Ungarn, ein Dorf im zweiten Banat. Grenz-Re-

giments-Bezirk.

mit Chlewczany vereinigtes zur Herschaft Gross-Mosty geh. Dorf., 8 Std. von Zolkiew.

Madziarki bei Boratyn, Galizien,

Boratyn. Post Sokal.

Mae, Muda, Venedig, Provinz Bel-Longarone.

Dist. III. Belgiojoso; s. Spirago,

Maerne, Venedig, Prov. Venezia u. Dist. II. Mestre; s. Martellago.

Maesta Vighetti, Mezzana - Lom-

bardie, Prov. Mantova und Distr. XI. Sabbionetta; s. Sabbionetta.

Maffeis, Cassina, Lombardie, Provinz Bergamo und Distr. 1, Bergamo; s. Azzano.

Maffeis, Cassine, Lombardie, Prov. u. Distr. 1, Bergamo; s. Torre Boldone.

Maffersdorf, Böhmen, Bunzl. Kr., ein Pfarrdorf mit 338 H. und 2670 Einwohn. wovon jedoch nur die auf der rechten Seite der Neisse gelegenen 110 Hänser mit 857 Einw. zur Hersch. Reichenberg gehören und für sich conscribirt werden ; von denen an dem linken Ufer der Neisse stehenden gehören 211 Häuser zur Herschaft Böhmisch-Aicha und 17 Häuser zur Hersch. Swigan, und sind ehenfalls für sich conscribirt. In dem Hft. Reichenberger Antheile ist die Pfarrkirche zur h. Dreifaltigkeit unter hersch. Patronate, 1701 erhaut und 1768 zur Pfarrkirche erhoben, sie war früher Filiale der Röchlitzer Kirche; ferner 1 Schule, 1 Mühle, I Schafwollspinnerei, Webereien und Strumpfwirkereien, 1 Stunde von Reichenberg.

Maffersdorf, Böhmen, Bunzl. Kr., ein grosses, zu beiden Seiten d. Neisse die hier den Maffersdorfer Bach und das Grenzbachel aufnimmt, von SO. nach NW.bis Rechlitz sich erstreckendes Dorf von 228 Häusern und 1813 E.; davon gehören 118 H. mit 939 E., worunter 2 Müller, 1 Schafwoll-Maschinenspinnerei u. an 100 Lein-, Kattun- und Kunstweher zur Herschaft Böhmisch-Aicha, 11 Häuser mit 87 E., zur Hersch. Swigan, und 99 Häuser mit 787 Einw. zur Hersch. Reichenberg. Bei diesem letztern Autheile befindet sich die hiesige Pfarrkirche, & Stunden v. Reichenberg.

Lokalkirche u. Pfarre, nahe am Vagh. Maffezzona, Lombardie, Prv. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; siehe Gaz-

zoldo.

Mafficcina, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VI, Castel Coffredo; s. Castel Goffredo.

Madziaki, Galizien, Zolk. Kr., ein Mastina, Cassina, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. II, di Zelo

Buon Persico; s. Gardino.

Mastine, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; s. Governolo. ein Vorwerk der Herschaft und Pfarre Mafi Momeucco, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Ticinese.

lune und Distrikt II. Longarone; siehe Mafte, Siebenbürgen, Udvarhel. Stuhl;

s. Matisfalva,

Maellone, Lombardie, Prov. Pavia u. Mag, Maag, Schardörfel, w. Mak Siehenhürgen, ein Dorf mit 327 E., im Klein Enyeder Bezirk der Nieder-Weissenburger Gesp., welches mehreren Adelichen gehört, von Walachen bewohnt,

sowohl in die griechisch nicht unirte, als in die griechisch unirte Pfarre in Elsellö und in die katholische Pfarre in Orlat als ein Filiale eingepfarrt ist. Dasselhe liegt im Alt-Hauptflussgebiete in seinem Filialgebiete des Cibinbaches, 1 Stunde Magatta, Lombardie, Prov. Como und von der nächsten Post Szetsel.

Maga, Ungarn, ein Praedium, mit 1 II. und 5 E. im Liptauer Komt., Filial von

Komjatna.

Magács, Ungarn, ein Praedium im Cson-

grader Komt.

Magadinovacz, Slav. Veröcz. Gespansch. Naschicz. Bez., ein der adelich. Familie Mihalovics geh. Meierhof, 7 M. von Eszek.

Magaletta, Lombardie, Prov. u. Distr.

I, Mantova; s. Curtatone.

Magana, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; s. Inzago.

Magar,, Dalmatien, eine Kuratie mit

42 Familien und 294 Seelen.

Magare, Magarey, Magarie - Siebenhürgen, Leschkirch. Stuhl, jenseits des Alt Flusses, ein frejes, von Sachsen u. Walachen bewohnte's Dorf, mit 818 E., mit einer evang. Pfarre, liegt zwischen Gebirgen u. Waldungen in einem Thale, 7 Stunden von Bornbach.

Magasa, Tirol, Rov. Kr., Dorf u. Kuratie der Pfarre Vestino, im Th. d. N., im Gebirge des chemaligen Ludger, Lodron,

jetzt Condino.

Magasd, Ungaru, ein Praedium im Sü-

megher Komt.

Magasmart, Magosmarta - Siebenbürgen, Inn. Szolnok. Gesp. Bethlen. Bezirk, ein an dem Samossusse lieg., mehren Grundbesitzern geh. wallach. Dorf. mit einer gr. unirten Pfarre, 31 St. von

Arpásto.

Magasse, Dalmatien, Cattaro Kr., Castelnuovo - Distrikt, ein unter, der ehen genaraten Pretura stehendes, nach Topla, griechischen Ritus, gepfarrtes Dorf, die Strasse von Castelnuovo bis Magassa ist durchgehends eben und fest gebaut, jedoch weiterhin aber bis Magassa sandig. Man findet hier drei Brücken. die er te über den reissenden Strom Gliuti - Potok, die zweite über einen andern Zirine genannt, 1 Migl. v. Castelnuovo.

Magassi, Nemes-, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gesp., Kemenyes-Ally Bez. ein ung. adel. Dorf mit 108 Häuser und 837 Einwohner in der Pfarre Szent-Martony, am Flusse Marczall, nahe am Veszprim. Komt., 21 St.

von Pápa.

Magassi, Por-, Ungarn, jens. der Magdalena Grund, insgemein Rat-Donau, Eisenburg. Gesp., Kemenyes-

Ally. Bez. ein ung. Filial-Dorf m. 65 H. und 410 rk. und evang. Einw., d. Pfarre Szent-Marton, am Flusse Marczall, zw. Szergény und Nemes-Magassi, 21 Stunden von Papa.

Distr. XV, Angera; siehe Angera.

Magau, Oher-, Oester. ob d. E., Hausruck. Kr., eine in dem Distr. Kom. Engelzell lieg., der Hersch. Baierbach gehör., nach Natternbach eingepf. Ortschaft, 3 Stunden von Baierbach.

Magau, Unter-, Oest. ob der Ens, Hausr. Kr., eine in d. Distr. Kom. Engelzell lieg., der Hersch. Baierbach gehör., nach Natternbach eingepf. Ortschaft,

2 St. von Baierbach.

Magaza, Tirol, Trient. Bez. ein in dem Thale Vestine lieg., d. Hrsch. Lodron geh. Dorf mit ein. Kurazie, 211 St. v. Trient.

Magazzini, Dalmatien, im Cattaro Kr., Budua Distrikt, ein 8 Miglien von dieser Pretur entlegenes Dorf, mit einem Kloster der Basilianer Mönche und 2 Pfarrkirchen, wovon eine für die Landleute von Pastrovichio bestimmt ist, 8 Miglien von Budua entlegen, 101 M. von Cattaro.

Magdalena, Dalmatien, Pfarre mit 831 Seelen.

Magdalena, Oest. obd. E., Mühl Kr., ein in dem Distr. Kom. Wildherg lieg., verschiedenen Dominien gehörig. Dorf von 24 Häns, mit einer Pfarre in der Gegend des Haselgrabens, 1 St. v. Linz.

Magdalena, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein der Landger. Herschaft Landskron geh. Dorf; siehe St. Magdalena.

Magdalena, Steiermark, Cill. Kr., ein Dorf der Werb Bez. Kom. Hersch. Windisch-Landsberg; s. St. Magdalena.

Magdalena, Steiermark, Marburg.Kr., eine zur Stadt Marburg geh., verschied. Dominien diensthare, am südlichen Ufer der Drau im Wh. Bez. Kom. Lembach liegende Vorstadt, m. einer Lokalkaplanei. Post Marburg.

Magdalenaberg, Jellitzenverch -Illirien, Krain, Adelsh. Kr., ein d. Werb. Bez. Kom. u. Hersch. Idria geh., nach Unter-Idria eingepf. Dorf, 4 St. v. Ober-

Laibach.

Patarbassa, und die dritte über den Strom Magdalenaberg, Oest. ob der Ens, Traun Kreis, ein Pfarrdorf von 85 Häusern und 435 Einwoh., 2 kleine St. westlich von Kirchdorf und Schlierbach, 1 St. östlich von Pettenbach, auf einem behauten, mässig hohen Berge, von dem man den grössten Theil von Oberösterreich gleich einer Landkarte, wie kaum irgend wo übersieht.

zenstadtel genannt - Oest. u. der Ens, V.

U.W. W., ein Freigrund inner den Linien Wiens, nächst Gumpendorf an der

Wien. Post Wien.

Magdalena Hof, Oest. u. der Ens, V. U.M. B., ein zur Hrsch. Stamersdorf geh. Hof, unweit der Eisenbahn und Donau, auf einem Berge mit herrlichen Fernsichten nach Wien, Ungarn, Mähren. Unterhaltungsort d. Wiener, & St. v. d. Post Lang-Euzersdorf; s. Lumanischer Hof.

Magdalena-Szveta, Kroatien, Warasd. Gesp., Unter-Zagor. Bzk., eine Kapelle, in der Ortschaft Semnicza u. Pfarre

Mihovlyan, 6 St. von Warasdin.

Magdalenczi, Ungarn, Agramer Komitat, ein Praedium.

Magdalenka, Galizien, Zolkiew. Kr.,

ein Dorf. Post Rawaruska.

Magdalensberg, Illirien, Kärnten, Kiagenf. Kreis, eine zurk. k. Bzk. Hrsch. Wolfsberg geh. Gemeinde und Ortschaft Mageregg, Illirien, Kärnten, Klagenf. gegen Ost. nächst d. Sct. Paul. Waldungen und geg. West nächst Lavamund mit einer zur Pfarre Lavamund gehör. Filialkirche, bis 3 St. von Unter-Drauburg.

Magdalowka, Galizien, Tarnop. Kr., ein zur Hrsch. Bawarow gehör. Dorf mit

von Tarnopol.

Magdfeld, Tirol, ein Weiter, z. Landgerichte Meran und Gemeinde Riffian.

Magdolna, Ungarn, ein Praedium im Biharer Komitate.

Magdpeurt, Tirol, Ober Innth. Kr., ein zur Hersch. Sct. Petersberg gehör. Hof, Magern, Siebenbürgen, Bisztricz. Di-10½ von Parvis. Strikt; s. Mogura.

Magdwiesen, Steiermark, Bruck. Kr., Magersbach, Steiermark, Grätz. Kr., eine zum Wb. B. Kom. Hersch. Ehrenau geh. Gemeinde mit 34 Häus. und 170 Einwohn., in der Pfarre Mautern, nördlich in einem Graben, 6 Stunden von Kraubath.

Magelowitz, Böhmen, Czaslau. Kreis, ein Borf, der Hersch. Kržežetitz; siehe

Mallegowitz.

Magendorf, Siebenbürgen, Nieder-Weissenb. Komitat; siehe Potzalka.

Magendorf, Ungarn, Mittel Szolnoker Gespanschaft; siehe Paczal.

Magendorf, Gross- und Klein-, Ungarn, Presb. Komitat; siehe Nagy-,

Kis-Magyar.

Mazendorfer Ueberfuhr, Ungarn, Presb. Gesp.; s. Nagy-Magyar.

Magenta, Lombardie, Prov. Pavia u. Dist. VIII. Abbiategrasso, ein Flecken und Gemeinde mit 4000 E., dessen Terrain sich bis zum Fl. Ticino erstreckt, nächst Ponte di Magenta und Marcallo, Pfarre S. Martino, 3 Aushilfskirchen, einem Santuario, 4 Privat - Oratorien, einer Bruderschaft der Nächstenliche,

einer Kerzen-, Seifen- und drei Wetzstein-Fabriken. 14 Stunde von Abbiategrasso. Postamt. Dazu gehören:

Beretta, Bicinetta, Bojsa, Bregamasca, Bulbra, Caccia Gomarasca, Caccia S. Maria Hosa, Calderara di sopra, Ceresa, Conta di sotto, Legnana, Limida, Majnaga, Meiereien, - Mulino Berra, Mulino Calderara, Mulino Grande, Mulino Mazenta, Mühlen, -Peralza, Piccarella, Pietra Santa, Ponte di Magenta, Porrona, Prelore, Salazzara, Meiereien. Magenta, Ponte di, Lombardie,

Prov. Pavia und Distr. VIII. Abbiate-

grasso; s. Magenta.

Magerbach, Tirol, Ober-Innth. Kr., ein zur Herschaft u. Landgericht Sct. Peterberg gehöriger Hof u. Wirthshaus mit einem Kirchlein, 23 St. v. Parvis.

Kr., Herschaft, Burgfrieden und Ortschaft mit 12 zerstreuten Häusern, mit einem Schlosse gleichen Namens und Mauthmühle, in der Pfarre Tultsching an dem Glanaflusse u. Wölfnitzbache, 3 St. von Klagenfurt.

einem Vorwerke und Wirthshause, 4 St. Mageregg, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., Steuerbezirk mit 3 Steuergemein-

den 2321 niederöstr. Joche.

Magerhof, Tirol, Ober-Innth. Kreis, ein zur Landgehts. Herschaft Landeck geh. Hof am Flischerberge, 3 Stunden von Nassereut.

eine Weingebirgsgegend, zur Gössergült bei Gratz diensthar. Das gleichnamige Amt der obigen Gülten liegt zerstreut in den Ffarren Sct. Stephan im Rosenthal, Jagerberg etc. und in den Bzk. Waldeck, Gleichenberg etc.

Magersdorf, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kreis, eine in der Gemeinde St. Stephan sich befind, zur Bk. Herschaft Wolfsberg geh, Gemeinde, 2 Std. von Wolfsberg, 7 St. von Klagenfurt.

Magersdorf, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein Dorf mit 36 H. und 143 E., der Hrsch, Sonnberg, Pfarr Oberhollabrunn, 1 St. von Hollabrunn.

Magersdorf, Oest., u. d. E., V. U. M. B., ein Dorf der Hersch. Kadolz;

s. Unter-Markersdorf.

Magersdorf, Böhnén; s. Mrklow. Magersdorf, Ungarn, Eisenb. Komt.;

s. Nagy Falva.

mit einer Gemeinde-Deputation, eigen. Magertsham, Oest. oh der E, Inn Kr., eine zum Pfleggeht. Ried gehörige Ortschaft in der Pfarre Lohnsburg. 11 St. von Ried.

Marcry, Ungarn, Zipser Gespschft.:

s. Major.

Magesdorf, Oest. u. d. Ens, V. U. M. B., ein *Dorf* mit 35 H. der Hrsch. Sonnberg, Pfarre Oberhollabrunn.

mützer Kr., ein Dorf mit 125 H. und 853 E., zur Herschaft Tobitschau, mit einer Meierei, am Flusse Salabka, gegen Prerau, 2 St. von Prossnitz.

Magetsham, Oestr. ob d. Ens, Inn Kr., ein in dem Pfleggehte. Ried lieg.

29 Häus., 2 St. von Ried.

Magfeld, Tirol, Brixn. Kr., ein Weiter zum Landgeht. Passeier, Gemeinde Platt und Pfelders.

Magfeld, Tirol, Brixn. Kr., ein Weiter zum Landgehte. Meran, Gemeinde

Riffian ; s. Magdfeld.

Maggau oder Moggau - Steiermark, Grätzer Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Hersch. Laubegg geh. Dorf mit 52 H. und 270 E., 1 St. von Wolfsberg am Schwarzabache, 3 St. von Lebring.

Maggau, Ober- u. Unter-, Oest ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfleggreht. Schärding geh. Dorf auf einer Anhöhe nach Enzenkirchen eingepfarrt, 21 St. von Baierbach.

Maggi, Lombardie, Prov. Como und Dist. XXIII. Appiano; s. Oltrona.

Maggi, Lombardie, Prov. Milano und Dist. VIII. Vimercate; s. Mezzago.

Maggia, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Dist. I. Lodi; siehe Chioso di Porta d'Adda.

Maggiana, Lombardie, Prov. Como und Dist. XI. Lerco; s. Mandello.

Maggianico, Lombardie, Prov. Como und Dist. XI. Lecco; s. Belledo.

Maggiasca, Lombardie, Prov. Como und Dist. XI. Lecco; s. Lierna.

Maggi, Fontana de', Lombardie, Prov. Bergamo und Dist. VII. Caprino; s. Pontita.

Maggino, Lombardie, Prev. Como u. Dist. IV. Menaggio; s. Breglia.

Maggio, Lombardie, Prov. Como und Dist. X. Introbbio; s. Cremeno.

Maggio, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf mit 180 Einw., zur Hauptgemeinde Parenzo.

Maggio, Cassine, Lombardie, Pr. Como und Distr. XXII, Tradate; siehe

Castronno.

Maggio, grande, di mezzo, piccolo, auch Majo genannt - Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., Parenzo Bzk., ein Dorf mit 190 Einwohnern, zur Pfarre und Hauptgemeinde Parenzo und der Diöcese Parenzo Pola, 4 Meilen von Montona.

Maggiolina, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt V, Rosate; siehe Zelo Surigone.

Magetin od. Magetein - Mähren, Ol-Maggiolina di Porta Comasina, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Comasina.

Maggiolina di Porta nuova, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

der Hrsch. St. Martin gehör. Dorf mit Maggioline, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIV, Erba; s. Rogeno.

> Maggione, Lombardie, Prov. Como und Distr. VI, Porlezza; s. Carlazzo.

> Maggiore, Venedig, ein Berg bei Villa di Monag.

Maggiore, Lombardie, Prov. u. Distr.

I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Ticinese. Maggiore, Casal, Lombardie, Pr.

Cremona und Distr. VII, Casal Maggiore; s. Casal Maggiore.

Maggiore, Cassina, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. II, Bereguardo; s. Giussago.

Maggiore, Cassina, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; s. Torre d'Arese.

Maggiore, Fossalta, - Venedig, Prov. Treviso und Distr. III, Motta; s. Chiarano (Fossalta maggiore).

Maggiore, Montecchio, Venedig, Prov. und Distr. I, Vicenza; siche Montecchio Maggiore.

Maggiore, Rio, Venedig, Provinz Padova und Distr. XII, Piove; s. Piove (Rio Maggiore).

Maggiorine, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Quattro

Ville.

Maggitta, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt XIII, Gallarate; siehe Crenna.

Maggi. Val de, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VII, Casal Maggio-

re; s. Gussola.

Magherno, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt IV, Corte Olona, ein Ge-meindedorf mit Vorstand und Pfarre S Zenoue, dann Oratorio. Liegt nahe be Torre d'Arese, 3 Stunden von Corte Olona. Mit:

Cassinette, Giojesma, Lavatore, ein-

zelne Häuser.

Magiana, Lombardie, Prov. Como u. Distr. VII, Dongo; s. Pianello.

Magiare, Dalmatien, im Zara Kreis, Scardona Distrikt, ein der Prätur und Hauptgemeinde Scardona einverleibtes Dorf, 8 Migl. von Scardona.

Magiarotti, Casa, Lombardie, Pr. Magiern, Illirien, Kärnten, Villacher Milano und Distr. IX, Gorgonzola; siehe Inzago.

Magich, Ungarn, ein Fluss im ersten

Banal Grenz-Regiments Bzk.

Magichmalla, oder Magicsa malla Slavonien, Peterwardeiner Generalat, ein zum Gradiscaner Grenz-Regiments Bezirk Nro. VIII. gehöriges Dorf . von 106 Häusern und 539 Einwohnern, liegt an dem Bache Grosufcsevacz, 11 St. von Verbova.

Magierow, Galizien, Sanoker Kreis, ein zum Gute Wesola gehör. Dorf, an dem Baniczka - Bache, 2 Stunden von

Barycz.

Magierow, Galizien, Zolkiewer Kr., eine Herschaft und Markt mit der Ortschaft Borkow, einer lateinischen und griechisch - katholischen Pfarre, liegt an dem kleinen Flusse Biala, 5 St. von Zolkiew.

Magifrello, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta

Romana.

Magiore, Venedig, ein Berg in der

Nähe des Matagur-Berges.

Magis Wirthshaus, in Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein im Dorfe Sanct Gertraud sich befindliches, dem Stadt - Magistrat in Wolfsberg dienstbares Wirthshaus mit der damit verbundenen Mauth - Mühle, Bret - Säge und Schmidte, 1 St. von Wolfsberg, 7 St. v. Klagenfurt.

Maglai, Ungarn, Poseganer Komitat, ein Praedium.

Maglaj, Ungarn, Gradisk. Grenz-Re-

giments Bezirk, ein Fluss.

Magland, Steiermark, Grätz. Kreis, ein im Wb. B. Kom. Hochenbrugg sich befindendes, den PP. Augustinern in Fürstenfeld dienstbares Dorf, mit 71 Häus. und 320 Einwoh., an der ungarischen Grenze, 3 Stund. von Fürstenfeld.

Maglato, Siehenbürgen, ein Gebirg, im Kezdier Székl. Stuhl, zwischen d. Gehirgen Haydukenschanz und Magyaros des östlichen Höhenzuges, & St sowohl NW. vom Ojtoscherpasse, als N. von der Ojtoscher Kontumaz; siehe Bütö-patak.

Maglenetka, Ungarn, Warasdin. Sct. Georg. Grenz-Regiments Bzk., ein Dorf von 22 Häus. und 124 Einwoh., mit einer

Mühle, 21 St. von Bellovár.

Maglengya, oder Maglencha - Kroatien, Warasdin. Generalat. Troisztover Bzk., eine zum Sct. Georger Grenz-Regiments Bzk. Nro. VI. geh. Ortschaft von 18 in einer gebirg. Gegend liegend. Häusern, 1 Stunde von Bellovár.

Kreis, eine Steuergemeinde mit 1295 Joch.

Maglern, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein im Wb. B. Komm. Strassfried sich befindendes Dorf und 'dahin einverleibte kaiserl. königliche Bkl. Herschaft mit 30 Häusern und 200 Ein wohnern, unter dem Schlosse Strassfried and. Landstrasse, 4 Stund. von Villach.

Maglinezi, Ungarn, Agramer Komitat,

zerstreute Häuser.

Maglio, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IV, Volta; siehe Goito.

Maglio, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. VII, Caprino; siehe Calolzio.

Maglio, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. X, Treviglio; siehe Caravaggio. Maglio, Lombardie, Provinz Como und Distr. IX, Bellano; siehe Dervio.

Maglio, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema; s. Castel nuovo. Maglio, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIII, Verdello; siehe Cologno.

Maglio, Al, Venedig, Prov. Treviso u. Distr. VIII, Montebelluna; siehe Mon-

tebelluna.

Maglio, Al, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XIII. Canzo: siehe Canzo.

Maglio, Cassina al, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIV, Erba; siehe

Maglio, Cassina del, Lombardie, Prev. Bergamo und Dist. XIII, Verdello; siehe Boltiere.

Maglio, II, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIV, Erba; siehe Rogeno.

Maglio, Molino Torchio, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Ab-

biategrasso; siehe Ozero.

Maglkove, insgemein Maglovo - Dalmatien, Spalato Krets, Sign-Distrikt, ein Dorf, in der Pfarre Potravaglie, welches nördlich hart an den Berg Svilaja angrenzt, zur Hauptgemeinde Sign, liegt in einer Entfernung von 2 Migl. gegen den Fluss Cettina und eben so weit gegen die Örter Potravaglie und Ottisich, 23 Migl. von Spalato.

Maglocza, Ungarn, jenseits d. Donau, Oedenb. Gesp., im Unt. Bezk., innerhalb des Raahflussas ein ung., dem Religions-Fonde geh. Dorf von 41 Häns. u. 308 Einwohn., Filial von Barbacs. Waldungen. Schafzucht, an der Grenze dieses Komi-

tates, 3 St. von Raab.

Maglod, Ungarn, diess. d. Donau, Pest. Gesp. und Bzk., ein d. adelichen Familie Fay diensth. slow. Dorf von 145 Häus. u. 1583 Einwoh., Fil. von Ecser, Synagoge, 3 Meil, von Pest, 4 St. von Kerepes.

Maglovo, Dalmatien, Spalato Kreis; s. Maglkovo.

Magna, Lombardie, Prov. Pavia und Di-Magni, Ronco di, Lombardie, Prostrikt, VIII, Abbiategrasso; s. Sedriano. Magna, Lombardie, Prov. und Disrikt I.

Mantova; siehe Quattro Ville.

Magna, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XV, Revere; siehe Mulo.

Magna, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Milano, s. Corpi S. di Porta Comasina.

Magna, Cavallo, Lomb., Pr. Mantova u. Dist. XVI, Sermide, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre SS. Pietro e Paolo und Gemeinde-Deputation, in einer kl. Entfernung vom Flusse Po, 6 Miglien v. Sermide. Dieser Pfarre sind einverleibt: Angnellina, Barbello, Brasille, Cantabora, Dosse, Gonzaga, Spaltino, Voglia, Zuccone, Schweizereien.

Magnadolna, Venedig, Prov. Treviso und Distr. III, Motta; siehe Chiarano.

Magnadvonsi, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kreis, ein Dorf, des Bezks. Dignano, Pfarre Barbano. Post Dignano.

Magnafame, Lombardie, Prov. u. Distrikt I, Mantova; siehe Curtatone.

Magnago, Lombardie, Prov. Como und Magno, Sigestinum, Ungarn; s. Distr. XII, Oggiono; siehe Oggiono.

Distr. XIV, Cuggione, eine Ortsyemeineiner Aushilfskirche u. 2 Oratorien, 14 St. von Cuggiono.

Magnago , Cassano', Lombardie, Magnus Campus, Ungarn, Zalad. Prov. Milano und Distr. XIII, Gallarate;

siche Cassano Magnago.

Magnagutti, Isola, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. II, Ostiglia; s. Ostiglia.

Magnaluppo, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; siehe Castellucchio.

Magnanella, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga (Bondeno).

Magnani, Lombardie, Provinz Man-Magocsér, Ungarn, ein Graben im tova und Distr. IV, Volta; siehe Volta.

Magnani, Mulino de', Lombar- Magoes- Kapia-Velka, Ungaru, die, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; s. Codogno.

Magnani, Sposetta, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; Magolzen, Böhmen, Klattauer Kr.,

s. Costa S. Zenone.

Magnanins e Valpicetto, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XVII, Ri- Magona, Lombardie, Prov. Milano u. golato; s. Rigolato.

Magnariso, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga (Moglia).

Magni e Mantellazza, Lombarcaria; s. Castelucchio.

vinz Como und Distr. IX, Bellano; s. Derviò.

Magno, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. VII, Bovegno; s. Bovegno.

Magno, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. VI, Gardone, ein Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Martino und einem Oratorio, im Mittelgebirge, 3 Mgl. von Gardone. Dazu gehören:

Begni, Bucca di sopra e di sotto, Cà, Casello, Cermatico, Colon, Croce, Fontanella, Franzini, Gasso, Grotta, Ilino, Lame, Lave, Lividino, Meiereien, - Di Magno, Mühle, - Padil di sopra, e di sotto, Prazze, Polves di sopra di mezzo e di sotto, Rippe, Ronco di mezzo e di sotto, Ronco di sopra, Stalla di mezzo, Stalla nuova, Stallino, Valli, Zop, Meiereien.

Magnone, Lombardie, Provinz Cremona und Distr. VI, Pieve d'Olmi; s. S.

Daniele.

Szigetvár.

Magnago, Lombardie, Prov. Milanou. Magnonum, Ungarn, Zarand. Kmt.; s. Gros.

de, mit Vorstand und Pfarre S. Michele, Magno-Varadinum, Ungarn, Biharer Komt., eine königl. freie Stadt; s. Nagy-Várad.

Komt.; s. Nagy-Mezző.

Magócs, Ungarn, jenseits der Donau, Baranya. Gespanschaft, Transmontaner Bzk., ein ungarisch-deutsches Dorf von 389 Häusern und 2743 Einwohn., worunter 69 Juden, ehedem den P. P. Paulinern, nun zum Religions-Fonde gehörig, mit einer röm. kath. Pfarrkirche und Normalschule, und einer Synagoge, ebener und fruchtbarer Boden, wenig Wald, 6 St. von Fünfkirchen.

Csongrad, Komt.

ein Praedium im Csaikisten Distrikte. Magodcze, Siebenbürgen, Inn. Szol-

nok. Komt.; s. Hollomező.

ein Dorf, der Hersch. Zetschowitz; s. Mogolzen.

Distr. VIII, Vimercate; s. Burago.

Magnano, Venedig, Prov. Friaul und Magor, Ungarn, jenseils der Theiss, Distr. XXI, Tricesimo; s. Billerio. Békes. Gespanschaft und Bezirk, ein den Grafen Wenkheim gehör. Praedium mit 1 Haus und 5 Einwohn., liegt nächst Körös-Ladany an dem Körös-Flusse, 4 St. von Csaba.

die, Prov. Mantova u. Distr. VIII, Mar-Magor, Ungarn, Heves. Gespanschaft, ein Praedium mit 1 Haus und 4 Einwohnern, Grundherr Graf Wenkheim, liegt am Körös-Flusse, 4 Stunden von

Magoritso, Siehenhürgen, ein Berg in der Thorenburger Gespanschaft, nahe dem rechten Ufer des Ober-Idetscherba-Bäche scheidenden Höhenzweige, 1 St. von Idetspatak.

Magosa, Siebenbürgen; siehe Holló-

Mező.

Magos-Bük, Siebenbürgen, ein Gebirg im Gyergyóer Székler Filialstuhl, zwischen den Gehirgen Megyes und Sipos, auf dem Alt-Höhenarm, gute 2 St. von Varszeg.

Magos-Bük, Siehenbürgen, ein Gebirg im Gyergyóer Székler Filialstuhl, zwischen den Gebirgen Resz und Kormanul, auf dem östlichen Höhenzuge,

21 St. vou Ditró.

Magosfalva, Hohendorf, Magoschetyi - Ungarn, Kövár. Distrikt, Nagy-Somkut. Bzk., ein nächst dem Szamos-Flusse liegendes, den Grafen Teleki und mehren andern adelichen Familien gehörig. walach. Dorf von 275 Einwohnern, mit einer griech, unirten Pfarre, und einer nicht unirten Kirche, 2 St. von Nagy-Somkut. -

Magos-Lesz-tetej, Magos-Lösztetej - in Siehenbürgen, ein Berg im Bardotzer Székler Filialstuhle, auf einem, den Bach Kormos-Viz von dem durch Magyar - Hermany fliessenden Bach scheidenden Höhenzweige, eine Stundesowohl von Füle, als v. Magyar-

Hermany.

Magosliget, Ungarn, jenseits der Theiss, Szathmar. Gespansch., Szamosközer Bzk., ein Dorf von 26 Häusern und 241 ungarischen Einwohnern, Filial von Zajta, mit einer reformirten Kirche, fruchtbarer Boden, Grundherr von Hagara, liegt am Ufer des Bator-Fl. und grenzt mit Farkasfalva und Sonkad.

1 St. von Tisza-Ujlak. Magosmart, walachisch Mogosmort - Siebenbürgen, ein Dorf mit 175 Einwohnern, im Betlener Bezirk des untern Kreises der Inner-Szolnoker Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, mit einer griechisch- unirten Kirche versehen, in die katholische Pfarre in Tsitsó-Keresztúr als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Szamoscher-Somkerék.

Magospart, slowakisch Brehy -Ungarn, diesseits der Donau, Barser Gespanschaft, Gran. Bzk., ein am Ufer

des Gran - Flusses liegendes Dorf von 98 Häusern und 613 Einwohnern, dem Armenspital der königlichen Freistadt Ujbánya geh., mit einer nach Berzencze eingepf. Kirche, 2 St. von Lendva, 4 St. von Schemnicz.

ches, auf einem, zwei dahin einfallende Magost, Illirien, Friaul, Görzer Kr., eine zur Landgerichts - Herschaft Tollmein gehörige Gebirgs-Ortschaft, 12 St.

von Görz.

Magos-tetej, Tsik - Magos - tetej in Siehenhürgen, ein Gebirg auf der Grenze zwischen dem Gyergyder und obern Tschiker Stuhl, auf dem Alt-Höhenaem, zwischen den Gehirgen Fennvaló-mező und Linia-Kútya, 13 St.

von Vasláb.

Magosuluj, Válye-, Mogoslaj-Válye-, - Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Nieder- Weissenburger Gespanschaft aus den Bergen Mluha und Pojenyásza, 1 Stunde ober Mameligány entspringt, durch dieses und durch Mikliesdény, Kosokány und Mogos fliesst; den Bach Válye-Runkuluj linksuferig aufnimmt, gleich unter Mogos, nach einem Laufe von 61 Stunde in den Bach Gyógy, 3 St. von Fel-Gyógy, rechtsuferig einfällt.

Magots, Ungarn, ein Praedium, im Csongrad. Komt.

Magotsa, Siebenbürgen; siehe Holló-Mező.

Magotte, Venedig, Prov. Treviso und Distr. V, Serravalle; siehe Follina.

Magoulte, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Kronstädter sächsischen Distrikt aus dem Gehirge Butsets entspringt, nach einem Laufe von ½ Stunde den Bach Valye - Ziganest rechtsuferig aufnimmt, 1 Stunde unter diesem Aufnahmspunkte sich mit dem Bache Valye - Majulesd vereinigt, und den Bach Weidenbach formirt.

Magowice, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf, zur Herschaft Seelowitz gehörig;

s. Eibis.

Magra, Ca, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. III, Soresina; s. Casal Morano.

Magras, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf bei Malè, Kuratie dieser Pfarre indem Landgerichte dieses Namens, an dem Sulzberge.

Magrazzo, Lombardie, Prov. Como und Distr. XII, Oggiono ; s. Sirone.

Hauptflussgebiete, 1 Stunde von der Post Magre, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. VIII, Schio, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre SS. Leonzio e Carpoforo, und 5 Oratorien, nahe am Gebirge bei Monte di Magrè, nächst dem Strome Leogra, - 1 Miglie von schaften Csercse-Temes und Tapia, Mais-Schio. Mit:

Monte di Magrè, Gemeindetheil.

Magre, Venedig, ein Berg am Torolo-Flusse bei Magre.

Magre, Tirol, Trient. Kr., ein Weiter

Magre, Tirol; s. Margreit.

Magredi, Venedig, Prov. Friaul und Distr. III, Spilimbergo; s. Travesio.

Magredis, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XIV, Faedis; s. Povoletto.

Magreglio, Lombardie, Provinz und Distr. XIII, Canzo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Marta, am Lambro-Flusse, 5 Migl. von Asso und 6 Migl. von Canzo.

Magre, Monte di, Venedig, Provinzi Vicenza, und Distrikt VIII, Schio; siehe

Magrè (Monte di Magrè).

Magresch, Siebenbürgen, Haromszek.

Stuhl; siehe Magyaros.

Magrese, Lombardie, Prov, Pavia und Distrikt III, Corte Olona; siehe Badia. Magretta, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano, siche Incagnate.

Magretta, Lombardie, Prov. und Distr.

I, Mantova; siehe S Giorgio.

Magri, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt IX, Gorgonzola; siehe S. Agata. Magri, Pre, Venedig, Prov. und Distr.

I, Verona; siehe Cero (Prè Magri). Magria, Siebenbürgen; siehe Magare.

Magrisina, Dalmatien, Zara Kreis, eine Insel.

Magritto, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV. Missaglia; s, Monticello.

Magros, Tirol, Trient. Bzk., ein im Sulzthale liegendes, zur Pfarrgemeinde Mare gehör., von da 1 St. entlegenes Dorf mit einer Kurazie, 12 St. von Trient.

Magthal, Oest. u. d. Ens. V. O. W. W., ein zur Hersch. Scheibs gehörig. Waldbauernhof, 7 St. v. Kemmelbach.

Magulitza, Mangelsdorf - Ungarn. Zarand. Gesp., Halmagy. Bzk., ein adel. walach. Dorf von 413 Einwoh., mit einer griechisch, nicht unirten Kirche, 13 St. v. Nagy-Halmagy, 111 St. von Déva.

Magura, Walddorf, Megure - Ungarn, Kövar. Distr., Vaad. Bzk., ein den Grafen Teleki und mehren andern adelich. Familien geh. Dorf von 180 Einwohn., mit einer grichisch. unirten Pfarre, 31 St. von Kapnik-Banya.

Magura, Maguri - Ungarn, jenseits d. Theiss, Krassov. Gespansch., Lugos. Bz., ein walach., mit einer Pfarre versehenes königliches Kammeraldorf, mit 57 Häusern und 295 Einwoh., grenzt an die Ortbau, Waldungen, 1 St. xon Lugos.

Magura, Ungarn, Zip. Kmt., ein Gebirg. Magura, Ungarn, Bihar. Kmt., ein Berg. Magura, Ungarn, Lipt. Komt., ein Berg. Magura, Ungarn, Arv. Kmt., ein Berg. zum Landgreht. Levico und Gemeinde Magura, Ungarn, jenseits d. Theiss, Bihar. Gesp., Belényes, Bzk., ein wal., zur Bisthumshersch. Bel geh. Dorf, mit 30 H. und 184 Einwoh., guter Weitzen-, mittelmässiger Kukurutz- und Haferbau, viele Nüsse, Waldungen, 13 Stunden von Grosswardein.

Magura, Ungarn, ein Wirthshuus, im

Zipser Komitate.

Magura, Ungarn, Saros. Kmt., ein Berg. Magura, Ungarn, Trentschin. Komitat,

ein Berg.

Magura, Ungarn, Turocz. Komt., Berg. Magura, Ungarn, Ungvar. Kmt., Berg. Magura, Ungarn, ein Berg und Sumpf, im Arvaer Komitate.

Magura, Ungarn, ein Berg im Beregher

Komitate.

Magura, Maguren, Megura - Siebenbürgen, Hunyader Gesp., Hemend. Bez., ein zwischen Waldungen liegend., mehren adeligen Familien gehör. wal. Dorf mit 80 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre, dann Gold- u. Silberbau, 3 St. v. Deva.

Magura, Maguren, Megure - Siebenbürgen, Klausenburg. Gesp., Ob. Kr. Gyalaer Bez., ein in dem Zalathner Geb. zerstreut liegendes, der Hersch. Zalathna geh. wall. Dorf mit 345 Einwohn. mit einer gr. nicht unirten Pfarre, 10 St.

von Klausenburg.

Magura, Hohenwald, Megure - Siebenbürgen, Thorenburg. Gesp., Unt. Kr., Lupsaer Bez., ein zwischen hohen Gebirgen lieg., mehren Grundbesitzern geh. wall. Dorf mit 126 Einw., m. Eisenbergwerken, 31 St. von Thorenburg.

Magura, Walldorf. Magurany-Sicbenbürgen, Inner Szolnok. Gespansch. Kaczkoer Bez., ein mehren adelig. Fam. geh. Dorf mit 125 Einw., mit einer gr. nicht unirten Kirche, 1 St. v. Galgo.

Magura, Ungarn, Gebirg in d. Zips. Gesp., schliesst sich sw. an das Tatra-Gebirge, und erstreckt sich bis zu den Karpathen an d. galischen Grenze. Zwischen diesem und dem Lintzow Gebirge bricht die Waag durch.

Magura, Maguren, Megura - Siebenbürgen, Hunyad. Gesp., Losod. Bez., ein mehren Grundbesitzern geh. walach. Dorf, mit ein. griech. nicht unirt. Pfarre,

11 Stunde v. Deva.

Maguranerjäger in der Zips, Magura ist ein Strich Landes am Fusse

der Karpathen, so benannt von einem ziemlich hohen Berge, ein kleines, selbst dem eingehornen Ungar noch ziemlich unbekanntes, obwohl in manch. Hinsicht merk würdiges Ländchen, welches ehemals fast ganz der freiherl. Palocsazischen Familie gehörte, und jetzt von lauter Polen, eine kleine deutsche Colonie beim rothen Kloster ausgenommen, bewohnt wird. Vor Zeiten sollen hier deutsche Einwohner gewesen, aber (wie d. allgemeine Sage lautet) v. einem Hussitenschwarm vertrieben, und aufgerieben worden sein. Die jetzt noch gebräuchlichen Benennungen mancher Ortschaften und Felder (z. B. Kazwinkel, Richwald, Friedmann, Dürstin, Falstin, Weisengarten, Langgrube) weisen auf Dentsche zurück. - Die Karpathenjä-Hang dazu von Vater auf Söhne forterben, sind vorzüglich in den Palocsazischen Herschaften Landek, Nedecz und Laps. Die letzteren zwei liegen in der Magura. Man findet die Jäger hauptsächlich in den Ortschaften Landek, Zdjar, Jeriorsko, Osturnia, Csernegera, Rzepish, und Jurgow. - Sie sind robotirende Unterthanen wie andere, und müssen auch dem Aufgebote des Grundherrn zur Jagd folgen, wobei sie für ein erlegtes vorzügl. Stück Wild nur Essen u. Trinken erhalten; und da die Gemsen, Bären und Murmelthiere auch in den Karpathen von Jahr zu Jahr seltener werden, so ist die Jagdbeute dieser armen Schützen, wenn sie dann u. wann ein solches Wild heimlich pürschen, und nach Kesmark oder sonst wohin verkaufen, eben nicht von Belang. Indessen erhalten manche d. ausgezeichneteren Jäger mitunter aus besond. Wohlthat lebenslänglich ein Stück Feld von einigen Metzen Aussaat, zum Anbau. Bei alledemist ihr Muth und ihre Unverdrossenheit bewunderswerth. Sind sie einem Wilde auf der Spur, so ruhen sie nicht; sie verlassen sogleich Hütte und Hufe, nehmen ihr Gewehr und etwas Zelergebäck (Moskal), eine Artschwarzen, dicken Kuchens, das Köstlichste, was sie besitzen (denn eigentliches Brot ist Ambrosia für sie), auf den Weg, u. ver folgen das Thier bis in die Liptauer und galizischen Wälder, wohl 10 - 12 Meilen weit, so lange bis sie es erlegen. Der Hunger, die Strapazen und die Feindseligkeit der Karpathen Witterung, die sie dabei aussteben, gehen über alle Beschreibung. Viele finden hierhei, vom Wilde verletzt und getödtet, viele von Unfällen anderer Art frühzeitig ihr Grab. Magyar-Almas, Ungrisch-Almas -

-Unter diesen karpathischen Schützen ist die Familie Butz durch die Kühnheit und die Schicksaleihrer Mitglieder die ausgezeichnetste.

Magurka, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 8 Einw. im Arvaer Komt. Magurka, Ungarn, ein Berg im Soller Komt.

Magurka, Ungarn, ein Praedium mit 19 Häus. und 145 Einw., im Liptauer Komt.

Magurka, Ungarn, ein Berg im Lipt. Komt.

Maguzzana, frazione di Lonato, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. V, ein Dorf.

Maguzzana, fracione di Podenghe, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. V, ein Dorf.

ger, in denen sich die Jagdkunst und der Maguzzano, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe Andreolo.

> Magy, Ungarn, jens. der Theiss, Sza-bolcz. Gesp., Bathor. Bez., ein mehren adel. Familien gehör. Dorf, mit 60 Häus. und 454 meist röm. k. Einw., mit einer nach Levelek eingpf. kath. Kirche, 11 St. von Nagy-Kallo.

> Magyalos, Ungarn, ein Wirthshaus im Neogr. Komit.

Magyalos, Ungarn. ein Praedium im Tolnauer Komt.

Magyalos, Ungarn, eine Puszla mit 1 H. und 11 Einw. Neog. Komt.

Magyarad, Magyarowce - Ungarn, diess. der Donau, Honth. Gesp., Schemnitz. Bez., ein mehren adel. Familien geh. Dorf, mit 44 H. und 268 meist rk. E. Weinbau, auf der Kommerz. Strasse die von Kaschau nach Presburg führt, m. einer Mineralquelle, dann einer römischkath. Kapelle, nach Demend eingepfarrt, 15 Stunde v. Apath Maroth.

Magyarad, Ungarn, jens. d. Theiss, Arad. Gesp., ein walachisches, mit ein. griech. nicht unirten Lokalpfarre versehenes Dorf mit 303 Häusern und 1806 Einw. Fruchtbarer Boden, gute-Weingärten, welche haltbare liefern. Ziegen- und Bienenzucht, grenzt an die Ortschaften Agriss u. Muszka, 4St. von Arad.

Magyarad, Ungarn, Hevesser Komt., ein Praedium, Filiale von Poroszlo, mit Wieswachs.

Magyarad, Ungarn, Presburg. Komt.; s. Magyarka.

Magyar, All, Ungarn, diess. d. Theiss, Borsod. Gesp., Erl. Bez., ein Praedium unter Erlau, an dem eben so genannten Flusse, 1 St. v. Erlau.

Ungarn, jenseits der Donau, Albens Gespansch., Csakvar. Bez., ein Dorf mit 99 Häuser und 1068 rk. und prot. Einw. trefflicher Weitzenbau, schöne Weinder Hersch. Tata, mit einer röm. kath. und reform. Kirche, zwischen Zamelly und dem Praedium Igar, 21 St. v. Stuhlweissenburg.

Magyar Andrasfalva, Siehenbürgen, Udvarhel. Stuhl, s. Andrasfalva.

Magyar Andrasfalva, w. Androsu ungariska - Siebenbürgen, Udvahel. Stuhl, ein Dorf mit 153 E. und einer Kirche, Prät. Udvarhely.

Magyarat, Ungarn, eine Puszta mit 2 Häuser u. 24 E. im Presb. Komt.

Magyar-Artad, Egres, Lad - Ungarn, Simegh. Komt .. ein ung. Dorf, mit . 68 H. und 545 meist ref. Einw. Feldbau erster Classe. Grundherr v. Jankovich. 21 M. von Babolesa, ander Rinya.

Magyar Bago, w. Bégeu - Siehen-hürgen, Oh. Weissenb. Gesp., ein Dorf.

N. Enyeg.

Magyar-Baksa, Ungarn, Mitt. Szol. Gesp., ein Dorf mit 168 E., mit einer gr. unirten und 1 ref. Kirche, Prat. Bilah.

Magyar-Barnagh, Ungarn, Veszp. Komt.; s. Barnagh.

Magyar, Bel, Ungarn, Presb. Komt., ein Dorf mit 141 H. und 1015 meist röm. kath. Einw., dar. 65 Juden. Grundh. v. Gyika, & Stunde v. Cseklesz.

Magyar-Benye, Bendorf oder Birnden, w. Bya - Siehenbürgen, Kokelb. Gesp., ein Dorf mit 1009 Einw., m. einer ref. und einer gr. unirten Kirche, Prät. D. Sz. Marton.

Magyar-Bikal, w. Bikojat - Siebenbürgen, Kolos. Gesp., ein Dorf m. 470 E.

mit 1 ref. Kirche, Prät. Cloud. Magyar-Bikali-Járás; s. Unga-

risch-Bikaler Bezirk.

Magyar-Bogata, w. Bogita – Siebenbürgen, Szoln. Gesp., ein Dorf mit 428 Einw., mit etner griech. unirt. Kirche, Prät. Dees.

Magyar-Bölkeny, d. Belken, wal. Béha - Siehenhürgen, Thorenb. Gesp., ein Dorf mit 550 Einw., mit einer reform. und einer gr. unirt. Kirche, Prät. Thorda.

Magyar-Boly, Boga - Ungarn, Bar. Komt., ein deutsch-illir. Dorf mit 80 H. und 560 Einw. Fruchtbarer Boden. Grosse Meierei. Mahl- und Sägemühle. Gehört zur gräfl. Eszterhazyschen Hersch. Darda, 13 M. östl. v. Siklos.

Magyar Boros-Botsard, Bothard, Butscherde - Siebenhürgen, Nied. Weisseuburg. Gesp., Nied. Kr. Scharder Bez., ein mehren Dominien geh. ung. walach. Dorf mit 397 E. mit einer reform. u. griechisch nicht unirten Pfarre, 4 Stund. von Karlsburg.

gärten, grosse Waldungen, Mahlmülen, Magyar-Bretye, w. Bretya - Siebenbürgen, Hunyad. Gesp., ein Dorf mit 137 Einw., mit einer reform. und griech.

unirten Kirche, Prät. Deva.

Magyar-Bükkös, w. Bikisu — Siebenbürgen, Ob. Weissenb. Gesp., ein Dorf mit 337 Einw. mit einer reformirt.

Kirche, Prät. N. Enyed.

Magyar - Csaholy, Salmendorf, Cschelutza - Siebenbürgen, Mit. Szoln. Gesp., Unter Kr. und Péér Bez., ein mehren adel. Familien gehöriges, ungarisch. wal. Dorf mit 789 Einw., mit einer eigenen ref. Pfarre, mit der griech. aber nach Olah Csaboly eingepfarrt, 4 Stund. von Nagy-Karoly.

Magyar-Csanad, Ungarn; s. Csanad,

Magyar.

Magyar-Cseke, Ungarn; s. Cseke, Magyar.

mit 523 reform. E. und einer Kirche, Prät Magyar-Csernya, Ungarn, Torontal. Komt.; s. Bozitova.

Magyar - Csesztve, w. Csizté -Siehenbürgen, Oher Weissenb. Gesp., ein Dorf mit 522 E., mit 1 kath., 1 refor. u. 1 griech. unirt. Kirche, Prät. N. Enyed.

Magyar-Dallya, auch nur Dallya -Siehenbürgen, ein Dorf im Homoroder Bezirk des Udvarhelyer Székler Stuhls, welches mehren Adeligen gehört, von Széklern und Walachen bewohnt, mit 1 reformirten Pfarre und Kirche versehen, in die griech, nicht unirte Pfarre in Nagy-Galambfalva, in die griech. unirte Pfarre in Abasfalva und in die kathol. Pfarre in Karatsonfalva als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Alt-Hauptflussgebiete, in seinem Filialgabiete des Homorodbaches, 31 Std. von der nächsten Post Székely-Udvarhely.

Magyar-Dellö, w. Dilutz - Siebenbürgen, Thorenburg. Gesp., ein Dorf mit 150 E., mit einer reform. Kirche, Prät.

Thorda.

Magyar-Derse, auch nur Derse, Derzse, w. Dirse - Siebenbürgen, ein Dorf im Ikloder Bezirk des obern Kreises der Dobokaer Gesp., welches mehren Adeligen gehört, von Ungarn und Walachen bewohnt, mit einer griech. unirten und einer, in die Pfarre in Pantzeltsch als Filiale gehörigen reformirten Kirche versehen, in die unitarische sowohl, als in die katholische Pfarre in Kide als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Szamoser Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Kendi-Lona, bei 4 St. v. der nächsten Post Berend. Maryar-Deszmer, Siehenbürgen. ein Praedium, zu dem Dorfe Dezmer in

der Koloscher Gesp. geh.

Maryar-Detse, auch nur Détse, wal. Gyitsa, Eitse - Siehenbürgen, ein Dorf im Balwanyosch- Varallyaer Bezirk des untern Kreises der Inner Solnoker Gesp. welches den gräft. Familien Banffi und Betlen gehört, von Ungarn bewohnt, mit einer reform. Pfarre und Kirche versehen, so wohl in die griechisch unirte als katholische Pfarre in Balvanvos-Varallya als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorfliegt im Szamosch. Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Valye-Gyitsa, 11 St. von der nächsten Post Tsitsó-Keresztúr.

Magyar-Egregy, Siebenbürgen, Do-

bokar Komt.; s. Egregy.

Magyar-Egregy, wal. Ungoras Siebenbürgen, Dobok. Komt., ein Dorf mit 317 Einw., mit einer griech. unirten Kirche, Prät. Bortzida. Postamt.

Magyar-Egregyi-Jaras, siehe

Ung. Egregyer Bez.

Magyar-Egres, Ungarn; s. Egres

Magyar.

Magyaren, oder Ungarn, sind ganzlich asiatischen Ursprungs. Ihre heutigen Wohnplätze an der Theiss und Donau haben sie erst seit ihrer Einwanderung im 9. Jahrhunderte inne. Sie bewohnen den schönsten, ebensten und fruchtbarsten Theil Ungarns und den grössten Theil Siebenbürgens, und sind selbst in ihrem Vaterlande ganz von Nationen framder Zungen umschlossen, indem sie nirgends bis an die Grenze reichen. Man schätzt ihre Zahl in beiden Ländern auf beiläufig 6,500000 Köpfe. Besondere Abtheilungen derselben sind die Székler in Siebenbürgen, die Kumanen und Jazigen in Ungarn. Die magyarische Sprache hat 2 Hauptmundarten, die Biharer oder Debrecziner, und die Baaber, ausserdem aber giebt es in den verschiedenen Gegenden des Landes noch mancherlei Abweichungen. - Die Abstammung dieses Volkszweiges liegt noch im Dunkel. Erst im ersten und 2. Decenium dieses Jahrhunderts fingen die magyarischen Gelehrten an, sich um die ältesten Schicksale ihres Volkes zu bekümmern. Dass die Magyaren aus Asien eingewandert sind, darüber ist man schon lange einig, aber ihre asiatische Verwandtschaftan sich und in der Sprache ist noch lange nicht ins Reine gebracht worden. Ein junger Mann, Gregor Jaksics, von Gran gehürtig, fasste den heroischen Entschluss, den Ur- Magyarfalu, Ungarn, ein Praedium sprung der Magyaren am Kaukasus auf-

zusuchen, und machte schon 2 Mal Reisen dahin, die erste 1804 - 13, die zweite von 1815 - 21. - Alex, Csoma begab sich in der neuesten Zeit zu demselben Zwecke nach Persien. - Johann von Desse, zu O-Gyalla im Comorner Komitate 1765 geboren, trat 1829 eine neue Reise nach Asien über Odessa, in gleicher Absichtan. - Indessen legten sich mehrere Literatoren zu Hause auf sorgfältige Durchsicht aller literarischen Vorräthe, und einige derselben machten ihre Entdeckungen bereits bekannt. Vor allen verdienen hier die Lucubrationen von Stephan von Horvath Custos der Reichshibliothek, so sonderbar sie auch scheinen mögen, erwähnt zu werden. ImTudomaniosGviitamenv1829 H. VII., erschien von ihm über die Jazygier eine meisterhafte Abhandlung, wo er sagt: Die Nation der Magyaren habe seit jeher aus mehreren Geschlechtern bestanden. Das Stammgeschtecht der Magyaren komme bei den alten Autoren auch als Agareni vor. Das magyarische Geschlecht der Poloczen sei einst dem Mahomedanismus zugethan gewesen, und Magyarisiren habe so viel geheissen, als vom Christenglauben abfallen. Horváth beweist ferner, dass die Jazigier einst auch Nachkommen der Meder, dann Toxaten Sarmaten, Gothen (auch Daci, Getae; Parthi, Illuri, Turci) hiessen. Das magyarische Geschlecht d. Kumanier wurde zu den Sarmaten gezählt und die Kumanier hiessen auch Kananeer. In seinem schon 1825 zu Pesth gedruckten Grundriss der ältesten Geschichte der Magyaren sucht Horváth zu beweisen, dass die Magyaren auch vor ihrem Einzug nach Ungarn ein weltgeschichtlich bekanntes Volk waren, nur unter andern Namen. Die Scythen, Parther, Pelascer etc., welche mit den Israeliten Krieg führten, waren Magyaren. Ihre Geschichte sei demnach schon in der Bibel zu suchen. Diese Abhandlung lieferte Graf Mailath in seiner Geschichte der Magyaren verdeutscht, obwohl nicht ganz wörtlich übersetzt. Hiernach können schon jetzt auch deutsche Geschichtsforscher dieselbe prüfen, wobel noch hemerkt werden muss, dass alle diese Abhandlungen nur fragmentarische Andeutungen des grossen Resultates von Horváths scharfsinnigen Forschungen sind, die er in einem eigenen systematischen Werke darzustellen Willens ist.

im Sümegh. Komt.

Mazyarfalva, Uherska Vesz - Ungarn, diess. der Donau, Liptau. Gesp., im Oest. Bez., ein Dorf und Filiale mit 24 Häusern und 238 meist evang. Einw. Fil. v. St. Johann, Adeliche Curien, Sauerbrunnen, der an alkalischen Bestandtheilen einen ziemlichen Reichthum hat. Er dient nicht nur in Schwäche des Magens, im Eckel, Magenweh, öfterem Magyar-Hegymeg, Ungarn; siehe Erbrechen, verdorbener Esslust; sonund Milz, in dem Nieren- und Blasensteine, schmerzhaftem Harnen und in der Kolik. Er hat auch eine besondere Kraft in der goldenen Ader u. a. m. Mit erforderticher Mässigkeit getrunken ist er auch in bösartigen und andern Fiebern von größstem Nutzen, mehren adel, Familien gehörig, zwischen Poturnya u. dem nahe gelegenen Wirthshause Rastag genaunt, 11 Stunde von Okolicz-

Magyarfalva, Uherska Wes, Unger eiden - Ungarn, diess. der Donau, Presb. Gesp., Transmontaner Bezirk, ein zur Herschaft und Pfarre Detrekeö gehör. Dorf mit 112 Häuser und 800 E., worunter 82 Juden. Grosse Waldungen. Meierei. Dreissigstamt. Gräfl. Palffysch.

2 St. v. Malaczka.

Magyar-Fadorhaza, auch nur Fodorhaza, w. Fodora-ungureszk - Siebenbürgen, ein Dorf im Valassuter Bezirk des obern Kreises der Dobokaer Gespansch., welches mehreren Adeligen gehört, von Ungarn und Walachen be-Wohnt, mit einer griechisch unirt. Kirche verschen, in die reformirte Pfarre in Erdö-Keresztúr u. in die katholische Ffarre in Kide als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Samosch, Hauptflussgebiethe, in seinem Filialgebiete des Baches Válye-Borsa, 2 St. von der nächsten Post Berend.

Magyar-Frata, w. Trata - Siebenbürgen, Kolosch. Gesp., ein Dorf mit 887 Einw. mit 1 ref., einer grieh. unirt. und einer griech, nicht unirten Kirche,

Prät. Chloud.

Magyar-Fülpös, o. Silpisa Mare -Siebenbürgen, Thorenb. Gesp., ein Dorf mit 526 E., mit ein. ref., u. 1 grich. unirt.

Kirche, Prät. Thorda.

Magyar - Gorbo, d. ungarisch Gorbau . w. Girbova - Siebenbürgen, Koloscher Gesp., ein Dorf mit 254 Einw., mit einer gr. unirt. Kirche, Prät. Chloud. Magyar - Gyanta, Ungarn; siehe

Gyanta Magyar. Magyar-Gyepes, Ungarn; s. Gyepes

Magyar.

Magyar-Gyerő-Monostor w.Mo

nostor Ungorsky - Siebenbürgen, Koloscher Gesp., ein Dorf, mit 815 Einw. mit einer ref. u. einer griech, nicht unirt. Kirche, Prät. Chloud.

Magyar-Gyula, Ungarn; s. Gyula. Magyar.

Magyar-Homorog, Ungarn; siehe Homorog Magyar.

Hegymeg Magyar.

dern auch in Verstopfungen der Leber Magyar-Herepe, w. Hiripue - Siebenbürgen, Oh. Weissenb. Gesp., ein Dorf mit 454 E., mit einer ref., und gr. nicht unirt. Kirche, Prät. N. Enved.

> Magyar-Hermany, w. Hermány– Siebenbürgen, Udvarh. Komt., ein Dorf mit 155 E., mit einer ref. Kirche, Prät.

Udvarhely.

Magyar-Hidas, Ungarn : s. Hidas

Magyar.

Magyar-Hidekut, w. Funtine Retye - Siebenbürgen, Udvarh. Gespans., ein Dorf mit 197 E., mit einer reform. und einer griech. nicht unirten Kirche, Prät. Udvarhely.

Magyari-Acs, Ungarn; s. Buzsak. Magyari, od. Madjari - Kroatien, in der Baual-Grenze, Petrinian. Bez., ein zum 2. Banal Grenz - Regim. Bezirk Nr. XI. geh. Dorf mit 43 H, u. 249 Einw., liegt zwischen Blinya und Komarovecz, 31 St. v. Petrinia.

Magyar-Jakabfalva, Ungarn; s.

Jakabfalva Magyar.

Magyar-Jesztreb, Ungarn; siehe Jesztreb Magyar.

Magyar-Igen, Siehenbürgen, Nied.

Weissenb. Komt.; s. Igen.

Magyar-Igen, d. Kuppendorf, Igysja - Siebenbürgen, Ob. Weissenb. Gespansch., ein Dorf mit 1859 Einw., mit einer kath., einer ref., einer griech, unirt. und einer griech, nicht unirt. Kirche, liegt unter 46° 7' 56" n. Br. 41° 126 0" östl. Länge, Prät. N. Eeyed.

Magyar, Isép-, Ungarn; siehe Isép-

Magvar.

Magyar, Ittebe-, Ungarn; siehe lttebe-Magyar.

Magyarka, Magyarad, Uherce. oder Potoky - Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gesp., Nagy-Szombáth. oder Tyrnau. Bzk., ein zur gräflich Brunsvik. Hersch. Alsó-Korompa geh. Gut, zwisch. Tyrnau und Felső-Korompa, 1 Stunde v. Nagy-Szombáth.

Magyarka, Ungarn, ein Praedium, in Gross-Kumanien.

Magyar, Kakucs-, Ungarn; siehe Kakucs-Magyar.

Magyar, Halyan-, Siebenbürgen,

Kolosch. Gespansch., ein Praedium, zum Magyar, Nagy, Gross-Magendorf -Dorfe Kalján.

Magyar, Hara-, Siebenhürgen, Kolosch. Gespan., ein Praedium zum Dorfe

Magyarkékes, Ungurast - Ungarn, Szathmar. Gespansch., ein Dorf v. 40 H. und 294 ungarich und walach, Einwoh., Fil. v. Felső-Bánya, mehre Grundherren.

Magyar, Kémle-, Ungarn, Wieselb. Komitat; siehe Kémle.

Magyar, Keresztes-, Ungarn; s. Grossdorf.

Magyar, Kis-, Klein-Magendorf -Ungarn, diesseits der Donau, Presb. Gespansch., in der Schütt, im Ob. Insul. Bz., ein adeliches Dorf, mit 67 Häusern und 488 Einwoh., mit einigen Juden, Fil. der Pfarre Nagy-Magyar, an welcher essehr nahe liegt, am Ersek Ujvar Donau Arme. Waldungen. Grundh. Graf Illésházy und von Csiba, 2 St. von Somerein, 31 St. von Presburg.

Magyar, Köblös-, walachisch Kublesche - Siebenbürgen, Dobok. Gesp., ein Dorf von 740 Kinwoh., mit einer ref., 1 griech, unirten Kirche. Prätur Portzida.

Magyar, Krucso-, Ungarn; siehe Krucso-Magyar.

Magyar, Lak-, Ungarn; s. Minihof. Magyar, Lapos, walachisch Lapa-da - Siehenbürgen, Weissenb. Gespan., ein Dorf von 545 Einwoh., mit einer ref. Kirche. Prätur Nagy-Enyed.

Magyar, Lápos-, walachisch Laposa Ungarn, Szolnok. Gesp., ein Dorf von 1158 Einwoh., mit einer katholisch., einer ref., 1 griech. unirt. Kirche. Prätur Déés.

Magyar, Létha-, walachisch Lita Unguraszke - Siebenbürgen, Thorenb. Komitat, ein Dorf von 204 Einwoh., mit einer ref. Kirche. Prätur Thorda.

Magyar, Lukafa, Ungarn; siehe Lukafa-Magyar.

Magyar, Matskas-, walach. Metskasn - Siebenbürgen, Kolosch, Komitat, ein Dorf von 324 Einwoh., mit einer ref., 1 gr. unirt. Kirche. Prätur Klausenburg.

Magyar, Mecske-, Ungarn; siehe Mecska-Magyar.

Magyar, Minihof-, Ungarn; siehe Minihof.

Magyar, Nadallya-, Ungarn; siehe Nádallya - Magyar.

Magyar, Nados-, walachisch Nagyis Siehenbürgen, Kolosch. Komitat, ein Dorf von 210 Einwoh., mit einer griech. unirt. Kirche. Prätur Klausenburg.

Magyar, Nádosd-, walachisch Hodod Nagyisa - Ungarn, Mittel Szolnok Gespan., ein Dorf von 343 Einwoh., mit einer ref. Kirche. Prätur Zilah.

Ungarn, diesseits der Donau, Presb. Komitat, in der Schütt, im Ob. Insulan. Bzk., ein Dorf von 182 Häus. und 1301 Einw., worunter 417 Juden, auf der Beligions-Fonds Herschaft gleichen Namens, unter mehren adeliche Besitzer getheilt, mit einer eigenen Pfarre und einer Ueberfuhr über den Ersek Ujvar Donau Arm, Magyar-Réo genannt, un weit Also-Janyok. Der Ort besitzt das Marktprivilegium, 2 St. von Somerein, 31 St. von Presburg.

Magyaro, walachisch Mejereu - Siebenbürgen, Thorenh. Gesp., ein Dorf von 1037 Einwoh., mit einer griech. unirten, 1 gr. nicht unirt. Kirche. Prätur Thorda.

Magyarod, Ungarn, Sümegh. Komitat, ein ungar. deutsches Dorf, mit 11 Häus. und 93 Einwoh., Filial von Szill. Guter Kornhau, mittelmässiger Weinwachs, Waldungen. Grundh. von Sárközy.

Magyarod, Ungarn, diesseits der Donau, Sümegh. Komitat, Igaly. Bzk., ein gemischtes ungar. deutsches Praedium, zwischen Bergen, 8 Stunden von Sio.

Magyarod, Balaton-, Ungaro, jenseits der Donau, Zalader Gespansch., Szántó. Bzk., ein Dorf von 69 Häusern und 515 rom .- katholisch. Einwohnern, guter Ackerbau, Weinwachs, liegt am Balaton See, in Form einer Insel zwischen Sümpfen, zur gräflich Széchenyschen Herschaft Szent-Györgyvár gehörig, auf der Kommerzial - Strasse von Keszthely nach Kanisa, nahe bei Kis-Komarom, wohin es eingepfarrt ist, -3 St. von Kanisa und eben so weit von Keszthely.

Magyarod, Kis-, Ungarn; siehe

Istvånd, Puszta-.

Magyarod, Puszta-, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Egerszegh. Bzk., ein mehren adelichen Familien geh., mit einer eigenen Pfarre versehenes Dorf von 83 Häusern und 614 rk. Einwohnern, grosser Ackerbau, Weingehirge, Waldungen, Schafzucht, am Valiczka-Bache, zwischen Ederics und Istvånd, 3 St. von Zala-Egerszegh.

Magyarokereke, Nädern, Majoro, Myieron - Siebenbürgen, Klausenburger Gespansch., Oher. Kr., Mag. Bikal. Bzk., ein auf einer Ebene an dem Berge Köhegy liegendes, der gräßichen Familie Banffy gehör, ungar, walach. Dorf von 296 Einwohn., mit einer reform. und griech, unirten Pfarre, 21 Stunde von Kis-Petri.

Mazyaró-Mező-, Siebenhürgen, ein Berg, im Kézdier Székler Stuhl, auf einem, die Bäche Kis-Lemhény und Matis - patak scheidenden Höhenzweige, 3 Stunden von Esztelnek, woraus der durch Tsomortány fliessende Bach ent-

springt.

Magyar-Orbo, walachisch Gribova-Ungort - Siehenhürgen, Nied. Weissenburger Gespanschaft, ein Dorf von 290 Einw., mit einer griech. unirt. Kirche, Prätur N. Enyed.

Magyar - Ország, Ungarn; siehe

Hungaria.

Magyarós, Magresch, Aluny - Sicbenbürgen, Haromszék. Székl. Sepser Magyarós, Siebenbürgen; siehe Kis-Stuhl, ein am Gebirge liegendes, von mehren Adelichen und deren Unterthanen, dann Székler-Grenz-Soldaten bewohntes ungarisch - walachisches Dorf von 415 Einwohnern, mit einer reform. Pfarre, mit der griechisch nicht unirten aber nach Lisznyo eingepfarrt, 5 St. von Kronstadt.

Magyaros, Siebenbürgen, Kokelburger Gespanschaft, ein zwischen waldigten Anhöhe liegendes sächsisch-walach.

Pfarre, 21 St. von Schäsburg.

Magyaros, Majaroscha - Siebenhürgen, Székler Udvárhely, Stuhl, Bögöz. Bzk., ein zwischen Deesfalva und Bögöz an dem grossen Kokel-Flusse liegendes Dorf mit 167 Einwohn., in der reform. Pfarre zu Agyagfalva, 71 St. v. Schäsburg.

Magyarós, Siebenbürgen, ein Berg in der Kokelburger Gespanschaft, & St.

von Kis-Sáros.

Magyarós, Siehenbürgen, ein Gebirg im Gyergyőer Székler Filialstuhl, 24 St.

von Várszeg.

Magyaros, Siebenbürgen, ein Gebirg im Kézdier Székler Filialstuhl, auf dem östlichen Höhenzuge, 1 St. von der Ojtoscher Kontumaz.

Magyaros, Magyaren, Mejero - Siebenbürgen, Thorenburger Gespanschaft, Ober. Kr., und Vetser Bzk., ein an dem schaften gehör, ungar, walachisch, Dorf, mit einer reformirten und griech. Pfarre, dann einigen Salzbrunnen, 2 St. v. Szász-Régen.

Magyaros, deutsch Nussbach, walachisch Aluny, oder Magyarus - Siebenbürgen, Kronstädter Distrikt, ein Magyarosd, auch Mogyorosd -- Unsachs. walach. Dorf von 1468 Einwohnern, an dem Aluta-Flusse nächst dem Dorfe Veresmart, mit einer evang. luth. und griech. nicht unirten Pfarre, 6 St. v. Kronstadt.

Magyaros, Nussdorf, Magyaruschu Siehenbürgen, Székl. Maros. Stuhl, Sellyer Bzk., ein zwischen Gebirgen an Magyarosd, Nussdorf, Manjaren dem Nyarad-Flusse liegendes, von Ade-

lichen, freien Széklern und Walachen hewohntes Dorf, mit einer ref. Pfarre, 4 St. von Maros-Vásárhely.

Magyaros, Ungers, Megyeresu Siebenbürgen, Dobokaer Gespanschaft, Unt Kr., und Kerlésier Bzk., ein mehren Grundherren gehöriges, unweit dem Flusse Sajo liegendes sächs, walachisch. Dorf von 667 Einw., mit einer deutschlutherischen und griech. unirten Pfarre, 1 St. von Bisztritz.

Totfalu.

Magyaros, Siebenbürgen; s. Szász-

Magvarós.

Magyaros, Siehenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen der Koloscher und Thorenburger Gespanschaft, 1 St. v. Szász-Fülpös.

Magyarós, Siebenbürgen, ein Gebirg im Gyergyőer Székler Filialstuhl, im goldenen Bistritz-Segmentalflussgebiete,

2 St. von Hélbor.

Dorf von 505 Einw., mit einer evangel. Magyaros, Ungarn, Kövár. Distr.; s. Kis-Totfalu.

Magyaros, Ungarn, diesseits der Donau; Gran. Gespanschaft und Bzk., ein ungarisches, zum Religionsfonde gehör.

Dorf, in der Pfarre Bajok, 1 Stunde von Nyerges-Ujfalu.

Magyarosag, oder Magyar-Oszeg, Ungarisch-Oszeg, Magyero - Siebenbürgen, Thorenburger Gespansch., Unt. Kr., Szent-Laszló. Bzk., ein der gräffichen Familie Bethlen und Korda gehör. walach. Dorf von 200 Einwohnern, mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 2 St. v. Bányabük.

Magyaróschder Bach, Siebenbürgen, welcher in der Hunyader Gespanschaft aus dem Berge Nilhegy, gleich ober Magyarósd entspringt, nach einem Laufe von 1 St. in den Bach Tscherna, 3 St. unter Vajda-Hunyad, linksuferig

einfällt.

Maros-Flusse lieg., mehren Grundher- Magyarosd, besser Monyorosd -Ungarn, Barany. Gespansch., ein ungarisches Dorf von 39 Häusern und 269 rk. Einwohnern, Filial von Bodony, guter Acker- und Weinbau, Waldungen, gräflich Batthyányisch, 21 Meile von Siklós.

> garn, Eisenburger Gespansch., ein ungarisches Dorf von 31 Häusern und 164 meist evangelischen Einwohnern, Kilial von Szötze, gehört zur fürstlich Batthyánischen Herschaft Körmend, liegt an der Grenze des Szalader Komitats, 11 Meile von Lövö.

Siehenhürgen, Hunyader Gespanschaft

und Bzk., ein der Hrsch. Vaida-Hunyad gehör, walach. Dorf von 438 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, wird zum Theil auch von ersten der Kompagnie Rakosd bewohnt, 2 St. von Déva.

Magyaroska, Ungarn, Barany. Gespansch., ein Praedium mit 1 Haus und

8 Einw.

Magyaroska, Ungarn, Sümegh. Gespansch., ein Praedium mit 1 Haus und

6 Einw.

Magyaros - patak. Siehenhürgen, ein Bach, welcher im Gyergyóer Székler Filialstuhl, im goldenen Bistritz-Segmentalflussgebiete, aus dem, die Bäche Vályc - Nyágra - Szekujászka und Kis Bisztritz-patak scheidenden Höhenzweige entspringt, nach einem Laufe v. 3 St. in den Bach Kis-Bisztritz- patak links-

uferig einfällt.

Magyaros - patak, Siehenbürgen, ein Bach, welcher im Gyergyőer Székler Filialstuhl, im goldenen Bistritz-Magyarós entspringt, nach einem Laufe von 1 Stunde sich mit dem Bach Juharospatak rechtsuferig vereinigt, und gleich unter dem Vereinigungspunkte in den Bach Kis-Bisztritz-patak, 1 stunde unter seinem Ursprung, rechtsuferig einfällt.

Magyarós - patak, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Sepsier Székler Stuhl, gleich ober dem Dorfe Magyarós, aus dem, die Bäche Lisznyópatak und Serede-patak scheidenden Höhenzweige entspringt, nach einem Laufe Magyar-Ovar, Ungarisch-Altenburg von 11 St. in den Feketengyfluss, beinahe gegenüber von Szent-Ivány, links-

uferig einfällt.

Magyaros - patak, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in dem Fürstenthume Moldau aus dem dahin gehörigen Gebirge Magyarós entspringt, nach einem Laufe von & Stunde über die Grenze nach Siehenhürgen in den Kaszoner Székler

Filialstuhl einfliesst.

Magyarós-tetej, Siebenbürgen, ein Berg in der Kokelburger Gespanschaft zwischen den Bergen Djalu-Rakosia und Pojána - Szállás, auf einem, den durch Latzkad fliessenden Bach von dem Bache Válye - Futakuluj scheidenden Höhenzweige, eine gute halbe Stunde sowohl von Latzkad, als von Búzás-Besenvo.

Magyarós-tetej, Sieb nbürgen, ein Berg in der Kokelburger Gespanschaft, zwischen den Bergen Luket- tetej und Gallianova, auf einem, den Kunderbach von dem Sanct I wanerbach scheidenden Höhenzweige, & Stunde sowohl von Várallya, als von Szász-Orményes.

walach. Grenz-Regiments Soldaten von Magyarósuluj, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Reussmarkter sächsischen Stuhl aus dem Omlascherberg, gute 3 Stunden ober Toportsa entspringt, durch dasselbe fliesst, 23 Stunden unter demselben in den Weissbach, eine gute Viertelstunde ober Mundra, linksuferig einfällt, und von 3 Stunden unter Taportsa anzufangen abwärts, bis 1 Stunde ober seinem Einfall die Gebietsgrenze des Marktes Vizakna gegen den Pókafalyaer Bezirk der Nieder-Weissenburger Gespanschaft bildet.

Magyarós, Válye-, Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenburger Gespanschaft aus den Bergen Patus, Pojána-Leppert und Bátrina entspringt, nach einem Laufe von 3 St. in den Maroschfluss, durch Toplitza, linksuferig

Segmentalflussgebiete, aus dem Gebirge Magyarós, Válye-, Válye-Magyarosuluj - Siebenhürgen, ein Bach. welcher in der Kokelburger Gespanschaft aus dem Berge Mittel-Ruken, des den grossen und kleinen Kokel-Fluss scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 11 Stunde durch Szász-Magyarós flicsst, 3 Stunden unter demselben sich mit dem von Szász-Nádos kommenden Nádoscherbach linksuferig-vereinigt, und 1 Stunde unterm Vereinigungspunkte durch Tzikmántor

- Ungarn, Wieselburger Gespansch.;

siehe Ovár.

Magyarovicza, Volocz - Ungarn, ein Dorf mit 54 Häus. und 529 Einw., im Beregh. Kon.t.

Magyarowce, Ungarn, Honth. Kmt.; s. Magyarad.

Magyar, Pecska-, Ungarn; siche Pécska, Magyar-.

Magyar-Peterd, Petridu - Siebenbürgen, Thorenburger Gespansch., ein Dorf von 463 Einwohnern, mit einer griechisch unirten Kirche. Prätur Thorda.

Magyar-Péterlaka, auch nur Péterlaka - Siebenbürgen, ein Dorf im Marosch-Járaer Bezirk des obern Kreises der Thorenburger Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Ungarn bewohnt, mit einer reformirten Pfarre und Kirche versehen, in die griechisch - unirte Pfarre in Szederjes und in die katholische Pfarre in Jobbágytelke als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Maroscher Haupt-Baches Péterlaka-patak, 23 Stunden von Szász-Régen.

Magyar-Polany, Ungarn, Veszpr.

Komt.; s. Polany.

Magyar-Raszlavicza, Ungarn; s.

Raszlavicza. Magyar-.

Magyar-Régen, walach. Regyin -Siebenbürgen, Thorenburg. Gespansch.. ein Dorf von 708 Einwohnern, mit einer reform, und griech, unirt, Kirche, Prätur Thorda.

Magyar - Rétfalu, Ungarn; siehe

Héifalu, Magyar -.

Magyar - Rév, Magendorfer Ueber-fahr - Ungarn, Presburger Komt.; s. Nagy-Magyar.

Magyar, Sáros-, Ungarn; s. Sáros,

Magyar-.

Magyar, Sók-, Ungarn; siehe Sók,

Magyar-.

Magyar-Sombor, Siehenbürgen; s. Sombor.

Magyar-Sülye, walachisch Silya -Siehenbürgen; Nieder Weissenburger Gespansch., ein Dorf mit einer reform., einer griech, unirt, und einer griech, nicht unirten Kirche. Prätur N. Enyed.

Magyar, Szákos-, Ungarn; siehe

Szákos, Magyar-.

Magyar-Szék, Ungarn, Baranyaer Komt.; s. Szék.

Magyar-Szent-Király, Ungarn, Veszprim. Komt.; s. Szent Király. Magyar-Szent-László, Ungarn,

Veszprim. Komt.; s. Szent-László. Magyar-Szent-Miklós, Ungarn;

s. Szent-Miklos, Magyar-.

Magyar-Szilvás, walachisch Szil vásu - Siebenbürgen, Thorenburger Magyar, Venesellö-, Ungarn, Gespansch., ein Dorf von 209 Einwoh-Prätur Thorda.

Magyarszkoszello, Ungarn, ein

Dorfim Agramer Komt. Magyar-Szölgyen, Ungarn, Gran.

Komt.; s. Szölgyen.

Magyar-Szombathely, Ungarn, Veszprim. Komt; s. Szombathely.

Magyarteto - Berg , Siebenbürgen, Magyar, Zaban-, Ungarn; siebe Za-Háromszéker Stuhl, bei Bercczk.

Magyar-Tsaholy, walachisch Cse-Magyerechi, Ungarn, ein Dorf, mil Ungarn, halutz, Cschalusz Dorf im Péérer Bezirk des aussern Krei- Magyerovo, Kroatien, Kreutz. Gesp, ses der Mittel-Szolnoker Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Ungarn und Walachen bewohnt, mit einer griechisch - unirten Kirche in die Pfarre in Usztató als ein Filiale eingepfarrt ist. Dasselbe liegt im Er-Segmen-Magykerek, walachisch Meszkraku

talflussgebiete, 3; Stunde von der nächsten Post Kémer.

flussgebiete, in seinem Filialgebiete des Magyar-Tsesztve, Tsesztve, Csisztej - Siehenhürgen, ein Dorf im Marosch-Ujvårer Bezirk der Nieder Weissenburger Gespanschaft, welches der gräflichen Familie Mikes gehört, von Ungarn und Walachen bewohnt, einer griechisch- unirten und einer reformirten Pfarre und Kirche versehen. Dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, & Stunde von der Post Felvintz.

Magyar- und Németh-Barnag, Ungarisch - und Deutsch - Barnag Ungarn, Veszprim. Gespansch., zwei vereinigte ungarisch - deutsche Dörfer mit 94 Häusern und 706 rk. und reformirten Einwohnern, mittelmässigem Roden, aber hinlänglichen Waldungen. Im ersten ist eine rk. FK., im zweiten eine reformirte Kirche und Pfarre, Filial von Vöröstó, an der Grenze des Szalader Komitates, 1 Meile von Nagy-Vásony.

Magyar, Ujfalu-, Ungarn, Sümegh.

Komitat; siehe Ujfalu.

Magyar, Ujfalu-, walachisch Uyfaleu - Siehenbürgen, Dobok. Komitat, ein Dorf von 659 Einw., mit 1 ref. und einer griech, unirten Kirche. Prätur Bortzeda.

Magyar, Valko, Valkou-Ungarn, Kraszn, Komitat, ein Dorf von 418 Einwohn, mit einer griech, unirten Kirche.

Prätur Somlyo.

Magyar, Valko-, walachisch Vil-kisch - Siehenbürgen, Kolosch. Komit., ein Dorf von 585 Einwoh., mit einer ref. Kirche. Prätur Klausenburg.

Magyarváros, Ungarn, Toront. Ge-

spanschaft, ein Flecken.

siche Venesellö-Magyar.

nern, miteiner griech. nicht unirt. Kirche. Magyary-Bukur, Siehenhürgen, ein Berg, im Udvarhelyer Székler Stuhle. zwischen den Bergen Johavas-To-Mező und Lázár-Kútya, des den grossen von dem kleinen Koklflusse scheidenden Höhenzweiges, über welchen die Parajderstrasse, in den Gyergyóer Székler Filialstuhl führt, 31 St. von Felső-Sófalva.

ban-Magyar.

18 Häus, und 178 E., im Agram. Komitate.

Novo-Marof. Bzk., ein zur gräflich Erdodyschen Hersch. Novo-Maroff geh. Dorf von 71 Häus. und 472 Einw., mit einer Kirche u. Pfarre, liegt zwischen Hügeln, 3 St. von Ostricz.

- Siebenbürgen, Weissenb. Komit., ein Dorf von 310 Einwoh., mit einer griech. unirten Kirche. Prätur Nagy-Enyed.

Mahala, Galizien, Bukow. Krels, ein zur Kameralherschaft Kotzman geh. Dorf mit einer Pfarre, an einer Anhöhe, zwischen Wäldern und dem Flusse Pruth, 1 St. von Czernowitz. Post Sadogora. Mahala, Ungarn; siehe Mehala.

Mahausch, Böhmen, Prach. Kreis, ein der Hersch. Nettolitz geh. Dorf, mit 33 H. und 312 böhmischen Einw., nach Niemtschitz eingepf.; dazu gehört die abseitige Einschicht Hlodačka, 11 St. von Peterhof, 2 St. von Wodnian, 4 St. von Pisek.

Mahd, Oest. ob d. Ens, Salzb. Kreis, eine zum Pfleggerichte Thalgau (im flachen Lande) gehör. Einöde, im Vikariate Fei-

stenau, 3 Stunden von Hof.

Mahdfeldkahr, Steiermark, Judenh. Kreis, in der Breuten u. Sammerstrassen, im Grossölkgraben, zwischen der Mauthner-, Winkeler- und Hüttfeldalpe, mit 102 Ochsen- und 55 Pferdeauftrieb.

Mahdseiten, Tirol, Unter Innth. Kr., ein Weiler, zum Ldgerchte. Zell und Ge-

meinde Tux.

Mahdwald, Steiermark, Bruck. Kreis, im Siebenseegraben, zwischen dem kleinen Griessteine und Säusensteine, mit bedeutender Behölzung und einigem Viehauftriebe.

Mahiler Mühle, Schlesien, Troppau, Kreis, eine einzelne Mühle, zur Hersch. Deutsch-Leuthen, am Olsaslusse, 21 St.

von Mährisch-Ostrau.

Mahichno, Ungarn; siehe Machichno. Mahlbach, Illirien, Kärnten, Villach. Kreis, ein Meierhof, mit einem Haus und 7 Einw., der Hersch. Kötschach, Hauptgemeinde Mauten.

Mahle, Schlesien, Troppau. Kreis, ein sogenanntes bürgerliches Vorwerk, zur Stadt Jägerndorf, welches, obwohl es gegen Nord. hinter dem Grenzflusse liegt. dennoch unter österreichischer Bothmäs- Maholy, Ungarn; ein Wirthshaus im sigkeit sich befindet, weil die Landesgrenze oberhalb diesem Vorwerke fort- Mahomfa, Ungarn, jens. der Donau, läuft, 1 St. von Jägerndorf.

Mahling, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein im Wh. B. Kom. Schmiding lieg., verschiedenen Dom. geh., nach Krengelhach eingepf. Dorf hinter Winkeln, 2 Stunden

von Wels.

Mahlmühle, Oest. u. d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf und Mühle, mit ! Haus, der

Hersch, und Pfarre Drosendorf.

Mahlmühle, Die-, chemals Thurmmühle genannt - Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine unt. d. Jurisd. d. fürstl. Auersh. Herschaft Sct. Pölten gehörige, ungefähr 200 Schritte auss. dem Thore dieser Stadt nächst der Sct. Pöltner Zitz- und Kotton Fabrik liegende Mühle. Post Sct. Pölten.

Mahlmühle, Die-, ehem. Gut Oedenthal genannt - Oest u. d. Ens. V. O. W. W., eine zur Hersch. Judenau eigentlich nach Dietersdorf geh. Mühle, am grossen Tulnerhache, 3 St. von Sieghardskirchen.

Mahlmühle, die, Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W., eine unt. d. Jurisd. d. fürstl. Auersb, Hersch. St. Pölten sich befindl. an d. St. Pöltner Mühlgang diess. d. Trasenflusses, zw. dieser Stadt und Viehofen lieg. Mühle, Post St. Pölten.

Mahlmühle, die, nach dem dermal. Besitzer die Graben Mühle, vorm. Tadt-hof - Oest. u. d. E., V. O. W. W. eine unter d. Jurisd. d. fürstl. Auersb. Hersch. Sct. Pölten sich bef. Mühle, & Stunde von

Sct. Pölten.

Mahlmühle, die, Mähren, Prerauer Kr., eine zur Hersch. Weiskirchen geh. Mühle, unweit dem Dorfe Hrabuwka, 3 St. v. Weiskirchen.

Mahlmühle, die obere Mühle — Böh-

men, im Taborer Kr.

Mahlmühle und Hammer, Böhmen, Budw. Kr., eine Mahlmühle der Hersch. Krumau; s. Hammer.

Mahlmühlen, hat Oesterreich 37,000. Mahinegg, Steiermark, Grätz. Kr., eine im Werh Bez. Com. Greissenegg sich befind., verschied. Hersch. dienstb. Weingebirgsgegend; 8. Stalhofberg.

Mahmoos, Tirol, Vorarlberg, ein Weiler zum Landger. Bezau und Gem, Sieh-

ratsgfell.

Maholany, Machulince - Ungarn, diess, d. Donau, Bars. Gesp., Kis-Tapolcsan Bez., ein Dorf mit 50 H. und 326 r. kath. E. Waldungen, reich an Eicheln. Weiden. Guter Boden und Wieswachs, Mahlmühle, am Zsitva Bache, der gräft. Familie Keglevics geh., nach Kis-Apathy eingepf., 21 Stunde von Leva und Verebell, und 5 St. v. Neutra.

Abaujvarer Komt.

Zalad. Gespansch., Lövö. Bez., ein am Ufer des Kerka Fi. unter dem Markte Nempthy lieg, dahin eingepfr. und dieser Hersch. dienstb. Dorf, mit 22 H. und 171 Einw, unweit Iklod, 1 St. von Also-Lendva.

Mahorn, Steiermark, Judenb. Kr., eine Gegend, im Ensthale.

**Mahovlich,** Ungarn, ein *Dorf* v. 50 H. und 263 E. im Szluin. Grenz-Reg. Bezirk.

Mahovo, Kroatien, Agram. Gesp., im Bzk. jenseits der Save, eine in der Pfarre Martinszka Vesz an der Save lieg. Ortschaft, mit 69 Häus. und 681 Einwohn., 5 Stunden von Agram.

Mahr, Tirol, Pusterth. Kreis, eine Ortschaft und Viertet, zum Ldgerchte. Brixen und Gemeinde Pfesserberg, 1 St. von Brixen.

Mahrbach, Steiermark, Judenb. Kreis, eine zur Gemeinde Set Lorenzen oher Murau konsk. Ortschaft 7 St. v. Unzmarkt.

Mahrbach am Walde, Oest. u. der E., V. U. M. B., ein *Dorf*, mit 44 Häus., d. Hersch. und Pfarre Mahrbach.

Mahrbach, Oest. u. der E., V. O. M. B., ein Dorf mit 11 Häus. und 55 Einwoh., d. Staatsbrsch: Pöchlarn, Pfarre Mahrbach.

Mahrburg, Steiermark, Marb. Kreis, eine k. k. Kreisstadt und Postant; siche Marburg.

Mahrdörfl, mährisch Mirewec, insgemein Mohrdörfl genannt — Mähren, Olm. Kreis, ein der Hersch. Mürau geh., nahe an dieser Bergveste und dem Schlosse gegenüher liegend. Dorf, 1 St. von Müglitz.

Mahrenberg, Steiermark, Marb. Kr., eine Werb-Begirk-Kommissariat, Herschaft und Marktflecken von 103 Häus., mit einer eigenen Pfarre und Postwechsel, am Drauflusse. Postamt mit:

Mahrenberg, Oberfeising, Unterfeising, Remschnig, Radlberg, Konig, Sct. Lorenzen, Burthmag, Soboth, Pernitzen, Hobenmauthen, Kienholen, Gegenthal, Mwenhot, Tratin, Sct. Anton, Sct. Veit, Saldenhofen, Wuchern, Reiffenegg, Josephthal, Sct. Johann, Sct. Oswald, Eibiswald

Mahrenberg. In der obern Steiermark, unfern des Dominikaner-Frauenklosters, lag die uralte Burg Mährenberg. Der Stammsitz eines gleichnamigen steirischen Geschlechtes, welches aber vorlängsterloschen ist. Drei zusammenstossende Gebäude von zwei Stockwerken, jedes besonders eingedeckt, d. heiden an den Seiten von ungleicher Grösse, flügelartig vorspringend, so dass das Ganze die Gestalt einer Klammer hekam, mit sparsam angebrachten Fensternohne Erker, Streithürme, Mordgänge.

Mähren, Markgrafschaft. Der Name des Landes wird y. dem Flusse Morawa oder March, der das ganze Land von Mitternacht gegen Mittag durchströmt, abgeleitet. Mähren liegt zwischen dem 49. und 50° nördlicher Breite, und zwischen dem 33. bis 36° der Längs gegen Osten. Es grenzt gegen Norden an das Herzogthum Schlesien, gegen Osten an das schlesische Fürstenthum Teschen und an das Königreich Ungarn, gegen Süden chenfalls an Ungarn und an das Erzherzogthum Oesterreich, endlich gegen Westen an das Königreich Böhmen. Die grösste Länge von Osten gegen Westen beträgt 31, und die grösste Breite von Süden gegen Norden 21 deutsche Meilen, der Flächeninhalt aber 499\ Quadrat - Meilen. - Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 2,360,000 Seelen, man kann also auf jede Quadrat-Meile beinahe 3,800 Personen rechnen. Sie sind theils slavischer, theils deutscher Herkunft; die slavischen sind dem Ursprunge, dem Namen und auch den Sitten nach sehr



verschieden, auffallender aber sind es die Hannaken, die im Brünner und Olmützer Kreise, besonders an dem kleinen Flusse Hanna wohnen, von welchem sie den Namen führen; sie zeichnen sich durch ihre Tracht vor allen andern aus; die Walachen sind im Gebirge an der Grenze von Ungarn und gegen den Hradischer Kreis zn, vorzäglich hei Hochwald, Walachisch-Meseritsch im Prerauer Kreise; sie unterscheiden sich durch die Kleidung, die mit der gemeinen ungarischen u. walachischen sehr viel übereinstimmt. Die Slowaken hingegen hewohnen im Hradischer Kreise die Gegend um die March. Auch nähern sich in ihrer Kleidung der ungarischen Tracht, unterscheiden sich aber nehst einigen Abweichungen davon durch besondere Farhen, indem erstere meistens die grune, weisse und lichtblaue, letztere hingegen die dunkelblaue Farbe allen andern Farhen vorziehen. Die höhmischen Mährer machen den grössten Theil der Einwohner aus, besonders aber sind jene hierher zu rechnen, die an der Grenze von Böhmen wohnen. Deutschen sind meistens in Städten und an den Grenzen Schlesiens und Oesterreichs, wobei sie viel ihren Nachbarn den Schlesiern und Oesterreichern in Sitten und Mundart gleichen, dann bei Trüban, Zwittau. -Nehst diesen ist zu Czeitsch, einem Dorfe auf der Herschaft Göding im Brünner Kreise, eine Ansiedlung von

Franzosen aus Lothringen, die von Kaiser Franz I. errichtet, und mit aus Lothringen dahin gebrachten Familien besetzt wurde. In dem nämlichen Kreise hat der ehemalige Besitzer der Herschaft Dürnholz, Christoph Freiherr von Teuffenbach, kaiserlicher · Hofkriegsrath, General - Feldzeugmeister, General der kroatisch- und slavonischen Grenzen, um das Jahr 1583, die Dörfer Fröllersdorf, Guttenfeld und Prerau, mit dahin verpflanzten Kroaten besetzt, die bisher in ihrer Nachkommenschaft unvermischt, und auch in ihrer Kleidung, Sprache und in ihren Sitten sich erhalten haben. Zu diesen können auch die auf der Herschaft Lundenburg befindlichen sogenannten Podluzaken, ebenfalls kroatischer Abkunft, gezählt werden. So verschieden diese Nationen sind, eben so verschieden sind ihre Sitten, und ihr Charakter, überhaupt aber betrachtet, sind die Mährer arbeitsam, treu und ihrem Landesfürsten gehorsam, sie sind gute Soldaten, auch zu Künsten und Wissenschaften geschickt. -Die im flachen Lande nähren sich vom Ackerbau, die im Gebirge hingegen, welche nicht hinlänglichen Feldbau haben, verschaffen sich ihren Unter-

halt durch die Viehzucht, Spinnerei und durch das Fuhrwesen. Auch in den Tuch-, Wollenzeug-, Kattun- und Leinwandmanufakturen, in Berg- und Hammerwerken, endlich auch in den Glashütten finden sehr viele Menschen Arbeit, Verdienst und Nahrung, Die Einwohner in den Städten lehen meistens von Handwerken, Künsten und von der Handlung. - Die Einwohner sind grösstentheils katholischer Religion, welche die herrschende ist. -Schon im 8. Jahrhundert war die katholische Lehre bekannt, im 9. Jahrhundert aber ist sie durch die griechischen Brüder, Cyrill und Methud, neuerdings eingeführt und verbreitet worden, daher diese Heiligen als Landespatrone verchrt werden. Die ersten Bischöfe in Mähren hatten ihren Sitz in verschiedenen Orten, wo ihre Gegenwart nethwendig war, unter andern auch in Kostel und Poleschowitz, bis endlich derselbe 1092 nach Olmütz übertragen wurde. - Dieses Bisthum, mit einem adeligen freien Wahlkapitel, wurde 1777 von der Kaiserin Maria Theresia zu einem Erzbisthum erhoben, und zugleich in Brünn ein eigenes Bisthum errichtet. Seit der 1783 gemachten neuen Ein-



theilung der Diöcesen, gehört der O!mützer, Prerauer u. Hradischer Kreis und ein Theil des Troppauer mit 348 Pfarreien und 225 Lokalkaplaneien, zu dem Olmützer Erzbisthume, der Brünner, Znaimer und Iglauer Kreis hingegen, mit 256 Pfarreien und 143 Lokalkaplaneien, zu dem Brünner Bisthum. Nach der vom Kaiser Joseph 1781 eingeführten Toleranz werden anch die Religions - Verwandten der Augsburgischen und Helvetischen Konfession, nicht nur öffentlich geduldet. sondern sie können auch an jenen Orten, wo sie zahlreiche Gemeinden ausmachen, Bethäuser, selbst mit Glockengeläute, wenn sie Letzteres ordentlich bei der Landesstelle begehren, errichten, und eigene Pastoren wie auch Schullehrer von ihrer Religion aufnehmen. Seit diesem Zeitpunkte unterhalten 12 lutherische und 18 helvetische, das ist, evangelischreformirte Gemeinden ihre eigenen Pastoren und Superintendenten, die erstern stehen unter dem Superintendenten zu Brünn, die letztern unter jenem zu Ingrowitz. Die Juden, die zwar schon vorhin tolerirt waren und ihre Synagogen hatten, erhielten vom Kaiser Joseph mehre Freiheiten, und wurden zu allen Handwerken und Künsten zugelassen, sie müssen jedoch bei ihren Gemeinden deutsche Schulen halten, und der Zutritt ist ihnen auch in die lateinischen und in die höhern Schulen gestattet. - 1775 wurden die deutschen Schulen eingeführt, die sich nun so weit verbreitet haben, dass gegenwärtig nebst der Normalschule in Brünn 14 Hauptschulen mit Einschluss jener, die unter der Leitung der Piaristen sich befinden, und 1477 Stadt- und Landschulen da sind, in denen 127,000 Kinder ihren Unterricht erhalten. Unter der Leitung der Ursulinernonnen zu Brünn und Olmütz sind noch zwei Mädchenschulen eingerichtet. Für die, welche, sich den Studien widmen wollen, sind in jedem Kreise Gymnasien, nämlich im Olmützer Kreise zu Olmütz und Trübau, im Prerauer zu Kremsier und Freyberg, im Hradischer zu Strassnitz, im Brünner zu Brünn und Nikolsburg, im Znaimer zn Znaim, und im Iglauer Kreise zu Iglau. Für die höhern Wissenschaften ist in Olmütz eine Universität, welche mit 23 Professoren besetzt ist, und eine ansehnliche öffentliche Bibliothek hat, auch ist dort eine ständische Akademie. -

Ferners sind zu Brünn und Nikolsburg philosophische öffentliche Lehranstalten, von Klöstern besorgt, und zu Brünn ein besonderes theologisches Studium im bischöflichen Seminar. -Auch hat Mähren eine ordentlich organisirte k. k. Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, welche sich mit der Herausgabe gemeinnütziger Schriften beschäftiget und z. besten Vortheil des Landes bestehet. Es gibt in Mähren verschiedene Humanitats - Austalten, wie z. B. Krankenhäuser zu Brünn, Olmütz, Neutitschein; Pensions-Institute in Brünn und Olmütz, Taubstummen - Institut in Brünn, Blinden-Institut, Kleinkinder-Bewahr-Anstalt, und Männerverein zur Unterstützung der Armen, wechselseitige Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Brünn etc., dann viele Fabriken, die nicht nur sehr vielen Menschen Nahrung und Verdienst verschaffen, sondern auch durch den Warenverschleiss in das Ausland beträchtliche Summen Geldes in d. Land ziehen. In diesen Fabriken und Manufakturen werden vorzüglich Tücher, leinene Waren, als Leinwand, Tüchel, Tischzeuge u. dgl., Zeuge von Kamehlhaaren, gezwirnte baumwollene und halbbaumwollene Waren, als Barchent, Kattun, Musselin, Manchester u. dgl. gearbeitet; nebst diesen gibt es mehre Glashütten, Alaunsiedereien, Eisenguss- und Hammerwerke, viele Pottaschhütten und bei dreissig Papiermühlen. Die erzeugten Waren werden nicht nur im Lande und auf auswärtigen Märkten verkauft, sondern auch auf gemachte ansehnliche Bestellungen versendet. Vom Getreide wird vieles nach dem angrenzenden Böhmen und nach Schlesien geführt, so wie Schmalz, Butter, Käse, Fische, und alle Gattungen von Wildpret häufig nach Oesterreich verkauft und versendet werden. - Zur Beförderung der Handlung sind mehre Strassen mit vielem Kostenaufwande gebaut, die immerfort im guten Stande erhalten werden. Derlei Strassen sind yon Wien über Nikolsburg, Brünn, Olmütz nach Schlesien, von Olmütz über Leipnik, Neutitschein nach Galizien, und über Trübau nach Böhmen, von Brünn über Gross-Bitesch und Gross-Meseritsch nach Iglau und Böhmen, von Wien über Znaim, welcher Ort auch durch eine eigene Strasse mit Brünn in Verbindung gebracht ist, nach Iglau und Böhmen, von Brünn

"über Czernahora, Lettowitz und Zwittau in das östliche Böhmen, und endlich von Brünn über Göding nach Ungarn augelegt. - Nebstdem sind die grossen Eisenbahnen von Brünn nach Wien, nach Olmütz, Prag, - und nach Oderberg. Die mährische Sprache ist zwar die Hauptsprache des Landes, sie unterscheidet sich aber durch verschiedene Mundarten. mährischen Einwohner an der böhmischen Grenze nähern sich der reinen böhmischen Sprache, wovon aber die Hannaken, Walachen, Slowaken und mehre andere auf verschiedene Art abweichen. In einigen Gegenden des Landes, vorzüglich an den Grenzen von Schlesien und Oesterreich, besonders aber in den Städten spricht man die deutsche Sprache, aber ebenfalls nach verschiedenen Mundarten, denn die Einwohner an den Grenzen nehmen die Sprache ihrer Nachbarn der Oesterreicher und Schlesier an. Ueberhaupt wird die deutsche Sprache im Gehirge und in den ehenen Gegenden, auch sogar nach geringen Bezirken sehr verschieden gesprochen, wobei sie nicht nur in der Aussprache, sondern auch durch eigene Redensarten auf mancherlei Art abwechselt. -Flüsse und Wässer sind? Die March. der grösste und vornehmste Fluss im Lande, die Thaya, die Schwarza, die Igla, die Betschwa, die Oder, die Ostrowitza, die Hanna. Von diesen Flüssen ist im eigentlichen Verstande keiner schiffbar, die meisten aber verursachen viele Ueberschwemmungen, besonders im Frühjahre, wenn der Schnee auf den nahe liegenden Gebirgen schmilzt. Aus diesen und den verschiedenen kleinen Wässern, wovon die meisten in die March sich ergiessen, und die übrigen mit der Oder sich vereinigen, wie auch aus den Teichen, die sich im Lande befinden, erhält man so viele Fische, dass davon nicht nur das ganze Lande, sondern zum Theil auch Oesterreich versehen wird. Krebse und Schaiden werden vorzüglich schön in der March gefangen. Die bedeutendsten Teiche sind: bei Mönitz, Göding, Satschan, Dürnholz, Namiest, Saar, Teltsch und bei Mariahülf etc. Auch gibt es im Lande verschiedene Gesundheitswässer, die als Bäder mit Nutzen gebraucht, und andere, die mit gleichem Vortheile vielfältig getrunken werden, von welchen weiter unten die Rede ist. - Mehr als die Hälfte des

Landes ist mit Bergen besetzt, an drei Seiten ist es mit Gebirgen umgeben, und zwar gegen Westen an der Grenze von Böhmen ist das böhmische Gebirge, von da gegen Norden an der Grenze von Schlesien das sudetische oder Riesengebirge, und endlich gegen Osten an der Grenze von Ungarn durch den Prerauer, und Hradischer Kreis, sind die ungarischen Berge, oder die Vorgebirge der Karpathen; das Klima ist daher sehr veränderlich, die Witterung wechselt schnell und unerwartet ab: nach dem Laufe der Flüsse ist das Gebirge im Olmützer Kreise gegen Schlesien der höchste Punkt, und gegen Oesterreich und Ungarn, wo die March das Land verlässt, die niedrigste Gegend des Landes, weil alle Wässer ihren Lauf dahin richten. Die Gebirge sind jedoch grösstentheils bewohnt u. fruchtbar, sie sind entweder angebaut, oder mit Wäldern bewachsen, oder sie geben gute Hutweiden. Die Bewohner dieser Gegenden, vorzüglich der karpathischen Gebirgsvorläufer, pflegen ihr Vieh, ihre Schafe und Ziegen auf den Bergen zu halten, wo sie selbst in einzeln stehenden Hütten, den sogenannten Salaschen und Paseken, wohnen. Wegen der guten Weide und der gesunden Nahrung des Viehes, und wegen der reinen Luft wird in diesen Gegenden die Molkenkur mit Nutzen gebraucht. -Mähren ist überhaupt ein fruchtbares Land, in welchem an Getreide und Früchten mehr hervorgebracht wird, als die Einwohner verzehren. - Es werden alle Gattungen Getreide und Feldfrüchte angebaut, und eben so ist man mit Gartengewächsen und mit allem, auch edlerem Obste, hinlänglich versehen, wobei noch in mehren Gegenden viel Flachs und Hanf gehaut wird. Die Zucht an Hornvieh, Pferden und Schafen, Schweinen u. dgl. wird im ganzen Lande, und vorzüglich im Gebirge mit Nutzen betrieben. In dem Iglauer, Znaimer, auch zum Theil im Brünner Kreise und in den Gebirgen des Olmützer Kreises ist die Zucht an starken und muthigen Pferden in gutem Stande, und wird durch das kais, königl. Beschälwesen noch immer verbessert. Eben so ist die Schafzucht durch spanische Widder veredelt, wodurch zum Vortheile det Fabriken eine ungleich bessere Wolle gewonnen wird. Da das inländische Hornvich zur Nahrung nicht hinreicht,

garn eingetrieben, wozu eigene Viehmärkte, und zwar für das pohlnische in Olmütz, und für das ungarische in Auspitz gehalten werden. - An zahmen Geflügel hat das Land einen Ueberfluss, besonders erzeugt es eine Menge Gänse: auch Federwild hat Mähren ziemlich viel, in den Wäldern trifft man vom Wild: Hirsche, Rehe, weniger aber Wildschweine, am häufigsten sind die Hasen. Der Weinwachs ist im Znaimer, Brünner und Hradischer Kreise sehr beträchtlich, so zwar, dass in guten Jahren sogar die Nachharn aus Oesterreich viele mährische Weine kaufen. Die Fechsung des Weines im ganzen Lande aber fällt nach einem Durchschnitte von 36 Jahren für ein. Jahr auf 436,660 Eimer niederösterreichischen Masses aus. Eisen, Kupfer, verschiedene Stein- und Marmorbrüche, Kalksteine in Menge, Steinkohlen und viele andere Mineralien, worunter Granit und Gneiss die herrschenden sind, werden in Mähren gefunden und benützt. Bier wird sehr viel bereitet, auch viel Branntwein gebrannt. Tabak wird auf kaiserliche Rechnung zu Göding fabrizirt. - Die Markgrafschaft Mähren steht unter einem Gouverneur, und wird durch verschiedene Stellen zugleich mit dem österreichischen Antheil von Schlesien verwaltet, worunter vorzüglich das Gubernium gehört, bei welchem alle polilitischen Gegenstände zusammenfliessen und entschieden werden. Dieser Landesstelle sind die Kreisämter untergeordnet. Eben so sind zur Behandlung der Rechtssachen auf dem Lande Justiziäre angestellt, in Städten sind die Magistrate die Gerichtsstellen der Bürger, und der Adel, die Geistlichkeit, und die hierlands ansässigen türkischen Unterthanen werden bei dem Landrechte belangt; zur Vertretung der landesfürstlichen Gerechtsame ist das Fiskalamt, bei welchem zugleich ein Unterthansadvokat bestellt ist. - Die Verlassenschafts - Abhandlungen werden in den Städten bei den Magistraten, auf dem Lande von den Wirthschaftsämtern vollzogen, für Adel und Klerus ist das Landrecht Abhandlungs - Behörde. Das Appellationsgericht ist die höchste Gerichtsstelle im Lande. Endlich sind die Stände zu bemerken, welche eine eigene Versammlung ausmachen, und aus 4 Ordnungen bestehen, näm-

so wird vicles aus Pohlen und Un- lich t) aus dem geistlichen oder Prälatenstande, zu welchem die Bischöfe, das Olmützer und Brünner Domkapitel und die Prälaten gehören; 2) ans dem Herrenstande, welcher alle im Lande angesessene Fürsten, Grafen und Freiherren betrifft; 3) aus dem Ritterstande, der alle Personen des Ritterstandes in sich fasst; 4) aus dem Bürgerstande, der durch zwei Deputirte aus den 7 Städten, Brunn, Olmütz, Znaim, Iglau, Hradisch, Mährisch-Neustadt, Gaya, vorgestellt wird. Die Stände versammeln sich zur Zeit der Landtage, unter den Vorsitz des Landes - Gouverneurs als ständischen Landtagsdirektor, und berathschlagen sich über die zu entrichtenden Abgaben und derselben billige Vertheilung. Nebst dieser allgemeinen Versammlung ist eine immerwährende Landesansschuss Kommission, zu welcher die Mitglieder aus den Ständen auf dem Landtage gewählt werden, und die aus den obersten Landes - Offizieren, zwei Prälaten, zwei Personen aus dem Herrenstande, zweien aus dem Ritterstande und zweien des Bürgerstandes, welche Magistratsräthe aus den obigen Städten sind, besteht. -Dieser Landesausschuss hält unter dem Vorsitze des Gouverneurs als Landeshauptmanns und ständischen Landtag - Direktors eigene Sitzungen, und erledigt die von Zeit zu Zeit eingehenden ständischen Geschäfte, wozu ein eigenes Kanzlei- und Buchhaltungspersonal angestellt ist, welches, so wie die Landschafts-Kasse und die Landschaftseinnehmer der 6 mährischen Kreise unmittelbar unter dem ständischen Landesausschuss steht, von welcher auch die erledigten Stellen vergeben und besetzt werden. - Mährens und Oesterreichisch - Schlesiens sämmtliche Bäder und Gesundbrunnen sind: Dorf Altendorf, Olmützer Kreis, sehr heilsames Bad. - Dorf Andersdorf, Olmützer Kreis, Sauerbrunnen und Mineralbad. - Markt Bannow, Hradischer Kreis, Sauerbrunnen. Dorf Buchlowitz, Hradischer Kreis, Mineralbad. - Hof Czeitsch, Hradischer Kreis, Schwefelbad. - Wirthshaus Gutwasser, Znaimer Kreis, Gesundbad. - Badhans Gutwasser, Iglauer Kreis, Gesundbad. - Dorf Gutwasser, Iglauer Kreis, Gesundbad. -Dorf Hlinsko, Prerauer Kreis, Gesundhad. - Schäferei Hostein, Prerauer Kreis, Gesundbad. - Markt Huck, Hradischer Kreis, SauerbrunGesundhad. - Dorf Koritna, Hradischer Kreis, Schwefelhad. - Markt Koritschan, Hradischer Kreis, Gesund-Mahrenberg, Tirol, ein Schloss zum - Dorf Kosteletz, Hradischer Kreis, Gesundbad. - Dorf Lhota, Ol-Mahrenfels, Luppoglau, Illirien, Istmützer Kreis, Patschlawitzer Gesundbad. - Dorf Lomniczka, Brünner Kreis, Gesundbad. - Dorf Luhatschowitz, Hradischer Kreis, Schwefelhad und Sauerbrunnen. - Markt Napagedl, Hradischer Kreis, Salz-Mineralquelle. - Dorf Nezdienitz, Hradischer Kreis, Sauerbrunnen. - Dorf Petersdorf, Olmützer Kreis, schwefeliger Sauerbrunnen. - Dorf Petrau, Hradischer Kreis, Schwefelbad. -Dorf Pohorcz, Prerauer Kreis, Mineralbad. - Dorf Popelin, im Iglauer Kreis, Gesundbrunnen (Gutwasser genanut). - Dorf Prowodow, Hradischer Kreis, Mineralwasser. - Stadt Römerstadt, Olmützer Kreis, Gesundbad. - Dorf Slatenitz, Olmützer Kreis, . Schwefelbad. - Stadt Sternberg, Olmützer Kreis, Sauerbrunnen. - Dorf Stip, Hradischer Kreis, Mineralbad. - Stadt Strassnitz, Hradischer Kreis, Gesundbrunnen bei Petrow. - Dorf Suchalosa, Hradischer Kreis, Sauerbrunnen. - Dorf Summeraw, Prerauer Kreis; Mineralbad. - Badhaus Teplicza, Prerauer Kreis, Gesundbad. - Dorf Tscheschdorf, Olmützer Kreis, zwei Sauerbrunnen. - Dorf Ullersdorf, Olmützer Kreis, warme Schwefelbäder. - Dorf Voitelsbrunn, Brünner Kreis, Gesundbad. - Stadt Weiskirchen, Prerauer Kreis, Mineralbad. - Dorf Wierowan, Olmützer Kreis, Gesundbrunnen. - Stadt Wisowitz, Hradischer Kreis, Gesundbrunnen. -Markt Wladislaw, Iglauer Kreis, Gesundbrunnen. - Dorf Zahorowitz, im Hradischer Kreis, zwei Gesundbrunnen. - Gut und Dorf Zahorowitz, Hradischer-Kreis, stark besuchte Mineralquelle. — Stadt Zlabings, Iglauer Kreis, Gesundbrunnen. - Dorf Carlsbrunn, Troppauer Kreis, Sauerbrunnen und Schlackenbad. - Stadt Freudenthal, Troppaner Kreis, Sauerbrunnen. - Dorf Lichtenau, Troppauer Kreis, Sauerbrunnen. - Dorf Meltsch, Troppauer Kreis, Sauerbrunnen. - Dorf Mohrau, Troppauer Kreis, Sauerbrunnen und Schlackenbad. -Dorf Raase, Troppauer Kreis, Sauerbrunnen. - Badhads Schlackenbad, Troppauer Kreis, Sauerbrunneu. -Dorf Ustrow, Teschner Kreis, Schlackenbad. - Dorf Wiese, Troppauer

nen. - Stadt Jaispitz, Znaimer Kreis, Kreis, Sauerbrunnen. - Bergstadt Würbenthal, Troppauer Kreis, Sauerbrunnen.

> Landger. Fondo und Gmde. Sarnonico. rien, Mit-tterh, Kr., eine in dem Wh. B. Komm. Mitterburg liegende Herrschaft, liegt in einer Wüste, 131 St. v. Fiume. Lährenfels, Illirien, Krain, eine alte Burg. Der Name soll von einem daran liegenden Meierhofe herkommen, und soll eigentlich Maienfels heissen. Ein Flecken in der Nähe führte diesen Namen, und gab ihn dem später erbauten Schlosse. Das Schloss stand schon im eilften Jahrhunderte. Als Kaiser Heinrich der vierte nach Italien zur Kaiserkrönung zog, erhielt der Patriarch von Aquileja (Aglei), vom Kaiser die Burg Pertold in Histerreich, vom Herzoge von Baiern aber die Steinburg Mährenfels. So weit reichte einst das Gebieth von Baiern! Im Jahre 1373 besass diese Burg der Graf von Görz, der sie zu Folge eines, mit seinen Brüdern geschlossenen Theilungsvertrages, erhielt. Im Jahre 1439 wurden die Grenzstreitigkeiten zwischen dem Kaiser und der Republik Venedig, wegen der Grenzburgen geschlichtet, so dass Lipoglanza (Mährenfels) an den Kaiser kam, Abrozzo in Histerreich der Republik zu eigen blieb. Im Jahre 1487 war der Besitzer von Mährenfels Leonhard von Herberstein. Nach diesem erwähnt die Geschichte des Peter Crusithch, als Herrn dieser Burg. Er war Landeshauptmann zu Klissa, und erfocht im Jahre 1531 in der Ebene von Duban in Dalmatien, einen herrlichen Sieg über die Türken. Sechs Jahre später blieb er im Kampfe. Sein abgehauenes Haupt wurde nach Konstantinopel geschickt, aber von seiner Schwester Katharina Crusitz um tausend Species Ducaten erkauft. - Die Lage dieser Burg zu beschreiben ist schwer. Gleich sturmgepeitschten Meereswogen, starren Klippe an Klippe die zackigen Steinmassen des Berges empor, und die Burg steht in denselben, ähnlich einem Schiffe, oder einem glatten, steil anlaufenden Felsen, an welchem sich die Brandung bricht. Mühsam wurden durch dieses Klippenmeer Fusssteige gebrochen, welche zur Veste und der tiefergelegenen Kapelle führen. Die einzelnen Bauten der Burg scheinen verschiedenen Zeitaltern ihre Entstehung zu verdanken. Der mittlere Theil scheint der älteste. Ein vierecki-

ger Thurm von drei Geschossen, der vom ersten gegen den Boden zu, inwärts gekrümmter Linie an Breite merklich wuchs, stand etwas vorspringend zu seiner Rechten. Im Mittelgeschosse hatte dieser Thurm einen bis auf ein Fensterchen zugemauerten Erker, im ersten und dritten viereckige Fenster. Er war ohne Dach und oben mit einem etwas vorspringenden Rande versehen. Das Mittelgebäude betrug zwei Stockwerke, und hatte ein, von aussen nicht sichtbares Dach. Aus seiner Mitte erhob sich ein Thürmchen. Darunter war im zweiten Geschosse ein sehr grosses quadratförmiges oben mit einem vorspringenden Steine eingefasstes Fenster angebracht. Rechts von diesem waren zwei Schiesscharten eingeschnitten, links lag ein kleineres Fenster, unten mit einem vorragenden Steine eingefasst, und neben diesem eine Schiesscharte. Im ersten Geschosse stand mitten ein kleines viereckiges Fenster, links ein schmäleres und längeres, rechts etwas höher, zwei andere von ungleicher Grösse, An der linken Ecke des Mittelgebäudes war über der stumpfen Ecke ein geschlossener Erker, und daneben, ganz oben, ein breites Fenster angebracht. Det Theil trug einniederes, von aussen sichtbares Dach. Von hier zog sich die niedere Ringmauer dem Thore zu, welches klein und rund gewölbt war. Links, hoch an der Wand, schützte dasselbe ein Erker, rechts stand daneben ein aus der Mauer vorstehender, kleiner, runder Thurm ohne Dach. Er hatte mit der Mauer einerlei Höhe. Rechts von diesem, im Winkel zwischen der Seitenwand des Mittelgebäudes war ein runder, mitten durch eine Säule gestützter Balkon zu sehen, welcher grosse Oeffnungen oder Schusslöcher hatte. Ueber diese Mauer heraus sah das zwei Stockwerke hohe Schlossgehäude mit gleichen, ebenmässig angebrachten Fenstern. Neben dem viereckigen Thurme, zur Rechten des Hauptgehäudes, standen aneinander die Seitenwände dreier Häuser hervor. Das nächste war drei Stockwerke hoch, und das Dach desselhen gegen innen zu gekehrt. An der schmalen Aussenseite hatte es einen weit hinabreichenden Vorsprung, der auf kleinen Bögen ruhte, und überemander drei Fenster oder viereckige Schusslöcher hatte. An der etwas frei stehenden Hinterwand war ein Thor angebracht. Von diesem zog sich, um die Seitenwand und den Thurm noch mehr zu decken, gegen die Mitte des Hauptgehäudes im Bogen eine, durch die Klippen gebrochene niedere Mauer. Das nächste, etwas zurückgezogene Gebäude war schmäler und um ein Geschoss niederer. Sein Dach war wie das des folgenden, nach aussen gekehrt. In beiden Stockwerken so wie im Untergeschosse, war es mit zwei viereckigen, aber ungleichen und unordentlich neben einander stehenden Fenstern versehen. Das darauf folgende Häuschen war nicht halb so breit, hatte kein Stockwerk, und seitwärts keine Fenster. Vom vorderen Schlossthore zieht sich der Fusssteig abwärts, wo er sich zur Rechten hinüberbiegend theilt. Ein Weg geht quer über den Berg, durch das Gestein, der andere bog unterhalb desselben, links nach der etwas höher am Abhange gelegenen Burgkapelle. Sie war klein, mit unregelmässig vertheilten Fenstern, und kam an Alter dem Theile des Schlosses gleich, der am frühesten erbaut zu sein scheint. Tiefer als die Kapelle, lag vor derselben ein Häuschen, an welchem der Weg nach der Kapelle vorbei ging. Es scheint zur Wohn ung des Geistlichen und Kapelldieners bestimmt gewesen zu sein, hatte ein hoch angebrachtes Fensterchen, und ein gewölhtes Thor, nebst einer kleinen Thüre. Der Felsberg; auf welchem die Steinburg stand, war rund umher von ähnlichen, zum Theile höheren Felsenmassen umgeben. Eh die zerstörende Kraft des Pulvers bekannt war, muss die Veste des beschwerlichen Zuganges wegen beinahe unüberwindlich gewesen sein.

geh. Dorf in der Pfarre Fering 1 St. westw. von diesem Markte an der Gränze der Pfarre Trautmannsdorf 5 St. von Fürstenfeld, u. 6 St. von Gleisdorf. Mährer und Schlesier, Mähren gehört in ethnographischer Beziehung zu den interessantesten Ländern der Monarchie; nirgends finden sich so viele Verschiedenheiten und Abstufungen einer u. derselben Nation: nirgends so viele Eigenthümlichkeiten in Sprache, Tracht und Charakter auf so engem Raume beisammen. - Von der Gesammtbevölkerung des Landes entfielen im Jahre 1842; 1.354.000 Einwohn, auf den cechischen, 192,000 auf den polnischen, 603,000 auf den deutschen 38,000 auf den jüdischen Stamm. Die Slawen bilden die Mehrheit im Brünner, Prerauer, Hradischer, Ig-

Mährensdorf, Steiermark, Grätz.Kr.,

ein zur Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Stein

lauer, Znaimer und Teschner Kreise; die Deutschen im Olmüzer und Troppauer. Im N. und Süd. ist die Landesgrenze mit Ländern deutscher Zunge in Berührung; im O. und West. hingegen hängt Mähren mit slawischen Stammverwandten zusammen. - Die Grenzen zwischen den beiden Nationalitäten ziehen sich längs d. folgenden Linie. Im Süd., von dem Punkte an der böhmischen Grenze, bei welcher wir oben stehen geblieben sind: über Lipolz (Lipowec) und Gross-Deschau hinter Wolframs-Kirchen, und südlich bis hart an Znaim; von hier nördlich gegen Niklowiz und weiterüber Prosmeriz, Hostertiz, Wolframiz, Pohrliz und Mikulowiz; darauf ziehen sie südlich hinter Auspiz, überschreiten die Taja unter Pausgram (Pulgai), und gehen bei Bischofswerth (Lohowec) nach Oesterreich über; umziehen die Herschaften Walciz u. Rabensburg, und kehren am Zusammenflusse der Zaia mit der March wieder nach Mähren zurück. Von hier nach Nordost und Nord bis an die Oder scheidet d. Landesgrenze zwischen Ungarn und Schlesien einer- und Mähren anderseits den mährischen Slawen von seinem nächsten Sprachverwandten, dem Slowaken und Polen; von da gehen die Grenzen nach Preussisch-Schlesien, ziehen sich an der Oder bis Odernberg (Bohumin), wenden sich westlich über Kranowiz, Saudiz gegen die Oppa, wosie abermals nach Mähren zurückkehren; v. hier ziehen sie südlich gegen Wagstadt, östlich unter Königsberg und abermals südlich gegen Stramberg; weiter westlich v. Neu-Titschein u. Weisskirchen (Hranice) u. nördlich bis an die Oder, und wieder südl. bis hinter Drahotusch; von da nordwestlich über Aujezd, neben Sternberg und Neustadt übar Ausse gegen Schönberg und Schildberg, von wo sie sich mit der böhmischen Grenzlinie bei Gabel vereinen. Ausser den bezeichneten Marken sind hie und da gleichsam Inseln slawischer Zunge in deutschem Lande, z. B. Neu-Prerau auf der Hersch. Dürnholz, Baworow in Preussisch-Schlesien; Niksdorf und andere Gemeinden der böhmisch. Brüder in Preussen. Hingegen gibt es wieder abgeschlossene Bezirke deutscher Zunge. inmitten der Slawen, z. B. die Umgebung von Zwittau und Mügliz, Iglau, Brünn und Olmütz, Wischau und Austerliz. Die deutschen Ortschaften um Brünn g. zwischen Wischau und Austerliz haben ihre jetzige Bevölkerung erst seit dem 30jährigen Kriege, und viele Einwohner sind schwedischen Ursprungs; die deutschen Ausiedlungen im N. datiren schon von Ot-

tokar II. und dem Olmüzer Bischofe Bruno von Schaumburg: aber ihr Uebergewicht über die slawische Bevölkerung ebenfalls erst seit den Verheerungen des 30jährigen Krieges. Sowohl die slawische, als die deutsche Bevölkerung Mährens und Schlesiens zerfällt gegenwärtig nach Mundart, Tracht und Sitte in verschiedene Stämme - und zwar zählt man zu den ersten: 1. die eigentlichen Mährer im engern Sinne (Morawci), welche den westlichen Theil des Landes zwisch. der böhmischen und österreichisch. Grenze bewohnen, Eine Linie über Brisau, Gewic, Litau, Plumenau, Wischau u. Auspiz dürfte die Mark sein, welche sie im N. u. O. von den übrigen Stämmen schei-- Sie weichen von den Cechen in d. Mundart fast gar nicht ab. Ihre Zahl dürfte 578,000 erreichen. - 2. Die Hanaken bewohnen den mittleren fruchtbarsten Theil des Landes an der Hana um Olmüz, Wischau, Prossniz und Kremsir, zwischen den Orten Wischau, Zdaunek, Napajedl, Holeschau, Kokor, Pawlowiz bis Litau und von hier über Kostelez und Brödliz wieder bis Wischau - Zahl 296,000. An d. Blatna heissen sie Blatnaci, an der Becwa v. Prerau gegen Chropin Zabecwaci. - 3. Die Slowaken, die Nachkommen jener tapferen Slawen, in deren Mitte sich einst der Sitz des grossmährischen Reiches befand, bewohnen d. südöstlichsten Theil des Landes und wie die westlich. Mährer mit den benachbarten Cechen, so haben diese mit den ungr. Slowaken - Mundart, Kleidung und Sitte gemein. Sie zählen 227,000 Köpfe. 4. Walachen oder Lachen im gebirgigen Theile des Prerau. und Hrad. Kreises um die Städte: Walachisch-Mezeric, Frankstadt und Rožeuau. - Sie leben zumeist von der Viehzucht und theilen sich in die Zalesaken, Kopanicaren, Pasekaren und Salaschaken. - 5. Die slawisch. Schlesier, wie auch die Mährer um Weisskirchen (Hranice), Misek und Ostrau, welche in Sprache und Sitten den Uebergang zu dem polnischen Stamme bilden. - Die letzteren mit den Walachen vereinigt zählen 214,000, die Schlesier, cechischen und lechischen Stammes in beiden Kreisen 246,000. 6. Endlich findet man noch im südlichen Spitze des Brünner Kreises einige Niederlassungen v. Kroaten, welche mit den umwohnenden Slowaken, die man hier auch Podlužaken neunt, gegen 10,000 Köpfezählen. Diese, wie auch die französ. Kolonisten in Potworow haben bereits die Landessprache angenommen.

Mahrersdorf, Oesterr. u. d. Enns,

117 Einw., der Hrschft. Stixenstein, Pfarre Sct. Laurenz.

Mährersdorf, Oesterr. u. d. Enns, V. O. M. B., ein Dorf mit 22 Häus. der Stiftshrschft Altenburg; s. Marersdorf.

Mahring, Oest. o. d. Enns, Mühl Kr., eine in d. Distr. Kom. Neuhaus lieg. versch. Dom. gehör. z. Sct. Martin eingepf. Ortschaft , liegt östl. gg. Hilkering, und westl. gg. Allersdorf. 41 St. von Linz.

Mahring, Böhmen, Elbog. Kr., ein zum königl. Mannslehengute Asch geh. Dorf. mit einer Mahlmühle, 11 St. von Asch.

Mähring, insg. Mering - Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Achleiten und Pfarre Strengherg geh. kl. Dörfchen, mit 4 Häuser, 30 Einw. diesss. der Landstr. westw. 1 St. von Strengberg.

Mährisch Budwitz, Mähr., Znaim. Kr., Stadt, mit einem Schlosse und 2 Vorstädten. - Postamt s. Budwitz.

Mährisches Gebirge, bildet einen Theil der Sudeten, zieht sich auf Strecke von 24 Meilen an der Grenze von Böhmen und Schlesien hin und ist das Verbindungsglied zwischen den Sudeten und Karpaten durch den Pass Jahlunka.

Mährisch-Krumau, Mäh., Zuaim. Kr., Markt, m. 1300 E., an der Rokitna auf einem Felsenhügel m. einem Schlosse.

Mährisch-Liebe, Mähr., Olm. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Aussee, s. Liebe oder Liebau.

Mährisch-Neustadt, Mähr., Olm. Kr., eine Stadt mit 3500 Einw. an der Oskawa mit einer ansehnlichen Wollenzeugfabrik, an der Wien-Prager Eisenbahn, & M. von dersb. entfernt.

Mährisch-Ostrau, Mähr., erzbisch. Munizipalstadt des Prerauer Kreises an der Ostrawitza, mit 2000 Einw., meist hölzernen Häusern; s. Ostrau.

Mährisch-Trübau, Mähr., Stadt im Olm. Kr., in einer fruchtbaren Gegend am sogenannten Trübauerwasser oder der Trzebowka, sie ist Hauptort einer fürstl. Lichtenstein'schen Herrschaft mit einem Schlosse, hat ein Piaristencollegium m. Gympasium u. Hauptschule, und zählt über 3600 Einw., die grösstentheils von Tuch- u Leinwandweberei sich ernähren, a. d. Wr. Pr. Eisenbahn 11 M. von ders. entfernt.

Mahrn, auch öfter Mährn geschr. Steirm., Gräzer Kr., eine Gegend im Bzk. Plankenwarth, Pfarre Sct. Bartholoma an der Liboch, zur Hrsch. Plankenwart Garbenzehend pflichtig.

V. U. W. W., ein Dorf mit 15 Häus., Mahrnstain, eigentlich May am Stein, Tirol, Oberinth. Kr., ein zur Landgerichtsherschaft Pfunds gehörig. Hof, am Innfl., 1 Stunde von Stuben, 3 St. von Nassereut.

Mahsern, Gerzhenze, Illir., Unter Krain, Neust. Kr. ein in dem Werh-Bez. Kom. Reifnitz lieg. dem Herzogthum Gottschee geh. Dorf, mit einer Lokalie hint. Rakitniz, 11 St. von Laibach.

Malan, Tirol, ein Dorf bei Cles, Filial dieser Pfarre, im Ldgcht. dieses Namens, auf dem Nonsberge.

Maiherg, Oest. ob d. E., Inn Kr., 5 im Pfleggrehte. Schärding lieg., der Hersch. Suben und Sct. Martin geh., nach Diersbach eingepf. Häuser, 3 St. von Siegharding.

Malberg, Steiermark, Marb. Kreis, eine theils der Hrsch. Turnisch, theils dem Exdominik. Gute Pettau dienstb. Gegend v. 62 Häus., in der Pfarre Sct. Veit, 11 St. v.

Pettau.

Maichau, windisch Mahoro oder Mihowo - Illirien, eine Burg, war eines der festesten Schlösser Krains im sogenannten Uskokengebirge gelegen, und ein sicherer Zufluchtsort der anwohnenden Landleute bei feindlichen Einfällen. Die Burg Maichau war der Stammsitz des edlen lange blühenden Geschlechtes der Maichauer. Schon sehr frühe waren sie in Krain mächtig, denn Albrecht von Maichau wagte es im Jahre 1198 dem ungar. Könige Bela III. in's Land zu fallen, und wurde nicht ohne Mühe und nur durch fremden Beistand zurückgedrängt. Zu Anfange des 16. Jahrhunderts war es bis an die Gebrüder Mündorf verpfändet. Im Jahre 1515 erstiegen die aufrührischen Bauern die Burg Maichau, stürzten den Balthasar v. Mündorf sammt seinem Bruder, nebst Johann Markus v. Klissa, den letzten seines Geschlechtes und Kaspar Werneker, die ihnen mannhaft Wiederstand thaten, über die Schlossmauer, dass sie sich an den Felsen zerschmetterten. hieben 15 anderen Edlen, welche hierin ihre Gewalt fielen, die Köpfe ab, und warfen solche sammt dem Rumpfe über d. Mauern und erwürgten dann beide Söhne des Balthasar von Mündorf. Damit war aber die Mordlust dieser Tiegerseelen noch nicht gestillt. Sie ergriffen seine Gemalin, Martha genannt, eine geborne Pfafoitsch, entkleideten sie, und stiessen sie nackt zum Thore hinaus, wo ein anderer Schwarm solcher Blutsäufer sie empfingen und jämmerlich zu Tode marterte. Was im Schloss.lebte ward niedergemetzelt, nur ein ganz kleiner Sohn des Balthasar entkam mit seiner Amme dem all-

gemeinen Blutbade. Als 1603, in welchem Maidemburg, Mähren. Auf einer wei-Jahre Karl Emanuel Verweser auf Maichau war, die aufrührisch. Bauern abermals vor die Burg zogen, schlug er ihren Angriff zurück. Als er später d. Uskoken gegen sie schickte, lief es für diese sehr übel ab. denn die Aufrührer, welche wüthend fochten und von ihren mit Ofengabeln bewaffneten Weibern nachdrücklich unterstützt wurden, verloren nur ein altes Weib, welches erschossen wurde und ein kleines Kind, welches im Getümmel von den Pferden zertreten ward. Von den Uskoken aber blieben von 100 kaum 10 übrig. Die Laged. Burg auf einem fast ganz kahlen, kegelförmigen Berge v. beträchtlicher Höhe, trug das meiste zu dessen Festigkeit bei. Der Weg war sehr steil, und der Zugang daher äusserst beschwerlich. Das Schlossgebäude bildete ein griechisches Pi; die Flügel waren durch eine Quermauer verbunden. Der eingeschlossene Hofraum lag um vieles höher, als der aussere Zwinger, der mit einer Wehrmauer eingeschlossen war, in welcher abwechselnd viereckige u. runde Thürme standen. Thürme und Mauern hatten Schiesscharten; durch einen d. ersterenging schräg das Thor, durch welches man in den äusseren Zwinger gelangte, wo man an einem Flügel, dem ein hoher Thurm angebaut war, über eine hohe Stiege in den oberen Hof hinauf stieg, in welchem eine trefliche Cisterne befindlich war. Uebrigens war diess Schloss regelmässiger u seine Bauart einfacher, als man sonst bei alten Burgen antrifft. Rechts vom Aussenthore führte der Weg zu einem kleinen, viereckigen Garten, welcher auf dem Bergesrücken angelegt war. Weiter hinunten führte er zu einer Kapelle.

Maicich, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf des Bzks. Dignano, Pfarre Bar-

bana. Post Dignano.

Maidar, Ungarn, jens. der Theiss, Marmaros. Gesp., Verchovin. Bzk., eine Abtheilung des Dorfes Ripinye, 141 St. von

Szigeth.

Maidlberg, Meydelberg, Madelberg, mährisch Djwice - Mähren, Prerau. Kr., eine Maltheserkommende und Dorf von 56 Häus. und 425 Einwoh., mit einem k. k. Einbruchszollamte, an der Kommerzialstrasse nach Breslau, mit einem auf einem Berge lieg. Schlosse, einem Meierhofe u. einer Mühle, gegen O. nächst Ober-Pawlowitz und gegen N. mit k. preuss. Kunzendorf grenzend, 3 St. von Jägerndorf

Maidlberg, Schlesien, Troppau, Kr., ein Steuer-Bezirk, mit 4 Steuergemein-

den, 4912 Joch.

ten und anmuthigen, von der zueilenden Thaja durchflutheten Ebene Mährens, erheben sich nahe den Landesmarken Oesterreichs, nordöstlich von dem classischen Nikolshurg innerhalb des gleichnamigen Amtsgebietes, fünf hohe, gewaltige Berge. Flötzkalk ist der Bestandtheil dieses sogenannten "Polauer Gebirges", somit die Entstehung der bekannten Thurolshöhle leicht erklärbar, welche sich in einem von der Stadt Nicolsburg nicht weit entferntem Gefelse, einem Ausläufer jenes Gebirges, befindet. Durch eine von der Natur wunderlich gestaltete Felsenhalle, gelangt man erst zu der Höhle selbst, zu deren Oeffnung man auf einer Leiter hinauf steigen muss. Diese führt den kühnen Forscher auf engen, höchst gefährlichen Bahnen, auf denen er sich unten von finstern Abgründen, denen das Getöse unterirdischer Wässer heraufschallt, bedräut sieht, in mannigfaltigen launiggewundenen Kreuz- und Wechselrichtungen, ziemlich weit in das Innere des Felsens. Jene unterirtischen Wässer, die auch in einer Höhle des Gefelses rauschen, mögen auch die Ursache der im Dorfe Polau so oft, und vorzüglich in den Jahren 1715, 1730 und 1763, erlehten Erscheinungen sein, wie manche neugehaute Häuser allmählig in die Tiefe versinken, und Klüfte sich öffneten, wo man vorher keine Spur derselben sah. Das lebensgefährliche Besuchen dieser Thurols- oder Turaldshöhle, die übrigens mehr eine seltsam gewundene Felsenspalte ist, gewährt nicht im geringsten etwas von jenen herrlichen Genüssen, die die berühmten Höhlen vou Slaup und Adamsthal, durch ihre Grösse, Schönheit und Lage ihren Besuchern darbiethen. Gerade ober dem, der öfters dort ausgegrabenen Elephantenzähne wegen, merkwürdigen Dorfe Polau, bei weitem nicht auf dem höchsten Gipfel, sondern vielmehr auf einem Absatze des Maidberges, sind noch die riesigen Mauern des längst in öden Schutt versunkenen, einst festen Schlosses Maidenburg zu schauen, halb in der Dämmerung eines dichten Laubwaldes versteckt. Moos und Epheu, Disteln und Nesseln wuchern in den verfallenen Gemächern, und auf den hohen Klafter dicken Hauptmauern wurzeln schlauke Tannen und kräftige Buchen. Nur zwei Gewölbe erhielten ihre Decke unzerstört, und nehmen den verirrten oder forschenden Fremdling gegen Regen

und Sturm in sichern Schutz, während die Windsbraut die Trümmer der Burg umwinselt. Ein weit ausgebrochenes Fenster gewährt aus den Tiefen der beiden Gemächer ebenfalls eine herrliche Aussicht, während gerade unter diesem Fenster von düsterem Gesträuche geheimnissvoll umkleidet, drei sehlanke graubemooste Felsengebilde gleicher Grösse, neben einem vierten aber viel niedrigeren Felstücke bedeutsam nach der Burg heraufblicken. In grausenerregenden und sinnewirrenden Erzählungen, von den sammt ihrem Lieblingshündlein, zur Strafe in starre gräss liche Felsgestaltungen verwandelten Töchtern des Erbauers der Maidenburg, warnt noch jetzt der greise Landmann seine horchenden Enkel vor Gotteslästerung und Aelternfluch. Während des dreissigjährigen Krieges musste die Maidenburg manche Drangsale erleiden. Als sich im Jahre 1645 der Schwedenfeldherr Torstensohn mit seinem Heere kühn vor die Donaubrücken Wiens ge-Unterbefehlshaber, den Hauptmann Mortaigne mit einer gewaltigen Schaar wider die noch unbezwungenen Schlösser Nicolsburg und die Maidenburg. Neunzig Kriegsknechte, von der Bürgerschaft unterstützt, vertheidigten das Schloss und die Stadt Nicolsburg; allein die Schweden bedrängten diese so hart, dass sich schon am andern Tage die Thore öffneten, und die vorhandenen beträchtlichen Magazine nebst 54 Kanonen in Feindeshand fielen. Die Maidenburg ward von den Schweden in Sturm erstiegen und in Brand gesteckt. Oesterreich gelegenen Schlösser Falkenstein, Staatz und Rabensburg fielen ihrem Grimme, und blieben selbst noch lange nach der Belagerung Brünns in ihrer Gewalt. Erst in der zweiten Nacht des Aprils 1646 entriss ihnen der heldenmüthige Vertheidiger Brünns, Ludwig Rattwit von Souchés, Nicolsburg und Maidenburg, und die folgenden Tage die übrigen Schlösser. Die bei der letzten Eroberung der Maidenburg zerstörten Mauern wurden nicht mehr wieder hergestellt, und das ganze halbverfallene Gebäude seinem Schicksale üherlassen. Bloss ein Wärter bewohnte seitdem im Burghofe ein einsames Gemach, und pflegte Gewitter und Feuersbrünste der umliegenden Gegend durch das Läuten der Schlossthurmglocke kund zn thun. Im Jahre 1784, gerade als der damalige Wär-Allgem. geogr. LEXIKON. IV. Bd.

ter starb, kam es von diesem Gebrauche ab, und die Lärmglocke wurde an die Klentnitzer Pfarrkirche abgegeben. Bei dieser Gelegenheit wurde das Schloss, der wenigen brauchbaren gehauenen Steine, des Holzes und des Eisenwesens willens, ohne irgend eine Rücksicht auf Denkmahle, Inschriften Bildnisse u. dgl. zu nehmen, vollends zerstört, der merkwürdige tiefe Brunnen, der sich bisher immer gut erhalten hatte, mit vandalischer Schadenfreude verschüttet, und die alten hallenden Gänge und Gemächer in öde Schutthaufen verwandelt.

Maidengraben, Steiermark, Brucker Kr., in der Sct. Stephaner Lobming. Maidhausen, Oester. oh d. E., Mühl Kr., ein landesfürstlicher Markt; siehe Mauthausen.

Maidorf, Oesterr. ob d. E., Traun Kr., eine zum Distr. Kom. und Stiftgerichte Kremsmünster gehör., und 1 Stunde davon entlegene Ortschaft, 23 Stunden von Wels.

lagert hatte, sandte er einen seiner Maidstein, Böhmen, Budweiser Kr., eine alte Burg, mit einigen Häusern, an der Moldau, der Hrsch. Krumau gehörig, 3 St. von Budweis.

Maienbach, Weiss-, - Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf, der Herschaft Krumau gehörig, & Stunden von Unter-Waldau.

Malerberg, windisch Preschnigg — Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Salach gehör. Dorf und Gut, in der Pfarre Galizien, 1 Stunde von Cilli.

Maierberg, Oest. ob d. E., Salzb. Kr.; s. Mairberg.

die nachbarlichen, schon in Malergut, Mitter- und Nieder-Maiergut - Oesterr. u. d. E., V.O. W. W., zwei zur Pfarre Haidershofen und Hrsch. Dorf an der Ens geh. Besitzungen, 2 St. von Steier.

> Malerhof, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf von 25 Häusern und 168 Einwohnern, nach Strobnitz eingepfarrt. Hierher gehört die abseitige Einschichte Bieberteich (Piberteich), 3 Nummern (Dominikal - Ansiedlungen), 1 Stunde von Gratzen.

> Maierhof, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., eine Rotte mit 4 Häusern und 15 Einwohnern, der Hersch. und Pfarre Purgstall.

> Maierhöfen, eigentl. Gross-Maierhöfen, zum Unterschiede von Klein-Maierhöfen, auf der Herschaft Haid -Böhmen, Pilsner Kreis, ein Dorf von 33 Häusern und 283 Einwohnern, ist der Amtsort des Dominiums, nach Pfrauen-

berg eingepfarrt, und hat ein obrigkeitliches Schloss mit einer Kapelle zum heiligen Johann dem Täufer, welches erhöht am untern Gehänge des Pfraumberges liegt, und daher einer umfassen-Norden geniesst; es ist ein ansehnliches Gebäude, von einfacher Bauart; dabei ist ein Zier- und Küchengarten, ein Amtshaus, eine Schule, die von einem Gehilfen der Pfrauenberger Schule versehen wird, eine Gärtners-Wohnung, ein Bräuhaus (auf 243 Fass), eine Branntweinbrennerei, ein Meierhof, eine Schäferei, ein Wirthshaus, eine Schmiede, zwei eingängige Mühlen, (die "Hofmühle" mit Breitsäge und die "kleine Mühle"). In der Nähe des Dorfes sind zwei Teiche, der Hofteich und der Höllmühlteich, ein Blechhammer und Blechwalzwerk, Sturz u. Weissblech; liegt an der Reichsstrasse, 34 Postmeilen von Mies, und 71 Postmeilen von Pilsen.

Maierhöfen, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dorf der Hrsch. Falkenau, 3 St. von

Falkenau.

Maierhöfen, Klein-, — Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf von 29 Häusern und 179 Einw., zur Hrsch. Hayd und Pfarre Neustadtigeh.

Malerhöfen, Ober- und Unter-, Böhmen, Elbogn. Kr., 2 zur Stadt Karls-

bad geh. Dörfer.

Maleri, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Tschernembl lieg., der Hersch. Pölland gehör. nach Tschernembl eingepfarrtes Dorf sammt Weingebirg, 31 Stunden von Möttling.

Maierie, Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, eine Steuergemeinde, mit 3079

Joch.

Maiern, Tirol, Pusterthaler Kreis, ein Weiter zum Ldgcht. Sterzingen und Gemeinde Ridnaun.

Maiersdorf, insgemein Mahrersdorf, oder Maraschdorf — Oesterr. u. d. E., V. U. W. W., ein Dorf im Muthmannsdorfer Thale westlich von Emmerberg, am Fusse der Heissensteinischen Wand, sehr malerisch auf einer kleinen Anhöhe gelegen, die mitten im Thale sich erhebt und die schönste Aussicht gewährt, mit 56 Häusern und 397 Einwohnern, die sich bloss von Ackerbau und Viehzucht ernähren. Die auf einer Auhöhe stehende Pfarrkirche Sct. Johann Baptist ist aus Quadersteinen erbaut.

Maiersham, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine zum Pfleggerichte Ried gehörige Einode, in d. Pfarre Aurolzmünster, 1 St. von Ried.

Maifene, Illirien, Krain, Adelsb. Kr., ein der Hersch. Tibein geh. Dorf, 1½ St. von Sessana.

den Aussicht nach Osten, Süden und Maifredi, Corte, Lombardie, Prov. Norden geniesst; es ist ein ansehnliches Gebäude, von einfacher Bauart; s. Piubega.

Maigen, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf, der Hrsch. Elss geh.; siehe

Meigen.

Malgen, oder Mayen — Oesterr. unt. d. E., V. O. M. B., eine Herschaft und Dorf mit 24 Häusern und 125 Einwohnern, die sich mit Feldbau beschäftigen, zugleich eine landesfürstliche Pfarrherschaft. In diesem Dorfe besteht eine Ziegelbrennerei; — liegt an dem Mannhardsberge, in einem Thale an der Schmida, nordwestlich von Egenburg und westlich von Kattau, 2 Stunden von Horn.

Maigen, Oesterr. u. d. E., V. U. M. B., ein Dorf mit 16 Häus., der Hrsch. Els u.

Pfarre Weinzirl.

Malgen, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Rieggersburg sich befindliches, zur Herschaft Komenda Fürstenfeld gehöriges, der Lokalie Braitenfeld zugetheiltes Dorf, 1½ Stunde von Ilz.

Malgern, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., einige in der zur Landgerichtsherschaft Osterwitz gehörigen Gegend Nieder Sct. Martin sich befindliche zerstreut liegende Häuser, 2 St. von Sct. Veit.

Maik, Ungarn, Komorn. Gespanschaft, ein berühmtes Camaldulenser - Kloster, mit grossen Waldungen, Gärten und

Teiche.

Malkovecz, Kroatien, Agramer Gespanschaft, Szt. Iván. Bzk., ein der Familie Adamovich gehöriges Dorf, liegt an dem Lonya-Flusse, 1½ St. von Sct. Johann.

Malkow, Megkow — Böhmen, Prachiner Kreis, ein *Dorf* von 18 Häusern und 119 Einwohnern, der Stadt Wellin und Pfarre Eltschin gehör., 3 St. von Strakonitz.

Maila, Ungarn, Stimegh. Gespansch., ein Praedium mit 1 Hause und 15 Einwohnern.

Mailand, Lombardie, Prov. u. Distr. 1,

Milano; s. Milano.

Mailand, Milano, Mediolanum — ist die Hauptstadt des lombardisch-venezianischen Königreichs, die Residenz des Vize-Königs, der Sitz des Guberniums, eines Militär-Kommandos, eines Appellations-Tribunals für die lombar-

dischen Provinzen, und eines Erzbischofes. - Mailand hat prächtige Paläste, unter denen sich der königliche Residenz-Palast und der königl. Palast der Wissenschaften, vormals de Brera auszeichnen, eine Münze, neun grosse Kasernen, darunter die am Kastell-platz, wo ehedem die Citadelle stand, für 6000 Mann, mehre grosse Hospitäler, darunter eines mit 2300 Betten, ein kais, königl, militärisch-topographisches Institut, ein Militär - Erziehungshaus für die Kinder der acht italienischen Regimenter, eine Veterinär-Schule, ein Lyceum, vier Gymnasien, und mehre andere ausgezeichnete wissenschaftliche Bildungs-Anstalten, viele öffentliche Versorgungs - Anstalten, eine Besserungs-Anstalt und eine Menge von Fabriken und Manufakturen, unter denen sich die Aerarial - Tabak-Fabrik auszeichnet, welche jährlich um zwei Millionen Gulden Ware liefert. Mailand ist durch seine Lage an den prächtigen Strassen über die Alpen und wegen der Kanäle, durch welche es mit der Adda, dem Tessino und dem Po in Verbindung steht, ein Hauptstapelplatz des nördlichen Italiens geworden, sowohl für die Erzeugnisse des Bodens, als seiner Fabrikate, (die ehemalige Citadelle 1799 belagert und genommen). - Unter 45°, 27' Breite, 26°, 51' Länge breitet sich die Hauptstadt des lombardischvenezianischen Königreiches in einer grossen blühenden Ebene zwischen d. Flüsschen Olona und Saveso aus, von den Kanälen Naviglio grande und Martesana durchschnitten, welche sie mit dem Ticino und der Adda verbinden. Der zahlreichen hohen Baumpflanzungen wegen, sieht man aus der Ferne wenig von Mailand, und der erste allgemeine Anblick hat nichts Malerisches; aber die grossen weiten Räume und Gebäude rechtfertigen den Beinamen der Stadt. Fast in runder Form gebaut, hält der äussere Umfang der Mauer mit dem Waffenplatze 5900 Klafter, der Allee ausser den Mauern 6000 Klafter, grösster Durchmesser von der Porta romana bis zur Porta del Sempione 1800, von d. Porta ticinese zur Porta orientale 1600 Klafter. Die Luft ist gesund, obwohl etwas feucht durch die vielen Bewässerungs- Kanäle aus den beiden Flüssen, wodurch eben die herrlichen grünenden Wiesen der Umgegend gewonnen werden. Die Hauptstrassen gegen die Thore sind sehr breit, manche fast

eine Stunde lang, die Nebenstrassen aber meistens eng und krumm und durch die 3 - 6 und 7 Stockwerke hohen Häuser noch mehr verdunkelt. -Ausgezeichnet ist das Pflaster. In den Schotter, aus Marmor und Granitgeschieben, sind für die Wägen 2 bis 4 Reihen Granit - Quadern eingelegt, an den Häusern aber schöne breite Marciapiedi. Die Stadt ist ziemlich reinlich, wozu die Industrie der Armen viel beiträgt, welche allen zu Dünger brauchbaren Unrath in Körben sammeln und in der Umgegend verkaufen. Die meisten Plätze sind weder gross noch regelmässig, und ohne Denkmäler. Die Häuser sind massiv und nur die vielen Balkone und Jalousien erinnern an Italien; ihre Architektur ist einfach, die Höfe aber meistens gross und mit Säulengängen umgeben. - Mailand hat sechs Stadttheile, Sestieri, nach den nächst gelegenen der eilf Thore benannt (Porta Renza, das östliche, romana, ticinese, Vercelli, Comasina, nuova (Monza) und die Portelli oder Pusterle: Tosa Vigentina, Lodovica, Tenaglia, Vercellina); bei 6000 Häuser, 79 Kirchen, wovon 24 Pfarren, und 136,966 Einwohner, wozu noch bei 17,000 Fremde und 8000 Mann Garnison, also im Ganzen eine Bevölkerung von 161,966. - Fast alle neueren Thore sind herrliche Bauwerke. Am Südende der Stadt, der Porta ticinense (Marengo) steht der kleine Arco della pace, Friedensbogen, 1815 von Cagnola vollendet, eine Granithalle auf kolossalen jonischen Saulen, vollkommen freistehend, mit prächtigen Kassaturen in der Wölbung. Der Bau kostete 557,895 Lire. Alle antiken und modernen Werke dieser Art übertrifft an Pracht dergrosse Friedenshogen, am Ende der Simplonstrasse auf dem Waffenplatze, Arco della pace, unter Napoleon als Arco del Sempione oder trionfale von Cagnola 1812 begonnen, 1813-16 im Bau unterbrochen, dann unter Kaiser Franz I. nach einem noch grossartigeren Plane vollendet. Säulen von 1.264 Meter Umfang, 12,642 Meter Höhe, Monolitschäfte aus weissem Marmor von Crevola an der Simplonstrasse, tragen einen Bogen, der nur vom Constantinischen an Weite übertroffen wird. Bronzebasrelifs, eine Viktoria auf einem Wagen mit sechs Pferden, und an den Ecken Siegesgöttinen, sämmtlich aus Bronze, von 32 %

Moglia, Pacetti, Marchesi und Aquisti zieren das Werk, für welches ursprünglich Canova's Theseus (in Wien) bestimmt war. Die Kosten betrugen 3,077,489 Lire. Das neue Thor, 1812 von Zanoja vollendet, mit herrlichen Basreliefs. Die schöne Porta romana, 1548 von Bossi erhaut. Das grossartigste Thor ist aber die Porta orientale nach Vantini's Plane 1828, mit 8 Statuen, 8 Basreliefs von den besten Mailander Künstlern, durch die Stadtgemeinde um 706,087 Lire erbaut. Bei der P. ticinese führt eine schöne Granitbrücke über den Navig lio. Der ziemlich lange, aber schmale Domplatz ist nebst dem Corso der belebteste Theil von Mailand, v. glänzenden Kaufläden und vielen Kaffeehäusern umgeben. Verzano, Hauptmarkt für Viktualien. Piazza Fontana (ehemaliger Grünmarkt) hat eine Fontaine von rothem Granit mit zwei Sirenen aus karrarischem Marmor. Die kleine P. dei Mercanti enthält einen Portikus, einst als Börse gebraucht. Piazza d'armi oder Foro di Castello (Buonaparte) beim vormaligen Kastelle, 261 Klafter lang, 292 breit, ist eine schöne Promenade mit Baumpflanzungen, und der Paradeplatz der Besatzung. An seinem äussersten Ende, dem Thore des Kastells gegenüber, steht eben der Friedensbogen und am Kastelle der Cirkus. F. Borromea mit einer ehernen Bildsäule des heiligen Karl Boromäus. Alle Hauptstrassen heissen Corsi, aber vorzugsweise wird die Strasse vom alten Kastelle zur Residenz und Porta orientale "Corso" genannt, der eleganteste und belebteste Stadttheil, eine ununterbrochene Reihe der herrlichsten Kaufläden und Kaffeehäuser. Er enthält die Säule di · S. Babylas. Auf dem Corso di Porta Tosa steht eine Granitsäule mit dem Salvator von Vismara. - Die Domkirche, il Duomo, nach Sct. Peter in Rom und Sct. Paul in London, die grösste der Christenheit, von den Mailandern das achte Wunder der Welt genannt, wurde 1386 unter Galeazzo Visconti durch den deutschen Baumeister Heinrich Gamodia oder Zamodia begonnen, nachdem Jahrhunderte der Bau unbeendigt ruhte, von Napoleon der Vollendung näher gebracht, und noch jetzt wird daran gebaut. Leider erlauben die engen Strassen keinen guten Standpunkt zur Ansicht; nur die schmale Fassade i übersieht man vom Domplatze, 454' lang, 270' breit, auf einem Flächenraume von 11697 Q. Meter erhebt sich, durchaus mit weissem Marmor von Candoglia bekleidet, dieser Riesenbau, über welchen 232' hoch die Kuppel emporsteigt, welche einen reich verzierten, durchbrochenen schmalen Thurm trägt, dessen Spitze eine Marienstatue aus Bronze bildet, 335' über dem Pflaster (45°, 27', 35" Breite, 26°, 51', 24" Länge). Vorherrschend ist der Spitzbogenstyl; aber störend mit anderen vermischt. Von allen Seiten steigen spitze Thürmchen empor, durch reich verzierte Gallerien und Bögen verbunden; über 5000 Statuen sind an demselben angebracht. Am überraschendsten ist das Dach, zu dem 200 (515?) Stufen führen, ein wahres Labyrinth von Säulen, Thürmen und Gallerien, in dessen Mittelpunkte die Kuppel, aus deren Laterne man eine unermessliche Fernsicht von den Alpen bis zu den Apenninen geniesst. 5 Thore, gewöhnlich nur durch Vorhänge geschlossen, führen in das Innere, welches durch 52 achteckige Marmorpfeiler von 246 Umfang, 846 Höhe, durch Bögen verbunden, in fünf Schiffe getheilt ist. Die zwei ausgezeichnet schönen Säulen von rothem Granit im Portal; Taufstein von Porphyr; Meridian, 1786 im Marmor-Fussboden eingelegt. Mitten im Schiffe ist der Eingang in die Gruft des heiligen Karl Borromäus, 1584 in Mailand gesterben. Gewolbe von Rulcini nach Cenano's Zeichnung; Sarg von Silber mit vergoldeten Leisten und krystallenen Feldern. Die zahlreichen Kapellen und Altäre sind mit grosser Pracht verziert, doch stören die vie-len Nischen und Statuen den Eindruck des Ganzen. Die Kapelle des Giov. Giac. Medici, nach M. Angelo's Plane erbaut, mit Statuen von Aretino. Die vorzüglichsten Gemälde sind: die heilige Helena, Lazarus, Petrus und Longin von Solari, heilige Magdalena von Andreas Fusina, David von Bl. Vairone. Hinter dem Chore die berühmte anatomisch merkwürdige Bildsäule des geschundenen heiligen Bartholomäus von M. Ferrerio, genannt Agrato. Die vortrefflichen Statuen Adam und Eva's. In der Sakristei ein schönes Bild von Baroccio, die lebensgrossen silbernen Statuen des heiligen Ambrosius und Karl Borromäus, das Pallium mit der herrlichen Seidenstikkerei von Lidovina Peregrini (Pellegrina); die zwei Evangelien, schon

1018 im Besitze Heriberts. - In der kaiserlichen Kollegiatkirche S. Ambrogio wurden die deutschen Kaiser mit der eisernen Krone gekrönt. Es ist ein merkwürdiger Bau des neunten Jahrhunderts, von dem Heiligen selbst im vierten Jahrhundert auf den Ruinen eines Minerven - Tempels gegründet. Tausendjährige Mosaiken, Grabmäler, Kanzelpult (Ambo), goldene und silberne Altarbekleidung. -Der Sarg des Stilico; die Pforte, wo Set. Ambrosius dem Kaiser Theodosius nach dem Blutbade von Tessalonich den Eintritt verweigerte. Gräber des heiligen Benedikt (um 785), Bernhards, Königs von Italien (?) + 818, und seiner Gemalin Bertha, Ludwig II., + zu Brescia, 857 hier beigesetzt, des Gelehrten Decembrio aus dem fünfzehnten Jahrhundert u. s. w. Im Vorhofe alte Inschriften. Neben der Kirche steht eine korinthische Marmorsäule, der einzige Rest des altrömischen kaiserlichen Pallastes. Das Kloster ist jetzt Militärspital. - S. Alessandro in Zebedia, besonders prächtig verziert. Hochaltar von Lapis Lazuli, Achat u. s. w.; Kanzel mit geschliffenen Steinen und Mosaiken; Säulenkapitäle von Bronze; Arbeiten von Abbiati, Biandri, Pallaviccini, Maggi, Ossona, Carrara, Verri, Franchi, Fiamminghini, Procaccini, Scaramuccia. - S. Maria presso 8. Celso ist Mailands geschmackvollste Kirche. Schöne Statuen von Adam und Eva am Eingange; Kuppel al fresco von Appiani. - S. Vittore, eine der ältesten und schönsten, mit Gemälden von Salmeggia, Battoni u. s. w. - S. Nazario, 382 vom heiligen Ambrosius gegründet, mit einem kühnen Gewölbe. Das Vestibül; Mausoleum des französischen Marschalls Trivulzi von 1518. Gemälde von Lanzari, J. da Monte, J. Navaloni, Proccacino und Maggi. - S. Maria delle Grazie mit der herühmten Dornenkrönung von Tizian; Gemälde von Crespi, Luini, Marratti, Leonardo da Vinci. Im Refektorium des anstossenden, aufgehobenen Dominikanerklosters Leonardo's da Vinci berühmtes Freskogemälde, das Abendmal. Es nimmt die ganze 30' breite Querwand ein. ist aber schon fast ganz zerstört. Seit der Saal zu einem Futter-Magazine verwendet wurde, nahm der Salpeter überhand, die Wände sind feucht, und so ist das Bild theils mit Schimmel überzogen, theils schält es sich ab.

Ein grosser Theil ist völlig verschwunden, und kaum ist Originales und Restauration zu unterscheiden. 1829 wurde die letzte grössere Kopie auf Holz vollendet, der Brüder Rafaelli Mosaik (in Wien) ist die beste Nachbildung des untergegangenen Meisterwerkes. - S. Lorenzo ist ein herrliches Achteck mit Gemälden von Luini, Rivola, Vimercati. Vor demselben stehen 16 schöne kannelirte korinthische Säulen aus weissem Marmor, der bedeutendste Ueberrest aus der Römerzeit. Sie gehörten zu Maximins Thermen des Herkules, dessen Tempel, unter Lucius Verus 165 vollendet, an der Stelle der Kirche selbst gestanden haben soll. - S. Sebastiano, ein Meisterwerk Pellegrini's von 1576. Gemälde von Genovesini, Rossi, Baggieri; heiligen Sebastian von Bramante, Verkündigung von Montalto. S. Fedele von Pellegrini, einst den Jesuiten gehörig, unvollendet. Gemälde von Pozzi und Preterazzano. S. Paolo delle Monache mit Fassade von karrarischem Marmor. S. Maria maggiore; Grab des heiligen Bernhardin. – S. Barthelemi, schönes Portal, Grabmal des Grafen K. Firmian von Franchi. Gemälde von Fiamminghini. - S. Maria della Passione, 1530 nach Solani's Plane, am reichsten an Gemälden. Kuppel von Panfilo, Hochaltarblatt von Luini, Gemälde von Procaccini, Crespi, Gaudeni, Ferrari, Salmeggia, Campi. Grabmal des Bischofs Virago von Fusina. — S. Marco; schöner Altar, Fresko's, Gemälde von Salmeggia. Grabmäler von Lanfranco, Petalla, Aliprandi. - S. Giovanni delle case rote. Ueberraschend kühnes Gewölbe aus dem fünfzehnten Jahrhundert. -S. Maria della Vittoria. Gemälde von Brandi, Ghisolfi; die zwei Kandelaber. - S. Rafaele, Gemälde von Gherardini. - S. Babylas, auf einem alten Sonnentempel. - S. Maria de' Servi, Gemälde von Borgognone, Campi, Fiamminghini. - S. Georgio, 180 auf einem Minerva - Tempel erbaut. - S. Stefano maggiore von Trezzi gebaut; Gemälde von Conca, Lanfranco, Vespino, Procaccino. - S. Maurizio (Monastero maggiore) auf einem Jupitertempel gegründet, von Otto M. vergrössert, von Barbarossa verschönert. Gemälde von Carupi, Luini. – S. Pietro in Gessate mit Gemälden von Zenale, Caravaggio, Buttinani. - S. Barnaba, herrliche Gemälde von Procacci-

Bramante's Plane. - S. Maria incoronata, herrliche Grabmäler. - Degli Angeli, von Seregni gebaut; Gemälde von Ferrari, Legnani, Barahaco, Bramantino. - S. Simplicio, Gemälde von Salmeggia, Luini, Borgognone, Terzi. - S. Eustachio; Grabmal eines Visconti. Einst befanden sich hier die heiligen drei Könige, welche jetzt in Köln sind. - Der Palazzo della Corte, Pal. reale oder la villa, auf dem Domplatze, ein grosses, aber nicht ansehnliches Gebäude von Piermaniri, enthält eine schöne Haupttreppe, einen herrlichen Thronsaal, unter Napoleon von Appiani gemalt, Tapeten, zum Theil nach Raphaels Zeichnungen, Fresko von Trabolesi, Knoller; Statuen von Franchi u.s. w. - Der erzbischöfliche Palast, ein grosses Gebäude aus Quadern von Pellegrini, mit einem herrlichen Hofe und Marstalle, enthält eine vorzügliche Gemäldesammlung neuerer Meister, Vernet, - Canaletto, Pannini, Ofizzonte. Auf dem -Platze eine Fontaine mit Statuen aus karrarischem Marmor von Franchi. -Gegenüber ist der Justitzpallast - P. Durini mit herrlicher Fassade, in der Nähe die antike Statue, vom Volke l'uomo di pietra genannt, und eine Säule mit einem Löwen, zum Andenken an einen Sieg über die Venezianer. - P. della Contabilità (del Senato) mit zwei schönen Höfen und Säulengängen von Mangone gilt für das vollkommenste Gebäude in Mailand. - Das Seminar mit einem schönen Hofe, gegenüber die schöne casa Aresi. - P. Casani, das kaufmännische Kasino, ein herrliches Gebäude des sechzehnten Jahrhunderts. - P. Calderara-Pino mit Gemälden von Tizian, Poussin, S. del Piombo, Fr. Se-bastiano und Niederländern. P. Marini, 1525 für den Generalpächter Marini erbauf, jetzt das Hauptzollamt, der grösste aus allen. Der Gouvernementspallast von Diotti gebaut, mit doppelten Arkaden im Hofe, die Münze, Appellations-Gebäude (P. Clerici), die grosse Kaserne von Eugen Beauharnais erhaut, ein herrliches Gebäude. Die Brera mit doppelter Säulenreihe u. s. w. - Privatgebäude führen in Mailand den bescheidenen Namen Casa. Bemerkenswerth sind: Casa Belgiojoso bei den öffentlichen Gärten, Eigenthum des Kaisers, von Piermanini erbaut, Fresko von Knoller, die verschleierte Statue von Franchi, Bib-

no. - S. Maria di S. Satyre nach liothek, Park mit Wasserkunsten. -Casa Serbelloni mit schöner Fassade. - Borromea, vor derselben die Bronzestatue des heiligen Karl Borromäus. - Andreani (chemals Monti), Gemälde von Battoni und Mantegna. - Beccaria, Medaillen-Sammlung. - Biglia. schöne Treppe von Vanvitelle, Statuen von Giudici, Gemälde von Tizian. Mengs u. s. w. - Castiglione - Calderari, Gemälde von Poussin, Tizian, Guido Reni - Cicogna, der alteste Pallast, in gothischem Style. - Greppi, Gemälde von Knoller. - Melzi. Bibliothek mit seltenen Drucken. -Mellerio, Gemälde von Sassoferrato. - Pallavicini, Fassade von Piermanini. - Perego, Kupferstich-Sammlung. - Scotti Gallerati (sonst Spinola), herrliche Gobelins. - Trivulzi, Gemälde von Mantegna, Tosi. - Stampa Castiglione, eines der ersten Werke von Bramante. - Verini, Madonna v. Luini. - Settola, gute Gemälde. Bedeutende Gebäude sind ferner: das Broletto (Rathhaus) an der Piazza de' Mercanti, in dessen Hofe der Getrei-demarkt. Neben demselben die Statue Philipp II. von Spanien. - Die drei Casini, della Società di Giardino, di Nobili, 1815 von Cagnola gebaut, de' Orsei, 1819 von Paganini gebaut. Der Monte di Stato (1753 gestiftet als M. d. St. Therese, nachmals Monte Napoleone), das Leihhaus. - Das Katastralgebäude (vormals der Jesuiten) von Pestagalli erbaut, Das Zuchthaus von Croce. — Tribunale civile von Seregui. — Die Polizeidirektion, einst Margarethenkloster. - Von dem alten herzoglichen Schlosse, einer der schönsten Befestigungen in Italien, 1801 zerstört, ist noch das alte Castello übrig, vor dem Waffenplatze gelegen, ein viereckiges, ziemlich grosses Gebäude aus unbehauenen Steinen, mit niederen Eckthürmen, jetzt eine Kaserne. Die bedeckte Gallerie Cristoforis mit 80 Kaufläden. - In Mailand bestehen zwei k. Lyceen zu S. Alessandro und an der Porta nuova, hei dem ersteren eine Schule der Chemie mit deren Anwendung auf Kunst und Technik, mit Experimentalkabinet, reichem Apparate und einem meteorologischen Observatorium. 5 Gymnasien; 2 kön. und 1 Gemeindegymnasium (zu S. Marta), 2 Konviktgymnasien (Porta nuova und Calchi Taeggi, 1 Normal-Hauptschule mit 17 Lehrern, eine Mädchen-Hauptschule, mehre Gemeindehaupt- und Elementar - Schulen für

Kinder beiderlei Geschlechts. Erziehungshäuser bestehen 1 kais. Longone an der P. nuova für 30, und Calchi-Taeggi für mehr als 100 Knaben, dann 31 von Privaten, ausserdem 1 Militärkollegium (Erziehungshaus der 8 italienischen Regimenter) für 300 Soldatenkinder und etwa 50 zahlende. Für Mädchen: das k. Kollegium S. Filippo, das adelige della Guastalla und die Anstalt der Salesianernonnen. 1 Hebammenschule (im Katharinenspitale), eine Thierarzneischule vor der Porta orientale, 1 Taubstummen-Institut. - Ein militärisch- geographisches Institut, 1801 errichtet, berühmt durch vortreffliche Landkarten. Den ersten Platz unter den wissenschaftlichen Anstalten behauptet die k. k. Akademie der Wissenschaften und Künste, Brera. Sie hat das grosse ehemalige Jesuitenkollegium inne, jetzt der Universität von Pavia gehörig. Der Hof hat durch 2 Stockwerke offene Kolonnaden, die untere dorisch, die obere jonisch. Im Erdgeschosse sind d. Hörsäle, Wohnungen der Lehrer, im oberen die Sammlungen, im Thurme die Sternwarte. Das Institut besteht aus 60 Mitgliedern mit Pensionen, Ehrenmitgliederin, zwei Sekretären, einem Präsidenten, und zerfällt in die zwei Klassen der mechanischen und der freien Wissenschaften und Künste. Monatlich versammelt sich jede Klasse zwei Mal, alle zwei Jahre beide zusammen, wobei die ordentlichen Mitglieder eine zum Drucke bestimmte Abhandlung vorzulesen haben: Die Sammlungen der Akademie sind: die berühmte Bibliothek von 100,000 Bänden, täglich von zehn bis drei Uhr geöffnet, ausser Sonntage und Donnerstags. An dieselbe stösst die Gemäldesammlung (Galleria alla Brera, Pinacotheca), eine der ausgezeichnetsten in Italien. In den Vorsälen Fresko von Luini, d'Oggione, Gaudenzio, Ferrario und Töppo, von Kloster- und Kirchenmauern abgenommen. - Ueber 300 Gemälde in 13 Zimmern, worunter die Verlobung Mariä von Raphael, Christus am Kreuz von G. Reni, Anbetung von Giordano, Hagar v. Quercino, Christus im Tempel von Albano, heilige Familie von L. Caracci, Hochzeit von Canna v. P. Veronese, zwei Madonnen auf Goldgrund von Crivalli 1412, Kreuzigung von Raphaels Vater Giov. Sanzio, Madonna von Correggio, Fegefeuer von Sal. Rosa, Anbetung von Albrecht Dürer, Johannes

von Poussin, von I. da Vinci und von Luini, Elemente von J. Breughel. Appiani's Denkmal von Thorwaldsen. Die Sammlung von Gipsabgüssen nach Antiken und neueren Statuen. Münzkabinet mit numismatischer Bibliothek, 1803 entstanden, 1817 aus der Münze hierher übersetzt. Der botanische Garten. Herrliche Aussicht v. der Sternwarte. - Die Ambrosianische Bibliothek, 1525 von Fr. Borromeo gegründet, zählt 60,000 Bände. 15.000 Handschriften in 5000 Bänden, reich an orientalischen Manuskripten, die Dekretalien, Cod. Seneca, Eutropius, Cicero, Dyonisius, Petrarca u. s. w. - Bei derselhen ist noch eine Sammlung von Gemälden, Handzeichnungen (Raphaels Karton zur Schule von Athen, Leonardo da Vinci Codice Atlantico), Gypsabgüssen, römischen Denkmälern u. s. w. - Bedeutende Privatsammlungen sind die Bibliothek Trivulzio, mit 30,000 Bänden, 2000 Manuskripten, worunter mehre aus d. Corvinischen Bibliothek u. einer Münzsammlung. - Melzi, reich an Inkunabeln, Archiati, Belgiojoso, Garli, Jagani, Litta, Pezzoli, Reina u. s. w. Die Archive der Notarien und jenes der Kirche S. Fedele. - Mineraliensammlungen findet man bei der Münze und der Salpeterverwaltung. Das Museum von Alterthümern des H. Palagi. - Kunstanstalten. Die Akademie, siehe oben; sie veranstaltet jährlich eine Kunst-Ausstellung und Preisvertheilung. Auch besteht eine besondere Schule für Mosaik. - Privatgallerien sind Trivulzio (Luini und A. Dürer). Ali, Ponzone, Beccaria, Bigli, Cagnola, Calderara, Pino, Casati, Castiglione, Consolo, Ferrario, Famagelli, Lecchi u. s. w. - Mailand ist Hauptsitz der Musik in Ober-Italien. Das Musikkonservatorium gibt unentgeltlich Unterricht in der Vokal- und Instrumentalmusik an 16 Knaben und 8 Mädchen, woran noch 12 Knaben u. 18 Mädchen gegen Bezahlung Theil nehmen können. Mailand zählte 1830 nicht weniger als 11 Theater; zwei königliche, 5 Privat-, 2 Tags-, 1 stehendes Marionetten - Theater und Arena. Die Oper, noch mehr das Ballet, ist vortrefflich. - Das Theater della Scala, 1778 von Piermanini erbaut, ist nach S. Carlo in Neapel das grösste in Italien, neuerlich mit ungewöhnlicher Pracht verziert; Plafond von Vaccani und Hayez. Es hat über 240 Logen in 6 Reihen, 800 Sitze im Par-

lich gebaut ist das k. Theater della dem österreichischen Hause gehört, Canobiana. In der Nähe ist das kleine vielbesuchte Theater Rè. Carcano wurde 1805 von Canonica erbaut. - Das Marionettentheater Fiando (Girolamo). das teatro dei Filodramatici und Lentasio. Unter Napoleon wurde die Arena (Circus, Amphitheater) erhaut, nur aus Erde aufgeworfen und mit Rasensitzen versehen. Der Kampfplatz ist 238 Meter lang, 119 breit, das Ganze fasst 30,000 Zuschauer, ist unvollendet, und wird nur bei besonderen Gelegenheiten zu Volksfesten und Spie-len benützt. — Mailand, von den Italienern oft Neu-Athen genannt, hat viele grosse Männer hervorgebracht. Virgil studierte hier. Val. Maximus, Statius, Virg. Rufus, Lanfranco, P. Porta, Beccaria, Parini u. s. w. wurden daselbst geboren, so wie 5 Päpste, Alexand. II., Urban III., Cölestin IV., Pius IV., Gregor XIII. - Mailand, 400 Jahre vor Christi Geburt gegründet, dann die Hauptstadt des Volks der Insubrer, später eine römische Municipalstadt, Mediolanum, und öfter der Sitz römischer Kaiser, ward im 5. Jahrhundert von Attila erobert, von Belisar den Barbaren entrissen, in deren Hände es im 6. Jahrhundert zurückfiel, bis Carl der Grosse, nach Besiegung der Longobarden, für einige Zeit Ruhe und Ordnung herstellte. Schnell blühte die Stadt unter ihren Erzbischöfen wieder auf, widersetzte sich aber hald den deutschen Kaisern. Friedrich Barbarossa liess, besonders aufgereizt durch eine seiner Gemalin den Mailändern widerfahrene Schmach, ein schreckliches Strafgericht über sie ergehen und sie gänzlich schleifen, als sie nach einer langen Belagerung in seine Hände fiel. Doch bald wurde Mailand wieder aufgehaut und später von dem Geschlechte der Visconti beherrscht, bei dessen Frankreich Erlöschen und die Oesterreich unterstützte Familie Sforza ihre Ansprüche auf Mailand in einer mehr als hundertjährigen Fehde mit den Waffen in der Hand geltend zu machen suchten. Die Schlacht von Pavia entschied 1525 diesen langen Streit zum Nachtheile Frankreich's. Auch die Familie Sforza war mittlerweile ausgestorben, und Carl V. gab Mailand als erledigtes Reichslehen seinem Sohne Philipp II. von Spanien, bei welcher Krone es bis zum Frieden von Rastadt 1714 blieb. Seit jener

terre, und fasst 7000 Menschen. Aehn- Zeit hat es bis zum Revolutionskriege welches durch den Frieden von Paris auch wieder in dessen Besitz getreten. - Handelstand in Mailand. Man zählt 32 Banquiers, 22 Buchbinderwaarenhändler, 8 Bleiweissfabrikanten, 54 Brennmaterialienhändler, 4 Blutegelhändler, 4 chemische Fabriken, 26 Damenschuhhändler, 15 Drechslerwarenhändler, 59 Eisenwarenhändler, 15 Farbwarenhändler, 9 Felleisen- und Kofferhändler, 13 Geldwechsler, 65 Galanteriewarenhändler, 17 Getreidehändler, 6 Goldschläger, 25 Handschuhfabrikanten, 33 Hutmacher, 101 Juweliere und Goldarbeiter, 12 Kleiderhändler, 12 Kunstblumenhändler, 91 Käsehändler, 12 Kammfabrikanten, 45 Lederhändler, 8 Leinwand- und Baumwollendrucker, 5 Mineralwasserhändler, 36 Möbelhändler, 17 Messingwarenhändler, 5 Oblattenfabrikanten, 21 Ornathändler, 49 Papierhändler, drei Pappendeckelfahrikanten, vier Pferdehändler, 24 Posamentirer, 27 Pelzwarenhändler, 24 Parfümeurs, 10 Pinsel- und Bürsten - Fabrikanten, 33 Steinguthändler, 17 Schirm- u. Stockfabrikanten, 160 Spezereiwarenhändler, 9 Samenhändler, 22 Seidenspinner, 9 Siegellackfabrikauten, 1 Spielkartenfabrikant, 38 Sattler- und Kutschenfabrikanten, 11 Strohhuthändler, 89 patentirte Sensalen, 76 Seidenhändler, 275 Seidenwarenhändler, 238 Schnitt-Warenhändler, Spediteure und Kommissionäre, 22 Schuhhändler, 25 Schleier- und Spitzen-Fabrikanten, 14 Talglichterfabrikanten, 30 Tapezierer, 30 Uhrmacher, 3 Wappen- und Schildhändler, 12 Waffenhändler, 5 Wachslichterfabrikanten, 9 Wachsleinwandund Mattenfabrikanten, 49 Weinhändler. - Ausserdem gibt es in Mailand 2 Glockengiessereien, 2 Glockenuhrenfabriken, 35 Fabriken für hydraulische Maschinen; 12 für physikalische und mathematische und 29 für musikalische Instrumente, 28 Lakirer, 5 Metallarbeiter, 45 Gasthäuser, 8 Badehäuser, 12 Bierbrauereien, 81 Kaffeehäuser u. Conditoreien, zehn Kupferstecher, fünf Schriftgiesser, 8 Optiker, 6 Lithographien, 22 Kunst- und 40 Buchhandlungen, 34 Buchdruckereien, 83 Advokaten, 31 Notarien. 28 Architekten, 399 Ingenieure, 56 Feldmesser, 74 Geschichts- und Porträtmaler, 10 Landschafts- und 29 Decorationsmaler, 6 Glasmaler, 21 Bildhauer, 86 Kupferstecher, 24 Komponisten, 10 Gesanglehrer, 73 Professoren der Musik, 14 Tanzlehrer, 4 Fechtmeister, 7 Reitlehrer, 333 Doktoren der Medizin und Chirurgie, 154 Hebammen, 51 Apotheken, 6 Dentisten, 27 Thierärzte. — Postamt.

Mailand, Lombardie, eine Delegation wurde aus dem ehemaligen Mailändisch. Gebiet gebildet, hat 593,000 Einw., und



532½00 ital. oder 48 geogr. Q. M., Reich an Getreide, Mais, Reis, Seide, Futter. Malland. Lombardie, Gubernium. Dieser schöne Theil von Ober-Italien wird hauptsächlich von einer grossen Ebene gebildet, dessen Boden in allen Vertiefungen, wo es thunlich war, ihn zu beobachten, jener Gattung von Steingehilde zugehört, die von Einigen Alluvial, von Anderen mit mehr Recht aufgeschwemmtes Gebirg genannt worden ist. Diese Erdstrecke grenzt nördlich an die Gebirge des Thales Assina und von



Como, östlich an die Adda, gegen Süden begrenzt sie der Pò, und gegen Westen der Ticino. Ihre Länge von Norden nach Süden beträgt ungefähr 42, und die mittlere Breite 36 italien. Meilen (60 auf einen Grad), so dass die ganze Oberfläche mit Einschluss der Brianza-Hügel als Ebene betrachtet, auf 1500 Q. M. geschätzt werden kann. Fast in der Mitte dieser Ebene liegt die Stadt

Mailand um 394 Fuss tiher Meeresspiegel erhohen. Wenn man sich eine Linie vorstellt, die von Buffalora am Ticino durch Mailand ginge, und an die Adda gelänge, so erhält man aus dieser grossen Ebene zwei Theile, einen nördlichen und einen südlichen, wovon der erste in der Richtung von Norden nach Süden von den Flüssen Lambro und Olona wieder in drei Unterabtheilungen getrennt wird. Die Fläche, die im Süden dieser Linie liegt, kann als eine fast gleichförmige und mit Ausname einer kleinen wellenförmigen Erhöhung gegen das Po-Thal hin sich neigende Ebene angesehen werden. Der einzige Hügel den man darin findet, ist der zu San Colombano an der südlichen Grenze uuweit des Po. Nicht so verhält es sich aber auf der nördlichen Seite: in dieser den Bergen so nahen Fläche sind ausserihrer allgemeinen Neigung gegen den Po die Unregelmässigkeiten des Bodens sehr zahlreich und gross. Im Theile zwischen der Adda und dem Lambro erhebt sich die Gruppe der fruchtbaren und reitzenden Berge der Brianza, die von den hohen Bergen des Thales Assina durch eine Fläche getrennt werden. Diese Ebene heisst auf ihrer östlichen Seite il pian d' Erba, auf der westlichen il pian di Valmadrera und ein Theil davon ist von Seen eingenommen. Zwischen dem Lambro und der Olona, so wie auch zwischen der Olona und dem Ticino ist der Boden, wenn man einige Anhöhen gegen Norden und das tiefe Olona-Thal nördlich von Castellanza ausnimmt, ohne beträchtliche Unebenheiten, allein nicht der kleinste Theil von diesem schönen Erdstriche ist durch die sogenannten Brughiere (Haiden) unfruchtbar und uubehaut. Viele Seen, einige von grosser, andere von minderer Ausdehnung liegen nahe an der nördlichen Grenze. Zu den grössern rechnen wir den Como-See (Larius), der zu Bellagio sich in zwei Arme theilt, und im Westlichen den See der Stadt Como, im Östlichen jenen von Lecco bildet; diesem gegen Westen erblickt man den Laviser-See (Lago di Lugano, Ceresio), und diesem wieder westlich den Verbano oder Lago Maggiore. Der Abfluss des Como-Sees ist die Adda, jener des Lago Maggiore der Ticino, und beide ergiessen sich unmittelbar in den Po. Der Abfluss des Lago di Lugano geschieht durch den Fluss Tresa, der nach kurzem Laufe sich in den Lago Maggiore stürzt. Südlich von diesen drei grossen Seen gibt es eine Reihe anderer viel kleinerer, die in der Rich-

Weise sich aneinander reihen: der See von Annone, auch von Oggiono genannt, der See von Pusiano, der von Alserio, der sehr kleine See von Montorfano, dann der eigentliche Vareser-See, auch von Bodio benannt, und von dem der winzige See von Biantrone als Anfang betrachtet werden kann, der See von Comabbio oder von Ternate, und endlich der See ven Monate. In der Brianza ist noch der See von Sarterana bei Imbersago unweit der Adda, und auf den ersten Anhöhen der Thales Assina der See von Segrino. Der Lambro und die Olona nützen zwar nicht durch die Schifffahrt, bringen aber grossen Vortheil dem Lande, da durch sie grosse Strecken bewässert, und viele Wasserwerke getrieben werden. Der Ticino und die Adda sind schiffbar und versehen die Stadt Mailand, obwohl in grosser Entfernung, mit allen Bedürfnissen des Lebens. In einer Entfernung von 23,212 Meter von Sesto Calende, wo der Ticino sich dem See entwindet, hat man im 12. Jahrhundert angefangen, ohne dem Flusse Eintrag zu thun, einen schiffbaren Kanal westlich bis Abbiategrasso und im darauffolgendem bis Mailand zu führen. Auch die Adda gibt ihr Wasser zu mehren Kanälen ab; der Kanal von Paderno ist nur gegraben um die Schifffahrt vom See und folglich von der Schweitz his Mailand herzustellen; er ist nur so lang als das Flussbeet unschiffbar ist, und nach einer Strecke von 2605 Meter vereinigt er sich neuerdings mit dem Flusse zu Trezzo; 9000 Meter weiter unterhalb fäugt der Hauptkanal der Naviglio della Martisana an, und reicht bis Mailand; zu Cassano beginnt ein anderer nicht minder wichtiger Kanal, la Mazza: der ungefähr 30 Miglien Länge hat, und über 600 Tausend Odr. Klftr. Grundstücke bewässert. Von da an bespühlen die beiden Flüsse die Provinzen Pavia und Lodi, denen gleicher Boden wie in dieser Proving mit wenigen Modifikationen gemein ist. Hier verdient bemerkt zu werden, dass so wie der Ticino unter Turbigo, Buffalora, la Motta Visconti von seiner ersten Richtung nach Süden abweicht, er vor Ankunft im Po südöstlich fliesst; auch die Adda, die von Lecco an immer einer gleichen und beständig südlichen Linie folgt, wie sie zu Lodi vorbei ist, ebenfalls sich nach Südwesten richtet, so dass der Lauf dieser zwei Flüsse als ganz parallel mit einander angesehen werden kann. Die Mailander Ebene ist

tung von Osten nach Westen folgender | keine horizontale Fläche, wie sie im ersten Augenblicke zu sein scheint, sondern eine leicht schiefe, welche von dem Fusse der Alpen bis in das Pò-Thal sich ausdehnt. Die Höhe des Lago Maggiore über der Meeressiäche beträgt bei Angera 646, und jene des Como-Sees bei Menaggio 654 Fuss nach den Messungen des Astronomen Orcani. Der Spiegel des Po-Stromes ist an dem Punkte, wo er den Ticino aufnimmt, um 180 Fuss höher als das Meer u. s. w., die Mündung der Adda um einige Fuss niedriger, und folglich könnte man annehmen, dass eine kleine wellenförmige Bodenerhöhung, die Hauptneigung, ausgenommen dieser Fläche von Norden nach Süden, nämlich nach dem Po hin ungefähr 470 Fuss betragen möge. Der Fleiss der Vorfahren hat die Figur des Bodens und den Reichthum d. Gewässer, die an vielen Orten an der Oberstäche der Erde erscheinen, zu Gunsten der Agrikultur recht gut zu verwenden gewusst. Diesen zwei günstigen Umständen muss man jenes Wässerungssystem zuschreiben, das mit so vielem Vortheile in der Lombardie eingeführt u. befördert ist, und wo es nach sehr vereinfachten und allgemeinen Regeln auf verschiedene séhr sinnreiche Art den verschiedenen Verhältnissen des Bodens und der agrarischen Arbeiten angepasst worden. Deswegen ist in der Lombardie das Wasser eine so kosthare Flüssigkeit geworden, dass der immerwährende Besitz od. das Recht nur über eine Unze Wasser zu verfügen, nach geringem Ueberschlage ohngefähr 20,000 Frank. kostet. Unter dem Worte Unze Wasser versteht man in der Lombardie die Quantität Flüssigkeit, d. von einer 2 Linear Zoll hohen Wasserschicht, hier zu Lande batente genannt, zuzammengedrückt wird, und bei einer rechtwinklichten Seiteneröffnung: bocca modellata genannt, aus einem Kanale herauslauft. Die Höhe dieser bocca beträgt 4 Linear Zoll, und die Basis drei. Wenn bei der gleichen Höhe die Basis 6, 9 oder 12 Linear Zoll u. s. w. beträgt, so hat man 2, 3, 4 u. s. w. Unzen Wasser. Der Linear Zoll ist der 12. Theil der Elle und wie die Mailänder Elle sich zum Pa-

riser Fuss wie 6 zu 11 verhält, so ist der

Linear Zoll fast gleich 32 Par. Linien. Die

Ingenieure berechnen, dass eine Unze

Wasser in einer Minute einer Wasser-

menge von 661 Pariser Kubik - Fuss

gleichkömmt. - Wenn zu diesem so

nützlichen Endzwecke der Bewässerung

nur die Wässer beitrügen, die man mit-

telst der oberwähnten Kanäle aus dem Ti-

cino u. der Adda abgeleitet u. vom Mazza, Lambro und Olona erhält, würden nicht wenige Strecken des Mailander Gebietes dieses Vortheires entbehren; allein vielen von diesen kommen die sogenannten Fontanili (natürliche Brunnen) zu Hülfe, mittelst denen man wegen ihrer kaum merklichen Tiefe in einigen Orten u. wegen der Neigung des Bodens von Nord. nach S. einen sehr beträchlichen Vortheil erhält. Mit dem Worte Fontanile verbindet man die Idee einer nach Bedürfniss mehr oder weniger tief ausgegrabenen Stelle, an der man das Wasser sammelt, das aus dem Boden hervorsprudelt. Bei einem jeden unterscheidet man 3 Theile, wovon der erste den Namen des Kopfes bekommen, worin nämlich sich das Wassammelt: der zweite wurde Asta, der Hals, Stiel genannt, weil er bestimmt ist. den Strom vom Kopfe aufzunehmen; der dritte ist der Kanal, der zur Ableitung d. Wassers dient, und als Verlängerung d. Halses angeschen wird. Wenn man also das Wasser auf einen Landstrich leiten will und man es wegen irgend einer Ursache aus den Kanälen oder Flüssen die in der Nähe vorbeisliessen, nicht thun kann, gesucht, wo die Quellen immer weniger Maimau, Ober- und Unter-Maimau, so wird ein nördlich gelegener Ort anf-Tiefe hahen u, dort beginnt man den Kopf des Fontanile auszugraben, und ihm die beliebige entweder zirkelförmige oder vielseitige Figur und jene Ausdehnung zu geben, die mit der Menge des Wassers. das man zu erhalten wünscht, im Verhältnisse stehe, darauf werden in den Sand, aus dem das Wasser sprudelt, einige dicke und bodenlose Fässer eingegraben, so dass die Quellen im Innern derselben eingeschlossen werden. Ihre Anzahl beschränkt sich auf die Weite der Ausgrabung u. ihr Amt ist es zu verhindern, dass weder Sand noch Gnies die Ouellen verstopfen. Diese Behälter haben die Figur eines umgekehrten Kegels, deswegen sind sie in der Tiefe breiter und in der Höhe etwas enger; ihre Höhe pflegt 5 bis 6 Fuss zu sein. Sie bestehen aus starken Dauben v. Erlenholz, in der Lombardie Onizza genannt. Ihre Dauer kann man auf 20 Jahre berechnen; sie sind mit eisernen Reifen umgeben u. werden ganz perpendikulär in ihrer ganzen Höhe im Boden eingerammelt, indem man mit einer Schaufel die Erde herauswirft, die im Innern zarückbleiben würde. Um d. Wasser aus dem Fasse leichtern Abfluss zu verschaffen, pflegt man am Rande desselben and. Stelle, wo der Kanal anfängt, einen Einschnitt zu machen. Aus dieser Operation erhellet demuach, dass jeder

dieser Behälter einen keinen Brunnen bildet, in welchem das Wasser beständig bis zur obersten Oeffnung hinaufsteigt u. ungesäumt einen kleinen Weiher bildet. dessen Fläche mit dem Rande der Fässer fast im Gleichgewichte steht. Darauf führt man mittelst eines Grabens d. Wasser, wohin man es wünscht. Die grossen Fontanile mit vielen Fässern und mit beträchtlich. Wassermassen kommen sehr theuer, besonders wenn man den Kopf mit Mauern einfassen will. Diess ist d. kunstreiche Bau der Fontanili eine Erfindung von der man nicht die Epoche kennt, aber in der That sehr alt sein muss.

Mailandhof, Oest. a. d. E., V. O. W. W., ein einsch. z. Staatsherschaft Sct. Pölten u. Pfar. Brand geh. Haus zw. d. Laaben u. Brand, 4 St. v. Barschling.

Mailberg, Oest. u. d. E., V. U. M. B., Herschaft v. Markt, am 12. Mai 1082 erlitt Leopold v. Oest, eine Niederlage durch die Böhm. u. Mährer; s. Malberg.

Maimau, Oestr. u. d. E., V. O. W. W., 3 zur Herschaft Aggstein eigentlich Schönbühel geh. Häuser, 2 St. von Sct. Pölten.

Oest. u. d. E., V. O. W. W., 2 unweit Sct, Pölten lieg.der Hersch. Walpersdorf diensthare Dörfer, 1. St. von Sct. Pölten.

Mainarda, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Distr. V. Casalpusterlengo; s. Pizzolano.

Mainardi, Bosco, Prov. Lombardie, u. Distr. VIII, Maccaria; s. Castellu-

Mainardi, Ca de', Lombardie, Prov. u. Distr. I, Cremona; siehe Cà de'

Mainardi, Cade', Lombardie Prov. und Distr. I, Cremona; s. Due Miglia. Mainberg, Oest. o. d E., Inn Kr., ein z. Pflegg. Red gehöriger Weiler, in der Pfarre Sct. Marienkirchen 1 stnnde von

Mainberg, Steiermark, Marb. Kr., Weingebürgsgegend, zur Hersch. Bi-

schofek dienstb. Mainburg, Oest. u. d. E., V. O. W., eine Herschaft u. Dorf mit 32 Häuser 330 Einw. der Pf. Grünau.

Maine, Dalmatien, mit Duleticsi, Lapcsicsi, Laze u. Dzernesane, griechisch nicht unirte Pfarre von 310 Seelen.

Mainek, Oest. o. d. E., Hausr. Kr., ein in dem Dist. Kom. Frankenburg lieg. der Hersch. Frankenburg geh. u. dah. eingepf. Dorf, 21 St. v. Franken-

netschlag.

Mainharts, Oest. u. d. E., V. O. M. B. 3 der Hersch. Arbesbach unterth. Häuser, unw. Gross Gerungs, 4 St. v. Zwettel.

Mainhartsdorf, und Sonnleithem, Steiermark, Judenb. Kr., eine im Wb. B. Kom. Rottenfels sich bef. Gemeinde v44 Häus. 165 E., nach Ober-Wölz eingepf., allh. bef. sich der d. Stiftshersch. Admont gehör. Zehenthof Mairberg, Maierberg - Oest, ob d. Manhartsdorf gen. dann eine Manthmühle, 4 St. v. Unzmarkt.

Maini, Dalmatien, Cattaro Kr., eine Steuergemeinde mit 143 Häusern und

856 Einw.

Mainicz, Galizien, Sambor. Kr., ein Dorf der Hersch. u. Pfarre Woloszcza, Post Limanow.

Maining, Steiermark, Graz. Kr., eine Gegend, zur Hersch. Landsberg mit detreidezehend pflichtig.

Mainingen, Tirol, s. Meiningen.

Mainizza, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Zentralgerichtsbarkeit Quisca geh. Gut und Ortschaft von wenigen Häusern nächst dem Isnitzst., mit 25 Häu- Mairhöfeln, Oest. unt. d. E., V. O. sern und 216 Einw. 3 Stund von Gradiska und 1 St. yon Görz.

Maink, Mähren, Znaim. Kreis, eine Mühle, z. Hersch. Namiest am Flusse Osslawa, 2 St. von Gross-Bitesch.

Maino, Cassina del frazione di Quinto Romano, Lombard. Provinz Milano und

Distr. III, ein Dorf.

Mainsdorf, oder Meinsdorf, Steier-Schwanberg gehör. Dorf, mit 21 Häus. und 112 Einw., am Stullmegbache, 3 St. v. Mehrenberg,

Mairach, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein

Bauernhof; s. Reinbach.

Mairago, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt IV, Borghetto, ein Gemeindedorf an der Mantuaner-Strasse mit 2 Pfarren, zu S. Marco Evgl. in Mairago und zu S. Giorgio in Basiasca und einer Gemeinde-Deputation, 7 Migl. v. Lodi. Dazu gehören:

Basiasco, Dorf. Belvignate, Cudio, Rometta, einzelne Häuser, Tajano, Valazza, einzelne zerstreute Häuser.

Mairago, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; siehe Turano.

Mairano, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. IV, Borghetto; siehe Ca de' Bolli.

Malrano, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. V, Rosate; s. Naviglio.

Mainetsschlag, Böhmen; s. Mei- Mairano, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Villa Rossa.

Mairano, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. III, Bagnolo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und eigenen Pfarre S. Anna, einem Santuario und 3 Oratorien, 20 Migl. von Brescia. Mit:

Babbio, Schweizerei. Feniletto, Godi, Imanino, Vallabbio, Häuser. Molina Gambara, Mulino Gattinardi, Mühle.

Pievedizio, Dorf.

E., Salzb. Kr., ein zum Pfiggreht. Lofer (im flachen Lande) gehör., am rechten Saalachufer gelegener, durch den Auerweissbach durchschnittener Weiter, mit hohen Felsen und Waldungen umgeben, pfarrt nach St. Martin, und bildet mit Au, die Auerzeche, 21 St. von Lofer, 2 St. von Unken.

Mairena, Lombardie, Prov. Como u. Distr. VII, Dongo; s. Rezzonico.

Maires, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., eine Herschaft und Dorf; s. Mayers.

Mairhof, Tirol, Ob. Innthal. Kr., ein Weiler zum Ligrcht. Telfs u. Gemeinde Ober- mit Unter-Perfuss.

W. W., ein zur Staatshrsch. St. Pölten gehör., nach Sessing eingepf. Dörfchen, zwischen Michelbach und Wald, 31 St. von Bärschling.

Mairhofen, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Seissenstein gehör. Dorf mit 4 Häus. u. 33 Einw., zwischen Asperhofen und Neuenlengbach, 21 St. von Sieghardskirchen.

mark, Marb. Kr., ein zur Herschaft Mairhofen, Oest. n. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Seissenstein gehör, Dorf mit 4 Häus. und 29 Einw., ob dem Ausflusse der Erlauf in die Donau gegen der Poststr., 11 St. von Kemmelbach.

> Mairing, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine im Distr. Kom. Mauerkirchen lieg., der Hrsch. Riegerting geh., nach Mettmach eingepf. Ortschaft, 11 St. von Ried.

> Mairpod, Siebenbürgen, Leschkirch. Stuhl; s. Márpod.

> Mais, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 2 z. Hrsch. Neulengbach und Pfarre Altlengbach geh. Häuser, unw. Manzing, 3 St. von Sieghardskirchen.

> Mais, Steiermark, Judenb. Kr., in der Wimm, landesfürstl. bedeutende Waldung zwischen dem Oesling, Lippitsch

und Tippelberg.

Mais, Tirol, Botzn. Kr., ein zur Hrsch. Meran geh. Dorf mit 39 Häus. und 140 Einw. mit einer Pfarre an dem Etschfl., wird in Oher- und Unter-Mais getheilt, 1 St. von Meran.

Mais, Tirol, Ob. Innth. Kr., ein Weiter zum Ldgreht. Landeck u. Gem. See.

Maisa, Ungarn, diess. d. Donau, Klein-Kuman. Distr., eine freie Ortschaft v. 416 Häus., mit einer eigenen Pfarre und Gerichtsbarkeit, 4 St. von Felegyháza.

Malsa, Ungarn, jens. d. Donau, Toln. Gesp., Dombóvár. Bzk., ein *Praedium* bei dem Praedium Henye, 1½ St. von Kis-Tele.

Malsalpe, Steiermark, Bruck. Kreis, im Globogengraben, mit einigem Vieh-

auftriebe.

Maisano, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XIII, Canzo; siehe Valbrona.

Maisau, Oest. u. d. d. E., V. U. M. B., eine Herschaft und Städtchen, mit 116 Häus. und 694 Einwohnern; s. Maissau. Postamt.

Malsberg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine zur Hrsch. Ipsitz geh Rotte, mit 39 Häus. und 262 Einw., mit einer Mühle, nach Ipsitz eingepf., 6 St. von Amstädten.

Maisbirnbaum, vormals Maasbeerbaum od. Masbirnbaum — Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein Dorf, mit 87 H. und 495 Einw., der Hrsch. Ernstbrunn, nördlich binter Korneuburg und südw. von Ernstbrunn, in einem sumpfigen Thale, am sogenannten Theilenbache, der bei Simonsfeld, näher gegen Ernstbrunn seine Quelle hat.

Maischburg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hrsch. Zeillern gehöriges Bauernhaus, in der Pfarre Asbach, 2½ St.

von Amstädten.

Maiseckalpe, Steiermark, Jud. Kreis, im Seebachgraben des Schladmingerthales, zwischen den Steinriesengraben und der Waldhornalpe, mit 15 Rinderauftrieb.

Maiseldorf, Oest. u. d. E., V. U. M.

B.; siche Mäuseldorf.

Maisen, od. Hirschenweiss — Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein *Dorf*, der Hrsch. Weitra, hinter Lauterbach, an der böhmisch. Grenze, 6 St. v. Schrems.

Maisenberg, Oest. ob d. E., Traun Kr., ein im Dorfe Stein befindl. Frei-

sitz, 1 St. von Steier.

Maisenthal, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfiggeht. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Landgut, d. Pfarre Obertrum grundbar, nach Trum eingpf., 3 St. von Neumarkt.

Maiser-Amt, Oest. u. d. E.. V. O. W. W., eine Rotte v. mehr.. zur Herschaft Neulengbach geh. Häus., v. welchen aber jedes einzeln unter seiner Benennung hier eingeschaltet worden.

Maisesberg, Illirien, Krain, Laib. Kr., eine Gemeinde, mit 13 Häus. und 83 E., der Hrsch. Michelstetten, Hauptgemeinde Sct. Georgen.

Maisetti, Lombardie, Prov. Bergamo u. Distr. VIII, Piazza; siehe Mazzoldo, Maishof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einz., zur Hrsch. Rapoldenkirchen dienstb. Bauernhof, hinter Kogel,

11 St. v. Sieghardskirchen.

Maishofen, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfleggchte. Zell am See (im Gebirgsl. Pinzgau) geh. Dorf, auf dem sogenannt. Zellerboden, mit einer Schule, pfarrt nach Zell am See, 6 St. von Lend.

Maisling, Ober-, Oest. ob d. E., Inu Kr., 3 im Pflggcht. Mattighofen lieg., der Hrsch. Leopoldskron in Salzburg geh., nach Kirchberg eingpf. Häuser, geg. Ost. nächst dem Dörfchen Unter-Maisling,

41 St. von Braunau.

Maisling (Unter), Oest. ob d. Ens, In Kr., eine in Wb. Bzk. Kom. Pfafstädten liegende, versch. Dom. geh. n. Kircherg eingepf. Ortschaft von 7 Häusern, gg. Ost. nächst Sidberg, gegen West. nächst Ober-Maisling, 4½ St. von Braunau.

Maismühle, die, Oester. u. d. Ens, V. O. M. B., eine in der Pfarre Sct. Martinsberg sich befindende, unweit Loitzenreut lieg. der k. k. Patrimonialherschaft Gutenbrunn unterthän. Mühle,

3 St. von Gutenbrunn.

Máisova, Ungarn, jenseits der Theis, Krassov. Gespann., Lugos Bzk., ein der königl. Kammer gehör. wall. Dorf, mit einer eigenen Kirche, liegt am Fusseder Gebirge, an dem Temes-Flusse und gränzt an die Ortschaften Priszaka und Pestyere, 4 Stund. von Karansebes.

Maispind, Oest. ob d. Ens. Mühl Kr., ein in dem Distrikts - Komm. Freistadt lieg., der Herschaft Reichenau gehör. Dorf von 42 Häusern, nächst d. Markte Windhag, und dahin eingepf., 21 St.

v. Freistadt.

Maispitz, Gross-, mährisch Masowice, Mähren, Znaim. Kr., ein zur Herschaft Pöltenberg geh. Dorf, hat 73 Häuser, 464 Einw., mit einer Pfarrkirche, b. Weskau u. Baumöhl gegen Westen 1 St. v. Znaim.

Maispitz, Klein-, Mähren, Znaim. Kr., ein Maierhof, Jägerhaus und zwei kl. Bachmühlen, der Hersch. Pöltenberg geh. nächst Gross-Maispitz, 1 Stunde v.

Znaim.

Maispitz, Tief-, mähr. Massuwek. Mähren, Znaim. Kr., ein zur Herschaft Jaispitz geh. Dorf, hat 68 Häuser, 404 Einw., zwischen Znaim und Jaispitz gelegen, 1 St. von Znaim.

Maisreith, Oest. o. d. F., Mühl Kr., eine dem Distrikts-Kommissariate Her-

schaft Raparidi geh. und dahin eingepf. Ortschaft von 6 Häusern, gegen Norden nächst dem Dörfehen Lacken, am Bache gleichen Namens, 6 St. von Bayrbach. Maissen, Oc.u.d. E.V. O. M. B., 40 cin-

zelne Häaser der Herschaft Weitra und

Pfarre Harbach und Sct. Martin.

Maissling, Ober-, Oestr. u. d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf, mit 28 Häuser der Herschaft Gföhl, Pfarre Obermaissling.

Maissling, Unter-, Oest. u. d. Ens., V. O. M. B., ein Dorf, mit 16 Häusern, der Hersch. Gföhl, PfarreObermaissling.

Maisslingeramt, Oest. u. d. Eus, V. O. M. B., 10 zerstreite Häuser, der Herschaft Gföhl. Pfar. Ober-Maissling.

Maisstadt, Oestr. o.d. E., In Kr., ein zum Pfleggerichte Braunau gehörg. Weiler, im Rentamte Braunau und der Pfarre

Schwand, 2 St. v. Braunau.

Maistern, Tirol, Vorarlberg, ein in dem Maja, Kroatien, in der Banal-Grenze, Gerichte Inner-Bregenzerwald liegende der Hersch, Feldkirch geh. Dörfchen,

9 St. von Bregenz.

Maisthal, Illirien, Krain, eine in dem Wb. Bzk. Kom. Thurn b. Gallenstein hof Primscou geh. Ortschaft, 3 St. von Pesendorf.

Maisthal, Steiermark, Bruker Kr., im Trabochgraben, mit 4 Pferden-, 25 Rinder- und 60 Schafeauftrieb.

und Distr. V., Loaco; s. Contarine. Maistrixen, a. Kurschenez, Steiermark, Mahrburger Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom., Herschaft Schachenthurn geh. Dorf, 31 St. von Radkersburg, 4 St. von Ehrenhausen.

Maiszkepoliane, Kroatien, in der Banalgränze, Glinan Bzk., ein zum 1. Banal-Granz-Regiments-Bezirk Nr. X. gehör. Dorf, mit 95 Häuser., 470 Einw., einer griech Pfarre, u.einer Hauptmannsstazion & St. von Glina.

Maisztrovichbillo, Ungarn, ein Dorf, mit 24 H., 132 Einw., im Szlu-

iner G. Rgmts. Bezirke.

Maltocco, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. V. Robecco; siehe Cavalera.

Maitratten, Illirien, Kärnthen, Vilach. Kr., eine Gemeinde, mit 22 Häus., 84 Einw., der Hersch. Ossiach, Hauptgemeinde Himmelberg.

Maitring, Steiermark, Grätz, Kr., eine Gegend, zur Hersch. Strass Garben-

zehend pflichtig.

Maitschern, Steiermark, Judenburger Kr., eine Gemeinde, hat 12 Hauser Pfarre Pürg,, 1 St. von Wörsch, 1 St. von Friedstein, zur Herschaft Gstatt. Strechau und Wolkenstein dienstbar, 10

Meilen von Judenburg.

Maitschern, Steiermark, Judenb. Kr., ein kleines im Wb. Bzk. Kom. Steinach sich bef. versch. Hrsch. des Ensthales dienst. Dörfchen, an der Salza. u. Kommerzialstrasse, Post Steinach.

Maizene, Illirien, Krain, Adelsberg. Kr. ein zur Hrsch. Tibein geh. Dorf,

1; St. von Schana.

Maj, Lombardie, Prov. Lodi e Crema, und Distrikt 1, siehe Chioso di Porta Regale.

Maj, Tirol, Pusterth. Kr., ein zur Herschaft Ampezo gehöriges Dörfchen, 7 St.

von Niederndorf.

Maj, Vegri, Rizzini, Lombardie, Prov. u. Distr. I. Mantova; siehe Curtatone.

ein zwischen Anhöhen liegendes, zum Banal-Grenzregim., Bezirk Nr. X. gehöriges Dorf, mit 69 Häus. und 385 Einw., nächst dem Orte Dragotina an dem Bache Maja, 11 St. von Glina.

lieg. der Hrrschaft Weixelberg u. Pfarr- Maja, Maiendorf, Maj, Siebenbürgen, Székl. Maros. Stuhl, Jobbagyfalv. Bzk., ein zwischen steilen Gebirgen liegendes von freien Széklern bewohntes Dorf, mit einem nach Bere-Keresztur eingepf. Bethause, 4½ Stund von Máros-Vasárhely.

Maistra, Venedig, Provinz Venezia Maj, Al, Lombardie, Prov. Como und und Distr. V., Loaco; s. Contarine.

Majackerhof, Steiermark, Grätzer Kr., im Bezirk Eckenberg, Pfarre Strassgang, ist zum Gute Ferdinandeum in Grätz mit 3 Garbenzehend pflichtig.

Majana, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo, siehe

Ca del Busco.

Majano, Venedig, Prov. Friaul und Distr. II, S. Daniele, ein grösstentheils in der Fhene liegendes Gemeindedorf, welches von den Corno und den Fluss Ledra durchströmt wird, und mit den Gemeinden Colloredo, Moruzo. und Fagagna grenzt, mit einer Gemeinde-Deputation, einer eigenen Pfarre Pietro, und einer Aushilfskirche, 2 Oratorien, dann einer Mühle. - 3 Migl. von Sct. Daniele. Die von 3-5-5 Migl. entfernt liegenden Gemeidetheile sind:

Alpino, Casa sola, Commercio, Deveaco. S. Eliseo, Sct. Tomaso, Vorstädte, - Farla, Perse St. Salvatore, Susans,

Dörfer.

Majano, Lombard, Prov. Lodi e Crema und Distr. III, St. Angiolo; siehe Sct. Angiolo.

und 71 Einw., des Bezirks Friedstein, Majano, Lombardie. Prov. Milano und Distr. XII, Melegnano; siehe Carpiano. Wie iano, Tirol, Trienter Kr., ein Dorf.

zum Landger. und Pfarre Cles.

Mája - patak, ein Bach, welcher im Maroscher Széklerstuhl aus dem Berge Maje, Siebenbürgen, Inner-Szolnoker Szilva-Tó-Bertz, 1 St. ober Markod entnen Bach in sein rechtes Ufer aufnimmt, nach einem Laufe von 11 St. in den Bach Nagy - patak, gleich unter Bere und gegenüber von Sepröd, hiemit rechtsufrig einfält.

Majár, Slavonien, Veröcz. Gespansch., Deákovár Bezirk., ein walachisches dem Eszek.Bisth.gehöriges Dorf, mit 56 Häuser und 346 Einwohner, mit einer griech. unirten Pfarre, 2 M. v. Deakovár.

Majar Also, Ungarn, Zipsee Com. ein Praedium, mit 150 Finwohnern, Filiale von Zavada mit einem Wirthschafts-

gebäude.

Majardina, Villanuova, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; siehe Sct, Giorgio.

Majar Felso, Ungarn, ein Praedium

im Zipser Kom.

Majaroffo, Venedig, Prov. Friaul und Distrikt VIII, S. Vito; siehe Arzene (Mujarotto).

Majaroscha, Siebenbürgen, Udvar-

hely. Stuhl. s. Magyaros.

Majas, oder Majos, Ungarn, Tolnaer Komitat, ein deutsch. Dorf, Fil. von Bony-håd, 183 Häuser und 1388 meistentheils evang. E., guter Ackerbau, Wein- und Wieswachs., Grundh. v. Perczel, 2 M. westlich von Szexárd.

Majaso , Venedig , Prov. Friaul und Distr. XVIII, Ampezzo; s. Enemonzo.

Majazza, Lombardie. Prov. und Distr. I. Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

Majcarona, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

Majezenich, Ungarn, Agramer Komt.;

s. Verhavecz, Gorni u. Dolni,

Majdán , Ungarn, jens. d. Theis. Krassov. Gespann. Gravicz Bzk., ein königl. wall, Kaal. Dorf, gränzt gegen Mittag an Oravicza u. gegen Norden an Agadicz, gr. nicht unirte KP., 247 H., 1310 E., viele Zwetschken, übrigens bergiger und unfruchtbarer Steinboden, 1 Stunde von Oravicza.

Majdan, Ungarn ein Praedium mit 7 Häuser und 65 Einw., im Saroser Com,

Majdan, Ungarn, ein Dorf. mit 6 Häuser, 46 Einw., im 1 Banal-Grenzregim. Bezirke.

Majdony, oder O-Oroszlanyos, Ungarn, jenseits der Theis, Torontal. Gesp. Török-Kanis. Bzk. ein dem Graf Battyán geh.nach Beba eingepf. v. Tabakpflanzern bewohntes Dorf mit 62 Häusern und 598 Einwohnern, gränzt an die Ortschaften Beha u. Oroszlanyos, 21 St. v. Szegedin,

Kom. s. Mányá.

springt, den von Mája kommenden klei- **Majenburg,** Tirol, Botzen Kr., eine Herschaft und landesfürstl. Lehen, deren Sitzsich in der Gemeinde Böllan befindet, 3 St. von Botzen.

Majer, Ungarn, Sohler Komitat; s. Ma-

jorfalva.

Majer, Siebenbürgen ; s. Major.

Majera, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VII, Landriano; s. Landriano,

Majerda, Lombardie, Prov. und Distr. 1, Milano; s. Corpi S. di Porta Vercellina. Majere, Ungarn Thúrócz, Kom.; siehe

Hornje-Majere.

Majeresel, Siebenb., ein Berg in der DobokaerGesp., im goldenen Bistriz-Segmentalflussgebiethe, zwischen den Bergen Pietroszu u. Aba, auf einem, die zwei ersten in den Bach Dorna unter seinem Ursprung rechtsufrig einfallenden Flialbäche scheidenden Höhenzweige, 21 St. von Tihutza.

Majereta, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Milano: e. Corpi S.di Porta Vercellina Majeri, Ungarn, ein Wirthshaus im Tu-

roczer Kom.

Majerie, Kroazien, Warasdin. Gespann. Unt. Campestr. Bzk., eine Ortschaft mit 68 Häuser u. 440 Einw., in der Gemeinde Novavccu u. Pfarre Petriancze, mit einem Hofe, 1 St. von Warasdin.

Majerka, Ungarn, Zipser Komitat ein Praedium, mit 30 Häuser und 239 Einw.

Majerka, Majerhöfen, Majerky, Ungarn, diesseits der Theis, Zipser Gespanschaft im II. Bzk. oder unt. den Karpathen, ein der k. Kammer gehör. unterhalb dem Geb. liegendes deutsches Dorf, mit einer kathol. Pfarre und einem nach Kesmark eingepf. A. C. Bethause, hat 69 Häuser u. 499 Einw. (201 Kath. 398 Ev.), welche viele Leinwand und Schindeln erzeugen.Säge- und Mahlmühle, Schwefelbad. Säuerling, 2 Stund. von Késmark, 4 Stund. von Leutschau.

Majero, Siebenb.; s. Magyaró.

Majer, (Wlej), Ungarn; Wlesinecz.

Majetto, Al, Lombardie, Prov. Como und Distr. II. Como; siehe Maslianico.

Majgrad, Mayröth, Mojarod - Ungarn, Mitt. Szolnok. Gespan., Inn. od. Ob. Kr., Zilah. Bezk., ein zur gräflich Andrass. Hrsch. Görtsön geh. wal. Dorf mit 232 Einw., mit einer griech. unirt. Pfarre, liegt an dem Berge Meszes, worauf ein verfallenes rom. Schloss sich befindet, 11 St. von Zilah.

Maigruben, Ungarn, ein Praedium

im Presb. Komitat.

Maji-Sellö, Maji-Szöllö - Siebenbürgen, ein Berg im Mar. Székl. Stuhl, zwischen den Bergen Vasas und Isó-Bértz, auf einem, den Bach Nyárád von seinem Filialbache Nagy-Patak Majnoni, Lombardie, Prov. und Discheidenden Höhenzweige, 1 St. von Mája.

Majk, Ungarn, diess. der Donau, Komorner Gesp., Tatens. Bzk., ein Praedium mit dem nun aufgelösten Camaldulenser-Kloster, auf einem angenehmen Berghügel zwischen Wäldern, mit einem Wirthshause auf der Kommerzialstrasse von Komorn nach Stuhlweissenburg und andern Allodial-Gebäuden und Mühlen am Bache Gesztes, hat 39 Häus. und 255 deutsch-ung. sl. Einw. Filial von Kets-· ked, mit einer rk. Capelle, vier Teichen, 2 Mahl- und einer Kotzenwalkmühle. Vor Zeiten war hier ein berühmtes Camaldulenser-Kloster mit 17 Wohnzellen und einer Kirche, wovon nur noch der Thurm zu sehen ist. Das Kloster wird jetzt zu einer Tuch- und Kotzenfabrik verwendet, und dient den Handwerkern zur Wohnung. Gräff. Eszterházysch., 21 St. von Tata.

Majkovecz, Ungarn, ein Dorf mit 11 Häus, und 107 Einw. im Agram, Komitat.

Majkovi, Dalmatien, Ragusa Kreis, Slano-Distre, ein der Hauptgemeinde Slano einverleibtes, und eben dieser Prätur unterstehendes Dorf, nächst Mraviguizza, 36 M. v. Stagno.

Majlathfalva, Ungarn, Temeser Gesp., ein Praedium mit 103 Häus. und

571 Einwohnern.

Majláth, Nagy-, Ungarn, Csánad. Komt., ein Dorf, besteht seit dem Jahre 1844, hat 100 Familien, welche Ungarn, reformirter Religion, und von Dombegyhaza eingewandert sind, betreiben den Tabakbau.

Majna, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Rowana.

Majnaga, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Magenta.

Majnani, Fornace, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Abbiategrasso.

Majnardi, Ca de, frazione di Ca de' Stefani - Lombardie, Prov. Cremona

und Distr. I, ein Dorf.

I, Milano; s. Corpi S. di Porta Ticinese. strikt I, Milano; s. Corpi S. di Porta

Romana. Majnolda, Lombardie, Prov. Mantova

und Distr. XVI, Sermide; s. Sermide (S. Croce).

Mejnoldi, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIII, Suzzara; s. Suzzara. Majnona, Lombardie, Prov. Como u. Distr. IV, Menaggio; s. Tremezzo.

strikt I, Milano; s. Somafari.

Majnoni, al Casino, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano; s. Appiano.

Majo, Lombardie, Prov. und Distr. I. Milano; s. Corpi Santi di Porta Ticinese.

Majo, Venedig, ein Berg an der Grenze von Tirol und Venedig bei Vanzi.

Majo, Venedig, Prov. Friaul und Distr. VII, Pordenone; s. Pordenone.

Majocca, Lombardie, Prov. und Distr. VI. Codogno; s. Gattera.

Majocca, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt V, Rosate; siehe Zelo Surigone. Majocca, Cassina, Lombardie, Provinz Milano u. Distrikt XII, Melegnano; siehe Rancate.

Majocca, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XII, Melegnano; s. Mediglia.

Majolara, Arcari, Ferrari. Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt VIII, Mantova; siehe Castellucchio.

Majoli, Lombardie, Prov. Mantova und

Distrikt IV, Volta; siehe Goito.

Majoli, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt VI, Castel Goffredo; siehe Castel Goffredo. Majolica, Lombardie, Prov. Como und

Distrikt IV, Menaggio; siehe Griante.

Majolika, Ungarn, Saros. Komit., eine Geschierfabrik,

Majom, Ungarn, diess. d. Theiss, Gomo. Gesp., Serk. Bzk., ein mehren adelichen Fam. geh., nach Rima-Szombath eingepf. Dorf, mit 25 Häus. und 174 meist reform. Einwoh., in einer waldigten Gegend. Fruchtbarer Boden, Wiesen, Waldungen, Baron Vécseyisch, 11 St. von Rima-Szombat.

Majon, Tirol, Pusterthal. Kreis, ein zur Hrsch. Ampezzo geh. Dörfchen, 7 St. von

Niederndorf.

Major, Mayerhof, Majer - Siebenbürgen, Bisztritz. Distr., ein unterhalb Rodna, am Szamosflusse lieg. Dorf v. 177 H. und 985 E., mit einem Salzbrunnen und Kalkofen, 8 St. von Bisztritz.

Major, Alsó-, Ungarn, Stuhlweissen-

burger Komitat, ein Gut.

Majnera, Lombardie, Prov. und Distr. Major, Alsó- und Felső-, Ungarn, Zips. Komitat, ein Praedium.

Majnetta, Lombardie, Prov. und Di- Major, Basat-, Minimayerhof, Rauriegl — Ungarn, jens. d. Donau, Eisenb. Gesp., Német-Ujvar. Bzk., ein deutsches Dorf, der Hrsch. Szalonnak, in der Pfarre schaften Rumpold und Szalonnak, 31 St. von Güns.

künt-Major.

Majorfalva, Majer, Mayerdorf - Ungarn, diess. der Donau, Sohl. Gesp., im Ob. Bzk., ein der k. Bergkammer geh., in die Neusohler Stadtpfarre eingepf. slow. Dorf, mit 33 Häus, und 247 Einw., am

Uferd. Granflusses, ausser der Landstr., in einer Ebene, an den Neusohler Wie-

sen, 1 St. von Neusohl.

Major, Felső-, Ungarn, Stuhlweiss.

Komitat, ein Gut.

Major-Gaina-Sarka, Siebenbürgen, ein Berg, im Udvarhelyer Székler Stuhle, unter dem Berge Pikas-Kapu, auf einem, die Bäche Fejérnikút-pataka und Oroszhegy-pataka scheidenden Höhenzweige, aus welchem der Bach Oroszhegy-pataka entspringt, 11 St. von Oroszhegy, und von Déafalva.

Majorgrande, Illirien, Istrien, Theil der Gemeinde Parenzo, 1 Meile nördlich

von Parenzo.

Majorháza, Majorház - Ungarn, diesseits d. Donau, Presb. Gesp., in d. Schütt, im Ob. Insul. Bzk., ein Kastell, mit 7 H. und 70 E., englischer Garten mit vielen ausländischen Pflanzen, einem Fasangar den, Philagorien, Eremitagen und andern überraschenden Abwechslungen. Grundherr Baron Jeszenák, der auch das Prädikat führt, nahe am Dorfe Fél und dieser Pfarre zugetheilt, unweit Pruk, 23 St. v. Presburg,

Majorist, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, eine zur Lagchts. Hrsch. Osterwitz geh. Gegend von 12 H., mit den dazu geh. 2 zerstreut lieg. Häus. Mittersdorf genannt, in der Pfarre Sct. Donat, gegen N. nächst Baiersdorf, 3 St. von Sct. Veit.

Majorka, Maierhöfchen, Majorki -Ungarn, Zips. Komitat, ein Praedium. Major-Kö, Steiner-Mayerhof - Un-

garn, Presh. Komitat; siehe Kömajor. Majoro, Siebenbürgen, Klausenb. Ko-

mitat; siehe Magyarokuréke. Major, O-, Alt-Mayer, Magery - Ungarn, diess. der Theiss, Zips. Gesp., Maguran. Bzk., ein zur Studien-Fonds Herschaft Lechnicz geh. deutsches Dorf von 8 Häus. und 82 Einwoh., mit einer luther. evang. Kirche, am rechten Ufer des Dunajec, 101 St. von Leutschau.

Majoróczka, Majorovce - Ungarn, diess. d. Theiss, Zempl. Gesp., Sztropkov. Bzk., ein der Fam. Vladar geh. Dorf von 39 Häus. und 238 E., Filial von Varannó. Ackerbau269 Joch, 3 St. v. Nagy-Mihály.

Kethely, zwischen Bergen und den Ort- Majoroffodl sopra, Venedig, Prov. Eriaul und Distr. VIII, S. Vito, siehe Valvasone.

Major, Fajkünt-, Ungarn; s. Faj- Major piccolo, Illirien, Istrien, Theil der Gemeinde Parenzo, 1 nördlich von Parenzo.

Major, Rosindali - Ungarn; siehe Rosindalimajor.

Major, Uj, Ungara, jens. der Donau, Stuhlweiss. Gesp., Csákvár. Bzk., ein Wirthshaus und Dörfchen, der Herschaft Elo Szállás, mit einer eigenen Pfarre, zwischen Kis- und Nagy-Venyring, 2 St. von Duna-Pentele.

Major, Uj, Ungarn, Eisenb. Komitat;

siehe Csénnye.

Major-Urge, Ungarn, Presb. Komitat: siehe Zeiselhof.

Majos, Ungarn, jens. der Donau, Tolna. Gesp., Völgyseg. Bzk., ein der adelich. Fam. Perczell de Bonyhad geh. Dorf, mit einem evang. Bethause, nahe bei Nagy-Mányok, 4 St. von Tolna.

Majos, Majoshegye - Siebenbürgen, ein Dorf, im Galfalvaer Bzk., des untern Kr. der Kokelburger Gesp., welches einigen wenigen Edellenten, aber grösstentheils der gräflich. Fam. Betlen, zur Herschaft Kokelburg geh., v. Wal. bewohnt, in die katholische Pfarre in Kokelburg als ein Filiale eingepf. ist. Dieses Dorf liegt im Maros. Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des kl. Kokelflusses, 4 St. von Mediasch, 1 1/2 St. unter Sövényfalva, 1 St. ober Faisz.

Majos, Mayen, Maischa - Siebenbürgen, Thorenburg. Gesp., Ob. Kr., Szent-Ivanyer Buk., ein den Grafen Foldalagi geh. walach. Dorf von 263 Einwoh., mit einer griech, unirt. Pfarre, 2 St. v. Szász-Régen, und eben so weit von Maros-Vá-

Majosfa, Ungarn, jens. der Donau, Zalad. Gesp., Egerszeg. Bzk., ein mehren adelich. Fam. dienstb. kl. Dorf, mit 4 H. und 35 Einwoh., gegen West. nicht weit vom Marktslecken Nova entlegen, 2 St. von Baksa, 3 St. von Zala-Egerszeg.

Majos-Háza, Ungarn, diess. der Donau, Pest. Gesp. und Bzk., ein adeliches ungar. Dorf von 30 Häus. und 302 Einw., unter die Grundherschaft der adel. Fam. Belezney, mit einem Pastorat der H. C. Filial v. Taksony. Adeliche Curien, 4 M. von Pest, 1 St. von Laczháza.

Majowka, Böhmen, Chrud. Kreis, ein Wirthshaus, zur Hrsch. Choltitz, 1 St. v.

Lipoltitz.

Majrana, Frazione di Ca de' Bolli, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt IV, ein Dorf.

Majrani, Ca de', Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt I, Lodi; siehe

Chioso di Porta Regale.

Majrolla, Lombardie, Prov. und Distr.

I, Milano; s. Corpi S. di Porta Ticinese.

Majs, auch Maysek — Ungarn, jens. der
Donau, Barany. Gesp. und Bzk., ein ungr.

Dorf v. 174 Häus. und 1217 E., mit einer
römisch kathol. Pfarre, dann griech. nicht
unirten Kirche und Pfarre, in einer Ebene
unweit Nyaråd. Fruchtbarer Ackerboden, Wieswachs, Waldungen. Gehört
zur erzherzoglichen Herschaft Bellye,
14 St. von Mohács.

Majsa, Ungarn, ein Dorf im Klein-Kumanier Distr., mit einer kath. Pfr. und Kirche, liegt an dem Sumpf Szék-tó genannt, an dessen Rande ein Steinund Kalksteinbruch. König Mathias Corvinus schenkte 1475 den Ort den Rittmeistern Gebr. Ladislaus u. Dom. v. Tóth. Der Boden ist sandig, doch zur Viehzucht sehr geeignet. Die Einwohner sind katholische Ungarn, 4223 an der Zahl, mit wenigen Griechen, und leben in 400 Häusern, 4 St. von Felégyháza.

Majsa, Ungarn, Toln. Komt., ein Praedium, am Kapossusse, Filial von Negröly, hat 14 Häus. und 125 ung. Einw. Ackerbau erster Klasse. Wieswachs. Waldungen. Wirthschaftsgebäude. Regulirter Kanal der Flüsse Káposu. Kop-

pány. Fürstl. Eszterházysch.

Majso, Lombardie. Provinz Como und Distr. XXII, Tradate; s. Caronno Ghiringhello.

Majstädt, Oest. ob d. E., Inn Kr., 2z. Pfiggreht. Braunau geh. Häuser, 21 St.

von Braunau.

Majtény, Majcsikov — Ungarn, diess. der Donau, Presburg. Gesp., im äussern oder Szered. Bzk., ein Dorf der Hrsch. Sempte, mit einer eigenen Pfarre, nahe an der Dudvagh, von Ost gegen West zwischen Apa und Pald, hat 84 Häus. u. 603 meist rk. Einw. Mahlmühle. Gräfl. Eszterházysch., am Einflusse der Tirna in die Dudvág, 14 St. von Tyrnau.

in die Dudväg, 14 St. von Tyrnau.

Najtemy, Kis-, Ungarn, jens. der
Theiss, Szathm. Gespan., Krasznaköz.
Bzk., ein Dorf mit einer griech. unirt.
Pfarre und reformirt. Kirche, grenzt an
Zsadany und Kaplyon, hat 121 Häus. u.
847 ung. und wal. Einw., ½ St. v. Bagos.

Majteny, Nagy-, Ungarn, jens. der Theiss, Szathm. Gesp., Nitr. Bzk., ein Marktslecken mit einer kathol. Pfarre, grenzt an Kis-Majteny, Szent-Miklos u. Nagy-Karoly, hat 257 Häus. und 1931 ung. und deutsche Einw. Feldboden erster Klasse. Weingärten. Jahrmärkte. Merkwürdig ist dieser Markt wegen des Szathmarer Friedens vom Jahre 1711, welchen die Malcontenten durch Niederlegung der Waffen von 12,000 Mann feierlich bestätigt haben, womit die ungarischen einheimischen Unruhen auf immer glücklich gedämpft wurden, 1 St. von Bagos.

Majtis. Ungarn, jens. der Theiss, Szathmarer Gesp., Szamosköz. Bzk., ein Dorfmit einer ref. Pfarre, grenzt gegen O. an Darno, gegen W. an Zsarolyany, gegen S. an Jank, hat 28 Häus. und 197 Einw., 3 St. von Szathmar-Nemethi.

Majur, Kroatien, Warasd. Generalat, Farkassevecz. Bzk., eine zum Kreutzer Grenz-Reg. Bzk. Nr. V geh. Ortschaft von 32 Häus. u. 168 Einw., liegt nächst

Bolch, 2 St. von Bellovár.

Corvinus schenkte 1475 den Ort den Majur, Kroatien, in der Banal-Grenze, Rittmeistern Gebr. Ladislaus u. Dom. v. Tóth. Der Boden ist sandig, doch zur Viehzucht sehr geeignet. Die Einwohner sind katholische Ungarn, 4223 an nyani, \( \frac{3}{4} \) St. von Kosztainicza.

Majurecz, Kroatien, Kreutz. Gespan. und Bezk., ein dem Studien- und Religionsfond gehör., nach Kreutz eingepf. Dorf von 27 Häus. u. 109 Einw., ½ St.

von Kreutz.

Majurevi, Majeri — Ungarn; siehe Mayerhöfi.

Majusfa, Ungarn, ein *Praedium* im Szabolcser Komitat.

Majushegye, od. Majorhegye, Maierberg, Majhegyü — Siebenbürgen, Kokelb. Gespan., u. Bzk., eine mit dem Markte Kokelburg vereinigte Ortschaft s. Kükülövar.

Majzell, Ungarn, diess. der Donau, Neutr. Gespan., Bajmócs. Bzk., ein der adel. Familie Bossány dienstbar. Dorf, nach Nemeth Próna eingepfarrt, grenzt westw. gegen dem Gebirge des Thur. Komts., hat 60 H. u. 416 rk. Einw., 11 St. von Bajmócs.

Mák, Ungarn, diess. der Donau, Kom. Gesp., Geszt. Bzk., ein *Praedium* nahe bei Ete und Kocs, 2½ St. von Tata.

Makád, Ungarn, diesseits der Donau, Pest. Gesp., Pilis. Bzk., ein ungar. zur Hersch. Ráczkeve geh. Dor'f mit einem Pastorat der H. C. auf der Donauinsel Raczkeve genannt, nahe hei Löve, hat 158 H. und 1088 meist ref. Einw., 6½ M. von Ofen, 2 St. von Adony.

Makalow, Böhmen, Klattau. Kr., ein mit Wottrzelitz verbundenes, zur Stadt Klattau geh. Dorf, 1 St. von Klattau,

Makária, Makariovo — in Ungarn, diess. der Theiss, Beregh. Gespanschaft, Felvidék. Bzk., ein russniak., zur Hrsch. Munkáts gehör. Dorf von 58 Häus. und 488 Einw., Waldungen, liegt an dem/ Sumpfe Szernye zwischen Beregh-Ujfalu und Bartháza, mit einer eigenen Pfr., 2 St. von Nyiresfalva.

Makarska, Dalmatien, Spalato Kr., eine Stadt, liegt unter 43º 18. 26 nördl. Breite und 35° 0' 30" östl. Länge; siehe Macarsca.

Makaszi, Dalmatien, im Ragusa Kr.; s. Makozi.

Makau, Makow - Böhmen; Chrud. Kr., ein der Stadt Policzka gehör. Dorf von 101 Häus, und 504 böhm. Einwohn., ist nach Moraschitz (Herschaft Leitomischel) eingepf., und hat eine Filialkirche zum heil. Veit und eine Schule. - Die Stadt hat dieses Dorfim Jahre 1493 durch Kauf an sich gebracht, - 1 stunde von Policzka.

Makfa, Kis-, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburg, Gespanschaft, Stein am Anger Bzk., ein ungarisch. Dorf von 27 Häus. und 196 rk. Einw., der Hersch. Vásvár, auch dahin eingepf., am Bache Csörnöcz und dem Raab-Flusse nahe bei Nagy-Mákfa, und an der aus dem Szalader Komitat nach Oedenburg und Grätz führenden Post- und Kommerzialstrasse,

1 St. von Vásvár.

Makfalva, Eicheln, Dingye od. Makfalo - Siebenbürgen, Székler Maros. Stuhl, Szovát. Bzk., ein an dem kleinen Kokel-Flusse lieg., von einigen Adelichen, freien Széklern und derselben Unterthanen bewohntes Dorf, mit einer reformirten Pfarre, dieser Ort hat das Recht Jahrmärkte zu halten, 2 St. von

Nagy-Kénd.

Mákfa, Nagy-, Ungarn, jenseits d. Donau, Eisenburg. Gespanschaft, Körmender Bzk., ein ungar. adel. Dorf von 29 Häus. und 168 meist rk. Einwohnern, in der Pfarre Vásvár, am Bache und Berge Csörnöcz zwischen Döröske u. Hollós, und an der aus dem Szalader Komitat nach Oedenburg und Grätz führenden Post- und Kommerzialstrasse, 3 St. von Vásvár.

Mákfa, Nagy-, Ungarn, ein Dorf im

Komorn. Komt.

Makitta, Mähren, Hrad. Kr., ein Berg, 484 Wr. Klft. hoch.

Makk, Ungarn, Komorner Gespansch., ein Praedium mit 8 Häus. und 50 Einw., Filial v. Császár, Meierei und Waldungen, gräff. Eszterházysch.

Makiar, Ungarn, Hevess. Gespansch., ein Markt mit 241 Häus. und 1688 Einw., liegt unter 47° 48° 35" nördl. Breite und

38º 5'21" östl. Länge.

Maklen, Kroatien, Agramer Gespanschaft, Gebirgs-Bzk., eine zur Hersch. Brod gehör., in der Gerichtsbarkeit und Pfarre Moravicza liegende Ortschaft mit 8 Häusern und 64 Einwohnern, 3 St. von Verbovszko.

Mako, Makovia, Makowa - Ungarn, jenseits der Theiss, Csanad. Gespansch., ein dem Csanader Bisthum geh. Marktflecken von 2674 Häus. und 17,148 Einwohnern (5367 Kathol., 1817 nicht unirte Griech., 8853 Protestant., 1111 Juden), welcher mit einer kathol., griech. unirt. und reformirt. Pfarre und einer jüdischen Synagoge versehen ist, weit ausgedehnte und an allen Getreidegattungen reiche Feldmark, grosse Weingärten mit einer Fechsung von jährlichen 20,000 Eimern. Den Holzmangel ersetzt zum Theil das Stroh. Die Gärten erzeugen viel Obst und vorzüglich eine Menge Grünzeug, welches die Einwohner mit Vortheil in den Nachbar-Komitaten absetzen. Pferde- und Viehzucht, Jagdbarkeit, Fischerei in der Maros und viele Mühlen auf derselben, Jahrmärkte, Bischöfliche Residenz, Komitathaus und Sitz des Komitatamtes, neu erbaute schöne Militär-Kaserne, reformirtes Gymnasium und Trivialschulen, Salzamt, hierher gehört auch das Praedium Lele; liegt an dem Maros - Flusse, 31 Meile östlich von Szegedin, 4 Stunden von Tót-Komlos. Postamt mit:

Apáthfalva, Földeák, Kis - Zombor, Királyhe-gyes, Nagy-Lak, Magyar- und Uj-Csanád, und

Makó, Ungarn, eine Ruine in der Saroser Gespanschaft. Mako, Mechau, Mekeu - Siebenbür-

gen, Klausenburg. Gespansch., Ob. Kr., Bats. Bzk., ein mehren adelichen Familien gehör., zwischen Gebirgen liegendes ungar. walach. Dorf, mit einer reform. und griech. unirten Pfarre, 3 St. v.

Bogartelke.

Mákocz, Ungarn, diesseits der Theiss, Zemplin. Gespausch., Sztropkov. Bzk., ein den Grafen Keglevics geh. Dorf von 29 Häusern und 230 gk. Einw., mit einer griech, kath. nach Varihoczeingepfarrten Kirche, Ackerbau 327 Joch, 4 St. von Komarnyik.

Makod, Ungarn, eine freie Gegendim

Szabolcz. Koint.

Makod, Makoden - Siebenbürgen, Rodn. Distrikt, ein zum zweiten walach. Grenz-Regiments Bezirk Nro. XVII. gehöriges Dorf von 154 Häusern, und eine Hauptmanns - Station, - liegt an dem Szamos - Flusse, 6 Stunden von Bisztritz.

Makoische, Dolne- und Gorme-, Mukovistye - Kroatien, Agramer Gespanschaft, Novo-Maroff, Bzk.,

33 \*

ein zur gräflich Erdödyschen Herschaft, Makow, Böhmen, Klattauer Kr., ein Novi-Marod gehöriges, nach Magyerovo eingepfarrtes Dorf von 59 Häusern - und 338 Einwohnern, 1 Stunde von Ostritz.

Makole, Steiermark; siehe Maxau,

Makolusk, Böhmen, Kaurz. Kr., ein zur Hrsch Rattay geh. Dorfvon 26 Häus. Makow, Makowa — Böhmen, Berauund 174 Einwohn., nach Rattay eingepfarrt, 3 Stuade von Hattay, 51 St. von Planian.

Makossin . Böhmen . Chrud. Kr., ein Dorf, der Hersch. Pardubitz geh.; siehe

Mokoschin.

Makossina, Ungarn, ein Fluss im

Warasdin. Komt.

Makotras, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein Dorf von 44 Häusern und 339 Einwohnern, nach Liditz eingepfarrt; hat einen obrigkeitlichen Meierhof und ein Wirthshaus; 1 Stunde östlich liegt an einem Teiche die Konicker Mühle. Auf der Anhöhe bei diesem Dorfe sieht man die Ruine einer alten Burg, welche beim Ausbruche des Hussitenkrieges dem Peter Mezericky gehörte und 1420 von den Taboriten zerstört wurde. In den noch erhaltenen Gewölben haben sich drei von Buschtiehrad.

schaft, eine Puszta mit 1 Haus und 8 Ein-

wohnern.

Makovicz, Ungarn, eine Ruine im Saroser Komt.

Makovicza, Makowica - Ungaru,

ein Berg im Liptau. Komt. Makovicza, Ungarn, diesseits der Theiss, Saros. Gespansch., Makoviczer Bzk., eine Herschaft und verfallenes Schloss, wovon der ganze Bezirk den Namen führt, liegt nächst dem Markte

Zboro, 1 St. von Bartfeld.

Makovistye, Ungarn, jenseits der Theiss, Krassov. Gespausch., Szászken. Bzk., ein walach. Kammeral-Dorf von 73 Häus. und 391 Einwohn,, Mais-und Haferbau, schöne Waldungen, hat eine eigene Pfarre, liegt in einer angenehnehmen Gegend, grenzt an die Ortschaften Szokolár und Csukits, 2 Stunden von Oravicza.

Makovitsch, Steiermark, Marburger Kr., eine Weingebirgsgegend, z. Hrsch.

Fall dienstbar.

Makow, Böhmen, Prach. Kr., ein einschichtiger Freihof des Gutes Nemelkau, 23 St. von Klattau.

Makow, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein Dorf, der Hersch. Semil geh., 3 St. von Hochstadt.

zum Gute Miecholup gehöriges Dorf von 25 Häus, und 197 Einw., nach Predslaw eingepf., hat einen Meierhof, eine Schäferei und eine Dominikal- Mühle, gegen Norden nächst dem Dorfe Miecholup, an einem kleinen Bache, 1 St. v. Miecholup, 21 St. von Klattau.

ner Kr., eine Fitialkirche, zur Hersch.

Smolotet und Pfarre Depend.

Makow, Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf mit 111 Häus. und 559 Einwohn., nebst Meierhof, Schäferei und Mahlmühle, zur Herschaft Policka und Pfarre Moraschitz geh.

Makow, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf zum Gute Wlasenitz, an dem Berge Hru-

kau, 21 St. von Tabor.

Makow, Böhmen, Tabor. Kr., ein zur Hersch. Gistebnitz gehör. Dör/chen von 22 Häusern und 175 Einw., von welchen 10 Häuser zur Herschaft Gistebnitz, und 8 Häuser zum Gute Wlasenitz gehören, ist nach Draschitz eingepf., 3 St. von Gistebnitz, 11 St. von Sudomierzitz.

Makow, Böhmen, Taborer Kreis, ein Dorf zum Gute Mezdrzitsch, 11 St. von

Tabor.

Familien Wohnungen eingerichtet, 3 St. Makow, Böhmen, Chrudim. Kr.; siehe Makau.

Makova, Ungarn, Neutraer Gespan- Makow, Mähren, Brünn. Kr., ein gegen Westen nahe dem Markte Kunstadt liegendes, zu dieser Hersch. gehör. Dorf von 34 Häus. und 192 Einw., 2 St. von Goldenbrunn.

Makow, Galizien, Wadowic. Kr., ein Kammeral - Gut und Dorf, mit einer Pfarre und Kammeral - Wirthschaftsgebäude, liegt am Flusse Skawa, Post Sucha.

Makow bei Makowa, Galizien, Sanok. Kr., ein Vorwerk der Herschaft Dobromil und Pfarre Makowa. Post Sanok.

Makowa, Galizien, Sanoker Kr., ein zur Herschaft Dobromil gehörig. Pfarrdorf, liegt am Flusse Wiar, 21 St. von Dobromil.

Makowa, Mähren, Hradisch. Kr., ein kahler Berg, 177 Wr. Klftr. hoch.

Makowa, Böhmen, Prachin.Kr., Berg 285 Klftr. über der Meeresfläche.

Makowaberg, Böhmen, Beraun. Kr., liegt im 49° 36' 58" nördl. Breite und 31° 48' 41" östl. Breite.

Makowice, Galizien, Przemysl. Kr., ein der Hrsch. Medika geh. Dorf, 3 St. v. Przemysl.

Makowice, Galizien, Bochnia. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Laskowa und Pfarre Lasosina gorna. Post Limanow.

Makowiska, Galizien, Jasloer Kr., ein Gut und Dorf, liegt in einem Thale, Post Dukla.

Makowisko, Galizien, Przemysl. Kr., ein der Hrsch. Jaroslaw geh. Dorf, 3 St.

von Jaroslaw.

Makozi, auch Makaszi - Dalmatien, im Ragusa-Kreis und Distrikt, ein nahe bei Plat liegendes Dorf, unter der Prä tur Ragusa, der Hauptgemeinde und Pfarre Breno einverleibt, 13 Miglien von Ragusa.

Makranez, Ungarn, Abaujvarer Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 130 Häus, und 945 rk, und ref. Einwohn.,

Filial von Szepsi.

Theiss, Abaujvarer Gespansch., Csere hahens. Bzk., einnicht weit von Bodollo Mala - und Velka - Kraschka, lieg. slowak. Dorf von 130 Häusern und 945 rk. und reform, Einwohn., mit einer eigenen Pfarre, schönes von Bánoisches Wohnhaus, Curien, hat mehre Grundherren, liegt am Kanyaptasumpfe, 31 St. Mala, oder Malla - Slavonien, Pevon Alsó-Metzenseif.

Makris, Siebenbürgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, 3 Stunden

von Hondol.

Maksa, Siehenbürgen, Haromszéker Stuhl; s. Maxa.

Maksa, Siehenbürgen, ein Dorf im untern Kreise des Kézdier Székler Stuhls, welches mehren Adeligen gehört, von Székler - Grenzsoldaten, Széklern und Walachen bewohnt, mit einer reformirten Pfarre und Kirche versehen, in die griechisch nicht - unirte Pfarre in Al-Tsernaton, in die griechisch - unirte Pfarre in Nagy-Borosnyó und in die katholische Pfarre in Szent-Ivany als ein Filiale eingepfarrt ist. Von diesem Dorfe gehört eine militarisirte Population von heinahe 250 Seelen mit dem Unterlieutenant und 24 davon ausgehobene Soldaten zur 7. Kompagnie des 2. Székler Infanterie-, eine andere von ungefähr 110 Seelen und 7 davon ausgewählte, berittene Husaren zur Oberstlieutenants-Division, 2. Escadron des Székler Husaren - Grenz - Regimentes, und der übrige, nicht militarisirte Dorfstheil dürfte noch die Hälfte betragen. Dieses Dorf liegt im Alt-Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Feketeügyflusses, bei 10 St. von der nächsten Post Kronstadt.

Maksinetz, oder Maxinetz - Böhmen, Bidschow, Kr., ein zur Hrsch. Soban das Dorf Wogitz an, und wird gemeiniglich Wogitz genannt, 2 St. von Horzitz.

nächst Siedliska, 2 Stunden von Jaslo. Makulle, Steiermark, Cilli. Kr., die windische Benennung des zum Wh. Bzk. Kom. Herschaft Stattenberg geh. Markts Maxau.

Makuniow, Galizien, Przemysl. Kr., eine Herschaft u. Dorf, 4 St. v. Grudek.

Post Sandowawisznia.

Makusch, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Reifwitz gehör., und dahin eingepfarrtes Dorf von 3 Häusern und 26 Kinwohnern, liegt unter dem Schwarzenberge, 101 St. von Laibach.

MIAI, Ungarn, Kraszna. Komitat; siehe

Ballaháza.

Makrantz, Ungarn, diesseits der Mal, Ungarn, Temeswar. Banat; siehe Maal.

Illirien , Istrien ; Mitterburger Kr., ein in dem Gebiete der Herschaft Wachsenstein lieg. Dörfchen; s. Kraschka, Grossund Klein-.

terwardeiner Generalat, ein zum Gradiskaner Grenz-Regiments Bezirk Nro. VIII. gehör. Dorf von 53 Häusern und 290 Einwohnern, liegt an der Poseganer Komitats Grenze, 1 Stunde von Neu-Gradisca.

Mala, Costa, Venedig, Provinz und Distrikt I, Treviso; s. Quinto, (Costa

Mala).

Málá, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör, Gespansch., Putnoker Bzk., ein nächst dem Dorfe Horka lieg. Praedium, hat gute Aecker, Wiesen u. Waldungen, 21 St. von Tornállya.

Mala, Galizien, Tarnow. Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, grenzt gegen Osten mit Glinik, 4 Stunden von

Dembica.

Mala, Tirol, Trient. Bzk., ein Dorf und Kuratie im Thale Ganeza, der Pfarre und des Ldgchts. Pergine.

Malá-Bara, Ungarn; s. Bari, Kis-. . Mala-Barna, Ungarn; siehe Barna, Mala-.

Mala-Béha, Boeba - Ungarn; siehe Béha, Kis-.

Mala-Berezna, Brezna - Ungarn; s. Berezna, Kis-.

Mala-Bica, Ungarn; siehe Bicse, Kis-,

Mala - Brainszka, Ungarn; siehe Brainszka, Mala-.

Mala-Bregane, Ungarn, siehe Viss nyovecz.

schitz gehör. Dorf, stösst ostwestlich Mala Breznica, Ungarn; s. Breznicze, Kis-.

Malabukowina, Mähren, Brünner Mala, Diwina-, Diwinka - Ungarn; Kr., ein zur Hersch. Obrowitz; s. Bukowin, Klein-.

Mala Buna, Ungarn; siehe Buna,

Mala.

Malá-Bystrá, Bisztri – Ungarn;

s. Bisztra, Kis-.

Malacchino, Consonni, Lom-bardie, Prov. Milano und Distr. IX. Gorgonzola; s. S. Agata.

Mala Cerekwe,

Kr.; s. Neustift, Klein-.

Mala Chocholna, Ungarn; siehe Malafesta, Venedig, Prov. Venezia u.

Chocholna, Kis-.

der Donau, Sohler Gesp., im Ob. Kr., ein slow. Dorf, der adel. Fam. Radvan Malaglowa bei Brzuchawice. von 98 Häus, und 285 meist evang. Einw., nach Radvány eingpf., nicht weit v. diesem Markte, in einem Thale, mit mehren Pulverfabriken, am Bache Malachov, guter Boden, 3 St. von Neusohl.

Chresnevicza-Mala.

Malacrida, Lombardie, Prov. Milana und Distrikt VIII, Vimercate; siehe Ai-

Mala, Czalumina-, Ungarn; siehe

Csalomia, Kis-.

Mala, Czerkvina, Ungarn; s. Csalomia-Mala.

Malá, Czerna-, Ungarn; siehe Cser-

na, Kis-.

Malaczka, Malatzka - Ungarn, diess. der Donau, Presburger Gesp., im Transmont. Bzk., ein Markt/lecken von 322 H. und 2353 Finw., mit einer eigen. Pfarre, auf der Hrsch. Detrekeö, mit einem Postwechsel, zwischen Stampfen und St. Johann, am Bache Malina. Franziskanerkloster und Kirche, mit der Palffyschen Familiengruft. Schloss und schönes Kastell mit grossen Gärten. Adeliche Curien, Meierei, Thiergarten, Mahl- u. Sägemühlen, grosse Waldungen, Ziegelbrennerei, fürstlich Palffysch, 3 Stunden von Stampfen. Postamt mit;

VOI Stamplen. Postantimit, Apelshach, Bazsuthicsa, Berneck, Breitenbrunn, Blussenstein, Carolinen Hof, Carlhaus, Dürnburg, Gross Schützen, Gesping, Hrube Levare, Homola, Hausbrunn, Jakobsdorf, Kozanka, Bripolez, Klein-Schützen, Kuchl, Rothen-Kreuz, Maloiska, Mandelik. Nagg-Levard, Nidashof, Obermikhe, Glisder, Plankisse, Papirnya, Podhrad, Rakarma, Rauden Mithle, Rohrbach, Sot. Nikolau, Set. Peter, Ungeraigen, Valchowna, Vajorska, Zankendorf.

Mala, Dapchevicza-, Ungarn; s.

Dapchevicza-Mala.

Maladé, Maldern, Melegye - Ungarn, Kraszna. Gesp., Némer. Bzk., ein nächst Karasztelek, am Geb. lieg., den Grafen Banffy geh. walach. Dorf von 335 Einw., mit einer griech. unirt. Pfarre, 11 St. von Somlyo.

siehe Divina, Kis-.

Malá, Domássa-, Ungarn; siehe

Domássa, Kis-.

Maladouganoga, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde, mit 13 Häus. und 85 Einw., der Hrsch. Weichselberg, Hanptgemeinde Preschgain.

Mala, Draga-, Ungarn; siehe Dra-

ga-Mala.

Mähren, Iglauer Mala, Dubovicza-, Ungarn; siehe Dubovicza.

Distr. VIII, Portogruaro; s. S. Michele. Malachov, Malachowa - Ungarn, dies. Malaggola, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Mantova; siehe Castellaro.

> Galizien, Lemb. Kreis, ein Vorwerk, der Stadt Lemberg, Pfarre Grzykowice. Post Lemberg.

Malagnina, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Cremona; siehe Malagnino.

Mala Chresnevicza-, Ungarn; s. Malagnino, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Cremona, eine Gemeinde und einschichtiger Wohnort, nach S. Michele di Sette Pozzi gepfarrt, mit einer Gemeinde-Deputation und 2 Kapellen, 11 St. v. Cremona. Dazu gehören:

Cesvellera, Malagnina, Malangola, Ronchetto, Ronco Magnie, S. Ambrogio,

Vigola, Schweizereien.

Malagnino, Ronco, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Cremona; s. Malagnino. Malagoda, Lombardie, Prov. und Dist. I, Mantova; siehe Castellaro.

Malagola, Corte. Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XVI, Sermide; siehe Borgoforte (Benizzo).

Mala, Goricza-, Ungarn; s. Goricza-

Mala.

Malagurdia, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distrikt VII, Chiavenna; siehe Prata.

Mala, Holovajna-, Ungarn; siche Höfflein, Kis-.

Mala, Horvacska-, Ungarn; siehe

Horvacska-Mala, Mala, Hrasztilnicza-, Ungarn; s.

Hrasztilnicza-Mala. Mala, Jaszenovacha-, Ungarn; s.

Jaszenovacha-Mala. Malá, Jaworina-, Ungarn; siehe Javorina-Mala.

Mala, Ida-, Ungarn; siehe Ida, Kis-.

Malajesd, Malesd - Siebenbürgen, Hunyader Gesp., Matzesd. Bzk., ein am Fusse des Geb. lieg. der adel. Fam. Mara und Kenderesi gehör, walach. Dorf von 240 Einwoh., wodurch der Bach gleichen Namens seinen Lauf hat, mit einer griech. Kirche, 123 St. von Déva.

Malajesduluj, Válye-, Siehenhürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gesp. aus dem Berge Pirlogel 2 St. ober Malajasd entspringt, ½ St. unter demselhen in den Bach Válye-Szállásilor, & Stunde unter Nuksora und 1 Stunde ober Felsö-Szálláspataka, rechtsufrig einfällt.

Mala, Kamenka-, Ungarn, s. Ka-

mencze, Kis-.

Mala, Kapalla-, Ungarn; s. Capella, Klein-.

Mala, Kapia-, Ungarn; s. Verkalovo. Malakav, Szálfás, Ungarn, zerstreute Häuser, im Zemp. Kom.

Mala, Kopanicza-, Ungarn; s. Ko-

panicza, Mala-.

Mala, Kopona-, Ungarn; s. Kupany, Kis-.

Korbavicza, Mala-. Mala, Kossa-, Uugarn; siehe Kossa,

Mala-. Mala, Koszinza-, Ungarn; siche

Koszincza, Dolnya-.

Mala, Kubna-, Ungarn; s. Kubna,

Mala, Kusnica-, Ungarn; s. Abranka, Kis-.

Mala, Kuvexeda-, Ungarn; siehe Kuvesda, Kis-.

Mala, Lawka, - Ungarn; siehe Lócsa Kis-.

Mala, Lhota-, Ungarn siehe Lehota, Kis-.

Mala, Lhotka-, Ungarn; s. Lhotka. Kis-.

Maia, Lohova-, Lenyuczi, Ungarn; s. Loho, Kis-.

Mala, Lomnica-, Ungarn; siehe Lomnicz.

Mala, Luborjecka-, Ungarn, s. Libercso, Kis-.

Malalucca-, Illirien, Istrien, Hafen, liegt beinahe am äussersten Ende der Insel Veglia zwischen Ost und Norden,

Maia, Ludina-, Ungarn; s. Ludina, Mala-.

Mala, Lula-, Ungarn, siehe Lüle

Mala, Magicha-, Ungarn; s. Magicha, Mala-.

Mala, Mana-, Ungarn; siehe Manya, Kis-.

Mala, Martinka-, Ungarn; siehe Martinka, Kis-,

Mala, Matkovicha-, Ungarn, siehe Matkovicha, Mala-,

Prov. Cremona und Distr. IX, Pescarolo; s. Torre Malamberti.

Malamegya, Ungarn, j. d. Th., Toron. Gesp. Uj-Pets. Bzk., ein dem Agramer Mala, Planinza-, Steiermark. Cill.

Bisthum geh. Praedium, gränzt gegen Osten an Abramova Greda, gegen Westen an Stari-Letz u. d. Beczava Fl. 2 St. v. Nagy Margitta.

Malamhely, Ungarn, eine Puszta, mit 1 Hause, und 8 Einw. im Presb. Kom.

Mala, Mlaka-, Ungarn; s. Mlaca Mala-.

Malamocco, Metamamus, Medoacus Portus, Venedig, Prov. und Distr. I, Ve. nezia, ein Städtchen, mit 1800 Einw., auf der Insel gleichen Namens, (Isola di Lido Malamocco), und Gemeinde, mit einer Gemeinde-Deputation und Versammlung, einer Zolleinnehmerei, einer Pfar. S. Maria Assunta, und einem Militärcordon in den Lagunen, - 2 St. von Venedig (mittelet Barken).

Mala, Korbavicza-, Ungarn; siehe Mala, Modrowka-, Ungarn, s. Mo-

dró, Kis-..

Malamuchna, Muchna Mala, Ungarn, ein Dorf, mit 34 Häuser, 183 Einw. im Sct. Georger Grenz-Rgmts. Bzk.

Malandra, Lombardie, Prov. u. Distr.

II.. Milano; s. Assiano.

**Malandra,** Cassina, Lombardie, Prov. und Distr. II, Milano; s. Monzoro.

Malangola, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Cremona; s. Malagnino.

Malanotta, Venedig, Prov. Treviso u. Distr. IV, Codogno; s. Vazzola.

Malantha, Also-, Ungarn, diess. der Donau. Neutr. Gespans. und Bzk., ein Praedium und Attadium, mit 6 Häuser und 47 Einw., der adel. Famil. Zerdahely, nach Neutra eingepf., ostw. 1 St. v. Neutra.

Malantha Felsö, Ungarn, eine Puszte, mit 6 Häuser und 44 Einwohner, im

Neutr. Kom.

Mala, Oroska-, Ungarn; siehe Oroszi. Kis,

Mala, Oszloviza-, Ungarn, sieho Oszloviza, Mala-.

Mala, Oszterna-, Ungarn, s. Oszterna, Mala.

Mala, Pavkova-, Ungarn; s. Pavkova, Mala-.

Mala, Peczka-, Ungarn; s. Peczka, Mala-.

Maia, Peratovieza-, Ungarn; s. Peratovicza, Mala-.

Malapesa, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. X, Treviglio; s. Treviglio.

Mala, Pezza, Venedig, Prov. Padova und Distr. VIII. Montagnana; s. Saletto (Arzarella, ossia Pazza mala).

Malamberti, Torre-, Lombardie, Malapianta, Lombardie, Prov. u. Distr. X. Milano; s, S. Gregorio vecchio,

> Mala, Piszanicza-, Ungarn, siehe Piszanicza, Mala-.

Kr., die wind. Benenn. d. im Wb. Bzk. Mala Stalfa, Lombardic, Prov. Pavia Kom. Windisch-Landsberg sich befind. Ortschaft Planizberg (klein).

Mala, Plosna-, Ungarn; s. Plosna,

Mala-.

Mala, Polom-, Ungarn; s. Veszveres, Kis-. Maia Popina, Ungarn; siehe Popi-

na Mala.

Mala Rakova, Ungarn; siehe Rako, Kis-.

Mala Rakovicza, Ungarn; siehe Rakowicza, Mala.

Mala Rewucka, Ungarn; s. Récze Kis-

Mala Rostoka, Ungarn; s. Rosztoka, Kis-.

Mala Salotwina, Slatina - Ungarn, s. Szlatina, Kis-.

Mala Sapurka, Ungarn; s. Szapurka, Kis-.

Mala Sarovnicza, Ungarn; siehe Mala Szolina, Ungarn; siehe Szoli-Sarovnicza Mala.

Malaschoweze, Galizien, Tarnop. Kr., ein zur Herschaft Plotycza geh. Dorf am Flusse Seret, 11 Stunde von Tarnopol.

Mala Seca, Ungarn; s. Szecse Kis-. Mala Senicze, Mähren, Olmütz. Kr., ein zum Olmützer Metropolitankapitel gehör. Dorf; s. Seenitz Klein).

Mala Siget, Ungarn, siehe Sziget. Maia Simiza, Steiermark, Marburger Kr., die Windische Benennung des im Werb Bez. Kom. Melling sich befindl. der Herschaft Wurmberg dienstb. Dorfes Wintersbach, Klein-.

Malas, His-, Ungarn, diesseits d. Donau, Bars. Gesp., Kivens. Bezirk, ein nach Nagy-Sallo eingepf. Praedium, mit 10 H. und 72 Einw., 11 Stunde von Zeliz, 2 St. v. Leva, 3 Stunde v. Verebell.

Mala Slabosska, Ungarn; s. Szlahas, Kis-.

Mala Slatina, Ungarn; s. Szalatna Kis-.

Malas Nagy, Ungarn, diess. der Donau, Bars. Gesp., Levens. Beze, ein ebenfalls zur Mutterkirche Nagy-Sallo geh., mehren adelichen Famil. dienstb. Dorf mit 51 Häuser und 397 meist röm. kath. Einw. Fil. v. Nagy-Salló. Guter Boden. Weinwachs. Weide. Holz, nahe den Praedien Nyirafalka und Ibrahim, 11 St. von Zelitz, 21 St. von Leva, und 31 Std. von Verebell.

Malaspinische Grund, der, Oest. unt. d. E. , V. U. W. W., die ehemal. Benennung des Freigr. und d. Wien. Vorstadt Josephstadt.

und Distr. VIII, Abbiategrasso; siehe Mesero.

Malastaw, Galizien, Jasl. Kr., ein Dorf der Hersch. Jaslo, Pf. Malastaw, Post Gorlice.

Mala Stawnicza, Ungarn; s. Selymecz, Kis-.

Molastow, Galizien, Jasl. Kr., ein zur Hersch. Biecz gehör. Dorf mit ciner Pf. auf der Kommerzialstrasse aus Galizien nach Ungarn, 6 St. v. Jaslo.

Mala Strana, Kleinseiten — Böhmen, Bidsch. Kr., ein der Hersch. Dimokur gehör. Dörfchen, gegen die Stadt Gitschin,

13 St. v. Königstadtl.

Mala Stretava, Ungarn; s. Szeretva, Kis-.

Malaszawce, Galizien, Tarnop. Kr., ein Dorf zur Herschaft, Pfarre u. Post Tarnopol.

na, Mala-.

Mala Tatra, Ungarn; siehe Tatra, Kis-.

Mala Terekwe, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf zu den Iglauer Stadtgemeindegütern, s. Neustift, Klein-.

Malatesta, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Marcaria.

Malatina, Ungarn, Arvaer Komt., ein slow. Dorf mit 123 H. u 713 rk. Einw. Eisengruben, Mahlmühle. Gehört zur Hersch. Arya, & dem Herrn von Rubinyi, 11 Meile von Kubin.

Malatin, Also - Felső - Közep-, Ungarn, diess. d. Donau, Liptauer Ge-spansch. im südl. Bez., ein in 3 Theile, nämlich in Ober- Mitter- und Unter-Malatin getheiltes Dorf mit 49 H. u. 494 rk. und evang. E. Ackerbau, der adel. Fam. Malatinszky geh., nach Németh-Lypcs eingepf., an welchem Markte es auch angränzt, 3 St. von Rosenberg.

Malatinetz, Galizien, Bukow. Kr., ein verpachtetes Dorf mit einer Pfarre, liegt zwischen den 2 Flüssen Dnister und Pruth, an dem Bache Wertecz, 2 Stnd. von Snyatin.

Mala-Trepcha, Ungarn; s. Trepeha, Mala-.

Malatso, Ungarn, ein Praedium mit 22 H. und 163 Einw. im Marmaroscher Komt.

Mala, Tura-, Ungarn; siehe Türe,

Mala, Turecka, Ungarn; s. Tureczka, Kis-.

Mala, Turyca, Ungarn; siehe Turicza Kis-.

Mala Tybawa, Ungarn; s. Tibawa, eine zur Herschaft Niepolomice gehörf-Kis-. ge, mit dem Dorfe Wengrzec wielkie

Malatyn bei Wyszenka, Galizien, Lemberg. Kr., ein Vorwerk der Hersch. Grodek, Pf. Wyszenka, Post Grodek.

Malatzkö, Siebenbürgen, ein Gebirg anf der Grenze zwischen dem obern Tschiker und Gyergyóer Szekler Filialstuhl, auf dem östl. Höhenzuge, zwisch. den Gebirgen Nagy-Hagymas u. Etsemtetej, 3 St. v. Szent-Domokos.

Mala Varnitza, Steiermark, Marb. Kr., eine zerstreute Gegend der Werb Bez. Kom. Hersch. Ankenstein; s. Var-

nitza, Klein-.

Malavaseze, Malavaschce, Vassicza-Ungarn, ein Dorf mit 343 Häuser und 1950 E. im Peterward. Grenz-Reg. Bez.

Malavasi, Casella, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s.

Castellucchio.

Mala Vass, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein d. Wb. Bez. Kom. Kommenda Laibach geb. Dorf unter der Kommerzialstrasse, geg. Wien, an d. Saustr. 1 St. von Laibach.

Mala Vess, Illirien, Krain, Neustädter Kr., ein d. Wb. Bez. Kom. und Hersch. Weixelberg geh. Dorf; s. Kleindorf.

Mala Vess, Steiermark, Marb. Kr., die wind. Benennung des z. deutschen Ordensritter Kommende Meretinzen gehör. Dorfes Kleindorf.

Mala Vess, o. Mallavino — Steiermark, Marb. Kr., eine im Wrb. Bez. Kom. der deutschen Ordens Kommende Gr.-Sonntag sich befind. Weingebirgsgegend; s. Weinberg, Klein-.

Malavicina, Venedig, Prov. Verona und Distr. IV, Sanguinetto; s. S. Pietro

di Morubio.

Malavicina, Borgo di, Venedig, Prov. Verona und Distr. IV, Sanguinetto; s. Pietro di Morubio (Borgo di Malavicina).

Malavicina di mezzo e di sopra, Venedig, Prov. und Distr. III,

Roverbella; s. Roverbella.

Malawa, Galizien, Rzeszower Kreis, ein Gut und Dorf, 2 St. von Rzeszow.

Malawa, Galizien, Sanoker Kr., ein Gut und Pfarrdorf, nächst Lippa, am Bache Dobrzanka, 6 St. yon Sanok. Post Dubiecko.

Malawa, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf der Hersch. Horschau-Teinitz; s.

Mallowa

Malawa mit Boreczek und Wilkowia, Galizien, Rzeszow. Kr., ein Porf der Hrsch. u. Pfarre Malawa, Pest Rzeszow.

Mala Wies, Galizien, Bochnia r Kr.,

eine zur Herschaft Niepolomice gehörlge, mit dem Dorfe Wengrzee wielkie vereinte Ortschaft, 4 St. v. Gdow. Post Wieliczka.

Mala Wies, Galizien, Sandecer Kr., ein zur Herschaft Alt-Sandec gehöriges Dorf an dem Flusse Dunaiec, & St. von

Sande

Malá-Wieska, Ungarn; siehe Kisfalu.

Malá-Záwatka, Ungarn; s. Csongova, Kis-.

Malazzano, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo;

s. Hovedaro.

Malberg, insgemein Mailberg, vor Alters Muoriherch, Maurperg - Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine Herschaft und Markt, mit einem Schlosse und eigener Pfarre, unweit Seefeld und Grossharras, in einem kesselförmigen Thale zwischen dem bewaldeten Puchberge und mehren mit Reben bepflanzten Hügeln, südwestlich von Laa und nordöstlich von Wullersdorf, Hauptort einer dem Johanniterorden gehörigen Herschaft, mit welcher die Güllen Spital und Bruck im Kreise O. M. B. vereinigt sind. Der Markt zählt 173 Häuser und 1101 Einwohner, die sich grösstentheils mit Weinbau beschäftigen und einen der besten österreichischen Landweine gewinnen, der stets guten Absatz findet. Am südlichen Ende des Marktes steht auf einer Anhöhe, von einem Wassergraben umgeben, das herschaftliche Schloss, mit schönem Garten, Schweizerei und Schäferei. In der Nähe des Ortes, nicht fern von den Weinkellern, steht eine alte gothische Säule, 3 St. von Jetzelsdorf.

Malhoggio, Al, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano; siehe

Castelnuovo.

Malborgeth, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Gemeinde mit 97 H. u. 512 E., der Hrsch. Federaun und Hauptgemeinde Malborgeth.

Malborgeth, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Steuer-Gemeinde, mit

4612 Joch.

Malburgeth, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein Munizipalmarkt und Burgfrieden mit einer eigenen Pfarre und mehren Eisenhammerwerken, im Kanalthale gegen Osten nächst Uggowitz, und gegen Westen nächst Deutsch Pontafel, an der Fella und an der Strasse ins Venetianische mit einem Passe. Das hier befindliche Fort Thalavar wurde durch die heldenmüthige Vertheidigung desselben 1809 bekannt. (Am 17. Mai

1809 von den Franzosen erstürmt und Maleice, Böhmen, Bunzlau. Kr.; siehe

zerstört), 8 St. von Villach.

Malcantine, Lombardie, Prov. Man- Malcice, Böhmen, Prachin. Kr.; siehe tova und Distr. XV, Revere; s. Quistello (S. Giacomo).

Malcanton, I, II, Venedig, Prov. Padova und Distr. IV, Campo Sampiero;

s. Massanzago.

Malcantone, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverbella; s. Ca- Malcontenta, Lombardie, Provinz stel Belforte.

Malcantone, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Cremona; siehe Due Malcontenta, Lombardie, Prov. Pa-

Malcantone, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. XV, Revere; siehe Malcontenta, Venedig, Prov. Ve-

Malcantone, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt XVI, Sermide; s.

Sermide (S. Croce).

Malcantone, Lombardie, Prov. Cre-mona und Distr. VI, Pieve d'Olmi; siehe Solarolo Monasterolo.

Malcantone, Lombardie, Provinz

Sustinente.

Malcantone, I. II, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Quattro

Malcantone, Lombardie, Provinz Malczau und Morau, Böhmen, Be-Mantova und Distr. III, Roverbella; s. Bigarello.

Malcantone, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt VI, Binasco; siehe Binasco.

Malcantone, Lombardie, Prov. Cremona und Distrikt VI, Pieve d'Olmi; s,

Bonemerse.

Malcantone, Venedig, Prov. Padova und Distr. IV, Campo Sampiero; siehe Campo Sampiero.

Malce, Böhmen, Budweiser Kr.; siehe Malczy, Böhmen, Czasl. Kr., ein Gut

Maltschetz.

Malce bei Nisko, Galizien, Rzeszower Kr., ein Vorwerk der Hrsch. Nisko, Pfarre Raclawice. Post Nisko.

Malcesine, Venedig, Prov. Verona und Distr. XIII, Bardolino, ein von den Bergen delle Pezzi und Altissimo begrenztes Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Steffano, 2 Filialen, 1 Santuario, u. 1 Oratorio, 61 Migl. v. Lazise. Postamt. Mit:

Casson, Dorf.

Malcháza, Ungarn, eine Puszta mit 3 Häus. und 26 Ein wohn.

Malchbach, Tirol; s. Muttethal.

Malchowice, Galizien, Przemysler Kr., ein der Hrsch. Kormanice geh. Dorf, 3 St. von Przemysl.

Maleice, Böhmen, Budweis. Kr.; siehe

Maltschitz.

Maltschitz.

Maltschitz.

Malcin, Böhmen, Czaslauer Kr.; siehe Maltschin. Malcoada, Lombardie, Prov. Lodi e

Crema und Distr. III, S. Angiolo; s. Ca dell' Acqua.

Bergamo und Distr. X, Treviglio; siehe

Pagazzano.

via und Distr. IV, Corte Olona; siehe Villanterio.

nezia und Distr. III, Dolo; siehe Gam-

barare.

Malcza, Malcsicze - Ungarn, Zemplin. Gespansch., ein Dorf von 140 Häusern und 1094 Einwohnern, worunter 69 Juden, Ackerbau 748 Joch, Grundherren von Orosz, Richter, Vékey und Lacsny.

Mantova und Distr. II, Ostiglia; siehe Malczany, Malc, Malczan — Böhmen, Berauner Kr., eine kleine, zum Gute Krchleb gehörige Ortschaft, liegt unweit Klein - Lhotka, 5 Stunden von

Bistritz.

rauner Kr., ein Dorf mit einem Schlosse, Freihofe, Brauhause und Wirthshause, dem Gute Krchleb gehörig, 11 St. von Neuknin.

Malczicze, Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf der Hersch. Warwaschau; siehe

Maltschitz.

Malczó, Malcuw - Ungarn, Saroser Gespansch., ein slowak. rusniak. Dorf von 136 Häus, und 1018 Einw., 2 St. von Bartfeld.

und Dorf; s. Malletsch.

Malczyce male, Galizien, Lemberger Kreis, eine Herschaft und Pfarrdorf, mit einer Mühle, 2 Stunden von Bartatow.

Malczyce wielke, Galizien, Lemberger Kr., ein zur Herschaft Malczyce male gehöriges, und nächst derselben lieg. Dorf, 2 St. v. Bartatow u. Lemberg. Maldern, Ungarn, Kraszna. Komitat;

s. Malade.

Maldinaro, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt VIII, Marcaria; siehe Marcaria.

Maldinaro vecchio, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Mantova; siehe Porto.

Maldotta, Lombardie, Prov. Ledi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Chieso di Porta Cremonese.

Maldowitz, Böhmen, Pilsner Kreis, ein Dorf, der Hersch. Trpist geh.; siehe Mallawitz.

Maldritto, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverbella; s. Castel

Belforte.

Maldur, Melter - Ungarn, diesseits der Theiss, Zips. Gespansch., im II. Bezirk oder unter den Karpathen, ein zwischen Gebirgen liegendes, mehrenadelichen Familien gehörig, deutsches Dorf von 121 Häusern und 878 Einwohnern, mit einer katholischen nach Toporcz eingepfarrten Kirche, zum Theil sind die Einwohner auch der A. C. zugethan, hat Flachsbau, Leinweberei, Bleichen, Säuerling, liegt am linken Popperufer, 2 Stunden von Käsmark, 61 Stunde von Leutschau.

Maldura, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VI, Monza; siehe Macherio.

Maldura, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VI, Monza; siehe

Lissone.

Male, Tirol, Trient. Bzk., ein in dem Sulzthale bei dem Wildbache Rabies liegendes Dorf mit einer Pfarre und einem Kapuzinerkloster, Hauptort des Landgerichts Malè, Sitz der Obrigkeit und eines Dechants, am Noze-Flusse, 13 St. von Trient. Postamt.

Male, Tirol, Trient. Bzk., ein Landge-

15,886 Einw.

Male, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömörer Gespansch., Putnok. Bzk., ein den Grafen Serenygehör., nach Putnok eingepf. Dorf von 101 Häus. und 746 rk. Einw., Ackerbau, Viehzucht, 3 St. von Tornallya.

Malé-Barcany, Ungarn; siehe Bar-

csány, Kis-.

Maleberze, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf mit 121 Einw., zur Hauptgemeinde Lippa.

Malé - Bilice, Ungarn; siehe Belics, Kis.

Malé-Bjrowce, Ungarn; siehe Bi- Malé, Dworany-, Ungarn; siehe Dorocz, Kis-.

Malé-Borowé, Swinarky - Un-Male, Erpenye-, Ungarn; siehe Ergarn; s. Barove, Kis-.

Malé-Bossany, Ungarn; siehe Bo- Maleg, Czekau-, Böhmen, Budweis, san, Kis-,

Malé-Brestowany, Ungarn; siehe

Bresztovan, Kis-. Malee, Böhmen, Czaslauer Kr.; siehe Maletsch.

Malee, Böhmen, Prachiner Kr.; siehe Maletsch.

Malee, Galizien, Wadowicer Kr., ein

Gut und Dorf mit einem Meierhofe, 3 St. von Kenty.

Malec, Galizien, Tarnow. Kr., ein Dorf d. Hrsch. Hubiniec u. Pfarre Radomischl. Post Tarnow.

Malé-Chlewany, Ungarn; siehe Cheveny, Kis-.

Malechow, Böhmen, Klattau. Kr.; s. Mallechau.

Malechow, Galizien, Lemb. Kr., ein zum Lemberger Spital geh. Gut u. Dorf, 2 St. von Lemberg.

Malechow, Galizien, Brzezaner Kr., ein der Herschaft Brzozdowce gehöriges Dorf nächst Rozdol, mit einer griechisch-kath. Pfarre, 6 St. v. Lemberg.

Malechow, Galizien, Stryer Kr., ein Dorf der Hrsch. und Pfarre Rozdol. Post

Mikolajow.

Malechowitz, Böhmen, Bunzlau, Kr., ein Dorf von 29 Häus. und 175 Einwoh., nach Mladegow eingepfarrt. Davon gehören 14 Häus. mit 89 Einwoh. hieher und 3 Häus. mit 19 Einw., zum Gute Mladegow, 13 St. vom Orte liegt die aus 2 Chaluppen bestehende Einschicht Pisek oder na Piskách, 1 St. südlich vom Dorfe das Jägerhaus Hura.

Malé, Chrastany-, Ungarn; siehe

Heresztény, Kis-.

Malecz, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Gut

und Dorf; siehe Malletsch.

Maleez, Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf, der Hersch. Strahlhoschtitz; s. Maleisch. richt, hat 11,34 Quadrat - Meilen, mit Maledana, Lombardie, Prov. Soudrio (Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna;

> siche Verceja. Male, Drasicze, Ungarn; siehe Dra-

sicze-Male.

Male, Drzenica-, Ungarn ; & Derse-

Dye, Kis-.

Maledulle, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wb. B Komm. und Hrsch, Sittich geh. Dorf, bei dem Dorfe Pungert, über d. Flusse Temeniz, 2 St. v. Pesendorf.

Maledulle, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wb. B. Kom. und Hersch. Sittich gehör. Dorf, unter Gumbitsch und Verch, 23 St. von Pesendorf.

voran, Kis-.

peny, Kis-.

ein Dorf, zum Gute Komaržicz; siehe Czekau, Klein-.

Malegist, Illirien, Kärnten, Vill. Kreis, eine Gemeinde, mit 57 Häus. und 324 E., der Hersch. Roseggau, Hauptgemeinde Finkenstein.

Malé, Glkware-, Upgarn; siche

Ocsvár, Alsó-,

Malegno, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt XVII, Breno, ein im Angesichte des Dorfes Cividate, am rechten Ufer des Oglio liegendes Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Andrea, einem Oratorio, 5 Eisenschmieden, einer Säge und einem Kalk- und Ziegel-Ofen, 1 St. v. Breno, Hieher gehören;

Bettalo, Craone, Farnaco, Fucine, Spe-

dale, Schweizereien

Malegow, Böhmen, Chrudim. Kreis, ein abseitiger Meierhof nebst Mahlmühle, nächst dem Obstbaumberge Homile, mit 1 Steinbruche, zur Hersch. Chraustowitz.

Malegow, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf; zur Herschaft Saar und Pfarre Wesely, 41 St. von Iglau, und eben so weit von

Gross-Meseritsch.

Malé-Gutowo, Ungarn; s. Gáth, Kis-. Malé Hostje, Ungarn; s. Vendeg, Kis-. Malé-Hradno, Ungarn; siehe Hradna, Kis-.

Malé, Hyndice-, Ungarn; siehe Hind, Kis-.

Maleisten, Steiermark, Brucker Kreis, eine zum Wh. B. Kom. Hrsch. Oberkindberg geh. zerstreute Gebirg gegend, über dem Mürzflusse, 1 Stunde von Krieglach.

Malé, Jácowce-, Ungarn; siehe

Jacz, Kis-.

Malé, Jesenice-, Ungarn; siehe Jaszenicz, Kis-.

Malé, Jeseno-, Ungarn; siehe

Jeszen, Kis-.

Malejowa, Galizien, Wadowic. Kreis, ein zur Herschaft Wysoka bei Jordanow

Myslenice. Post Jordanow.

Malejowitz, Malegowice - Böhmen, Czaslau. Kreis, ein Dorf, mit 22 Häus. u. 143 Einw., nach Kohl-Janowitz eingpf., hat 1 Filialkirche zum heiligen Georg u. 1 obrigkeitliches Jägerhaus. Der ehemalige Meierhofist emphyteutisirt. Die Kirche war, den Errichtungshüchern zufolge, 1384 and 1410 mit einem eig. Pfarrer besetzt. Das Dorf gehörte vor dem Hussitenkriege dem Benediktinerstifte Wilimow, 41 St. von Křesetitz.

Malé, Kamónice-, Ungarn; siehe

Kamonya, Kis-.

Malé, Kapussany-, Ungarn; siehe Kapos, Kis-. Malé, Kozmalowce-, Ungarn; s.

Koszmál, Kis-.

Malé, Krsskany-, Ungarn; siche Kereskény, Kis-.

Male, Krstenany-, Ungarn; siehe Krsztenye, Kis-.

Male, Laváre-, Ungarn; s. Lavárd,

ein im Wb. B. Kom. Sittich lieg., der Herschaft Zobelsberg gehör. Dorf, über dem Gurgflusse, dem Dorfe Velkelesse gegenüber, 21 St. von Pesendorf.

Malelosche, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf, mit 143 Einwohner, zur

Hauptgemeinde Castelnuovo.

Male, Mautha-, Steiermark, Marburger Kr., d. wind. Benenn. des im Wb. B. Kom. Mallegg sich befind. Dorfes Mauth-

dorf (Klein).

Malenco-Thal, Lombardie, ein reizendes, zimlich grosses Thal, in der Delegazion Sondrio oder dem Veltlin in der Lombardie. das sich von Sondrio nordwärts gegen den Berinna und Oro erstrekt. Es ist sehr bevölkert, seine Bewohner, die italienischen Ursprungs sind, unterscheiden sieh höchst vortheilhaft von den Bewohnern des übrigen Veltlins durch ihre mässigere Lebensweise, ihren Fleiss und ihre Thätigkeit. Ihr Haupterwerbist Viehzucht, auch gibtes in dem Thale Talk- und Topfsteinbrüche, aus welchem letzteren auch verschiedeneGeräthschaften gemacht werden, der vorzüglichsteOrt desselben ist Chiesa.

Malenica, bei Litovisko, Galizien, Zlozow.Kr., ein Vorwerk, derHerschaft Pieniaki, Pfarre Litowisko, Post

Podhorce.

Male, Nikolincze-, Ungarn, siehe

Nikolincze, Male-.

Malenin, Böhmen, Taborer Kr., ein Dörfchen, von 12 Häuser und 61 Einw., liegt 20 Min. n. vomPfarrorte Ratibořitz.

gehö. Dorf, am Flusse Skawa, 6 St. von Malenitz, Böhmen, Prachiner Kreis, ein Dorf, mit 74 Häuser u. 465 Einwohner, worunter 1 Israel. Familie, hat 1 Pfarrkirche zum heil. Jakob d. Gr., 1Ffarrei und,1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, 1 Wirthshaus, 1 Mühleund 1 St. n. 1 Wasenmeisterei. Die Kirche bestand den Errichtungsbüchern zufolge schon 1406. Eingepfarrt sind, ausser Malenitz, die hiesigen Dörfer Eltschowitz, Stranowitz, Setechowitz, Bolikowitz, Zleschitz, Zalesl und Kowanin. Auf dem Berge Wienec ist ein uralter ringförmiger Steinwall, von welchem der Berg seinen Namen (Kranz) erhalten hat. Man geniesst von demselben eine schöne Aussieht. Es liegt 1 St. östl. von Eltschowitz, zu beiden Seiten der Wolinka, über welche eine Brücke führt.

Malenitzen, Kärnthen, Villacher Kr, eine Gemeinde, mit 18 Häuser und 83 E.. der Herschaft und Hanptgem. Rosegg.

Male, Novaki-, Ungarn; s. Novaki. Male-.

Malelesse, Illirien, Krain, Neust. Kr., Malenowitz, Schlesien. Teschn. Kr.,

ein sehr zerstreutes Gebirgsdorf, der Herschaft Fridek geh. von einer Seite nächst Lubno, von der andern nächst dem hohen Gebirge, mit einer Pfarre, 34 St. von Fridek.

Malenowitz, Mähren, Hrad. Kr. Herschaft und Markt, nit 198 Häuser u. 1337 Einwohner, hat eine eigene Pfarre, nahe am Flusse Držewniza, 3 St. von Kremsier und eben so weit vou Hradisch.

Malenowitz, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf, mit 21 Häuser und 157 Einw., nach Sukdol eingepf., hat ein Wirthshaus,

11 St. von Maleschau.

Malenski Verch, Illirien, O. Krain, Laibacher Kr., ein dem Wh. Bez. Kom. und Herschaft Laack geh. n. Pölland eingepf. Dorf, mit 12 Häusern und 63 Einw., einer Filialkirche an d. Berge Blegasch, 6 St. v. Krainburg.

Maleny, Mähren, Olmütz. Kr., ein altes Dörfchen der Herschaft Konitz, mit 28 Häuser und 167 Einw., liegt zwischen Czunin gegen Norden und Strazisko, gegen Süden, 3½ St. von Prossnitz.

Maleo, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Dist. VI, Codogno, ein Gemeindedorf, welches eigentlich einen Markt bildet, welches auf der kön. Mantuaner-Strasse, zwischen Codogno und Gerra, 1 Migl. von Flusse Adda entfernt liegt, mit einer eigenen Pfarre S. Gervaso e Protaso, einem Oratorio, Privatkapelle, Gemeindedeputation, einer Mühle und 3 Ochlpressen. 3 Migl. von Codogno.

Dieser Gemeinde sind einverleibt:

Bertola Zoccola, Boschettina, Boschetto Corazza, Boschettone, Bosco Piccoló, Bosco Treschi, Brato, Campo Landrone, Dasetto I, di S. Francesco, Cassina del Pozzo, Cassin Nuova, Cassinella, Cavarezza Giovini, Cavarezza Vecchia, Chiesiolo, Faruffina, Gerre, Gerrola, Gerroletta, Monte Albano, Morare Giovine, Moraro Vecchio, Morona, Paladine Regona Grande, Ronchi, S. Francesco, S. Marcellino, Sesso, Sigola Ferrari, Sigola Treschi, Meiereien, — Case Nuove, ein Landhaus.

Male Ondrejowce-, Ungarn; siehe

Endrod, Kis-.

Maleone, Venedig, Prov. Friaul uud Distr. III, Spilimbergo; s. Tramonti di sopra.

Male, Opatowce-, Ungarn; s. Apáthi Kis-.

Male, Ostratice-, Ungarn; siehe Sztricze, Kis-.

Male, Ozorowze-, Ungarn; siehe Oczar, Kis-.

Malepezze, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wb. B. Kom. und Herschaft Sittich geh. Dorf, bei dem Dorfe Ardezhkaal, 1½ St. von Pesendorf.

Male, Radineze-, Ungarn; s. Radincze. Male-.

Male, Rasskowce-, Ungarn; s. Raska, Kis-.

Malereberze, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Wb. Bez. Kom. Sittich lieg. der Hersch. Zobelsberg gehöriges Dorf, unter dem Dorfe Valitschnavass, am Gurgflusse, 2½ St. von Pesendorf.

Maleritto, Lombardie, Prov. Mantova Distr. III, Roverbella; s. Castel Belforte.

Malerleinwandfabrik, Böhmen, Königgrätzer Kr., zur Herschaft Roketnitz.

Male, Rodne-, Steiermark, Cillier Kr., eine aus einschichtigen Häusern bestehende zum Wh. Kom. Hersch. Stermoll geh. Gegend; s. Rodain, Klein-. Malé-Ruskowce, Ungarn; siehe Ruszka, Kis-.

Malé-Rypnany, Ungarn; s. Rippé-

ny, Kis-.

Malesch, Siebenbürgen, Haromszéker Stuhl; s. Málnás.

Maleschau, Böhmen, Czasl. Kr.; s. Malleschau.

Maleschim, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf von 20 Häusern und 207 Einwohnern, abseits liegen \(\frac{1}{3}\) bis \(\frac{1}{4}\) Stunde die emphyteutisirten Einschichten a) Kozlow, 5 Nrn., worunter eine Mühle; und h) Blatina, 4 Nummern, \(\frac{1}{4}\) Stunde von Woditz.

Maleschin, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dörfchen von 7 Häus. und 38 Einwohn., nach Pischely eingepfarrt, hat eine obrigkeitliche Hegerwohnung, 1 St. von Pischely.

Maleschitz, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein Dorf der Hersch. Kost, 3 Stunden von Aicha.

Maleschitz, Mallessice — Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Dorf von 42 Häusern und 328 Einwohnern, von welchen drei Häuser zumk. k. Weinbergamt gehören, ist nach Keeg (Herschaft Aufinowes) eingepfarrt, und hat ein kleines obrigkeitliches Herrnhaus und einen Schüttboden, — liegt unweit nördlich von der Kutenberger und südlich von der Wiener-Strasse, an der Wien-Prag. Eisenbahn, 1½ St. von Michle.

Maleschitz, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 37 Häusern und 266 Einwohnern, nach Weiss-Hurka eingepfarrt, hat ein Wirthshaus, 31 St. von Podhrad. Maleschow, Böhmen, Leitmer. Kr.; Malé-Stankowco, Ungarn; siche

Malesd, Siebenbürgen, Hunyad. Kmt., Malestig, Illirien, Kärnten, Villacher s. Malajesd.

Mále-Selemjnce, Ungarn; siehe

Szelmencz, Kis-. Malesin, Böhmen, Pilsner Kr., ein Meierhof bei Schwaan, zur Hrsch. Prei- Malé-Szlative, Ungarn; siehe Szlatenstein geh.

Malesitz, Böhmen, Pilsner Kr., ein Malé - Terany, Ungarn; siehe Te-Gut, Schloss und Pfarrdorf von 60 Häusern und 219 theils deutschen theils bohmischen Einwohnern, hat ein obrigkeitliches Schloss mit einem Garten, ein Maletich , Malletich - Ungarn, ein Amthaus mit der Wohnung des Amtsdirektors, eine Pfarrkirche zum heiligen Georg M., eine Pfarrei und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, einen Meierhof, eine Schüferei, ein Bräuhaus (auf 15 Fass), ein Branntweinhaus, eine Försterswohnung, ein Wirthshaus und eine Mühle. Die Kirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche und ist im Jahre 1810 neu gebaut und vergrössert worden. Eingepfarrt sind, ausser Malesitz, das Dorf Kottiken (Filial-Kirche), das zur Herschaft Krimitz gehörige Ratschitz und die Tscheminer Dörfer Wilkischen und Guscht; - liegt an dem Miessaslusse nächst Krzimitz, in fruchtbareranmuthiger Umgebung, 1 St. von Pilsen.

Malé-Slazany, Ungarn; siehe Sze-

lezseny, Kis-.

Malé-Sredishtje, Ungarn; siehe Szredistye, Kis-.

Malé-Ssarluhy, Ungarn; s. Sarló, Kis-.

Malé-Ssárowce, Ungarn; siehe Sári, Kis-.

Malé-Ssenkwice, Ungarn; siehe

Senkvicz, Kis-.

Malessevich-Szello, - Kroatien, Karlstädter Generalat, Voinich. Bezirk, eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehörige Ortschaft von 23 zerstreut. Häusern und 124 Einwohnern, liegt nächst Pod - Szedlom, 2 St. von Voinich.

Malessice, Böhmen, Kaurzim. Kr.; s.

Malessicze, Röhmen, Budweiser Kr., ein Dorf der Hersch. Frauenberg; siehe Maleschitz.

Malessow, Böhmen, Czaslauer Kreis, eine Herschaft und Markt; siehe Mal-

Malessowice, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Kanitzgeh.; siehe Malspitz.

Malé-Ssurany, Ungarn; siehe Surány, Kis-.

Sztankocz, Kis-.

Kreis, eine Steuer - Gemeinde, mit 2275 Joch.

Malé-Sulany, Ungarn; siehe Szulány, Kis-.

tive, Kis-.

reny, Kis -.

Malé-Tergavische, Ungarn; siche Tergovische, Male-.

Dorf mit 30 Häus. und 295 Einwohn., im Agram. Komt.

Maleticze, Böhmen, Kaurzim. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Zasmuk geh.; siehe Mallotitz.

Maletin, Mähren, Olmützer Kr., zwei Dörfer zur Hersch. Mürau; s. Moletein, Alt-und Neu-.

Maletinetz, Galizien, Bukowin, Kr., ein Dorf der Hrsch. u. Pfarre Maletinetz.

Post Sniatyn.

Maletitz, Böhmen, Prachiner Kr., ein Dorf von 39 Häusern und 267 Einwohn., der Herschaft Strahlhoschtitz gehörig, ist nach Mischenetz eingepfarrt; 1 Stunde westlich liegt der hierher konskribirte Meierhof Kłokocin; unweit rechts von der Blanitz, 11 Stunde von Protiwin; siehe Maletsch.

Malé - Topolcany, Ungarn; siehe

Tapolcsán, Kis-.

Maletsch, Malecz, Maletitz - Böhmen , Prachiner Kr., ein der Herschaft Strahlhoschtitz gehör. Dorf von 34 Häusern und 265 Einwohnern, nach Stra-schin eingepfarrt; 4 Nrn. gehören zur Herschaft Schichowitz. Vom Berge Maletsch hat man eine der schönsten Aussichten dieses Kreises; — liegt am gleichnamigen Bache, 3 St. v. Hoschtitz. 41 St. von Horazdiowitz.

Maletsch, Maleo - Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf von 47 Häusern und 345 Einwohnern, ist nach Herman (Herschaft Ronow) eingepfarrt, und hat eine Filial-Schule, ein obrigkeitlich. Schloss mit der Wohnung und Kanzlei des Amtsdirektors und einem grossen Obst- und Küchengarten, Orangerie, Glas- und zwei Treibhäusern, ein do. Bräuhaus (auf 10 Fass), einen do. Meierhof und Wirthshaus. — Die Schule ist im Jahre 1820 von der Ronower Obrigkeit neu erbaut worden, 61 St. von Czaslau, 3 St. von Goltz-Jenikau.

Malé-Vherce, Vhrowce - Ungarn; s. Ugrocz, Kis-.

Malé-Witezowee, Ungarn; siehe Malgern, Illirien, Krain, Neustädtler

Vitez, Kis-. Malé-Wiachy, Ungarn; siehe Olaszi, Kis-

Malé-Wozokany, Ungarn; siehe

Vezekény, Kis-. Male Wrasloutze. - Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Herschaft Sanneg gehör. Dorf; s. Frasslau,

Malé - Wycapky, Ungarn; siehe

Vicsap, Kis-.

blath, Kis-.

Malé-Zabokreky, Ungarn; siehe Zsambokréth, Kis-. Malé-Zaluzice, Ungarn; siehe Za-

lacska, Kis-.

Malé-Zhince, Ungarn; siehe Cseb,

Kis-Malezheshenze, Illirien, Krain, Malgher, Venedig, Prov. Treviso und Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Komm. Sittich liegendes, der Herschaft

Sittich und Weissenstein gehörig. Dorf. ob dem Pfarrdorfe Sct. Veit, 11 St. von Malgherita, Lombardie, Prov. Lodi

Pesendorf.

Malé-Zljewce, Ungarn; siehe Zello, Kis-.

Malezowicze, Mähren, Brünner Kr., ein Dorf, zur Hrsch. Kanitz geh.; siehe Malspitz.

Malfatta, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso; s. S. Pietro

Malfendhof, Oester. ob d. E., Hausruck Kr., zwei zur Ortschaft Trattnach konskribirte, in dem Distr. Kom. Aistersheim lieg., der Hrsch. Weidenholz geh., nach Weibern eingepf. Häuser, 1 St. von Haag.

Malfi, in der Landessprache Sator -Dalmatien, im Ragusa - Kreis, Slano-Distrikt, eine Hauptgemeinde und Dorf von 456 Häus. und 2984 Einwohnern, mit einem Syndikat und eigenen Pfarre, unweit Valdinoce, an einer Meeresbucht, 21 Migl. von Ragusa.

Malfuen, Tirol, ein Thal und Bachim Stanzerthale, von Petney süd- und süd-

westwärts gegen Paznaun.

Malgaber, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Sittich liegendes, dem Pfarrhofe Sct. Kanzian bei Auersberg unterthäniges Dorf, liegt Pesendorf.

Malgerhaus am Krenhof, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., eine in der Rotte Hildschachen sich befindliches, zur Herschaft Dorf an der Ens und Pfarre Weistrach gehör. Besitzung, 3 St. von Steier.

Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. des Herzogthums Gottschee geh., und dahin eingepfarrtes Borf von 35 Häusern und 237 Einwohnern, hinter Obrern, 12 St. von

Malgern, Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, eine Steuer-Gemeinde, mit

4864 Joch.

Malgerone, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Chioso di Porta d'Adda.

Malé-Zablatj, Ungarn; siehe Za- Malgesso, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XVI, Gavirate, ein nach S. Pietro in Brebbia gepfarrtes, südöstlich gegen Gavirate liegendes Gemeindedorf mit einer Gemeinde-Deputation. 2 Migl. von Gavirate. Mit:

Castanza, Grimiario, Mirabella, Ron-

caglia, Meiereien.

Distr. HI, Motta; s. Meduna.

Malghera, Venedig, ein Dorf m. einem Forte, an den Lagunen. Post Venedig.

e Crema und Distr. VII, Pandino, siehe Boffalora.

Malgloboku, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Sittich liegendes, der Herschaft Weixelberg geh. Dorf, über dem Gurgflusse bei dem Dorfe Fushina, 21 Stunde von Pesendorf.

Malgol, Tirol, Trient. Kr., ein im Nonsthale lieg., zur Pfarrgemeinde Sct. Zeno geh. Dorf, mitdem Dorfe Solter vereinigt, bei Cles, Ldgechts. Cles, auf dem Nonsberge, mit einem Schlosse, 1 St. v. Zeno, 91 St. von Trient.

Malgolo, Tirol, ein Dorf, zum Lögchte.

Cles und Gemeinde Salter.

Malgonera, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt V, Casalpusterlengo; siehe Zorlesco.

Malgoratta, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe S. Maria

di Lodi vecchio.

Malgrate, Lombardie, Prov. Como und Distr. XII, Oggiono, cin Gemeindedorf, mit einer Pfarre S. Leonardo, Gemeinde-Deputation, Seidenspinnerei und Leinwand-Fabrike, nahe am Rande des Lecco-Sees, 6 Migl. von Oggiono. Mit: Gaggio, Al Porto, Schweizereien.

bei Velkgaber und Zesta, 1½ Stunde von Malgumpalle, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wh. B. Kom. und Hrsch. Sittich geh. Dorf, and. Seifenbergerstrasse bei Velkgumpalle, 11 St. von Pesendorf.

> Malhostitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein d. Hersch, Teplitz geh. ob der Biela bei Hliney lieg. Dorf, mit 29 Häus. und 149 E., ist nach Hertine eingepf, und hat 1 obrig

lieg. Jägerhaus und 1 Mahlmühle, mit einem Stein- und Braunkohlenbergbau,

11 St. von Teplitz.

Malhotitz, Mähren, Prerau. Kreis, ein Lehengut u. Dorf von 84 Häus. u. 596 E., mit einem Rittersitze, Meierhofe und einer Mühle, zwischen den Juchina- u. Betschwastusse, gegen N. nächst Rausty, 13 St. von Weiskirchen.

Malichka, Kroatien, in d. Banal Grenze, Chemernicz. Bzk., ein zum 1. Banal Grenz-Regmts. Bzk. Nro. X. geh. Dorf'v. 28 Häus, und 143 Einw., liegt am Gebirge Petrova-Gora, 41 St. von Glina.

Malick, Tirol, Pusterthal. Kreis, ein zur Ldgehts. Hrsch. Anras geh. u. zum Pfarrdorfe Rassling konskrib. Hof, 3 St. von Mali Militich, Ungarn; siehe Mili-

Mittewald.

Malies, Ungarn, ein Dorf, mit 25 Häus. und 132 E., im Ogul. Grenz-Reg. Bezirk.

Maliczkowice, Galizien, Lemb. Kr., ein zur Hersch. Nawaria gehör. Dorf mit 1 Pfarr., 4 St. v. Lemberg. Post Derevacz.

Mali doll, Illirien, Friaul, Görz. Kreis, eine zur Hersch. Ober-Reifenberg gehör. Ortschaft, 21 St. von Czerniza.

Mali, Gergyevecz-, Ungarn; siehe

Gergyevecz-Mali.

Mali, Grabichani-, Ungarn; siehe

Grabichani-Male.

Mali, Hallan-, Kroatien, Lican. Milit. Grenz-Reg. Bzk., ein Dorf, an der Dalmatinischen Grenze. Postamt.

Mali, Hrib-, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein dem Wh. B. Komm. und Hrsch. Minkendorf geh. Dörfchen mit 10 H. u. 59 E., nach Obertuchain eingepf., liegt im Geb., 4 St. v. Franz.

Mali, Jeanik-, Illirien, Krain, Laib. Kreis, ein dem Wb. B. Kom. und Hersch. Egg hei Podpetsch gehör. Dorf, ober der Landstrasse, im Geb., 11 St. v. Oswald.

Malik, Ungarn, ein Dorf, mit 10 Häus. u. 295 Einw., im Agramer Komitate.

Malikamen, Steiermark, Cill. Kreis, eine Gemeinde, mit 33 Häus. und 192 E., des Bzks. und Grundhrsch. Reichenburg, Pfarre Kopreinitz, 73 M. v. Cilli, 4St. v. Rann, 1 St. von Reichenburg, 1 St. von Kopreinitz.

Mali-Klanecz, Ungarn; siehe Kla-

nesz-Mali.

Malikonz, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wh. B. Kom. und Hrsch. Weixelberg geh., nach Sct. Marein eingpf. Dorf, ind. Lokalie Politz. 11 St. v. Sct. Marein.

Malikow, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf mit 37 Häus und 250 Einw. zur Hersch. Mährisch-Trübau und Türnau; siehe Moligadorf.

keitlichen Meierhof, 1 Schäferei, 1 abseits | Mali Kut, Ungarn, Ogul. Grenz-Reg. Bzk.; siehe Kut.

Malikwicze, Böhmen, Rakon. Kreis, ein Dorf der Hersch. Smetschna; siehe Malkowitz.

Mali Lekenik, Ungarn; siehe Lekenik, Male-.

Malilog, Illirien, Krain, Neust. Kreis; ein dem Wb. B. Komm. und Hrsch. Reifnitz geh. Dorf; s. Kleinlaag.

Mali Lug, Ungarn, Agramer Komt., ein Dorf mit 22 Häus, und 184 Einwoh-

nern.

Mali Mihalfevci, Ungarn; siehe Mihalyevecz, Kis-.

Mali Mihaljevecz, Ungarn; siehe Mihalyeveczi, Mali.

tics, Kis-.

Malin, Siebenbürgen, Inn. Szolnoker Komt.; siehe Málóm.

Malin, Böhmen, Ber. Kr.; s. Milin. Malin , Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf von 106 Häus, mit 717 Einw., worunter 6 prot Fam. und 1 israel. H. mit 1 israel. Fam., ist nach Sedletz eingepf. u. hat 1 Filialkirche zum heilig. Stephau M. u. 1 Kapelle z. Auferstehung Christi, 1 Expositen-Wohnung und 1 Filialschule, ferner 1 obrgk. Meierhof, 1 do. Branntwein-Brennerei, 2 Wirthshäuser und ein der Gemeinde gehörigen Contributionsgetreide-Schütthoden, 1 St. abseits liegt die Einöde Durchgang (Turkank), 1 Wohnhaus. Die Kirche hatte schon 1384 einen eigenen Pfarrer. Geschichtlich merkwürdig ist Malin als der Ort, auf dessen Gebiet im XVI. Jahrhunderte der erste Berghau eröffnet wurde, der die Gründung Kuttenbergs herbeiführte. Malin war damals ein ansehnlicher Marktslecken und dem Pfarrer war bis ins XVI. Jahrhundert die geistliche Verwaltung der Kuttenberger Kirchen und Kapellen zugewiesen, bis das Sedletzer Stift das Patronat erhielt. Der Pfarrer bezog dafür aus den Kuttenberger Werken jährlich 80 Mark Silber und die Pfründe war ausserdem sehr einträglich. Im Jahre 1101 fiel bei Malin zwischen den Herzogen Boriwog und Udalrich eine Schlacht vor. Minder blutig als diese, ohwohl verderblicher für den Ort, war ein Streit, welcher am 27. Juli 1412 zwischen den Einwohner Malins und einer Auzahl Bergknappen aus Kuttenberg über eine unbedeutende Veranlassung (die Bergleute hatten, wahrscheinlich im Rausch, ein Erbseufeld beschädigt) ausbrach und so heftig wurde, dass nicht nur viele Menschen dabei das Leben ver-

Bergknappen angezündet und eingeäschert wurde. Das Feld ist noch jetzt unter dem Namen Serwanow (Raufplatz, Rauffeld) zu finden; bekannt wegen der starken Pflanzung von Meerret- Malinz, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf tigen (Krän), welche in dieser Gegend getrieben wird, und einen Hauptnahrungszweig der dortigen Bewohnerhildet, am Durchschnittspunkte der Wiener und Prelautscher Strasse, am Kuttenberger Bache, 1 St. von Sedletz.

Malina, Ungarn, ein Fluss im Presb.

Komitat.

Malina, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf der Hrsch. Sedletz; siehe Mallin.

Malina, Mähren, Brünn. Kr., ein Berg

297 Wr. Kift. hoch.

Malineze, Kroatien, Karlst. General., Osterez. Bzk., eine zum Szluin. Grenz-Reg. Bzk. Nr. IV geh. Ortschaft von 11 Häus. und 74 Einw., 2 St. von Möttling. Malinezi, Ungarn, ein Dorf mit 6 H.

und 48 E. im Szluin. Grenz-Reg. Bzk. Malinecz, Ungarn, Neograd. Komt.;

siehe Malnapotoka.

Malinek, Mähren, Brünn. Kr., ein zur Hrsch. Butschowitz geh. Dorf mit 55 H. und 258 Einw., gegen die Stadt Gaya, 3 St. von Wischau.

Malinie, Galizien, Tarnow. Kr., ein Gut und Dorf in der Pfarre Chorzelow grenzt gegen W. mit dem Dorfe Curza-

stow, 8 St. von Dembica.

Malinka, Ungarn, diess. der Theiss, Borsod. Gesp., St. Peter Bzk., ein ung. der adel. Fam. Királyi de Szatmár geh. Dorf mit einer ref. Kirche, liegt zwisch. dem Gebirge Bikk, 65 Häus. und 888 E., Filial von Ban-Horvath, Adeliche Curien. Weingebirge, Grosse Waldungen. Mahlmühlen. Kalkstein- und Schieferbrüche, 4 St. von Miskolcz.

Malinow, Himbeerberg - Ungarn, ein Berg, der eine interessante Uebersicht der Karpathen gibt bis in die Beskiden.

Malinowa, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf der Hrsch. Kruschowitz mit 33 H. u. 247 Einw., 11 St. von Rakonitz.

Malinowka mit Kozlaniec, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hrsch. Jassienica gehörig. Pfarrdorf, am Flusse Stebnica, 1 St. von Jassienica.

Malinowka, Galizien, Lemb. Kreis, ein Gut und Dorf, 4 St. von Grudek.

Malinsca, Illirien, Istrien, ein Dorf im Bezk. und auf der Insel Veglia zur Pfarre Dobasnizsa gehör, in der Diöces Veglia mit einer Sanitäts-Deputation, St. von Veglia.

Distr. XIII, S. Pietro; siehe Drenchia.

loren, sondern der Markt selbst von d. Malintseld, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend, zur Hersch. Landsberg mit 3 Getreid- und Kleinrechtzehend pflichtig.

Malintrada, Venedig, Prov. Treviso und Distr. III, Motta; s. Motta.

zur Hrsch. Pirnitz; siehe Maly.

Mali Obresch, Steiermark, Cillier Kr., ein z. Wb. Bzk. Kom. Hersch. Rann oder Preschze geh. Dorf; siehe Obresch, Kleinobresch.

Mali-Oszojnik, Ungarn; s. Oszoj-

nik, Mali-.

Mali-Ottok, Ungarn; s. Attak, Kis-. Mali-Ottok, Ungarn; s. Ottok, Mali-.

Mall Paratisch, Steiermark, Marburger Kr., eine zur Wb. Bzk. Komm. Hrsch. Ankenstein geh. Weingehirgsgegend; s. Paradeis, Klein-.

Malipart, Ungarn, ein Praedium im

Neograd. Komt.

Malipetsch, Steiermark. Cillier Kr., Hersch. Oberhurgische Waldung mit 233 Joch Flächeninhalt.

Mali-Poganecz, Ungarn; siehe Poganecz, Mali-.

Mali-Raven, Ungarn; siehe Raven, Mali-.

Mali-Rimschak, Ungarn; siehe Rimschak, Mali-,

Malisuna, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XI, Palma; s. S. Giorgio di Nogaro.

Malisca, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., ein Hafen, liegt auf der Westseite der Insel Veglia und ostwärts von dem Hafen von Sassobianco. Dieser Hafen ist geeignet, selbst Kriegschiffe aufzunehmen.

Mali-Steffanecz, Ungarn; siche

Steffanecz, Kis-.

Mali-Stirbucz, Ungarn; siehe Stirhucz, Male -.

Malistorf, Ungarn, Oedenburg. Kmt.; s. Kéthely. Maliszeget, Ungarn, jenseits der

Theiss, Torontaler Gespansch., Török-Kanisa. Bzk., ein den Grafen Battyan gehör., in dem Bezirke von Orosztanyos befindliches Landhaus, 3 St. von Szegedin.

Mali-Szlatinyak, Ungarn; siehe Szlatinyak, Mali-.

Mall-Sztrug, Ungarn; siehe Sztrug, Mali-

Mali Tern, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Komm. Thurn am Hart lieg., dem Gute Deutschdorf geh. Pfarrdorf; s. Kleindorn.

Malinsche, Venedig, Prov. Friaul u. Mali - Tovin, Ungarn; siehe Tovin,

Malita, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gespansch., Belenyes. Bzk., ein Praedium nächst dem Dorfe Robogany Lazur, 7St. von Grosswardein.

Malitsch, Steiermark, Cilli. Kr., eine Gegend in der Pfarre Tüffer, zum Ex-Minoritengute in Cilli mit dem einbändi-

gen Getreidezehend pflichtig.

Maliverch, Klein-Gupf - Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein dem Wb. Bzk Kom. und Hersch. Weixelberg geh. Dorf, zwischen Sct. Marein und Ganrau, 3 St. von Sct. Martin.

Mall Verch, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Gut Thurn bei Laibach geh, kleines Dörfchen im Stangenwalde hinter Presh-

gain, 5 St. von-Laibach.

Mali Verch, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Sittich liegend., dem Gute Smrek gehör. Dorf, liegt unter dem Dorfe Velkverch, ob dem Gute Weineg, 11 St. von Pesendorf.

Maliverch, Steiermark; siehe Klein-

Maliverch, Steiermark, Cillier Kr, ein zum Wb. Bzk. Kom. Hersch. Rann oder Preschze gehör. Dorf von 21 Häusern und 134 Einwohnern, liegt än Saustrome nächst Globoka, 161 Stunde von Cilli.

Mall Verch, Steiermark, Cilli. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Pischätz sich befindliches, der Hersch. Rann dienstbares

Dorf, 123 St. von Cilli. Mail Verch, Steiermark, Cillier Kr., die windische Benennung der zum Wb. Bzk. Kom. Hersch. Neukloster geh. Ortschaft Kleinberg.

Maliverch, Ungarn, Agram. Komti;

s. Verch.

Malivos, Dalmatien, im Ragusa-Kr., Sland - Distrikt, ein Dorf der Prätur Siano unterstehend und der Hauptgemeinde Lissaz einverleibt, in der Gegend Podgora, & Migl. von Stagno.

Mali-Vratnik, Ungarn; s. Vrat-

nik, Mali-.

Mali-Vukovich, Ungarn; s. Vukovich, Mali-.

Mali- Vukssinecz, Ungarn; siche Vukssinecz, Mali-.

Mali-Zdenczi, Ungarn; siehe Zdenczi, Mali-.

Maljevacz, Kroatien, Szluiner Grenz-Regiments Bzk., ein Dorf mit einer Kontumazanstalt.

Malkaal, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Sittich Malkowice, Galizien, Lemberg. Kr.,

hof Set. Veit unterthäniges Dorf; siehe Farschkikaal.

Malkamen, Steiermark, Cillier Kr., ein dem Wb. Bzk. Komm. Herschaft Reichenburg dienstbares Dorf, 11 St. von Cilli.

Malkau, Böhmen, Saaz. Kr., ein zur Hersch. Hagensdorf geh. Dorf von 30 H. und 150 Einwohnern, liegt an dem Hellbache am Fusse des Burberges, 14 St. v. Kommothau.

Malkorein, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Sittich liegendes, der Hersch. Zobelsherg gehöriges Dorf üher dem Gurgflusse unter Velkkorein, 23 Stunden von Pesendorf.

Malkouz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde mit 7 Häusern und 40 Einw., der Hrsch. und Hauptgemeinde

Weichselberg.

Malkouze, Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wb. Bek. Kom. Herschaft Hörberg gehöriges Dorf, liegt hinter dem Pfarrdorfe Polle, am Sottlastusse, 91 St. von Cilli.

Malkovitz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wh. Bzk. Nassenfass liegendes, der Hersch. Reittenburg gehöfiges, nach Obernassenfuss eingepf. Dorf von 20 Häusern und 75 Einwohnern, zwischen Paulsdorf und Naskouz, 6 St. von Neustadtl.

Malkow, Böhmen, Berauner Kr., ein zum Gute Tmain gehör. Dorf von 43 Häusern und 293 Einwohnern, mit einem Meierhofe, Schäferei und Teichmühle, liegt nächst dem Dorfe Suchomast, 1 St. von Zditz.

Malkow, Böhmen, Prachiner Kr., ein der Hersch. Schlüsselburg gehör. Dorf von 45 Häusern und 285 Einwohnern, nach Kadow eingepf., hat einen Meierhof und eine Schäferei, liegt gegen Süd. gegen Horazdiowitz, 2 St. v. Schlüsselburg, 41 St. von Grünberg.

Malkow . Böhmen . Prachiner Kr., ein der Hersch. Drahenitz gehör. Dorf von 51 Häusern und 350 Einwohnern, nach Cernisko eingepfarrt, hat ein Wirthshaus und & St. abseits ein Försterhans, - liegt an der Strasse nach Blatna, 1 St. von Drahenitz, 3 St. v. Brzeznitz, 6 St. von Rokitzan.

Malkow, Galizien, Sambor. Kr., Her-

schaft und Dorf.

Malkowice, Galizien, Przemysl. Kr., eine Herschaft und Dorf, 3 Stunden von Radymno.

lieg., der Hrsch. Weissenstein u. Pfarr- ein zur Kammeral - Herschaft Grudek

gehöriges Dorf mit einer Pfarre, 11 Sf. von Grudek.

Malkowitz, Malikowicze - Böhmen. Rakon. Kr., ein der Hersch. Smetschhat unter dem Patronate des k. k. Religionsfonds 1 Lokalkirche zu Aller Heiligen, 1 Lokalisten-Gebäude u. 1 Schu-Beamtenwohnung, 1 Wirthshaus und einem grossen obrigk. Obstgarten von mehr als 8000 Bäumen. Die Kirche war 1384 eine Pfarrkirche, verlor im Hussitenkriege ihren Seelsorger, kam später Mallausse, Illirien, Friaul, Görz. Kr., als Filiale zur Smecner Dechantei; u. im Jahre 1787 wurde die Lokalie errichtet, zu deren Bezirk ausser Malkowitz selbst, die hiesigen Dörfer Cano- Mallavass, Illirien, Krain, Neustädt. witz, Stern, Drnek, Neubrunn und Risut gehören, 3 St. von Schlan.

Malkowitz, Böhmen, Beraun: Kr., ein der Hrsch. Prtschitz geh. Dorf m. 23 H. und 133 Einw., worin ein Wirthshaus zum Gute Gtrzichowitz sich befindet, mit einem Meierhofe, Schäferei u. Einschichte, nächst dem Dorfe Kwasowitz,

23 St. von Wottitz.

Malkowitz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein zur Hersch. Weseritz und Trpist geh. Dorf mit 23 H. and 165 Einw., n. Pernharz eingepf., nächst Skupsch, ½ Std. ö. liegt die hieher conscribirte Ein schichte Stitschowa, aus 1 Schäferei. 1 Mühle und 4 Dominikal-Häusern bestehend, 41 Stunde von Mies.

Malkowitz, Markowitz — Böhmen, Pilsn. Kr., ein zur Hersch. Haid geh. Dorf, mit 26 H. u. 135 Einw., nach Hollezrich eingepf., hat 1 Meierhof u.

1 Schäferei, 3 St. von Mies.

Malkowitz, Böhmisch-"Mähren, Brünn. Kr., ein zur Herschaft Austerlitz geh. Dorf mit 55 Häuser und 254 Einw., mit einer kleinen Kirche, 1 St. nordostw.

von Austerlitz, 1½ St. v. Posorzitz.

Malkowitz, Deutsch-, Mähren, Hradischer Kr., ein Dorf mit 56 Häuser und 293 E., zur Herschaft Neu-Hwied-

litz, südw. 2 St. v. Wischau.

Malkowzka Wola, Galizien, Rzeszow. Kr., ein der Herschaft Tryncza gehöriges Dorf, 2 Stunden von Przeworsk.

Malkum, Illirien, Krain, Neustädter Kr., eine Gemeinde mit 7 H. und 45 E. der Hersch. Thurn, Hauptgemeinde Mariathal.

Malla, Slavonien, Peterward. Generalat; s. Mala.

Gemeinde mit 39 H. und 198 Einwohn., d. Bez. Gonowitz. Pfr. Tschadram, zur Hersch. Freistein, Oberpulsgau u. Gonowitz dienstbar, zur Hersch. Gonowitz mit 3 Garben- und Hierszehend, zum Pfarrhofe Gonowitz mit & Garbenzehend pflichtig, 1 St. von Tschadram.

na gehör. Dorf mit 34 Häus. u. 286 E., Mallapass, Illirien, Krain, Laibach. Kr., eine Gemeinde mit 19 H. u. 116 E. zur Staatsherscht Thurn und Kaltenbrunn, Hauptgem. Tschernutsch.

le; ferner 1 obr. Meierhof mit einer Mallau, oder Melau - Oest. u. d. Ens., V. O. W. W., ein zur Hersch. Aggsbach gehör. Dörfchen mit 4 H. und 10 E., zw. d. Bielach und Mank bei Kilb, 3 Std. von Melk.

> ein zur Herschaft Heil. Kreuz gehör., nach Bzerniza eingepf. Dorf, & Stunde

von Czernicza.

Kr., eine Gemeinde mit 29 H. u. 137 E. der Hersch. Auersberg, Hauptgemeinde Gutenfeld.

Mallavetz, Steiermark, Marburg. Kr., eine Gemeinde mit 28 H. und 112 Einw. des Bezirks und der Pfarre Gross-Sontag, zur Hersch. Dornau, Friedau Gross-Sonntag und Trautenfels dienstbar.

Mallawa, Gallizien, Rzeszow. Kr., Herschaft und Dorf mit 2 Vorwerken. Mallawa, Galizien, Sanok. K., Her-

schaft und Dorf.

Mallawitz, Malowitz, Maldowitz. Böhmen, Pilsner Kr., ein zur Hersch. Trpist gehör. Dorf, grenzt mit d. Gute Piwanna, 4 St. v. Mies.

Mallawresa, Steiermark, Cill. Kr., Gemeinde mit 26 H. und 111 Einw. d. Bez. Geyrach, Pf. St. Rupert, zur Herschaft Tüffer und Geyrach dienstbar. Durch diese Gegend fliesst der Slatinabach.

Mallbach, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine zur Herschaft Goldenstein gehör. Mühle, n. Würmlach, 3 St. v. Ober-

drauburg.

Mallebern. Ober-, Oest. u. d. Ens, V. U. M. B., ein der Herschaft Schönborn unterth. Dorf von 57 Häus. und 298 Einwohn., mit einer Lokal-Pfarre, an d. Pragerpoststrasse u. dem Göllersbache, bei Schönborn, zwischen Sierndorf und Göllersdorf und einer Wallfahrtskirche. Postamt mit:

mermatikern, Wiesmühle, Göbersdorf, Geitzendorf, Untergrub, Obergrub, Ringendorf, Füllersdorf, Porrau, Berguu, Stlendorf, Gollersdorf, Stelsendorf, Furth, Dieterstorf, Haselmühle, Breitenweinbach, Buch, Thren, Ober- und Urter-, Kleedorf, Eltzersthall, Wischethall, Paschenbrun, Ober-, Paschenbrun, Unter, Schlose Untermailebern,

Mallachora, Steiermark, Cill. Kr., Mallebern, Unter-, Oest. u. d. Ens, V. U.M. B., ein der Hrsch. Schönborn unthäniges, nach Hubersdorf eingpf. Dorf, mit 47 Haus. und 250 Einw., nächst Ober-

mallebern, neben dem Göllershache, 1 St. von Obermallebern.

Mallechau, Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Herschaft Chudenitz gehör. Dorf, mit 36 Häus. und 29t Einwoh., am Auhlawaftusse, nach Dollan eingpf., hier ist 1 herschaftlicher Meierhof, 1 Wirthshaus, eine Mühle mit einer Brettsäge. Hieher gehört auch die einschichtige Trstein-Mühle mit einer Brettsäge. Bei Mallechausind Spuren einer alten Burg, 1½ St. von Klattau.

Mallechowitz, Böhmén, Bunzlau. Kr., ein der Hrsch. Kost unterth. Dörf, nächst Liboschowitz, 1½ St. von Sobotka.

Malledolle, Sieiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde, mit '55 Häus. und 138 Einw., des Bzks. Weichselstätten, Pfarre Neukirchen, zur Herschaft Salloch dienstbar.

Malledulle, Illirien. Krain, Neustdt. Kreis, eine Gemeinde, mit 11 Häus. und 49 Einwoh., der Herschaft Sittich, Hauptgemeinde Grossgabern.

Malledulle, Illirien, Krain, Neustädt. Kr., eine Steuergemeinde, mit 904 Joche:

Mallegg, windisch Pranek — Steiermark, Marb. Kreis, eine Werb-Bezirk-Kommissariat, Herschaft und Schloss v. 16 Häus. und 120 Einwoh., in der Pfarre Luttenberg, 1 Stunde von diesem Markte entlegen, 4½ St. von Hadkersburg, 4 St. von Ehrenhausen.

Malleggendorf, oder Prauneggendorf, wind. Pernoschotze — Steiermark, Marburger Kreis, ein der Wb. B. Komm. Herschaft Mallegg unterth., unter diesem Schlosse liegendes Dorf, in der Pfarre Luttenberg, 4½ St. von Radkersburg, 4 Stund. von Ehrenhausen.

Mallegow, Böhmen, Chrudimer Kreis, ein einschichtig. Hof und Mahtmühte, am Bache Cžerna, nächst dem Dorfe Trusa now, zur Herschaft Chraustowitz.

Mallegowitz, Magelowitz — Böhmen, Czaslauer Kreis, ein zur Herschaft Kržesetitz geh. Dorf mit einer Kirche, 41 St. von Kolid.

Mallelsen, Steiermark, Bruck. Kreis, eine Gemeinde, wit 50 Häus. und 205 E., des Bezks. Hochenwang, Pfarre Krieglach, zur Herschaft Hochenwang, Neuberg, Feistritz, Lichteneck und Massenberg dienstbar, zur Staatsherschaft Neuherg mit Sackzehend pflichtig Hier fliesst der Feistritzbach und das Massingbachel. 2½ St. von Krieglach, 2½ St. von Hochenwang, 6½ St. von Bruck.

Malleisen, Obere- u. Untere-, Steiermark, Bruck. Kreis, im Mürzthale, zwischen d. Feistritz- u. Massinggraben. Malleiseralpe, Steiermark, Judenb. Kreis, im Schötelgraben d. Oberwöls, mit 130 Rinderauftrieb.

Mallelstenalpe, Steiermark, Bruck. Kreis, im Feistritzgraben, mit 100 Rinderauftrieb.

Mallenberg, Steiermark, Marb. Kreis, eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft Obermureck dienstbar.

Mallenberg, wind. Malna — Steiermark, Marburg. Kreis, eine im Wb. Bzk. Komm. Gutenhag und Pfarre Sct. Georgen sich befindende Weingebirgsgeyend. mit 50 Häus. und 190 Einwoh., ober dem Georgen- oder Glogobnitzthale, 4 Stund, von Marburg.

Mallenin, Böhmen, Tab. Kr., ein Dörfchen, zur Herschaft Chegnow, 21 St. v.

Tahor.

Mallenitz, Böhmen, Prachin. Kreis, ein Pfarrdorf, nächst u. zur Hrsch. Eltschowitz, 4 Stunden von Strakonitz.

Mallenitzen, Illirien, Kärnt., Villacher Kreis, ein im Wh. B. Kom. Bosseck sich befindendes, zur Hrsch. und Kurazie Petschitzengeh. Borf, 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. von Velden. Mallenkrag, Siehenbürgen, Ober-

Weissenburger Komitat; s. Almakerék. Mallenowitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein dem Gute Malleschau gehörig. Dorf, nächst d. Dorfe Solopist, 22 St. v. Kolin.

Mallenschibreg, Illirien, Friaul, Görz. Kr., eine zur Zentr. Gerichtsbarkeit Kanale gehör. und zu diesem Markte konskribirte Ortschaft, mit einer Fabrik von geblümt gedruckter Leinwand, 4 Stunden von Görz.

Mallent, Illirien. Kärnten, Villach. Kr., ein altes verfall. unbewohntes Schloss, im Wb. Bez. Kom. Grünburg, eigentlich Priessnek gen. 8 St. von Greifenburg.

Mallenza, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wb. Bez. Kom. und Herschaft Mokritz geh. Dorf. 6 St. von Neustadtel.

Mallenze, Illirien, Krain, Neust. Kreis, ein dem Wb. Bez. Kom. u. Hersch. Laudstrass geh. kl. Dörfchen, von 12 Häusern, und dahin eingepf. am Gurgfi., 5 St. von Neustadtel.

Mallepetze, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde, mit 8 Häuser, 39 E., der Herschaft u. Hauptgemeinde Sittich.

Mallepolane, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde, mit 14 Häusern, 76 Einw., der Herschaft Nassenfuss, Hauptg. Sct. Margareth.

Mallern, Ungarn, Kövar. Distr; siehe Mallyan.

Mallersbach, Oest. u.d. E., V. O.M.B., ein der Hersch.Pruzendorf unterthäniges nach Felling eingepf. Dorf, mit 50 Häuser, \(\frac{3}{4}\) St. von der mährischen Gränze, \(3\) St. von Hollabrunn. Malleschau, Maleschow, Böhmeng Czaslauer Kr., eine Herschaft u. Markt, hat 104 Häuser und 828 Einwohner, mit Mallestig, Illirien, Kärnthen Villacher einem Eisenberghaue, am Bache Malschowka, ist nach Bikan eingepf. und hat unter obrigkeitl. Patronate 1 Filialkirche zum heil. Wenzel mit einem gestifteten Schlosskaplan, und einer Schule; ferner 1 obrigkeitl. Amthaus mit der Wohnung des Amtsdirektors, 1 do. Maierhof nehst Schäferei, 1do. Bräuhaus (auf. 27 Fass 2 Eimer) 1 do. Branntweinhaus, 2 do. Potaschensiedereien, 1 Salpetersiederei, 1 Mühle und 1 Wirthshaus; ferner 1 israel. Sinagoge und 1 do. Begrähnissplatz; abseits liegen und sind hieher conscribirt: a) die Einschicht Biliau (Bi-liow. bei Schaller Bilikow), 1 St. nö., 3 **Malletsch**, Malecz, Malczy — Böh-Nrn. (1 obrigkeitl. Maierhof, nebst Schäferei, 1 Wirthshans u. 1 Dom. Häuschen); b) die Mühle Dubina, 1St. so.; c) die Mühle Rakosow; d) die Rohrschmide, eine Rohrund Messerschmids-Wohnung, 1 St. w .; e) die Einschicht Fabrika, 1 St. w. am Hüttenteiche, 4 Nrn. (1 Brettmühle, 1 Schindel-Schneidmaschine und 2 Häuschen);-f) 1 obrigkeitl. Ziegelhütte, unw. Station. Das Recht der Jahrmärkte und Wochenmärkte hat der Ort im J. 1702 v. K. Leopold I. erhalten. Am 8. Juni 1424 fiel beiMaleschau eine Schlacht zwischen den Taboriten unter der Anführung Zizkas und den Pragern vor, in welcher die Letztern gänzlich geschlagen wurden und an 1400 Todte auf dem Wahlplatze zurückliessen. Liegt 1 St. v. Kuttenberg, 21 St. von Czaslau.

Malleschin, Böhmen, Kauřimgr Kr., ein zur Hersch. Pischelly geh. Dörfchen, ob der Sazawa, 1 St. von Dnespek.

Malleschin, Böhmen, Taborer Kreis. ein Dorf, zum Gute Woditz, 4 Stund Malligradacz, Kroazien, Banal-Gr. von Tabor.

Malleschin, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf, dem Gute Wottitz 11 St. v. Patzau.

Malleschitz, Böhmen, KaurimerKreis, ein unbewohntes kleines Schloss und Dörfchen, zum Gute Michle geh., liegt nächst der Wiener Strasse, 2 Stunden von Prag.

Malleschitz, Malessicze, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf, zur Hersehaft Frauenberg, unw. der Pisekee Strasse,

2 St. v. Moldautein.

Mallesin, Böhmen, Pilsner Kreis, ein Meierhof d. Herschsft Preitenstein 43 St. v. Pilsen.

Gut u. Dorf mit Pfarrkirche und Schlose 1 St. v. Pilsen.

Kr., ein zum Wh. Bez. Kom. und Hersch. Finkenstein geh. Dorf, mit einer Filialk. und Trivialschule, gegen Norden n. Sct. Stephan, 13 St. v. Villach.

Malletich, Kroazien, Agramer Gesp., im Bezirke jens. der Kulpa, eine zur Herschaft Novigrad gehörige, und dahin eingepfarrte Ortschaft, & St. von Novi-

grad.

Malletinetz, Galizien, Bukow., Her-

schaft und Dorf.

Malletitz, Böhmen, Prachiner Kreis, ein der Herschaft Protiwin geh. Dorf,

men, Czasl. Kr., ein Gut, Schloss u. Dorf, liegt zwischen Willimov und Neudorf, 31 Stund. von Deutschbrod.

Malletsch, Malecz, - Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf der Hrsch. Strahlhostitz,

31 St. von Horazdiowitz.

Malletschbach, Steiermark, Marb. Kr. im Bezirk Witschein, treibt eine

Mauthmühle in St. Georgen.

von der vorigen Einschicht. – Maleschau Malletsching, wind. Molletschen-ist auch seit 1814 eine ärarische Beschäl-za, Steiermark, Marburg. Kr., eine im Wh. Bez. Kom. Melling sich hefindliche, verschiedenen Hersch. dienstbare Gebirgsgegend in der Pfarre St. Peter 1 St. von Marburg.

Malletschnigg, Steiermark, Marburger Kr., eine Steuergemeinde, des Be-

zirks Melling.

Mallezhernell, Illirien, Krain, Neustädter Kr., eine Gemeinde mit9 Häus. und 40 Einwohn, der Hersch, u. Hauptgemeinde Sittich.

Mallezheschenze, Illirien, Krain, Neustädt. Kr., eine Gemeinde mit 15 H. und 72 Einw. der Herschaft und Haupt-

gemeinde Sittich.

s. Gradacz.

Mallim, Malina - Böhmen, Czasl. Kr., ein der Hersch. Sedletz geh. Pfarrdorf, nächst Neuhof, an dem Flussbache, 2 St. von Kolin.

Mallineze, Kroazien, Karlst. Generalat, Barrilovich. Bez., eine zum Szluiner Grenz-Reg. Bez. Nr. IV. gehörige Ortschaft von 4 Häusern, nächst Bellay,

14 Stunde von Karlstadt.

Malline, Illirien, Krain, Neustädter Kr., ein in den Werb. Bez. Kom. Tschernembel lieg., der Hersch. Gradatz, Krupp und Landgerichte Poganitz geh., nach Semitsch eingepf. Dorf m. 21 H. und 115 Einw., 2 St. von Möttling.

Mallesitz, Böhmen. Pilsner Kreis, ein Mallinetz, Böhmen, Klattauer Kr.,

ein Dorf mit 46 H. und 321 Einwoh- Kr., ein zur Landger. Hersch. Oberner, worunter 6 Israeliten-Häuser und 14 Israeliten Familien, ist nach Khel (Hersch. Kronporitschen) eingepf., und hat 1 Maierhof, 1 Flusshaus (Potaschensiederei) und 1 altes Schloss, 21 Std. von Przestitz.

Malling, Oest. ob d. E., Inn Kr., 3 in dem Pfleggerichte Wilsdruf lieg., der Malinow, Galizien, Przemysl. Kr., Hersch. Raittenhasslach gehör., nach Moosdorf eingepf. Häuser, 41 Stunden

v. Braunau.

Mallino, Slavonien, Petervardn. Generalat, ein zum Gradiscaner Grenz-Reg. Bezirk Nr. VIII. gehör. Dorf m. 57 Häus. und 295 Einw., 1 Stunde v. Oriovacz.

Mallinowa, Böhmen, Rakon. Kr., ein der Herschaft Pürglitz geh. Dorf, liegt nördl. nächst Petrowitz, 13 Stunde von

Kolleschowitz u, Horosedl.

Mallinowa, Malinowa - Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf mit 31 Bauser und 235 Einw., ist 1 Stunde unw. vom Pfarrorte entlegen.

Malliny, Böhmen, Chrud. Kr., ein zur Hersch. Richenburg geh. Dörfchen, m. 26 H. und 137 E. in hoher hügeliger Lage, nächst der Stadt Skutsch, hat 2 Mühlen, 51 Stunde von Chrudim.

Mallitsch, Steiermark, Marb. Kr., ein im Wb. Bez. Kom. Waldschach und Pfr. St. Nikola im Sausall sich befindliche, der Hersch. Freibichl unterthänig. Dorf, mit 26 H. und 115 Einw., 2 Stunden von

Lebring.

Mallitschen, Böhmen, Leitmeritzer Kreis, ein Dorf, mit 77 H. nnd 399 E., davon besitzt Teinitz 34 H. und 177 E. die Hersch, Tetschen mit 22 Häus. und 117 Einw., die Herschaft Lobositz 8 H. und 40 E., und die Hersch. Bensen mit 1 Haus und 5 Einwohner, das Ganze ist zur Leitmeritzer Dechanteikirche eingepfarrt, man treibt hier Rindviehzucht Getreide- und etwas Weinbau, 1 St. von Lobositz.

Mallitschen, Böhmen, Leitmer. Kr., ein am westl. Abhange der weissen Leite lieg, nach Leitmeritz eingepf. Dorf mit 64 Häns. und 335 Einw., von welchen zu Lohositz 11 Häuser, die übrigen z. Hrsch. Tetschen u. dem Gute Teinitz gehören, 1 Stunde no. von Lo-

bositz.

Malitschen, Böhmen, Leitmer. Kr., ein Dorf mit 22 H. und 117 E. des Gutes Teinitz, unweit Tschernosek im Gebirge.

Malli Volki Gradacz, Kroazien, Banal-Grenze; siehe Kis, Nagy Gradacz. Malinitz, Illirien, Kärnten, Villach. falken und Groppenstein geh. Dorf m. 31 H. und-196 E., mit einer Kurazie und k. k. Mauthamte, an d. Mallnitzer-Thauern, an der Grenze von Salzburg, 61 St. von Sachsenburg.

Malluitz, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., eine Steuergemeinde m. 11235 J.

Herschaft mit 2 Dörfern.

Mallochorn, wind. Mallocherna Steiermark. Cill. Kr., ein im Wb. Bz. Kom. Oplotnitz sich befindl., verschiedenen Herschaften diensthares Dorf, gegen Windisch - Feistritz, 2 Stunden von Gonowitz.

Mallonitz, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf mit 47 H. und 362 E. worunter 1 Israelitische Familie, liegt im 49° 17. 32" n. B., 31° 5' 15" ö. L., ist n. Welhartitz (Gut gl. N.) im Prach. Kr.) eingepfarrt, und hat 1 obr. Schloss mit 1 Bikliothek von 8000 Bänden und der Amtskanzlei, 1 Meierhof, 1 Schäferei, 1 Bräuhaus auf 5 Fass, 1 Branntweinund Flusshaus (Potaschensiederei), 1 Jägerhaus, 1 Schmiede und 1 Wirthshaus, & Stunde abs. liegt 1 hieher gehörige Mahl- und Bretmühle ("Tajanower Mühle"), 3 St. von Klattau.

Mallonitz, Malluntzen - Böhmen, Klattauer Kr., ein zur Stadt Teinitz u. zum Theil dem Gute Rahoschitz geh. Dorf mit 30 H. und 156 Einw., 11 Std. von Teinitz.

Mallopolie, Kroazien. Karlstädt. Generalat, ein zum Ottochan. Grenz-Reg. Bezirk Nr. II. und 10. Bez. gehöriges Dorf von 29 H., liegt nächst Karaula,

1 St. v. Zeng.

Mallotitz, Maleticze Böhmen, Kaurzim. Kr., ein zur Hersch. Zasmuk geh. Dorf mit 48 H. und 349 Einw., hat I Lokaliekirche zum heil. Matthäus, 1 Lokalie und 1 Schule, 1 ohr. Meierhof nebst Schäferei, und 1 emphyt. Einkehr - Wirthshaus. Die Kirche ist sehr alt, und war schon 1384 und 1418 mit einem eigenen Pfarrer versehen. In späterer Zeit war sie ohne Seelsorger und zületzt der Zasmuker Dekanalkirche als Filiale zugetheilt, bis zum Jahre 1785, wo ein Lokalist angestellt wurde. Die Kirche steht unter dem Patronate der Obrigkeit, die Lokalie und Schule aber unter dem des k.k. Religionsfond. Zum Sprengel der Lokalie gehören, ausser Malotitz selbst, die hiesigen Dörfer Lhotka, Barchowitz. Daubrawcan und Tauschitz, dann das Schwarz-Kosteletzer Dorf Zdanitz nebst den dortigen Meierhöfen Bieschinow und Diblikow, 8 St. v. Planian.

Mallovasce, oder Vasicze - Slavonien, Peterward. Generalat, ein zum Peterw. Grenz-Reg. Bezirk Nr. IX, und Comp. Adascheveze gehör. Dorf mit 138 Häusern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre und dem verfallenen Schlosse Gradina, liegt an dem Bossut Flusse, 11 St. v. Bacsince.

Mallowa, Gross-, Malawa - Böhmen, Klattauer Kr., ein zur Herschaft Horschau - Teinitz geh. Dorf m. 32 H. und 218 Einw. geg. N. über Patzowitz,

21 St. von Teinitz.

Mallowa, Klein-, Mulawa — Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Hersch. Zetschowitz geh. Dörfchen mit 27 Häus. u. 148 Einw., liegt w. 1; St. von Teinitz.

Malloweska, Böhmen, Klatt. Kr., ein z. Hersch. Teinitzl geh. Dorf, 14 Std.

von Klattau.

Mallowid, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dörfchen mit 22 Häuser und 168 Einw. von welchen 8 Häuser zum 2. Freisassenviertel des Czasl. Kr., und 1 Haus z. Natscheradetzer Spitalgute gehören, ist nach Zdisławitz eingepf., etwas abseits Malnago, Lomhardie, Prov. Como u. liegt ein einschichtiges Dom. Haus, 5 St. von Wottitz.

Mallowid, Böhmen, Kaurz. Kr., ein z. Hersch. Rattay geh. Dorf mit 25 Häus. und 178 E. worunter 2 isr. Fam., n. Ratay eingepf. Südlich vom Dorfe ist im Kozogreder Forstrevier das aufgelassene Silber-Bergwerk. Auch sind beim Dorfe obr. Kalksteinbrüche und zwei Kalköfen, 51 Stunde von Planian.

Mallowitz, Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf mit 32 H. und 207 Einw. von welchen 1 H. zur Hrsch. Jung-Woschitz gehört, ist nach Neudorf eingepf., und hat hiesigerseits 5 isr. Fam., 24 Stunde von

Sudomieraitz.

Mallowitz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein zur Hrsch. Haid geh, Dorf mit 41 Häus. 236 Einwoh., nach Hollezrieb eingepf., östl., hat 1 Jägerhaus, 13 Stunde von Haid, 3 Stunden von Mies.

Mallowitz, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dörf von 41 Häus, und 237 Einw., nach Welpers hitz eingepf., hat 1 Meierhof, 1 Schäferei, 1 Schüttboden, 1 Withshaus und 1 St. ö. 1 Mühle (Walletschka-Mühle), 11 St. von Mariafels.

Mallowitz, Gross-, Böhmen, Prachiner Kr., ein der Hersch. Liebiegitz geh. Dorf mit 47 Häus. und 324 Einw., liegt nördl., 1 St. von Nettolitz, 5 Stund.

von Böhm. Budweis.

Mallowitz, Klein-, Böhmen, Pra-

Einwoh., der Hrsch. Liebiegitz unterth., liegt nördl., 11 St. von Nettolitz, 8 St. von Böhm. Budweis.

Mallsabla, Illirien, Friaul, Görzer Kr., ein zur Hrsch. Heil. Kreutz gehör. Dorf, unter dem Städtchen Heil, Kreutz, 2 St. von Czerniza.

Mallyan, Mallern, Melenyi - Ungarn, Kövar. Distr., N. Banyer Bzk., ein dem Grafen Teleki geh. wal. Dorf mit 29 E.,

31 St. von Gaura.

Malmetida, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. VII, Caprino; s. Villa d' Adda.

Malmettuda, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema;

siehe Credera.

Malmettula, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIII, Verdello; siehe Lurano.

Malmetuda, Lombardic, Prov. Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; siehe

Corte del Palasio.

Malna, Steiermark, Marburg. Kr., die wind. Benennung des im Wh. B. Komm. Gutenhag sich befind. Weingehirgsgegend Mallenberg;

und Distr. XI, Lecco; s. Acquate.

Malnapotoka, auch Málnopataka, Malinecz - Ungarn, diess. der Donau, Neograd. Gesp., Fülek. Bzk., ein Dorf mehren adelig. Fam. diensth. mit einem Lokal-Pastorat und Bethause der A. C., hohem Weingehirge und einem Sauerbrunnen, unweit Kotman Lehota und d. Sohler Komt., 13 M. von Zelene.

Malnas, Malesch, Malna - Siebenbürgen, Haromsz Szekl. Seps. Stuhl, Aluter Bzk., ein mehren adel. Familien geh. zum Theil von Szekl. Grenzsoldaten bewohntes u. w. Dorf mit 151 E., einer reformirten Pfarre, die griech. un. sind aber nach Gidofalva eingepf., 6 St. von Kronstadt.

Málnás, Gleseru, Biksád - Siebenbürgen, Unter Weiss. Komt., ein Dorf mit Kirche. Post Szent-Marthonfalva.

Malnate, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XVII, Varesc, ein Gemeindedorf in der Ebene, dessen Terrain die Flüsse Olona und Anza durchschneiden, mit einer eigenen Pfarre S. Martino und Gemeinde-Deputation, einer Leinwandund Kattun-Fabrik, dann Perkal-Druckerei, 3 M'e ien von Varese. Hierher gehören:

Folla, Monte Morona, Mulino delle sette Mole, mit Mulino da Macina, einzelne Häuser, - Rovera, S. Sal-

vatore, Meiereien.

chin. Kr., ein Dorf mit 43 Haus. und 249 Maine, Illirien, Krain, Neustädtler

Kr., eine Gemeinde mit 7 Häusern und 51 Einw., der Hrsch. und Hauptgemeinde Nassenfuss.

Mainido, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXIV, Brivio; siehe Ba-

Mainido, Lombardie, Prov. und Distr. 1, Milano; siehe Corpi S. di Porta

Malnido, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VI, Monza; siehe Moncucco.

Malnino, frazione di Bagagera . Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXIV, ein Dorf.

Mainisio, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt V, Aviano; siehe Monte-

reale.

Malnitz, Böhmen, Saaz. Kr., ein der Hrsch. Postelberg gehör. Dorf von 80 H. u. 690 Einw., gegen Neuschloss liegend, 1 St. von Laun.

Malnoe. Lombardie, Provinz und Distrikt I, Milano; siehe Corpi S. di Porta

Orientale.

Malnow, Galizien, Przemysler Kreis, eine Herschaft und Dorf, 4 Stunden von Jaworow.

Malnowska wola, Galizien, Przemysler Kreis, ein Dorf der Herschaft Malnow und Pfarre Malnowska wola. Post Jaworow.

Mato, Venedig, Provinz Vicenza und Distrikt IX, Malo, ein Gemeindedorf, wovon ein eigener Distrikt (IX.) den Namen hat, mit einem königlichen Distrikts-Kommissariat, Prätur, Gemeinde - Deputation, Wohlthätigkeits - Anstalt, Salpeter-Fabrik, hat zwei Pfarren, S. Benedetto und S. Liberatrice, dann 5 Oratorien, und wird von dem Berge Pian und dem Flusse Bacchiglione begrenzt. Postamt mit:

Molina, S. Tomio, Dörfer.

Malo, Venedig, Provinz Vicenza, ein Malombra, Casal, — Lombardie, Distrikt mit 10,900 Einwohnern, in vier Gemeinden, nämlich: Isola di Malo mit Castelnovo, Ignago und Torreselle, -Malo mit Molina und S. Tomio, Monte di Malo mit Priabona, - S. Vito mit Leguzzano, - auf 8375 Q. Klafter Malomer, Ungarn, ein Praedium im Flächeninhalt.

Malobratrzicz, Oher- und Unter-, Klein-Bratrzicz - Böhmen, im Bunzlau, Kr., ein der Hersch, Münchengrätz geh. Dorf mit ein. Meierhofe, 3 St.

von Münchengrätz.

Malochin, Böhmen, Czaslau. Kr., ein dem Gute Stiepanow geh. Dörfchen von 10 Häusern und 44 Einwohnern, nach Soppot (Herschaft Polna) eingepfarrt, hat einen obrigkeitlichen Schüttboden Malomfalva, Mühldorf, Moard -

und 1 Stunde westlich einen Meierhof (Kriwy) nebst Schäferei und Chalupe, 3 St. von Neu-Studenetz, 4 Stunden von Deutschbrod.

Malo, Isola di, Venedig, Provinz Vicenza und Distr. IX, Malo; s. Isola di

Malo.

Malokiniez, Mähren, Brünner Kr., ein Dorf zur Hrsch. Eichhorn; s. Künitz, Klein-.

Málóm, Malin - Siebenbürgen, Inn. Szolnok. Gespanschaft, Bethlen. Bzk., ein grösstentheils der gräflichen Familie Bethlen gehöriges ungar. walach. Dorf von 600 Einw., mit einer ref. und griech. unirten Pfarre, liegt am Gebirge, 2 St. von Arpasto.

Malom, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 5 Einwohn., im Marmaroser

Komt.

Málom, Ungarn, jenseits der Donau, Barany Gespansch., Fünfkirchner Bzk., ein ungarisches kleines Dörfchen von 39 Häusern und 272 rk. Einwohnern, der Fünfkirchner Kathedral-Kirche gehörig, mit einer Kirche und Filial der Pfarre Keszü, guter Ackerhoden, Weinbau dritter Klasse, Waldungen, - liegt ausser der königlichen Poststrasse, & St. von Fünfkirchen.

Malon, Ungarn, ein Praedium mit 1 Hausund 8 Einwohnern, im Sümegher

Komt.

Malomarka, Minarken oder Malemarken, Monár, auch Molnair - Sicbenbürgen, Bistritzer Distrikt, ein auf einem Berge zerstreut liegendes sächs. freies Dorf von 316 Einwohnern, mit einer evangelischen Pfarre, und einer beträchtlichen Mahlmühle an dem Gebirgs-Flusse Beduschell, 21 Stunde von Bistritz.

Malombra, Lombardie, Provinz und Distr. X, Milano; s. Cavajone.

Provinz und Distr. I, Cremona; s. Sette Pozzi.

Malom-Büki, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 10 Einw., im Sümegh. Komt.

Pest. Komt.

Malomér, Ungarn, ein Sumpf im Oedenb. Komt.

Malomfalva, Mühldorf, Malomfalo - Siehenbürgen, Székl. Maros. Stuhl, Mező-Bander Bzk., ein mehren Grundhesitzern gehöriges, nächst dem Maros-Flusse liegendes walachisch. Dorf, mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 2 St. von Máros-Vásárhely.

Siebenbürgen, Udvarhely, Székl. Stuhl, Farczad. Bzk., ein an dem Flusse Fejer-Nyiko unterhalb Szent-Lélek liegendes Dorf von 626 Einwohnern, von den drei Gattungen Széklern und freien Walachen bewohnt, mit einer kathol., nach Szent-Lélek eingepf. Kapelle, 11 St. v. Schäsburg.

Malom, Fejer-, Ungarn; siehe Fejérmalom.

Malom, Harmas-, Ungarn; siehe Hármasmalom.

Malomháza, Meniowo, Menioff, Münichhof - Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburg. Gespansch., im Ob. kroatisches, zur fürstlich Eszterházyschen Herschaft Keresztur gehör. Dorf von 70 Häusern und 514 rk. Einwohnern, mit einer eigenen Kirche, nach Füles eingepf., 3 St. von Nagy-Barom, 21 St. von Oedenburg.

Malomhegy, Siebenbürgen, ein Berg in der Koloser Gespanschaft, 1 Stunde

Malomhely, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 8 Einwohn., im Presbur- Malomszegh, Ungarn, diesseits der

ger Komt.

Malomierzitz, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf von 86 Häusern und 551 Einwohnern, zur Hersch. Alt- Brünn, zwischen Obrzan und Hussowitz, am Flusse Zwittawa, nach Obrzan eingepf., 1 St. von Brünn.

Malo, Monte di, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. IX, Malo; s. Monte

di Malo.

Malompatak, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Kronstädter sächsi-schen Distrikt entspringt, nach einem Laufe von 1 ! Stunde sich im Dorfe Apatza mit dem Bache Valye-Fontina-Alba ver- Malon, Venedig, Provinz Venezia und einiget.

Malompatak, Siebenbürgen, ein Malon, Oest. u. d. E., V. O. M. B., 2 Bach, welcher im Sepsier Székler Stuhl, aus dem Berge gleichen Namens ent-

den Altfluss einfällt.

Malompatakafej, Siehenbürgen, ein Berg, auf der Grenze zwischen dem Miklosvárer und Sepsier Székler Stuhl, 3 St. von Málnás.

Penzesmalom.

Malom, Puszta, Ungarn; siehe.

Pusztamalom.

Malomsok, O- und Uj-, Ungarn, jenseits der Donan, Raab. Gespansch., im Sokar-ally. Bzk., zwei ungarische, Malongola, Beata nahe an einander liegende Dörfer. Das Erstere hat 28 Häuser und 195 rk. Einwohner, das Zweite 93 Häuser und 650 Malonjn, Mollein - Mähren, Olmütz.

meist evangeliche Einwohner, mit gutem Kornbau, viel Wieswachs, deraber' oft von den Ueberschwemmungen der Raab leidet, viel Rohr, Tabakpflanzungen und einer Mahlmühle, an dem Raabund Marczal-Flusse, den Grafen Amade gehörig, ersteres eine Filiale der Pfarre Marczalto, letzteres mit einer Kirche der A. C., 1 St. von Toth,

Malomszég, Mühleck, Moar a Banffi, oder Bantiluj - Ungarn, Mittl. Szolnoker Gespanschaft, Unter. Kr., Péér. Bzk., ein mehren Grundbesitzern gehöriges walachisches Dorf, 21 Stunde von

Nagy-Károly.

Bzk., ausserhalb des Raab-Flusses, ein Malomszeg, Ungarn, eine Pusztu mit 1 Haus und 5 Einwohnern, im Presburg.

Komt.

Malomszég, Mühlbach, Moluszig -Siehenbürgen, Klausenburger Gespanschaft, Ober. Kr., Magyar-Bikal. Bzk., ein ausser der Landstrasse auf einer Ebene liegendes, der gräflichen Familie Bá ffy gehöriges walachisches Dorf von 106 Einwohnern, mit einer griech, unirt. Pfarre, 21 St. von Nvires.

Donau, Neutra. Gespansch. und Bezirk, ein mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 51 Häusern und 372 meist rk. Einwohnern, und Filial der Pfarre Surany, nahe am Neutra - Flusse, südlich

41 St. von Neutra.

Malomviz-Szuszény, Mühldorf, Szuszeny - Siebenbürgen, Hunyader Gesp., Klopotiv. Bzk., ein am Fusse des Gebirges, worauf das verfallene Schloss Koltzvar steht, liegendes, der adeligen Fam. Kendeffy geh. wal. Dorf mit 203 Einw., mit einer eigenen griech. Pfr., 9 St. von Deva.

Distr. VIII, Porto Gruaro; s. Annone.

zur Hrsch. Arbesbach gehör. Dörfer; s.

Melon, Alt- und Neu-.

springt, nach einem Laufe von & St. in Malon, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein mit der Hersch. Ober-Stocksthal verb. Gut und Dorf mit einem Schlosse, nach Kirchberg eingepf., mit 27 Häus. und 187 Einw., 2 St. von Weikersdorf, 1 St. v. Kirchberg am Wagram.

Malom , Pénzes- , Ungarn ; siehe Malonebra del Lambro , Lomhardie, Prov. Milano und Distrikt VI,

Monza; s. Sesto S. Giovanni.

Malongola, frazione di Malagnino -Lombardie, Prov. Cremona und Distrikt 1, ein Dorf.

Vergine della, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. VII, Canneto; s. Casal Romano. Kr.; ein Dorf mit 22 Häus. und 146 E., der Hrsch. und Pfarre Oppatowitz.

Malonno, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XVIII, ein am Rücken einer Gebirgskette unw. Edololieg. Gemeinde. dorf, dessen untengenannte Zugehörden in seiner Umgebung n. einer Distanz von Malovesicze, Ungarn; s. Kisfalud. 3 Miglien zerstreut liegen, mit einer Maloveszka, Ungarn, Saro. Komt.; Gemeinde-Deputation, Pfarre SS. Fau-Eisengruhen, einer Schmiede, Süge und Tuchwalke, 11 St. v. Edolo. Mit:

Corne, Dosso, Fludeno, Frei, Glere, Lando, Lessa, Loritto, Lova, Mignuta, Moccio, Nazio, Odecla, One, Orchera, Ronco, Schweizereien.

Malonta, Ungarn, Stuhlw. Komt., ein Praedium mlt 2 Häus. und 10 Einwohn. Malonya, Mlinyany - Ungarn, diess. Maloweska, Böhmen, Klattauer Kr., der Donau, Bars. Gesp., Kis-Tapoles, Bezk., ein am Zsitva Bache lieg., nach Thászár eingepf., dem Grafen Keglevics geh. Dorf mit 49 Häns. und 307 Einw., 2½ St. von Verebell, 3 St. von Leva, 5 Stunden von Neutra.

Malopolle, Kroatien, jens. der Save, Karlst. Generalat, 10. Bezk., eine zum Ottoch, Grenz-Reg. Bzk. Nr. II gehör. Ortschaft von 46 Häus. und 254 Einw. liegt an der Zenger Poststrasse nächst

Karaula, 1 St. von Perussich.

Malosco, Tirol, Trient. Kreis, ein im Nonsthale lieg., zu der Pfarrgemeinde Saronico geh., von da & St. entlegenes Dorf mit einer Kurazie, Schloss bei Fondo, Landgrehts, Fondo, zuvor Cles auf dem Nonsberge, 14 St. von Trient. Malowitz, Böhman, Pilsner Kr., ein

Malostowitz, Mähren, Brünn. Kr., ein Lehengut und Dorf mit 69 Häus. und 206 Einw., hinter Drzow, zum Theil der Hrsch. Lomnitz und zum Theil als Lehengut zur Hersch. Pernstein gehörig, 1 St. von Lipuwka.

Malostowitz, Mähren, Brünn. Kreis, ein Dorf mit 33 Häus. und 235 Einwohn. der Hrsch. Pernstein. Pfr. Drasow.

Maloszelcze, Ungarn, Agram. Kmt.; s. Szelcze, Malo-:

Maloszello, Ungarn, Agram. Komt., ein Praedium mit 17 H. und 168 Einw. Malo Trojsztvo, Ungarn; siehe

Trojsztvo, Malo.

Málouluj, Válye-, Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Inner-Solnok. Gespan, aus den Bergen Petrisouluj und Podirle, des die Bäche Válye-Kapriora und Valye Ilosva scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 1 1 St. in den Bach Valye-Ilosva, 1 St. ob. Alsó-llosya, rechtsuferig einfällt.

Bach, welcher in der Zarander Gespanschaft, im Fehér-Körös-Segmentalflussgebiete aus dem Landesgrenzgebirge Muma entspringt, nach einem Laufe von 1 St. in den Bach Valye-Pestere, 1 St. ober Atsuva, rechtsuferig einfällt.

siehe Kisfalud.

stino e Giovitta, 9 Aushilfskirchen, 13 Maloveszka, Malowicska, Maloweska - Ungarn, ein Praedium im Zempliner Komitat.

Angalina, Arcini, Calsafino, Castello, Malow, Galizien, Tarnop. Kr., eln zur Hrsch. Semenow gehör. Dorf mit einer russ. Kirche, an dem Flusse Seret, 3 St. von Mikulince. Post Trembowla.

Malowar Schlössl, Zapafnikowsky - Böhmen, Rak. Kr., ein Lehenhof

der Stadtgemeinde Welwarn.

ein Dorf, mit,28 Häuser und 288 Einw., nach Teinitzel eingpf., hat ein Wirthshaus und 1 Mühle, liegt ½ St. ö. von Teinitzel an der Passauer Strasse und einem kleinen Bache in einem Thale.

Malowid. Böhmen, Czaslauer Kreis, ein theils zum Freisassenviertel Gerzabek, theils d. Herschaft Wlaschim geh. Dorf, mit 29 Häusern und 190 Einw., liegt nächst Prawonin, 4 Stunden von Wottitz.

Malowitz, Walowitz, Böhmen, Berauner Kr., Maierhof, Schäferei, Ziegelhütten der Herschaft Teinitzel, 1 St. von

Malowitz, Böhmen, Bunzlauer Kr.; s. Wallowitz.

Dorf, derHerschaft Trpist; s. Mallawitz. Malowka, Galizien, Jasl. Kr., ein zur Hrrschaft Niebylec geh. Dorf, wodurch

der Bach Gwozdzianke seinen Lauf hat, 2 St. von Barycz.

Malowody bei Jasnow, Galizien, Brzezan, Kr., ein Vorwerk der Herschaft und Pfarre Sasnow. Post Brzezan.

Malowody, Galizien, Brzez. Kr., ein der Herschaft Sokolow geh. Dorf, 5 St. von Brzezan.

Malph bei Jasienow, Galizien, Samb. Kr., ein Dorf der Herschaft Tuliglawy, Pfarre Koninszky, Post Komarno.

Malpaga, Vanedig, Prov. Venezia und Distr. III. Dolo: s. Oriago.

Maipaga, Lombardie, Prov. Bergamo u. Distr. XIII, Verdello; s. Arcene.

Malpaga, Lombardie Prov. Brescia u. Distr. VI, Monte Chiaro; s. Calvisano. Malpaga, Lombardie, Prov. Milano u.

Distr. IX, Corgonzola; s. Camporicco. Malouluj, Válye-, Ungarn, ein Malpaga, Lombardic, Prov. Milano und Distr. XIII, Gallarate; s. Cassano Ma-Malpago, Lombardie, Prov. Milano

Malpaga, Lombardie, Prov. Lodi e Crema, und Distr, III, S. Angiolo; siehe Castiraga da Reggio.

Malpaga, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. XVII, Vestone; s. Casto.

Malpaga, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XI, Martinengo; siehe Cavernago.

Malpaga, Lombardie, Prov. Lodi e Crema, und Distr. VI, Codogno; siehe

Malpaga, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso; siehe Corhetta.

Malpaga, Lombardie, Prov. und Distr.

X, Milano; s. Cornegliano.

Malpaga, Lombardie, Prov. Milano, und Distr. IX, Gorgonzola; s. Inzago.

Malpaga, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. II, di Zelo Buon Persico: s. Montanaso.

Malpaga, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. IV, Corte Olona; s. Monticelli.

Distr. X, Rosate; s. Rosate.

Malpaga, Lombardie, Prov. Como u, Malpensata, Lombardie, Provinz und Distr. XXIV. Brivio ; s. Satirana.

Malpagu, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrassó; s. Sedriano.

Malpaga. Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. III, Belgiojoso; s. Spirago.

Malpaga, Lombardie. Prov. Como u. Distr. XII, Oggione; s. ValGreghentino.

Malpaga, Lombardie, Prov. Como u. Distr, XXII, Tradate; siehe Venegono super.

Malpaga, Cassina,- Lombardie, Prov. Como und Distr. I, Como; s. Cassa Nuova.

Malpaga, Cassina-, Lombardie, Prov. Milano und Distr. XIV, Cuggiono; s. Castano.

Malpaga, Casina-, Lomb. Prov. Lodi e Crema u. Distr. VI, Codogno; siehe S., Stefano.

Malpaga, frazione di Casto, Lombardie. Prov. Brescia und Distr. XVII, ein

Malpaga, frazione, di Quinto Romano, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt III. ein Dorf.

Malpaga con Cerno, Dalmazien, Pfarre, mit 137 Seelen.

Malpaghetta, Lombardie, Prov. Pavia. und Distr. VIII, Abbiategrasso; s.

Malpaghetta, Cassinello-, Lom hardie, Prov. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; s. Vignate.

und Distr. IV, Saronno; s. Uboldo.

Malpago, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Romana. Malpago, Lombardie, Prov. Como und

Disrikt II, Como; siehe Lurate.

Malpasso, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt VIII, Piazza: siehe Olmo. Malpasso, Lombardie, Prov. Mantova und Disir. XV, Revere; s. Schievenoglio. Malpensa, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt IV, Saronno; siche Arluno. Malpensa, Lombard., Pr.Como u. Dist.

XIX. Arcisate; siehe Brenno.

Malpensa, Lombardie, Prov. Mautova und Distr. VIII, Marcaria; siehe Rodigo. Malpensa, Lombardie, Prov. Milano u. Distrikt XVI, Somma; siehe Somma.

Malpensata, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. VIII, Vimercate; s. Arcore. Malpensata, Lombardie, Prov. Bergamound Distr. V. Ponte S. Pietro; siehe

Brembate di sopra.

Malpensata, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. X, Treviglio; s. Fara. Malpaga, Lombardie, Prov. Pavia u. Malpensata, Lombardie, Prov. Como und Distr. XI, Lecco; siehe Lecco.

Distrikt X, Milano; siehe Liscate.

Malpensata, Lombardie, Prov. Cremona u. Dist. IX; Pescarolo: s. Pescarolo.

Malpensata, Lomhardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; siehe Ospedaletto.

Malpensata, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Dist. VIII, Crema; s. Rubbiano. Malpensata, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema; siehe S. Bernardino.

Malpensata, Lombardie. Prov. Lodi e Crema und Distr. IV, Borghetto; siche

S. Colombano.

Malpensata, Lombardie, Prv. Pavia u. Distr. IV, Corte Olona; s. Torre d' Arese. Malpensata, Lombardie, Prov. Como u. Dist. XXIV, Brivio; s. Verderio super.

Malpensata, Lombardie, Prov. und Distrikt XI, Milano; siehe Vigentino. Malpensata, Alla, Lombardie, Prv.

Como u. D. XXIII, Appiano; s. Appiano. Malpensata, Cassina, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt XIII, Verdello; siehe Osio di sotto.

Malpensate, Lombardie, Prv. Como u. Dist. XIII, Canzo; s. Cassinadi Mariago.

Malpensate, Lombardie, Prv. Comó u. D XXIII, Appiano; s. Lomazzo, Milano.

Malpensato, Lombardie, Pr. Mantova und Dist. XVII, Asola; s. Asola (Barchi). Malpensato, Lombardic, Prov. Milano und Distr. VII, Verano; siehe Albiate.

Prov. Como u. Dist. XIV, Erba; s. Erba. Malpizzo, Lombardie, Prv. Mantova u. D. XIV, Conzaga; s. Gonzaga (Moglia).

Malprazza, Lombardie, Prov. Paviau. Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Corbetta.

Mals, Tirol, Oh. Innthal. Kr., ein Markt. mit 1630 Einwoh., Pfarre und mit Glurus ehemals Hauptort des Lagchts. Glurns u. Mals, nächst der Malser Haide, wo die Tiroler im Jahre 1499 von den Engadinern geschlagen wurden, mit einem Kapuziner-Hospitium, Wald- u. Weggeldamt, Sitz eines Dechants. Beim Einbruche der Franzosen im Jahre 1799 zur Hälfte abgebrannt. Römersarkophag in der Pfarrkirche. Vormals war der Markt mit dem sich darüber erhehenden Schlosse Fürstenburg befestigt; zwei grosse Thürme und Mauerreste zeigen noch die Ueherbleibsel dieser gewaltigen Veste. Hier liegt auch, hoch an einer Berglehne, das grosse Benediktinerstift Marienberg. Von hier aus kann man den Süldenferner und Orteles besteigen, eine Reise, die man in drei Tagen von dem Dorfe Prad aus, zwei Stunden von Mals beenden kann; der Weg dahin war sonst sehr gefährlich, allein, Sr. kais. Ho-heit der Erzherzog Johann, liessen an den gefährlichen Stellen, Ringe und Seile befestigen, und Stufen in die Felsenwände einhauen, so, dass seitdem der Gipfel schon mehrmal bestiegen worden ist. Die Aussicht auf selben ist erhaben und höchst lachend, das Auge schwebt hier über einer un unterbrochen scheinenden Gebirgskette, indem in allen Himmelsgegenden sich Berg an Berg reiht, und Bergspitzen sich über Bergspitzen thürmen. Gegen Osten zeigen sich die hohen, mit ewigen Schnee und Eis bedeckten Ötzthaler-, gegen Westen die Graubundtnerund andere Schweizer-Berge. In Süden zeigen sich die scharfgespitzten, kahlen Fleimser-Kalkgebirge, gegen Norden öffnet sich ein weiteres Thal, man erblickt Mals nebst der sich gegen Reschen hinziehenden Malserheide, auf der sich der Reschen und die beiden Heidner-Seen, so wie der Ursprung der Etsch befinden, 3074 Klft. über dem Meere. Postamt mit:

uner dem Meere. Postant mit:
Male, Glurns, Schluderns, Tartsch, Matsch,
Matscher-Albhote, Muntatschninich, Gamasee,
Lechtt, Sackhof, Planail, Ulten, Malvackhote,
Plawen, Burgels, Marienberg, Füstenburg,
Churburg, Ohern- und Unitern Premiumer, Schlinich, Surauda, Polsterhote, Schlotes, Stibair,
Laatsch, Taulers, Baustadt, Tella, Schlossi,
Varnathot, Schlarenhot, Schlumhot, Grainhof,
Gialhof, Kaicithof, Kolthof, Ratsclau, Ilhof,
Grolhof, Run, Staudinicher, Münster, St. Marie,
Votcava, Voldera.

Malpirana, Cassina, Lombardie, Malsch, Malsch, Malsching, Malesc, Malseawa, Malza, Malicze - Böhmen, ein Fluss. Hat ihren Ursprung in Oesterreich, auf der Hrsch. Freistadt hei Windhag, teitt nächst Unterhaid im Budw. Kr. nach Böhmen ein, und fällt bei Budweis in die Moldau an ihrem Ufer liegt d. Markt Kaplitz. Ihre Länge ist 7 Meilen.

Malschen, Malssow - Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein zum Gute Schwaden geh. Dorf, mit 45 Häus. und 229 Einw., liegt zwischen Wäldern, 21 St. von Plosko-

witz, 2 Stunden v. Aussig.

Malschen, Molschen - Böhmen. Leitmeritz. Kr., ein Dorf mit 86 H. lund 686 Einw. der Herschaft Raudnitz, liegt von der Sud- und Westseite auf einer ziemlichen Anhöhe, ist nach Gastorf eingepfarrt, hat eine Filialkirche zu St. Georg, 1 Schule, und eine Mühle (Koschepmühle) w. im Thale, 1 St. von Gastorf.

Malsching, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 42 H. und 235 Einw. hat eine Pfarrkirche zur h. Margaretha, 1 Pfarrei und 1 Schule, unter dem Patronate des Cistercienser-Stiftes Hohenfurt, und 1 Wirthshaus; & Stunde w. liegt die Einschichte Holzmühl, ein Kleinhäuschen. Die Kirche war schon 1384 mit einem eigenen Pfarrer besetzt. Eingepfarrt sind zur Malschinger Kirche die hiesigen Dörfer Kienberg, Kalling Schauflern, Wörles und Woiden, nebst den fremden Ortschaften Ober- und Unter-Langendorf und Schimmern (Gut Rimau), Gissibln und Waraschen (Herschaft Krumau), Teutsch-Gillowitz, Gromalling, Gutwasser, Hatzles, Hossenschlag, Kastlern, Lapaten, Nesselbach, Pschislowitz, Reith, Sarau, Walketschlag und Wullachen (Hrsch. Hohenfurt), zur Hersch. Rosenberg, 5 St. v. Kaplitz.

Malschitz, Malssicze — Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf mit 93 Häus. und 831 Einw. von welchen 1 Haus (die Mühle Markow) zur Hersch. Woporan gehört, hat eine Pfarrkirche zur h. Dreieinigkeit, 1 Pfarrei und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Försterhaus. Abseits liegt & St. no. der Maierhof Cerweny nebst einem Hammelhofe. Eingepfarrt sind, ausser Malschitz selbst, die hiesigen Dörfer Betschitz, Cenkow, Dobregitz, Draschitzka, Lan, Lhota, Libgegitz, Lom, Marschow, Radimowitz, Skreychow, Slap, Strebelitz und Wobora, nebst dem zur Hersch. Be-

chin gehörigen Dorfe Dudow, z. Herschaft Zeltsch, 2 St. v. Tabor.

Malschowitz, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein der Stadt Königgrätz gehöriges Dorf mit 41 H. und 279 Einwohn. ist zur Königgrätzer Kathedralkirche mit 1 Brettsäge, liegt links am Adlerflusse, 1 Stunde von Königgrätz.

Malschwitz, Böhmen, Leitmer. Kr., ein zur Herschaft Tetschen geh. Dorf mit 37 H. und 171 Einw., hier ist eine hersch. Fluss-Siederei und eine Mühle am Krehshache (die Krehsmühle gen.), dann die Einschichte Laase, 4 St. von Aussig.

Malsen, Malsesine - Venedig, Provinz Verona, hei Verona, ein Flecken mit 1700 E. und einem Hafen am Gardasce. Postamt.

Malspinoso, Venedig, Prov. Vicenza u. Distr. II, Camisano; siehe Ca-

Malspitz, Molspitz, Malessowice, Malezowicze - Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf mit 85 H. und 478 E., zur Herschaft Kanitz, mit einer Lokalkaplanei und Kirche, am rechten Ufer der Iglawa, 11 St. von Mariahilf.

Malssicze, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf zur Hersch. Zeltsch; s. Malschitz. Maissow, Böhmen, Leitm. Kr.; siehe

Mallitschen.

Malta, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Steuergemeinde mit 24,553 Joch.

Maltaberg, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Gebirgs-Ortschaft, m. 27 H. und 152 Einw. der Hersch. Gmund, im Maltathale, 3 St. v. Gmünd.

Maltaberg, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Steuergemeinde mit 5928 J.

Maltach, Tirol, Vorarlberg, 4 in dem Gerichte Inner-Bregenzer Wald zerstrent liegende, der Gemeinde Schwarzenberg, geh. Häuser, 9 St. von Bregenz.

Malta-Oberdorf, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zum Werb Bez. Kom. Herschaft Gmund geh. Pfurrdorf, im Maltathale, d. Schl. Kronegg, 1 St. v. Gmünd.

Maltathal, Ilirien, Kärnten, Vill. Kr., 10 Stunden lang, ist eines der interessantesten Thäler der Alpenkette, durch mehre herrliche Wasserfälle ausgezeichnet, aber bisher noch wenig bekannt.

Malta-Unterdorf, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., ein d. Wb, Bezirk-Kom. Hersch. Gmund unterthän. Dorf, im Maltathale, 1 St. v. Gmünd.

Maltempo, Venedig, Prov. Verona und Distr. III, Isola della Scala; s. Isola della Scala.

Malton, Lhota - Böhmen, Königgr.

Kr., eju Dorf mit 42 H. und 271 K., unfern der Landesgrenze, im Gebirge am Bache Trnka, hat 1 Wirthshaus u. eine Mühle.

eingepf. und hat 1 sechsgängige Mühle Maltern, Oest. u. d. E., V. U. W.W. ein der Herschaft Krumbach unterthäniges Dörschen mit 14 H. u. 91 Einw. nach Hochneukirchen eingepf. m. einer Filialkirche, hart an der ungar. Grenze. Post Aspang.

> Maltetej, Ungarn, ein Berg in der Krassnaer Gesp., zwischen den Bergen Ketskehat und Rosa, auf dem, d. Flüsse Kraszna und Beretyo scheidenden Segmentalhöhenzweige, 1 Stunde von Bágos.

Malthansen, Oest. ob d. Ens, Mühl. Kr., ein landesf. Markt und Distrikt-

Kommissariat; s. Mauthausen.

Maltheyer, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Hrsch. Ober - Leuthensdorf gehör. Dorf, mit 79 H. und 439 E., in der Ebene, an einem in den Grundbach gehenden Bach, ist ein gräfl. Waldsteinsches mit der Hersch. Dux vereinigtes Allodial-Gut, nach Tschausch eingenf. und hat 1 obr. Meierhof, 1 Schäferei und 1 Mahlmühle, 11 St. von Brüx.

Maltraverso, Lombardie, Prov. u. Distr. XI, Milano; s. Tolcinasco.

Maltschach, Steiermark, Marb. Kr., ein der Wb. Bez. Kom. Hersch. Arnfels unterth. Dorf mit 26 H. u. 140 E. mit einer Mühle, 53 St. von Ehrenhausen.

Maltschach, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., ein z. Wrb. Bez. Kom. Herschaft Eberndorf gehöriges Dorf,

23 St. von Völkermarkt.

Maltschach, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., ein zur Landgerichtsherschaft Glannek gehöriges Dorf von 12 Häusern, in der Pf. Mossburg, geg. S. n. Niederdorf, 4 Stunden v. Klagen-

Maltsche, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 26 H. u. 157 E., zur Herschaft Gratzen u.Pf. Ocmaua. d.Malschebache, hieher geh. die Einschichten Brauseck, 2 Nrn, ½ Stunde s., and Neme-cky, 1 Nr., ½ St. nö., 1½ Stunde von Kaplitz.

Maltschenka-gorna und spodna, Steiermark, Cill. Kr., Gegenden in der Pf. Peilenstein, sind zur Hersch. Oberburg mit 3 Weinzehend pflicht. Hier kommt der Preskagrabenbach vor.

Maltschin, Böhmen, Czaslauer Kr., ein zur Hersch. Haabern geh. Dorf m. 41 H. und 327 Einw. nach Lutschitz eingepf., hat abseits 2 obrigk. Meierhöfe, Komarow 3 St. s. und Heytitz. ist, zum k. Verwalteramt Hradek gete Tiess, werden aber hier conscrib.) mitten im Walde und im Thale Maluz-

Waltschitz, Böhmen, Bunzl. Kr., ein der Hersch. Böhm. Eiche gehör. Dorf, hieher, 2 H. zur Hft. Münchengrätz, und 2 H. zur Hersch. Kost, 13 St. v. Liebenau.

Maltschitz, Böhmen, Bunzl. Kr., ein Dorf mit 2 H. u. 17 E. der Hersch. Böhm.-Aiche, 23 St. no. v. Kloster.

Maltschitz, Malczicze - Böhmen, Prach. Kr., ein der Hersch. Warwanächst dem Dorfe Podoll, 3 Std. von Pisek.

Maltschitz, Böhmen, Budw. Kr., ein Malverch, Illirien, Krain, Neustädt. Dorf mit 21 H. und 197 Einw., liegt an einem kleinen Bachet, hier sind 2 2 Mühlen und 2 Brettsägen, 4 St. von

Maltzitz, Böhmen, Bunzl. Kr., ein der 30 H. u. 185 E., 3 Stunden von Mün-

noker Komt.; s. Omlasalya.

Malujesd, Valye-, Siebenbürgen, Malvista, Lombardie, Prov. Mantova ein Bach, welcher im Kronstädter sächeischen District aus dem Gebirge Djaluvon 1 St. einen andern Ursprungszweig aufnimmt, und 1 Stunde unter diesem Aufnahmspunct in den Magoultebach, 3 St. unter seinem Ursprung, rechtsuferig einfällt.

Malujesd, Djalu-, Siebenbürgen, ein Gehirg, eigentlich ein Theild. grossen Gebirges Butsets, im Kronstädter sächsischen Distr., welches den Bach Valye-Mainjeso von einem andern, in denselben rechtsuferig einfallenden Ursprungszweige des Baches Weidenbach scheidet, 21 St. v. Törtsvar.

Malunye, Kroazien, Agr. Gesp., im Bezirk diss. d. Kulpa, eine zur Gemeinde St. Anna und Pfarre Jaszka gehörige Besitzung mit 23 H. und 248 E., 3 St. v. Jaszka.

Malunzen, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf der Hersch. Teinitz u. Gute Nahoschitz; s. Mallonitz.

Malutsina, Ungarn, diess. d. Donau, Liptau. Gesp., im Oestl. Bezirk, ein kön. Dorf mit 60 H. und 291 E. u. Eisenhammer, welcher mit allen hiezu nöthtgen Nebengebäuden versehen

1 St. s.; sie gehör. eigentlich zum Gu- hörig und der Pfarre Hybb zugetheilt. und 1 obrigh. Jägerswohnung (im Ho- sina geleg. Es ist hier die von dem fe Komorow), 1 St. von Steinsdorf. Liptau. in die Gömör, und Sohler Komitate führende Landstrasse, 4 Stund. von Okoliszna.

mit 18 H. und 120 E., nach Hlawitz Malvaglio, Lombardie, Prov. Milaeingepf., davon gehören 14 H.m. 93 E. no und Distr. XIV, Cuggiono, eine Gemeinde-Ortschaft mit Vorstand und Pfarre S. Bernardo, welcher auch die Gemeinde Induno zugetheilt ist, dann einer Aushilfskirche, an den Flüssen Ticino und Naviglio, 1 Stunde v. Cuggiono, Hieher gehören:

Cassine Paradiso, Cassina Paregnano, Cassina Pomi, Meiereien.

schau geh. Dorf mit 43 H. und 311 E., Malveno, Tirol, Vorarlberg, zur Herschaft Spor geh. Dorf an idem See gleh. Nam., 8 Stund. von Trient.

eine Gemeinde mit 9 Häus. u. 52 Einwohnern der Herschaft Weichselberg, Hauptgem. Preschgain.

Malvero, Lombardie, Prov. Como und Distr. XI, Lecco; s. Laorca.

Hersch. Münchengrätz geh. Dorf mit Malveso, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverbella; siehe Roverbella.

Maluczu, Stebenhürgen, Inner-Szol- Malvido, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VII, Landriano; s. Landriano.

und Distr. XVII, Asola; siehe Asola Barchi.

Malujesd entspringt, nach einem Laufe Malwae, Böhmen, Rakon. Kr., einst ein Lehengut.

des Baches Weidenbach rechtsuferig Maly, Ungarn, diess. der Theiss. Borsod. Gesp. Miskolcz. Bez., ein mehren adel. Familien geh. ung. Dorf mit 87 H. und 678 E. mit einer reform. Kirche, katholischer Seits aber nach Görömbol eingepf.; liegt an der Hauptstrasse v. Miskolcz n. Pesth, am Hejő-Fl., 2 St. von Miskolcz.

> Maly, oder Malinz - Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf mit 26 Häus. und 178 Einw.; zur Hrsch. Pirnitz, 2 Stunden von Stannern.

> Malyan, Malany, walachisch Melyeny - Ungarn, ein Dorf, im Gross Bunyer-Bezirke des Kövårer Distr., welches der gräflich. Familie Teleki gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Pfarre in Magyar-Lápos als ein Filial eingepf. ist. Dieses Dorf liegt im Szamoscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Válye-Hondi, 1 Stunde von Nagy-Honda.

> Malycso, Ungarn, diess. der Theiss, Saroser Gesp., Szektső. Bzk., ein Dorf, mit einer griech. unirten Pfarre, grenzt an die Ortschaften Luka, Veneczia, Sznako, Lenarto und Hrabszke, 2 St. v. Bartfeld.

Malyesuczky, Matessucky - Un- städtler Kr., ein dem Wh. Bzk. Komm. garn, Zempliner Komitat, ein Praedium. Malyevacz, Ungarn, ein Dorf v. 11 H.

und 76 E., im Szluin, Grenz-Reg. Bezirk.

Malyevacz-Rasztef, Ungarn, ein Kordonsposten im Sluiner Grenz-Regiments Bzk.

Maly-Gapelek, Ungarn; siehe Gapelek, Mali-.

Maly Hory, Böhmen, Budweis. Kr., ein Beruftecken; siehe Adamstadt oder Adamstadtel.

Malyinka, Ungarn, ein Dorf im Borsoder Komt.

Malyipart, Malipart, Molypart Ungarn, ein Praedium im Neograder

Maly - Jurad , Ungarn ; siehe Györed, Kis-.

Maly-Kolacju, Ungarn; siehe Kolacsin, Kis-.

Maly - Kotessow, Ungarn; s. Ko-

tyesso, Kis-. Maly-Kowalow, Ungarn; siehe Ko-

vallo, Kis-. Maly - Krtjs, Ungarn; siehe Kürtös, Kis-.

Maly Kunczicze, Mähren, Prerau. Kr., ein Dorf zur Hersch. Hochwald; s. Kunczicz, Klein-.

Maly-Kyarow, Ungarn; siche Kér-, Mamau, Ober-, Oest. u. d. E., V. O. Ipoly-, Kis-.

Maly-Kyr, Ungarn; siehe Ker, Kis-. Maly-Lampas, Ungarn; siche Lam-

pás, Kis-. Maly-Lukowetz, Mähren, Hradisch. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Lukow; s. Lu-

kowetz, Klein-. Maly-Luoth, Ungarn; siche Loth,

Maly-Slawkow, Ungarn; siehe Sza-

lok, Kis-. Maly-Silwnjk, Ungarn; siehe Szil-

va, Kis-. Maly-Ssallow, Ungarn; siehe Sal-

lo. Kis-. Maly-Ssarys, Ungarn; siehe Sáros, Kis-.

Maly-Temelin, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Frauenberg; s. Demelin, Klein-

Maly Umlowicze, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf und Gut; s. Umlowitz, Klein-.

Maly-Zablaty, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der Hrsch. Frauenberg; s. Zablat, Klein-.

Malzantone, Lombardie, Prov. Mi-lano und Distr. VIII, Vimercate; siehe Mameliga, Válye-, Siebenbürgen, Concorezzo.

Malzenice, Ungarn; s. Maniga.

Malzhernellu, Illirien, Krain, Neu-

und Hersch. Sittich geh. Dorf dem Dorfe Goreinavass gegenüber unter Velkzhernelu, & St. von Pesendorf.

Malzmühle, Böhmen, Pilsner Kr., eine zur Stadt Tepl gehör. Mahlmühle, an dem Bache Tepl nächst der Stadt gegen die Steinmühle, 3 Stunden von Plan.

Máma, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprimer Gespanschaft und Bezirk, ein Praedium, unweit Kenese, 11 St. von Veszprim.

Mama, Ungarn, diesseits der Theiss, Csongrader Gespansch., ein den Grafen Károly geh. Praedium mit einem Wirthshause, 1 St. von Csongrad.

Mama d'Avio, Tirol, Trienter Kr., ein Weiler, chemals Zollamt jenseits der Etsch, im Vikariate Avio, Landgerichts Ala.

Mamajeschtle, Alt-, Galizien, Bukowina Kr., ein Pfarrdorf an dem Flusse Pruth und der Landstrasse, 11 St. von Czernowitz.

Mamajeschtle, Neu-, Galizien, Bukowina Kr., ein zur Kammeral-Herschaft Kotzman geh. Pfarrdorf am Flusse Pruth und der Landstrasse, 2 St. von Czernowitz.

W. W., ein zur Staatsherschaft Sanct Pölten geh. Dorf mit 24 Häus. u. 157 Einwohnern, nahe am Markte Karlstädten, 1 St. von Sct. Pölten.

Mamau, Unter-, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 17 Häus. und 73 Einw., zur Staatsherschaft Sct. Polten gehörig.

Mambling, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfiggreht. Braunau geh. Schloss. 3 Stunden links gegen dem Innflusse. Post Braunau.

Mambrotta, Venedig, Proving und Distrikt I, Verona; siehe S. Martino Buon Albergo.

Mameligány, Siebenbürgen, ein Dorf im Oher - Igener Bezirk der Nieder-V. eissenburger Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen im Gebirge nomadisch bewohnt, in die katholische Pfarre in Verespatak als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Gyógy, von der Post Tövis, und von der Post Carlsburg gleichweit 81 Stunden

ein Bach, welcher in der Thorenburger Gespanschaft aus dem Berge Piatrainkalekata entspringt, nach einem Laufe von 3 Stunden unter dem Namen Valye-Bellyej in den Bach Valye-Jeri, 

3 Stunden ober Kis-Banya, rechtsuferig einfällt.

Mamenka, Ungarn, ein Fluss im Warasdin, Komt.

Mamham, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein kleines, in dem Pflggreht. Mauerkirchen lieg., verschiedenen Dominien gehör., nach Weng eingepfarrtes Dörfchen von 10 Häusern, unweit von Leithen, abwärts an der Kommerzialstrasse, 14 St. von Altheim.

Mamling, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Paggreht. Frauenstein gehör., nach Mining eingepfarrtes Dorf von 32 Häusern, und einem Schlosse, 1 Stunde von

Altheim.

Mamling, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggreht. Braunau gehöriges Dorf und Hofmarkt, mit einem Schlosse, zwischen Mühlham und Runzing, einehalbe Stunde vom Inn entfernt. ist der Sitz eines Patrimonial-Gerichts; pfarrt nach Mining, 1 St. von Altheim.

Mamma, Tirol, Roveredo Kreis, ein Weiter zum Landgericht Aloj und Ge-

meinde Avio.

NIAMOI, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Klinisch liegendes, verschiedenen Dominien gehöriges *Pfarrdorf* von 19 einschichtigen Häusern und 106 Einwohnern, 12 St.v. Laibach.

Mamoos, Tirol, Unt. Innthal. Kr, ein Wei'er zum Landgericht und Gemeinde

Hopfgarten.

Mamorta, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein Dörfchen der Hersch. Quisca; siehe

Marmoria.

Mamornitza, Galizien, Bukowina Kr., ein Gut und Pfurrdorf, gegen S. an dem moldauischen Kordonsbache. Post Bojan.

Mamos, Oest. ob d. E., Salzburg. Kr., eine zum Pflggreht. Thalgau (im flachen Lande) geh. Einöde, in der Pfr. Thalgau,

14 St. von Hof.

Nampasberg, eigentlich Mampersberg — Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Weideneck gehör. Dorf von 11 Häus. und 50 Einw., bei Lasa, 1 St. von Lubereck.

Mampersberg, Oest. u. d. E., V. O. M. B., cin Dorf der Hrsch. Weideneck;

s. Mampasberg.

Manalgo, Tirol, Pusterthaler Kr., ein zur Hrsch. Ampezzogeh. Dörfchen, 7 St.

von Niederndorf.

Manajow, Galizien, Zloczower Kr., ein Gut und Dorf mit einem Edelhofe und einer griechisch- katholischen Kirche, liegt nächst der Stadt Zalosce. Post Zalosce.

Manara, Schiarino, Lombardic, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Porto.

Manare, Lombardie, Prov. und Distr. I, Bergamo; s. Redona.

Manastenek, Galizien, Samb. Kr., ein Dorf der Hrsch. Wolosseza mit eigener Pfarre. Post Sambor.

Manastenek, Galizien, Samb. Kr., ein *Dorf* der Hersch. Manasterek. Pfr. Blazow. Post Monasterziska.

Manastenek, Galizien, Czortkow. Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfarre

Bilcze. Post Tluste.

Manastenek mit Maydan nowy, Galizien, Zloczow. Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfarre Ohladaw. Post Brody.

Manastenek werchracki, Galizien, Zolkiew. Kreis, ein *Borf*. Post

Rawaruska.

Manastenek bei Zazula, Galizien, Zlocz. Kr., ein Vorwerk der Hersch. und Pfr. Zloczow. Post Rawaruska.

Manastenek bei Magyarowka Kuda, Galizien, Zolk. Kr., ein Vorwerk der Hrsch. Magijerow. Pfarre Zamoc Laweykow. Post Zolkiew.

Manaster, Galizien, Kolomea Kreis, ein Dorf der Hersch. Kossow und Pfarre

Manaster. Post Kutty.

Manaster bei Krechow, Galizien, Zolkiewer Kreis, ein Vorwerk der Hrsch. u. Pfarre Krechow. PostZolkiew.

Manasterce, Galizien, Stryer Kr., ein Gut und Dorf mit einer russischen Pfarre und Vorwerke, liegt am Bache Szepilska, gegen Norden nächst Klodnica, I Stunde von Stry, 8 Meilen von Strzelice.

Manaster Derezycki, Galizien, Sambor. Kr., ein Dorf der Hrsch. Manaster Lissnianski und Pfarre Haubycz.

Post Drohobycz.

Manasteria, Monasteria Ploszkaien sis, Kloster, w. Monasteria-Plostyi -Siebenbürgen, ein Kloster im Hunyad. Bzk. des untern Kreises der Hunyader Gesp., welches in die katholische Pfarre in Gyalar als ein Filiale eingepfarrt ist. Dasselbe liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Tserna, bei 5 St. von der nächsten Post Déva entfernt, auf einer sanften Anhöhe, vor welcher der Gowoschder Bach und ein kleines, nach einem Laufe von 13 St. in den Tschernabach, gleich unter dem von Gyalar kommenden, dahin einfallenden Bache, vorübersliessendes Wasser, auch linksuferig einfällt,

Manaster Hsznianski, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Kammeral Hersch. Drohobycz geh. Pfarrdorf, wovon ein Theil dem Basilianer-Kloster in Drohobycz unterthän. ist, 51 St. von Sambor. Post Drohobycz.

Manastery, Galizien, Rzesz. Kreis,

ein Dorf. Post Przeworsk.

Manasterz, Galizien, Przemysl. Kr.. ein Dorf der Hersch. Zurawno. Pfarre Monasterzy, Post Sieniawa.

Manasterzany, Galizien, Stanisl. Kr., ein Dorf der Kam. Hersch. Solot-

wina; s. Monasterczan.

Manasterzec, Galizien, Samborer Kr., ein zur Hersch. Wotoszcza gehör. Dorf mit einer russniak. Kirche, Vorwerke und Wirthshause, liegt am Flusse Duiester, 6 St. von Sambor.

Manasterzec, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hersch. Lisko gehör. Pfarrdorf, liegt am Flusse Saan, 3 Stunden von

Manasterzee bei Zurawno, Galizien, Stry. Kr., ein Dorf der Hersch. Znrawno, mit einer eigenen Pfarre. Post Lisko.

Manasterzyska, oder Monastyrzyska - Galizien, Stanislawow, Kr., ein Gut und Marktflecken mit einer kath. und ruthen. Pfarre, am Flusse Koropiec, 2 St. von Buczacz.

Manastiora bei Ludi Horecze. Galizien, Bukowina Kr., ein Vorwerk der Hrsch. Kucznemare und Pfr. Horecze.

Post Czernowitz.

Manastriska bei Rosch, Galizien, Bukowina Kr., ein Vorwerk der Herschaft Czernowitz und Pfarre Rosch. Post Czernowitz.

Manastyrz, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Hrsch. Kanczuga geh. Dorf, 4 St.

von Przeworsk.

Manastyrzee, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Hrsch. Uruz geh. Dorf, mit einer rusn. Pfarre, Wirthshause und Mühle, gegen Norden nächst Czerchawa, 6 St. von Sambor.

Manawice, Monawica - Galizien, Krakau. Kr., ein zur Hersch. Tenczynek geh. Dorf mit einer Pfarre, nächst Alexandrowice, 21 St. von Krzeszowice.

Manazons, Venedig, Prov. Friaul u. Distr. III, Spilimbergo; siehe Pinzano. Manbretto, Lombardie, Prov. Milanound Distrikt XII, Montegnano; siehe Mandela, Cassina-, Lombardie, Canobbio.

Mancalacqua, Venedig, Prov. und Distr. I, Verona; siehe Sona.

Mancapane, Lombardie, Prov. Como und Distr. V, Robecco; siehe Cavalera. Mandell, Lombardie, Prov. Bergamo

Allgem. geogr. LEXIKON, IV. Bd.

mona und Distrikt III, Soresina; siche Genivolta.

Mancatutto, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Romana.

Manchigna, Illirien, Krain, Adelsb. Kr., ein z. Hrsch. Tibein geh. Dorf, 1 St. von Heil. Kreutz.

Mancice, Böhmen, Czasl. Kr.; siehe Mantschitz.

Mancine, Bosco, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; s. Governolo.

Manco, Alpe, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) und Distrikt VII. Chiavenna; s. Samolacca.

Manesenul, Mancseaul, Kunkantur · Ungarn, ein Berg im Marmaroscher Komitat.

Manezice, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Dorf des Gutes Iuditz; s. Mantschitz.

Manczicze, Böhmen, Kaurzimer Kr., ein Dorf des Gutes Loschan; s. Mantschitz.

Maneziezko, Ungarn, ein Praedium, mit 1 Hause und 10 Einwohner in Neutraer Kom.

Maneziezo, Ungarn, ein Praedium, m. 7 Häuser und 54 Einw., im Neutraer Komitate.

Mand, Ungarn, jens, der Donau, Zalad, Gespan. Szántó. Bzk., ein Allodiat-Praedium, mit einer Viehweide, am östl. Ufer des Zala Fl., unw. Bük, 2 St. von Keszthely, mit 4 Häuser, 41 Einw., Meierei, Wieswachs, 4 St. von Zala-ber.

Mánd, Ungarn, jens. der Theiss Szathmar, Gespan., Szamoskösz. Bez., ein Dorf, mit 143 Häuser und 1000 ung. E., mit einer reform. Kirche, Waldungen. Grundb. v. Mándy, Csepey, Tynkody, Kovács u. a. m. gränzt an die OrtschaftenBorsova u. Benyige, 4 St. von Szathmar-Némethi.

Mandarfen, Tirol. Oberinnth. Kr., ein z. L. Ger., Hersch. Imst gehör, Riedel, im Pitzthale, 123 St. von Nassereut,

Mandawa, Böhmen, Chrudimer Kreis, ein abseitiges Wirthshaus (Hluboczinka) der Herschaft Manderscheid, 1 St. von Jessenitz.

Mandel, Kroazien, Agram. Gespan., Gehirgs-Bzk. eine zur Hersch. Chabar, dann Gerichtsbarkeit und Pfarre Pleseze gehörigeOrtschaft, 8} Stunde von Fiume.

Prov. Lodi e Crema und Dist. V, Casalpusterlengo; s. Ospedaletto.

Mandeldorf, Böhmen, Saazer Kreis;

s. Emanuelsdorf.

Mancapane, Lombardic, Prov. Cre- und Distr. X, Treviglio; siehe Treviglio.

Mandelli, Torazzade'-, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IX. Gor-

gonzola; s. Cambiago.

Mandello, Lombardie, Prov. Como. und Distr. XI, Lecco, ein Gemeinde-Flecken, eigentlich kleines Städtchen, mit einer Pfarre S. Lorenzo, Gemeinde-Deputation, Seiden-Spinnerei und mehreren Mühlen, am Ufer des Sees Lecco, ober dem Flusse Valmeria. - Schloss Airoldi, 7 Migl. von Lecco. Mit :

Maggiana, Tiolo, Sonzanico, Dörfer,

Molini, eine Mühle.

Mandelstein-Berg, Böhmen Budweiser Kreis 2719 Fuss, an der Gränze von Böhmen u. Oesterreich bei Gratzen.

Manderscheid, Böhm., Kaurz. Kr., ein Dorf mit 25 H. und 274 E., nach Kannitz eingepf., hat ein Wirthshaus. Dieses Dorf ist 1799 von wailand Fürsten von Liechtenstein angelegt u. seiner Gemahlin Frau Carolina geb. Gräfin v. Sternberg - Manderscheid zu Ehren benannt worden. Liegt & St. von Kannitz,

Manderscheid, ehem. Dobřegowitz, auch jetzt noch böhmisch Dobřegowice, Böhmen, Kaurzimer Kr., ein Dorf, mit 41 Häuser, und 346 Einw., ist nach Ceslitz eingepf., der Herschaft Pruhonitz gehörig, hat ein Obrigkeitl. Schloss mit einer öffentl, Kapelle zur allerheiligsten Dreifaitigkeit u. der Wohnung des Amtsdirektors, 1 do. Bräuhaus (auf 24 Fass), 1 do. Ziegelhütte u. ein Wirthshaus. Abwärts liegt die Einschicht Grünberg (Zelona Hora), 3 Nrn. (1 Mühle, 1 Wasenmeisterei und 1 Dom. Häuschen, ist 31 St. von Prag, und 1 St. von Jessenitz.

Mandich, Kroazien, Karlstadt, Generalat Vukmanich, Bzk. eine zum Szluin Gränz-Reg. Bezirk Nr. IV. gehör. Ortschaft, mit 24 Häuser uud 149 Einw., 24

St. von Voinich.

Manditella-Berg, Venedig, Berg an der Grenze von Tirol n. Venedig, bei la

Porcula.

Mandl-Berg, Tirol, am linken Ufer des In, bei Hall.

Mandlberg, Steiermark, Judenhurger Kr., im Strickergrahen in der Grosssölk, mit 33 Rinderauftrieb.

Mandle, Urgarn, ein Dorf, mit 11 Häuser und 89 Einw. im Agramer Kom.

Mandleralpe, Steiermark, Judenburger Kr. inder Bretstein, mit 30 Rinderauftrieb.

Mandigraben, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend, im Bzk. Kainberg, hier fliesst der Semeringbach.

Mandling, Steiermark, Judenburger Kr., westl. von Schladming, ein Grenz-pass, gegen Salzburg, in dem gleichna-Distrikt IV, Conegliano; siehe S. Lucia.

migen Graben, an der salzh. Grenze, in welchem das Wiedmoos, der Schuhbühel und Kühberg, mit 75 Rinderauftrieb vorkommen. Hier ist ein Wegaufschlagsamt Polhöhe 47° 24' 30" nördlicher Breite und 31º 14' 30" östlicher Länge: Der gleichnamige Bach treibt 1 Hausmühle in Bühel.

Mandling, Oest. ob der Ens, Salzburg. Kreis, eine zum Pfleggreht. Radstadt (im Gebirgslande Pongau) gehörige, an der Grenze Steiermarks, gegen Schladming zu, gelegene Ortschaft, am Flusse gleichen Namens. Pfarrt nach Radstadt und ist der Sitz einer Grenz-Mauth-Station. 2 Stunden von Radstadt.

Mandling, Oest. ob der Ens, Salzburg. Kreis, ein Pars, an der Ens, nicht weit

von Radstadt gegen Steiermark.

Mándok, Ungarn, jenseits der Theiss, Szabolcz, Gespanschaft, Kis-Vard. Bzk., eine gräfliche Forgacs. Herschaft und Markt von 130 Häusern und 993 Einw. mit einer reformirt. Kirche, Jahrmärkte, 1 Stunde von Kis-Varda.

Mandoletta, Lombardie, Provinz und Distrikt V, Castiglione delle Stiviere;

siehe Castiglione delle Stiviere.

Mandolozza, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Brescia; siehe Fiumicello. Mandonico, Lambardie, Prov. Como

und Distrikt IX, Bellano; siehe Dorio. Mandorf, Siebenbürgen, Inner Szolnoker Gespanschaft; siehe Manya.

Mandorfen, Tirol, Ob.Innth. Kr., ein Weiler, zum Ldg. Imst u. Gem. Pitzthal. Mandorferberg, Steiermark. Judenburg, Kreis, südlich von Scheifling, zwi-

schen dem Zwisel- und Hörbachgraben,

mit einigem Viehauftriebe.

Mandova, Lombardie, Prov. Milano u. Distrikt VI, Monza; siehe Biassono. Mandowa, Böhmen, Kaurzimer Kreis; siehe Hadegowitz.

Mandra, Ungarn, Bars. Komt., ein

Praedium.

Mandrachio, nennt man in Istrien u. in mehren andern Prov., d. z. Aufnahme kleiner Barken bestimmten innern Hafen zur Unterscheidung v. dem abgesonderten äussern Hafen für die grossen Schiffe.

Mandrachio grande und picco-Io, Illirien, Istrien, zwei Häfen in dem Meerbusen von Cherso, wovon der eine Mondrachio grande u. d. andere Mondrachio piccolo genannt wird. Die Oeffnung des grossen beträgt 6, die d. kl. 3 Klafter.

Mandrachio, Illirien, Istrien, ein Hafen von Cittanuova und Bhede, wird nur von kleinen Barken besucht.

Mandremolino, Lombardie, P. Como u. Dst. XXV, Missaglia; s. Montevecchio.

Mandremolo, Lombardie, Pr. Como u.
Distr. XXV, Missaglia; s. Montevecchio.

Mandressi, Cassina, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt V, Barlassina; siche Cesano Maderno.

Mandria, Venedig, P. Pad. u. Dst. VIII, Montagnana; s. Meglia dino S. Vitale. Mandria, Lombardie, Prov. Lodi e Cre-

ma und Dtstr. VII, Pandino; siehe Spino.

Mandria, Lombardie, Prov. und Munizipal-Bezirk Payia; siehe Payia.

Mandrik, Mendrik – Böhmen, Chrudimer Kr., ein zur Hersch. Leutomischl geh. Dorf gegen Osten hinter dem Dorfe Jansdorf, 1½ St. von Leutomischl.

Mandrino, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VII, Landriano, ein Gemeindedorf mit einer Gemeinde- Deputation und eigenen Pfarre S. Siro, 9 Stunden von Landriano.

Mandriola, Venedig, Prov. und Dist.
I. Padova; siehe Albignasego.

Mandrione, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt II, Ostiglia; siehe Serravalle.

Mandrow, Mandra — Böhmen, Tab. Kr., ein Dörfehen zur Hersch. Chegnow, 4 St. von Tabor.

Mandrugno. Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VI, Binasco, eine nach S. Giacomo zu Zibido gepfarrte Gemeinde-Ortschaft mit einer Gemeinde-Deputation, 3 Miglien von Biuasco. Mit:

Femegro o Fremeg., Dorf.

Manega, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr.; s. Paach.

Maneld, Tirol, ein Berg, am linken Ufer des Etsch Flusses bei Rimpf.

Manelowitz, Böhmen, Berauner Kr., ein Dörfehen mit 14 Häus. und 81 Einw., zur Hrsch. Wottitz geh.

Mänelsdorf, Böhmen, Saaz. Kr., ein Dorf von 37 Häus. und 192 Einw., zur Hrsch. Klösterle geh.

Manera, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano; siehe Lomazzo Comasco.

Manerba, Lombardie, Prov. Brescia und Distrikt XIV, Salò, ein Gemeindedorf mit Pfarre S. Maria Assunta, vier Aushilfskirchen, einem Oratorio, einem Santuario, einer Kapelle und Gemeinde-Deputation. vom Garda See bespült, 6 Migl. von Salò. Mit:

Avigo, Dusano, Mühlen.

Manerbio, Lombardie, Prov. Brescia und Distrikt XIII, Leno, ein Gemeinde-Flecken von 3500 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre S. Lorenzo, einer Aushilfskirche, zwei Oratorien, drei Kapellen, und Gemeinde-Deputation, vom Flusse Mella bespült, 5 Migl. von Leno. Mit:

Arciprebenda, Bassanine Fenaroli, Bassanine Luzzago, Bello, Bologna, Calsaraja, Campagna Luzzago, Campagnola, Castelle, Chizzoletta, Colombere, Fedrice, Fenil Bagnani, Fenil Brolo, Fenil Marcandone, Fenil Fenil nuovo, Fenil Stella Ugoni, Gazzadega, Gorno Gorni, Gorno Hagosa, Gozzolette, Gozzule Gadine, Gozzule Monbelli, Gozzule Scaravelli, Lepre, Marcello, Melano, Monastero, Meiereien, — Mulino Bellapiana, Mulino Della Dogana, Mulino S. Martino, Mühlen, — Polesso Boinsegna, Polesso Galannti, Remondina Alberini, Remondina Gorno, Serezzole, Ustiana, Meiereien.

Manern, Siebenbürgen, Klausenburg.

Komt.; s. Monor.

Mänersberg, Stelermark, Cilli. Kr., eine zur Wb. Bzk. Kom. Hersch. Windisch-Landsberg geh. Ortschaft; siehe Mannersberg.

Mänersdorf, Steiermark, Cilli. Kr., eine zur Wb. Bzk. Kom. Hersch. Windisch-Landsberg geh. Ortschaft; siehe

Mannersdorf.

Maneschowitz, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf von 18 Häus. und 97 Einwohnern, mit einem obrigkeitlichen Meierhofe, gegen Osten nächst Datschitz, 4 St. von Schelletau.

Manestar, Ungarn, Küstenland, im Bzk. Sct. Helena, eine *Ortschaft* mit

95 Einw.

Manetin, Mantina, Manietin - Böhmen, Pilsner Kr., eine Herschaft und Munizipal-Stadt, im Thale am Manetiner Bache, an dem Fusse des Berges Chlum, hat 171 Häuser mit 1112 Einwohnern. Hier ist eine Dechantei-Kirche zum heiligen Johann dem Täufer, die ursprünglich von den Rittern des Ordens des heiligen Johann von Jerusalem in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts errichtet worden sein soll, welches alte Gebäude aber am 12. September 1712 durch eine Feuersbrunst gänzlich zerstört wurde. Kirche wurde hierauf von der Gräfin Maria Gabriela von Lazansky Grund auf neu und grösser erbaut, mit Uhr, Glocken und Altaren ausgestattet und im Jahre 1806 ganz ausgemalt. Sie ist mit einer Kirchhofmaner umgeben, welche auch das Pfarrgebäude einschliesst. Die Kirche hat drei Altargemälde von Peter Brandl, und zwei von seinem Schüler, dem Dechant

chantei und Schule von zwei Klassen stehen unter herschaftlichem Patronate. Bei der Kirche ist das herschaftliche Schloss, ein schönes langes Gehäude, dessen Hinterseite an einen geschmack voll angelegten Garten mit Glashäusern, Feigen, Orangerie und vielen seltenen exotischen Pflanzen stösst. Der Garten ist mit Parkanlagen am rechten Ufer des Baches durch Brücken verbunden. Im Schlosse sind die Amtskanzleien, ein Theater, eine Gemälde-Sammlung, welche viele Familiengemälde, Portraite berühmter Männer, Stücke von Brandl und Bendum von unbekannten Meistern enthält. Die Vorderseite des Schlosses geht auf den mit einer Ziegelmauer terrassirten Schlossplatz, auf welchem, so wie bei der Kirche, mehre Statuen von Stephan Borowetz, einem gebornen Manetiner und Schüler Prokofs, stehen. - Die Obrigkeit hat hier ein Bräuhaus auf 201 Fass, ein Branntwein- und Flusshaus, ein Schenk- u. Einkehrhaus, zum Weissen Löwen genannt, einen Meierhof, und eine Tuchfabrik, welche aber nicht betrieben wird; auch ist hier eine herschaftliche Mühle mit Brettsäge, die Karaskamühle genannt; sie liegt unterhalb der Stadt. Die Stadtgemeinde, welche keinen regulirten Magistrat, sondern bloss einen Stadtrichter und einen Grandbuchsführer hat, besitzt d. Rathhaus, zugleich Gast- und Einkehrhaus und ein Bräuhaus auf 10 Fass. - Die Stadt Manetin soll im 13. Jahrhunder te durch die Templer oder durch die Ritter des heiligen Johann von Jerusalem gegründet worden sein; doch lässt sich darüber nichts Bestimmtes anführen, so wie auch ihre ältere Geschichte im Dunkel liegt. - Nach der fürchterlichen Pest im Jahre 1382 verlieh Semovitus, Prior dieses Ordens in Böhmen, der Stadt mehre Gründe und Gerechtigkeiten. Am 22. Septemher 1712 brannte die Stadt grösstentheils ab, und kam von ihrem Wohlstande, welcher sich zum Theile auf ausgebreiteten Getreidehandel gründete, sehr herab. Von dem ehemaligen Kloster des genannten Ordens ist keine Spur mehr vorhanden, und die Stelle wo es gestanden, ist mit andern Gebäuden besetzt. - Die Sprache ist böhmische. Etwa vorherrschend die 10 Minuten östlich von Manetin steht die zur Stadt gehörige Begräbnisskirche zur heiligen Barbara, ein schö-

Johann Franz Händl. Die Kirche, De- nes Gebäude, im Jahre 1696 vom Grafen Wenzel Lazansky erbaut, sie hat einige schöne Altargemälde v. Braudl u. von Bendum, und enthält die gräflich Lazanskysche Familiengruft. Sie war sonst eine Wallfahrtskirche und früher stand bereits eine von Holz erbaute Kirche daselbst. - Zur Stadt Manetin ist konskribirt die 1 Stunde entlegene Wurscha- oder Burscha-Mühle; unweit derselben ist ein herschaftlicher Dachschiefer - und Mühlsteinbruch; - liegt unter dem 49° 596 54" nördlicher Breite und 30° 54" 28" östlicher Länge, 41 Stunde von Liebkowitz.

Manetta, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt XVI, Sermide; siehe Sermide.

Manetti, Lombardie, Prov. Cremona und Distrikt IV, Pizzighettone; siehe Spinadesco.

Manezie Valletta, Lombardie, Pr. Sondrio (Valtellina) und Distr. V, Traona; siehe Traona.

Manfa, Ungarn, jenseits der Donau, Barany. Gespansch., Transmontan. Bezirk, ein der Fünfkirchner Kathedral-Kirche gehöriger Ortvon 45 Häusern und 309 röm. k. Einwohnern, und Filial der röm. kathol. Pfarre Magyar-Szék, grosse Waldungen, nahe an dem Wirthshause Remete Lukas, wo eine alle Kirche sich befindet, und öfters Gottesdienst gehalten wird, 2 St. von Fünfkirchen.

Manfrazzine, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt XII, Viadana; s. Viadana.

Manfredi, Castel, — Lombardie, Provinz und Distrikt I, Cremona; siehe Cigognolo.

Manfredina, Lombardio, Provinz Mantova und Distrikt XIV, Gonzaga; s. Rolo.

Manganesca, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. III, Belgiojoso; siehe Cera Nuova.

Mangano, Torre del, Lombardie, Próv. und Distr. I, Pavia; s. Torre del Mangano.

Mängbach, Tirol, ein Witdbach bei Nenzing, Ldgrchts. Sonnenberg, der im Gebirge Salruel entstehet, das ganze Thal Gampertona nordöstl. durchströmt, und unter Nenzing sich in die Ill stürzt.

Mangelburg, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Parz und Herschaft Grieskirchen gehöriger Freisitz und Dörfchen gleichen Namens, mit einer Mühle, nächst der Stadt Grieskirchen, 4 Stunden von Wels, 3 Stunden von Baierbach.

Mangelsdorf, Ungarn, Zarand. Komitat : s. Magulitza.

Mangera, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe Asola.

Mangert, Illirien, ein 1410 Fuss hoher Berg bei Tarvis und Weissenfels in Kärnten.

Manghebo, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf mit 89 Einw., zur

Hauptgemeinde Parenzo.

Mangialupo, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt VII, Landriano, ein nach Guignano (Provinz Crema und Distrikt I, Lodi) gepfarr(cs, mit einer Gemeinde-Deputation versehenes Gemeindedorf, 1½ St. von Landriano.

Mangiardi, Cassina, Lombardie, Prov. Como und Distr. I, Como; siehe

Bregnano.

Manglet, Ungarn, ein Berg im Mar-

maroser Komt.

Mangili Fornace e Sega, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt.XV, Moggio; siehe Moggio di sotto (Fornace e Sega Mangili).

Manglberg, Oest. ob d. E., Salzburg. Kr., ein zum Pfleggericht Neumarkt (im flachen Lande) gehöriger Weiter, in der Pfarre Trum, 3 St. von Neumarkt.

Manglburg, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Parz gehöriger Weiter, mit einem Edelsitz, Manglburg genannt, nebst 2 Mahl- und Schneidemühlen. Ist der Pfarre Grieskirchen einverleibt, 4 St. von Haag, 4 Stund. von Baierbach.

Mangola, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Cisliano.

Mangyellos, Slavonien, Syrm. Gespanschaft, Illok. Bzk., ein der Hersch. Illok geh. Dorf mit 171 Häus. und 1061 Einw., mit einer griech. Pfarre und 20 Mahlmühlen, 1 St. von Csalma.

Manharditz, insgem. Menhartitz — Mähren, Znaim. Kr., ein zur Herschaft Jamnitz geh. 3 St. davon entferntes Dorf mit 31 Häus. und 172 Einw., mit einem Melerhofe und Wirthshause, 3 St. von Mähr. Budwitz.

Manhartsberg. Oest. ob d. E., Inn Kr., ein dem Pflggreht Ried geh., pach Peterskirchen eingepf. Dorf, 1 St. von

tered.

Manhartsgrub, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein z. Pfiggreht. Bied geh. Weiter, in der Pfr. Peterskirchen, 1½ St. v. Ried.

Mani, Castel, Tirol, ein verfallenes Schloss bei S. Lorenzo der Pfarre Banale, Ldgrehts. Stenico in Judicarien.

Maniago, eigent!. Maniago Grande — Venedig, Prov. Friaul und Distr. IV, Maniago, ein Gemeindedorf, wovon der IV. Distr. dieser Prov. den Namen hat, mit einem k. Distrikts-Kommissariat, Prätur, einer Pfarre S. Mauro, 1 Aushilfskirche und 8 Oratorien, mehren Fabricken von Eisen und Eisengeräthschaften zum Ackerbau, Scheren, Feder-, Rasiermessern und Chirurgischen Instrumenten. Liegt in der Ebene, am Rücken des Berges Jouf, nahe den Strömen Cellina und Cotvera, von den Ortschaften Maniago libero, Faina, Arba umgeben, hat 3800 Einwohn. Postamt. Dazu gehören:

Albaredo, Campagna, Frata, Gravenna di sopra e di sotto, Luoghi del Giulio e del Dandolo, Maniago Libero, Mulinat, Romagnoli, Russoledo, Ge-

meindetheile.

Maniago, Venedig, Prov. Udine, ein Distrikt mit 21000 Einwohnern auf 64,990 Quadrat Klafter Flächeninhalt mit folgenden Gemeinden: Andreis, Arba. Barcis. Cavasso mit Colle und Orgnese Cimolais. Claut. Erto e Casso. Fanna. Frisanco mit Poffabro und Casasola. Maniago grande mit Maniago libero. Vivaro mit Basaldella u. Tesis.

Maniago libero, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt IV, Maniago; siehe Maniago grande.

Maniawa, Böhmen, Budw. Kr.; siehe

Haidl.

Manlberg, Oest. ob d. E., Inu Kreis, 7 in dem Pfiggreht. Ried lieg., dem Kastenamt Schärding geh., nach St. Mariakirchen eingepf. Häuser, 1½ St. v. Ried.

Manica. Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. VIII, Marcaria; s. Castelluchio. Manichfal, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein Dörfchen der Hrsch. Horn; siehe

Mannigfall.

Manichgattern, Oest. ob der Ens, Hausr. Kr., eine der Hersch. Stahremberg geh., nach Haag eingepf. Ortschaft liegt hart an dem Markte Haag an. Post Haag.

Manielowitz, Röhmen, Beraun. Kr., ein zur Hersch. Wottitz geh. Dörfchen,

11 St. von Wottitz.

Manierovaez, oder Manierovich — Kroatien, Karlst. General., Vukmanich. Bzk., eine zum Szluin. Grenz-Reg. Bzk. Nr. IV gehör. Ortschaft von 15 an der Grenze des 1. Banal Grenz-Regim. lieg. Häusern, 33 St. von Voisich.

Manietin, Böhmen, Pilsner Kreis, eine Herschaft und Städtchen; siehe Manetin.

Maniga, Matsenyicze — Ungarn, diess. der Donau, Neutra. Gespanschaft, Vágh-Ujhely. Bzk., ein den Grafen Batthyany geh. Lokatpfarrdorf, mit 83 Häusern und 581 Einwohnern, nahe am Bache Beava genannt, westwärts, 1½ St. von Galgórz

Manigardi, Cassina, Lombardie, Pr. Como u. Distr. I, Como; s. Bregnano.

Maning. Oest. ob der Ens, Hausr. Kreis, ein im Distrikt Komm. Wolfsegg liegendes, verschiedenen Dominien geh., nach Ottnang eingepf. Dorf von 28 Häus. und einer Mahlmühle, 2 Stunden von Vöcklabruck, 4½ St. von Lambach.

Maning. Ober- und Unter-, Steiermark, Grätz. Kreis, eine Gegend, in der Pfarre Sct. Georgen an der Stiffing, zur Herschaft Strass mit einem Antheile Garben- und zur Hrsch. Sct. Georgen an der Stiffing mit 3 Garben-, Weinmost-, Hiers- und Kleinzehend pflichtig.

Manini, Gazzaletto, Lombardie, Provu. Distr. I, Cremona; s. Due Miglia. Manini, Gazzolo, Lombardie, Prov.

und Distr. I, Cremona; siehe S. Savino. Manini, Lowhino, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt III, Roverbella; siehe Marmirolo (Dosso).

Maniow, Galizien, Sandecer Kreis, ein Dorf, der Herschaft Kamienica, Pfarre

Maniow. Post Sandec.

Mantow, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Herschaft Szczawne gehör. Dorf, nächst Wola Michowa, am Oslawa Bache, 8½ St. von Sanok, 8 Stunden von Jassienica.

Maniow, Mähren, Iglauer Kreis, ein Dörfchen, mit 12 Häus. und 109 Einwoh., zur Hersch. Pernstein, gegen Ost. nächst Daubrawnik und gegen W. nächst Littawa, 5½ St. y. Brünn.

Manlow u. Czotnow, Galizien, Tarnow. Kreis, ein zur Hrsch. Szczuzin geh. und dahin eingepf. Dorf, grenzt gegen N. mit der Weichsel, 81 St. von Tarnow.

Mantowa, Galizien, Stanislaw. Kreis, ein zur Kaal. Hrsch. Solotwina geh. Dorfmit einer Pfarre, Mühle und Filial-Salzsudwerke, wodurch der kleine Bach gleichen Namens fliesst, zwischen diesem und d. Dorfe Markowa liegt das berühmtenichtunirte Basilian. Klost. Skitt, 9\frac{1}{4} St. von Stanislawow. Post Bodhorozany.

Manlowitz, Böhmen, Prachiner Kreis, ein zum Gute Woseletz gehör. Dorf, mit 27 Häus. und 160 Einwoh., nach Kwaschniowitz eingepf., hat ½ St. westlich 1 Hegerhaus, liegt an der Poststrasse, 1 St.

von Horazdiowitz.

Manlowitz, Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Hrsch. Planitz geh. Dorf mit 24 Häusern und 179 Einwohn., nach Nepomuk (Hrsch. Grünberg) eingepf; ½ St. östlich liegt an der Strasse die Einschicht und Hospody, aus 1 Wirthshaus, 1 Schmiede und 1 Häuschen bestehend; ½ St. östlich das einschichtige Häuschen Wiesina,

nächst dem Walde Wratze, gegen Ost., 2½ St. von Planitz, 1½ St. von Grünberg. Maniowy, Galizien, Sandec. Kreis, ein

zur Hrsch. Czorsztyn geh. Dorf mit einer Pfarre, über dem Flusse Donajec 6 Meil. von Bochnia, 11 Stunden von Sandec.

Manisch, gewöhnlich Mohnsch — Böhmen, Leitm. Kreis, ein den Hrschn. Neuschloss und Ober-Libich gehör. Dorf mit 36 Häus. und 184 Einw., wovon 11 Häus. mit 58 Einwohn., zur Hersch. Neuschloss gehören; hier ist 1 Mühle und 2 Brettsägen; der Ort ist nach Ober-Libich eingepfarrt, ½ St. v. Ober-Libich, ½ St. v. Haide.

Manitza, Siebenbürgen, ein Gebirg, im Orbaier Székler Stuhl, im Bodzaer Segmentalflussgebiete, zwischen den Gebirgen Lakotza und Kalabuts, des die Bäche Kis- u. Nagy-Baksa-patak scheidenden Höhenzweiges, 4 Stunden von Kovászna.

Manitzen, Tirol, Pusterth. Kreis, eine zur Legchts. Hrsch. Defreggen geh., zur Rotte Görtschach konskribirte Ortschaft,

61 St. von Lienz.

Manjoreu, Siehenbürgen, Hunyader Gespanschaft; siehe Magyarosd.

Mank, oder Mänk An der — Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W., ein Pfarrdorf von 29 Häns. und 110 Einwoh., unterder Bzk. Herschaft Strannersdorf, unweit davon entl., am Fl. gleich. Nam., 3 St. v. Mölk.

Mankendorf, Schlesien, Troppauer Kreis, ein der Hersch. Oderau unterthän. Borf v. 108 Häus. und 700 E., mit 1 Meierhofe und Mahlmühle, am Oderfi. und der mährisch. Grenze, 2 St. v. Neu-Titschein. Mankeschkavess, Steiermark; s.

Marquisdorf.

Mankham, Oester. oh der R., In. Kreis, ein zum Pflegger. Mauerkirchen gehörig. Weiter am Lachbache, und d. Wiener Poststrasse, in der Pfr. Weng 1 Stunde von Altheim.

Mankoez, anch Mankos — Ungarn, diess. der Donau, Bars. Gesp., Kis Tapolesaner. Bezirk, ein zum Keligionsfond gehör. Dorf mit 39 H. und 254 E., Filial der Pfarre Valesicz, zwischen Bergen am Bache Sztránya, sehr gute Weingärten mit einem Üebersluss an Obst. Guter Ackerboden u. Wieswachs. Gehört dem Religionsfonde, 4-St. von Neutra, 5 St. von Verebell, 6 Stunden von Leva.

Manlowitz, Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Hrsch. Planitz geh. Dorf mit 24 Häusern und 179 Einwohn., nach Nepomuk dem Bache Zlota Lipa, 6 Stunden von

Halicz.

Mankowitz, Manikowicze — Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Hrsch. Münchengrätz gehöriges Dorf mit 31 H. und 171 Einw., am Eingange d. Thiergartens, der sich von hier nw. bis Nieder- vinz Como und Distr. XIX, Arcisate; Kruppay (Herschft, Weisswasser) erstreckt, nach Münchengrätz eingepf., Manndorf, Oest. ob d. Ens, Traun Kr., hat 1 Forstmeisters-Wohnung, ½ Stunde von Münchengrätz.

Manioe, Lombardie, Prov. und Distr. I. Milano, siehe Corpi S. di Porta Ro-

mana.

Manlowitz, Böhmen, Brerauer Kr. ein Dorf der Herschaft Wotitz, 11 Stun-

de v. Wotitz.

Mann, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein in dem Werb Bez. Kom. Greisenburg sich befindl. Gegend mit 2 H., 5 Stund. von Greifenburg.

Manna, die Gewinnung derselben : bekanntlich wird die Manna in beträchtlicher Menge theils in der Medizin, theils von Schönfärbern, ferner zur Tuch-u. Seiden - Appretirung verwendet. Die meiste wurde bisher aus Neapel u. Sizilien bezogen. Die Eschen, woraus die Manna gewonnen wird, sieht man im Zaraer Kreise, im Ostrovizza Bezitke zu einer ausserordentlichen Grösse gedeihen. Im Kreise Spalato findet man sie in den Bezirken von Clissa, Bristivizza, in der Poglizza, im Bezirke Almissa, Macarska, und in den weiten und besonders fruchtbaren Gegenden der Narenta. Im Bezirke Trau, hinter dem Berge Bicayn, unweit des Schlosses Vitturi, ist eine Eschenwaldung, in einer Ausdehnung von 7 ital. Migl., aus welcher allein, nach dem Urtheile Sachverständiger, in trockenen Jahren im Durchschnitte jährlich über 20,000 Pf. Manna erhalten werden könnten. Einige ähnliche Strecken Eschenwaldungen befinden sich in der Gegend von Sign, unter der Benennung Dubava Kata, einem sehr dichten Forste. Die drei Bezirke Trau, Sign u. Imoschi, sind allein im Stande, den inländ. Bedarf zu liefern. Dalmatien leidet vorzüglich durch die in den Sommermon, gewöhnl. Dürre; die Manna aber fliesst um so reichhaltiger aus den Bäumen, je heisser und trockener die Witterung ist. Auch in den Militärgrenzen wird Manna gewonnen.

Manna, Cassina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo, s. Camairago.

Mannamühle, mähr. Manuw Minn. Mähren, Igl. Kr., eine von Borry gegen S. abseits an dem Flusse Oslawa liegende, zur Hersch. Gross - Meseritsch geh. Mühle, 13 Stunde von Gross-Mese-

Mannati, Casino, Lombardie, Pro-

siehe Induno.

4 in d. Dist. Kom. Schlierbach lieg., der Hrsch. Haal und Bruderhaus Steyer geh. Häuser, 3 St. östl. von Wartherg, 41 St. von Steyer.

Manndorf, oder Mandorf - Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zur Hersch. Goldenstein geh. Gut und Dorf, mit 5 Häus. und 18 E., m. einem Schlosse ausser Ketschach, 21 St. von Oberdrauburg.

Männelsdorf, Menlsdorf - Böhmen, Saazer Kr., ein zur Hrsch. Klösterle gehör. Dorf nächst Burberg, 11 St. von

Kaaden, 3 St. von Saatz.

Mannersberg, Mänersberg - wind. Marskagorza - Steiermark, Cill. Kr., cine zur Wb. Bez. Kom. Hrsch. Windisch-Landsberg geh. Ortschaft, in der Pfarre Sibicka, hei Mannersdorf, 5 Stunden y. Cilli.

Mannersdorf, Mänersdorf — wind. Marschkaschupa, Steiermark, Cill. Kr., eine zur Wh. Bez. Kom. Hersch. Windisch-Landsberg geh. Gegend in d. Pfarre Sibika, bei dem Dorfe und Bache dieses Namens, 5 St. von Cilli.

Mannersdorf, auch Marnersdorf — Mähren, Brünn. Kr., ein neu angelegtes zum Gute Bochdalitz geh., seitw. geg. Wischau lieg. Dorf mit 63 Häus. und 175

Einw., & St. von Wischau.

Mannersdorf, Ketthely, Malistow Ungarn, Oedenb. Gesp., ein deutsch. Marktflecken, 104 Häus, und 798 rk. E. Guter Ackerbau. Waldungen. Jahrmärkte. Einkehrhaus. Fürstl. Eszterh. an der Günser Poststrasse, 1 Meile von Gross-Warasdorf.

Mannersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Staatshrsch. St. Pölten und Pfarre Christophen gehör. kl. Dorf, zwischen Altenlenghach und Christophen am Laabnerbache, 31 St. v. Bärschling.

Mannersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Aggsbach geh. Dorf, zwischen der Bielach und Mank, nächst Horn, 41 St. von Mölk.

Mannersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 17 Häus, und 90 Einw., der Hersch. und Pfarre Zelking.

Mannersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein der Staatshrsch. St. Polten unterth., nach Haindorf eingepfarrt, 1 St. von Mitterau entf. lieg. Dorf mit 13 Häus. und 65 Einw., 2 St. von Mölk.

Mannersdorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hrsch. Ober-Ranna

siehe Männersdorf.

Mannersdorf, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein zur Hrsch. Anger gehör. Dorf mit 74 Häus, und 367 Einw., an der ung. Grenze, hart am Marchfl., 5 St. v. Gaunersdorf,

Mannersdorf, Oest, u. d. E., V. U. W. W., ein zur k. k. Hrsch. Scharfeneck nun ebenfalls Mannersdorf genannt geh. Markt, gegen Ungarn mit einer landesf. Pfarre und einem Schlosse, in schöner Lage am Fusse des Leithagebirges zwischen Hof und Sumarcin, aus 268 Häus. mit 1980 Einw. bestehend, die Feld- und Weinbau treiben, and Hauptort einer k. k. Patrimonial Hrsch., die eigentlich "Herschaft Scharfenegg zu Mannersdorf" heisst. Die einfache Pfarrkirche liegt ausser dem Markte, und nebst ihr besteht noch im k. k. Schlosse eine Kapelle. Merkwürdig sind : die k. k. Original-spanische Schäferei, welche zu den edelsten der Monarchie gehört, die Sandsteinbrüche in der sogenannten Wüste am Leithagebirge, wo viele Steinmetzarbeiten für Wien und die Umgegend verfertigt werden, und die leonische Draht und Bortenfabrik, die ihr Kupfer meist über Au aus Ungarn bezieht und vormals viel stärker betrieben war. Das einst berühmt gewesene kalte Mineral-Gesundbad wird nicht mehr gebraucht, 3 St. von Wimpassing (in Ungarn). Postamt mit;

Au, Gotzendurf, Hof, Pischelsdarf, Richeberg, Siebersdurf, Sumerein.

Mannersdorf, eigentl. Scharfeneck am Leithaberge — Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine k. k. Herschaft und altes Schloss an der österr. Grenze gegen Ungarn, 3 St. v. Wimpassing (in Ungarn).

Mannersdorf, Lang Männersdorf — Ocst. unt. d. E., V. O. W. W.; siehe

Männersdorf.

Männersdorf, insg. Manersdorf — Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Herschaft Oberranna unterthän. Dorf mit 18 Häus. und 90 Einw., nächst dem Pfarrorte heil. Blut, 1½ St. v. Böckstall.

Männersdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein grosses zur Hrsch. Pottenbrunn gehör. Dorf mit 58 Häus. und 290 Einw., nach Weissenkirchen eingepf., an der Bärschling. 

§ St. von Bärschling.

Mannhards, Gross-, oder Meinhards - Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Stiftshersch. Zwettl, der nahe lieg. Pfarre Etzen einverleibt, 3½ St. von Zwettl.

Mannhards, Klein-, oder Meinhards — Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Schickenhof gehör. Dorf nächst Rosenau, 2 St. von Zwettel.

Mannhardsbrunn, auch Matzbrunn genannt — Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein der Herschaft Ulrichskirchen geh. Pfurrdorf, westlich von Wolkersdorf bei Pfösing, mit 53 Häus. und 405 Einw., die Wein und Obst bauen und viel Spargel auf die Wiener Märkte verkaufen, 1 St. von Wolkersdorf.

Mannhardsschlag, Meinhardsschlag — Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hrsch. Weitra, unweit der Thaya, nahe hei Schweigers, wohin es eingepf. ist, 3 St. von Zwettl.

Mannhart, Mannhartsgebirge - ein Theil des grossen Gehirgs, welches sich im Norden der Donau, von Mähren her, durch Niederösterreich, bis an die Donau zieht, und die Grenze zwischen zwei Vierteln des Landes u. d. Ens, dem Viertel ob dem Mannhartsberge, und dem Viertel unt. dem Mannhartsberge macht. Im ersteren wird viel Saffran, Krapp, Senf und Wein gehaut, doch steht der Wein dieser Gegend den Gebirgsweinen merklich nach; in letzterem ist guter Feldhau in dem Marchfelde und d. Wein, der in diesem Viertel häufig gehaut wird, und Donauwein heisst, kommt zwar den Gebirgsweinen an Güte nicht gleich, ist aber doch ein wichtiger Handelszweig. Der beste wächst um Rötz, Enzersdorf u. Bisamberg. In dem Viertel ob dem Mannhartsberg befinden sich 13 Städte, 67 Marktflecken und 1118 Dörfer; in dem Viertel unter dem Mannhartsberg 12 Städte, 64 Marktflecken u. 485 Dörfer. Es hat in seiner grössten Ausdehnung im nördlichen Theile von Mödring bis auf den Feldberg eine Breite v. mehrals 21 M., und wird gegen Süd. in Form eines Keils immer schmäler; die Länge von der Pulkau bis an die südliche Abdachung bei Engelbrunn beträgt bei 4 Meilen. Der Rücken ist breit und mit Hügeln und Bergen besetzt oder von Thälern zerschnitten. Der höchste Theil desselben ist der grosse Mannhartsberg zwischen Eggendorf und Stiefern. Das ganze Gebirge hat keine bedeutende Höhe. Die einzelnen Theile haben verschiedene Namen. Das M. schickt einige kleine östlich bis an den obern Schmidafluss und südöstlich bis an den sogenannten Wagram, einer plötzlichen Abdachung in die Ebene, die einem Walle oder Damme ähnlich sieht, und die nördliche Grenze der längs der Donau sich ahwärts ziehenden Ebene bildet. Ein Rücken desselben, der Meissauerberg, auch Kuhherg genannt, gewährt eine herrliche Aussicht nach Böhmen, Altenburg, dem Wallfahrtsorte Drei-Eichen bis auf die steirischen Alpen.

Mannhartsberg, Ober-; siche Ober-Mannhartsberg. Mannhartsberg, Unter-; siehe

Unter-Mannhartsberg.

Mannholz, insgem. Moniholz, oder Monnholz - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hrsch. Brunn am Walde und Pfarre Grainbrunn geh. Dorf, 31 St. v. Gfäll.

Mannichfall, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein Dorf mit 6 Haus. und 30 E., der Hrsch. Rosenburg. Pfarre Gars.

Mannichgattern, Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Starhemberg gehöriger Vormarkt von Haag, mit dem Pfarrhause von Haag, und einem Spital für Alte und Arme, 1 Stunde Mannsberg, auch Monsberg - Ilvon Haag

Mannigfall, insgemein Manichfal Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein kleines, zur Hersch. Horn geh. Dörfchen am grossen Kampflusse gegen N. nächst Gaess.

1 St. von Horn.

Manning, Steiermark, Grätz. Kr., ein imWh. Bezk. Kom. Freyberg sich befindlicher, zur Gemeinde Hof und Pfarre Eggersdorf gehöriger Ort von einigen Häusern, an der Poststrasse von Grätznach Gleisdorf, 23 St. von Gleisdorf.

Manning, Steiermark, Grätzer Kr., ein zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Sct. Georgen an der Stifing geh., mit Mitterlabill u. Frannach grenzendes Dorf, 23 St.

von Lebring.

Mannona, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XIII, Suzzara; siehe Villa Saviola.

Mannpreiss, Steiermark, Cilli. Kr., ein Werb - Bezirk - Kommissariat und altes Ritterschloss; s. Montpreiss.

Mannsalben, eigentlich Manshalm - Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein der Pfarr-Herschaft Altpölla unterthäniges Dörschen von 22 Häusern und 125 Einwohnern, hinter Töllersheim an der deutschen Theya bei Exenbach u. Alendsteig, 2 St. von Neu-Pölla.

Mannsalben, Ober-, msgemein Mannshalm - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Stiftsherschaft Zwettel unterthäniges Dorf von 31 Häus. und 155 Einwohnern, bei dem Pfarrmarkte Schwei-

gers, 3 St. von Zwettel.

Mannsberg, Mähren, Znaimer Kr., ein Dorf mit 23 Häusern und 131 Einwohnern, der Hersch, Schidrowitz und Pfarre Znaim.

Mannsberg, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf mit 9 Häus. und 59 Einw., d. Hrsch.

Pernstein.

Mannsberg, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 21 Häusern und 85

Einwohnern, des Bezirks Stattenberg, mit eigener Pfarre im Dekanate Windischfeistritz, Patronat Gut Mannsberg, Vogtei Herschaft Studenitz; zur Dominikanergülte in Pettau und zum Gute Mannsberg diensthar, 11 St. von Stattenburg, 21 St. von Pettau, 111 Meile von Cilli.

Mannsberg, Steiermark, Cillier Kr., nördlich von Maxau, ein Schloss und Gut mit einem Landgerichte. Die Unterthanen desselben liegen in den Gemeinden Johannesberg, Koritno, Leschie, Medvetzen, Mannsherg, Niwerzen, Planinsko, Podlosch, Sadersche und

Setze.

lirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein gegen Westen liegendes Schloss und Burgfrieden, wovon die Herschaft d. Namen hat. - Das Schloss Mannsberg liegt auf einem Bergrücken zwischen Althofen, Osterwitz und Sct. Georgen am Lengsee. - Von dem, was die Mannsberger hier erbauten, sind in einem fast undurchdringlichen Buchenund Fichtenwalde, in der Nähe des Schlosses nur mehr die einstürzenden Ruinen eines gross angelegten Thurmes zu sehen, in dem modernde Lüfte den Wanderer umwehen, wenn er in selbe zu steigensich wagt. Das Schloss Mannsberg selbst aber prangt majestätisch auf einem Felsen, an dessen Südseite es sich über schroffe Felsenspitzen und gähe Abstürze in eine schwindelnde Höhe emporhebt. An dessen Nord- und Westseite aber sind dem Felsen abgezwungene Gartenandie durch Abstürze, Mauern und Thürme geschützt werden, dessen nächste Umgehungen. An der Ostseite ist unter einem starken Thurme über eine Zugbrücke der Eingang, der sich in Felsen hinauf in den Schlosshof zicht, auf dem ein in Felsen gehaucner Brunnen ist. Der innere Umfang des Schlosses ist nicht gross, aber durch die Höhe der Gebäude für hinlängliche Unterkunft gesorgt. Die Gebäude selbst tragen das unverkennbare Gepräge verschiedener Jahrhunderte an sich. Das grosse und hohe Gebäude schreibt sich aus dem 12. oder 13., das kleinere aber, welches sich rechts vom Hauptthore an, bis an deu Schlosshof zieht, aus dem 14. oder 15. Jahrhunderte her. Im vorigen und selbst in diesem Jahrhundert hat das Domstift Gurk für die Unterhaltung, Ausbesserung, und besonders für das Innere, und die Bedachung der Ge-

wohlerhalten steht diess Schloss noch in seiner vollen Manneskraft da, und von weitem schon winken die weissen Gemäuer desselben den an der Manötsch, Tirol, Botz. Kr., einim Bzk. Hauptstrasse von Wien nach Triest über d. Kraftfeld Wandernden freundlich entgegen. Jahrtausende wird es dem vorübergehenden schwächlichen Geschlechte der Zukunft noch die Kraft seiner Erbauer, und den wohlthätigen Willen seiner Erhalter offenbaren, 21 St. von Sct. Veit.

Mannsberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Steuergemeinde, mit

1855 Joch.

Manusburg, Illirien, Krain, Laibacher Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Habbach gehöriges Gut und Pfarrdorf an der Pischat, mit einem Schlosse und schönen Garten. Unter den Einwohnern gibt es mehre Handelsleute und Krämer, die mit Landesprodukten, italienischen Früchten etc. Handel treiben; siehe Monsburg.

Manusburg, Illirien, Krain, Laibacher Kreis, eine Steuergemeinde, mit

2478 Joch.

Mannsdorf, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zur Landgerichtsherschaft Strassburg und Pfarre Linding geh. Dorf über dem Gebirge, 3 Standen von Friesach.

Mannsdorf, Ober- und Unter-, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein der Herschaft Essling unterthäniges Dorf mit 69 Häusern und 335 Einwohnern, die Feldbau; Geflügel- und Pferdezucht treiben, und viel Federvieh und Eier am Marchfelde, nahe am Fadenbache, südöstlich von Stadt-Enzersdorf und westlich von Orth, 7 Stunden von Wien.

Mannsdorf, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein dem Distr. Kom. und Herschaft Aschach gehöriges, nach Haybach eingepfarrtes Dorf, grenzt gegen Osten an das Dorf Eckersdorf, 33 Stunden von

Efferding.

Mannsdorf, Siebenbürgen, Thorenb. Komt.; s. Monosfalu.

Kr., eine Distrikts-Kommissariats-Herschaft und Markt; s. Mondsce.

Mannsing, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., 3 in dem Distr. Kom. Wolfseggliegende, der Herschaft Wartenburg geh., nach Ottnang eingepf. Häuser, 5} St. v.

Manoni, Casa de', Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XI, Sabbionetta;

niehe Cammessaggio.

baude bestens gesorgt. Stolz und Manota, Siebenbürgen, Hunyad. Komitat, ein Berg, auf einem, die Bäche Válye-Hátzeguluju. Válye-Szilvás scheid. Höhenzweige, 3 St. von Alsó-Szilvás.

d. Stadt Botzen lieg. Schloss. Post Botzen.

Manowa, Lhota-, Böhmen, Czaslau. Kreis, ein Dorf, mit 16 Häus und 95 E., auf der Höhe zwischen Waldungen liegend, ½ Stunde von Swojanow.

Manowiec, Galizien, Zolkiew. Kreis, ein zum Gute Woyslawice gehör. Dorf, nächst Woyslawice, 14 St. von Rawa. Mansalese, Illirien, Istrien, Mitterb.

Kr., ein Dorf v. 83 E., zur Hptg. Orsera. Mansberg, Mähren. Znaim. Kreis, ein zur Stadt Znaim geh. Dorf dahin eingpf., gegen Osten, 1 Stunde von Znaim.

Mänselröth, Oest. ob.der Ens, Haust. Kreis, 6 dem Distrikt Kom. und der Hrsch. Walchen geh. Häuser; siehe Mänzlröd.

Manshalm, Oest. u. der Ens, V. O. M. B., ein Dorf, d. Stiftsherschaft Zwettel; siehe Mannsalben.

Manshalm, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Pfarrhersch. Altpölla geh. Dorf; siehe Mannsalben.

Mansiusa, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XXV, Missaglia; siehe Perego. Mansodi, Trebecco, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt IX, Sar-

nico; siehe Credaro.

Mansue, Venedig, Provinz Treviso und Distrikt II, Oderzo, ein auf der Strasse nach Portobuffole lieg. Gemeindedorf, v. dem Flusse Livenza begrenzt, mit Pfarre S. Manjetto und 3 Oratorien, 1 Stunde von Oderzo. Mit:

Basaghelle, ein Dorf.

nach Wien verhandeln, hinter Probsdorf Manswört, Oest. unterder Ens, V. U. W. W., ein Dorf, mit 120 Häus. und 1080 Einw., die grösstentheils Feld- und Gartenbau betreiben, der Hersch. Ebersdorf an der Donau, östlich von Schwechat und südöstlich v. Ebersdorf. Zu dem fast mitten im Orte befindlichen Gute Freienthurm gehört ein Brauhaus und ein grosser Obstgarten; an dem Kaltengangflusse und der Donau zwischen Alben und Fischamend, mit einer eigenen Pfarre, 11 Stunde von Schwechat.

Mannsee. Oesterr. ob d. E., Hausruck Mantau. Böhmén, Pilsner Kreis, ein zur Hersch. Chotieschau geh. Dorf, mit 31 H. und 265 Einw., nach Chotieschau eingepfarrt, hier ist ein Kohlenbergwerk,

3 St. von Staab.

Mantegaza, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Milano; siehe Crescenzago.

Mantegazza, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt IV, Saronno, eine Gemeinde und Dorf, mit einer Gemeinde-Deputation und Pfarr-Kurazie S. Casvon Saronno. Dazu gehört:

Gabrina, eine Schweizerei.

Mantelek, Ungarn, ein Praedium, mit 2 Häus, und 12 Einw., im Pester Komitat. Mantellaria, Lombardie, Provinzund Distrikt I, Mantova; siehe Curtatone.

Mantellazza e Magni, Lombardie, Proving Mantova und Distrikt VIII, Mar-

caria; siehe Castellucchio.

Mantellina, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. XVII, Asola; s. Assola. Mantello, Lombardie, Provinz Sondrio (Predella Valtellina) und Distr. V, Traona. ein Gemeindedorf, mit Verstand und

Pfarre SS. Marco, Gregorio, Colombano. 2 Oratorien und 1 Mühle, nächst Cercino und dem Flussse Adda, 18 Miglien von Sondrio. Mit:

Ferzonino, ein Gemeindetheil.

Mantello, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; s. S. Giorgio.

Mantelmühle, Oest. unt. der Ens, V. O. W. W., eine der Hersch. Schalaburg diensthare einzelne Mühle, bei Losdorf, an der Bielach, 1 ! St. von Mölk.

Mantern, eigentlich Mantrach, od. Ottersbach - Steiermark, Marburg. Kreis, ein im Wb. B. Komm. Arnfels sich befind. Dörfchen, mit einem Schlosse und einer Mühle, 8 Stunden von Ehrenhausen.

Mantichio, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf von 139 E, zur Hptg. Pola. Mantico, S. Vito del, Venedig, Provinz und Distrikt I, Verona; siehe Bus-solengo (S. Vito del Montico).

Mantina, Böhmen, Pilsner Kreis, eine Herschaft und Städtchen; siehe Manetin. Mantoa, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt VII, Pordenone; siehe Azzano.

Mantova, Mantua - Lombardie, Provinz u. Dist. I, Mantova, eine königliche Delegations-Stadt und Festung v. 8 Pfarren, S. Duomo, S. Andrea, S. Gervaso. Ogni Santi, S. Barnaba, S. Egidio, S. Appolonia, e S. Carità, einem Bisthume, ei ner königlichen Provinzial-Delegation, Tribunal erster Instanz, Zoll- und Daz-Amte, mit einem Platz-Kommando, einem Provinzial Ober-Postamte, mehren Spitzen-, Seiden- und andern Fabriken und 13 Mühlen, grenzt mit dem Mailändischen Gehiete, von dem Flusse Mincio umgeben und mit drei Seen, dem Lago superiore, Lago di mezzo und Lago inferiore genannt, versehen. - Provinzial-Post-Inspectorat.

Mantova, Lombardie, Prov. Lodie Crema und Distr. VII, Pandino; s. Pandino.

Mantovana, Lombardie, Pr. Mantova u. Distr. XIV, Gonzaga; s. S. Benedetto.

siano von und nahe bei Vanzago, 31 St. Mantovana, Lombardie, Provinz Mantova u. Dist. II, Ostiglia, s. Villimpenta.

Mantovana, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Porto.

Mantovana, Corte, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga (Polesine).

Mantovanella, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Porto.

Mantovani, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIII, Suzzara; s. Suzzara.

Mantovani, Luogo, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XVII, Asola; siehe Asola.

Mantovani, Prati, Lombardie, Pr. Mantova und Distrikt II, Ostiglia; siehe

Villimpenta.

Mantovanina, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. II, Ostiglia; siehe Serravalle.

Mantovanina, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. II, Ostiglia; siehe Sustinente.

Mantovano, Castiglione, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt III. Roverbella; s. Roverbella.

Mantovino, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXVI, Mariano; siehe Mariano.

Mantrach, Steiermark, Marburger Kr., eine Gemeinde von 56 Häusern und 261 Einwohnern, des Bezirks und der Pfarre Arnfels an der Sulm; zur Herschaft Arnfels, Ottersbach und Welsbergel dienstbar.

Mäntschü, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Eggenberg sich befindliches, gegen Süden liegendes, der Herschaft Oberthal diensthares Dorf von 26 Häus. und 170 Einwohn., 13 Stunden

von Grätz.

Mantsche, Illirien, Krain, Adelsberger Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Wipbach liegendes, dem Gute Leutenburg gehör. Dorf von 23 Häusern, 3 Stunden

von Wiphach.

Mantschitz, pohluisch Manczicze -Böhmen, Kaurzimer Kr., ein zur Herschaft Loschan gehör. Dorf von 48 Häusern und 277 Einwohnern, nach Gross-Loschan eingepfarrt, hat ein Wirthshaus, nächst Wodiehrad, & St. v. Klein-Loschan, 2 St. von Kolin.

Mantschitz, sonst Feld - Mantschitz, Polnj Mancice, Manczicze - Böhmen, Czaslau. Kr., ein zum Gute Inditz gehöriges Dorf von 32 Häusern und 237 Einwohnern, ist nach Kohl- Janowitz (Herschaft Ratay) eingepfarrt, und hat ein Wirthshaus, - liegt an einem kleinen Bache, & Stunde von Inditz, 41 Stunde von Kolin.

Mantua, Lombardie, Prov. Mantoval und Distr. I, Mantova; siehe Mantova. Mantua, die alte berühmte Residenz der Herzoge Gonzaga, die berühmte Festung, mit vielen kriegerischen Erinnerungen, ist gegenwärtig d. Hauptstadt der Provinz gleichen Namens, welche zum Gouvernement der Lombardie gehört. Sie hat 26,600 Einwohner in 3190 Häusern. - Die Stadt Mantua wurde früher gegründet als Rom - sie soll 400 Jahre vor det Erbauung Roms von den Etruskern angelegt worden sein. Mantua war der Geburtsort des grossen römischen Dichters Virgilius (in dem eine 1 St. entfernten Andes - heut Pietole). -Zur Zeit der grossen Völkerwanderung wurde es von Attilas Hunnen heimgesucht, - dann nahmen es die Longobarden unter Alboin - später gehörte es zum Exarchate von Ravenna. - Carl der Grosse eroberte die Stadt und befestigte sie. - 1m 11. Jahrhunderte war Teobaldo Canossa, Marchese von Ferrara, Modena und Reggio, unumschränkter Herr von Mantua (er + 1008), ihm folgte sein Sohn Bonifazio Canossa († 1052) und dessen Tochter die berühmte Mathilde, welche 1115 starb. - Nach ihr regierte sich Mantua selbst - bis zum Jahre 1276 - von welcher Zeit bis zum Jahre 1328 die Familie Buonacolsi mit eiserner Hand über Mantua herrschte, - bis Passetino Buonacolsi das Volk zur Wuth brachte, - und der mächtige Marchese Luigi Gonzaga den 26. August 1328 die Herschaft als Capitano generale erhielt -18 Gonzaga regierten über Mantua bis zum Jahre 1708. Den 5ten Markgrafen Friedrich II. erhob Kaiser Carl V. zum Herzoge - durch seine Heirath mit Margherita Paleologa 1531 erhielt er auch das Marquisat von Monferrato. - Wegen des letzten Herzogs Ferdinand Carl X. Unentschiedenheit und Zweideutigkeit wurde von Kaiser Joseph I. 1708 die Reichsacht über Mantua verhängt, der Herzog abgesetzt, - und Mantua als Kaiserliches Lehen eingezogen. - Mächtig waren diese Gonzaga, sie besassen viel reiches Land, - und regierten milde, ihre ganze Geschichte ist: dass sie Künste und Wissenschaften eifrig unterstützten, sehr prachtliebend waren - und die durch Mantua passirenden Souverrains mit grossen Festlichkeiten bewirtheten. - Im Jahre 1630 - als der Prinz von Nevers, das Recht der Nebenlinie auf Mantuas und Montferrats Besitz geltend machen wollte, entstand ein Krieg zwischen Mantua, Savoyen und dem Kaiser Ferdinand II. - Mantua wurde damals von den Kaiserlichen mit bewaffneter Hand überfallen, - schrecklich hausten hier die Truppen des Generals Gallas -Collaito und Aldringer, - vieles wurde zerstört, - auch die grosse Pest kam dazu, und brachte Mantua ganzlich von seinem frühern Glanze herab. - In der neuern Zeit wurde die Festung von den Franzosen im Jahre 1796 blokirt - Wurmser räumte mit einer ehrenvollen Capitulation den Platz. 1799 verloren sie die Franzosen an Kray, - bis sie 1801 an die französische oder cisalpinische Republik abgetreten wurde. - Mantua ist eine der stärksten Festungen in Italien, liegt unter dem 45° 9' 16" nördlicher Breite und 280 276 5766 östlicher Länge, ganz in der Ebene, auf einer Iusel des Mincio, welcher sich hier in mehre Arme theilt, und ausgedehnte Sümpfe, so wie einen See bildet, der nördlich und östlich die Stadt umgiht, so dass sie gegen Verona durch ein 80 Klafter, gegen Cremona durch 200 Klafter breites Gewässer geschützt ist. Westlich und südlich ist sie Flusse und den Sümpfen gedeckt. Sie hesteht aus der eigentlichen Stadt und den beiden nördlichen Vorstädten. Borgo di Fortezza oder Citadella di Porto, und Borgo di S. Giorgio, nebst der südlich gelegenen Insel Cerese oder il Té, sämmtlich sehr stark befestigt, und durch gemauerte Dämme und Brücken mit der Stadt verbunden. Die Brücke bei der Porta S. Georgio, 780 Schritt lang, ist ein Meisterwerk. Auf ihr hat man eine schöne Uebersicht der Stadt. Ganz abgesondert liegt in den Sümpfen das Hornwerk Pradella. Mantua war früher sehr ungesund, hat aber durch Austrocknung einiger Sümpfe und höhere Spaunung des Wassers bedeutend gewonnen, u. wurde neuerlich sehr verschönert. Die Stadt hat über eine Meile im Umfange, breite und gerade, gut gepflasterte Strassen, grosse, schöne Plätze, die Häuser sind gut gebaut, aber niedrig und viele zur Hälfte leer, ansehnliche Pallaste, 5 Thore, worunter das schönste zur Citadelle und Brücke dei Mulini führt, ein majestätisches Werk in dorischem Style. Ein anderes ist mit Virgils Büste geziert. Die schönsten Plätze sind: Piazza Virgiliana

(Foro Virgil.), aus einem schlammigeu unebenen Uferplatze von den Franzosen zu einem geräumigen trockenen Platze umgestaltet, der in der Mitte ein grosses rundes Rasenparterre hat, von Alleen und Hecken umgeben. Bereits zieren den Platz schöne Gehäude, und die neue Strasse zu demselben bat einen Triumphbogen, 1825 zum Andenken der Anwesenheit Kaisers Franz 1. errichtet. Piazza del Argine mit einer Marmorsäule, welche die Bronzestatue Virgils trägt (einst in Pistole); Piazza di S. Pietro; der Marktplatz; der Platz, wo Andreas Hofer erschossen wurde, enthält vier Linden. Unter den 19 Kirchen sind sehenswerth: Die Kathedrale S. Pietro mit Marmorfassade von 1761, nur 104 Schrift lang, aber schön, durch fünf korinthische Säulenreihen in fünf Schiffe und zwei Seitengange getheilt. Das Innere nach Giulio Romano's Zeichnung. Die Kuppel mit schönem Fresko; die prächtige Kapelle mit den Gebeinen des heiligen Anselmus; Sanct Aloisius von Guercino, Versuchung des heiligen Antonius von Veronese; Marmor-Grabmal des Dichters Alex. Andreasi. --S. Andrea von Alberti 1470 begonnen, hat eine herrliche Kuppel von Juvara, 1732, einen alten gothischen Glockenthurm, eine prachtvolle, auf 8 Marmorsäulen ruhende Kapelle mit Souterrain, scurolo, welche Christi Blutstropfen bewahrt, von Salucci erbaut. Fresko von G. Romano. Grabmäler des Marquis Hier. Andreasi und seiner Gemahlin, des Bischofs Georg Andreasi, des Malers Mantegna, in der nach ihm benannten Kapelle, und dessen Bronzehüste, des Dichters Giorgio Mantuano, Generals des Karmeliter - Ordens u. s. w. Die Reliquien, die Blutstropfen Christi. - S. Egidio, mit Bernhard Tasso's Grab. - S. Barbara, von 1515, mit einem schönen Glockenthurme; Carlo Cignani's Hochzeit zu Canna, Giul. Romano's Grab. - S. Maurizio, ein schönes Gehäude, enthält eine Kapelle mit Gräbern berühmter Soldaten. - S. Sebastiano, klein, aber ein herrlicher Bau. - Die Dominikaner-Kirche mit P. Strozzi's Grabmal u. s. w. - Der Palazzo vecchio, der alte Herzogs - Pallast, wurde von Napoleon zum Corte imperiale erklärt und prachtvoll eingerichtet, ist ein grosses aber unregelmässiges altes Gebäude. Fresko von G. Romano, worunter der trojanische Krieg. Ausser der Stadt, aber noch

innerhalb der Festungswerke, liegt am Ende einer dreifachen Allee, auf einer Insel in weitläufigen Gartenangen, der berühmte Palazzo del Te, so genannt, wahrscheinlicher von dem abgekürzten Tejetto, Durchlass für Wasser, als von der Form seiner Anlage, nach dem Buchstaben T. Ein Theil desselben, tiefer gelegen und daher Ueberschwemmungen ausgesetzt, wird als Kaserne verwendet. Die berühmten Deckengemälde von G. Romano im Saale der Giganten, dessen Phaeton, Psyche; Mantegna's Triumph des Casars. Virgils Denkmal unter Platanen. Der Koloss des Polyphem. Der ehemalige Justizpallast mit Virgils Statue. Das schöne Palais der Grafen Arco. Pal. Colloredo mit guten Gemälden, der Teufelspallast, so genannt von der unerhörten Eile, mit der ihn Ceresara erbaute. Das Zeughaus, die Synagoge, die Mühle der zwölf Apostel unter einer bedeckten Gallerie. Das Haus G. Romano, des Mantegna, des Architekten Bernoni. des Philologen Marcantonio Antimaco († 1552). Die Cavalerizza, ein grosser Hof mit Arkaden, welche Gartenterrassen tragen; er war einst zu ritterlichen Uebungen und Schauspielen bestimmt. Der Thurm della Gabbia. hinter dem Hauptplatze, mit dem eisernen Käfige, einst für die Verbrecher bestimmt, und entzückender Aussicht von der Zinne, zu der 1811 eine bequeme Stiege gebaut wurde. Der alte Thurm della Zaccara in des vorigen Nähe. G. Romano erbaute auch die Stadt-Bäckerei und die ausserst reinlichen Fleischhänke über d. Flusse. - Mantua ist Sitz der königlichen Delegation und Provinz-Kongregation, eines Civil-, Kriminal- und Handelsgerichts und Bisthums mit Kathedralkapitel. Lyceum mit öffentlicher Bibliothek von 80,000 Bänden, 1000 Manuskripten und botanischen Garten, acht Gymnasien, Haupt- und chenschule, Virgilianische Akademie der schönen Künste, mit Gemäldegallerie und Sammlung von Antiken, welche dem Range nach die vierte in Italien ist, obwohl nicht genug bekannt. Sie ist im Vorsaale der Bibliothek aufgestellt, und enthält unter andern viele hetrurische Alterthümer, in Mantua selbst ausgegraben. - Ein Stadt-Krankenhaus (seit 1499) mit Irrenanstalt und Findelhaus für 350 Findlinge jährlich. 2 Waisenhäuser, 1 (seit 1767) für 36 Knaben , 1 (seit 1767) für 64

haus, 1 Arbeits- und Versorgungsanstalt (seit 1819), 1 Zufluchts- und Arbeitshaus für 50 Israeliten im Ghetto (Judenstadt). Ein General - Strafhaus für das gesammte Königreich. - Mantua hat vier Theater. Das kais. kon. auf dem Petersplatze, d. wissenschaftliche Theater der Akademie, das schöne neue alla Fenice, und das Virgilische Tagstheater, von Gaetano Ogliani auf dem Virgilischen Platze auf eigene Kosten aus grauem Sandsteine erbaut, 1821 eröffnet. Es ist ein Amphitheatar von elliptischer Form, 45 Meter lang, 35 breit, mit Pappeln umpflanzt. - Die Industrie beschränkt sich auf Erzengung von Leder, be-sonders Sohlen- und gefärbtes Leder, Pergament, etwas Leinwand, Halbwollenzeug, Seidenzeuge und Seilerwaaren, Papier, Karten, gute Kutschen, Barken, Seife u. s. w. Eine Glasfabrik verarbeitet Bruchglas. Handel mit Seide. Vor der Porta Catena ist der Hafen. Postamt.

Mantua, Lombardie, ein Distrikt; s. Mantova.

Mantua, Lombardic, eine Delegation mit 262,406 Einw., besteht aus dem alten Gehiete v. Mantua, dem Asolanischen u. einem Theile des Veronesischen, reich an Getreide, Wein, Lein, Seide, Viehzucht und Reis, hat eine Ausdehnung von 41 Q. M., worauf 1 Stadt, 15 Marktslecken u.



57 Dörfer gezählt werden. Die Delegation erhält ihre Bewässerung durch viele Kanäle und die Flüsse Po, Mincio, Sechia. Die Delegation Mantua wird in 15 Distriktegetheilt.

Mantzitzkó, Ungarn, eine Puszta, mit 1 Haus und 10 Einwohnern, im

Neutra. Komt.

Mädchen, 1 Almoseninstitut, 1 Leihhaus, 1 Arbeits- und Versorgungsanstalt (seit 1919), 1 Zufluchts- und Arbeitshaus für 50 Israeliten im Ghetto (Judenstadt). Ein General - Strafhaus für das gesammte Königreich. — Man-

Manuw Mlejn, Mähren, Iglauer Kr., eine zur Herschaft Gross-Meseritsch geh.

Mühle; s. Manamühle.

Mány, Ungarn, ein Dorf mit 284 Häusern und 2087 Einw., im Stuhlweissenburger

Komitate.

Mánya, Mandorf, Máje, — Siebenbürg., Inn. Szolnok. Gespansch., Alpáret. Bzk., ein am Gebirge lieg., mehr. 12 Grundbesitzern geh. ungar. walach. Dorf, mit 268 Einwohnern, einem reformirten Bethause und einer griech. unirten Pfarre u. Kirche, 2 St. v. Déés.

Mánya, Kis-, Ungarn, diesseits der Donau, Neutr. Gespansch. u. Bzk., ein mehreren adeligen Familien gehöriges Dorf mit 79 Häusern, 584 rk. u. ref. Einwohnern mit einigen Juden, und einem Pastorat u. Bethause der H. C., sonstnach Szt. Mihályur eingepfarrt, nahe am Zsitva

Bache, östl. 5 St. v. Neutra.

Mánya, Nagy-, Ungarn, diesseits der Donau, Bars. Gespansch., Verebell. Bzk., ein der freiherrl. Familie Malonyay geh. Dorf mit 116 Häusern, 761 Einwohnern, einer Pfarre u. Kirche, am Zsitva Bache. Viel und guter Weinwachs und Weiden. 1½ St. von Verebell, 3 St. v. Leva, und eben so weit von Neutra.

Manya Vesz, Kroatien, Agram. Gespansch., im Bezirke diesseits der Kulpa, eine zur Gemeinde Szlanidool gehörige, nach Zamobor eingehf. Gebirgs-Ortschaft mit 7 Häusern und 65 Einwohnern,

3 St. v. Jaszka.

Manyerovich, Manyarich, Ungarn, ein Dorf mit 9 Häusern und 69 Einwohnern im Szluiner Grenz-Regiments-Bzk.

Mánylk, Mariendorf, Siebenbürgen, Dobok. Gespansch., Unt. Kr., Buzaiens. Bzk., ein der freiherrl. Familie Kemény geh. walach. Dorf mit 230 Einwohnern, einer griech. unirten Pfarre, 5½ St. von Bisztritz.

Mány, Kis, Nagy-, Ungarn, jenseits der Donau, Stuhlweissenb. Gespansch., Bitsk. Bzk., ersteres ist ein Dorf mit 284 Häusern und 2087 Einwohnern, zur Herschaft Bitske gehörig, mit einer eigenen Pfarre und Kirche, letzteres ein Prädium unweit Bitske. Acker- u. Weinbau. Grosse Waldungen. ½ bis ¾ M. von Bitske, an der Grenze des Komorner und Piliser Komitates.

Mányok, Kis-, Ungarn, jenseits der Donau, Toln. Gespansch., Völgység. Bzk.,

mit 68 Häusern und 507 meist evangeliachen Einwohnern, Filial von Apár, mit einem Bethhause der A. C. unweit Máza, an der Grenze des Barannyer Komitates, guten Acker-, Wein- u. Tabakban, auch eine Mahlmühle, 2 1 M. westl. von Szexárd, 5 St. von Tolna.

Mányok, Nagy-, Ungarn, jenseits der Donau, Toln. Gespansch., Völgyseg. Bzk., ein Dorf mit 149 Häusern, 1000 rk. Einwohnern, einer röm, kathol. Kirche, dem Fünfkirchner Kapitel grhörig, bei Majos, guten Acker- u. Weinbau, Wieswachs, Tabakpflanzungen, 4 1 St. von Tolna.

Manzan, Illirien, ein Dorf im Bezirke Capodistria, zur Kurazie Pangnano geh., in der Diöcese Triest Capodistria, 21 St. von Capodistria.

Manzan, Tirol, Dorf, nordwestl. von Mori gegen Gardumo, Filial der Pfarre

Mori, Ldgchts. Roveredo.

Manzanigo, Tirol, Dorf und Filial der Pfarre Civezzano, im Ldgcht. d. N.

Manzano, Tirol, Trient. Kr., ein zur Herschaft Castelcorno gehöriges Dorf. 3 & St. von Roveredo.

Manzano, Illirien, Ist. Mittrbg. Kr., ein Dorf mit 556 Einw., zur Hauptgemeinde

Barbana.

Manzano, Venedig, Friaul u. Dist. XII, Cividale, ein Gemeindedorf mit Vorstand, einer eigenen Pfarre St. Maria, einer Aushilfskirche und 3 Mühlen, am Flusse Natisone, von dem Berge del Castello und dem Distr. XI, Palma begrenzt, zwischen S. Lorenzo und la Case, 6 Migt. v. Palma (Dist. Xl.) Hieher gehören:

Casali di Drissa di sopra e di sotto, einzelnes Haus, - Case, Manzinello, Oleis, Rosazzo, S. Lorenzo, Sole-

schiano, Dörfer.

Manzano, S. Giovanni di, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XII, Civi- Maovizze, Unter-, Dalmatien, Spadale; siche S. Giovanni di Manzano.

Manza Szállás, Ungarn, Komorner Kom., ein Prädium.

Manzenberg, Böhmen, Elbogn. Kr., Egerscher Bez., ein Dorf, zum Gute Redwitz geh., liegt an der pfälzischen Gränze, & Stunde von dem Markte Redwitz, seit dem Jahre 1816 an die Krone Baiern abgetreten, 6 St. von Eger.

Manzenöd, Oesterr. unt. d. Ens, V. O. W. W., einder Herschaft Gärsten unterthäniges Bauerngütchen, in der Pfarre Behamberg, nächst Knarzhub, geg. Ost. 1 Stunde von Steier.

Manzina, Lombardie, Provinz Cremona, und Distr. III, Soresina; siehe Sore-

sina.

ein dem Grafen Appony gehöriges Dorf Manzinello, Venedig, Provinz Friaul, und Distrikt XII, Cividale: s. Manzano.

Manzing, Ausser-u. Inner- oder Unter, Oest. unt. d. Ens, V. O. W.W. 3 zur Hersch. Neulengbach und Pfarre Christophen geh., hinter diesen liegende Häuser, 3 - 4 Std. von Sieghardskir-

Manzing, Ober-, Oest. unt. d. Ens. V. O. W.W., ein zur Hrsch. Neulengbach und Pfarre Cristophen gehör. Dörfchen mit 8 H. und 37 E., zwischen Neustift und Laben, hinter Cristophen, 4 St.

v. Sieghardskirchen.

Mänzlröd, vorm. auch Mänselröth — Oest. ob d. Ens, Hausruck. Kr., 6 in den Distr. Kommiss. Frankenmarkt liegende. der Herschaft Walchen geh., nach Pondorf eingepf. Häuser, 11 St. von Frankenmarkt.

Manzola, Lombardie, Pr. Pavia u. Dist. IV, Corte Olona; s. Corte Olona.

Manzolino, Venedig, Prov. Treviso and District X, Castelfranco; s. Riesc. Manzona, Cassina, Lombardie, Pr.

und Distr. I, Milano; s. Affori. Manzoni. Beccaria, Lombardie,

Prov. und Distr. I, Milano; s. Brusuglio. Manzorata, Lombardic, Prov. Pavia und Distrikt VIII, Abbiategrasso; siehe Vittuone.

Maon, Dalmatien, Zara Kr., eine Insel. Maovaz, Dalmatien, Spalatro Kr., Macarsca-Distrikt, ein Gemeinde - Handlungsplatz und Dorf mit einer eigenen Pfarre, der Hauptgemeinde Vergoraz einverleibt, 3 Miglien davon entlegen, 33 Miglien von Macarsca.

Maovizze, Ober-, Dalmatien, im Spalatro-Kr., Sign. Distrikt, ein Dorf als Untergemeinde zur Haupt-Gemeinde Verlicca gehörig, eben dahin eingepfarrt, und 4 Miglien davon entlegen,

20 Miglien von Knin.

latro-Kr., Sign-Distr., ein als Untergemeinde zur Hauptgemeinde Verlicca gehöriges, dahin eingepf. Dorf, 21 M. von dem Pfarrorte entlegen, 201 Miglien von Knin.

Mapello, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. V, Ponto S. Pietro, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Michele, 5 öffentlichen und 5 Privat-Kapellen, und Gemeinde-Deputation, an der Morgenseite des Berges Canto, 2 M. vom Brembo Flusse, 1 St. von Ponte S. Pietro. Dazu gehören:

Baracche, Cabergnino, kleine Gassen, Cabrucciata, Cammassaglio, Meiereien, Gromo, kleine Gasse, Mont Albano, Piana, Meiereien, Presate, kleine Gasse, Valbrighe, Volpera, Meiereien.

Mara, Ungarn, ein Fluss in der Marm. Gesp., der an den Grenzen der Szatmar. Gesp. entspringt, und sich bei Bart und Fejérfalva mit den Kassó vereinigt.

Mara, Lombardie, Provinz Milano und Distr. XIII, Gallarate; siehe Bernate. Maracichi, Kroatien, ungr. Littorale, eine in dem Cosstenser Distr. liegend. Besilzung mit 94 Einw., 1 St. v. Buccari.

Maradék, Slavonien, Syrm. Gespan., Rumaer Bzk., ein der Hrsch. Illok geh. Dorf mit 192 Häus. und 987 Einw., einer griech, Pfarre, liegt an der Grenze des Pet. Grenz Rg. Bz., 3 St. v. Becska.

Maradino, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. III, S. Angiolo; siche

S. Angiolo.

Maragni, Casino, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. XII, Viadana; siehe Dosolo.

Maragoldo, Venedig, Prov. Padova und Distrikt VIII, Montagnana; siehe

Montagnana.

Marail, Tirol, Oberinuth. Kr., ein zur Hrsch. S. Petersberg geh. Hof, 51 St. v. Parvis.

Maraim, Steiermark, Cill. Kr., ein z. Wb. B. Komm. Hersch. Oberlichten wald

geh. Dorf; s. St. Marein.

Marotlaka, Maroten, Maraklaka, Murlaka - Siebenbürgen, Klausenb. Gesp., Ob. Kr., Magyar-Bikal. Bezk., ein der gräft. Fam. Banffy geh., ausser der Str. an dem Kalota Bache lieg. wal. Dorf mit einer griech. unirten Pfarre, 21 St. von Nyires.

Maralde, Venedig, Prov. und Distr.

I, Padova; s. Limena.

Mara, Mulino di, Lombardie, Pr. Como und Distrikt XXI, Luino; s. Mesenzana.

Maran, Venedig, Provinz Verona und Distrikt XI, S. Pietro Incariano, ein nächst dem Berge Navoni lieg. Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Pietro e Paolo, 1 Aushilfskirche, 2 öffentlichen, 1 Privat-Oratorio, 4 Villeggiaturen und 16 Mühlen, 11 Migl. von S. Pietro Incariano. Mit:

Valgatara, Dorf.

Maran, Tirol, ein Dorf an der Etsch, Filial der Kuratie Paton, Pfarre Isera, Ldgrchis. Roveredo.

Marandabach, Tirol, Unterinuthal. Kr., ein Weiler zum Landgreht. Sonnenberg und Gemeinde Griess.

Maran di là del Taglio, Venedig, Prov. Venezia und Distr. III, Dolo; siehe Mira di quà del Taglio.

Maran di qua del Taglio, Ve-

nedig, Provinz Venezia und Distr. III, Dolo; s. Mira di quà del Taglio.

Maranesi, Case, Lombardie. Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe Chioso di Porta Regale.

Marangona, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siche Castellaro.

Marangoni, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIII, Suzzara; s. Suzzara. Marani primi, Tirol, Rover. Kr., eiu

Weiler, zum Ldgchte. und Gemeinde Ala. Marani secondi, Tirol, Rov. Kr., ein

Weiler, zum Lagchte, und Gemeinde Ala. Marano, Tirol, Trienter Kreis, ein zur Ldgrehts. Hersch. Castelcorno gehöriges

Dorf, 1 Stunde von Roveredo. Marano, Tirol, Rover. Kreis, ein Dorf, zum Ldgchte. Nogaredo und Gem. Isera.

Marano, Venedig, miteinem kl. festen Schlosse in den Lagunen v. Grada, zwischen dem Isonzo und Attis Torrente.

Marano, Venedig, Provinz Friaul und und Distrikt XI, Palma, eine Gemeinde-Ortsehaft, eigentlich Halbinsel und ehemalige Festung, liegt unt. 45° 45' 11" no. Breite, 30° 50' 31" östlicher Länge, an d. Lagunen des adriatischen Meeres, von den Gemeinden S. Giorgio und Carlino begrenzt, mit einer Gemeinde-Deputation, eigenen Pfarre S. Martino und zwei Aushilfskirchen S. Vito und Madonna del Albero, 14 Miglien von Palma nuova.

Marano, Venedig, Provinz Vicenza und Distrikt VII, Tiene, ein Gemeindedorf, mit Pfarre Annunziazione di Maria Vergine, 4 Oratorien und Gemeinde-Depu-

tation, 3 St. von Tiene.

Marano, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Porto.

Marano, Porpetto, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XI, Palma; s. Porpetto. Maranovichi, Dalmatien, Rag. Kreis,

Meleda Distrikt, ein zur Hauptgemeinde und Pretur Meleda geh. Dorf mit 408 E., auf dieser Insel, nicht weit von Proguira liegend, 3 Miglien von Stagno.

Marantana, Lombardie, Provinz und Distrikt XI, Milano; siehe Torriggio.

Marante. Lombardie, Provinz Como u. Distrikt VII, Dongo; siehe Rezzonico.

Maranzanit, Venedig, Provinz Friaul u. Distr. XVII, Rigolato; s. Comeglians. Maraple, Steiermark, Cill. Kreis, eine

Gemeinde, mit 33 Häus. und 77 Einwoh., des Bz. Stattenberg, Pfarre Manusberg, z. Hersch. Dominikaner in Pettau dienstbar.

Maras. Venedig, Provinz und Distrikt I,

Belluno; siehe Sospirolo.

Marasan, oder Mareschan - Böhmen, Pilsner Kreis, eine einschichtige Mahtmühle, der Hrsch. Weseritz, nachst Lan . genradisch, 31 St. v. Mies.

**Maraschetto**, Lombardie, Provinz u. Maráza, Ungarn, jens. d. Donau, Ba-Distrikt I, Cremona; siehe Due Miglia.

Maraschino, Lombardie Provinz und Distrikt I. Cremona: siche Due Miglia. Maraschino, Venedig, ein Berg am

Flusse Bizatta, bei Castagnero.

Marasco, Lombardie, Prov. und Distr. I, Cremonas s. Due Miglia.

Marasdorf, Oest. u. d. E., V. U. W. stein und Fifiale der Pfarre St. Laurenz, nahe an dem Pfarrorte im Gebirge, 1 St. von Neunkirchen am Steinfelde.

Marason, Venedig, Prov. Belluno und Distr. II, Belluno; s. S. Tiziano.

Marastovine, Dalmatien, Zara Kr., Knin-Distr., ein nach Cittluk gepfarrtes Knin geh., nahe bei Matat, auf dem festen Lande, 6 M. von Knin.

Mara, Swáta, Ungarn, Thurocz.

Komt.; s. Szent Maria.

Marasza, Ungarn, diess. der Theiss, Zempl. Gesp., ein an dem Theiss Flusse lieg. Praedium.

Maratinsten, Steiermark, Marburger Kr., eine Werb-Bezirks-Kommissariats

Herschaft und Schloss; s. Meretingen. Maratitz, Maratice - Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf mit 107 Haus. und 597 E., der Hrsch. Ung. Hradisch, Pfarrdörfl.

Marátz, auch Morátz, (Hegyhát) Ungarn, Eisenb. Komt., ein ung. Dorf mit 57 Häus, und 391 rk, Einw. Filial von Ivancz. Fruchtbarer Boden. Guter Wieswachs. Weiden. Waldungen. Weinbau.

Marátz, Morátz, (Tóth) - Ungarn, Eisenburg, Komt., ein slow. Dorf mit 36 Häus, und 250 meist evang, Einw. Filial von Martvancz, Guter Feldban, Gehört zur Hersch. Muraj-Szombath, 2 M. von Hadkersburg.

Marau, Siebenbürgen, Dobok. Komt.; siehe Maro.

Maraunberg, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., ein Berg, 372 Wr. Kift. hoeh.

Marava, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein im Wh. B. Komm. Landpreiss lieg. der Hrsch. Seisenberg gehör. Dorf, bei Osterverch, 31 St. von Neustadtl.

Maraviglii, Ca de', Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VII, Casalmaggiore; s. Rivarolo del Re.

Maravinze, auch Mravinze - Dalmatien, Spalato Kr. und Distr., ein der Hauptgemeinde Spalato zugetheiltes Pfarrdorf, 2 M. vom Flusse Xernovniza, und 1 Meile vom Dorfe Cucine entlegen, 4 M. v. Spalato.

Maravo, Illirien, Istrien, ein Dorf mit 46 Häus. u. 327 Kinw., & St. v. Gradiska. ranyer Gesp., Mohácz. Bzk., ein Dorf der Arsch Pécsvar, und Filial der Pfr. Kémend, nahe hei Károly, hat 98 H. u. 634 Einw., mittelmässiger Weinwachs. 2 St. von Mohács.

Marazza, Cassinello, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt VIII, Abbiate-

grasso; s. Abbiategrasso.

W., ein Dörfchen der Hrsch. Stichsen- Marazzani, Brusó, Lombardic, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; s. Monticelli.

Marazzani, Chiavica, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte

Olona; s. Monticelli.

Marazzino, Lombardie, Prov. Brescia u. Distr. X, Iseo; s. Sale Marazzino.

Dorf, zur Hauptgemeinde und Prätur Marazzone, Tirol, Hoveredo Kr., ein Dorf, Filial der Pfarre Bleggio, Ldgchts. Stenico in Judicarien, Gemeinde Larido. 1 St. v. Bleggio, 10 St. von Trient.

Marazzoni, Mezzana, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt IV, Corte

Olona; siehe Monticelli.

Marazzoni, Soncino, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt IV, Corte Olona; siehe Monticello.

Marbach, Steiermark, Grätz. Kr., 8 in der Gemeinde Kopling und Pfarte Kaindorf sich befind., meistens dem Wb. Bzk. Komm. Herschaft Neuberg dienstbare Bauernhäuser, 4 Stunden von Iltz.

Marbach, Tirol, Pusterthal. Kreis, eine zur Lidgehts. Herschaft Sct. Michaelsberg geh. Gegend, 21 St. von Bruneck.

Marbach, Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine hinter Wieselburg und Weinzierl liegende Rotte, mit 16 Hägs. und 80 Einwohnern, wovon das Bauerngut Mooshof zur Herschaft Petzenkirchen gehört. 11 St. von Kemmelbach.

Marbach, Oest. unt. der Ens, V. O. M. B, ein der Herschaft Weissenberg unterthäniger Marktflecken, mit einer Pfarre, an der Donau und am Fusse des nach Maria Taferl führenden Berges, gegen Süd. so wie am Ausgange zweier Thäler, zwischen Klein-Pechlarn u. Persenbeug, aus 42 Häusern und 207 Einwohnern bestehend, die auf den anstossenden Hügeln mehre Weingärten besitzen, deren Erzeugniss freilich schon herb und sauer ist. Einen Theil ihres Erwerhes ziehen die Einwohner von den zahlreichen Wallfahrten nach Maria Taferl, weshalb der Ort gleichsam das Bild eines beständigen Jahrmarktes gibt; ausser 9 Wirthshäusern trifft man hier 4 Betenhändler und zahlreiche Buden, welche Gebethücher. Heiligenbilder, Kreuze, Rosengranze, Wachskerzen etc. feilbieten u. sonst für die Bedürfnisse der Wallfahrer sorgen.

Gewöhnlich pflegen diejenigen Wallfahrer, welche aus tieferen Donaugegenden zu Hause sind, sich hier zu Schiffe zu begeben, auch ist Marbach der gewöhnliche Anlandungsplatz d. sogenannten Ordinari-Schiffe. Unter den Einwohnern sind drei Schiffmeister, welche mit Bauholz, Schindeln, Latten, Bretern, Brennholz, Getreide, Salz u. Knoppern Handel treiben. Merkwürdig ist das seit einigen Jahren betriebene Graphitbergwerk hinter dem Markte, am Steinbache gegen den Ort Erla und die damit in Verbindung gesetzte Graphitgeschirrfabrik, welche gegenwärtig ein Pochwerk, ein Schlämmwerk und 3 Brennöfen hat und 19 Arbeiter zählt. Zur Unterhaltung der Einwoh. dient eine Schiess-Stätte. In geringer

Entfernung v. Marbach liegt die Schlossruine Weissenberg, welche der Hrsch. den Namen gibt, zu welcher Marbach selbst geh.; sie ist aber gegenwärtig der Hrsch. Persenbeug einverleibt. Auf dem Platze vor d. Kirche hat man ein herrliches Panorama d. ganzen Alpenkette, v. Baiern bis zu d. Höhen um Wien, welches vielleicht einzig in seiner Art ist. Dampfschiffahrts-Station. ¾ 5t; von Kemmelbach.

Marbach, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein z. Hrsch. Elss geh., theils dahin theils nach Kotes eingpf. Dorf mit 18 H. u. 90 E., am kleinen Kremsflusse, § St. v.

Kottes, 4½ St. von Krems.

Marbach, Oest. unt. d. E., V. O. M.
B., ein der Hrsch. Rastenberg unterth.
Darf, mit 38 H. u. 190 E., nächst der
Zweitler-Poststrasse, 2½ St. v. Gefäll.

Marbach, Oest ob d. Ens, Mühl Kr.,

ein dem Distrikt Komm. Schwerdherg geh., nach Ried eingpf. Dorf v. 33 H. und 200 Einwoh., mit einem Schlosse gleich. Namens, 3 St. v. Weitersdorf.

Marburg, auch Mahrburg - Steiermark, Marh. Kreis, eine k. k. l. f. Krefsstadt, liegt untern 46° 34' 42" nö. Breite, 33° 22' 45" östl. Länge, mit einer eigen. Pfarre, Magistrate, wo sich die Post- und Kommerzialstrasse von Wien nach Triest und jene v. Kärnten und Kroatien durchkreutzen, nach Grätz die ansehnlichste Stadt des Landes, auf einer Anhöhe, am linken Ufer der Drau. Mit den 3 Vorstädten (Grätzer-, Kärntner- und Magdalenervorstadt) zählt sie 654 Häuser und 4500 Einwohner. Sitz des Kreisamtes, Gymnasium, Hauptschule, Regiments-Erziehungshaus, Schwimmschule. Ansehnliche Gebäude sind, die Dechantkir-

che mit Gemälden von Weisskircher, die alte Burg, das Bürgerspital, in welchem ein Theater errichtet wurde. Von dem alten Schlosse Obermarburg, welchesnördlich v. der Stadt auf einem kegelförmigen Berge stand, ist keine Spur mehr übrig; selbst d.steinerne Pyramide, welche Graf Brandis 1784 auf dess. Stätte errichtet, wurde 1820 v. Blitze zerstört. Postamt. Marburger Kreis, Steiermark, ist nach der Grösse seines tragbaren Flächeninhalts der vierte, seiner Population nach aber der zweite in Steiermark. Er

nach der Grösse seines tragbaren Flächeninhalts der vierte, seiner Population nach aber der zweite in Steiermark. Er grenzt im N. mit dem Grätz. Kreise, im O. mit Ungarn, im Südosten mit Kroatien, im S. mit dem Cillier, im W. mit dem Klagft. Kreise. Seine Grösse wird auf 65 \u00e4 Quad. M. angegeben. Der Kreis enthält 3 Städto,



16 Märkte u. 832 Dörfer mit 177.500 Einwohnern, wovon zwei Drittel Wenden, und ein Drittel Deutsche sind. Die Drave fliesst der Länge nach mitten durch, und nimmt die untere Pösnitz u. die Drau auf : die übrigen Flüsse sind die Lasnitz, Sulm mit der obern Pösnitz u. die Staintz, welche sämmtlich zum Flussgehiete der Mur gehören, die den Kreisim N. begrenzt. Er hat gegen O. die unter dem Namen windiche Bühel bekannten Hügeln und einige weitere Thäler, wie das obere und untere Pettauerfeld, im Südosten das Gebirge Matzel und im W. viele mässige und verschiedene hohe Berge, als die Schwanbergalpen; das Gebirge Postuk liegt in der Mitte, und der Bacher auf der südw. Grenze des Cillier Kreises. Der Ackerban ist nur mittelmässig. Der reiche Graswuchs begünstiget stark die Viehzucht; doch ist bloss die Hornviehzucht und die Geflügel-, besonders Kalekuten- u. Gänsezucht auf den windischen Büheln v. Bedeutung. Der Obstbau ist stark, noch stärker der Weinbau in dem östl., zwischen

der Mur una Drave liegenden, fast 30 Q. M. grossen Landstriche, wo der gute Luttenherger Wein wächst. Der Viehstand ist: 527 Hengste, 6182 Stutten, 4640 Wallachen, 1020 Follen, zusammen 12,369 Pferde, Ochsen 14,648, Kühe 33,759, Schafe 16,311. Flüsse und Bäche, welche Mühlen und Sägewerke treiben 196, Mauthmühlen 480, Hausmühlen 380, Stämpfe 195 und 155 Sägewerke. Dekanate sind: Sct. Florian, Deutschlandsberg, Eibiswald, Leutschach, Leibnitz, Marburg, Mahrenberg, Sct. Leonhard in Windischbüheln, Jahring, Kötsch, Schleinitz, Pettau, Sauritsch, Grossonntag, heilig. Kreuz bei Luttenberg. Städte: Marburg, Pettau und Friedau. Märkte: Arnfels, Ehrenhausen, Eibiswald, Sct. Florian, Hohenmauthen, Deutschlandsberg, Leibnitz, St. Leonhard, Leutschach, Sct. Lorenzen in der Wüste, Luttenberg, Mahrenberg, Neustift, Polsterau. Schwanberg und Wernsee.

Marca, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga

(Bondanella).

Marca, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga (Mo-

Marca, Ungarn, Militärgrenze, ein Dorf gr. nicht unirte KP., 175 Häus. und 996 Kinwoh. Sägemühle. Mautamt, an der Bisztra und dem Eisenthorpasse an der siehenbürgischen Grenze, 7 St. von Karansches.

Marcallo, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XV, Angera, ein Gemeindedorf mit Vorstand und eigener Pfarre S. Giovanni Evang, und einem Ziegelofen im flachen Lande, 7 Migl. v. Angera. Dazu gehören:

Bellingera, Mirabella, Meiereien.

Marcallo, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. VIII, Abbiategrasso, eine nahe bei Mendrago liegende Gemeinde-Ortschaft mit Vorstand, Pfarre SS. Nazzaro e Celso und einer Aushilfskirche, 3 St. von Cugionno. Mit:

Grando, Legnana, S. Maria, Häuser. Marcana, Dossu, Lombardie, Pr.

Marcaora, Venedig, ein Berg an der Grenze von Tirol und Venedig bei Marcauschina, Illirien,

Ampezzo.

Marcaria, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria, ein Flecken und aus unten genannten Dorfschaften bestehende Hauptgemeinde, wovon der VIII. Distr. dieser Prov. den Namen hat, mit einer Pfarre S. Giovanni Batt., 2 Kapellen, k. Distrikts-Kommissariat, Ge-Marcelise, Venedig,

meinde-Deputation, vom Flusse Oglio bewässert, wo sich in der Umgebung mehre Mühlen befinden, zählt 900 Einw., und enthält ein sehr schönes Schloss des Marchese Castiglione, wobei ein schöner Garten ist, in welchem sich sehr viele Granatäpfelhäume befinden. Die Hauptbestandtheile (Frazioni) dieser Gemeinde sind:

Agretto, Cabianca, Campagna, Campagnola, Colombarola, Arzenago, Barco, Boschetti, Boscosparato, Breda, Cà del Ponte. Campo dell' Olmo, Canove. Casamenti, Caselle, Cassine, Co-lombina, Comuna, Comunetta, Gu-berte, Maldinaro, Motta, Motella, Revidelo, S. Alberto, Scajna, Valle del Fitto, Vescovato, Campo del Pomo, Corte Bulgarini, Corte Cavriani, Corte Falchi e Rotta, Corte Garimberti, Corte Tommasi, Corte Zanatta, Feniletti, Barchetto, Becare, Boschetta, Bosco, Bugnollo, Buretta Forti, Buretta Martinelli, Buretta Varani, Cahianca, Canossa, Canova Caccia, Canova Castiglione, Cantara, Casella Castiglioni, Cà Sazze, Castiglione, Colombarola, Emigrata, Fenil nuovo, Gambina, Gazzo, Giazzara, Giura, Lombardesca, Mulino di Casatico, Palavicina, Pallazzina, Piatana, Pradazzo, Risara, Salante, Secco, Tiane. Tomba, Zambriolo, Canova, Capellari, Colomba, Colombare, Corte Bianchi, Corte Striggi, Mirandola, Motta, Balestra, Bazelie, Canova, Casella Bosio, Gabbianella, Pilastro, supr. e infr., Visentina, Beccare, Ca Brucciata, Campo Rondino, Campo Viguate, Canova, Carlessa, Casella, Cà vecchia, Cella, Dossi, Malatesta, Possessione grande, S. Maddalena, Vent-una, Casella sull' Argine, Mirandola, Ronchi, Meiereien. Campitello, Canisso, Casatico, Cesole, Gabbiano, Ospidaletto, S. Michele, Dörfer.

Marcaria, Lombardie, ein Distrikt mit folgenden Gemeinden: Castellucchio, con Sarginesco, porzione dell' Ospedaletto e di Gabbiana. Rodigo con Rivolta.

Cremona und Distr. II, Soncino; siehe Marcatutto, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; siehe

Albajrate.

Istrien. Mitterb. Kr., ein Dorf mit 237 Einwoh., zur Hauptgemeinde Matteria.

Marce, Tirol, ein Dorf zum Landgreht.

Stenico. Gemeinde Carrasto.

Marceglia, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf mit 405 Einw., zur Hauptgemeinde Castua.

Provinz und

Distr. I. Verona, ein hart an dem Mont Alto, seitwärts S. Giustina liegendes Gemeindedorf mit Vorstand und einer eigenen Pfarre S. Pietro und 5 Oratorien. 13 Migl. von Verona.

Marcella-Scotti, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; s.

Vaprio.

Marcelle Zanardi, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XVI, Sermide; s. Borgoforte (Bonizzo).

Marcelline, Venedig, Pr. und Distr. I. Treviso, s. Padernello.

Marcellino, S. Pietro, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellino) u. Dist. VI. Bormio; s. Valle di sotto.

Marcello, Cà, Venediz, Prov. Treviso und Distr. VIII, Montebelluna; s.

Arcade (Cà Marcello).

Marcello, Campolin, Venedig, Prov. Padova u. Distr. IV, Campo Sampiero; s. Campo d' Arsego (Campolin Marcello.)

Marcemigo, Venedig, Prov. Verona und Distr. X, Badia Calavena; s. Treg-

nago.

Marcena, auch Marcena — Tirol, Trienter Kr., Dorf und Hauptort der Kuratie Rumo, im Thal d. N., Pfarre Revo, Ldgehts. Cles auf dem Nonsberg.

Marceniglia, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf mit 48 Häuser und 260 Einw. im Distr. Capo d'Istria, Bezirk Pinguente, Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens zur Pfarre Verch gehörig in der Diöcese Triest Capo d'Istria, 4½ St. von Pisino.

Marcetta, Cassina Theil der Colciogo, Lombardie, Provinz Como

und Distr. XIV, ein Dorf.

Marcevo, Dalmatien, im Ragusa Kr., und Distrikt, ein unter die Distr. Pretura gehör. *Dorf*, der Hauptgemeinde Malfi einverleibt, unweit Mravignax,

43 M. von Ragusa.

March, Fluss. Hoch an Mährens Nordgrenze an der siidw. Seite des Spiglitzer Schneeberges bei Altstadt, dem höchsten Berge der Riesenkuppe (730 Kl. über dem Meere erhaben), liegen die Queilen der March, des Hanptstromes Mährens. Ungefähr 200 Schritte unter den 3 Grenzen, die auf dem Schneeberge auf der Seite gegen das Dorf Morau zusammenstossen, fördern zwei von einander kaum 65 Klaft. entfernte Quellen, welche mit dem an d. stehenden trigonometrischen Grenze Grenzpunkte ein Dreieck bilden, den mährerischen Landessluss zu Tage, und vereinigen sich bald zu einem Bache, der schäumend vom Berge herabstürzt.

Vom Ursprunge an dem äussersten nördlichen Theile des Olmützer Kreises bis in die Nähe der Gemeinde Goldenfluss fliest die March, als Grenzfluss zwischen Mähren und Böhmen gegen Süden, durch ein von Bergen und Felsen enggeschlossenes Thal. Bei Goldenfluss, einem am



rechten Ufer gelegenen Dorfe, wendet er sich gg. Osten, wo bei Hohenfluss die kleine March sich einmündet. Die kleine March, oder auch Morau - Fluss, entspringt im Gebirge in einem sumpfigen Boden, nimmt in den Waldungen von allen Seiten verschiedene Quellen auf, stürzt mit grossem Geräusche die Felsen herab, und überschwemmt oft die daran liegenden Gründe. Die Länge des Lau- Marchany, Kroatien, Warasd. Gefes der March vom Ursprunge bis zur Einmündung der Thaya und dem Austritte aus dem mährischen Gouvernement beträgt den Hauptkrümmungen nach gemessen, beiläufig 40 Meil., und in die Donau 50 Meilen. In gerader Luftlinie ist die Marchquelle vom Ausflusse aus dem Lande nur 87,200 Wiener Klafter oder 213 Meilen entfernt, und es lässt sich schliessen, wie gross und gewaltig die Krümmungen und Flussbüge sein müssen, welche eine so hedeutende Differenz 17} M. hervorbringen. Die Ladungen, welche d. Schiffe auf d. March aufnehmen, belaufen sich von 250 bis 500 Ctu. Die March fliesst bei Littau, Olmütz, Kremsier, Ungarisch-Hradisch und Strasnitz vorbei, und betritt die österreichische Grenze zwischen d. österr. Dorfe Rabensburg und dem ungarischen Dorfe Broczka. Die March fliesst hierauf in mehreren Windungen. immer der Hauptrichtung nach Süden folgend, und die Grenze gegen Ungarn bezeichnend, durch ziemlich ebenes Land, bis sie bei dem ungar. Markte Theben und zwar am Fusse des dortigen Schlosshügels 417 Wiener Fuss über dem Meere sich in die Donau ergiesst.

March, Oester. unt. d. Ens, V. U. W. W., ein zur Herschaft Ziegersberg geh. Amt von 3 hiezu gehör. Dörfern Gschaid, Burgschlag und Krammel. sehlag, 81 St, von Neunkirchen am Steinfelde.

March, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., ein in dem Distr. Kom. Weinberg liegend., der Hersch. Weinberg geh. nach Sct. Oswald eingepf. Dorf von 25 H., 3 Std. v. Freistadt.

March, Oesterr. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pfleggeht. St. Johann (im Gebirgslande Pongau) gehörige Rotte im Vikariate Goldegg, 1 bis 2 Stunden v. Lend.

Marcha, Kroazien, Warasd. Generalat, Ivan. Bez, eine zum Kreutz. Grenz Reg. Bez. Nr. V. gehörige Ortschaft, von 30 Häus, und 151 E. mit ein, Kirche, 2 St. v. Dugoszello.

Marchan, Kroazien, Warasdin. Gesp. Ober Campestr. Bez., eine Gemeinde und Dorf, mit 60 Häuser und 313 E., nach Vinice eingepf. mit einem adel. Hofe, 2 St. von Warasdin.

Marchaniczi, Ungarn, cia Praedium mit 7 Häuser und 48 Einw. im Kreuz.

Grenz Reg. Bezirk.

Marchani, Sct. Marko - Ungarn, cin Praedium im Agram. Komt.

neralat. Krisser Bez., ein zum Kreutz. Grenz Reg. Bezirk Nr. V. gehös. Ort-schaft von 7 H. u. 42 E., 2 St. von Dugoszello.

Marchartsdorf, Oest. u. d. Ens, V. U. M. B., die alte Benennung des zur Hersch. Sonnberg gehör. Dorfes

Markersdorf.

Marchartsdorf, Oest, unt. d. Ens. V. O. W. W. die alte Benegnung des zur Stifthersch. Göttweih geh. Marktes Markersdorf.

Marchatitz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf, zu den Herschaften Gratzen, Krumau und Frauenberg, 21 Stunden

von Kaplitz.

Marcheck, insgem. Marchegg, Oest. u. d. F., V. U. M. B. Herschaft und Stadt mit 265 H. und 993 Einwohner, Hauptort einer dem fürstl. Palffischen Hause gehörigen Fideicommisshersch. Mittelpunkte der Stadt liegt die aus dem 13. Jahrhunderte stammende, im gothischen Style erbaute Pfarrkirche Sct. Margareth. Das alte fürstliche Schloss, welches chenfalls aus d. 13. Jahrhunderte stammt, aber seitdem mehrmals verschönert wurde, hat eine Kapelle, eine Bibliothek und ein Theater, und an dasselbe schliesst sich ein kleiner englischer Garten, und ein ansehnlicher Thiergarten; auch die bei Breitensee gelegene Fasanerie gehört hierher. Es bestehen in dieser Stadt gegenwärtig 60 Gewerbe, worunter wir die Apotheke, 5 Fischer und eine Bauholzhandlung besonders anführen. Westlich von Marcheck liegt am Mühlbache der Salmhof, einst eine Besitzung des Grafen Niklas v. Salm, des heldenmüthigen Vertheidigers der Stadt Wien gegen die Türken im Jahre 1529, der hier 1530 starb, 14 Stunde von Stampfen, Postamt.

Marchendorf, wind. Marche Vess-Steiermark, Cill. Kr., ein kleines, zum Wh. Bez. Kom. Hersch. Studenitz gehöriges Dörfchen mit 16 H. und 84 Einw., 3 St. von Windisch-Feistritz,

Marcheno, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. VI, Gardone, ein Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre S. Pietro, einer Aushilfskirche, dann Feuerstabl-Fabrike im Mittelgebirge vom Flusse Mella bespült. 3 Migl. v. Gardone. Mit:

Croce, Meierei, Morandi, Mühle, und Pievoste, Meierei,

Marchent, Tirol, sehr hohes u. rauhes Katkgebirge an der Grenze von Pillersee gegen dassalzburgische Landgericht Saalfelden, östlich von Hoch-

filzen Ldgrchts. Kitzbühel.

Marchersdorf, Steiermark, Marb. Kr., ein zur Wb. Bez. Kom. Herschft. Ober-Murck geh. Dorf in der Pfarre Abstall, nst. dem Gute Freudenau, 1½ St. von 'Radkersburg. 4 St. von Ehrenhausen.

Marchesa, Lombardie, Provinz Man; tova und Distr. X, Bozzolo; siehe Ga-

zuolo.

Marchesana, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. IX, Crema; s. Ca-

misano.

Marchesana, Villanuova, Venedig, Prov. Polesine und Distrikt VI, Crespino; siehe Villanuova Marchesana.

Marchese, Lombardie. Prov. Mantova und Distr. XV, Revere; s. Quistello

(Nuvolato.)

Marchesi, Bosco, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Castellucchio.

Marchest, Casa, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; siehe

luzago.

Marchesi, Corte, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Castellucchio.

Marchesina, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Menedrago.

Marchesina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Distr. VI, Codogno; siche

Senna.

Niarchesina, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt VI, Monza; siehe Muggio.

Marchesina, Cassina, Lombardie, Prov. und Distrikt II, Milano; s. Trezzano.

Marchesina, Mulino della Cassina, Lombardie, Provinz und Distr. II, Milano; s. Trezzano.

Marchesini, Cá di, Venedig, Provinz und Distr. I, Verona; s. Butta-

pietra (Ca di Marchesini).

Marchesino, Cassina, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. V, Barlassina; s. Lentale.

Marchesino con Mulino, Lombardie, Prov. Pavia u. Dist. VIII, Abbiategrasso; s. Robecco.

Marchessa, Lombardie, Prov. Lodi

e Crema und Distr. VIII, Crema; s. S. Michele.

Marchetto, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; siehe Bernate.

Marchfeld, Oesterreich unt. der Ens, V. U. M. B., eine 6 Meilen lange und

mehr als 3 Meilen breite Ebene, ist sehr fruchtbar, doch in manchen Gegenden sandig. Oestlich wird das Marchfeld von der March bis zu ihrer Mündung in die Donau, westlich von der mährischen Poststrasse, südlich wird es ganz von der Donau eingeschlossen, nordwärts aber durch die von der Hochleiten nach Ebenthal streichenden Berge begrenzt. Dieses grosse Getreidefeld ist eine wasserarme Gegend. Es hat nur vier unbedeutende Bäche, den Russbach, Bimersbach, den Sulz- und den Weidenbach, diese sind im trockenen Sommer kaum bemerkbar. Bei gähen Aufthauen des Schnees und Regengüssen schwellen sie sehr an, und verwüsten oft in wenigen Stunden alles dasjenige, was d. Landmann mit vieler Mühe gebauet hat. Vor mehreren Jahrhunderten soll die Donau, da ihr Hauptarm bei Bisamberg vorheiströmte, diese so weit aungedehnte Ebene in verschiedenen Armen durchflossen haben. Gebauet wird Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Heidekorn. Der Bau dieser letztern Frucht ist besonders der hiesigen Bienenzucht günstig. Bei Gerasdorf und auch noch hei audern Dörfern, werden in den Heidefeldern grosse Bienenhütten errichtet, in welchen weit und breit Landwirthe ihre Bienenstöcke hinbringen. Hier sammeln die Bienen auf der Blüthe des Heiden den Honig, und erst im Herbste, wenn ihre Körbe mit Wachs und Honig gefüllt sind, werden sie wieder nach Hause geführt. - Seit der wohlthätigen Einrichtung Kaiser Joseph II. hat die Pferdezucht sich verbessert. und man trifft jetzt einen schönen Schlag Pferde auch im Marchfelde an. In den Börfern, welche an Sümpfen, an Bächen und an der March liegen, werden viele Ganse gezogen, in den nahe an Wien liegenden Dörfern Kagran und Eipeltau gemästet, und in Wien vorzüglich im tiefen Graben verkauft. -Das Marchfeld ist holzarm, nur die Gegenden an der Donau und March liefern Holz. Die Einwohner behelfen sich mit Stroh, Disteln, Rohr und getrockneten Dünger zur Feuerung. Die Ursache mag wohl der Boden sein, in welchem bei vielen Schotter und Sande die Bäume nicht fortkommen. Doch könnten vielleicht Bäume fortkommen, wenn der Landmann die Anpflanzung derselben sich angelegen sein liesse, denn man findet ja bei Siehenbrunn, Essling, Eckartsau herrliche Strassen - Alleen, aus welchen man schliessen kann, dass

auch im Marchfelde Baume fortkommen können. Gegenwärtig findet man auf diesen Boden mehr Hänser als Bäum. Dem Mangel an Bäumen ist es daher auch zuzuschreiben, dass von der Ernte bis zur Saatzeit im Herbste fast alles gelb werde und verdorre, weil die Sonnenstrahlen auf den öden Flächen doppelt drückend sind, selten erquickt ein schattiger Baum den Wanderer nirgends ein grünes Feld seine Augen. In einer vier Stunden breiten Strecke vom Dorfe Neusidl bis Oberweiden ist kein Baum keine Quelle, kein Haus, nur ein fast in der Mitte liegender Schäferhof, nichts zeigt sieh dem Blicke des Wanderers in dieser Sandwüste, als ein röthliches Hei-- Vor mehren Jahren reiste degras. durch diese Gegend Niemand allein, wie durch Egyptens Wüste, aus Furcht des hier lauernden schlechten Gesindels. Die Dörfer der Marchfelder hestehen grösstentheils aus kleinen, niedrigen Häusern, welche mit jenen im übrigen Lande nicht zu vergleichen sind. Sie sind meistens aus ungebrannten Ziegeln erbaut, mit Stroh oder Rohr gedeckt; aber von innen und aussen geweisset, und m. bunten Fresko-Gemälden geziert, wovon besonders d. Slaven Liebhaber sind, In vielen Häusern ist der Fussboden belegt; doch findet man auch Häuser, die ordentlich gebaut und mit Ziegeln gedeckt sind, besonders in den Ortschaften, wo die Häuser abgebrannt und neu aufgebaut worden sind. Die Bewohner des Marchfeldes sind von den übrigen Oesterreichern in manchem verschieden sie sind theils Deutsche, theils Slaven. diese nennt man gewöhnlich, aber unrichtig Croaten; diese lieben die ungarische Kleidung und Sitte. Erstere kleiden sich gleich den übrigen österreichischen Bauern; doch tragen sie grösstentheils braune Kleidungsstücke. - In Oesterreich blieben die Marchfelder in der Bildung am längsten zurück, denn da das Marchfeld an den Grenzen Ungarns liegt, so waren sie immer den Einfällen der räuberischen Horden ausgesetzt, welche diese Gegend schonungslos verwüsteten. Sie mussten sich gegen diese Horden vertheidigen. Während die Bauern auf dem Felde waren, mussten die Ortswächter auf die Thürme steigen, um, wenn sie in der Ferne den Anmarsch der Räuber gewahrten, Zeichen zur schnellen Rückkehr zu geben: die Bewohner offener Dörferstüchteten sich in die mit Mauern umgebenen Orte, als Marchegg, Stadt Gross-Euzersdorf, oder

sie befestigten ihre Kirchen und Kirchthürme mit Mauern : oder sie erbauten sich gar grosse Thürme, wie z. B. im Markgrafen-Neusiedl, aus denen sie sich mit ausgezeichneter Tapferkeit vertheidigten, daher blieben sie so lange in dem Zustande der Rohheit. Erst mit der Regierung der grossen unvergesslichen Kaiserin Maria Theresia fing die allmähliche Bildung dieses verwaisten Völkleins an. Kaiser Joseph II. errichtete in jedem Dorfe der Slaven deutsche Schulen, gab ihnen deutsche Seelsorger, und zwang sie wieder ihren Willen, deutsch reden zu lernen, u. liess sie zu Deutsche bilden. Das Marchfeld sah die Schlachten zwischen Rudolph von Habsburg und Ottokar, König von Böhmen (26. August 1278), v. Aspern (21. u. 22. Mai 1809) und Wagram (5. u. 6. Juli 1809).

Marchi, Calisto, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe Chioso di Porta Regale.

Marchiglione, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe Asola (Barchi).

Marchine, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IV, Volta; siehe Ponti.

Marchirolo, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXI, ein Dorf.

der Zimmer nur mit ungebrannter Erde Marchiuso, Lombardie, Prov. Como. Distrikt Canzo, Dorf zur Gemeinde und Post Canzo.

> Marchkahrspitz, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein Berg 1485 Wr. Kl. hoch. Marchkopf, Tirol, ein Berg im Ziller-

thal, 8041 Fuss hoch.

March1, Ocst. o. d. E., Salzb. Kr., ein zum Pfigreht. Radstadt (im Gebirgslande Pongau) geh., am Fusse des Radstadter Tauern gelegener Ort, mit zwei Kirchen, dem Vikariathause von Unterthauern, einer Schule, einem Wirthshause und einer Mahlmühle. Die Poststrasse nach Illirien geht hier durch, 3 St. von Radstadt.

Marchnowce, Galizien, Zlocz. Kr., eine Herschaft und Dorf mit einem Edelhofe und einer griech. kath. Kirche,

21 St. von Zhorow.

Marchstein, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., ein kl. z. Lagrehtshersch. Glannek geh. Ort v. 4 H., in der Pfarre Moosburg am Glannfl., gegen S. nächst Sittich, 4 St. v. Klagenfurt.

Marchstein, Oest. u. d. E., V. O. M. B., 5 der Hrsch. Rapotenstein diensthare Waldhäuser mit 25 Einw., an der Grenze Oest. ob d. E., nach Sct. Georgen (in Oest. ob d. B.) eingepf., 4 St. v. Gutenbrunn.

Marchtrenk, Oest. ob d. E., Hausr Marco, frazione di S. Maria di Lodi Kr., ein im Distr. Kom. Wels lieg., verschied. Dom. geh. Dorf von 84 Häus. u. 600 E., mit einer Pfarre an der Poststr., Marco, Ca di, Lombardie, Provinz nächst Wels, zwisch. Neubau n. Wels, 11 St. von Wels.

Marchtring, od. Martern - Steiermark, Grätzer Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Laubegg geh. Dorf hinter Wolfs-

berg, 3 St. von Lebring.

Marchwartice, Böhmen, Budweis.

Kr.; s. Marquartitz.

Marchwartisdorf, Oest. u. d. E., V. U. M. B., die alte Benennung des der Herschaft Sonnberg unterthänigen Dorfes Markersdorf, Unter-.

Marciago, Morcaga, Morzig - Oest. ob d. E., Salzburg. Kr.; siehe Morzg.

Marciago, Venedig, Prov. Verona Marcona, Lombardie, Provinz Manund Distr. XII, Caprino; siehe Castion.

Marcial, Venedig, Prov. Belluno und Distr. VII, Feltre; s. Vas.

Distr. VIII, Mel; s. Cesana.

Marciara, Dalmatien, Ragusa Kreis,

eine I sel. Marcido, Garegnano, Lombardie, Prov. Milano und Distr. III, Bolla-

te; s. Garegnano. Marcigna, Illirien, Friant, Görzer Kr., eine zur Zentral - Gerichtsbarkeit Canale und zu der Gemeinde Bainfiza geh.

Ortschaft, 6 St. von Görz.

Marcignago, Lombardic, Prov. Pavia und Distr. II, Bereguardo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S Agata, 4 Miglien vom Flusse Ticino Marco, Sanct-, Ungarn; s. Sanctentfernt, nächst Battuda, 1 Stunde von Pavia. Dazu gehören:

Agostero con Mulino, Brugada con Mulino, Calignano, Cassina di Mezzo, Divisa, Mulino Vecchio, Mul.,

Meiereien.

Marcinkowice, Galizien, Sandecer Kr., eine Herschaft und Dorf am Flusse

Donaiec, 1 St. von Sandec.

Mareinkowice, Galizien, Bochnia. Kr., ein zur Hersch. Przybysławice gehöriges Dorf an der Dunajec, 5 St. von Woynicz.

Marci Pareba, Galizien, Wadowi cer Kreis, ein Dorf der Herschaft und Pfarre Marci Pareba. Post Wadowice.

Marco, Tirol, an der Etsch, ein Dorf, Kuratie der Pfarre Lizzana, chemals Weggeldamt, Ldgrchts. Roveredo, wo der merkwürdige Bergbruch Slavini di Marcovzi, Dalmatien, im Zara Kreis, Marco vorkommt, 1 St. von Roveredo.

Marco, Marko Sanct - Ungarn, ein Dorf mit 26 Häusern und 135 Einwohnern, im Ottochaner Grenz-Regiments

Bezirk.

Vecchio - Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, ein Dorf.

Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe

Asola.

Marcolina, Lombardie, Proving Como und Distrikt XXII, Tradate; siche Lozza.

Marcon, Venedig, Provinz Venezia und Distrikt II, Mestre, ein von den Flüssen Lero und Dese begrenztes, nächst Gaggio liegendes Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Giorgio und zwei Oratorien, - 2 Stunden von Mestre. Mit:

Gaggio. Marcon di sopra, Porto Gran-

de, Dörfer.

tova und Distrikt XVII, Asola; siehe Asola.

Marcona, Lombardie, Provinz und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Romana.

Marconaga, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XII, Oggiono; siche

Marcone, Lambardie, Provinz Mantova und Distrikt XIII, Suzzara; siehe

Marcon, Val, Venedig, Prov. Friaul und Distr. IV; Maniago; siehe Frisanco (Val Marcon).

Marcora, Venedig, Provinz Treviso und Distrikt IV, Conegliano; siehe Conegliano.

Marco.

Marcotti, Casa de', Lombardie, Prov. Mantova und Distr. X. Bozzolo; s. S. Martino dell' Argine.

Marcouschina, - Illirien, Krain, Adelsberger Kreis , ein dem Wh. Bzk. Kom. und Landgerichts - Herschaft Kastelnuovo gehöriges Darf, liegt an der Kommunikationsstrassse zwischen Fiume und Triest, grenzt gegen Osten mit dem Dorfe Gross-Lozhe, 3 Stunden von Mattaria.

Marcovich, Dalmatien, im Cattaro Kreis, Budna-Distrikt, ein der Gemeinde Maini einverleibtes Dorf, unter der Prätur Budna, wovon es 31 Miglie entfernt liegt, mit einer eigenen Pfarre und Kirche des orientalischen Ritus, -6 Migl. von Cattaro.

Knin - Distrikt, ein nach Orlich griechischen Ritus gepfarrtes, der Hauptgemeinde Biscopia und Prätur Knin zugetheiltes Dorf auf dem festen Lande, im Thale Cossovo und an-dem gleichnamigen reissenden Strome Cossovizza, 10 Migl. von Knin.

Marcowka, Galizien, Wadowicer Kr., ein Gut und Dorf, liegt im steilsten Gebirge, 4 Stunden von Wadowice Post Sucha.

Marcsek, Markofalva -Ungarn. Trentschiner Gespansch, ein slowak. Dorf von 34 Häusern und 247 rk. Einwohnern, Filial von Nagy-Divina, Kastell am Ufer des Waagflusses, grosser Forellenfang, Grundherr von Ordódy, 1 & St. von Silein.

Marcsikow, Ungarn, Presb. Komt.;

s. Majtény.

Marcugiago, Venedig, Provinz Padova und Distrikt II, Mirano; siehe Mirano.

Marcus, Sanct, Ungarn; s. Sanct-Markus.

Marcusate, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VIII, Vimercate; s. Vimercate.

Marcyporenba, Galizien, Wadowicer Kr., ein Gut und Dorf, mit einer Pfarre und Edelhofe, zwischen Waldun-

gen, 2 St. von Wadowice.

Marcz, Marca, Martza - Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburger Gespanschaft, im Ob. Bzk., ein deutsches Dorf von 154 Häusern und 1128 rk. Einwohnern, der Herschaft Fraknó, dem Fürsten Eszterházyi gehörig, mit einer eigenen Mutterkirche, Weinbau, viel Obst, und Handel damit nach Wien, besonders mit Kirschen, grosse Waldungen, Holzniederlage, 13 Stund. von Oedenburg.

Marczadháza, Ungarn, jenseits der Donau, Komorner Gespansch., Udvard. Bzk., ein den Grafen Palffy gehöriges Dorf, mit einem reformirten Bethause, Allodium und Wirthshause, auf d. Kommerzial - Strasse nahe bei Kuttakesz,

21 St. von Komorn.

Marczadó, Ungarn, ein Praedium mit 8 Häus, und 79 Einwohn., im Sümegher

Marczal, Ungarn, ein Flüschen, entspringt im Raaber Komitat, bei Csikvánd und fällt bei Koronczó in den Bako-

nv-Bach.

Marczal, Ungarn, diess. der Donau, Neograd. Gespanschaft, Szecsen. Bzk., ein ungar., den Grafen Szent-Ivány und mehren adelich. Famil. diensthares Durf von 87 Häus, und 768 Einwohn., mit einer römisch kathol. Pfarre und Kirche, nicht weit vom Ipolyflusse und Nagy-Halapp. Adeliche Curien, 11 M. v. Balassa-Gyarwáth.

Marczalfalva, auch Mittosin - Un-

garn, Liptau, Komitat, ein slow, Dorf von 7 Häus. und 56 Einwohn., Filial von Tepla. Adeliche Curie. Grundherr

von Matyasovszky.

Marczaltó, Ungarn, jens. der Donau, Veszprim. Komitat , Papens. Bzk., ein Markt/lecken von 88 Häus. und 655 E., den Grafen Amade gehörig, mit einer eigenen Pfarre und Kirche, oher demselben fliesst der Raab, unter demselben der Marczalfluss, über welchen zwei schöne steinerne Brücken gehaut sind, zwischen den Eisenburg., Oedenb. und Raaber Komitatsgrenzen, liegt untern 47° 35' 58" nö. Br., 34° 59' 58 ' östl. Länge, mit einem herschaftl. Schlosse,

2 Stunden von Papa.

Marczaly, Ungern, jenseits eer Donau, Sümegher Gespanschaft, Marczaly. Bzk., eine Herschaft und Marktslecken, mit 176 Häusern und 1400 Einwohn., die sich zum grössten Theile vom Weinbaue ernähren, wovon ein eigener Bezirk dieses Komitates den Namen hat, mit einer rom. kathol. Lokal-Pfarre und einem Postwechsel zwischen Nemes-Vid und Öreg-Lak, liegt untern 46° 34' 40" nördl. Br., 352 5' 28" östl. Länge, südlich von dem Plattensee mit einem gräft. Széchényisch. Kastelle. Hier ist auch eine grosse herschaftliche Schweizerei. Postamt mit:

Bise, Bihenye, Boronka, Ceomend, Dávod, Feke-reyyház, Gaddiny, Horváthkut, Hoszuvis, Kele-vis, Keresztur-Balaton, Krichely, Kopár, Josk, Maroth, Mesztegnye, Mikla, Síoi, Sívoly, Sám-son, Szent-Gyórgy, Táska, Toth Szent Pál, Uj-lak, Varjaskér, Vörs, Zócheny, Zsitla. Marczelfa, Ungarn, diess. der Donau,

Presh. Komitat, in der Schütt, Unter-

Insulan. Bzk., ein Praedinm, zwischen

Dios-Patony und Kis-Falud. Marczelháza, Millossiwy - Ungarn, diess. der Donau, Lyptov. Komt., im westl. Bzk., eine adel. Kurie, des Freiherrn von Luszinsky, mit mehren Miethshäusern und einem Schankhause, nicht weit von Lypto Tepla, 21 St, von Rosenberg.

Marcziban-Haza, Ungarn, jens. d. Theiss, Torontal. Komitat, Török Kanisa Bzk., eine der adel Fam. Marcsihan gehörige Besitzung von 19 Häus, und 179 Einwohn., Tabakpflanzungen, Liegt nächst dem Theissflusse, 1 Stunde von

Török-Kanisa.

Marcziháza, Ungarn, jens. d. Theiss, Bihar. Gesp., Szallont. Bzk., ein wal., d. Fam. Sughó geh. Dorf von 63 Häus. und 398 Einwoh, mit einer griech. nicht unirt, Pfarre und dem Prädium Solymos, guter Weitzen-und Kukurutzbau, 3 St. v. Szalonta.

Marczinfalva, Ungaro, Abaujv. Ko-

mitat, ein Dorf.

Marczycha bei Niwra, Galizien, Czortk. Kreis, ein Vorwerk, der Hersch. Germakowka, Pfarre Niwra. Post Zaleszczyk.

Marderschlag, Oest. ob der E., Mühl Kreis, ein dem Distrikt Komm. Freistadt geh., nach Leopoldsschlag eingepf. Dorf Mare, Djalu-, Siehenbürgen, ein von 53 Häusern, am Malschingflusse, hinter dem Markte Leopoldschlag, 3 Stund. von Freistadt.

Mardimago, Venedig, Prov. Polesine und Distrikt I, Rovigo; siehe Boara.

Marditsch, Siehenbürgen, Mediascher

Stuhl; siehe Argyas.

Kreis, eine im Distrikt Kom. Erlach lieg., verschied. Dom. geh., nach Michaelnbach und dem Domkapitel Tollet eingepf. Ortschaft von 8 Häus., 11 St. von Baierbach.

Mardoppel, Oest. obd. E., Hausr. Kr.,

ein Dorf; siehe Mayrdopel.

Mardos, Mardisch, Mardes - Siebenbürgen, Mediascher sächsischer Stuhl, ein Dorf v. Sachsen und Walachen bewohnt, mit einer griech, unirten und einer evangelischen Pfarre und Kirche versehen, 41 St. von der Post Nagy-Sellyk.

Mardschinener Play, Siebenbürgen, im Fogarasch. Distrikte, der aus dem Dorfe Mardsina über d. Monarchie-Grenz Gebirge Gropele-Sebesuluj nach d. Walachei führenden Fuss- und Reitweg .

Mardunya, Ungarn, ein Praedium, mit 1 Haus und 5 Einw., im Saros. Komitate.

Mare, Venedig, Provinz Belluno und Distrikt IV, Auronzo; siehe S. Nicolò.

Mare, Ungarn, Zarander Komt.; siehe Gros.

Marcha, Ungarn, Warasdiner Kreutzer Grenz-Regiments Bzk., ein Dorf mit

14 Häns., 8 St. von Bellovár.

Maredamühle, Böhmen, Tahorer Kreis, eine Mühle, zum Gute Gross-Chischka gehörig, an dem Trnawabache, 1 Stunde von Chischka, 6 St. von Tabor.

Maredische Mühle, Böhmen, Taborer Kr., eine einschichtige, zur Stadt Tabor gehörige Mahlmühle, & Stunde

von Tabor.

Máre, Djálu-, Ungarn, ein Berg in der Mittel Szolnoker Gespanschaft, zwischen den Bergen Banyore und Dombráva, des die Bäche Agris und Vá-Ive - Popi scheidenden Höhenzweiges, 3. Stunden sowohl von Paptelek, als Marcin, Steiermark, Cilli. Kr., ein z. von Bréd.

Mare, Djálu-, Ungarn, ein Berg in der Mittel Szolnoker Gespanschaft, A Stunde vom rechten Ufer des Szamoschflusses, unter dem Einfalle des

Baches Valye-Feritse, & Stunde NOzN.

Mare, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg auf der Landesgrenze zwischen Ungarn und der Koloscher Gespanschaft, 1 St. von Nagy-Sebes.

Berg in der Hunyader Gespanschaft, im Bisztraer Segmentalbachgebiete, 1 St. v.

Bukova.

Mare, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, im Schilyer Segmentalflussgebiete, 11 St. von Hobitzény.

Mardoppel, Oest. oh der E., Hausruck Mare, Djalu-, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen dem Kronstädter sächsischen und dem Fogarascher Distrikt, 3 Stunden von Fe-

ketehalom.

Máre, Djálu-, Ungarn, ein Berg in

der Zarander Gespanschaft.

Mare, Djalu-, Ungarn, ein Berg in der Zarander Gespanschaft, 3 St. von Örmingye.

Máre, Djálu-, Siehenbürgen, ein Berg in der Thorenburger Gespanschaft,

2 St. von Brezest.

Máre, Djálu-, Ungarn, sin Berg in der Zarander Gespanschaft, nahe am rechten Ufer des Baches Válye-Dupepiátra, 1 St. von Dupepiatra.

Mare, Djálu-, Siebenbürgen, ein Berg in der Nied. Weissenb. Gespansch.,

1 St. von Nyirmező.

Mare, Djalu-, Siehenbürgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, auf der Grenze zwischen dem Hatzeger und dem untern Kreise, 1 St. von Alsó-Szilvás.

Maréfalva, Marcen, Máré - Siebenbürgen, Udvárhelyer Székler Stuhl, ein gegen den Hargitta-Alpen an dem Bache Fenyed liegendes, von allen drei Gattungen Széklern hewohntes Dorf von 697 Einw., mit einer kath. Pfarre, 111 St. von Schäsburg.

Marein, Illirien, Kärnten, Klagenforter Kr., ein zur Pfleggerichts-Herschaft Sct. Andra gehöriges Dorf von 26 Hausern, mit einer sehr schönen Pfarrkirche, im hochfürstlich Salzburgischen Burgfrieden gleichen Namens, 1St. von

Sct. Andrä.

Marein, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, eine Steuergemeinde mit 190 Joch.

Wb. Bzk. Kom. Hersch. Erlachstein geh.

Dorf; s. Set. Marein.

Marein, Steiermark, Bruck. Kr., eine im Wb. Bzk. Kom. Wyden sich befindliche Pfarre mit einigen Häusern, allwo

sich ein kais. königl, Fuhrwesen-Depot befindet, nahe an der Wiener Kommer-Mürzhofen.

Marcin, Steiermark, Judenburger Kr., gehöriges, in der Ebene von der Poststrasse gegen Norden liegendes Dorl mit einer eigenen Pfarre und Kirche (Sct. Maria genannt) nächst Ueberfarrach und Mitterfeld, 21 St. von Knittelfeld.

Marein, Sct. Marein, auch Sumerein genannt - Steiermark, Grätzer Kreis, ein zum Wh. Bzk. Kom. Herschaft Pirkwiesen gehöriges Dorf von 46 Häusern und 230 Einwohnern, mit einer Pfarre, zwischen dem Mur- und Raabflussse, worunter zwei Bäcker- und zugleich Gasthäuser sich befinden, 2½ Stunde von Gleisdorf.

Marein, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine zum Stifte Altenburg geh. Herschaft u.

Dorf; s. Sct. Marein.

Marein, Tirol, Botzner Kr., eine zur Herschaft Kastelbell gehörige Gemeinde und Dorf mit einer Kirche, Expositur der Pfarre Latsch, liegt hart an der Etsch, unter dem Schlosse Kastelhell dieses Landgerichts, 4 Stunden von Meran.

Marcit, Tirol, Pusterthaler Kreis, ein Pfarrdorf, am Eingange in das Thal Ridnaun, Landgerichts Sterzingen, zuvor mit eigener Gerichtsbarkeit, wobei das Schloss Wolfsthurn, Dekanats Stilfes, 2 St. von Sterzing.

Marck, Steiermark, Brucker Kr., ein Berg, 924 Klafter hoch, westlich vom Markte Sct. Gallen, ander Grenze von

Oesterreich.

Marck, Mähren, Iglauer Kreis, eine von Borry gegen Süden abseits an dem Flusse Oslawa liegende, zur Herschaft Gross-Meseritsch geh. Mühle, 11 St. von Gross-Meseritsch.

Marck, Böhmen, Rakonitzer Kr., ein zur Herschaft Krzitz gehöriges Hegerhaus, nächst dem Dorfe Lhota, 33 St. v.

Horosedl.

Marchovecz, Ungarn, ein Dorf mit 36 Häusern und 306 Einw., im Agramer Komt.

Marchweg, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einzelnes, zur Herschaft Neulenghach gehör., nächst Kasten, womit es angrenzt, lieg. Haus, 3 St. von Sct.

Marega, Venedig, Provinz Verona und Distrikt V, Legnago; siehe Bevi-

und Distrikt V, Serravalle; siehe Serravalle.

zialstrasse, Eisenbahn-Station, & St. v. Maren, Venedig, Provinz Treviso und Distrikt V, Serravalle; siehe Cison.

ein zum Wh. Bzk. Komm. Hersch. Seelau Marenezi, Ungarn, Agramer Gespanschaft, ein Dorf mit 17 Häusern und 169 Einwohnern.

Marendabach, Tirol, ein Weiter, zum Landgericht Sonnenburg und Gem.

Griess.

Marende, Tre, Venedig, Provinz Padova und Distrikt IV, Campo Sampiero: siehe S. Giustina in Colle (Trè Marende).

Marendole, Isola verso, Vcnedig, Provinz Padova und Distrikt X, Monselice; siehe Monselice (Isola verso

Marchdole).

Marendole, Motta di, Vene-dig, Provinz Padova und Distrikt X, Monselice; siehe Monselice (Motta di Marendole).

Marendole oltre il Canale, Venedig, Provinz Padova und Distr. X,

Monselice; s. Monselice,

Marends, Tirol, Vorarlherg, ein in dem Gerichte Montafon liegendes, der Herschaft Bludenz geh. Dörfchen, 9 St. von Feldkirch.

Maren, Folinadi, Venedig, Prov. Treviso und Distr. V, Serravalle; sieho

Folina di Maren.

Marengallo, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. III, Roverbella; siehe Marmirolo.

Marengo, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. III. Roverbella; siehe

Marmirola.

Marengone, Cassina, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXI, Luino;

Maren, Mareno, Venedig, Prov. Treviso und Distr. V, Serravalle; s. Fo-

lina di Maren.

Mareno, Venedig, Provinz Treviso und Distrikt IV, Conegliano; ein am Strome Cervada, bei S. Michele di Ramerà liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre S. Pietro e Paolo und zwei Kapellen, 13 Stunden von Conegliano. - Dieser Gemeinde sind einverleibt:

Campagna, zur Pfarre S. Pietro in Mareno, Campagna, zur Pfarre Soffratta, Campagnola, Cittadella, Monticano, Gemeindetheite, - S. Michela di Ramerà, Soffratta, Dörfer, - Valdoni, Villa, zur Pfarre S. Pietro in Mareno, Villa, zur Pfarre Soffratta, Gemeindetheile.

Maren. Venedig, Provinz Troviso Marenzo, Monte, Lombardie, Pr.

Bergamo und Distr. VII, Caprino; siehe Monte Marenzo.

Mareri, Ungarn, Küstenland, im Be- Maressoletto, Lombardie, Provinz zirke Costrena, ein Ort mit 16 Einwohnern.

Marersdorf, auch Mährersdorf -Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Stiftsherschaft Altenburg unterthäniges Dorf, hinter Altenburg über dem Kampflusse, 11 St. von Horn.

Mare, Ruu-, Valye-Run-mare -Ungarn, ein Bach in der Zarander Ge-

spanschaft.

Mare, Ruu-, in Siebenbürgen, der Fluss Nagy - Aranyos wird Ruu- mare

genanut.

Mare, Ruu-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Fogarascher Distrikt aus dem Gebirge Bugyezlav des südlichen Höhenzuges entspringt, nach einem Laufe von 21 Stunde in den Bach Válye - Avriguluj, 21 Stunden unter seinem Ursprunge, rechtsuferig einfällt.

Mare, Ruu-, Siebenhürgen, ein Bach, welcher im Hermannstädter sächsischen Stuhl aus dem Berge Fromósza des Alt-Höhenarmes entspringt, nach einem Laufe von guten 4 Stunden in den Cibinbach, bei 2 St. ober Guráro, rechtsuferig

einfällt.

Mare, Ruu-, Siebenhürgen, der Bach Város wird an seinem Ursprunge Válye-Meleilor, dann Ruu-Alb, dann Ruu-mare Mare, Valye-, Siebenbürgen, ein

Maresch, Böhmen, Beraun Kr., eine Mare, Valye-, Siebenbürgen, ein Einschichte bei Teletin, der Herschaft

Leschan.

Marescialla, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. IV, Saronno; s. Cornareda. Máre, Válye-, Siehenbürgen, -ein Marescole Lomagno, Lombardie. Deleg. Como. Dorf im Distr. Missaglia. Post Carsaniga.

Marcadorf, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der Hersch. Rosenberg; s. Mores-

Maresego, Illirien, Istrien, Mitterb. distria, Hauptort d. Untergemeinde gleichen Namens, mit 83 Häus . 530 Eiuw. und mit einer Kuratie in der Diöces Triest Capodistria, 11 St. von Capodistria.

Maresolo, Lombardie. Prov. Como u. Distr. XXV, Missaglia; s. Maresso.

Maresolo Boromelo, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV, Missa-

glia; siehe Maresso.

Maresso, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV, ein Gemeindedorf mit Vorstand und eigenen Pfarre SS. Felice e Giovita, auf einer Anhöhe, 1 Migl. von Missaglia. Dazu gehören:

Appianina, Meiereien. Marcsolo, Maresolo Boromeo, Maresoletto, Städte.

Como und Distr. XXV, Missaglia; siehe Maresso.

Maressolo, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXV, Missaglia; s. Lomagna. Maressow, Mareschau - Böhmen. Königgr. Kreis, ein Dorf.

Mareszek, Ungarn, Trentsch. Komt.;

siehe Markofalva.

Maretich, Kroatien, Agr. Gesp., Sz. Ivan. Bzk., eine mehren Grundbesitzern geh., nach Hraschine eingepf. Gebirgs-Ortschaft mit 13 Haus. und 129 Einw., 2 St. von Bresznicza.

Maretichevoszello, Ungarn, ein

Dorf im Agram. Komitat.

Maretsch . Tirol, ein Schloss an der Talfer bei Botzen, zum Stadtgebiet Botzen gehörig.

Marcuscha, Siehenbürgen, Haromsz.

Stuhl; s. Nagy-Ajta.

Mareuscha, Siehenbürgen, Miklosy.

Stuhl; s. Nagy-Ajta. Máre, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach in der Nied. Weissenb. Gesp., welcher aus dem Gebirge Kapu-Fetzilor und Vurvu-helmare entspringt, nach einem Laufe v. 21 St. in den Marosfluss einfällt.

Mare, Valye-, Valye-helmare Siehenhürgen, ein Bach im Selischtyer

Filialstuhl.

Bach im Hermanstädter sächs. Stuhl.

Bach im Mediascher sächsischen Stuhl. Máre, Válye-, Siebenbürgen, cin Buch in der Hunyader Gespanschaft.

Bach in der Hunyader Gesp., welcher aus dem Berge Kodru-Balomirály entspringt nach einem Laufe von 1 St. in den Strehlbach einfällt.

Mare, Válye-, Siehenbürgen, d. Bach Válve-Siragu wird an seinem Ursprung Válye-Máre genannt; s. Válye-Siragu.

Kr., ein Dorf im Bzk. und Distr. Capo- Mare, Valye-, Siebeuburgen, ein Buch, welcher im Bistritz. Milit. Distr. aus dem Gebirg Kukurcásza entspringt, nach einem Laufe von 11 St. in den grossen Samoschfluss, 13 St. ober Uj-Rodna linksuferig einfällt.

Mare, Valye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenb. Gespan., zwischen den Gebirgen Buzátsu. Maszaa-lui-Favor entspringt, die Bäche Válye-Hetsut und Valye-Beliora in sein rechtes, den Bach Valye-Stebruosa in sein linkes Ufer aufnimmt, durch Runk fliesst, nach einem Laufe von 4 St. in d. Aranyoshuss, durch Nagy-Oklos, unter dem Namen Valye-Runkuluj, linksufe-

rig einfällt.

Mare, Valye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenb. Gespan., aus dem Berge Djälu-Sudil entspringt. nach einem Laufe von 1 St. in den Bach Välye-Bölkény, linksuferig einfällt.

Máre, Válye-, Ungarn, ein Bach, welcher in der Zarander Gesp. aus dem Berge Mogura Tsungány entspringt, nach einem Laufe von 13 St. in den Fe-

hér-Körös Fluss einfällt.

Máre, Válye-, Ungarn, ein Bach in der Zarander Gespanschaft.

Mare, Valye-, Siebenbürgen, ein Bach

in der Nieder-Weissenburg. Gespansch. Mare, Valye-, auch Valye-hel-mare - Siehenbürgen, ein Bach in der Mitt. Szoln. Gesp., welcher aus dem Berge Kulmen-Moldianuluj, 11 St. ober Felső-Berekszó, unter dem Namen Válye-La-Sloani entspringt, die beiden ober ihrem Einfall sich vereinigenden Bäche Valye-Vursunyu und Valye-Funatzilor in sein rechtes, den Bach Valye-Borzelelilor in sein linkes Ufer aufnimmt, durch die beiden Dörfer Felső- n. Also-Berekszó fliesst, & Stunde unter letzterem über die Grenze nach Ungarn aussliesst, 3 St. unter dem Grenzausslusspunkte nach einem Laufe von 31 St. in den vereinigten Szamoschfl., 1 St. unter Gardanfalva, jedoch schon in Ungarn, linksuferig einfällt.

Máre, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gespan. aus dem Berge Fontina-Tsora entspringt, durch Gontzäga fliesst, § St. unter demselben nach einem Laufe von 2 St. in d. Streblbach, gegenüber von Sztrigy-Plop, hiemit rechtsuferig einfällt.

Máre, Válye-, Ungarn, ein Bach in der Mittel-Szolnok. Gespansch., welcher aus dem Berge Balaksó, 1 St. ober Zalnok entspringt, durch dasselbe fliesst, 2 St. unter demselben in den Krassnafl. durch Nagy-Dersida, linksuferigeinfällt.

Máre, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Bistritz. Milit. Distr. aus dem Gebirge Piatra-Semingi des nördlichen Höhenzuges entspringt, nach einem Laufe v. 1 St. in den Bach Válye-Anyes-mare, 1½ St. unter seinem Ursprunge rechtsuferig einfällt.

Marez, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. IV, Pizzighettone; s. Pizzighet-

tone.

Márfa, Ungarn, jens. der Donau, Baranyer Gesp., Siklós. Bzk., ein ungar. Dörfchen von Sümpfen umgeben, so dass es einer Insel gleicht, zur Hersch. Siklós geh., mit einem reform. Bethause 53 Häus. und 366 meist ref. Einw. Gu-

ter Ackerboden mit schönem Weitzenbau u. gutem Weinwachs. Gehört zur gräß. Batthyån. Hrsch. Siklós, <sup>2</sup> St. v. Siklós.

Marfelndorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., zwei zur Hrsch. Leoben gehörig. Häuser am Weidenst. bei Neukirchen, dahin eingepf., 1½ St. von Böckstall.

Marga, Ungarn, Temesvar. Banat und eigenen Bezk., ein zum wal. ill. Grenz-Reg. Bzk. Nr. XIII geh. Dorf von 175 Häus. und 996 Kinw., mit einer Säge mühle und k. Mauthamte an der Grenze Siehenbürgens gegen das eisener Thor, 7 St. von Caransebes.

Marga Bach, Siebenbürgen, entspringt im walachisch-illirischen Infanterie-Grenzregiments Bezirk im Banat,
aus dem Landesgrenzgebirg Butsum,
fällt nach einem Laufe von 3½ St. in den
Segmentalbach Bisztra bei der Margaermauth linksuferig ein, und macht von
seinem Einfallspunkte angefangen, 1½
St. aufwärts die Landesgrenze zwischen
Banat und der Hunyad. Gespanschaft.

Margareten, Margitta - Ungarn,

ein Markt im Bihar. Komitat.

Margareth, Steiermark, Cill. Kreis, ein Dorf der Hersch. Tüffer; siehe Sct.

Margareth.

Margarethathal, Audoly — Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf von 26 H. mit 155 Einw., in einem tiefen, schwer zugänglichen Thale, unter dem Mordberge. Früher waren hier Eisenhämmer und der Ort war ein Exil für Sträflinge der Hrsch. Geiersberg, 1½ St. v. Geyersberg.

Margarethawald, Böhmen, Tabor. Kr., ein Jägerhaus zur Hrsch. Neuhaus, gegen S., 2½ St. von Neuhaus.

Margarethen Insel, Szent Margita — Ungarn, eine Insel im Pester Komitat.

Margarethen, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf und einer Pfarre hat 25 Häus. u. 125 Einw. der Hrsch. Mitterau.

Margarethen, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine im Distr. Kom. Parz liegende, versch. Dom. geh. Ortschaft von 7 einz. zerstr. Häusern, gegen O. 1 St. von der Stadt Grieskirchen u. dahin eingepf., 3\frac{1}{2} St. v. Wels, 4 St. v. Baierbach.

Margarethen am Moos, Oest. unt, d. Rns, V. U. W. W., ein Dorf und Schloss mit 109 H. und 690 Einw. nu ebener, etwas sumpfiger Lage nahe am Reisenbach, südöstl. von Schwadorf und s. von Enzersdorf an d. Fischa, ehemals eine eigene Herschaft, jetzt zur fürstl. Batthiani - Strattmanischen Herschaft Enzersdorf gehörig. Das hersch. Schloss, mit englischen Gartenanlagen.

umgeben, enthält eine Rüstkammer u. eine kleine Gemäldesammlung, und in seiner Nähe befindet sich ein Fasangarten; ansserdem ist im Dorfe ein Margarethen, Illirien, Kärnten, Kla-Bräuhaus und auf d. Wege nach Schwadorf eine chemische Kunstbleiche.

Margarethen, Steiermark, Grätzer Kr., ein Dorf, im Wh. Bez. Kom. Ober-

Wildon; s. St. Margarethen.

Margarethen, Steiermark, Grätz. Kr., eine im Wb. Bez. Kom. Greissenegg sich befindliche Pfarrkirche und Pfarrhof; siehe St. Margarethen bei Voitsberg.

Margarethen. Steiermark, Grätzer Kr., ein zur Wrb. Bez. Kom. Herschaft Freiberg geh. Pfarrdorf mit einer Trivialschule, an der Raab, zw. Gleisdorf Margarethen, und Feldbach, 2 St. v. Gleisdorf.

Margarethen, Steiermark, Marburg. Margarethen, Mähren, Znaim. Kr., Kr., eine neu errichtete Pfarre im Wb. Bez. Kom. Malling; siehe Sct. Marga-

rethen.

Margarethen, Steiermark, Marburger Kr., ein Dorf mit 42 H. und 200 E. im Wb. Bez. Kom. Ebensfeld; siehe Sct. Margarethen.

Margarethen, Steiermark, Marb. Kr., ein zur Werh Bez. Kom. Hersch. Meretinzen geh. P(arrhof und Kirche;

s. St. Margarethen.

Margarethen, wind. Swella Marietta - Steiermark, Cill. Kr., Gemein- Margaschen, Böhmen, Pilsn. Kr., de des Bezirks und Grundhersch. Tüffer, mit einer Lokalie, genannt St. Margarethen bei Töplitz, im Distr. Tüffer, Margazot, Tirol, Trient. Kr., Patronat und Vogtei Hauptpfarre Tüffer, 3 St. von Tüffer, 23 Meil. von Cilli.

Margarethen, Steiermark, Cill. Kr., ein Dorf im Wb. Bez. Kom. Weixel-

städten; s. St. Margarethen.

Margarethen, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein im Ldgreht. Himmelberg sich bef. Dorf mit einer Pfarre und Pfarrhof, 8 St. von St. Veit, 7 St. v. Villach, und eben so weit v. Klagenfurt.

Margarethen, Illirien, Kärnten, Vil. Kr., ein zur Landger. Hersch. Klein-Kirchheim geh. Dorf; siehe St. Mar-

Margarethen, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine grosse und weitschichschach geh. Gemeinde in einer Anhöhe. steilen Berge d. Filialkirche St. Margarethen, dann viele unterirdische Höhlungen und Mienen, wov. laut Urkunden ein sehr grosses Schloss gestanden. Diese Gemeinde gränzt östl. mit Reifnitz, 21 St. v. Velden.

genfurter Kr., ein zur Landger. Herschaft Hollenburg geh. Dorf; siehe St. Margarethen.

genfurt. Kr., eine in der Gemeinde Ettendorf sich befindliche, zur k. k. Bankalherschaft Wolfsberg gehör. Ortschaft, 3 St. von Unter-Drauburg.

Margarethen, wind. Marieta - Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr. eine Berggegend, der Land- und Pfleggerichts-Herschaft Bleiburg; siehe Sct.

Margarethen.

Margarethen, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorf mit 50 H, und 286 Einw. zur Herschaft Hainspach und Pfarre Lobendau.

Szt. Margareth -Ungarn, ein Markt im Oedenb. Komt.

ein Dorf mit 42 H. und 230 Einw. der Hersch. Althart mit einer Kapelle.

Margarethendörfel, Böhmen, Leit. Kr., ein zur Hersch. Hainsbach gehörig. Dorf, mit 39 Häus, und 250 Einw., liegt zwischen Lobendau und Ober-Einsiedel. 31 St. von Rumburg.

Margarethenthal, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf der Hersch. Gey-

ersberg; s. Audoltz.

Margarethnerbach, Oest. ob d.

Ens, Salzb. Kr., ein Bach.

ein Meierhof der Hersch. Weseritz: s. Machharschen.

Weiler zum Landgericht Fondo u. Ge-

meinde Senale.

Marghuit, Tirol, Ober-Innth. Kr., ein Weiter zum Landger. Silz und Gemeinde Sölden.

Margechan, Kroazien, Varasd. Gespansch., Unt. Campestr. Bzk., eine z. Gemeinde und Pfarre Bella gehörige Ortschaft mit 13 H. und 79 Einwohn. 21 St. von Warasdin.

Margelik, Margelikow - Mähren, Olmütz. Kr., eine neu errichtete Kotonie mit 32 H. und 184 Einw. zur Herschaft Hradisch, welche mit dem Pfarrdorfe Duban grenzet u. zusammenhängt, 2 St. von Prossnitz.

tige, unt. die Ldgrehts. Hersch. Keüt-Margelos, Ungarn, ein Praedium

im Syrmier Komitate. Es befindet sich daselbst auf einem sehr Margen, oder St. Margreth — Tirol, Pusterth. Kr., ein zur Hersch. Schöneck gehör., nach Terenten eingepfarr-

> tes Dörschen, 1 St. v. Nieder-Vintel. Margersdorf, Oest. unt. d. E., V. U. M. B., ein der Hersch. Kadolz unterthäniges Dorf; s. Markersdorf, Unter-.

Margarethen, Illirien, Kärnt., Kla- Margersdorf, Ocst. unt. d. E., V.

U. M. B., ein Dorf der Hersch. Sonnberg; s. Markersdorf, Unter-.

Margetzan, Uugarn, Zips. Komt; s. Margitfalva.

u. Distr. II, Mestre; s. Mestre.

Margherita, Tirol, Roveredo Kr., ein Weiler zum Landger. Ala und Gemeinde Serravalle.

Margherita S., ex Parmigiano frazione di S. Margherita - Lombardie Prov. Cremona und Distrikt VI ein Dorf

Margherita, S., con S. Margherita ex Parmigiano, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VI., ein Dorf.

Margine-Benzerllor, Siehenbürgen, ein Berg in der Thorenburg. Gespansch. zwischen den Bergen Testyo und Tsitsera-German, auf dem Samo-scher Höhenarm, 1½ Stunde von Ertzepataka, aus welchem die Bäche Valye - Fenes - mare, Valye - Hesdatuluy entspringen.

Margitfalva, Margetzan - Ungarn, diess. d. Theiss, Zips. Gesp. Geb. Bez. ein der adel. Familie Jekelfalusy geh. slow. Dorf mit 71 H. und 517 Einw., mit einer kath, nach Jekelfalva eingepf. Kirche. Unter den hiesigen Bergwerken ist die Margaretha Silbergrube zu bemerken, die sich in immerwährendem Segenerhält. Grundherr v. Jekelfalussy.

Margitfalvai, Puszta Margeczan -Ungarn, ein Praedium im Zips. Komt.

Margititza, Ungarn, Militärgrenze, ein Dorf mit 187 H. und 1054 Einw. 23 St. von Alibunar am Berzavacanal.

Margitiza, sonst auch Kis-Margita-Ungarn, Temesw. Banat, ein z. deutschbanatischen Grenz-Reg. Bez. Nr. XII geh. Dorf mit 187 H. und 1054 Einw., m. einer griech, nicht unirt Pf., liegt an dem Canal Bega zwischen Dobricza u. Jarkovacz, an den Grenzen des Torontal-Komt. 23 St. von Alibunar.

Margitta, Ungarn; s. Mohacs. Margitta, gewöhnl. auch Nagy-Margitta - Ungarn, jens. d. Theiss, Torontal. Gesp., Uj-Pets-Bez., ein der kön. Kammer geh. wall. Dorf mit 231 Häus. und 1722 Einw. mit 2 gr. n. un. Pfarren und einem Postwechsel zw. Allibunar u. Denta. Fruchtharer Boden, Viehzucht. Postamt.

Bihar Gesp. Ermelliek. Bez. ein ungarisch. dem Grafen Csáky geh. Marktflecken mit 491 H. und 2947 Einwohner (862 Kth. 21 nicht unirt. Gr. 1975 Refor. 89 J.) Mittelmässiger Boden, viel Wein- Margreit, italienisch Magrè - Tirol,

wachs. Waldungen. Mahlmühle. Jahrmärkte, Salzamt, Postamt.

Margitta, Margitha, Ungarn, ein Praedium im Zips. Komt.

Marghera, Venedig, Prov. Venezia Margitzam, Ungarn, diess, d. Theiss. Zips. Gesp., ein russn. Dorf, an d. Hernad dem Grafen Csaky geh., 71 St. von

Margno, Lombardie, Provinz Como und Distr. X, Introbbio, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Bartolomeo, rechts unweit Cimone, 8 Migl. von Taceno. Mit:

Bagnala, Meierei.

Margon, Galizien, Sandec, Kr., ein zur Hersch. Nawoiowageh. Dorf, 3 St. von Sandec, 6 M. von Bochnia.

Margon, Tirol, ein Dorf oh dem Tohl. See, Beneficiat der Pfarre Banale, chemals Lights. Stenico, jetzt Vezzano.

Margonara, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Porto.

Margonara, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga (Paludano).

Margonara, Lombardic, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; siehe Governolo.

Margonazza, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga (Moglia).

Margone, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf zum Landgericht Vezzano und Gemeinde Margone.

Margone, Tirol, Trienter Bzk., ein zur Stadt und Landgericht Trient gehör. Rittersitz gleichen Namens, 2 St. von Trient.

Margonella T. II, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Mantova; siehe Curtatone.

Margonya, slowakisch Marhany -Ungarn, diesseits der Theiss, Saroser Gespansch., Tapoly. Bzk., ein slowakisches, mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 66 Häusern und 495 rk. und evangel. Einwohnern, Filial von Nyerjes, mit einer A. C. Kirche, Kastell, Wieswachs, Weiden, Waldungen; liegt an dem Tapoly - Flusse, und an der Zempliner Landstrasse, 3 Stunden von Bartfeld.

Margreid, Tirol, Botzn. Kr., ein zur Landgerichts-Herschaft Kurtatsch gehöriges Dorf, mit einer Pfarre, 11 St. von Neumarkt.

Margitta, Ungarn, jenseits d. Theiss, Margreid, Muhrgereut - Tirol, Ob. Innthaler Kr., ein zur Landgerichtsherschaft Pfunds gehöriger Hof, unter dem Dorfe Pfunds auf einem Hügel rechts am Inn. 3 St. von Stuben.

ein Pfarrdorf an der Etsch, im ehemaligen Gerichte Kurtatsch, jetzt Tramin, Dekanats Kaltern.

nok, Komt.; s. Szent-Margita.

Margrethen, Sanct Margarethen -Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Pfarrdorf, der Herschaft Mitterau gehörig, 1 Stunde von der Reichspoststrasse, gegen Süd. am Sieringbache, 21 St. v. Sct. Pölten.

Margrethen am Moos, Ocst. u. d. E., V. U. W. W., eine Herschaft u. Dorf mit einem Barnabiten-Kollegium und einer eigenen Pfarre am Reisen- u. Fischbache, seitwärts der Bruckerstr. unter Schwadorf, 11 St. v. Fischamend.

Margrethen, Steiermark, Judenhurger Kr., ein zur Wh. Bzk. Kom. Hersch. Seckau gehöriges Dorf, mit einer eigenen Pfarre, von der Poststrasse und an der Mur gegen Süden nächst Gobernitz und Ugendorf, 1 St. von Knittelfeld.

Margrethen, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zum Wh. Bzk. Komm. des Magistrats in Wolfsberg gehöriges Dorf mit einer eigenen Pfarre, in einer Ehene gegen Süden liegend, am Weissenbache, nächst der Gegend Pfefferdorf, 1 St. von Wolfsberg, 7 St. v. Klagenfurt.

Margrethen, Tirol, Unter Innthaler Kreis, ein zur Herschaft Rottenburg am Inn gehöriges Dorf, mit einer eigenen Pfarre, liegt unter Buch, 11 Stunde von Schwatz.

Marguaretz, Mähren, Iglauer Kr., ein Dorf, zur Herschaft Datschitz gehörig, mit einer Judengemeinde, herschaftlichem Schlosse und Meierhofe, nächst dem Markte Lipoltz, 43 St. von Schellelau.

Marguartitz, Mähren, Iglaner Kr., ein Dorf zur Hrsch. Teltsch, bei Altreisch gegen Süden unweit der Strasse, 11 St. von Schelletau.

Marguartitz, Mähren, Iglaner Kr., ein Dorf zur Hersch. Pirnitz, 31 St. von

Marguatitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dörfchen, der Hersch. Polna; siehe Mark watitz.

Marguisdorf, windisch Marschkeschkavess - Steiermark, Cilli. Kr., eine Gemeinde von 19 Häusern und 102 Einwohnern, des Bezirks Gonowitz, Pfarre Tschadram, zur Pfarre Gonowitz und Opplotnitz dienstbar; zur Herschaft Gonowitz mit 1, und zum Pfarrhofe Gonowitz mit & Garbenzehend pflichtig, & St. von Tschadram.

Margyclosch, Slavonien, Syrmier

Gespanschaft, Rumaer Bezirk, ein der Herschaft Ruma gehöriges Praedium, liegt nächst Vogány, 1 St. von Ruma.

Margreten, Siehenbürgen, Inn. Szol- Marhany, Ungarn, Saros. Komt.; s.

Margonya.

Marharts, Ocsterr. unt. d. E., V. O. M. B., 7 zur Herschaft Arbesbach gehörige Häuser mit 35 Einwohnern, 6 St. v. Zwettel.

Marhiller Mühle, Schlesien, im Teschn. Kr., ein der Hersch. Deutschleuthen geh., am Olsaft lieg. Mühle, 21 St.

von Mährisch-Ostrau.

Marhof, Oest. u. d. E., V.O. W. W., 2 zur Herschaft Ulmerfeld dienstbare Bauernhäuser, zwischen Neuhofen und Eurathsfeld, 21 St. von Amstädten.

Marhöfen, auch Mayerhofen - Mähren, Brünner Kr., ein Dorf von 66 Häus. und 344 Einw., zur Hersch. Butschowitz, zwischen Brünn und Wischau seitwärts

33 St. von Wischau.

Maria, am Rosenberg, Steiermark, Cillier Kreis, im Bezirk Altenburg, eine Filialkirche der Pfarre Prassberg, deren Gründung Reinald Bischof von Laibach dd. 7. December 1631 bestätigte.

Maria, Neustift-, bei Oberburg -Steiermark, Cillier Kr., eine Lokalie, Patronat Bisthum Laibach, Vogtei Her-

schaft Oberburg; s. Neustift.

Maria, in Lebern, Steiermark, Grätzer Kr., östlich von Hartberg, eine Filialkirches von welcher im Jahre 1429 ein Kaplan Niklas in Urkunden vorkommt.

Maria, S., frazione di Goito -· Lombardie, Provinz Mantova und Distr. IV,

ein Dorf.

Mariach, Tirol, ein Weiter zum Landgerichte Windischmatrei und Gemeinde Virgen.

Maria Aich, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein Dorf; s. Hub.

Mariaaich, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfiggeht. Ried gehöriger Weiler, in der Pfarre Aurolzmünster, & Stunde von Ried.

Maria-Almás, Slavonien, Veröczer

Komt.; s. Almás.

Maria Altöting, Steiermark, Judenburger Kr., eine im Wb. Bzk. Kom. Rottenfels sich befindliche, zur Gemeinde Winklern und Hintereck geh. Kurazie und berühmter Wallfahrtsort, 41 St. von Unzmarkt.

Maria am Anger, Oester. ob d. E., Traun Kr., ein zum Distr. Kom. der Stadt Ens gehör. Benefiz Haus, zwischen der Linzer Poststrasse und der Donau, & St. von Ens.

Maria am Stein, Steiermark, Cillier Kr., eine Filialkirche, & Stunde von Salbenhofen, 33 Stunden von Buchenstein, 13 St. von Mahrenberg, 201 St. von Cilli.

Maria an der Glashütte ob Schwanberg, Steiermark, Marburger Kr., eine Stationskaplanei im Dekanate Deutschlandsberg, Patronat Religionsfond. Hier ist eine Gemeinde-Schule von 22 Kindern.

Maria auf dem Baume, Oester. u. d. E., V. U. W. W., die zur Herschaft Ebersdorf an d. Donau geh. P/arrkirche,

4 St. von Schwechat.

Mariaherg, oder Marienberg - Tirol, Oher Innthaler Kr., ein Benediktiner-Stift und Hofgericht aufeinem Bergeunweit der Etsch, ober Burgeis nächst Mals, deren Prälat tirolischer Landstand . ist. vormals mit einem eigenen Hofgerichte, nun mit dem Ldgreht. Glurns vereinigt. Post Mals.

Mariaberg, Tirol, ein hohes Joch im Landgerichte Sanct Petersberg, worüber ein Bergsteig von Miemingen mit Umgehung des Fern nach Lermos führt.

Mariabronnenthal, auch Brunnthal, oder Prumthal - Oest, ob der Eus. Inn Kreis, ein zum Pfleggehte, Schärding geh. Dorf mit einer Pfarre, & Stunde von

Schärding.

Maria Brunn im Walde, Oest. u. der Ens. V. U. W. W., ein Dorf, mit einer eigenen als Gnadenort bekannten Pfarre und Schulgebäude, hinter Hütteldorf, an der Poststrasse nächst Burkersdorf; das hier befindliche Wirthshaus gehört zur Herschaft Hadersdorf, am Einflusse des Mauerbaches in die Wien. Ehemals bestand hier ein im Jahre 1636 erbautes Augustinerkloster, in welchem d. hekannte Schriftsteller Pater Abraham a Sancta Clara Mitglied war und neben dem Klostergebäude stehtd. geräumige Wallfahrtkirche, zu deren Marienstatue schon im 12. Jahrhunderí Walifahrten geschahen. Noch jetzt wird diese Kirche an Marienfesten, vornehmlich aber am Feste Maria Geburt zahlreich von frommen Pilgern besucht. In dem Gebäude des seit 1809 aufgehobenen Klosters ist seit 1813 die k. k. Forstlehranstalt untergebracht und der ehemalige Klostergarten wurde zu einem forstbotanischen Garten umgestaltet. Als im Jahre 1490 Mathias Korvinus zu Wien starb, hielt es Maximilian für seine erste Aufgabe, das Land seiner Maria Buch, Steiermark, Judenburg. Väter wieder zu erobern. Er zog daher auf Wien los undüberwandüberall, wohiner kam, die Ungarn, Aufdiesem seinem Zuge entdeckte ein gemeiner Soldat, wel-

cher aus Durst in der Nähe des Wienerwaldes v. seinem Haufen zurückgeblieben war, in einem Brunnen das Marienbild, das noch heut zu Tage in Mariabrunn verehrt wird. "Maximilian liess die Statue aus dem Brunnen nehmen und begleitete sie mit höchster Verehrung in die nahe gelegene Pfarrkirche zu Weidling in der Au, wo er sie indessen aufheben und verwahren liess. Dann vollzog er glücklich seine Reise nach Wien, bemächtigte sich der Stadt, éroberte wieder ganz Oesterreich, und bestritt viele Orte mit grossem Ruhme und grosser Tapferkeit. - Damit aber das gnadenreiche Bildniss nicht weit von dem Brunnen zur Verehrung ausgesetzt würde, liess er bei seiner Zurückkunft wegen Kürzeder Zeit, nahe dabei eine hölzerne, dann eine steinerne Kapelle erbauen, in welche das Gnadenbild gebracht wurde. Der Zulauf der andächtigen Seelen war gleich Anfangs ungemein gross, und er wuchs von Tag zu Tag; desswegen es hald als nothwendig erschien, den heil. Ort mit mehren Priestern zu versehen. Im Jahre 1636 übergab ihn der Bischof v. Passau, Erzherzog Leopold Wilhelm, den Augustiner - Barfüssern, welche sich dort ein Kloster erhauten, und von 1639 bis 1655 eine grosse herrliche Kirche herstellten. Diese wurde an dem. 4. September 1661 eingeweiht, und das Kloster der Augustiner bestand unter dem besonderen Schutze der Landesfürsten bis in unsere Tage. Die traurigen Folgen des Jahres 1809 drückte es aber nieder; der Konvent löste sich auf und das Gehäude ward für die Forstlehr-Anstalt bestimmt, welche Kaiser Franz I. im Jahre 1814 zu errichten befahl. Demungeachtet pilgern am Tage Maria Geburt noch immer Tansende v. Menschen aus der nahen Hauptstadt u. den umliegenden Orten zur "Trősterin der Betrübten" nach Mariabrunn. welches seit 1784 als selbstständige Pfarre besteht, 11 St. v. Hadersdorf u. Wien, 1 Stunde von Burkersdorf.

Maria Bründel, oder Löscherbründel - Oest. ob der Ens. Mühl Kr., ist ein angenehmer Badeort, in günstiger Jahreszeit zahlreich besucht. Gichtkrauke gehrauchen dieses Bad mit vorzüglich gutem Erfolge. Die dort befindliche, sehr niedliche Kirche, mit einem geschnitzten Marienbilde versehen, ist als eine Filiale der Pfarrkirche Sct. Oswald zu betrachten, 12 St. v. Sct. Oswald.

Kreis, ein im Wh. Bz. Kom. der Stadt Judenburg sich befindend. Dörschen von 11 H. u. 66 Einw., mit einer Wallfahrtund Filialkirche, 1 St. v. Judenburg. Maria Buchen, Böhmen, Elbogner Kreis, eine Kirche, in der Munizipal Stadt und Herschaft Duppar, welche vorzüglich unter die Benennung Maria von Czenstochow bekannt ist, 3 St. von Buchau.

Mariach, Tirol, Pusterthal. Kr., eine zur Hrsch. Virgen gehör., nächst dem Dorfe Welzelach lieg. Ortschaft von mehren Bauernhöfen, 91 St. von Lienz.

Maria della Croce S., Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt VIII. ein Dorf.

Maria del Monte S., Lombardie, Prov. Como und Distr. XVII, ein Dorf.

Maria dello Scarpello, Dalmatien, Kattaro Kreis, eine Insel, mit einer stark besuchten Wallfahrtskirche, in welcher sich ein wunderthätiges Gnadenbild befindet.

Maria di Lodi Vecchio, S., cons. Marco, S. Bassano, S. Michele, Lavagna, Codei Bachi, Malgorata, Dorada, Dossena, Comasna e Tajetta — Lombardie, Pr. Lodi e Crema und Distr. I, ein Dorf.

Maria Dornach, Illirien, Kärnten, Villach. Kreis, eine Filiatkirche, im Wb. B. Komm. der Herschaft Grosskirchheim:

siehe Mitteldorf.

Maria Elend, oder Pogoriach genannt - Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein **Maria, Gell,** Illirien, Kärnten, Vill, Mallfahrtsort u. beträchtliches zum Wb. 62 Häus. und 234 Einwoh., mit einer Ku-

razie, 31 St. von Velden.

Maria Enzersdorf, auch Enzersdorf am Gebirge genannt - Oest. unt. der Ens, V. U. W. W., ein Dorf, in freundliumgeben, südwestlich v. Wien zwischen Mödling und Brunn, mit 101 Häusern und 820 Einw., die Wein- und Feldbautreiben und viel Milch u. Obst nach Wien verkaufen. Merkwürdig ist das Franziskanerkloster, welches im Jahre 1454 gegründet, 1633 aufgehoben und 1652 wieder hergestellt wurde, wegen der Kirche, in welcher die Statue der heil Maria zur Verehrung aufgestellt. Dieses Gnadenhildes wegen nennt man die Kirche inse gemein "Maria Heil der Kranken". Auf dem Kirchhofe, der sich südlich vom Dorfe, neben dem Wege nach Mödling befindet, habenihre Ruhestätte d. verdiente Astronom Maximilian Hell († 1792), der **Mariahilf**, Galizien, Kolom. Kr., ein Generalvikar d. Redemtoristen Clemens Maria Hofbauer und der gewesene Priester dieses Ordens und bekannte deutsche Dichter Friedr. Ludwlg Zacharias Werner (gest. 1823), auf der rechten Seite der Wiener-Grätzer-Bahn, 1 St. v. Mödling. Maria Feicht, Illirien, Kärnten, Kla-

genfurter Kr., ein zur Lagehts. Herschaft Glanneck geh. Bauerndorf von 25 Häus., mit einer eben sogenannten Kirche, zur Pfarre Sct. Gandolph, gegen Ost. nächst Fletschach, 3 Stund. von Sct. Veit.

Mariafels, oder Marienfels - Böhmen. Pilsner Kr., ein Schloss und Dorf der Hrsch. Triebl, hier ist ein obrigk. Meierhof, eine Schäferei und eine öffentliche Kapelle, dann das Oberamt der Hersch. Trpist und Triebl, liegt gegen O., hat 54 Häus. mit 383 Einw., nach Ober-Gosolup (Hrsch. Weseritz) eingepf. Die Spuren des ehemaligen Schlosses sind seit 1820 in Folge neu unternommenen Baues ganz verschwunden, t St. v. Czernoschin.

Mariaga, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIII, Canzo, ein nach Penzano gepfarrt. Gemeindedorf mit einer Gemeinde-Deputation, am Fusse des Berges Acquate, nahe dem See Segrino, 3 M.

von Canzo. Mit:

Alpe a Lago, Meierei.

Mariaga, Cassina di - Lombardie, Prov. Como und Distr. XIII, ein Dorf con Boffalora, Molinodella Rete, Morchiusa, Campolungo, Bindella e Caccarati.

Maria-Geburt, Ungarn, eine Kirche

im Gradisk. Grenz-Reg. Bezirk.

Kr., eine Steuergemeinde mit 1622 Joch. B. Komm. Hrsch. Rosseck geh. Dorf von Maria Geill, Illirien, Kärnten, Villa Kr., ein z. Wb. B. Kom. Hrsch. Finkenstein geh. Dorf mit 17 Häus, und 86 E. mit einer eigenen Pfarre ob dem Geilfl., in einer Anhöhe nächst Proschonitz, gegen O., 1 St. von Villach.

cher Lage, fast von lauter Weingärten Maria Grün, Steiermark, Grätzer Kr., eine zur Wb. B. Kom. Hersch, Komendaam Lech geh. Kirche u. Lokalkaplanei, in einem angenehmen Wäldchen hinter dem Rosenberg, auf der linken Seite der Wien-Grätz. Bahn, 3 St. von

Grätz.

Mária Háza, Ungarn, eine Puszta mit 8 Häus. und 54 Einwohn., im Pester Komitat.

Mariaháza, Ungarn, ein Wirthshaus im Pester Komitat.

Maria Heil der Kranken, Öst. u. d. E., V. U. W. W., die in dem Pfarrdorfe Enzersdorf am Gebirge sich befind. als ein Wallfahrtsort bekannte Kirche.

Dorf der Hrsch. und Pfr. Kolomea.

Mariahilf, Böhmen, Elb. Kr., ein Dorf der Stadt Gottesgab, 13 St. v. Gottesgab. Maria Hilf, eigentl. im Schöff oder Schiff genannt - Oest. unt. d. E., V. U. W. W., eine Vorstadt der Stadt Wien

nächst der Laimgrube vor dem Burgthor.

Der Name kommt von der dasigen Pfarrkirche her, welche als ein Gnadenort bekannt ist. Post Wien.

Mariahilf, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf mit 50 Häus. und 327 Einw., mit einem Postwechsel zwischen Nikolsburg u. Laatz, 2 M. v. Nikolsburg.

Mariahilf, Böhmen, Elbogn, Kr., eine abseitige Filialkirche nebst einem Häus-

chen, 11 St. von Gottesgab.

Mariahilf, Schlesien, Tropp. Kr., im Freudenthalischen eine Kirche mit der Wohnung für den Vikar und einem Wirthshause auf dem Köhlerberge, 1 M. von Freudenthal.

Mariahilf, Schlesien, Tropp. Kr., im Neissischen unweit Zuckmantl, eine kl. Kirche in den Waldungen südlich von

Zuckmautl.

Maria Hilf, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., eine zur hochfürstl. salzb. Hersch. Guttaring geh. Filialkirche und berühmter Gnadenort, auf einem Berge, 1 St. von Guttaring, 4 St. von Friesach.

Maria Hilf, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., eine im Pfleg- und Lgreht. Althofen sich befindende Gegend und Wallfahrtsort, im Walde einerseits am Steyeter, Masinz und Löllinger, anderseits am Ratnarrbache, 3½ St. von Friesach.

Maria Hilf, Illirien, Kärnten, Klag.

Kr., eine zum Burgfrieden Wieting geh. in einem zwischen Bergen am Fusse der Alpen angenehmen Thale lieg. Geyend, 4 St. von Friesach.

Maria Himmelfahrt, Ungarn, eine Kirche im Grad. Grenz-Reg. Bezk. Maria Himmelfahrt, Ungarn, eine Kapelle im Peterw. Gz. Reg. Bzk.

Maria Hitzing, auch Hütsing -Oest. unt. d. E., V. U. W. W., ein der Stiftshrsch. Klosterneuburg unterthän. Dorf mit einer Pfarre dessen Kirche als ein Gnadenort bekannt ist, an der Wien, hinter d. k. k. Lustschlosse Schönbrunn, Der Ort Hitzing bestand schon zu den Zeiten der Babenberger, die Kapelle, zur Ehre der seligsten Jungfrau Maria geweiht, kommt urkundlich zuerst im J. 1253 vor; aber ihr Ruf und Ausehen beginut mit der ersten Belagerung Wien's durch die Türken - 1529. Sie entging zwar damals dem allgemeinen Schicksale nicht; sie wurde gleich den übrigen Kirchen der Umgegend ein Haub der Flammen, doch war es gelungen, die Statue der heil. Jungfrau auf einem schattigen Baume zu verbergen. Die Wuth der Türken verfolgte unterdessen die Einw. dieser Gegenden: was nicht durch ihre Säbel fiel wurde zur Sklaverei verdammt. Das letztere Schicksal hatten auch vier Be-

wohner Hitzings, die gefangen, in Ketten geschlagen und an den nämlichen Baum gebunden wurden, auf welchem die Statue Mariens verborgen worden war. Vergebens sahen sich die Unglücklichen nach Hülfe um, sie seufzten, sie riefen: die Gegend ringsherum war zur Einöde geworden, Niemand nahte, der die Hand zu ihrer Befreiung hätte bieten können. Da menschliche Hülfe unmöglich schien, vereinigten sie sich, die göttliche anzurufen. Sie richteten ihr festes Vertrauen zu der seligsten Jungfrau. deren Verehrung ihnen vermuthlich als Hitzings Bewohnern theure Gewohnheit war. Die Nacht hatte bereits begonnen. Da sahen die Gefangenen plötzlich den Baum erleuchtet und das unter den Acsten und Zweigen in höchster Eile verborgene Bild mit ungemein hellem Glanze umgeben. Zugleich entfielen ihnen die Ketten. und sie hörten eine Stimme, welche ihnen zurief: "Hütt's eng" (Hütet euch.) Schnell benützten die Geretteten diese Warnung, verhargen sich einige Zeit lang in der nahen Waldung u. gelangten hierauf sicher zu den Ihrigen. Als die Belagerung Wien's durch die Türken aufgehoben war, kehrten sie nach Hitzing zurück, verkündeten laut die ihnen gewordene Rettung u. bestätigten die Wahrheit ihrer Aussage mit einem Eide. Ueberall hin verbreitete sich d. Nachricht v. dieser wunderbaren Rettung und setzte alles in Bewegung, was Hölfe bedurfte u. Hülfe wünschte. Mit jedem Jahre mehrten sich die Gelübde und Wallfahrten, und es wird immer merkwürdig bleiben, dass, als im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts Tausende nach Hernals wanderten, wo damals lutherische Prädikanten für die Neuerung wirkten, eben so viele Tausende, ihrem alten Glauben treu, Hitzing besuchten. Noch zweimal erduldete dieses Gotteshaus, das von jeher von Klosterneuburg aus versehen wurde, die Wuth des Krieges. Im J. 1605 zerstörten es die Schaaren des Stephan Botschkay, der sich an die Spitze der missvergnügten Ungarn gestellt hatte, worauf es Probst Thomas Rueff im folgenden Jahre wieder erneuerte, und 1683 abermals die Türken. Seine gegenwärtige Gestalt verdankt es dem Probste Christoph Matthai, der es fünf Jahre nach dem Abzuge der Türken (1688) nicht nur aus dem Schutte emporhob, sondern die Kapelle auch in eine Kirche verwandelte. Er vergrösserte sie vorzüglich gegen das sogenannte Herrenhaus, baute wahrscheinlich auch den neuen Hauptein-

gang, und machte den alten, der sich noch durch seine eigenthümliche Bauart verräth, zur Seitenpforte. Im Jahre 1690 erhaute Probst Christoph an der südlichen Seite der Kirche eine runde, mit einer Kuppel verschenen Kapelle zu Ehren des h. Leopold, und da die Kirche bald die zuströmenden Pilger, wie noch gegenwärtig, nicht zu fassen vermochte, so fügte man 1733 auch an der Nordseite eine Kapelle hinzu zu Ehren des heil. Johann von Nepomuk. Während der zweiten Belagerung Wien's durch die Türken (1683) wurde das Gnadenbild nach Wittingau in Böhmen geflüchtet, und im folgenden Jahre unter grossen Feierlichkeiten wieder zurück geführt. Die Fürsten Oesterreichs waren immer grosse Verehrer desselben und unter den Wohlthätern der Kirche erscheinen die edelsten Namen des Vaterlandes. So reich geworden, sah sich das Gotteshaus im Stande, eine eigene Schatzkammer zu errichten, die wegen der darin bewahrten Seltenheiten und des kostbaren Kirchengeräthes lange Zeit besehen zu werden verdiente. Allein die Noth des Vaterlandes erforderte zweimal bedeutende Hilfe, wozu Hitzing nicht nur die überflüssigen Kostharkeiten, sondass Land und Volk von dem Drucke fremder Herschaft gerettet werde.

Maria Hoè, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXIV, ein Dorf con Tremonte Bosco, Cornera ed Alduoro.

Maria Hof, auch Hove genannt — Steiermark, Judenb. Kr., ein zur Wb. B. Kom: Hersch. St. Lambrecht gehör. Pfarrdorf, gegen S., 1 St. v. Neumarkt.

Blaria Hof, Tirol, Pusterthaler Kr., ein Weiter zum Legeht. Windischmatrei

und Gemeinde Sct. Jakob.

Martahülf, Oesterr. unt. d. E., V. U. W. W., ein Serviterkloster und Waltfahrtkirche auf dem kloster- oder Mariahülfer Berge bei Gutenstein, am Ausgange des klosterthales. Der Waldwelcher den Berg früher bedeckte, hiess Buschach. Das grosse freundliche klostergehäude, seit 1685 vollendet, hat 25 Fenster in der Fronte; die Kirche ist hübsch und enthält em Marienbild, zu welchem jährlich mehre tausend Pilgerwallfahrten. Nabe an der Kirche befindet sich der Kreuzweg mit mehren kapellen und der Wald auf dem Berge ist zu einem Park umgestaltet, aus dem gich die herrlichsten Aussichten eröffnen. Auf dem Gipfel des Vorgebirges steht ein Pavillon, Friedenstempel gesteht ein Pavillon, Friedenstempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gesteht ein Pavillon, Friedenstempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestempel gestellt ein Pavillon, Friedenstempel gestempel ges

nannt, der so wohl durch die Aussicht als durch sein eilfsilbiges Echo überrascht. Zu den schönsten Punkten dieses Berges gehören der Calvarienberg, die Kapelle des heiligen Johann von Nepomuk, die Einöde der 7 heiligen Väter auf einer Felsenspitze, die Kapelle der unbefleckten Empfängniss, die romantisch gelegenen Einöden des heiligen Peregrin und des heiligen Philipp, die Felsenkapelle der heiligen Rosalia, und das hochgelegene Gloriette. Um den Gipfel des Berges führt ein guter Pfad, reich an malerischen Punkten und Aussichten. Ueberhaupt ist dieser Berg einer der schönsten Punkte in den Umgebungen Gutensteins. Post Gutenstein.

Maria-Hülf, in der Wüste — Steiermark, Marburger Kr., eine Lokatie im Dekanate Kötsch, Patronat Religionsfond, 3 Stunden von Fall, 34 Meile von

Marburg.

Maria im Gebirge, oder Glashütte — Steiermark, Marburger Kreis, eine zur Wb. Bzk. Kommiss. Herschaft Schwannberg gehör. Kaptanei, 10 St. von Grätz.

Maria in Prato, S., Lombardio, Prov. Lodi e Crema und Distrikt I, ein Dorf, con Codozza e Cassina

Porra.

dern auch altes Silbergeräthe gab, auf dass Land und Volk von dem Drucke fremder Herschaft gerettet werde.

[aria Hoè, Lombardie, Prov. Como]

Marta in Stauden, — Steiermark, Marburger Kr., eine Filialkirche im Drukente Kötsch, mit einer Trivial-Schule von 45 Kindern.

Mariakirchen, Oesterr. ob d. Kns, Inn Kreis, ein zum Pfleggerichte Ried gehör. Pfarrdorf von 13 Häusern, 2 St.

von Ried.

Maria, Kis-, Ungarn, Biharer Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 302 Häusern und 1861 reformirten Einwohnern, wenig Ackerbau, Waldungen, Viehzucht. Der Ort hat das Recht Wochen- und Jahrmärkte zu halten, und die Einwohner besitzen noch andere Privilegien. Weinbau haben sie auf dem Biharer, Kovácser und Püspöker Terrain. Ruinen eines alten Botskay'schen Schl., § 81. von Potsai.

Buschach. Das grosse freundliche Klo-Maria, Kis-, Ungarn, ein Praedium stergehäude, seit 1685 vollendet, hat mit 16 Häus. und 159 Einw., im Torontal.

Komt.

Mariakraupen, Böhmen, Leitmer. Kr., ein *Dorf* des Guts Sobochleben; s. Mariaschein.

findet sich der Kreuzweg mit mehren Maria Kron, Mähren, Olmütz. Kr., Kapellen und der Wald auf dem Berge in Dorf mit 39 Häusern und 258 Kintst zu einem Park umgestaltet, aus dem sich die herrlichsten Aussichten eröff-

nen. Auf dem Gipfel des Vorgebirges Maria Kulm, Höhmen, Elbogn. Kr., steht ein Pavillon, Friedenstempel ge-

wohnern , und einer Probstei des ritterlichen Kreuzherren-Ordens vom rothen Sterne. Die schöne Kirche und Kapelle ist als Wallfahrtsort sehr berühmt. Der eine Thurm, den man bis zur grossen Glocke auf einer bequemen Wendeltreppe emporsteigt, hietet eine überraschend angenehme Aussicht, nicht nur auf das ganze Egerland und die blauen Berge des Voigtlandes, des Fichtel-Gebirges und der Pfalz, sondern auch auf die ganze Gegend von Carlshad und das ferne, in Nebelduft ruhende Erzgebirge. -Merkwürdig ist auch das harmonische Geläute der fünf Kulmer Glocken. -Die Kirche und Kapelle ist im Jahre 1383 erbaut, und 1401 von den Kreuzherren mit dem rothen Sterne zur Pfarre erhaben worden. - Ueber die Entstehung erzählt die Legende: .. Es war ein heisser Tag und eine noch heissere Mittagsstunde, als ein Metzger, der nach Vieh ausging, sich unter einem grünen Haselstrauch niederlegte und sanft entschlummerte. Da börte er im Schlafe sich dreimal bei seinem Namen rufen und von äusserer Gewalt endlich stark ergriffen und geschüttelt, wachte er auf. Siehe da, in dem Haselstrauche stand ein Marienhild vor seinen Augen. "Was ist das ?" fragte er sich selbst, und ergriffen von der göttlichen Allgewalt, sterin, und betete sie an. Freundlich nickte das Bild ihm zu, und er, gestärkt und ermuntert, nahm dasselbe in seine Arme, und trug es fort nach Falkenau, wo er wohnte, und verwahrte dasselhe in seinem Hause in aher war das Bild aus seinem Hause wieder verschwunden. Ganz bestürzt und verlegen ging der Metzger zu dem Haselstrauche und fand das Bild wolle dasselbe nicht von der Stelle weichen, und habe seinen Sitz erwählt da, wo er es fand. Also liess Márialaka, Ungara, ein Praedium er ein Hüttlein bauen, und machte darüber ein Dächlein, so dass das Maria Lanzendorf, Ober-Lan-Bild gar wohl dort stand, und ziemend zendorf — Oest. u. d. E., V. U. W. W., verehrt werden konnte. Es geschah sammen stürzte, als der Metzger gestorben war, und des guten Bildes der an einem heissen Sommertage un- kirche, in deren Mitte sich die alte

ter dem Haselstrauche niederlogte und entschlief. Da erschien ihm im Schlafe Maria, die holde Himmelskönigin, ermahnte ihn zur Busse und entdeckte ihm, dass während seiner Wander-schaft seine Aeltern verstorhen wären. Zugleich verpflichtete sie ihn, von seiner Erbschaft ihr eine Kapelle zu bauen. Er gedachte dieser Worte, beichtete einem Priester seine Sunden, und erhaute dem Marienbilde eine Kapelle. Seitdem erhielt der Ort den Namen Maria Kulm, entweder von dem Zunamen des Erbauers, welcher Kulm hiess, oder von dem lateinischen Worte Culmen, eine Anhöhe, ein Gipfel, weil die Kapelle in culmine montis erhaut ist." - Die Geschichte von den Räubern auf Maria Kulm und dem muthigen Mädchen, durch welches sie entdeckt und gefangen worden, ist bekannt. Zur Kapelle wallfahrteten bald viele Tausende aus Böhmen und Sachsen, und desswegen erhaute man bereits 1499 eine neue Kirche, welche zu Ehren der heiligen drei Könige geweiht wurde. Als im Jahre 1647 Kaiser Ferdinand mit seinem Kriegsheere in diese Gegend rückte, "wurde Alles noch weit mehr verbessert u. verschönert", Maria Kulm hegt unter dem 50° 9' 8" nördlich. Breite und 30° 12' 2" östlicher Länge.

sank er nieder vor der lieblichen Trö- Maria Kunnitz. Steiermark, Judenburger Kreis, eine im Wh. Bzk. Kom. Pflindsberg und Dorf Kumitz sich befindliche Filialkirche mit einer Vikar. Wohnung.

Maria Kupfer, Böhmen, Elhogner Kr., eine Bergstadt; siehe Kupferberg. einer schönen Kammer gar wohl. Bald Maria Laah, Oest. ob d. E., Traun Kr., ein in dem Distr. Kom. Losensteinleithen lieg., verschiedenen Dominien geh. Pfarrdorf mit 30 H. und 200 Einw., 3 St. von Ens.

dort wieder. Da merkte er wohl, es Maria Lach, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hersch. Spitz; siehe Laach.

in Gross-Kumanien.

ein der Hersch. Leopoldsdorf unterthäniaber, dass mit der Zeit das Dach zu- ges altes Dorf und Wattfahrtsort, in ebener Lage, zwischen dem Schwechatflusse und dem Wiener - Neustäd-Verehrung und die erwählte Stätte ter Schiffsahrtkanale, mit 250 Einwohkam in Vergessenheit. - Da begab nern. Das Hauptgebäude dieses Ortes es sich, dass einst ein wandernder ist das Franziskaner-Kloster mit der Fasshinder-Gesell sich gleichfalls wie- ansehnlichen Pfarr- und Wallfahrt-

der frommen Pilger, welche jährlich der Gnadenmutter allhier ein Haus, diese Kirche besuchen, beträgt 7000 -9000. Ueber der Sakristei befindet sich die Schatzkammer; im Kloster ist eine kleine Bibliothek, an demselben ein weitläufiger Garten und in der Nähe der Kirche ein 1690 angelegter Kalvarienberg. - Nahe bei diesem Orte liegt die Riedhofau mit einer Fasanerie. - Alte Sagen versetzen den Ursprung dieser Kirche in die Zeiten, als, noch die Römer an der Donau herrschten, und sie soll damals und später, bis Karl der Grosse in diese Gegend kam, die Lukaskapelle geheissen haben. Sie war wieder, wie schon früher oft zerstört, und pun berichtet die Legende weiter: "Als Carolus Magnus zu Lorch am Ennsslusse die Avaren schlug, wandelte er weiter fort gegen Faviana (Wien), und lagerte auf dieser Haide. Sass sechzig Tage allhier und baute in gar schneller Eile gegenwärtige Kapelle. Er zog darnach mit seinem Heere gegen Ungarn, und setzte seine schmerzhafte Kriegsmutter, die er allezeit mit sich in den Krieg nahm, mit eigener Hand in's Gehäuse und gab sie daher zur ewigen Erinnerung und Verehrung. Und das ist geschehen, da von Christi Geburt vergangen 791 Jahre." -"Eine leichte Frau, die vom sechzehnten Jahre an mit ihrer Ehre um viel böse Pfennige handelte, und als die Gnadenmutter in dem Jahre 1012 von den frommen Christen zum siebenten Male geflüchtet worden und nicht gegenwärtig war, ermahnte sie ein frommer Mann, von dem muftigen Leben abzustehen, und zu dem Frauenkirchlein, auf der Haide Gelübde zu thun. Höret! diese leichte Magd gab zur Antwort: "Die Mutter Gottes ist mit den Heiden gestohen u. der Steinhaufen kann nicht Wunder machen." Darauf aber liess sie alle Glieder sinken, weinte und "stunk" ein ganzes Jahr, bis fromme Priester der Sünderin zur Busse gegeben, das zerbrochene Kirchlein vom Steinschutte und allem heidnischen Unflath zu reinigen. Sie wurde gesund und führte ein gar frommes Leben." freie, gnädige Herr Leupolt Kunring, Herr von Liechtenstein, Marschall in Oesterreich, erheht die dasige, zerfallene Frauenkapelle, auf der Haide genannt, im Jahre 1145." --------,,Als der tapfere Fürst Herr Leupolt zu Oesterreich, von Eroberung der Stadt

Wallfahrtkapelle befindet. Die Zahl Ptolomais kam, shaute er Gott und und stiftete einen ehrwürdigen Priester, der wöchentlich drei heilige Messen las, und liess auch durch seinen Obersten Kriegshauptmann Rausch sein mit Blut bedecktes Kleid und seine Lanze hierher verehren. Dieser fromme Kriegshauptmann Rausch aber stiftete 100 Pfund Silberpfeunige zur Kapelle Maria auf der Haide, und im Jahre 1193 eine Gesellschaft, die jährlich von ihm angeführt, dahin wallfahrtete." - Wir lassen diese Angahen, die sich auf alten Pergamenthlättern und einigen Bildern neuerer Zeit erhalten haben, dahingestellt sein; gewiss ist es, dass "Maria auf der Haide" schon sehr frühzeitig von frommen Pilgern besucht und verehrt wurde, und die ersten Wallfahrten jedenfalls nicht viel später, als in das zwölfte Jahrhundert fallen. Dafür bürgen Ueberlieferungen, die in den benachbarten Orten noch bestehen! - Urkundlich kommt ein Pfarrer von Lanzendorf 1395 vor. und dann wieder 1425; aber im Jahre 1544 berichtet die geistliche Untersuchungs - Kommission, dass Kirche und Pfarrhof seit dem Türkensturme von 1529 verfallen und nicht mehr aufgebaut worden sind. Das Kirchlein auf der Haide war verschont geblieben, und musste nun zum Gottesdienste dienen, so sparsam dieser auch aus Mangel an Geistlichkeit und des um sich greifenden Lutherthums wegen, während des ganzen sechszehnten und der ersten Hälfte des siehenzehnten Jahrhunderts ausfiel. Die Zahl der Katholiken wurde immer kleiner und da fand es Anton Mugliz, der Bischof von Wien, für nöthig, die wenigen treuen Anhänger des alten Glaubens dem Pfarrer von Laa, sammt den Einkünften der Lanzendorfer Kirche zu übergeben, und somit die Pfarre Lanzendorf aufzulösen. - Auf diese Weise wurde auch die kleine Kapelle auf der Haide wieder verlassen, die vor und nach diesem Zeitraume immer so bemerkenswerth gewesen ist, dass ihre Geschichte eine genauere Forschung allerdings verdiente. Vielen Menschen war es indessen schmerzlich, dass sie ihre Andacht an dem gewohnten Orte nicht mehr verrichten konnten; denn der Ruf von diesem Gnadenorte verbreitete sich allgemach wieder, besonders, da bei der grossen Sterblichkeit 1679 viele

die Mutter des Heilandes um Schutz angefieht hatten. - Vier Jahre aber darauf brachten die Türken der ganzen Gegend neue Drangsale; was die Flucht ergreifen konnte, verliess Haus und Hof und suchte in der Ferne Heil und Rettung. Verwüstend fielen die rohen Horden über die verlassene Kapelle her, und raubten oder verbrannten das Gnadenbild. -Unter den Flüchtlingen befand 'sich auch der Marktrichter von Mödling, Wolfgang Fiechtl. Da er nun wohlbehalten zurück kam, und das in Kupfer gestochene Bildniss der seligsten Jungfrau an dem alten Orte antraf, wurde das Verlangen, die Verehrung Marien's zu befördern, immer lebendiger in ihm, und er wartete nur auf eine schickliche Gelegenheit seinem heissen Wunsche Genüge zu leisten. Diese erschien hald. Ein Franziskaner hatte bei der Kapelle seine Wohnung aufgeschlagen; darüber erfreute sich die Umgegend, und besuchte sie häufiger. Bald kamen ganze Prozessionen ven Gumpoldskirchen, Brunn, den Schotten in Wien, selbst aus Ungarn, und verehrten die seligste Jungfrau vor einem aus Holz Maria Maddalena, Lombardie, Pr. geschnitzten Bilde. das der Bildhauer von Gumpoldskirchen, Fiechtl, statt des geraubten, in der Kapelle aufgestellt hatte. Die Zahl der Ankommenden vermehrte sich so, dass die Geistlichkeit von Laa nicht mehr im Stande war, allen die heiligen Sakramente der Busse und des Altars zu reichen. - Nun wendete sich der Marktrichter von Mödling an die Kaiserin Eleonora, mit der Bitte, eine Wohnung für mehre Priester zu Lanzendorf erbauen zu dürfen, - die tern bestreiten. - Kaiser Leopold I. willigte in das fromme Begehren, und am 21. November 1696 wurde die Kirche den Franziskanern übergeben. Zur neuen Kirche legte der Mariampol u. Branlowka, Gali-Kaiser selbst den Grundstein (15ten September 1699), und am 24. April 1703 wurde sie eingeweiht; - aher schon nach einigen Jahren war eine Erweiterung derselben dringende Nothwendigkeit geworden. Sie fand 1727 Statt, und der Zulauf des Volkes nahm in solchem Masse zu, dass in den ersten Regierungsjahren der Kaiserin Maria Theresia oft über 100,000 Communikanten in einem Jahre gezählt wurden. Seit 1783 hat die Seel-

dem Tode entgangen waren, welche sorge ein Pfarrer über, der vom Provinzial und Consistorium gewählt, der Regierung zur Bestätigung vorgeschlagen wird, und aus dem Reli-gionsfonde 50 Gulden bezieht. Merkwürdig sind in der Kirche vier türkische Fahnen, welche Eugen 1715 den Feinden abgenommen, und Kaiser Karl VI. nach Lanzendorf geschenkt hat.

Marialaufen, Illirien, Krain. Laib. Kr., ein zum Wh. B. Kom. und Herschaft Radmannsdorf geh. Pfarrdorf; siehe

Laufen.

Marialaufen, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein Hügel v. 266 Klft. hoch.

Maria-Lauretta, Ungarn, Oedenb. Komt.; s. Lauretum, Lorétom.

Maria-Luschariberg, auch ,,der heil. Berg der Kärntner" genannt Illirien, Kärnten, Villach. Kr., zwischen Tarvis, Saifnitz und Raibl, u. erhebt sich zu einer sehr beträchtlichen Höhe. Die hiesige Wallfahrtskirche wird während des Sommers von vielen Wallfahrern aus dem Venetianischen, aus Görz, Krain u. Steiermark stark besucht. Man braucht 3 Stunden, um den Berg zu besteigen; der Rückweg aber wird auf kleinen Rutschschlitten in 1 Stunde vollendet.

Valtellina und Distr. VI, ein Dorf; S. frazione di S. Antonió Morignone.

Maria Magdalena, Böhmen, Tahor. Kr., eine Kirche und ein Hans, zur Herschaft Gistebnitz geh., 13 St. v. Sudomierzitz.

Maria Magdalena, Ungarn, cine

Kapelle, im Pressb. Komt.

Maria Moos am Kirchberge, Illirien, Kärnt., Klagenf. Kr., eine z. Burgfr. u. Probsteihersch. Wieting geh. neu errichtete Kurazie, 1, St. v. Wieting, am Berge, 4 St. v. Friesach.

Kosten würde er mit andern Gutthä- Mariampol, Galizien, Jasl. Kr., ein zur Hrsch. Gorlice geh. Hof, an der Kommerzialstrasse u. d. Flusse Roppa, nächst Gorlice, hat Feuersteinbrüche,

5 St. v. Jaslo.

zien, Stanislaw. Kr., ein Gut u. Marktflecken, mit einer kathol. und russniak.

Pfarre, dann einem Schlosse,

Mariana, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. VII, Canneto, eine aus zerstreut liegenden Häusern bestehende Gemeinde - Ortschaft, mit einer eigenen Pfarre, Beata Vergine Assunta, 2 Kapellen, einer Gemeinde-Deputation und 2 Mühlen, nahe dem Berge Moutibaldo und dem Flusse Oglio, 21 St. v. Bozzolo entfernt, 2 Stunden v. Cauneto.

Mariana, Venedig, ein Berg, am Marianina, Lombardie, Prov. Lodie rechten Ufer des Fella-Flusses bei Campiolo.

Mariana - Alla. Lombardie, Prov Como u. Distr. XVIII, Cuvio; s. Casal

Mariana, Cassina, Lombardie. Prov. Como, u. Distr. XXV, Missaglia; s. Lomagna.

Mariana, Cassina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Distr. II. di Zelo Buon Persico; s. Comazzo.

Maria-, Nagy, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gesp., Varadin. Bzk., ein der Familie Beöthyany gehör., nächst dem Markte Kis-Maria lieg. Praedium, mit 5 Häusern und 33 Einwohnern, 3 St. v. Potsav.

Mariana-, Prata, Ungarn, Wieselb.

Komt.: s. Boldog-Aszony.

Mariana-, Vallis, Ungarn, Preshrg.

Komt.; s. Mariathal.

Marianesaeze, Marjanesaveze Slavonien, Veröcz. Gesp., Valpo. Bzk., ein der Hrsch. Valpo geh., an d. Zusammenfluss der Vucsicza u. Karassicza lieg. illir. Dorf, mit 29 Häusern, 178 Einwohnern und einer griech. Kirche, 3; Meile v. Eszek.

Marianeze, Slavonien, Veröcz. Gesp.. Valp. Bzk., ein illir., der Hrsch. Valpo gehör. Dorf, mit 174 Häusern, 1089 Einwohnern u. einer kath. Pfarre, 4 Meil.

v. Eszek:

Marianen Insel, Oest. unt. der Ens. V. U. W. W., ein Schlösschen, mit zwei Sälen, im grossem Teiche des Parkes zu Laxenburg, im altgothischen Style erhaut, mit prachtvollen Oehlgemälden und dergleichen Glasfenster, gegen Minkendorf gelegen.

Maria Neustift, Nova Stifta - Illirien, Krain, Neustädt. Kr., eine dem Wh. B. Kom. und Herschaft Reifnitz geh. und dahin eingpf. Wallfahrtkirche, zu unser lieben Frau genannt, 9 St. von Laibach.

Marja Neustift, windisch Nagorri-Nova Stifta - Steiermark, Cillier Kreis, mehre von diesem, zum Marburg. Kreise geh. Markte, zum Wh. B. Kom. Herschaft Stattenberg dienstbare, im Cill. Kr. sich befind. Keuschen, nach Moosberg eingpf., ober dem Pettauer Felde, 31 St. v. Pettau.

Maria Neustift. wind. Nova Stifta - Steiermark, Cill. Kreis, eine zum Wb. B. Kom. Oberhurg geh., im Gebirge zerstreut liegende Gegend, mit einer eigeuen Pfarre bei Oberburg, 6 St. v. Franz.

Mariani, Cassina, Lombardie, Pro-

lo; siehe Levate.

Crema u. Distr. VII, Pandino; s. Spino.

Mariani, Stillo de'. Lombardie, Pr. Cremona und Distrikt IX, Pescarolo; siehe Stillo de' Mariani.

Marianis, Venedig, Prov. Friaul und Distrikt X, Latisana; siehe Palazzuo-

lo (Piancada).

Marianka bei Kupczynce, Galizien, Tarnow. Kr., ein Vorwerk, der Hersch. Kupczynce, Pfarre Nastasow.

Post Mikulince. Marianka, Vallis Mariana, Mariathal - Ungarn, diess. d. Donan, Preshurg. Gesp., Transmont. Bzk., ein Dorf von 110 Häus, und 798 Einwoh., mit einer eigenen Pfarre und Ex Pauliner Kloster, zwisch. Bergen u. dem Dorfe Lamacs, mit einem wunderthätigen Franenhilde, zu welchem grosse Wallfahrten

geschehen. Ladislaus Rozgon schenkte im Jahre 1471 diesem Kloster ein Haus in Presburg, welches unter dem Namen des Mariathalerhofes od.des Weissmönchenhauses bekannt ist. Grundh. die k. Kammer, an der Poststrasse nach Mähren, 14 M. von Presburg, & St. von Stampfen.

Marianna, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt VII, Capring; siehe Cisano. Marianna, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. IV, Pizzighettone; siehe Piz-

zighettone.

Mariannaherg, oder Annaherg -Böhmen, Leitm. Kreis, ein der Hrsch. Tetschengeh. Dorf von 13 Häus, und 81 E., nächst Altstadt, mit einem Meierhofe, Mirabel- oder Wellhof genannt, Im Elbthale, wurde 1785 angelegt u. der Gräfin Maria Anna Thurn, geb. Gräfin Kolowrat zu Ehren benannt, 3 St. v. Tetschen.

Marianna, Cassina, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VI,

Codogno; siehe Senna.

Marianne, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; siehe Corno Giovine.

Mariano, auch Marliano, lateinisch Marianum - Lombardie, Prov. Como u. Distrikt XXVI. Mariano, ein Flecken, eigl. kleines Städtchen und Gemeinde, wovon ein eigener Distr. dieser Provinz den Namen hat, mit einer k. Distrikts-Commissariat, Gemeinde-Deputation und eigen. Pfarre S. Stefano, zwischen den Flüssen Sevese und Lambro, 4 Migl. von Cantu, Hieher gehören:

Mantovino, Massellina, Pollarolo, Rocolino, Bonzoni, S. Alessandro, S. Martino, Schweizereien. - S. Franzesco, Dorf.

vinz Bergamo und Distrikt XIII; Verdel- Mariano, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt XIII, Verdello, ein nahe am ner eigen. Pfarre S. Nome di Maria, Oracorio und Gemeinde-Deputation, 1 1 St. v.

Verdello. Mit:

Brembo, Cassina Pinosa, Cassina Schweizereien. - Cassina Evarisca. Cassinetto Valsechi, Meiereien. -Cassina Simariva, Gasse. - Muliuo di Mariano, Mühle.

Mariano, Illirien, Friaul, Görz. Kreis, ein zur Zentr. Gerichtsbarkeit Kormons geh. Dorf mit einem Vikariate, zwischen Gradiska und Kormons, 3 St. v. Gradiska.

Marianowitz, Ondržegowitz - Böhmen, Beraun. Kr., ein zur Hersch. Konopischt geh. Meierhof, and. Linzerstrasse.

4 St. von Bistritz.

Mariapfarr, Oest. ob der Ens, Salzh. Kr., ein zum Pfleggcht. Tamsweg (im Gebirgslande Lungau) geh. Ort, mit einer Pfarregleich. Namens, welcher zugleich ein berühmter und besuchter Wallfahrtsort ist : einer sehr gut eingerichtet. Schule, einem Pfarrhofe und der Distrikts-Schul-Inspektion von Lungau, 11 St. von Manterndorf.

Maria Pichiberg, Oest. ob der Ens. Salzh. Kr., mit besonders schönen An- u.

Aussichten bei Laufen.

Mária Póts, oder Pócs - Ungarn, jenseits der Theiss, Szaholcz. Gespanschaft, Bathor. Bzk., ein mehren adel. Fam. geh. Dorf, mit einer griech, katholischen Basilaner-Kloster und Klrche, wie auch einer römisch katholischen Filialkirche, 11 St. von Báthor.

Maria Pulst, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein zum Burgfr. Rosenbichel geh. Dorf von mehren Bauernhäusern und Keuschen, mit einer Pfarre, gegen Westen unweit Miedling, 11 St. von

Sct. Veit.

Maria Rain, Illirien, Kärnt., Klagenf. Kreis, ein zur Lögrehts. Hersch. Hollenhurg geh. Dorf mit einer eigenen Pfarre oher dem Drauflusse, nächst Ebersdorf, gegen W., 11 St. von Kirschentheuer.

Maria Rojach, Illirien, Kärnten, Kla genf. Kreis, eine in der Gemeinde Lindhof sich befindende, zur k. k. Bankathersch. Wolfsberg geh. Ortschaft, 4 Stunden von Wolfsberg, 2 Stunden von Klagenfurt.

Maria Ratschitz, Böhmen, Leitmer. Kreis, ein Dorf, der Herschaft Ossegg.

Maria Saal, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein Berg, 389 Wr. Klafter hoch.

Maria Saal, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein Steuer-Bezirk, mit 23 Steuergemeinden, 24,270 Joche. Kammeralfondsherschaft.

Bremboffusselleg. Gemeindedorf, mit ei- Maria Saal, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine Steuergemeinde mit 1912 Joch.

> Maria Saal, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine Landgerichts - Herschaft und hochfürstl. Salzburg. Proby stei, Dorf und Wallfahrtsort, m. 70 H. und 390 Einw. am Soll-oder Zollfelde. Die Einwohner ernähren sich grösstentheils von der Viehzucht. Die vielen auf dem Zollfelde ansgegrahenen römischen Alterthümer, Münzen, Säulen, Capitaler, Statuen, Grah- und andere Denksteine lassen schliessen, dass hier einst das römische Virunum und in späteren Zeiten vielleicht auch die Civitas Carantana gestanden habe. Auf demselben Felde in der Nähe von Maria-Saal sieht man noch den mit Flechten u.Dorngesträuchen umwachsenen Herzogstuhl, auf welchem die alten Herzoge von Kärnten ihre eigenthümliche Huldigung empfingen, was 1414 zum letzten Male geschah. Maria Sal war früher hefestigt, auch defand sich hier die älteste slavische Kirche Innerösterreichs. Die Kirche hat 2 durch eine Brücke verbundene Glockenthürme und 3 schöne romische Hautreliefs, 11 Stunde v. Klagenfurt.

> Maria Saal, Illirien, Kärnt., Klagenf. Kr., eine Kirche, auf einem Hügel der alten Herzogsburg gegenüber erbaut, entstand im achten Jahrhunderte; das weitberühmte Gnadenbild darin aber soll erst 200 Jahre später von Fremden gebracht worden sein. Die Tradition erzählt: Es war im Jahre 990, nach Christus, als zwei edle Böhmen auf ihrer Reise nach Italien zu Villach anlangten. Sie führten ein heiliges Kleinod mit sich, ein steinernes Bildniss der seligsten Jungfrau Maria, mit welehem sie der heilige Adalbert, Bischof von Prag, beschenkt hatte. In jener Nacht, in welcher sie zu Villach verweilten, vernahmen sie im Traume eine Stimme, welche sie aufforderte, ihren Schatz nach Saal zu bringen, und in dem Gotteshause daselbst aufzustellen. Des Traumes nicht achtend, gedachten sie vielmehr ihre Reise am folgenden Tage fortzusetzen : aber umsonst blieben alle Anstrengungen, ihre Pferde von der Stelle zu bringen, und nun - in diesem Ereignisse einen höheren Fingerzeug erblickend - verlangten sie erst Kunde von dem ihnen durch die geheimnissvolle Stimme bezeichneten Orte. Freudig wiehernd schritten die rüstigen Gaule, als man sich zur Rück-

kehr wendete, nach Sonnenaufgang zu, Maria Sagorie, Steiermark, Cill. und hald legten die Reisenden in die Hände des Probstes den ihnen anvertrauten köstlichen Schatz. 66 Die Statue, nicht ganz 4 Fuss hoch, wurde nun auf dem Hochaltare aufgestellt, und hald der Gegenstand einer ausgebreiteten Verehrung. Mit jedem Jahre wuchs der Andrang der Gläubigen, die aus den fernsten Gegenden kamen, und hier Trost und Hülfe fanden. Am höchsten stieg jedoch der Ruf des Gnadenortes nach seiner fruchtlosen Belagerung durch die Ungarn im Jahre 1482. Voll Angst und Verwirrung strömte Alles dem Gotteshause zu, und harrte Jakob Radhaupt, Pfarrer zu Tultschnigg und Chorherr von Maria Saal, unter die Verzagenden, und forderfe sie auf, der Hülfe desjenigen zu vertrauen, der den Knaben David siegen liess über den riesigen Goliath. Ermuthigt und vertrauend stürzten, durch seine Worte begeistert, Männer, Weiber und Kinder am Altare Mariens nieder, gelobten der Hochgebenedeiten kräftige Ausdauer im Kampfe zum Schutze ihres heiligen Hauses. Zwar konnten sie, waffenlos wie sie waren, den furchtbaren Geschossen des Feindes nichts als Steinwürfe und Ströme siedenden Wassers entgegen setzen; aber Mariens mächtige Hand waltete schützend über ihre Getreuen. Schon am ersten Tage den 26. September 1482 - zersprang der Belagerer grösstes Geschütz, und machtlos prallten drei Tage lang, während welchen die Ungarn fast ununterbrochen stürmten, die geworfenen Pfeile und geschleuderten Steinkugeln von den festen Mauern der Kirche zurück. Und jetzt erschien auch Hülfe von Aussen: mit zahlreicher wohlgerüsteter Mannschaft eilte der Landeshauptmann heran zur Rettung; die Ungarn hoben die Belagerung auf, und entstohen nach Friesach. Eine solche Rettung musste das Vertrauen stärken, und für alle Zeiten begründen. Das Lutherthum, in Kärnten weit verbreitet, vermochte dem frommen Andrange der zahllosen Verchrer Maria Schein, sonst Maria im Elend nicht zu wehren, und selbst zur Zeit, als die Hauptstadt des Laudes sich fast ganz zur neuen Lehre bekannte, zog ein grosser Volkshaufe, Gefahr und Hohn verachtend, unter Anführung des muthigen Abtes von Viktring durch ihre Strassen hin nach dem heiligen Hause zu Saal.

Maria Sabbione, S., Lombardie, Prov. Cremona und Distr. III, ein Dorf, frazione di Copella, Cantone.

Kr., ein zur Wh. Bez. Kom. Hersch. Trakenburg geh. Dorf, mit einer Lokalkurazie, ehemals als ein Wallfahrtsort berühmt, am Fusse des Montpreiser gr. Bergwaldes (Wachoe), über dem Gebirg 6, u. auf der Kommerzialstrasse, 12 St. v. Cilli.

Maria, St., di Capo, Illirien, Istrien, mit einem Sanitätswächter u. einem Terzianerkloster. Der sogenannte Hafen Santa Maria di Capo ist eigentl. bloss eine Rhede, an dessen Gestade sich ein Franziskanerkloster befindet. Am ersten Sonntage im Monate Mai wird hier ein kleiner Jahrmarkt gehalten.

des unheilvollen Ausgangs. Da trat Maria Scharten, Oest. ob d. Fns, Hausruck. Kr., ein Dorf auf einem Berge mit einer Wallfahrtskirche und einem luth. Bethause. Hier ist auch der Sitz des luther. Superintendenten für Oesterreich ob d. Ens. Die Umgegend ist als die erste Baumschule des ganzen Landes berühmt. Alle edlen Obstarten werden da vortrefflich gezogen, oft enthält ein einziger Garten über 20,000 Setzlinge.

Maria Schein oder Marienschein, Mariakraupen, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Hersch. Sobochleben geh. Dorf mit 93 Häuser und 636 Einw., am Fusse des Erzgebirges, nach den Barometer - Messungen des Canonikus Kreibich 128,3 Klaft. über d. Meeresfläche, es wird in Ober- u. Niederschein eingetheilt, und ist seit 1813, wo das Amthaus zu Sobochleben bei der Schlacht von Kulm durch Feuer zerstört wurde, der Sitz des obrigkeitl. Wirthschaftsamtes. Die in Niederschein mitten in dem ehemaligen weitläufigen Kloster stehende prachtvolle Pfarrkirche, unter dem Titel der schmerzhaften Mutter Gottes, ist in den Jahren 1702 bis 1706 von Grund aus neu erbaut worden. Der Vorhof des Klosters enthält den Marienbrunnen, dessen Wasser sich durch eine erquickende Frische auszeichnet. Unweit der Kirche, aber ausserhalb des Klosters, liegt d. Fressbrunnen, 11 Stunde von Teplitz.

genannt - Böhmen, Leitmer. Kr., eine Kirche. Das Bildniss, "die schmerzhafte Mutter Gottes sitzend und in ihrem jungfräulichen Schoosse den vom Kreuze abgenommenen göttlichen Leichnam Jesu Christi mit beiden Armen u. Händen haltend," wurde in einer hohlen Linde gefunden, und zuerst in das nahe Städtlein Graupen gebracht. Da es sich aber des andern Tages wun-

derbarer Weise wieder an der alten Stelle befand, hat man es mit einer kleinen Hütte umgeben, aus welcher später eine Kapelle entstanden ist. Dass diese hereits 1443 existirte, beweist ein kleiner Altar, der wenigstens noch im vorigen Jahrhunderte als ein merkwürdiges Denkmal sorgfältig aufbewahrt worden ist. Im Jahre 1500 wurde sie vergrössert und 1590 von Georg Popel von Lobkowitz mit einer Mauer umgeben. Im nächsten Jahre übernahmen die Jesuiten von Kommotau aus die Besorgung des Gottesdienstes, und nun gewannen die öffentlichen Wallfahrten selbst von entfernteren Städten einen immer grösseren Aufschwung. Sie erlitten zwar Böhmen erhob, und dreissig Jahre dauerte, vielfache Unterbrechungen; allein schon 1651 wurde der Bau einer Wohhald erhielten diese auch bedeutende Schenkungen, welche ihre Wirksamkeit in dem beliebten Wallfahrtorte sicher stellten. So ging 1665 das Gut Sobochleben mit allem Zugehör von der Freifrau von Bleyleben durch Testament an sie über u. andere Geschenke an Geld und Kleinodien folgten reichlich von verschiedenen Wohlthätern. Im J. 1701, am 3. Juli, wurde der Grundstein zu der gegenwärtigen grossen Kirche gelegt, und im J. 1706 war der Bau vollendet. Sie enthätt ausser dem grossen und schönen, zwischen vier vergoldeten Säulen stehenden Hochaltare noch 6 Seitenaltäre, sämmtlich mit werthvollen Gemälden. Im Jahre 1773, als die Jesuiten aufgehoben wurden, übergab Maria Theresia das Gut Sobochleben der Kirchezu Maria Schein als Eigenthum und errichtete zugleich da eine eigene Lokalie, welche 1798 zu einer Probstei erhohen wurde, In dem Kreuzgange des ehemaligen Klosters befindet sich eine Kapelle, im XVII. Jahrhunderte v. Johann Georg Marcus Grafen v. Clary und Aldringen erbaut, und 1810 erneuert, zu welcher die Einwohner von Teplitz jährlich eine feierliche Prozession veranstalten.

Maria-Schleinitz, Steiermark, Marburg. Kr., eine Dechanteiu. resp. Pfarrhof d. Wb. B. Kom. Hrsch. Schleinitz, im Dorfe dieses Namens, 1½ St. von Mahrenberg.

Maria - Schnee, Steiermark, ein Beneficium ausser Grätz, im Pfarrbezirke der Vorstadtpfarre St. Johann am Graben, auf der linken Seite der Wien-Grätzer Bahn.

Maria-Schnee, Steiermark, Grätzer Kr., eine Fitialkirche auf der Kleinalpen, 5 St. v. Uebelbach, 6½ St. v. Waldstein, 7½ St. v. Peckau, 9 Meil. v. Gratz.

Maria-Schnee, Böhmen, Budw. Kr., ein Gnadenort, mit einer Pfarre zum Kameralgute Krumau geh., 21 St. von Kaplitz.

Maria-Schnee, Ungarn, eine Kapelle im Peterward. Grenz-Reg.-Bzk.

Maria-Schnee, Ungarn, Krassower Gesp., ein walach. *Dorf*, 33 Häuser u. 196 griech., nicht unirte Einw., cameralisch, mit Bergwerken.

Maria-Schnee, Ungarn, eine Kapette im Bacser Komt.

durch den Krieg, welcher sich 1618 in Maria-Schnee, Böhmen, Budw. Kr., Böhmen erhob, und dreissig Jahre dauerte, vielfache Unterbrechungen; allein s. Reichenau (Böhmisch).

schon 1651 wurde der Bau einer Wohnung für die Jesuiten angefangen, und Maria-Schröder, Steiermark, Judald erhielten diese auch bedeutende Schenkungen, welche ihre Wirksamkeit in dem beliebten Wallfahrtorte sicher stellten. So ging 1665 das Gut Sound 1655 das Gut Sound 1651 wurde geh. Wallfahrtskirche, 7 St. v. Unzmarkt.

Maria Schutz, Oe. unter d. E., V. U. W. W., eine Pfarre u. berühmte Kirchfahrt am Semering, znr Hrschft. Schottwien geh., ob. diesem Marktflecken, zwischeu Kreiss u. Göstritz. Die Kirche wurde 1728 in geschmackvollem Style aufgeführt und enthält eine sehr grosse Orgel und eine Schatzkammer. Der Ort besteht aus 32 zerstreuten Häusern mit 215 Einw., die gute Viehzucht treiben, ½ St. v. Schottwien.

Mariasdorf, Marydorf, auch Mariendorf — Ungarn, Eisenb. Komt., ein deutsches Dorf mit 49 Häusern. 334 rkath. u. evang. Einwoh., Gräfl. Batthyanisch, 1 Meile von Borostyänkeó.

Maria Siehen Schmerzen, Steiermark, Cill. Kr., eine Filialkirche. 1½ St. v. St. Johann, ½ St. v. Buchstein, 16 St. v. Cilli.

Maria Sorg, Böhmen, Ellbog. Kr., eine Ortschaft, zur Stadt Joachimsthal geh.; s. Sorg.

Maria Spitalitsch, Steiermark, Cill. Kr., eine Fitialkirche im Deca. Gouowitz, Patronat Religionsfondsherrschaft Seitz, 1 St. v. Kirchstätten, † St. v. Gonowitz, 5 Meil. v. Cilli.

Maria Stein, Tirol, U. Innthal. Kr., ein Schloss, Dorf u. Lokat-Kaptanei der Pfr. Anget, am Mariastein. See, Lgchts. Kufstein, vormals Hauptort einer eigenen Hofmark, einst der Freiherrn von Schurf zu Mariastein u. Breitenbach geh., in der Gemeinde Mariastein. Maria Steingruben, wind. Stan- nen Bergreise reichlich belohnt durch den stift, mit einer Filialkirche bei Oberburg, 5 St. v. Franz.

Mariastern, Mähren, Brün, Kr., einige Viertelstunden von dem zur Hrsch. Lösch geh. Dorfe Latein im Felde stehende Häuser, mit 1 Wirthshause, 11 St. v.

Maria Stock, Böhmen, Ellhog. Kr.; s. der hohe Kreuzberg (8746'), der Dach-Stock.

Maria Strassengel, Steiermark, ein Wallfahrtsort in der Nähe von Grätz, mit einem gothischen Kirchthurme.

Maria Strassgang, Steiermark, Grätzer Kr., ein Wattfahrtsort.

Maria Swetina, Steiermark, eine Filialkirche, so. v. Cilli, am Berge Pet-

Maria Taferl, auch insgemein Taferl und Gross-Maria-Taferl genannt, eigentlich Unser Frau am Tafelherge, lat. ad Tabellas marianuas - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein zur Hrsch. Gross-Pechlarn geh. herühmter Wallfahrtsort, m. einer Pfarre hinter Krum mnussbaum, auf einem Berge an der Donau, auf d. Höhe des Taferl- oder Auberges, mit 27 Häus. u. 137 Einw., die ebenfalls einen grossen Theil ihres Verdienstes von den Wallfahrern ziehen, deren Anzahl jährlich auf 60,- bis 130,000 geschätzt wird. Die im Jahre 1661 erhaute hübsche und grosse Wallfahrtskirchemit 2 Thürmen steht auf einem Platze und ist von alten Rosskastanienbäumen umgeben; in ihr ist das berühmte Marienbild "Maria Taferl" zur Verehrung ausgestellt. Dieses aus Holz geschnitzte Bild mit einem schön geformten Kopfe sitzt in einer Blende auf dem Altar, der so wie der Fusshoden von Marmor ist: Maria hält das Kind auf dem Schoosse und blickt es mit Zärtlichkeit an. Man sieht hier Pilgerscharen von allen Sprachen u. Trachten der österr. Monarchie beisammen, die theils in der Kirche ihre Seelenangelegenheiten besorgen, theils auf dem Marktplatze um die Kirche sich Spielzeug u. allerlei Geräthe erhandeln. Die meisten Pilger sind aus Oesterreich ob u. unter der Ens, aus Böhmen und Mähren. Recht eifrige Wallfahrer gehen von hier auf den Sonntagsberg und v. dort nach Maria-Zell in Steiermark, oder sie kommen von Maria-Zell über den Sonntagsberg hierher. Von dem im Thale, dicht an der Donau liegenden Marbach aus steigt man in einer Stunde zu d. Kirche hinan. Oben wird die Mühe der klei-

grob-Steiermark, Citl. Kr., eine z. Wh. prachtvollen Anblick einer mehr denn Bzk. Komm. Hrsch. Oberburg gehör. zer- hundert Stunden langen, vom Schneestreute Gebirgsgegend, in d. Pfarre Neu- berge b. Wien bis an die Grenzen Baierns hinstreichenden Alpenkette. Kanm irgendwo zeigt sich das Profil des mächtigen Gebirgszuges so scharf u. bestimmt ausgeschnitten. Ueher die vielen minder hohen Berggipfel ragen deutlich der Octscher (5969 ), der Schneeberg (6566'), d. . hohe Gepid (8598'), der Priel (8636'), stein (9285') u. a. m. - Von undenklichen Jahren her weiss man aus d. Erzählungen der Alten, dass auf der Spitze des Berges zu Taferl mitten unter Fohren ein grosser Eichhaum ganz allein gestanden, darin vormals ein geschnitztes Bildniss unsers gekreuzigten Heilandes gesehen worden. Zu diesem Eichbaumeist von den ältesten Zeiten her alle Ostermontage die Pfarrgemeinde zu Kleinpechlarn ausgegangen, die Fruchtharkeit der Felder zu erhitten, und hat allhier das abgesungene Evangelium angehört; hieranf aber, weil dieser andächtige Umgang von früh Morgens bis spät Abends gedauert, mit Speise und Trank bei einem runden, gleich einem Tisch von Natur ausgearbeiteten Steine sich gelabt. Zu dessen Gedächtniss ist dieser steinerne Tisch noch jetzt vor der Kirchenthür eingemauert zu sehen, worauf alljährlich die vorgesagte Prozession von Kleinpechlarn am Ostermontage etwas Geweihtes der Geistlichkeit aufzusetzen pflegt. Von dieser steinernen Tafel hat daher nach aufgekommener Wallfahrt der Gnadenort den Namen Mariataferl ererbt. Im J. 1633 wollte Thomas Pachmann die alte, ehrwürdige Eiche umhauen: aber zweimal glitschte die Hacke vom Baume ab und verwundete ihn am Fusse; da erblickte er das Kreuzesbild und stand von seinem Vorhaben ab. Neun Jahre später (1642) kaufte Alexander Schinnagl, Dorfrichter in Krummnussbaum, ein Marienbild, u. fand eher keine Ruhe, his er dieses in die genannte Eiche gesetzt hatte. Nun begannen zwar sogleich einzelne Gläubige, den Berg hinan zu wallen, um vor dem Bilde der Gottesmutter ihre Andacht zu halten, allein erst die wiederholten Prozessionen, welche man von 1658 bis 1661 durch Engel verrichten sah, hegründeten den grossen Ruf, den Maria Taferl weit und breit geniesst. Am 19. März 1660 wurde auf Befehl des Fürstbischofes zu Passau, des Erzherzogs Leopold Wilhelm, die erste h. Messe unter einem Zelte und vor einer

grossen Volksmenge dort gehalten, und am 25. April der Grundstein zur Kirche sam vorwärts, einerseits, weil sie gleich in einem grössern Style entworfen war, andererseits, weil zu ihrer Erhauung nur die Opfer der Gläubigen verwendet werdenkonnten. Im J. 1661 zählte man bereits 36,169 Kommunikanten, u. unter ihnen nicht wenige, welche ein Namhaftes zu dem frommen Werke beitrugen; 1676 kam Kaiser Leopold I. hieher, opferte 2 silberne Kandelaher u: 1000 Reichsthaler, und ihm folgten bald andere Mitglieder des kaiserlichen Hauses. Andere Wohlthäter, wie Achaz v. Hohenfeld, der Abt von Melk und der Kardinal Fürstbischof von Passau, Joseph Dominik Graf von Lamberg, übernahmen die Herstellung einzelner Verzierungen und Bedürfnisse, und so stand die Kirche 1724 in allen ihren Theilen vollendet da, und wurde am 29. Juni feierlich eingeweiht. Es liegt 23 St. v. Kemmelbach.

Maria-Teinitz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dörfchen von 12 Häusern und 71 Einwohnern, der Herschaft Plass gebörig, in freier Lage auf der Hochchene. - Hier ist eine schöne grosse, nunmehr aufgehobene Kirche in Form eines Kreuzes mit einer Kuppel; dabei ein gleichfalls sehr schönes ehemaliges Probsteigebäude. - Teinitz war vordem ein eigenes Gut, zu welchem der herschaftliche Meierhof in Kralowitz und das Dorf Hradetzko gehörte. Im Anfange des 17. Jahrhunderts gehörte dieses Gut einem Freiherrn von Teinitz oder Teinitzl, welcher es in Folge eines Gelübdes dem Plasser Stifte vermachte, mit der Bedingung, hier eine Kirche für ein wunderthätiges Marienbild zu bauen, welches er in seiner Hauskapelle besass. Die Aebte Eugen Tyttl, Colestin Stoy, Sylvester Hetzer und Fortunat Hartmann vollführten nunmehr diesen herrlichen Bau, welcher erst im Jahre 1762 gänzlich vollendet wurde. Die Kirche und das Probsteigebäude waren reich ausgeschmückt und mit Gemälden verziert, welche zum Theile noch vorhanden sind; es residirte hier ein Probst mit vier Chorherren. Nach Aufhebung des Klosters Plass wurde auch diese Kirche gesperrt, und das Marienbild nach Kralowitz übertragen, Stunde von Kralowitz.

grenzendes Dorf von 40 Häusern und 231 Einwohnern, 1 St. von Holabrunn. gelegt. Diese schritt indessen nur lang- Mariathal, Vallis Mariana, Marianka - Ungarn, diesseits der Donau, Presburger Gespanschaft, Transmont. Bezirk, ein Dorf, mit einer eigenen Pfarre und Ex Pauliner-Kloster, zwischen Bergen und dem Dorfe Lamacs. Der Palatin Fürst Paul Esterhazy erzählt den Ursprung dieses vielbesuchten Wallfahrtortes auf folgende Weise: "Es war im Jahre 1330, als einem frommen, blinden Bettler eine Stimme vom Himmel andeutete, dass sich im Thalerwalde eine Quelle befinde, durch deren Wasser ihm das Augenlicht wieder werde; auch liege in derselben ein Wunderbild verborgen. Der arme Mann liess sich hinführen, wusch die Augen mit dem Wasser, und begann zu sehen. Hierauf holte er das Marienbild aus der Tiefe hervor, verfertigte eine Säule aus Holz, stellte das Bildniss auf dieselbe, und wallfahrtete oft dahin, um seine Andacht zu verrichten." -Bald kamen auch andere fromme Pilgrime; der Ruf von den erlangten Gnaden verbreitete sich schnell durch das ganze Land, und kam auch zu den Ohren des Königs. Dieser, Ludwig I. der Heilige, liess eine schöne Kirche erbauen, stiftete dabei für den Einsiedlerorden des heiligen Paulus ein Kloster, und übersetzte das Gnadenbild auf den Hochaltar des neuen Gotteshauses. - Tag und Nacht ertönten nun vor demselben die Lobgesänge der Ordensbrüder, und Tausende von Wallfahrern strömten jährlich nach dem berühmten Maria - Thal. Im Jahre 1687 pilgerte Kaiser Leopold der I., nachdem er seinen Sohn Joseph zu seinem Nachfolger in Ungarn hatte krönen lassen, in grosser Begleitung nach Maria - Thal, und empfahl dem Schutze der Gottesmutter das eben von dem Türkendrucke befreite Reich. - Kaiser Joseph II. hob 1786 das Paulinerkloster auf; nichts desto weniger danerten die Wallfahrten fort, und bald zeigte es sich, dass der einzige Geistliche, dem seit der Aufhebung des Klosters die Seelsorge übergeben war, picht auslange. Daher stiftete 1807 der damalige Graner Domherr, Martin Görgei, zwei Kaplane, deren Existenz jedoch die nächsten Zeitverhältnisse unmöglich Mariathal, Oesterr. u. d. E., V. U. machten. Die Stiftung genügt jetzt M. B., ein zur Herschaft Weyerburg nur zur Erhaltung eines einzigen; gehöriges, mit Eggendorf gegen Osten aber im Frühlinge und Herbste, wo

aus Oesterreich und den näheren Komitaten zahlreiche Wallfahrter sich einfinden, leisten Geistliche von Presburg, Stampfen und Sct. Georgen Aus-

hülfe, 1 St. v. Stampfen.

Marlathal, Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, eine dem Werb Bzk. Komm. und Herschaft Thurn bei Gallenstein geh. Ortschaft, mit einem Vikariate, nächst dem Gute Thal, 6 St. V. Pesendorf.

Mariathal, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Steuergemeinde mit

4321 Joch.

Mariathal, Tirol, Unter Innthaler Kreis, ein kleiner Ort, Lokal-Kaplanei der Pfarre Breitenbach, u. Schule, ehemals Dominikaner - Nonnenkloster bei Rattenberg jenseits des Inns, dieses Landgerichts. - Dieses im Jahre 1782 aufgehobene Kloster der Dominikanerinen liegt einsam und waldig; eine halbe Stunde von Rattenberg entfernt. - Es soll bereits 1212 gegründet worden sein; als eine Stiftung der Freundsberge beginnt es aber 1267. Als Berthold von Freundsberg seinen Vetter im Zweikampfe erlegte, fand er in diesem abgelegenen Thale bei einem schmerzhaften Marienbilde Trost und Beruhigung: daher gründete er bei demselben ein Nonnenkloster, verschloss sich selbst zwischen vier Mauern, und that strenge Busse bis an sein Ende. - Der herühmte Georg' von Freundsberg, gefürchtet im Kriege, der lutherischen Lehre verdächtig, vermehrte gleichwohl die frommen Gaben seiner Ahnen mit eigenen, sehr beträchtlichen Beisteuern. Daher sieht man auch noch in der Emporkirche des Gotteshauses sein Bildniss bis auf den heutigen Tag. Seit 1782 steht der Kirche ein Lokalkaplan mit einem Gehülfen vor; das Klostergebäude ist noch erhalten, aber das helle Gotteslob hat ausgeklungen. Nur vereinzelnte Pilger ziehen noch zum verwaisten Heiligthume.

Maria-Theresienstadt, Maria-Theresianopol, Szent-Maria-Szabatka, Szuboticza — Ungarn, eine königliche Freistadt im Bacser Komitate, liegt unter dem 46° 4′ 40′ nördlicher Breite und 37° 19′ 19′ östlicher Länge, in einer Ebene, Telecska genannt, auf der Poststrasse nach Semlin. Nach der Schlacht bei Mohács baueten die Türken auf eben der Stelle, wo jetzt die Stadt steht, eine Feste. In Folge der gänzlichen Niederlage dieser Barbaren, bei Zenta, wurde der Ort im

Jahre 1693 auf allerhöchste Verordnung mit 14 Schanzen umringt, und den Einwohnern zur Vertheidigung der Grenzen anvertraut. Im Jahre 1743 den 7. Mai aber, aus Rücksicht besouderer militärischer Verdienste, mittelst eines königlichen Privilegiums zu einem freien Kammeral - Marktflecken, unter dem Namen Szent - Maria, mit Beibehaltung des während ihrer militärischen Verfassung erworbenen Terrains erhoben, und bekam zu gleicher Zeit besondere Bauerngründe (Portas Palatinales); da indessen die Bevölkerung derselben durch die aus Dalmatien, Bosnien u. s. w., eingewanderten Katholiken und nicht-unirten Griechen immer wuchs, wurde dieser Marktslecken endlich im Jahre 1779 den 22. Jäuner, wegen dessen ausgezeichneter, der welland glorreich regierenden Königin Maria Theresia erwiesenen Treue, unter oberwähntem Datum zur Freistadt erhoben, und auf den im Jahre 1791 gehaltenen Laudtag, Art. 3., inarticulirt. - Nach Debreczin ist sie, dem Gebiete nach, unstreitig die grösste in ganz Ungarn, indem sich ihr Territorium 5 deutsche Meilen oder 16,000 Joch, jedes zu 2000 Quadrat-Klafter gerechnet, in die Länge und Breite ausdehnt. Die Stadt selbst ist 2000 Klafter lang und 1300 breit, enthält 4200 Häuser, und 40,000 Einwohner, unter denen sich jetzt 200 adeliche Hausväter befinden, ist übrigens im Besitze von 3 Dörfern: Bajonak, Csantaver, Sandor, und 10 Pracdien , eines milden , gesunden Klimas und Trinkwassers, und geniesst des freien Fischfangrechtes im Palitscher See. - Der südliche Theil des Stadigebietes ist sehr fruchtbar an Weitzen, Gerste, Hafer, Heu und Mais; der nördliche ist sandig, wird aber jetzt unter der Leitung eines Kammeral - Wald - Inspektors mit verschiedenen Baumarten bepflanzt, und hat bereits gegen 1300 Joch. Waldungen. Die Viehzucht ist im schönsten Flor. und zahlreiche Hornvieh und Schafheerden, desgleichen Pferdgestütte machen den Reichthum dieser Gegend aus. Auch hat die Stadt viele Weingärten, in denen aber nur ein leichter Wein wächst, desto edler sind die Obstgattungen. - Die Stadt enthält drei schöne Kirchen, nämlich die Franziskaher- und Pfarrkirche, und die, der nicht-unirten Griechen, so wie auch eine, im Jahre 1743 dem heiligen Rochus gewidmete Kapelle. - In die

erstere brachte man im Jahre 1744 die drei Fahnen, welche die Einwohner des vormaligen verschanzten Dorfes Szabatka, in den Feldzügen geführt haben. - Die Pfarrkirche ist nach dem Modell der Metropolitan - Kirche zu Kalotscha im vergrösserten Massstabe aufgeführt, und sowohl in Betreff ihrer Bauart als schönen inneren Einrichtung und Verzierung merkwürdig. - Auch sind die durch das löbliche Bacser Komitat errichtete Militär-Kaserne, dann das königliche Gymnasium, die Pfarre und einige wenige Wohnungen der Adelichen, noch sehenswerthe Gehäude. - Die Einwohner sind Ungarn, Illirier und Deutsche, katholischer und griechisch nicht unirter Religion, nebst einigen Juden. Maria- Theresienstadt zahlt an Contribution 18,005 fl. 415 kr. - Das grösste Commerz aus dem die Einwohner ihre Einkünfte ziehen, besteht in dem Verkehr mit Hornvich, Mastochsen, jungen Pferden, Schafen, Wolle und Viehhäuten. Den Warenhandel haben meistens die Griechen in Händen. Die katholischen und die unirten Raitzen haben einerlei Sprache. Ihre Kleidung ist die ungarische, anstatt der Csismen (ungarische Stiefel) aber tragen sie, sowohl Winter als Sommer, Botschkoren (ungarische Schuhe), unter welche sie wollene Tücher his an die Knie winden, welches für die grösste Zierde gehalten wird, diese Tücher sind alle scheckigt, and heissen in ihrer Sprache, Oboike. - Ihre Alten halten sie in Ehren, daher es auch kömmt, dass ganze Familien bei einander wohnen, worunter der Aelteste Befehlshaber, die übrigen aber Knechte und Mägde sind. Der Jüngste aus der Familie muss Abends allen übrigen, dem Range nach, die Botschkoren ausziehen und die Ohoikes abnehnehmen, ausstauben, und solche zur Trocknung ausbreiten, frühe aber jedem seinen Antheil zu rechter Zeit einhändigen. - Hauptsächlich sind sie in der Weberei geschickt, und in ihrer Art kunsterfahren. Von einem gewissen Kraute, dessen Namen unbekannt ist, verfertigen sie rothe, grüne und schwarze Farbe, mit welcher sie die gesponnene Wolle, so zu Tapeten und andern Nothwendigkeiten bestimmt ist, so gut und schön färben, als die Perser es nur immer thun können. - Uebrigens ist das Völk chen immer aufgeräumt, singend und jubelnd. Schlachten und berühmte Sol-

daten besingen sie am liebsten, obwohl der Ton und die Melodie für kein musikalisches Gehör ist. Jede Strophe des Liedes fängt mit 0 an. welches so lange gezogen wird, als es der Athem zulässt, und dann erst kömmt die Erzählung der Sache selbst. - Meistens sind dergleichen Gesänge in Frag und Antworten abgefasst. Viele, besonders alte Weiber, dichten ans dem Stegreife, und man darf ihnen nur eine Geschichte erzählen, so bringen sie solche sogleich in einem Liede vor. - Bei dem Dorfe Horgos auf dem städtischen Gebiete befindet sich der Palitscher See, der, auf hohe Anordnung, mittelst eines 3000 Klafter langen Kanals durch den Fluss Körös in die Theiss geleitet wird. um einer vielleicht möglichen Ueherschwemmung zu stenern. - Noch im Jahre 1779 war an dem Orte, wo sich jetzt der Palitscher See befindet, nichts als ein trockenes, sandiges Stück Land, welches Palitsch hiess. - Die grosse, in diesen sandigen Gegenden herrschende Dürre bewog diejenigen, welche grosse Viehheerden halten, in dieser äusserst niedrig gelegenen Gegend Brunnen zu graben, um ihr Vieh daraus tränken zu können. Dieses trank das Wasser wegen der salzigen Theile, die es enthält, sehr gern, und so wurde die Anzahl der Brunnen immer vermehrt. Endlich kamen einige dieser Brunnengräber auf stärkere Adern, die sich über die Oberfläche derselben ergossen, und so nach und nach einen See hildeten, der in seinem jetzigen Umkreise drei Meilen misst. Dieser See ergiesst sich niemals, sondern bleibt immer in seinen Grenzen, und nimmt auch bei der grössten Dürre fast gar nicht ab. -Die Gestalt des Sees ist einem L ziemlich ähnlich. In dem an den Ufern befindlichen Rohr hält sich viel Federwildpretauf, auch ist er reich an verschiedenen Gattungen Fischen. - Neben diesem See befindet sich noch ein anderer, den man Vert nennt, ungeachtet beide nicht über fünfzig Schritte von einander entfernt liegen, fliessen sie doch niemals zusammen, obgleich der erstere etwas höher als der letztere liegt. - In geringer Entfernung von diesen Seen findet man einen ziemlich grossen Sumpf, der Ludas heisst, und in demselben die besten Karpfen, Hechte und Schleye in erstaunliche Menge, deren Fang aber wegen des dicken Rohres und der

Wasserwahzen, welche die Ungarni Sombokok nennen, sehr beschwerlich ist. - lu diesem Sumpfe pflegen die Schwäne zu brüten und sodann ihre Jungen in den Palitscher See zu führen. - Die Fischerei auf diesen Seen wird von der Stadt beständig in Pachtung gegeben, 5 Meilen von Szegedin, und 7 von Zombor entfernt. Postamt. Maria Theresiopolis, Ungarn,

Bacs. Komt.; siehe Szent-Maria-Sza-

badka.

Maria Trost, Steiermark, Grätzer Kr., mit einer im Jahre 1786 neu errichteten Pfarre in dem Dekanate der Hauptstadt Gratz, Patronat Religiousfond, Vogtei Hersch. Kainbach, 11 St. von Grätz.

Maria Trost, Steiermark, Grätzer Kr., ein ehemals berühmter, zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Kommenda am Lech gehöriger Wallfahrtsort, und im Jahre 1786 aufgelassenes Paulinerkloster mit einem ansehnlichen Nebengehäude, welches dermahlen zum Pfarrhofe bestimmt ist, auf einem anmuthigen Hügel. - Schon in dem zwölften Jahrhunderte scheint durch Kreuzfahrer, die aus dem gelobten Lande zurückkehrten, der Grund zu diesem Gnadenorte gelegt worden zu sein. -Ein Kreuzpartikelchen, wie sie damals häufig fromme Pilger mitbrachten, wurde hier in einer Kapelle verwahrt, daraus der Stamm zum heiligen Kreuze entstanden, und erst später, als der Ruf dieses Gnadenortes sich durch das ganze Land verbreitet, wurde dieser in heiligen Kreuz zum Landestrost umgewandelt. Fortwährend erweiterte sich diese Gnaden spendende Stätte, bis im Jahre 1480 Ungarn, Raizen und Tataren, Wie viele Ortschaften im Lande, auch diese his auf den Grund zerstörten. Lang. Zeit hiess der Berg, auf dem ehemals das Kirchlein stand, der Purberg, das ist der pure (kahle) Berg, und kam in den Besitz mehrer Privaten. Erst im Jahre 1676 wurde auf jener Stelle eine kleine Kapelle gebaut, die als Privateigenthum in viele Hande überging, bis Franz Caspar Entschluss fasste, dieselbe zu einer grossen Kirche mit einem Kloster zu umstalten. - Am 18. September 1714 wurde hierzu der Grundstein gelegt, Maria Wald, Tirol; siehe Unser L. und nach 32 Jahren, das ist im Jahre 1746, stand sie vollendet da. Die ein- Maria Wört, Illirien, Kärnten, Klatene Marienstatue, die aus dem Ci- 1131 Joch.

sterzienserstifte Rein in die frühere Kapelle gebracht wurde, behielt man unverändert bei, und so erhielt dann die neue Kirche den Namen , heilige Maria zum Landestrost," woraus die heutige Benennung "Mariatrost" entstand. Zu beiden Seiten erhob sich das Klostergebäude, für Chorherren bestimmt, endlich aber den Einsiedlern vom Orden des heiligen Paulus übergeben. Dieses Kloster, schon im Jahre 1786 wieder aufgehoben, ist his zum heutigen Tage noch nicht fertig gebaut. Es ging theilweise in Privathände über, und wurde durch längere Zeit als Sommeraufenthalt von vielen Städtern gesucht und benützt. - Gegenwärtig ist Mariatrost der Sitz einer Pfarrei. Rings um die Kirche und die sich an sie anschliessenden Klostergebäude ist eine schöne Plattform mit Buden umsäumt, in denen man Rosenkränze, Heiligenbilder und dgl. täglich feilbietet. Merkwürdig ist auch die Gruft der Stifter und der fast unverwesten Pauliner. - Von der Terrasse um die Kirche hat man eine schöne Aussicht; liegt gegen Osten 1 Stunde von

Maria Trost, Steiermark, Cillier Kreis, eine Filialkirche in der Pfarre Schildern, östlich von Maxau, an der Grenze des Marburger Kreises.

Maria Trost, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, eine Anhöhe bei Robrbach, 369

Kiftr. hoch.

Maria Trost, Kroatien, jenseits der Save, Karlstädter Generalat, Oguliner Grepz - Regiments Bezirk Nro. III., Thominer Bzk., eine einschichtige Kirche, liegt an dem Dobra-Bache nächst Popovo Szello, 31 St. von Generalskistoll.

Maria Troszt, Ungarn, ein Dorf mit 11 Häusern und 104 Einwohnern,

im Agramer Komt.

Maria Virginis, - Illirien, Krain, Laibacher Kreis, eine Gemeinde mit 98 Häusern und 235 Einwohnern, der Hersch. Egg und Hauptgemeinde Morautsch.

Canduzi Edler von Heldenfeld den Maria von Czenstochow, Böhmen, Elbogner Kreis, eine Kirche der Munizipalstadt und Herschaft Duppau,

3 St. von Buchau.

Frau im Walde.

fache, kunstlose, aus Holz geschnit- genfurter Kr., eine Steuergemeinde mit

Maria Wört, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein theils zur k. k. Landgerichtsherschaft Pörtschach, und theils zur Landgerichtsherschaft Keutschach gehörig. Dörfchen von 15 Häusern, mit einer als Gnadenort berühmten Kirche, diesseits der Wörtherstrasse nach Gidlwald und dem Landgerichte Keutschach, 21 Stunde von

Maria Wüsten, Steiermark, Marburger Kr., eine zum Wh. Bzk. Kom. Hrsch. Faal geh. Lokalie, am Radel-

bache, 41 St. v. Marburg.

Mariazell in Oesterreich, oder Mariazell, Oest. u. d. E., V. U. W. W., Klein-Mariazell - Oest, unt. der Ens. V. U. W. W., eine Herschaft und aufgelassenes Benediktinerstift und Marjanischer Wallfahrtsort von54 Häus, und 330 Einwohnern, die sich so wie die Bewohner der Umgegend von der Viehzucht u. vom Vieh- u. Holzhandel ernähren, mit einer eigenen Pfarre, an der dürren Triesting, hinter heilig. Kreutz und Pottenstein, gegen Kaumberg, im Wienerwalde, südwestlich von Alland, und nordwestl. von Altenmarkt, Das hier bestandene, 1136 gegründete Benediktinerstift wurde 1782 aufgehoben u. seine Gehäude bilden jetzt das Schloss der Herschaft Klein-Maria-Zell, welche dem Freiherrn von Müller-Hörstein gehört. Im Umfange dieses Gebäudes steht die geräumige ehemalige Stiftkirche, jetzt Pfarrkirche. Der beständigen Sage nach soll lange schon v. dem Entstehen der Wallfahrt nach Mariazell in Steiermark (1157) ein hier befindliches Marienbild durch die frommen Wanderungen berühmt gewesen sein, welche benachbarte, und weit entfernte Verehrer desselben hieher gemacht haben. Vielleicht gab dasselbe sogar die erste Veranlassung zur Gründung und Benennung des Stiftes, an dessen Stelle vorher etwa nur eine hölzerne Waldkapelle der Verehrung Mariens geweiht war. Um das Jahr 1134 oder 1135 fassten nämlich zwei edle Brüder, Heinrich und Rapoto von Schwarzenburg, den Entschluss, unweit von ihrer Residenz ein Benediktinerstift zu gründen, widmeten dazu mehrere Güter, und legten ihm den Namen Marienzelle (Cella S. Mariae) bei. Da sie aber über die Baustelle nicht einig werden konnten, kamihnen ihr Vatersbruder, Markgraf Leopold IV., zuvor, liess auf seinem Grunde und auf seine Kosten das Bethaus erbauen u. schenkte noch d. umliegenden Waldungen und Grundstücke dazu, wofür er sich und seinen Nachkommen die Schutz- und Schirmvogtei über das Kloster vorbehielt. Der Stiftbrief

wurdeam markgräßich. Hoflager zu Klosterneuburg am 2. Februar 1136 ausgefertigt, und auch zu Tuln und Sct. Pölten öffentlich kundgemacht. Die Schicksale des Klosters gehör, nicht hieher. Die unglückliche Gemalin Friedrich's des Schönen, Elisabeth v. Arragonien, scheint oft von Gutenstein dahin gekommen zu sein, um in der stillen Waldzelle Mariens -Trost u. Erheiterung zu suchen. In ihrem Testamente bestimmte sie wenigstens d. Klostersieben Mark, damitd. Geistlichen. der Bewirthung ihres Hofstaates wegen, keinen Schaden haben sollen.

ein zur Hersch. und Pfarre gl. Nam. geh. Amt von zerstr. lieg. Häus., im Wienerwalde hinter heil. Kreutz, an der Strasse nach Mariazell in Steiermark, 7 St. von

Ginselsdorf.

Maria Zell, Steiermark, Bruck, Kreis. eine k. k. Staats- u. Werb-Bezirk-Kommissariat, Herschaft und Markt, mit einem Postwechsel und eig. Pfarre, liegt unt. 47º 46. 26" nö. Br., 32º 58' 56" östl. Länge, mit einem Sauerbrunnen. Der Markt hat 108 Häus. u. 900 Einwohnern. Am südöstl. Ende des gross, aber abhängigen Platzes steht die Gnadenkirche in einem geräumigen Kirchhofe von einer Mauer umschlossen. Die Hauptfronte hat 3 Thürme u. ausser dem Mittelthurme, der noch von der durch König Ludwig I, von Ungarn 1363 erbauten Kircheherrührt, ist der ganze Bau neueren Styles. Vor dem altdeutschen Mittelthore stehen die bleiernen Statuen der beiden ersten Gründer. Markgraf Heinrichs v. Mähren, und König Ludwigs. Das alte Basrelief v. Ludwigs Schlacht. Die Kirche misst 46° L., 16 Br., 15 Höhe. Orgel von Summenholzer mit 36 Registern. Mitten in der Kirche steht d. Gnadenkapelle aus Quadern, von Markgrafen Heinrich an der Stelle d. hölzernen Zelle des Sct. Lambrechter Benediktiner üb. d. Marienstatue 1200 erbaut : ein silbernes Gitter von Franz I. und Maria Theresia gestiftet, 400 Mark schwer, schliesst dieselbe. Das Guadenbild ist aus Lindenholz 18 Schuh hoch. Altar, Engel. Leuchter, Antipendium 200 Mark schwer und Lampen sind von Silber. Hinter der Gnadenkapelle ist d. grosse Kirchenkuppel, von der zu beiden Seiten die Schatzkammerflügel auslaufen. Rechts ist die alte, voll Paramenten, links die neue mit den eigentl. Kostbarkeiten, aus welcher 1829 zum Wiederaufbau der Kirche um 21,600 fl. verkauft wurde. Das Schatzkammerbild König Ludwigs, Silbernes Antipend, 300 Mark schwer, mit d. Habsburgstammbaume. König Ludwigs Waf-

fen und Hochzeitskleider. Von Werners goldene Feder. Das Prälatenkreuz etc. etc. Den Hochaltar ziert ein Kreuz von Ebenholz mit Christus und Gott Vater aus Silber, 600 Mark schwer. Silberner Erdglobus als Tabernakel. Auf dem Platze sind 53 Krambuden und ein grosser Brunnen. - Ausser der Kirche hat der Markt nichts Sehenswürdiges; Mangel an Reinlichkeit ist sehr fühlbar, besonders zur Zeit der gross. Wallfahrten. Bei 80 Orte in der Monarchie seuden jährlich an bestimmten Tagen Processionen nach Maria-Zell: die Wiener kömmt am 2. Juli. die Grätzer am 14. August, und man rechnet jährlich gegen 100,000 Pilger. Seit d. furchtbaren Brande vom 1. Nov. 1827, wo nar 20 Häuser u. die Kirchenmauer überblieben (und nur 23 Häuser aus allen assecurirt waren) sorgte d. Baubehörde dafür, dass der Markt schöner u. bequemer wieder erstand. Die Sammlungen milder Beiträge, brachten d. Kirche bei 37,000 fl., dem Markte über 105,005 fl. ein. Maria-Zell hat 2 Märkte, Distriktsphysikat, 2 Wundarzte, 1 Apotheke, 1 Krankenhaus, 1 Armenhaus, seit zwei Jahren ist auch hier eine Molkenkuranstalt errichtet. Im Sommer geht wöchentlich ein eleganter Gesellschaftswagen v. Wien hieher. Abfahrt von Wien Freitags Früh, Rückfahrt von Zell Montag Früh. Preis für Hin- und Rückfahrt 7 fl. Die nächsten Umgebungen von Zell sind der Sigmundsberg, mit einer schönen altdeutschen Kapelle, ½ St. weit, nahe an d. Strasse nach Grätz. Das Zelleralpel mit einem herrlich. Gebirgspanorama, 1 St. weit. Auf dem Wege dabin kann man die interessante Hohlensteinhöhle (Rabenburg) besuchen, 1 8t. weit im Hallthale ist der grosse Holzaufzug, 118 Klft, lang. Ueher d. k. k. Gusswerk, Weichselhoden, Hochschwal, Erlafsee. Postamt mit:

Weissenbach, Sebastiani, Mitterbach, Seewiesen, Waldau, Stockhauer, Wegscheid, Haufenbauer, Golfrad, Seeberges, Brandhof, Dionisen Krehts, Hättenboden.

Maria-Zellerboden, Steiermark, Bruck, Kr., zwischen dem Wahlsternund Weissenbachgrahen, auf welchem die Mariazeller-Bürger Alpe mit 100 Rinderauftrieb sich befindet.

Maria-Zellerstrasse, Steiermark, Bruck. Kr., eine Strasse von Bruck an d. Mur über Afleuz nach Mariazett.

Maria-Zellerthal, Steiermark, im Brucker Kr., in welchem die Mies- und Bramerleiten, die Ringhöll, der Ring senstein, die Lerchleithen, die untere und obere Höll, das Elend, die Kastelhöhe, die hintere und vordere Staritzenalpe, der grosse Proles, Kuhboden, kl.

Proles und der Ebnergraben vorkommen. mit grossem Vichauftriebe und Waldstande.

Mari, Ca de, frazione di Gadesso -Lombardie, Prov. Cremona und Distr.

1. ein Dorf.

Marich, Illirien, Istrien, ein Dorf im Distr. Rovigno. Bezirk Dignano zur Untergemeinde und zur Pfarre Canfanara gehörig, in der Diöcese Parenzo Pola, 3 St. von Rovigno.

Marich, Ungarn, ein Praedium im

Stuhl weissenb. Komitat.

Marie-mare, Valye-, Siebenhürgen, ein Bach, welcher im Bistritzer Militär-Distr. aus den Gebirgen Vurvu-Fasizelu und Vurvu-Omuluj des östlich. Höhenzuges entspringt, nach einem Laufe von 13 St. sich mit dem Bache Válye-Marie-mik linksuferig vereinigt, 3 St. nnterm Vereinigungspunkte in den grossen Szamosfluss, 2 St. ob. Uj-Rodno, linksuferig einfällt.

Marie-mik, Valye-, Siehenhürgen, ein Bach, welcher im Bistritz. Militär-Distr. aus den Gebirgen Szuhardzelu-Majorelisor und Persa des östlichen Höhenzuges entspringt, nach einem Laufe von 14 St. sich mit dem Bache Valye-Márie-máre, rechtsuferig vereinigt.

Marien-Au, Ungarn, Wieselb. Kmt., ein Praedium mit 2 H. u. 18 E. Filial von Strasz-Sommerein, Schöne Öconomie - Anlagen , und italienische Bewässerungsart der Wiesen und Grundstücke. Gehört der Hrsch. Ovar.

Marlenbad, Böhmen, Pilsn. Kr., ein dem Prämonstratenser Stifte Tepl gehör. Mineralbad mit einem Eiseusteinbergbau. Serpentin und Torf. Die geographische Breite des Ortes mit 80 Häus. u. 400 Einw. ist nach David 49° 58' 30", die ö. Länge 30° 21' 45"; nach den Bestimmungen des Prof. Bessel in Königsherg aber ist die Breite 49° 55' 4" und die Långe 30° 21' 30". Der Ort liegt in einer ziemlich dreieckigen Gebirgsvertiefung, zwischen dem Schneidrang in Nordwesten, dem Steinhau in Nordost., dem Mühlberg in Osten und dem Hamelika-Berg in Süden. Die gewöhnliche Strasse nach Marienbad kommt von Süden her durch das Thal des Auschowitzer Baches, einerseits von Kuttenplan, wo sie sich von der Heichsstrasse ablösst, andererseits von Südwesten her, wo sie die Reichsstrasse im Dorfe Gross-Siehdichfür (Hersch. Königswart) verlässt, Am Fusse des Darnberges schliesst sich auch eine von Eger kommende Strasse an die Marienbader au. Letztere beide Strassen sind durchaus treffliche Chausseen;

auch die Kuttenplaner wird stets in gutem Stande erhalten, ist aber bei anhaltendem Regenwetter, da sie durch flaches Land führt, der ausgetretenen Bäche wegen nicht überall gut zu befahren: Nach Karlsbad führt eine Strasse über Einsiedel und Petschau, welche grösstentheils ebeufalls chausseemässig gebautist. Auch nach dem Stifte Tepel gelangt man auf einer gut unterhaltenen Chaussee. Die Häuser bilden keine Gassen, sondern ziehen reihenweise, zum Theil auch noch vereinzelt, längs dem Fusse oder am Abhange der Berge hin, so dass sie einen grossen freien Raum einschliessen, welcher mit parkähnlichen Anlagen geschmückt und von Fahrund Fusswegen durchschnitten ist. Zahlreiche schattige Spaziergänge führen nach allen Richtungen auf die mit Nadelholz bewachsenen Berge, wo an verschiedenen Punkten Ruheplätze angebracht sind, die theils auf den Kurort selbst, theils auf die Gegend jenseits der Berge mannichfaltige Aussichten gewähren. Die Häuser sind durchgängig von Stein oder Ziegeln in einem gefälligen Styl erbaut. Marienbads medicinische Wichtigkeit und seine Vorzüge vor den meisten andern Kurorten beruhen nicht bloss auf seinen Heilquellen, die theils zum Trinken, theils zum Baden angewendet werden, sondern auch auf seinen Heilgasen und Heilerden. Die vorzüglichste Quelle ist der Kreuzbrunnen, welcher im nördlichen Theile des Ortes, am Fusse des Steinhaues und Mühlberges, aus Porphyrgrauit hervorbricht und in Serpentin gefasst ist. Der Ambrosius-Brunnen liegt an der östlichen Seite des Ortes, zwischen dem Alten und dem Neuen Badhause, rechts v. Hamelika Bache. Die ehemals Neubrunnen, gegenwärtig aber Ihrer Majestät, der verwittweten Kaiserin-Königin Caroline Auguste zu Ehren, Carolinen-Brunnen genannte Quelle liegt 46 Klf. n. v. Ambrosius-Brunnen unter einer von 8 korinthischen Säulen getragenen Kuppel. Die Marien-Quelle entspringt aus moorigem Grunde im Hofraume d. Alten Badhauses, in einem aus Pfosten gezimmerten Bassin v. 101 Kl. Länge u. 31 Klf. Breite. Der Waldbrunnen liegt in einer Waldschlucht, 250 Kl. nw. vom Kreuzbrunnen, zwischen dem Steinhau und Schneidrang. Die Quelle ist gefasst und gedeckt. Der Ferdinands-Brunnen befindet sich etwa 700 Kl. s. vom Neuen Badhause auf einer Wiese am linken Ufer des Auschowitzer Baches, wo derselbe gegen Süden in die Ebene tritt. Diese

Quelle hat ihren Namen, zum Andenken Kaiser Ferdinands I. erhalten, unter dessen Regierung schon 1528 ein Salzwerk hiererrichtet wurde. Der Wiesensäuerling liegt etwa 130 Kl. vom Ferdinandsbrunnen, links vom Auschowitzer Bache auf derselben Wiese, ist aber nicht gefasst und wird auch nicht zur Kur verwendet. Zum Behuf des Badens bestehen 2 Badhäuser, das Alte und das Neue. Ersteres, welches schon 1810 errichtet, seit dieser Zeit aber fast jährlich vergrössert worden ist, liegt am südw. Fusse des Mühlberges und enthält 27 Zimmer zu Wasserbädern, 8 Zimmer zu Schlammbädern, welche aus der mit Mineralwasser vermischten Moorerde aus dem Hofraume des Gebäudes bestehen, 1 Zimmer zum Douche-, Sturzund Regenbad, 1 Zimmer zum Dampfbad und 2 Ruhezimmern. Im Hofe des Gebäudes befinden sich auch die auf d. Antrag des seit 1818 hier angestellten Brunnenarztes Dr. Heidler eingerichteten Gasbäder, in einem aus 4 Zimmern bestehenden Bretterhäuschen, welches "über einer Stelle erbaut ist, wo sich, wie an vielen andern Punkten des Kurortes und seiner Umgebung, aus dem Moorgrunde fortwährend kohlensaures Gas entwickelt. Das Neue Badhaus ist erst seit dem Jahre 1828 vollendet, und liegt 100 Klft. w. vom vorigen, am rechten Ufer des Hamelika Baches. Es bildet seiner freien Lage und schönen Banart wegen eine besondere Zierde des Kurortes und hat zu beiden Seiten des Corridors 12 mit Luftheizung versehene Badezimmer. einen Dampf-Apparat zur Erwärmung des Badewassers und einen Ruhesaal. Die Krankheiten, gegen welche sich die Marienbader Quellen heilsam zeigen, sind vornehmlich Gicht, Hypochondrie, Hysterie, Bleichsucht, Rheumatismus und eine Menge chronischer Uebel, die man gemeiniglich unter dem Namen der Unterleibskrankheiten begreift. Marienbad ist nach Auschowitz eingepf., hat aber seit 1821 eine eigene, zwar in einfachem Styl erbaute, aber angenehm ins Auge fallende und hinlänglich geräumige Kapelle zu Mariä-Heimsuchung, worin während der Kurzeit täglich Gottesdienst gehalten wird. Am südlichen Ende des Kurortes steht, rechts am. Auschowitzer Bache und am Fusse des Darnberges, eine Mühle mit Brettsäge. Sie wird, da man hier mit Kaffee bewirthet werden kann, gemeiniglich die Kaffeemühle genannt. Zahlreiche, bequem angelegte Fusspfade führen

durch die dunkeln Nadelwälder nach Martenberg, Tirol, Oberinnth, Kr., verschiedenen Stellen und Höhepunkten. welche angenehme Ruheplätze darbiethen und mannichfaltige Aussichten gewähren. Die Einwohner Marienhads sind Gewerbsleute: ihr Haupterwerb besteht in den anschnlichen Geldsummen, welche während der Kurzeit von den zahlreichen Fremden hier in Umlauf gesetzt werden, 23 St. vom Stifte Tepl. Post-

Tepl, Einsiedl, Rauchenbach, Sangenberg, Rojau. Auschweitz, Abuschin, Hohendorf, Hammerhof, Flåschenhütte, Jägerhaue, Waldmühle, Kiesel-berg, Lieselmühle.

Marienberg, bei Leutschau - Ungarn, Zips. Komt. Die prächtige Stadtkirche in Leutschau wurde von den deut-. schen Bewohnern 1200 erbaut; lange zuvor aber stand auf dem Berge ausser der Stadt schon eine Kapelle, in welcher eine Statue der seligsten Jungfrau allgemein verehrt wurde. Der grosse Andrang der Gläubigen scheint jedoch bald einen Umbau erfordert zu haben, den schon 1247 wurde eine neue Kapelle aufgeführt, und auch diese 1311 abermals erneuert. Die religiösen Uuruhen der folgenden Jahrhunderte störten die Wallfahrten die hieher geschahen, nicht, selbst als ganz Leutschau zum Lutherthume übergegangen war, zogen täglich laut betende Pilgrime durch die Stadt. Als die Jesuiten nach Leutschau kamen. nahm die Andacht noch immer mehr zu. Im Jahre 1696 liess daher der Stadtpfarrer Ladislaus Györgyffy die Kirche erweitern; sie wurde aber 1766 ganz neu aufgebaut. Unter Joseph II. musste sie gesperrt werden. Das Gnadenbild kam 1787 in die Pfarrkirche der Stadt, wo es bis 1809 blieb. Seit dieser Zeit wird es wieder an der alten Stelle verehrt, and am 2. Juli kommen jährlich Tausende von Pilgern, Im J. 1820 überstiegen sie an demselben Tage die Zahl v. 10,000; aber auch zu andern Zeiten des Jahres fehlt es nicht an frommen Wallfahrern.

Marienberg, Böhmen, Bunzl. Kr., ein der Hrsch. Morchenstern geh. Dorf mit 99 Häus. und 612 Einwohn., nächst dem Dorfe Albrechtsdorf, liegt zerstreut an einigen kleinen Bächen, die in den Kamenitzbach fliessen; hier sind her gehört die 3 St. n. lieg. Fritzbaude, 3 Häus, am sogenannten Giftstössel. Die Ortschaft gehört ins Gericht nach Albrechtsdorf, 31 St. von Reichenberg.

Marienberg bei Grulich, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Berg, 388 Klaft.

über der Meeresfläche.

ein grosses Benediktinerstift, hoch auf einer Berglehne liegend. Es wurde 1146 von Ulrich von Trasp gestiftet. Dessen Probst ist zugleich Landstand, die beiden in der Nähe liegenden Dörfer Schleis und Schleinig sind ihm eingepfarrt.

Marienberg, der, Tirol, Vorarlberg, ein Berg zu Rankweil.

Marienberg, der, Mähren, ein Bery nächst Olmütz.

Marienbrunnen, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein abseitiger Kurort und Badeanstatt, Gasthofed. Herschaft Nachod bei Kl. Schwadowitz am Petro-

witzgebirge.

Marienburg, Siehenbürgen, Marktflecken im Kronstädter Bezirke oder sogen. Burzenlande des Landes d. Sachsen an einem Bergrücken am Alt-Der Ort hat 498 Häuser, eine flusse. breite Hauptstrasse u. einziemlich grosses Rathhaus, leidet aber oft Wassermangel. In der Nähe steht ein verfallenes Kastell, wo einst die alte Burg Castrum Mariae der Kreuzritter stand, in einer herrlichen Lage. Im Orte und seiner Umgehung wohnen viele Grenzsoldaten, liegt u. 45° 26' 27" n. Br., und u. 43º 15' 27' ö. L.

Marienburg, Bömen, Berauner Kr., ein fürsterzbischöfliches Behloss bei Przibram.

Marienburg, Siehenbürgen, Kokel-

burg. Komt.; s. Hétur

Marienburg, Mariaeburgum - Siebenbürgen, Kronst. Distr.; s. Földvar. Marienburg, Siebenbürgen, Herm. Stuhl; s. Földvár.

Mariendol, Ungarn, ein Prädium, mit 7 Häusern, 86 Einw., im Verözer

Komitat.

Mariendorf, Ungarn, Eisenb. Komt.; s. Marydorf.

Mariendorf, Siehenbürgen, Mediascher Stuhl; s. Aszezonyfalva. Mariendorf, Siebenbürgen, Dobok.

Komt.; s. Mányik.

Mariendorf, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.; s. Kö-Boldogfalva.

Mariendorf, (Ober- u. Unter), Sichenbürgen, Udvarhel. Stuhl ;-s. Alsó u. Felső-Boldog. Aszonyfalva.

Schleifmühlen und 3 Wirthshäuser, Hie- Mariendorf. Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf mit 34 Haus. u. 207 Einw., worunter 1 prot. Familie, nach Chotichor eingepfarrt, ist als Dominikal-Ansiedlung im J. 1824 auf einer ehemaligen Hutweide des Dorfes Poczatek entstanden und der Gemablin des damaligen Besitzers d. Herschaft Frau Maria Freiin

La Motte von Frintropp zu Ehren benannt worden, 11 Stunde v. Chotiebor.

Mariendorf, Mähren, Ollm. Kr., ein Mariensee zu Jakobeng, Galizien, Dorf mit 70 Häus. u. 397 Einw., zur Hrsch. Mähr. Trübauu. Türnau gehör., 3 St. v. Grünau.

Mariendorf, Mähren, Ollm. Kr.; s. Heiligen Berg.

Mariendorf, Mähren, Ollm. Kr., ein Dorf mit 19 Häus. u. 117 Einw., der Hrsch. Türnau, Pf. Grünau geh.

Mariendorf, Mähren, Brün. Kr., ein Dorf mit 27 Hans. u. 120 Einw., der Hrsch. Raitz, Pf. Blausko geh.

Mariendorf, wind. Marina, Marinska Vess - Steiermark, Cill. Kr., eine z. Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Montpreiss geh. zerstr. Ortschaft mit 23 Häus. u. 130 Kinw., am Prakopschky-Graben, mit den daselbst sesshaften Gayracher Unterthanen, 7 St. v. Cilli.

Marienfeld, Schlesien, Tropp. Kr., eine neu angelegte Kolonie, z. Hrsch. Jägerndorf auf dem sogenannten Burgberg geg. Osten hinter dem Goldfluss. mit einer Kirche, z. Jägerndorfer Stadtpfarre gehör., & St. v. Jägerndorf.

Marienfeld, Nagy-Teremia, Ungarn, jens. d. Theiss, Torontal, Gesp., Török-Kanisa. Bzk., ein den Nakoischen Erhen gehör, deutsches Darf mit 259 H. u. 1976 Einw., u. einer kath. Pfarre, gränzt mit Albrechtsflur zusam., fruchtharer Boden an schönem Weitzen, etwas Weinwachs, 1 St. v. Nagy-Kikinda und eben so weit v. Mokrin u. Komlos.

Marienfels, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dorf der Herrsch. Triebl; s. Mariafels.

Marienhof od. Neudorf. Böhmen. Kaurz. Kr., ein z. Gut Unter-Krtsch geh. Hof mit 5 Chaluppen, & St. von Unter-Krtsch and. Strasse nach Gilowa u. Eule liegend, 11 St. von Prag.

Marienkirch, Siebenbürgen, Haromszék. Stuhl; s. Szemeria.

Marienkirchen, Oest. ob der E., Inn. Kr., ein zum Pflegger. Schärding geh. Pfarrdorf mit 32 Häus. u. 294 E., 21 St. v. Schärding.

Marienkirchen, bei Ried, Oesterreich o. d. E., Inn. Kr., ein Pfarrort mit 13 H. u. 88 E., zum Pflegger. Ried

geh., 2 St. v. Ried.

Marienkirchen, b. Efferding, auch Sommerein, Oesterreich ob d. E., Haus-292 E., z. Distr. Kom. Taxberg geh., 2 St. v. Efferding.

Marienkovacz, Dalmatien, Spalat. Marienzell, Klein-, Mähren, Brün-Kr., ein Scoglio.

Marien- u. Luisenstrasse, Kroa-

tien, eine gut gehaute, 17! Meil, lange Strasse, von Fiume bis Karlstadt.

Bukow. Kr., ein Vorwerk, der Hrsch. Kimpolung, mold. Pf. Jakobeng., Post Kimpolung.

Mariensee, Oesterreich unter d. E. V. U. W. W., mehre z. Hrsch. Aspang geh. Eisenhammerwerke, hinter Aspang im Neuwalde an der Ostseite des Wechsels, und am forellenreichen Pösslingbache gelegen, mit 17 Häus, u. 89 E. Von diesem Dorfe aus ersteigt man he quem in 2 Stunden den Rücken des Wechsels, 11 St. v. Wiener-Neustadf.

Marienstein, Tirol, Unt. Inn. Kr., ein Hofmark u. Schloss mit einer Lokalie, einer Mahl- und Sägmühle, dann Kupfer- und Pfannenschmieden, an dem Ablasssee, 11 St. von Wörgl.

Marienthal, Kroatien, Karlstädt. Generalat, Svarch. Bzk., eine z. Szluin. Grenz-Regm., Bzk. IV. geh. Ortschaft, mit 17 Häus. u. 111 Einw. und einer griech. nicht unirten Kirche, 3 St. v. Generalski-Sztoll.

Marienthal, Siehenhürgen, Gross-Schenk. Stuhl; s. Morgonda.

Marienthal, Böhmen, Kaurz, K., eine Hohl-Glasfabrik bei Wodor, Hrsch. Ostredek.

Marienthal, Böhmen, Saazer Kr., eine Baumwollspinnfabrik im Georgenthal. Grunde bei d. Hrsch. Neundorf.

Marienthal, (Gross-u. Nieder-) Böhmen, Bunzl. Kr., Dörfer der Hrschft. Reichstadt; s. Mergthal.

Marienthal, Oesterreich unt. d. Ens, V. U. W. W., eine Thalgegend unw. Grametneusiedel, in welcher e. Flachsspinn- u. Hechelfabrik sich befindet, ist nach Grametneusiedel numerirt.

Marien-Theresienstadt, (Maria-Theresianopolis) - Ungarn, Bacser Gespanschaft, hiess his 1743 Szabadka, bis 1781 Szent-Marien, ist seit 1761 eine königliche Freistadt unter dem jetzigen Namen, mit 4700 Häus.u. 40,000 Einw., Ungarn, Kroaten u. Serhier. Sie hat ein Franziskaner-, Salvatorianer-u. ein bulgarisches Franziskanerkloster, viel Leinwandweber, Gelsengarnspinner und Färber, treibt starken Handel mit Hornvich, Pferden, Schafen, Wolle etc.; s. Maria Theresienstadt. Postamt.

ruck. Kr., ein Pfarrort mit 52 H. und Marienwald, Böhmen, Chrud. Kr., eine Hohl-Glasfahrik bei Prosetsch in der Hrsch. Neuschloss.

> ner Kr., eine dem Brünner Domkapitel unterth. Vorstadtsgasse nächst Kumro

standenen Kirche den Namen hat, ostsw. 1 St. v. Brünn.

Mariesca, Lombardie, Prov. Mantova, u. Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga (Pegognaga).

Marie-Szinti, Siebenbürgen, Hunyad. Komt.; s. Kö-Boldogfalva.

Marietti, Cassina - Lombardie, Prov. Pantanedo.

Marietti, Cassina - Lombardie, Prov.

Vallera.

Mariex od. Matten, Tirol. Vorarlb. Kr., ein Weiler mit 11 Häusern, Ldgr. Sonnenberg, u. Gemeinde Sterzingen.

Maridati, Lombardic, Prov. Bergamo u. Distr. X, Treviglio; s. Treviglio.

Marigen, Oesterreich ob der Ens. Hausr. Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Hrsch. Frankenburg gehör, und dahin eingepf. Dorf, 41 St. v. Vöcklabruck.

Marignan, Moggian - Venedig, Prov. und Distr. I. Treviso; siehe Mogliano

(Moggian, Marignan).

Marignana, Venedig. Prov. Friaul und Distr. VIII, S. Vito; s. Sesto.

Marignano, Melegnanol, Flecken in der Lombardie, südö. b. Mailand, am Lambro, merkwürdig durch den Sieg Franz I. über die Schweizer und den Herzog von Mailand 1515, 4000 Einwohner.

Marigno, Dalmatien, Cattaro Kr. und Distrikt, ein unter der Pretur Cattaro stehendes Dorf, nach Risano gepfarrt, am Fusse eines Berges; die Einwohner ziehen hier ihren Unterhalt aus dem kleinen Erdreich, das sie umgibt, aus der Schifffahrt und dem Ertrag der Mühlen, 7 Migl. v. Cattaro.

Marigutich, Kroatien, Warasdin. Gespan., Unter-Zagorian, Bzk., eine zur Gemeinde Budinschina und Pfarre Zajezda geh. Ortschaft, mit 8 H. u. 50 E., 4

St. v. Ostricz.

Marikova, Ungarn, diess. der Donau, Trenchin. Gespan., Vagh-Bestercz. Bzk., ein grosses, volkreiches Dorf mit 539 H. u. 2317 Einw., worunter 117 Juden. Guter Steinbruch. Gräfl. Szapárysch u. Bar. Balassaisch, grenzt an das Markgrafth. Mähren an, mit 2 Pfarren und 2 Kapellen, zur Hrsch. Vagh-Besztercze geh., ausser der Landstrasse, zwischen Bergen, 6 St. v. Sillein.

Marin, Ungarn, Krasna. Kmt.; siehe Maron.

Warin, Tirol, Pusterth. Kr., einige zum konskrib. Bauernhöfe, 81 Stunde von Lienz.

witz, welche von einer ehedem allda ge- Marin, Venedig, Prov. Belluno u. Distr. III, Pieve di Cadore; s. Selva.

Marina, Marinska Vess, Steiermark, Cill. Kr., die wind. Benennung d. z. Wh. Bzk.-Kom. Hrsch. Montpreiss geh. Gegend Mariendorf.

Marina, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt VIII, Abbiategrasso; siehe

Milano und Distr. III, Bollate; siche Marina, Venedig, Frov. Venezia und Distr. VIII, S. Donà; siehe Cava Zuccarina.

Milano und Distr. III, Bollate; siehe Marina, Caodi - Venedig, ProvinzVenedig und Distr. V. Loreo; siehe Loreo (Cao di Marina).

Marina-Sotto, Venedig, Prov. Venezia und Distr. IV, Chioggia; s. Chioggia (sotto Marina).

Marina Vess, Steiermark. Cill. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Obrohitsch u. Pfr. Schiltorn sich befindl. Dorf, 4 Std. von Pettau.

Marinbrod, Kroatien, in der Banal-Grenze, ein zum 1. Banal-Grenz-Regim. Bzk. Nr. X. und Goran, Bzk. geh. Dorf mit 44 H. u. 259 Enw., liegt auf der Poststrasse zwischen Gora u. Glina, an dem Bache gleiches Namens, 11 Stunde von Glina.

Marineze, Slavonien, Syrm. Gespan., Vukov. Bzk., ein der Hrsch. Nustar. geh. an dem Vukaflusse lieg. illir.-slowak. Dorf mit 122 H. und 690 Einw. und mit einer eignenPfarre, kath. Seits abernach Nustar eingepfarrt, 11 St. von Vukovár.

Marindolsko Berdo, Kroatien, Karlst. Generalat. Ladievacz. Bzk., eine zum Szluin. Grenz. - Regm.-Bez. Nr. IV. gehör. Ortschaft mit 8 Haus. u. 79 Einw. nächst Kamenicza, 4 Stunden v. Voinich.

**Marindolsko Berdo**, Ungarn, eiu Dorf mit 16 H. und 94 Finw., im Szluiv.

Grenz-Regm.-Bzk.

Marine, Oesterreichs, hält 4 Fregatten, 7 Corvetten, 10 Briggs, 4 Goeletten, nebst vielen kleinen Schiffen und einem Dampfhoote, zusam. 67 Kriegs-u. Transportfahrzeuge mit 2051 Mann und 510 Kanonen im Dienste. Sammt den im Bau befindlichen und abgetakelten Schiffen hat Oesterreich 31 grosse und 63 kleine Kriegs-, und 491 Transportfahrzeuge. - Es hat ferners ein Pontonierbataillon an der Donau, u. eine Donauflotille, aus Kanonierbarken bestehend, die mit 123 Kanonen und 8 Haubitzen besetzt sind, sie heissen Tschaiken, und ihre Bemannung das Tschaikistenbataillon.

Landger. Virgen geh., z. Gem. Göriach Marine, Handelsmarine, bestehet aus: 567 Schiffen langer Fahrt m. 163,620 Tonnen, 26 Dampfboote des Lloyd mit 7510 Tonnen, 791 Küstenschiffe bis 190 Tonnen Tragfähigkeit, 1169 kleinere Schiffe bis 60 Tonnen, 3335 kleine Fahrzeuge, jede unter 30 Tonnen, zusammen 5888.

Marine - Cadetten-Collegium zu Venedig. Die Direction führt ein Contre-Admiral und ein Stellvertreter desselben. Von den 6 Professoren lehren 3 bloss Mathematik, die andern 3 theilen sich in die Lehrvorträge über Schiffbaukunde und Experimentalphysik, über Geschichte, Geographie, Seerecht und Seepolizei, dann über Schifffahrtskunde und Seetactik, Ein Marine-Caplan ist Religionslehrer, Für die innere Ordnung sorgen 3 Inspections-Offiziere; 2 davon besorgen zugleich die Lehrämter des Infanterie - Exercitiums, dann der Kalligraphie. In der italienischen, deutschen, französischen, und englischen Sprache, in der Zeichen-Schiffdienste sind eigene Lehrer angestellt. Das Collegium ist auf 20 Aerarial-Zöglinge gestiftet : es werden aber auch Kostzöglinge gegen Zahlung aufge-

Marineez, Ungarn, ein Dorf mit 30 H. und 212 Einw., mit einem Meier-

hofe im Warasd. Comt.

va und Distrikt XII, Viadana; siehe Via-

Marinetz, Böhmen, Bidschow, Kr., ein Horzitz.

Marinitscheni zu Ustia Putil-In. Galizien, Bukow. Kr., ein Vorwerk der Hersch. Kimpolung , russisch. Pfarre Ustia Putilla, Post Rotky.

Marinkovecz, Kroazien, Warasdin. Generalat, Ivanich, Bezirk, ein z. Kreutz. Marin Zorsi porzione, Venedig, Grenz-Rgmts. Bezirk Nr. V. geh. Dorf mit 56 Häuser u. 287 Einw., liegt nächst Zvekovecz, 2St. von Dugoszello.

Marino. Lombardie, Provinz Como u. Mariona, Lombardie, Prov. u. Distr. Distr. XIX, Arcisate; s. Induno.

Marino, Castel, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXVI, Mariano; siehe Mariano.

Marinone, Lurage, Lombardie, Marioni, Lombardie, Prov. Mantova Prov. Como und Distr. XXIII, Appiano; s. Lurago Marinone.

Marinoni, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt IV, Volta; siehe Ponti.

Marinoni, Cá-, Venedig, Provinv und Distrikt I, Padova; siehe Vigonza (Marinoni Cà).

mo und Distr. X, Treviglio; siehe Treviglio.

vonien, Posegan, Gesp., Ob. od. Pakracz. Bez., ein zur Hersch. Pakracz gehöriges, nach Gaja eingepf. Dorf mit 86 Häus. und 600 Einwohn, liegt zwisch. Waldungen, nächst dem Illova Fl., 3 1 St. von Pakracz.

Marinovezi, Ungarn, ein Praedium

im Agram. Komt.

Marinovecz, Croatien, Warasd. Generalat, Batinyan. Bzk , eine zum Krentz. Grenz-Reg. Bezirk Nr. V. gehörig eOrtschaft mit 50 Häns. und 271 Einwoh. 1 St. von Kreutz.

Marinscina, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein z. Centr. Gerichtsbarkeit Canale geh., zu den Gem. Aiba conscribirte Ortschaft, 6 Stund. von Görz.

Marinska Vess, Steiermark, Cill. Kr., die windische Benennung des im Wh. Bez. Kom. Plankenstein sich bef. Dorfes Sct. Bartelmä.

und Fechtkunst, endlich im praktischen Marinsko, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend im Bez. Seitz, zur Staatshersch. Seitz mit dem einbändigen Garbenzehend

pflichtig.

Marintscheg, od. Mustamor - Illirien, Krain, Neustädter Kr., ein d. Wh. Bez. Kom. u. Grafschaft Auersberg geh. Dorf mit 6 H. und 41 Einw., 31 St. von St. Marein.

Marinello, Lombardie, Prov. Manto-Marintschendorf, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde in. 11 H. und 84 Einw. der Hersch. Seisenberg,

Hauptgem. Obergurk.

Dorf zum Gute Sobschitz, 21 St. von Martnzhavass, Illirien, Krain, Neustädter Kr., ein in den Wh. Bez. Kom. Sittich liegendes, der Hersch. Weissenstein, Weixelberg und Pfarrhof Ober-Gurg geh. Dorf am Gurgflusse, ober dem Dorfe Fushina, 13 Stunde von Pesendorf.

> Prov. Padova und Distrikt IV, Campo Sampiero: siehe Campo Sampiero (Banca Marin Zorsi porzione).

X, Milano; siehe Truccazzano.

Mariona, Venedig, Prov. u. Distr. I, Verona; siehe S. Martino Buon Alhergo.

und Distr. IV, Volta; s. Goito.

Mariotto, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. IV, Borghetto; siehe S. Colombano.

Marirona, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XIX, Arcisate; siehe Arcisate.

Marinoni, Lombardie, Prov. Berga- Mariscalca, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siehe Chiosa di Porta Regale.

Marinoszello, oder Jovacsa - Sla- Mariscalchina, Lombardie, Prov.

Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; siche Cornegliano.

Marischdorf, Mariasdorf - Ungarn; ein Darf im Eisenb. Komt.

Marisel, Marsel, Merischora - Siebenbürgen, Klausenburger Gesp., Ob. Kr., Gyalaer Bez., ein auf den Alpen zerstreut liegend., der Hersch. Gyala geh. wall. Dorf mit 635 Einw. und mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 8 St. von Klausenburg.

Maris Oculus, Ungarn, siehe Oculus-Maris.

Marissi. Oesterr. ob der Ens., Salzh. Kr., eine z. Pflggrcht. St. Michael (im Gebirgslande Lungau) gehör. Ortschaft im Zederhausthale, aus zerstreut liegenden Häusern bestehend, worunt. ein Wirthshaus, genannt beim Pliem, 31 Stunde von St. Michael.

Mariusso, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXV, Missaglia; s. Perego.

Maria, His-, Ungarn, jons. d. Theiss, Bihar, Gesp., Varasd. Bez., ein unge. pr. Markt, wo noch die Ruinen d. Schlosses Botskai übrig sind, mit einer H. C. Pfarre, 3 St. v. Potsay.

Sümegh. Komt.

Komt.

Mark, Oest. ob d. E., Inn Kr., 4 in dem Pfleggreht. Ried lieg., der Hersch. Sct. Martin unterth. nach Taiskirchen eingepfarrte Häuser, 2 St. v. Ried.

Mark, Markovcze - Ungarn, diess. der Theiss, Zempl. Gesp., Sztropkov. Bez., ein mehren adel. Fam. geh. Dorf m .98 H. und 734 gk., ref. und einige jud. Einw., mit einer griech. kath. Kirche, Filial von Malcza, Ackerbau 828 Joch, 5 St. von Markelsgrünn, Böhmen, Ellbogner Komarnyik.

Markaezi, Ungarn, ein Dorf mit Markendorf, Schlesien Tropp. Kr., 58 H. und 565 E. im Agram. Komt.

Markalhaza, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gesp., Kapornak. Bezirk, ein Praedium in der Nähe des Dorfes Nemes-Szer.

Markaska, Dalmatien, Spalat. Kr.; s. Macarsca.

Marka, Swet-, Steiermark; siehe St. Markenschlag, Oesterreich unt. d. Markus.

Markasz, Ungarn, Heves. Komt., ein slav. Dorf mit 115 H. u. 809 E., fruchtharer Boden, Waldungen, Vieh - und Schafzucht, Ruinen eines alt. Schlosses, Grundh, der Studienfond., am Fusse des Matragebirges, 2 M. von Göngyös.

Márka-Szék, Márkaszék, w. Márkasziku – Ungarn, ein Dorf i. Kémerer Bezirk der Krasnaer Gesp., welches mehrern Adeligen gehört., von Walachenbe- Markersdorf, vor Alters Mar-

wohnt n. mit einer griech.-un. Kirche versehen ist. Dasselhe liegt im Beretvo-Segmentalflussgebiete, 23 St. von der nächsten Post Kémer.

Markaszer, Markussik, Ungarn, Bih. Komt., ein walach. Dorf mit 34 H. u. 220

Einw.

Markausch, Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Hrsch. Trautenau geh. Dorf, mit 103 H. n. 696 Finw., einer Lokalie, einer Schule u. einer Mühle mit 1 Gange. Das Patronat über Kirche und Schule hat der Religionsfonds. Eingepf. ist noch das benachbarte Dorf Sedlowitz (Hrschft, Nachod). Rings um dieses Dorf sind mehre Steinkohlen-Gruben, welche theils von Privatgewerken des Trautenauer Dominiums, theils von Unterthanen der Hrch. Nachod und Neustadt bearbeitet werden. Die einzelnen Gruben sind: d. Antonius-, die Wilhelminen-, die Johanna-, die Ignatius- und die Petri-Grube. Ausserdem ist hier auf Trantenauer Gebiet ein Marmorbruch, der aber d. Hrsch. Nachod gehört. 1 1 St. v. Trautenau.

Markaza, Ungarn, eine Puszta mit

12 H. 142 Einw.

Marjancz, Ungarn, ein Praedium im Mark-Csemernye, Ungarn, Zempl.

Komt.: s. Csemernve.

Mark, Ungarn, ein Praedium im Heves. Markel, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf mit 27 H. u. 174 Einw., zur Hrsch. Landstein, an einem Berge. Hier sind Ueberreste einer Kirche, in welcher vor 60 Jahren noch bisweilen Gottesdienst gehalten wurde; der Ortsoll vordem ein Städtchen gewesen sein, 4 St. v. Altstadt u. 5 St. v. Neuhaus.

Markelsdorf, Böhmen, Königgr, Kr., ein Dorf der Herschaft Adersbach; s.

Merkelsdorf.

Kr.; s. Marklesgrünn.

ein Dorf, zur Hrsch. Oderau gehörig, am Oderst. und der mähr. Grenze, 2 Std. von Neutitschein.

Märkendorf, oder Merkendorf. Oesterreich u. d. E., V. O. W. W., ein d. Hrsch. Schalaburg unterthän. Dorf ob

Schorach, 14 St. v. Mölk.

Ens, V. O. W. W., eine Rotte mit 11 H. und 103 Einw., der Hrsch. Weissenburg Pfarre Frankenfels geh., 7 Stunden von Dürnitz.

Markersdorf, Oesterreich unt. d. E,, V. O. W. W., ein zur Hrsch. u. Pf. Neulengbach geh. Dorf mit 36 H. u. 180 Ew., seitw. zwischen Asperhofen und Neulengbach, gegen Sci. Lorenz, 12-Std. von Sieghardskirchen.

chartsdorf, Oesterreich unt. d. E., V. O. W. W., ein der Stiftshersch. Göttweih unterth. Markt, m. 38 H. u. 193 E., nebst einer eigenen Pfar. ober Prinzensdorf an der Bielach, 2 Stunden von St.

Markersdorf, Oesterreich ob der E., Mühl. Kr., eine in dem Distr. Kom. Ruttenstein lieg. d. Ldgrchts. Hrsch. Kreutzen geh. n. Weissenhach eingepf, Ortschaft mit 17 H., zwisch. dem Dorfe Na-Freistadt.

Markersdorf, Böhmen, Leitmer. Kr., ein zu beiden Seiten des Eberbaches weit ausgedehntes Dorf mit 299 H. u. 1816 E. Davon gehört indessen nur Gross- oder Unter-Markersdorf, m. 220 H. u. 1332 E. zu diesem Dominium, der andere Theil, Klein- od. Ober-Markersdorf, zum Gute dieses Namens. Es befind, sich in Gross-Markersdorf: a) eine Pfarrkirche unter dem Titel des h. Martin B., 1701 - 1703 erhaut, mit einer Expositur in Gersdorf (Hrsch. Kamnitz. Antheils), beides, nebst den Schulen, unter dem Patronate d. Besitzers v. Gross-Markersdorf. Der Markersdorfer Pfarrei, die unter dem Kam-Orten selbst, die Dörfer Freudenberg, Freudenhain, Walddörfel (z. Klein-Markersdorf) und Neudörfel (zu Böhmisch-Kamnitz gehörig), zugewiesen; b) ein Schlösschen, der sogen. Rothe Hof, mit einem Meierhof, welcher nebst einem 2., dem Favoritenhof, zeitweilig verpachtet ist; c) ein Bräuhaus auf 25 Fass; d) eine Brandweinbrennerei; e) 2 Mahlmühlen, welche der Obrigkeit einen alljährlichen Naturalzins abzutragen haben, I'l St. v. Bensen.

Kr., ein der Hersch. Gabel und Lämberg geh. Dorf mit 139 H. u. 799 Einw., nach Gabeleingepf., an Lämberg anstossend. erstrekt sich im Thale am Bache bis an Gabel, wohines eingepfarrt ist, 1 Std. in die Länge, davon geh. 32 Häuser mit 168 Einw. z Hrsch. Gabel. Es ist hier eine k. k. priv. Baumwollspinnerei mit 1 Dampfmaschine, der ersten in Böhm. angewendeten, u. mit Luftheizung. Noch ist hier eine Mühle, die von dem nahen Teiche ihr Wasser erhält. Die Bewohner beschäftitigen sich meistens mit Manschester-Weberei.

Markersdorf, mähr. Hradeczne -Mähren, Ollm. Kr., ein Pfarrdorf, mit 86 H. u. 683 Einw., zur Hersch. Aussee nächt Grätz, geg. Süden, 2 Stund. von

ein Dorf mit 60 Häus, und 410 Einw., z. Herschaft Grätz gehörig. 5 Stnd. von

Troppau.

Markersdorf, Schlesien, Tropp. Kr., ein Dorf mit 88 H. u. 512 Einw.., zu den Jägerndorfer Kammergütern, b. Breitenau, geh., vom Goldflusse durchströmt, 13 St. v. Freudenthal.

Markersdorf, Marklow - Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf d. Hrsch. Braunau,

1 St. von Hohenelbe.

delbach und Piberbach, 53 Stunden von Markersdorf, Ober-, Böhmen, Leitmer. Kr., ein Gut und Pfarrdorf, der Hrsch. Bensen einverleibt, 3 Stund. von Haide.

Markersdorf, Ober-, Oesterreich u. d. Ens, V. U. M. B., e. d. Hrsch. Schratenthal unterth. Markt, mit 80 Häus. und 820 Einw., einer eignen Pfarre, 1 Std. v. Schratenthal, nächst Obernalb u. Weizendorf, an dem m. Weinreben bepflanzten Fusse des Manhartsgebirges, südw. v. Rötz, nordő. v. Pulkan und nördl. von Schratenthal, in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend, die Einw. beschäftigen sich mit Feld-und Weinbau und treiben einigen Weinhandel, 31 Std. v. Hollabrunn.

nitzer Vicariat steht, sind, nebst diesen Markersdorf. Unter-, auch Marzersdorf, Oesterreich u. d. Ens, V U. M. B., ein d. Hrsch. Kadolz unterthäniges Pfarrdorf im Thale der Pulkau, östl. unter Haugsdorf, zwischen Alberndorf u. Hadres, mit 109 Häus, u. 810 Einw., die sich ebenso wie die Bewohner von Ober-Markersdorf vom Feld- und Weinbau u. vom Weinhandel ernähren. Die nördlich vom Orte sich hinziehenden Anhöhen sind bis an die mährische Grenze mit Weingärten bedeckt, 1 Stunde v. Jetzelsdorf.

Markersdorf, Böhmen, Bunzlauer Markersdorf, Unter-, auch Margersdorf, vorm. Marchwartisdorf, oder Marchartzdorf genannt - Oesterreich u. d. Ens, V. U. M. B., ein der Hrsch. Sonnberg unterth. Dorf, an der Pulka b. Haders. 1 Stunde von Holabrunn.

Markersdorf, Unter-, Marquardi Villa - Böhmen, Leitmer, Kr., ein der Hrsch. Bensen geh. Gut, Schlossu. Pfarrdorf, wovon etwas der Hrsch. Gross-Priesen unterth. ist, liegt an der Hauptstrasse zwischen Freidenberg u. Ober-Ehersdorf, 41 St. v. Haide.

Markesdorf, Siebenbürgen, Ober-Weissenburg. Komt.; s. Markos.

Markesgrün, Böhmen, Elbogn. vorher Pilsn. Kr., ein der Herschft. Königswarth geh. Dorf, mit einem Meierhofe, liegt nördlich, 1 Stunde von Sandau.

Markersdorf, Schlesien, Tropp, Kr., Markessichi, Hudoboczy, Ungarn.

ein Dorf im Agram. Komt. mit 9 Häusern und 78 Einw.

Markgrafenneusiedel, Oesterreich u. d. Ens, V. U. M. B., ein d. Hrsch. Wolkersdorf unterth. Pfarrdorf, am · Marchfelde und am linken oder östlichen Ufer des Russbaches, der hier eine Krümmung macht, westl. von Ober-Siehenbrunn, mit 81 H. und. 435 Einw., einem dem Dominikanerklosterin Wien gehör. Dominikal wirthschaftshofe (Karpfenhof genannt) und einer grossen auf der Anhöhe gelegenen Windmühle holland. Art. Zu den Zeiten der Kriege mit den Ungarn erhauten sich die Einw. dieses Dorfes grosse, feste Thürme, um in diesen Sicherheit gegen die räuberischen Einfälle jener Horden zu suchen. Jede Familie hatte daselbst ein Stübchen und das ganze Dorf eine gemeinschaftl: Kapelle. Man weiss aber nichts Näheres über die Erbanung dieser noch jetzt stehenden Thürme; die Inschriften sind unleserlich, die Urkunden nicht mehr vorhanden, und von den Nachgrabungen der Jesuiten wurde nichts bekannt gemacht. Südlich vom Orteliegt am Ufer des Baches, neben dem Wege nach Glinzendorf, eine k. k. Saliterei (Salpetersiederei).

Markhaarspitz, hoher Berg Alpen an der Salzburger Grenze bei Ober-

Villach in Kärnten.

Markhausen, Böhmen, Elbogn., Kr., einder Hrsch. Egergeh. Dorf mit 24 H. 127 Einw. und einer Mahlmühle, 13 St. von Eger.

Markhausen, sonst Höllengrund genannt, Böhmen, Elbog. Kr., ein d. Hrsch. Grasslitz geh. Dorf, 51 Stunden von

Zwoda.

Markhaza, Ungarn diess, d. Donau, Neograd. Gesp., Fülek. Bez., ein ungar. Praedium m. 12 H. u. 142 E. in der Pfarre Kazár, nahe am Bache Tarjáni-Patak. ostwestl. unweit Vislás, 35 Meilen von Szakall.

Marki, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gesp., Kapornak. Bzk., ein Praedium, nicht weit von d. Dorfe Vakonya.

Marklod. Markles, Oest. u. d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf der Hrsch, Schwarzenau mit 27 Häus. und 135 Einw.; s. Marktel.

Marklesgrün, Böhmen, Elhogn. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Hartenberg, wovon Kulm gehören, 1½ St. von Zwoda.

Marklesgrüm, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Schlakenwerth; s.

Markelsgrün.

Marklowitz, auch Merklowitz Schlesien, Teschn. Kr., ein Dorf, mit

24 Häus, und 160 Einw., zu den herzogl. Teschn, Kammergütern, & St. v. d. Stadt Teschen.

Marklowitz, Nieder-, Schlesien, Teschn. Kr., ein Gut und Dorf, von 78 II. und 450 E., nebst 1 Hofe, 1 Schäferei und Brettmühle, 2 M. von Teschen.

Marklowitz, Oher-, Schlesien, Teschn. Kr., ein Gut und Dorf v. 50 H. und 300 Einw., an der preuss. Grenze, zwischen Nieder-Seihersdorf u. Marklowitz, mit einer obrigk. Wohnung u. Meierhofe, 2 St. von der Stadt Teschen.

Márkó, Mesteri — Ungarn, jens. der Donau, Veszprim. Gesp. und Bzk., ein Dorf von 138 Häus. und 1072 Einw., dem Veszprimer Kapitel, mit einer eigenen Kirche u. Pfarre versehen, zwischen Veszprim und Band, 1 St. von Veszprim.

Marko, Ungarn, ein Praedium, mit 1 Haus und 2 E., im Barany. Komitate.

Markocz, Ungarn, jens. der Donau, Sümegh. Gespan., Sziget. Bzk., ein in einer Chene nahe am Drauflusse lieg. ungar. Dorf von 20 Eaus. u. 195 reform. Einw., mit einer Lokalie der H. C. der Mutterkirche Dráva-Fok. Theilweise sandiger u. lehmiger Boden, mit mittelmässigem Weitzen, gutem Korn- u. Heidekornbau. Schöne Waldungen, Viehzucht und Viehhandel. Grundh. von Somsits, nächst der Drau, 21 M. v. Szigeth, 12 St. v. Istvandi.

**Márkýcz,** Ungarn, jens. der Donau, Kisenh. Gesp., Tótság. Bzk., ein windisch. Dorf von 50 Häus, und 386 Einw., Filial d. Pfarre Felső-Szölnök, zur Hrsch. Muraj-Szombath, zwischen Bergen, am Kerka Bache, östl. unweit Schall, guter Feldhau, 21 St. von Rába-Keresztúr.

Markod, Marxdorf, Markoschd - Siebenbürgen, Székl. Maros, Stuhl, Johagyfalva. Bzk., ein zwischen Geb. lieg., von adel. freien Székl. und Grenz - Soldaten bewohntes Dorf mit einer reform. Pfarre, 5 St. v. Maros-Varsathely.

Markofalva, Mareszek - Ungarn, diess. der Donau, Trentsch. Gesp., Szolnok. Bzk., ein den Erben, der adel. Fam. Ordod geh. Dorf, mit einem Kastelle, am Ufer des Väghflusse, wo hier sehr grosse Forellen gefischt werden, unweit Nagy-Diwina, wohin eseingpf. ist, 21 St. von Sillein.

5 Häuser der Probstei im Markte Maria Markofze, Steiermark, Marh. Kr., die windi. Benennung des im Wh. B. Komm, Meretinzen sich befind. Dorfes Maxendorf.

> Markopol, Galizien, Zolkiew. Kreis, eine Herschaft und Dorf mit einem Edelhofe und 2 griech. kathol, Kirchen, nächst

dem Städtchen Podkamien, 7St. v. Zlo-

czow. Post Belz.

Markos, Siehenhürgen, Kézdier Székl. Stuhl, ein Gebirg, zwischen den Gebirg. Fekete und Kis-Havas, auf dem östl. Höhenzuge, aus welchem der Bach Martonos-patak entspringt, 13 St. von Beretzk.

Markos, Markesdorf, Markus - Siehenbürgen, Ob. Weissenh. Gesp., Peselnek. Bzk., ein nächst den Waldung., liegendes, mehren adel. Besitzern geh. wal. Dorf, mit einer griech, nicht unirt. Pfarre, 51 St. von Kronstadt.

Markosfalva, Marxdorf, Markuschu - Siehenbürgen, Haromszéker Székler Kezdi. Stuhl, ein von ungar. Edelleuten und Székler Grenz-Soldaten, dann ungr. und walach, Unterthanen bewohnt. Dorf von 685 Einwoh., mit einer reformir, und griech, nicht unirt. Pfarre, 10 Stund. von Kronstadt.

Markos-patak, Sichenbürgen, ein Bach, welcher in der oh. Weissenburg. Gesp., aus dem Berge Piliske, 1 St. ober Markosentspringt, 1 St. unt. demsethen in d. Bach Tatrang, 11 unt. Bodola, rechtsnferig einfällt.

Márkoszék, Sarksitz, Maraszik -Ungarn, Kraszna, Gespan., Kémér, Bzk., ein am Walde Rez Erdő, am Beretyoflusse lieg., mehren adel. Fam. geh., walach. Dorf von 669 Einwoh., mit einer griech. unirten Pfarre, 3 St. von Somlyo.

Markota, Ungarn, jens. d Donau, Raaber Gesp., Totköz. Bzk., ein ungr. Dorf, mit 47 Häus, und 331 E., dem Raah, Kapitel geh., Filial von Bödöge, v. dem es nur durch einen kleinen Kanal getrennt wird. Guter Weitzen- und grosser Linsenbau, Rohr, schöne Pferdezucht, 11 St. v. Csorna, 21 St. von Raab.

Markou, Illirien, Krain, Laibacher Kr., eine Gemeinde mit 12 Hänsern und 75 Einw., der Hersch. Minkendorf und

Hauptgemeinde Mötling.

Markouitz, Illirien, Krain, Adels-Markovicz, Markowicze - Ungarn, berger Kr., ein kleines, dem Wb. Bzk. Kom. Schneeherg und Pfarre Laas geh., und dahin eingpf. Dörfchen von 12 Häus... 5 St. von Loitsch,

Markouz, Illirien, Krain, Adelsherger Kr., eine Gemeinde mit 15 Häus. und 91 Einwohn., der Hrsch. Schneeberg und

Hauptgemeinde Laas.

Markovacz. Ungarn, 44 zerstreute Häuser mit 229 Einwohnern, im Otto-

chaner Grenz-Regiments Bzk.

Markóvacz, Slavonien, Poseganer Gespanschaft, Ober. oder Pakratz. Bzk., ein zur Hersch. Syracs gehör., nach Darnvar eingepf., zwischen Anhöhen und Markow, Böhmen, Tahorer Kr., eine

Waldungen liegendes Dorf, 31 St. von Pakratz.

Markovchina, Ungarn, Szalader Gespanschaft, ein kroatisches Dörfchen mit 5 Häusern und 38 rk. Einwohnern, Filial von Vratissinetz, Weinbau, gräfl. Festetitsisch, in der Muraköz, 1 Meile von Csakathurn.

Markovecz, Kroatien, Kreutzer Gespanschaft, Verbovczer Bzk., ein dem Agramer Bisthum gehör., nach Dombra eingepfarrtes Dorf von 21 Häusern und 129 Einwohnern, 11 Stunde von Ver-

hovecz.

Markovecz, Kroatien, Warasdiner Generalat, Troisztover Bzk., eine zum Sct. Georger Grenz-Regiments Bezirk Nro. VI. gehör. Ortschaft von 20 an dem Flusse Belloblaczka zerstreut liegenden Häusern mit 117 Einwohnern, & St. von Bellovár.

Markovecz, Kroatien, Warasdiner Generalat, Szt. Ivaner Bzk., eine zum Kreutzer Grenz-Regiments Bezirk Nro. V. gehör. Ortschaft von 48 Hänsern und 253 Einwohnern, liegt nächst Czirqueno und Herszovo, 2 Stunden von Verbovecz.

Markovecz, Kroatien, Warasdiner Generalat, Farkassevez. Bzk., eine zum Kreutzer Grenz-Regiments Bezirk Nro. V. gehör. Ortschaft von 24 Häusern und 126 Einw., zwischen Kebel und Bolch, 2 St. von Bellovár.

Markovecz, Ungarn, jenseits der Theiss, Temesvarer Gespanschaft, Versecz. Bzk., ein zur Kammeral-Herschaft Versecz geh. walach. Dorf von 230 Häusern und 1477 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Kirche und Pfarre, fruchtharer Boden, grenzt an die Ortschaften Laczanás, Solczicza u. Varadia, 3 St. von Kudricz.

Markovecz, Markovczi, Markócz Ungarn, Eisenburger Gespanschaft, ein

diesseits der Donau, Thuroczer Gespan. schaft, im III. Bzk., ein Kurialdorf von 4 Häusern und 33 rk. und evangelischen Einwohnern, der adelichen Familie Markoviczky gehörig, nahe an dem Dorfe Jezernicz, die röm. kathol. sind nach Szt. Maria, die Evangelischen nach Ivankofalva eingepfarrt, 21 Stunden von Rudno.

Markovo, Illirien, Krain, Laibacher Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Stain lieg., zur Lokalie Sella geh., nach Neull eingepf. Dorf an einem Berge, 51 St. von Laihach:

nitzflusse, 31 St. v. Tabor.

Markowa, Galizien, Stanislawower Kr , ein zur Kammeral - Herschaft Solotwina gehöriges Dorf mit einer grie-Bach Maniawka fliesst, mit einem aufgehobenen Salzsudwerke. Post Monasterzyska.

Markowa, od. Markowka - Galizien, Stanislaw. Kreis, ein Gut und Dorf, welches in 3 Theile getheilt ist u. eben so viele Herren hat, durch das Dorf fliesst der Bach Bystrzyca, 1 St. v. Stanislawow.

Markowa, Galizien, Brzezan. Kr., eine,

Markowa. Post Halicz.

Markowce, Galizien, Stanislawower Kr., eine Herschaft und 2 Dörfer.

Markowce, Galizien, Sanok. Kr., sin zum Gute Dudynce geh. Pfarrdorf, am Flusse Sanoczek, 2 St. von Sanok, 8 St. Marktdorf, Siebenbürgen, Dobokaer von Jassienica.

Markowitz, Böhmen, Chrudim. Kreis, Marktdorf, Siebenbürgen, Klausenb. ein zur Hrsch. Nassaberg und Herzman-Miestetz geh. Dorf v. 20 Häus. n. 126 E., von weichen 4 Häus. zur Hrsch. Hermanmiestetz gehör., ist nach Chrudim eingpf. und hat ausserhalb des Dorfes auf einem Hügel 1 Filialkirche zum heilig. Markus liegt nächst dem Dorfe Billan, gegen O. an d. Chrudimerstrasse nach Prag, 23 St. von Nassaberg, 1 St. von Chrudim.

Markowitz, Böhmen, Pilsn. Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Haid; siehe Malkowitz. Markowitz, Böhmen, Prach. Kr., ein

Dorf, der Hrsch. Wollin; s. Marzowitz. Markowitz, Böhmen, Czaslau. Kreis, ein Meierhof, mit 2 Kirchen u. 1 Wirthshause, d. Hrsch. Schleb, 1 St. v. Czaslau.

Markowka, Galizien, Stanislawower Kreis, ein zur Kaal. Hersch. Peczeniszyn geh. Dorf, mit einer griech. kath. Kirche, gegen West. am Fusse des Vorgebirges, 1 St. von Kolomea, 4 St. von Gwozdziec. Warktel-Lillen feld. Oest. u. d. E., Post Kolomea.

Markowyzna, Galizien, Rzesz. Kr., ein Gut und Dorf, 8 St. von Rzeszow.

Markoz, Ungarn, diess. der Theiss, Heves. Gespan., Tarn. Bzk., ein den Grafen Hunyady geh. Dorf mit einer Lokal-Kir- Markthof, Oest. u. d. E., V. U. M.B.; che, grenzt gegen O. an Domoszló, gegen W. an Veres Mart, 2 St. von Gyöngyös.

Markrabka, Mähren, Olm. Kr., eine neue aus 3 Häus, bestehende, in einem v. Bergen und Wäldern eingeschlossenen Thale, am Ufer des Zwitawaff. lieg., nach Koschitz eingpf., zur Hrsch. Daubrawitz geh., aus zerstückten Meierhofsgründen errichtete Ansiedlung, 1 1 St. von Müglitz.

Marksdorf, Markusdorf - Ungarn,

Zipser Komitat, ein Dorf.

Mühte zum Gute Woparzan an dem Lus- Marksdorf, Böhmen, Bunzlau, Kr., ein Dorf, d. Hrsch. Semil, 2 St. v. Hochstadt.

Markskogel, Steiermark, Bruck. Kr., im Wallersbachgraben, mit 16 Rinderauftrieb und bedeutendem Waldstande.

chischen Pfarre und Mühle, wodurch der Markstein, Oest. u. d. E., V.O.W.W., 2 einz, Häuser mit 10 Einw., der Hersch. Aschbach, Pfarre Kronstetten.

Markt, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfigchte. Grieskirchen und unt. die Pfarre Taiskirchen geh. Weiler, 2 St. von Ried.

Markt, oder Jörglmühle – Steiermark, Judenhurg. Kr., eine zum Wb. B. Komm. Hrsch., dem Magistrate in Neumarkt geh.

Mühle, gleich ausser Neumarkt.

Dorf, der Hersch. Stakalniki und Pfarre Marktberg, windisch Terkagora -Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde, mit 9 Häus, und 40 Einwohn., des Bzks, und Grundhersch. Oberrohitsch, Pfarre Rohitsch, 41 M. von Pettau, 9 M. von Cilli, 1 St. von Rohitsch, 1 St. von Oberroitsch.

Komitat; siehe Olah-Vásárhely.

Komitat; siehe Gyero-Vásárhely.

Marktel, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Markt, mit 35 Häns. und 491 Einw., der Hrsch. u. Pfarre Lilienfeld. Postamt. Marktel, Steiermark, Grätz. Kr., ein im

Wh. Bzk. Komm. Poppendorf und Pfarre Straden sich befind., verschied. Herschft. diensthares Dorf, mit 43 H. und 166 F., gegen O. nächst Hof, 31 St. von Radkersburg, 4 St. v. Ehrenhausen.

Marktel, Markl, oder Markles - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Herschaft Schwarzenau unterthäniges Dorf von 27 Häusern und 135 Einwohnern, zwischen Schwarzenau u. Windigsteig, an der deutschen Thaya, 3 Stunden von Schwarzenau.

Marktel, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine der Pfleggerichtsherschaft Wildshut geh.

Einode, 81 St. v. Braunau.

V. O. W. W., ein Dorf und Cisterzienserkloster an der Traisen und Hainfeld, mit Gewehrfahriken. Post Marktel.

Marktfeld, Siehenbürgen, Klausenb. Komt.: siehe Vasartelke.

s. Hof.

Mark, Tiszta-, Tiszta-Maróth Ungarn, Eisenburger Gespanschaft, ein Praedium.

Marktl, Martl - Ungarn, Eisenburg. Komitat; s. Kethel.

Marktlerviertel, Steiermark, Grätz. Kr., eine Gemeinde von 32 Häusern und 139 Einwohnern, des Bezirks Peckau, Pfarre Semriach, zur Herschaft Peckau, Semriach, Rabenstein, Pfannberg, Neuschloss, Grabenhofen, Waldstein und Rein diensthar.

Marktmühle, Böhmen, Budweiser Kreis, eine Mahlmühle, der Hersch. Ro-

senberg geh.

Marktmühle, Oester. u. d. E., V. U. M. B., eine zur Herschaft Ulrichskirchen gehör., nahe an diesem Markte und dem Wolkersdorf.

Markt - Revier, Oesterr. ob d. E.,

Taxenbach u. Pfarre Rauris.

Marktring, auch Marchtreng ge-Markusfalva, Marksdorf, Markusnannt - Steiermark, Grätzer Kreis, eine Gemeinde im Bezirk Labeck, Pfarre Wolfsberg, zur Herschaft Sct. Georgen an der Stiffing mit 1 Garben-, Wein-, Hiers- und Kleinrechtzehend pflichtig.

Marktschelken, Siebenbürgen, im Mediasch. Stuhl; s. Selyk, (Nagy-Se-

lyk). Postamt.

Marktschlag . Böhmen . Budweiser Kreis, zwei Dörfer mit 48 Häusern und 407 Einwohnern, der Hrsch. Krumau; s.

Martschlag, Oher- und Unter-.

Marktsee, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Pantaleon und Dorf an der Ens diensthares, nach Pantaleon eingepf. Dorf von 10 Häusern und 70 Einwohn, unweit der Donau, 11 St. von Ens.

Marktstadt, Siebenbürgen, Maroser Markusgrüm, Böhmen, Elbogner

Stuhl; s. Máros-Vásárbely.

Marktstein, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., einige der Stiftsherschaft Seitenstetten dieusthare Häuser in der Pfarre Wolfsberg, 21 Stunde von Strengberg.

Markt-Stift Hohenfurt, Böhmen, Budweis. Kr., ein Markt, Stift u.

Herschaft; s. Hohenfurt.

Markuja, Válye-, Ungarn, ein Bach in der Krasznaer Gespanschaft. welcher aus dem Landesgrenzberge Simon, 11 St. ober Markaszék enfspringt, St. ober demselben sich mit dem Bach Válye-Preutyeszi, rechtsuferig vereinigt, und 1 St. unter demselben in den Beretyofluss, 3 St. unter Ipp, aber linksufcrig einfällt.

Markus, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 21 Häusern und 122 Einwohnern, zur Herschaft Kruman gehörig, hat eine Kapelle; dazu gehören die Chumhauser, 5 bis 10 Minuten südlich vom Orte am Walde liegende Einschichten; - liegt unfern dem östlichen Ende von Christianberg am Abhauge des grossen Chumberges, an der Strasse nach Krumau, 7 St. v. Budweis.

Markus, Steiermark, Cillier Kr., eine

im Wb. Bzk. Kom. Pragwald sich befindliche, der Hersch. Tüffer dienstbare Gegend; s. Sct. Markus.

Markusberg, Mähren, Znaimer Kr., ein Berg, 157 Wr. Klftr. hoch.

Markus, Bük-, Bük- Markus -Ungarn, ein Wirthshaus im Szalader

Russbache liegende Mühte, 1 Stunde von Markuseck, Steiermark, Marburger Kr., Weingebirgsgegend, zur Herschaft Burgsthal und Kleinstätten diensthar.

Salzburg. Kr., ein Dorf zum Pfleggericht Markusfalva, Ungarn, ein Praedium

im Zemplin. Komitat.

sowcze - Ungarn, diesseits der Theiss, Zips. Gespansch., Leutschau. Bzk., ein den adelichen Familien Mariassy und Vitalis gehöriges slowakisches Dorf von 70 Häusern und 503 meist rk. Einwohnern, mit einer kathol. Pfarre, viele schöne Kastelle, Marmorbruch. Dieses Dorf ist der Stammort der Familie Marjássy, die davon ein Prädicat führt ; 🗠 liegt an dem Hernad-Flusse, 3 Meil. von Iglo, 31 St. von Leutschau.

Markusfalva, Ungarn, Gömörer Gespanschaft, ein slowakisches Dorf von 36 Häusern und 318 meist evangelischen Einwohnern, Filial der rk. Pfarre Csetnek und der evang. von Restér, Fuhrwesen, Fruchthandel, Schafzucht, gräßich

Andrássysch.

Kr., ein Dorf mit einem Meierhofe, der

Hrsch. Königswarth.

Markushieza, Slavonien, Syrmier Gespanschaft, Vukovár. Bzk., ein der Herschaft Nustar gehöriges, zwischen Waldungen an dem Vuka-Flusse liegendes illirisches Dorf, mit einer eigenen griech. Pfarre, grenzt mit den Ortschaften Gabos, Korogy und Jarmina, 13 St. v. Vinkovcze.

Markuska, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör. Gespansch., Ober. Bzk., ein zur Herschaft Csetnek gehör., nach Gatzelfalva eingepf. Dorf von 36 Häusern und 318 Ein wohnern, 5 Stunden von

Rosenau.

Markusmühle, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., 6 zur Herschaft Salaberg und Pfarre Haag gehörige Häuser mit 30 Einwohnern, am Erlabache, 3 St. v. Strengberg.

Markusmühle, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., eine einschichtige, zur Herschaft Erla gehörige, nach Haag eingepf. Mühlé, am Erlabache, nahe bei der nach Steier führenden Kommerzialstrasse, 2 St. von Steier.

Markusmühle, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., eine zur Hersch. Raming-

sung. 11 St. von Steier.

Markusmühle, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein zum Milden Stiftungsfond in Steier und Pfarre Haag gehöri- Markuszowa hei Janowice, riges Bauerngütchen, 3 Stunden von Steier.

Markusóez, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburg. Gespansch., Tótság. Bzk., ein wendisches Dorf von 80 Häusern und 123 rk. und evangelischen Einwohnern, der Herschaft Muraj-Szombat gehörig, nach Martyanecz eingepfarrt, fruchtbarer Boden; - liegt am Bache Markusócz, zwischen Muraj - Szombat und Pucsincz, 21 Stunde von Ehrenhausen.

Markusowno, Ungarn, Lipt. Komt.; s. Markuszka.

Markussev-Breg, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Unt. Zagorianer Bzk., eine zur Gemeinde Purga gehör., nach Lobor eingepf. Ortschaft, 4 St. von Ostricz.

Markusseveze, Markussicza, Markushica - Ungarn, Syrmier Gospanschaft, ein Dorf mit 160 Häusern und

1103 Einw.

Markussevecz, Kroatien, Agramer Gespansch., im Bzk. jenseits der Save, ein mehren adelichen Familien gehör., nach Dubranyecz eingepfarrtes Dorf von 58 Häusern und 565 Einwohn., 4 St. von

Markussevecz, Ungarn, Agramer Komitat, ein Dorf von 8 Häusern und

86 Einw.

Markussichi, Kroatien, Karlstädter Generalat, Sichelburger Bzk., eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehör. Ortschaft von 9 Häusern und 68 Einwohn., nächst Velkiverch, 3 St. von Jaszka.

Markusso, Ungarn, ein Praedium im

Liptan, Komt.

Markussowce, Markusfalva — Ungarn, ein Dorf im Zipser Komitat.

Markuszék, Ungarn, ein Dorf im Biharer Komt.

Markuszka, Markusowno - Ungarn, diesseits der Donau, Liptau. Gespanschaft, im östl. Bzk., ein im Thale Vaczcom und dem Hybb-Terrain zwischen Waldung sich befindendes Mauthhaus, nahe am Dorfe Király - Lehota, 11 St. von Vichodna.

Markuszka, Galizien, Jasloer Kr., ein zur Herschaft Dembowiec geh., mit Zalenze konzentrirtes Dorf, mit einer

Pfarre, 3 St. von Jasio.

Markuszowa, Galizien, Jaslo. Kr., Herschaft und Dorf.

dorf und Pfarre Behamberg geh. Behdu- Markuszowa, Galizien, Jaslo. Kr., ein Gut und Dorf am Flusse Wyslok, gegen Westen nächst Kozlowek. Post Jasio.

> Galizien, Sandecer Kreis, ein zur Herschaft Janowice gehöriges Dorf. Post

Sandec.

Markwaretz, Böhmen, Saaz. Kr., ein der Herschaft Czitolik gehör. Dorf mit 30 Häuser und 220 Einw. liegtauf einer Anhöhe gegen Neuschloss, 3 Std. vou Laun.

Markwaretz, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf mit 35 H. und 220 Kinw., welchen 6 Häuser zur Herschaft Roth-Recitz gehören, ist nach Neu-Cerekwe (Gut Cisskow) eingepf., u. hat beim hiesigen Antheile 1 prot. Fam., abseits liegen a) 1 Mühle (Suchomel) 1 St. n., und b) 1 obrigk. Hegerhaus, St. w., ehedem ein Rittersitz, 7 St. von Tabor.

Markwarticze, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf, der Hersch. Krumau;

s. Marquatitz.

Markwaticz, Markwartice, Marquatitz - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Hersch. Krumau, 3 St. v. Budweis.

Markwatitz, Markwarticze - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 8 Häus. und 47 Einw. der Hersch. Krumau; s. Marquatitz.

Markwatitz, Markwarticze - Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Hersch. Kost geh. Pfarrdorf mit 65 Häus. u. 461 Einw., hat eine Pfarrkirche unter dem Titel des heil. Egidius, welche nebst der Schule unter dem Patronate der Ohrigkeit steht, und schon 1384 ihren eigenen Pfarrer hatte. Wahrscheinlich wurde derselbe durch die Hussiten vertrieben, und die Kirche kam späterals Filiale zu einer benachbarten Pfarrei. Dass hier chemals ein Frauenklostergewesen, welchem nebst Markwatitz auch die Dörfer Sparenetz und Mrkwoged gehört haben sollen, ist nicht urkundlich bewiesen. Die gegenwärtig eingepfarrten Ortschaften sind, ausser Markwatitz selbst, die hersch. Dörfer: Sparenetz, Mrkwoged, Prichwog, Netolitz, Leschtin, Rakow und Skurina, liegt zwischen Liban u. Sobotka, 11 St. von Sobotka.

Markwatitz, Marquatitz, od. Markwartitz - Böhmen, Czasl. Kr., ein z. Hersch. Polna geh. Dörfchen mit 5 H. und 32 Einw., liegt 1 St. n. v. Pfarrorte auf einer Anhöhe; die Häuser stehen in 3, mehre hundert Schritte von

einander entfernten Gruppen, 4 Stund. v. Deutschbrod.

Markwatitz. Mähren, Igl. Kr., eine Anhöhe, 319 Wr. Klftr. hoch.

Marky bei Dambrowice, Galizien, Rzesz. Kr., ein Vorwerk der Hersch. Dambrowice, Pf. Michocin, Post Rzeszow.

Marletzgrün, Böhmen, Elhog. Kr., ein der Hersch. Hauenstein geh. Dorf

31 Std. von Karlsbad.

Marlingen, Tirol, Botz. Kr., Pfarrdorf an der Etsch bei Meran, ehem. Hauptort des Gerichts Stein unter Lebenberg, jetzt Landgerichts und Dekanats Lanen, zur Gemeinde Marling.

Marlingernörder, Tirol, Botz.Kr., ein Weiter, zum Landgerichte Lana,

Gemeinde Marling.

Mario Nyario, Ungarn, ein Dorf

im Biharer Komt.

Marlovachko-Szełko, Kroazien, Karlst. Generalat, Polloy. Bez., eine zum Szluin. Grenz-Reg. Bez. Nr. IV, geh. Ortschaft von 10 einsch. Häus. u. 74 Einw., nächst Gradko-Szello, 3 St. v. Generalski-Sztoll.

Märlstein, Tirol, Oberinnthaler Kr., ein zur Hersch. St. Petersberg gehör.

Hof, 5 St. von Parvis.

Marlupp, Oest. ob der E., Inn Kr., ein zum Pfleggr. Maurkirchen gehör. Weiter, in einer sumpfigten Gegend, in der Pfarre Sct. Veit, zwischen Pudexın und St. Veit, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> St. von Altheim.

Marmaroscher Gespanschaft, Máramaros Varmegy, Comitatus Marmarosiensis, Marmaruska Stolica Ungarn, soll ihren Namen von dem ungarischen "mar' ama rosz" (dieser nämlich Landstrich, ist schon schlecht) nach Andern von einem bei dem Einflusse der Mara in die Theiss ehemals gestandenem Schlosse erhalten haben, am wahrscheinlichsten aber erhielt das Komitat seine Benennung von dem alten Schlosse Maramarus. Die Grenzen sind gegen Norden und Osten Galizien nebst des Bukowina, gegen Süden Siebenbürgen, gegen Südwesten die Szathmarer, und gegen Westen die Ugocser nehat der Beregher Gespansch. Die Länge von Südost nach Nordwest beträgt 20 Meil. und darüber, die Breite 10 Meil. Das Hauptgebirge des ganz von den Karpathen bedeckten Komitats ist die Beszkeder Gehirgsreihe, die aus der Saroser Gespansch. längs der galizischen Grenze hinstreichen, sich bis in die Marmarosch erstreckt, und in verschiedenen Richtungen mit ihren grössern u. kleinern Nebenzweigen und Aesten und un-

ter mancherlei Namen die Gespansch. durchschneidet. Theile derselben sind: der Fekete hegy oder Cserna hora mit den Quellen der Theiss und mit dichten Waldungen bedeckt, der Sztebnik, der steile Orisok, der dicht bewaldete Fereszok, der felsige Pietrosz, der Dantsos mit einem See, der Beretzkuli, Hoverlye, Holyman, Stuch, Csöcsin, Felső-Szeszül, Also-Szeszül, Csarken, Sztül, Repete, Petrocza, Oriska, Foreszek, Ruszki, Stubistye, Szuligul, Buri u. a. m. Im Süden sind hemerkenswerth: der Bratina, Aranyos, Czibles, Guttin, Padure Beinhe, Padure Szathmariacko. Pleszka, Nigrul, Magura, Bradzi, Pap Asztaga u. a. m. In diesem Komitate entspringt der zweite Hauptfluss Ungarns, die Theiss (Tisza) aus 2 Quellen die schwarze und weisse Theiss genannt, und zwar erstere oberhalb Körösmező an der gallizischen Grenze, und vereinigt sich bei Akno - Raho mit der aus der zweiten Quelle im Osten der Gespansch, gleichfalls an Galizien entspringenden und durch den Zusammenfluss mehrer kleiner Bäche entstehenden weissen Theiss. Sie fliesst in südlicher Richtung bis unterhalb Fejérpatak, wo sie eine nordw. Richtung annimmt, und westl. von Huszth die Ugocser Gespanschaft betritt. Sie nimmt alle in der Marmarosch entspringenden Flüsse und Bäche auf, als den Viso, der sejnen Ursprung an der Grenze der Bukuwina hat, und südlich von Fejerpatak sich mit der Theiss vereinigt. Der Izafluss entspringt an der siebenbürgischen Grenze, und fällt bei Szigeth in d. Theiss. Der Nagy-Ag kommt aus dem äussersten Norden der Gespanschaft, und vereinigt sich bei Huszth mit der Theiss. Der Talapor und Taraczkfluss, ebenfalls an den galizischen Grenzen entspringend, fliessen, dieser bei Remete, jener unweit Tecsö in die Theiss. Der äusserst gehirgige, und mit ungeheuren Wäldern und Wildnissen, die über 3 des Landes bedecken, angefüllte Boden, enfhält wenig fruchtbare Thäler, daher derselbe nicht hinreichendes Getreide, und gar keinen Wein erzeugt, indem nebstbei auch noch das Klima sehr rauh ist, und lange Winter veranlasst. Ausserdem wird Hafer augebaut, etwas Obst, Gartenfrüchte und Flachs gedeihen auch; die Viehzucht ist nicht erheblich, doch werden viele Schafe und Schweine gezogen, die unzähligen Bäche und Flüsse hefern viele schmackhafte Fische, und die unermesslichen Waldungen nähren eine Menge Wildpret. Das Mineralreich enthält Silber, Eisen u. andereimetalle, vielerlei Steinarten, auch edle und ungarische Diamanten. Der grösste Reichthum der Gespanschaft aber besteht in Steinsalz, dessen Lager unerschöpflich sind, und eine jährlicke Ausbeute von mehr als 500,000 Cent. geben. Auch findet man mineralische Wässer. Die Industrie ist bloss auf Eisenhämmer u. Glashütten beschränkt. Die Rusnaken oder Ruthenen machen nebst den Walachen die Mehrzahl der Einwohner aus. Ungarn gibt es nur in 5, und Deutsche nur in einer Ort-

schaft. Das Comitat ist in 5 Bezirke eingetheilt, in den obern, untern, Kaszoer, Szigether und Verchovinaer. Hauptort: Gross-Szigeth, hat 178\frac{1}{2}\frac{0}{2}\text{ geog. Quad.} Meil. mit 170,000 E. in 202 Orten oder in 28,400 Häuser, nämlich in 1 königl. Kron-Kameral - Municipal-Bürgerstadt, 4 Censual- u. 1 Urbarialmarkt, 162 Dörfer und 34 Prädien mit 220,000 J. Aecker, 48,800 J. Wiesen, 4400 Joch Gärten, 128,000 J. Weide, und 400,000 J. Wald. Jährliche Fechsung im Durchschnitte: 240,000 Metzen Sommer- und 900,000 M. Wintergetreide, und 420,000 Ctn. Heu.



Marmentino, Lombardie, Provinz Brescia und Distrikt VII, Bovegno, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre SS. Cosmo e Damiano, 6 Miglien von Bovegno. Mit:

Ario II, Eccolo, Meiereien, — Mulino alla Mella, Mühle, — Pian de' Bosso, Meiereien.

Marmirolo, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt III, Roverbella, eine nahe am Flusse Mincio und dem obern Mantua-See liegende Gemeinde-Ortschaft mit einer eigenen Pfarre Ss. Filippo e Giacomo, einer Gemeinde-Deputation, Kupferhammer und Pulver-Magaziu, † Miglie von Roverbella. Ferner besteht diese Gemeinde aus:

Barco, Belbrolo e Loghino Collorina, Campagnola, Meiereien, — Casella, con Oratorio, — Casella Aldegotti, Casone, Casonello, Cerù e Romana, Chlariche, Cornevalle, Dosso, e Loghino Manini, Meiereien, — Fontana, Pulvermagazin, — Loghino Dervasoni, Meierei, — Marengallo, Marengo, Oratorie S. Valentino, Landhäuser, — Marona, Oratorio, S. Francesco, — Marona Pollazina, e Corto Campagna, Meierei, — Mulino Pecchi, Mühte, — Pellizella, Però, S. Alberto, e Chiariche, Meiereien, — Rotta, e Ponte vecchio, S. Brizio, Landhäuser, — Scarella, e Belvedere, Selva, Meiereien, — Tez-

zoli, Landhaus, Oratorio, S. Margarita, - Toleto e Feranda, Meie-Vergine Addolorata, - Villa belleta e Carolina, Meierei.

Marmolatta Vedretta, Tirol, ein Ferner am Ursprunge des Avisio-Flusses zuhöchst im Thale Fassa, Ldgrehts.

Vigo di Fassa.

Marmont, Ungarn, ein Gut im Zipser

Marmora, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; s. Orio.

Marmoria, oder Mamoria - Illi-rien, Friaul, Görz. Kr., eine zur Zentral - Gerichtsbarkeit Quisca gehöriges Dörfchen, zwischen den Bergen Brech und Cella, an dem Bache Marmoria, worauf sich eine Mahlmühle befindet, 1 St. von Görz.

Marmorou, Illirien, Krain, Adelsberger Kr., eine Gemeinde von 6 Häusern und 51 Einwohnern, der Herschaft Schneeberg und Hauptgemeinde Oblak.

Marmozowka, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Hrsch. Kutkorz gehör. Dorf mit einer griech. kathol. Kirche, 2St. von

Olszanica.

Marmura, Siehenhürgen, ein Berg in der Hunyader Gespanschaft, zwischen den Bergen Luska und Priszlop, auf dem westlichen Höhenzuge, & St. sowohl von Bukova, als von Zajkány, worauf sich vor Zeiten der eiserne Thorpass befand.

Marnate, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt XV, Busto Arsizio, ein Gemeindedorf mit einer Pfarre S. Ilario, wohin auch die Gemeinde Nizzolina gepfarrt ist, zwei Aushilfskirchen, einem Oratorio und einer Gemeinde-Deputation, am Olona - Flusse, von Prospiano, Rescalda und Castegnate begrenzt, 1 Stunde von Busto Arsizio. Hierher ge-

Mulini Isimbardi I. II, Mühlen.

Marne, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt V, Ponto S. Pietro, ein Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Bartolomeo und Kapelle, am rechten Arme des Brembo-Flusses mit einem Kalkund Ziegelofen, 2 Stunden von Ponte S.

**Marnersdorf,** Mähren, Brünn. Kr., ein zum Gute Bochdalitz geh. Dorf; siehe

Mannersdorf.

Marnino, Lombardie, Provinz Como und Distrikt VII, Dongo; siehe Cremia.

Marnitze, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gegend in der Pfarre Franz, zur Atlgem geogr LEXIKON. IV. Bd.

Herschaft Oberburg mit ? Getreidzehend

pflichtig.

rei, - Villa bella, Oratorio, Beata Marnu, Steigrmark, Cillier Kreis, ein zum Wh. Bzk. Komm. Pfarrhof Tyffer gehöriges Dorf von 21 Häusern und 122 Einwohnern, zwischen der Pfarre Sct. Jakon und dem Dorfe Waze, 51 St. v. Cilli.

Maro, Tirol, Trienter Bezirk, verschiedene, auf der Landstrasse südlich liegende Hôfe, der Stadt und dem Landgerichte Trient gehörig, & Stunde von

Trient.

Maro, Marau, Moreo - Siebenhürgen. Doboka. Gespansch., Ob. Kr., und Kis-Iklod. Bzk., ein der gräflichen Familie Teleky gehöriges, auf hohen Gehirgen liegendes walachisches Dorf von 285 Einwohnern, mit einer griech. kathol. Pfarre, grenzt mit den Ortschaften Losard, Poklostelke und Eszteny, 4 St. von Déés.

Marocchina, Lombardie, Provinz Brescia und Distrikt II, ein Dorf, Theil

von Cizzaga.

Marocco, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt IX, Gorgonzola; siehe Gessate.

Marocco, Venedig, Prov. Venezia und Distr. II, Mestre; siehe Mestre.

Marocco, Casa, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; s. Trezzano.

Marocco Figieri, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt IX, Gorgonzola; s.

Marocco, Todeschine, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt IV, Corte Olona; siehe S. Cristina.

Marocha, Szt. Trinitas -Agram. Komt., ein Dorf mit 32 Häus. u.

317 Einw.

Marócsa, Ungarn, jenseits der Donau, Baranyer Gespansch., Transmont. Bzk., ein deutsches Dorf, der adelichen Familie Petrovszky gehörig, und Filial der röm. katholischen Pfarre Köblény, mit einem Schullehrer und zwei Mühlen zwischen zwei Bergen, 5 Stunden von Fünfkirchen.

Marocz, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Egerszegh. Bzk., ein Dorf von 14 Häusern und 113 rk. Einwohnern, Filial der Pfarre Páka, zur Herschaft Berza gehörig, Weinbau, Waldungen, Schafzucht, Grundherr v. Bertha, liegt ostwärts unweit Szent-Adorján, 21 Stunde von Alsó - Lendva.

Marocza, Ungaro, jenseits der Donau, Barany, Gespanschaft, Szent-Lörincz. Bzk., ein weitschichtiges ungarisches Dorf, der Herschaft Sellye gehörig,

mit einem Bethause der helv. Konfession und einem Schullehrer, 11 Stunde von

Marócz - Karcsá, Ungarn, Presb. Marok, Ducale-, Ungarn, jenseits

Komt.; s. Karcsa.

Maroditz, oder Meroditz - Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Hrsch. Udritsch geh. Dorf, 11 St. von Buchau.

Marof, Minichmayerhof - Ungarn, ein Dorf im Eisenburg: Komitat.

Maroff, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Muraköcz. Bzk., ein Dorf von 22 Häusern und 172 Einwohnern, der gräflich Festeticsischen Herschaft Csaktornya gehörig, und Filial der Pfarre Szent-Marton po Morje. nicht weit davon entfernt, an der südlichen Seitedes Mura-Flusses, 11 Stunde von Alsó-Lendva, 2 Stunden von Csáktornya.

Maroff, Ungarn, ein Praedium mit 9 Häus. und 79 Einwohn., im Warasdin.

Maroff, Banzky-, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Unter Campestr. Bzk., ein Meierhof und zwei Häuser mit 14 Einwohnern, der Herschaft Banski-Dvor gehörig, in der Pfarre Petrianecz, nächst der Ortschaft Novavesz liegend, 11 St. von Warasdin.

Maroff, Novy-, Neu-Mayerhof -Kroatien, Kreutzer Gespanschaft, Ma-Marokháza, Ungarn, eine Puszta roffer Bzk., ein gräflich Erdödy'sches herschaftliches Schloss und Ortschaft von 15 Häusern und 94 Einwohnern, mit einem Meierhofe, und herschaftlichen Gasthause, liegt in der Pfarre Remète, an dem Bednya-Flusse, 1 Stunde von Osztritz.

Maroggia, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) und Distr. I, Sondrio;

s. Berbenno.

Marogna, Lombardie, Provinz Co-mo und Distrikt XVII, Varese; siehe Daverio.

Marok, Ungarn, Baranyaer Gespanschaft, ein illirisches Dorf von 139 Häusern und 979 meist rk. Einwohnern, Filial von Darász, schöner Weitzen- und Maishau, gute Weide, Weinwachs, Fischerei, erhebliche Rindvieh- und Borstviehzucht, gehört zur erzherzoglichen Herschaft Bellye; - liegt nächst der Donau und der Poststrasse, 2 Mei- Marokpapi, Ungarn, diesseils der len von Bezdan im Bacser Komitat.

Marok, Ungarn, diesseits der Theiss, Beregher Gespanschaft, Tiszahather Bezirk, ein ungarisches, mehren adeli-chen Familien gehörtzes Dorf von 46 Häusern und 454 Einwohnern, grenzt Marok, Püspök, Ungarn, jenseits mit dem Dorfe Marok papi, wohin die Reformirten eingepfarrt sind, die Ka-

tholischen gehören aber zu der Pfarre Bereghszász, 3 Stunden von Bereghszász.

der Donau, Baranya. Gespanschaft und Bezirk, ein Dorf, der Herschaft Bellye gehörig, und eine Filial der nahe liegenden Pfarre Darás, 11 St. v. Herczeg-Szöllös.

Marokfölde, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Lövö. Bezirk, ein Dorf von 62 Häusern und 478 meist evangelischen Einwohnern. der fürstlich Eszterházyschen Herschaft Alsó-Lendva gehörig, nahe am Markte Gesztreg, wohin es eingepfarrt ist, 1 Stunde östl. von Baksa, und 2 St. südl. von Alsó-Lendva.

Marokháza, Kleinhaus, Morokháza - Siehenhürgen, Dobok. Gespan., Unt. Kr., Székiens. Bzk., ein mehren Grundh. geh. wal. Dorf mit 403 Einw., mit einer griechisch unirten Pfarre, 4 St. von

Klausenburg.

Marokhaza, Ungarn, jens, der Donau, Komorn. Gesp., Insulan. Bzk., ein Praedium mit 2 Häus. und 10 Einwohu. mit einer Fasanerie und Jägerhause, an der von Komorn nach Presburg führend. Landstr., unw. Nagy-Tany, 23 Stund. von Komorn.

mit 1 Haus und 5 Einwoh. im Neograder

Marokháza, Tóth - Ungarn, diess. der Donau, Neogr. Gesp., Szecs. Bzk., ein ungr. mehr. adel. Fam. gehör. Dorf v. 35 H. u. 264 E., nach Nagy-Barkany eingpf., sonst d. A. C. Beth. Luczin zug. nahe bei dem Praedium Szent-Kut, westwärts unw. Kis-Barkany. Viehzucht. Zwei adelige Curien der Grundber, von Mihaletzky und Jan, 31 M. v. Szakall.

Marok, Nemet-, Ungarn, jens. der Donau, Baran. Gesp. und Bzk., ein Dorf der Hersch. Darda, mit einer Lokalpfr., nicht weit von Szent-Martony, hat 58 Häus. und 403 Einwohn., die sich vom Ackerbau u. der Pferdezucht nähren. Ueherreste von türkischen Verschanzungen. Gräfl. Eszterh., 1 St. von Lapanesa und eben so weit von Szederkény, 21 M. von Siklós.

Theiss, Beregh. Gesp., Tiszahát. Bezk., ein ungar. nächst der Ortschaft Marok lieg. mehr. adel. Fam. geh. Dorf mit 46 Häus, und 594 gk, und ref. Einw. Filial von Bereghszász, 3 St. v. Bereghszász.

der Donau, Baran. Gesp., Mohács. Bzk., ein Filialdorf der Pfarre Hymeshaza, Einw., mit einer Kirche, einem Schul-2 St. von Mohács.

Marola, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., eine Steuergemeinde mit 1582 Joch.

Distr. II, Camisano; s. Torri di Quar-

Marolde . Lombardie, Prov. u. Distr.

I, Mantova; s. Roncoferraro.

Maroltsche, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Wh. B. Kom. d. Grafsch. Auersberg lieg., d. Hrsch. Orteneg geh.

Dorf, 5 St. von St. Marein.

Máron, Maronen, Marin - Ungarn, Krasznaer Gespansch. und Bezk., ein zwischen zwei Hügeln lieg., dem Grafen Banffy gehör. wal. Dorf mit 232 E., mit einer griech. un. Pfr., 13 St. von Somlyo.

Maron, Venedig, Prov. Friaul ti. Distr.

VI, Sacile; s. Brugnera.

Marona, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. III. Roverbella; s. Marmirolo, Marona, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; siehe Pandino.

Marone, Lombardie, Prov. Milanno und Distr. VII, Verano; s. Agliate.

Marone, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. X, Iseo, qin Gemeindedorf m. Vorstand und einer eignen Pfarre S. Martino, 3 Aushilfskirchen, 2 Deckenfabriken von Wolle und von Seide, u. mehrern Getreidemühlen, von Bergenumgeben, unweit dem Lago d' Isco, 5 Migl. von Isco. Mit:

D' Acqua, Asenino, Cassinello, Casinetto Cavaglio Maiereien, - Cavaglio, Mnierei, - Cavallo, Maierei. - Cavozza, Mühle. - Colombara, Croce, Dapello, Meiereien, - Dapeni, Mühle, Dopo Melgapolo, Dos Antoniolo, Meiereien, - Follardi, Fuerini, Mühlen,-Gambelone, Giardino, Goimello, In Fariolo, In Fosco, Madonna della Ruota, Marone, Monte di Marone e Rovadine, Meiereren, - Morasini, Mühle, - Moscajne, Nè Fuè, Nelle Piane, Meiereien, - Novai, Mühle, - Pegrone, Meierei, - Pistone, Muhle, - Ranso, Meierei, - La Resega, Mühle, Riva, Rostola, Royadina e Monte di Marone, Rumma, Super, Tresopra Pregazzo, Vall'Ostighera, Vei, Verlino, Veroasca, Meiereien, - Di Zone,

Maronella, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIII, Verdello; siehe Grossobbio.

dem Fünfk. Bisthum geh., zw. Liptod u. Marongiorgio, Lombardie, Provinz Kis-Nyarad, hat 63 Haus. und 436 rk. Bergamo und Distr. VII, Caprino; blehe Calolzio.

hause. Korn- und Weinbau. Steinbruch, Marony od. Minrony, Ungarn, jens. der Theiss, Békes. Gesp., Csabens. Bzk., ein dem Grafen Karoly gehör. Praedium, & Std. von Oroshaza.

Marola, Venedig, Prov. Vicenza und Maros, Marus, Kis Nagy — Ungarn, ein

Dorf im Biharer Komt. Marós, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprim. Gesp. und Bez., ein dem Grafen Széchényi geh., mit einem Bethause H.C. versehenes Dorf, zw. Szent-Mihályva und Fok Szubadi, am Sió-Fluss, mit 42 Häus. und 346 meist ref. E., guter Feldbau, viel Rohr daselbst, 11 Meil. v. Lepsény am Sió-Flusse, 4 Stunden von

Veszprim.

Maros, ein Fluss, entspringt bei Szek Aszszo in Siebenbürgen an der moldauischen Grenze, fliesst bei Maros-Vasarhely, wo sie grosse Flösse trägt, dann bei Nagy-Enyed, Karlsburg und Deva in Siehenbürgen, bei Lippa und Arad in Ungarn, vorbei und fällt bei Szegedin in die Theiss. Sie wird bei Marbs-Ujvar für 12 lange, 3 hreite und 4 tiefe Schiffe fahrbar, die 4 - 600 Ctr. tragen, nach der Vereinigung mit dem flossbaren Aragiosflusse und mit den beiden flossbaren Kukelflüssen, trägt die Maros 6-800 Ctr. Ihre Nebenflüsse sind auf der linken Seite der Görgeny, der Kokel od. Kukel, der aus dem grossen und kleinen Kukel entsteht, auf der rechten der Aranyos, der ehenfalls aus dem grossen und kleinen entsteht, nebst noch mehren kleinen Bächen u. Flüssen. Dieser Fluss hiess zu Römerszeiten Marissus od. Rhabon, Maroschfluss, Fluvius Marusil, Marusii-Kis-Ag-patak, Marusii-Nagy-Agpatak, Maros-Pataka. Er fliesst aus dem Gyergyőer Sekler Filialstuhl durch die Thorenburger Gespansch. und dem Maroscher Székler Stuhl, trennt die Kukelburger und Nieder-Weissenburger von der Thorenburger, die Nieder-Weissenburger Gespansch. v. dem Aranyoscher Székler Stuhl; weiters durch die Nieder-Weissenburger Gesp. , trennt sie von dem Broser sächsischen Stuhl, u. fliesst durch die Hunyader Gespanschaft, wo er die Grenzen zwischen den zum obern u. untern Kreis gehörigen Bezirken grösstentheils bildet, und zwar zwischen dem Gurassådaer und Laposehniaker Bezirk, unter dem Dorfe Kis- Zam, beim rechtsuferigen Einfalle des Baches Válye-Almásuluj, welcher von seinem Einfallspunkte an 1 Stunde aufwärts die Landesgränze bildet, nach einem Laufe von 86 Stunden aus Siebenbürgen nach Ungarn

aus; macht selbst von seinem Ausflusspunkte an, 3 Stunden aufwärts, die Landesgränze, trennt die Banaten, Kraschowaer von der ungarischen Biharer Gespanschaft: Das Hauptgebiet des Maroschflusses nimmt in Siehenbürgen einen Flächeninhalt von 424, 202 Quadratmeilen ein, und findet sich mit folgenden Flächeninhaltsantheilen und Orten der Gespanschaften und Stühle bevölkert: nämlich mit  $79\frac{1}{1600}^{328}$  Quadratmeil. für 215 Orte der Nieder-Weissenburger,  $7\frac{252}{1600}$ Quadr.-M. für 25 Orte der obern Weissenburger, 861 366 QM. für 366 Orte der Hunyader, 173 82 QM. für 53 Orte der Koloscher oder Clausenburger, 261211 QM. für 118 Orte, das ist : der ganzen Kukelburger, 82 2 7 2 0 QM. für 185 Orte der Thornburger, and 1632 QM. für 9 Orte der Zarauder Gesp.; 6120 QM. für 22 O., das ist: des ganzen Aranyoscher, 241200 QM. für 130 Orte, das ist: des ganzen Maroscher, 191 00 QM. f. 17 Orte des Tschiker, 29 1 3 3 6 QM. f. 105 Orte des Udwarhelyer Székler Stuhls; 60 84 of für 11 Orte des Hermannstädter, 11472 QM. für 27 Orte, das ist: des ganzen Mediascher, 31 0 3 2 QM. für 11 Orte des Reussmärkter, 51000 QM. für 11 Orte, das ist: des ganzen Mühlenbacher, 8 3 0 4 0 QM. für 13 O. des Schäshurger, und 71666 QM. für 14 Orte, das ist: des ganzen Broser sächsischen Stuhls. Ausser mehren über d. Maroschfluss, beyor er noch seiner Grösse nach eine mehre Bedeutung erhält, bestehenden kleinern Brücken befinden sich N. nur die drei hemerkenswerthen grossen Brücken bei Szász-Régen, bei Maros-Vasarhely, und bei Carlsburg. Der Uebergang über den Fluss geschicht übrizens an vielen Orten mit Pletten u. kleinen Fahrzeugen. Der Maroschfluss ist d. einzige schiffbare Fluss in Siebenbürgen, auf welchem der Holzhandel aus dem Gyergyőer Filialstuhl des Tschiker Székler Stuhls hetrichen, u. das Salz aus Maros-Akna und aus der diessfälligen Legstätte in Maros-Porto nach Ungarn verführt wird. Das Hauptgehiet des Ma- Máros-Brettye, Siehenbürgen, Huroschflusses ist, weil die Dörfer Bolgats, kommen, nur mit 1329 Orten bevölkert. davon sind an seinem rechten 67, an seinem linken Ufer 64, u. die übrigen 1198 in seinen 105 mit Orten bevölkerten Filialbachgebieten enthalten, und kommen bei ihren individuellen Erklärungen vor. Unter seinen Filialwässern sind die vorzüglichsten, und zwar rücksichtlich der Bevölkerung, enthalten: der Kukelfluss 327, der Strehlbach 116, der Aranyoschfluss 103, die Bäche: Nyarad 68, Tserna

63, Sebes 38, Maros-Lúdos 29, Maros-Lekentze 26, Gyógy 20, Kájánel 19, Lutz 19, Enyed 14, Omboj 14, Illye 13, Gald 12, Bölkény 11, Görgény 11, Pojáni 11, und Sarpatak 11 Orte, rücksichtlich der Länge ihres Laufes aber dauert jener des Kukeislusses 451, des Aranyoschsinsses 343; der Bäche: Strehl 221, Nyarad 191, Sebes 161, Tserna 161, Maros-Ludos 141, Maros-Lekentze 131, Omboj 131, Ruu-Kuzsiruluj 121, Görgény 12, und Város 12 Stunden lang. Das Gebiet des Maroschflusses wird eingeschlossen durch Theile des östlichen, südlichen und westlichen Höhenzuges, und durch die beiden ganzen Alt- und Szamoscher-Höhenarme. Figur: siehe pag. 616 u. 617,

Maros Akna, Ogna — Siebenbürgen, ein Dorf im Marosch. Ujwar. Bezk. der Nieder-Weissenb. Gesp., auf einer Anhöhe liegend, mit einer kath. und. griech. unirten Pf. und Kirche, am linken Ufer der Marosch befindet sich ein Salzerzeugungs- und Versilberungsort, mit einem, den Salz-Schifffahrts-Transp. besorgenden Oberheamten, dazu gehör. Personale

und Arbeitern.

Maros Beld, Belgij — Siehenbürgen, ein Dorf im Gross-Enyed. Bzk. der Nieder-Weissenburg, Gesp., welches mehren Adeligen gehört, von Ungarn u. Walachen bewohnt, mit einer griech, unirten Kirche verschen, dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, 1 Stunde

von der Post Tövis.

Iaros-Bogát, Siebenbürgen, ein Dorf im Marosch-Bogater Bz. des ob. Kr. der Thorenh. Gesp., welches mehren Adeligen gehört, von Ungarn und Walachen bewohnt, mit einer griech.-unirten, eiuer reformirten, wozu Dátos, und einer griech.-nichtunirten Pfarre und Kirche, wozu Maros - Lúdos als Filiale gehört, versehen, und in die kathol. Pfarre in Radnot als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, 2 Stnd. von der nächsten Post Ketze.

nyad. Kmt.; s. Brettye.

Sittve, Sóóspatak u. Uraly doppelt vor- Marosch Bogater Bezirk, Siebenbürgen, ein Bezirk des obern Kreises der Thorenburg. Gesp., welcher zwischen 46° 24' 0" bis 46° 33' 10" nördl. Breite, und 41° 41' 30" bis 42° 2' 0" östl. Länge. ganzim Maroscher Hauptflussgebiete, in seinen rechtuferigen Gegenden die Lage hat, und aus 15 Dörfern und 2 Praedien besteht. Dieser Bezirk grenzt im Westen mit d. Aranyoscher, im Norden mit dem Pagotscher Bzk. der eigenen Gespansch., im Osten mit dem Mező-Bánder Bz. des Maroscher Székler Stuhls, im Süden mit dem Bo inoter &zk. der Kukelburger, und mit dem Marosch-Ujwarer Bzk. der Nieder-Woissenburger Gespanschft.

Maroscher Székler Stuhl, Sedes Siculialis Maros, Maros-Szék, w. Skaunu-Szekujlor-Muresulu — im Lande der Székler in Siebenhürgen, wegen seiner guten Lage, fruchtbarem Erdboden und



gutem Weinwachs, einer der vorzüglichsten Stühle des Landes, weil er von der Maros durchflossen wird, die ihm verschiedene Vortheile gibt und den Holzhandel befördert. In Ansehung seiner Terrainverhäunisse ist der Mar. Stuhl unter den Széklerstühlen in Siebenhürgen in der günstigsten Lage. Es fehlt zwar in diesem Landestheile auch nicht an Gebirgen, indessen sind sie niedriger, die dazwischen liegenden Thaler ausgebreiteter und das Klima milder, daher ist auch der Boden gut angebaut. Die Einwohner beschäftigen sich mit Ackerbau, Weinbau und Viehzucht, welche durch den ausgebreiteten und guten Wiesenwachs sehr begünstigt wird. Ein vorzügliches Nahrungsmittel finden die Einwohner im Tabakban, der nicht allein hänfig angebaut wird, sondern auch gut geräth. Sonstige Produkte sind: Korn, Garten - u. Hülsenfrüchte, Flachs, Obst, Wein etc. Die Einwohnerzahl dieses Stuhls beläuft sich auf 39,000, worunter ungefähr ein Drittel Walachen. Die politische Eintheilung geschieht in drei Zirkel, von welchen die heiden ersteren jeder 3, der dritte aber nur 2 Prozesse begreift. Hauptort des Stuhles ist Maros-Vásárhely. Die 8 Bezirke sind: Der Aboder, der Galfalwaer (processus Galfalvensis), der Jobbägyfalwaer (processus Jobbagyfavensis), der Kaaler (processus Kááliensis), der Mező-Bánder, d. Schamschonder, der Schellyer und der Sowataer, welche zusammen die folgenden: 1 Stadt, 1 Markt, 126 Dörfer und 2 Präedien enthalten: die Stadt Maros-Vásárhely, den Markt Szereda, d. Dőrfer: Abod, Agard, Akosfalva, András-

falva, Atosfalva, Balintfalva, Batzka-Madaras, Bazéd, Bede, Bere, Bere-Keresztúr, Bergenye, Böö, Boós, Bordos, Búzaháza, Deményháza, Demeterfalva, Egerszeg, Ehed, Erdő-Szent-György, Fele, Fintaháza, Fojfalva, Galambad, Gálfalva, Géges, Göls, Gyalakuta, Hagymas - Bodon, Harasztkerek, Hartzó, Havad, Havadtö, Hidvég, Hodos, Jedd, Iklánd, Illentzfalva, Jobbágyfalva, Jobbágytelke, Iszló, Káál, Kakasd, Káposztás-Szent- Miklos, Karátsonfalva, Kehele, Kehele-Szent-Ivány, Kelementelke, Kendő, Kibéd, Kis Adoriár. Kis-Falud, Kis-Görgény, Kölpény, Koronka, Köszvényes, Lekentze, Lörintzfalva, Lukafalva, Magyarós, Maja. Makfalva, Malomfalva, Markod, Maros-Keresztúr, Maros-Szent-Anna, Maros-Szent - György, Megyesfalva, Ménes, Mező-Bánd, Mező-Köveső, Mező-Madaras, Mikháza, Móson, Nagy-Adorján, Nagy-Ernye, Naznanfalva, Nyaradtö, Nyomat, Panit, Remete, Remeteszeg, Rigmany, Samsond, Sard, Sellye, Seprod, Somosd, Sóóspatak, Sóvárad, Süketfalva, Szabad, Szabéd, Száltelek, Székes, Szent-Benedek Szent-Gerlitze, Szent-Háromság, Szent-Imre, Szent-István. Szent-Király, Szent-László, Szent. Lörintz, Szent-Simon, Szereda-Szent-Anna, Szováta, Szövérd, Tófalya, Tompa, Torboszló, Tsávás, Tsejd, Tserefalva, Tsiba, Tsik-Szent-Mártob, Tsikfal-va, Tsitt-Szent-Ivány, Tsóka, Tsókfal-va, Udvarfalva, Uraly, Vadad, Vadasd, Vaja, Vetze und die Praedien Illyésmezeje und Székelyfalva. Der Stuhl hat seine Lage zwischen 46° 22' 30" bis 46° 40' 30" nordl. Br. und 410 53' 20" his 42° 54' 0" östl. Länge, nur mit 2 Bezirken in rechtsuferigen, mit den übrigen 6 in linksuferigen Gegenden des Ma-roschilusses, wie die Beschreibung ellies jeden einzelnen Bezirkes umständlicher ausweist. Der Maroscher Székler Stuhl hat einen Flächeninhalt von 24; 362 trigonometrischen OM., nach der Meridianmessung aber 25., geograph. QM., und grenzt im W. mit dem Marosch-Bogater und Pagotschaer, im N. wieder mit dem letztern, Wajda Sct. Johanner, Marosch-Járaer und Görgényer Bezirk der Thorenburger Gesp., im SO. mit dem Parajder u. Etéder, im SO. u. S. mit dem Bözöder Bezirk des Udvarhelyer Sekler Stuhls, weiter im S. mit dem Nadoscher, Zagorer, Teremier und Radnoter Bezirk der Kokelburger Gespansch. Von den beiden Dörfern Sóóspatak u. Uraly gehören Theile zum Marosch-Bogater Bezirk der Thorenburg. Gespanschaft.

Marosch Jávaer Bezirk, Siebenbürgen, ein Bezirk des obern Kreises der Thorenburger Gespansch., welcher zwischen 46° 36' 20" bis 46° 45. 06 n. Br., and 42° 13' 30" bis 42° 28 30" östl. L. ganz im Maroscher Hauptflussgeb. in seinen linksuferigen Gegenden die Lage hat, aus 13 Dörfern besteht. Dieser Bezirk grenzt im W. mit d. Wajda Sct. Johanner, im NW. mit d. Deutsch-Négener, im NO. mit dem Görgényer Bezirk der eigenen Gespansch., und im S. mit dem Jobbágyfalvaer und Kááler Bezirk des Maroscher Szekler Stuhls.

Marosch-Ujvar, Neuburg - Siehenbürgen, Karlsbrg. Gespansch., schönes Dorf und Schloss, hat Salzbrunnen

und eine Stuterei.

Marosch Ujvárer Bezirk, Siebenbürgen, ein Bezirk d. Nieder-Weissenburger Gespansch., welcher zwischen 46 18' 40" bis 46° 28' 30" nördl. Br., und 41° 23' 40" bis 41° 48' 30" östl. Länge, ganz im Marosch. Hauptflussgeh., in seinen linksuferigen Gegenden die Lage hat, u. 16 Dörfer enthält. Dieser Bezirk grenzt im N. mit dem Maros, Kis-, Ungarn, ein Dorf mit untern Bezirk des Aranyoscher Székler Stuhls, mit dem Aranyoscher und Marosch-Bogater Bezirk der Thorenburger, Maros, Kis-, Ungarn, ein ung. deut. im O. mit dem Radnoter Bezirk der Kukelbrg., und im S. mit dem Sct. Benedeker und Tchomborder Bezirk der eigenen Gespanschaft.

Marosdorf, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der Hrsch. Rosenberg, 21 Stunde von Krumau.

Marosdorf, Böhmen, Saaz. Kr.; s. Morawes.

Maroser Hauptflussgebiet, -Siebenbürgen, ist das Terrain, in welchen mittelst Höhen oder an einander gereihten Bergen, alle den beiden Ufern des Marosch Flusses zufliessenden Wässer und zwar in Siebenbürgen mit Antheilen der östlich., südl. und westl. Höhenzüge, und mit den beiden Höhenarmen eingeschlossen werden.

Marosfalva, Marussowa — Ungarn, diess. d. Donau. Bars. Komitat. Levens. Bzk., ein unweit Nagy-Kalnalieg., dahin eingpf. Dorf, mit 57 Häus. und 363 meist reform. E., der gräft. Fam. Hunyadi, in d. Nähe des Granflusses, Filial v. Uj-Bars, gut. Boden u. Wieswachs, Weide, 13 St. von Leva, 4 St. von Verebell, 5 St. von Zseliz.

Maros, Gezse-. Maros-Gezes — Siebenbürgen, Nied. Weissenb. Komit., Maros Ujwar. Bzk.. ein Dorf, welches mehren Adel. geh., v. Ungarn und Walachen hewohnt, miteiner griech, unirten Kirche versehen. Dieses Dorf liegt im Maros Haupt-Flussgebiete. Post Ketze.

Maros, Hodók, Morus Hudók — Siebenbürgen, Thorenb. Komt., ein Dorf, im Watsch. Bzk. des ob. Kreises, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, mit einer griech, unirten Kirche versehen. Post Szász-Régen.

Maros, Holt - Ungarn, Arad, Komitat,

Marosi, Alli, Lombardie, Provinz Como and Distr. XXIII, Appiano; siehe Appiano.

Marosius, Maros, Marus, Marosch, Marosh - Ungarn, ein Fluss im Arader

Komt.

Maros, Jara-, Siebenhürgen, Maros Jára. Bzk., des ob. Kr. d. Thorenb. Gesp., welches mehren Adel. geh., von Ungarn und Walachen bewohnt, mit einer reform. Pfarre und Kirche versehen, 31 St. von Szász-Régen,

Maros-Keresztúr, Siebenbürgen,

Maros. Stuhl; s. Keresztúr.

24 Häus. und 159 Einwohn. im Biharer Komitat.

Dorf mit 48 Häus, und 419 rk. Einwohn. Filial von Nagy Maros im Hont. Kom., an der Donau, gehört zur Hrsch. Visse-

grad, 11 St. von Waitzen.

Marosd, Ungarn, ein Praedium in Maros Kopánd, Kopándu – Sie-Sümegh. Kmt. Bzk. der Nied. Weissenb. Gesp., welches mehren Adel. geh., von Ungarn u. Walachen hewohnt, mit einer griech. unirt. Kirche versehen, 11 St. von der nächsten Post Ketze.

Maros Kövesd, Kujesd Mures Siehenbürgen, ein Dorf im Wetscher Bzk. des obern Kr. der Thorenb. Gesp., welches der freih. Fam. Kemény geh., von Walachen bewohnt, mit einer gr. nicht unirten Pfr. und Kirche versehen, 51 St. von Szász-Régen.

Maros Laka, Mureseny - Siehenhürgen, eine Gegend im Wetscher Bzk. des obern Kreises der Thorenb. Gesp., welche mehren Adel. geh., von Walachen bewohnt, und mit einer griech, un.

Kirche versehen ist.

Maros-Lekentze, auch nur kentze, Leknitz, w. Letyintza - Siebenbürgen, ein Dorf im Marosch-Bogat. Bzk. des obern Kreises der Thorenburg, Gesp., welches der gräff, Fam. Betien, zur Hrsch. Radnót, auch einigen wenigen Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, mit einer gr. un. Kirche versehen, und in die kath. Pfarre in Radnot als ein Filiale eingepf. ist. Dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete,

& St. von Radnot.

Maros-Lekentze, Siehenbürgen, d. Marosch-Lekentzer Bach, welcher von seinen Ursprung an in seinem Gebiete 26 Orte enthälf, aus 11 Teichen, wovon 1 ober, 1 unter Királyfalva, 1 unter Szent-Marton, 1 bet Mező-Rüts, 4 zwischen Lekentze und Mező-Kapus, 1 bei letzterem, 1 ober Kis-Ikland und 1 zwischen Kis-Ikland und Maros-Lekentze, besteht, durch Maros-Lekentze in den Marosfluss, nach einem Laufe von beinahe 14 St., rechtsuferig einfällt.

Maros Loka, Wohndorf, Murtschen - Siehenbürgen, Csik. György Stuhl, ein an dem Maros Flusse zerstreut lieg. wal. Dorf in der griech. un. Pfr. Várhégy, wovon selbes 1 St. entfernt ist,

17 St. von Maros Vásárhely.]

Maros-Ludos, der Marosch-Ludoscher Bach, welcher nach einem Laufe von 144 St. in den Marosfluss, durch ser Bach Maros-Ludos mit seinen rechtsund linksuferigen Filialbächen enthält 29 lich 1 bei Nagy-Tzég, 1 zwischen die-sem und Kis-Sármás, 1 bei Kis- u. Nagy Sármás, 1 bei Báld, 3 zwischen Meheš und Záh, 2 grosse zwischen Záh und Tohát, 2 zwischen Tohát und Maros Ludos, 1 ober, 1 unter Berkenyes, 2 bei Magyar Fráta, 1 zwischen Magyar-Fráta und Tzikud, I bei Szent Jakab, I bei Tzikud, I bei Visollya, L bei Szit-vás, 1 unter Dómb, 1 bei Szent Péter, 1 unter Szent Péter, 2 ober, 1 unter Mező Sállyi, 1 ober, 2 unter Szent Gyorgy.

Maros Ludos, Ludus' - Siebenbürgen, ein Dorf im Marosch-Bogater Bezirk des obern Kreises der Thorenburg. Gesp., welches mehren Adelig. gehört, von Walachen bewohnt, mit einer griechisch-unirten Kirche versehen, 11 St.

von der nächsten Post Ketze.

Maros Monosfalu, Morereny, Moråreny - Siehenhürgen, ein Dorf Im Wétsch. Bzk. des ghern Kr. der Thorenb. Gesp., von Walachen bewohnt, mit einer griech, unirten Kirche versehen, 5 St. von Szász Régen.

Maros Nagy, Ungarn, ein Dorf mit

Komitat.

Maros, Nagy-, Gross-Marosch Ungarn, diess. der Donau, Honth. Gesp., Bathens. Bzk., ein ungr. deutsch. Marktflecken, dann Kaal. Hersch., am westl. Ufer der Donau, mit einer rom. kathol.

Pfarre und Kirche, und einem reform. Bethause, welches der Gemeinde Veröcze zugetheilt ist, dann einem grossen Wirthshause; im Terrain dieses Marktfleckens befinden sich die Wirthshäuser Csitar u. Fürkinfeld u.d. Ortschaften Kin-Maros, Kis-Pallay und Zsbegény, hat 433 Häus, und 2597 Einwoh, Ackerbau. Guter Weinwachs. Tabakpflauzungen. Einkehrhäuser. Jahrmärkte, am linken Donauufer, mit einer Überfahrt, dem Schlosse Vissegrad gegenüber, 23 St. von Watzen.

Maros Némethi, Bayersdorf, Mintye od. Nimita - Siebenbürgen, Hunyader Gesp., Devaer Bzk., ein dem Grafen Banffy geh., an dem Maros Flusse lieg. ungr. wal. Dorf mit einem hersch. Schl.

3 St. von Déva.

Maros Oroszfalu, Russ, Ruszimuntz - Siebenbürgen, ein Dorf im Wétscher Bezk. des obern Kreises der Thorenburg. Gesp., von Walachen hewohnt, mit einer griechisch-unirten Kirche versehen, 5 St. v. Szász Régen.

Maros-Ludos, rechtsuferig einfällt. Die- Maros Pataka, Siehenhürgen, wird der Fluss Maros an seinem Ursprung

genannt.

theils grosse, theils kleine Teiche, nam- Maros Porto, Portus, Bardos - Siehenbürgen, ein Dörfchen im Karlsburg. Bzk. der Nieder-Weissenb. Gesp., welches meistens vom Salzamtspersonale u. Schiffleuten bewohnt, mit einer zum Alhenser Distrikte. Zalatnaer Kreis eingetheilten, mit seinen Filialen 143 Seelen zählenden katholischen Pfarre und Kirche versehen, und in die griechischunirte Pfarre in Karlsburg als ein Filiale eingepf. ist. Dieses Dörfchen liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, 🚦 St. von Karlsburg.

Maros Settye, Siehenbürgen, ein Berg im Udwarhelyer Székl. Stuhl, 1 St. von

Körispatak.

Maros Sólymos, Selymus - Siebenbürgen, ein Darf im Solymoser Bzk. des untern Kreises der Hunyader Gesp., welches mehr. Adeligen gehört, von Ungarn und Walachen bewohnt, mit einer reform, und einer griech, nicht unirten Pfarre und Kirche, dann einem k. Salz-Depositorium versehen, 3 St. v. Déva.

Maros-Szent-Anna, Siehenbürgen, Maros. Stuhl; s. Szent-Anna.

46 Häus. und 294 Einwohn. im Biharer Maros Szt. György, Czigan Szt. György - Siehenbürgen, ein Dorf Kääter Bezirk des Maroscher Székler Stuhls, welches der gräflich. Familie Petki de Királyhalma geh., von Széklern und Walachen bewohnt, 1 St. v. der nächsten Post Maros Väsärhely.



Maros-Szent-Király, Szent-Kraj - Siehenhürgen, Nied. Weissenb. Komitat, Tschombord. Bzk., ein Dorf, welches mehren Adel. geh., von Ungarn und Walach, bewohnt, mit einer griech, unirten, einer ref, und einer griech, nicht unirten Pfarre u. Kirche versehen. Post Nagy-Enyed.

Marostica, Venedig, Prov. Vicenza u. Distr. V, Marostica, ein Städtchen mit ei-Provinz den Namen hat, mit einem k. Distrikts-Kommissariat, Prätur, Gemeinde-Deputation, Pfarre S. Maria, 2 Aushilfskirchen, einer Spital- und einer Nebenkirche, 4 öffentl. und 7 Privat-Oratorien, dann einer 2 Posten v. dem k. Post-Inspectorate Vicenza entfernt. Distrikts-Brief-Samml., von den Distrikten Bassano und Tiene begrenzt. Das nahe an Marostica gelegene alte Schloss, welches noch mit gewaltigen Ringmauern und bedeckten Wegen versehen ist, diente oft dem berüchtigten Ezzelino zum Aufenthalte. So wohl im Orte selbst, als auch in der ganzen Umgegend wird viel Weizen gebaut, und das Stroh zur Verfertigung v. Strohbändern u. Hüten verwendet. Postamt. Dazu gehört:

Roveredo Basso, Gemeindetheil.

Maros - Tsüged, auch nur Tsüged,

walach, Csugud - Siebenbürgen, Nied. Weissenb. Komt., Karlsburg. Bzk., ein Dorf, welches zum Theile dem Karlsburger kathol. Bisthume, zum Theile andern Adel. geh., von Walachen bewohnt, mit einer griech, unirt. Kirche versehen, in d. griech hicht unirt. Pfarre in Limba, und in die kath. Pfarre in Karlsburg als ein Filiate eingpf, ist. Dieses Dorf liegt im Maros. Hauptflussgebiete. Post Karlsburg.

nem Schlosse, wovon der V. Distr. dieser Maros-Ujvár, walach. Ujvára - Siebenbürgen, Nied. Weissenb. Komt., Maros-Ujwar. Bzk., ein Dorf, welches der gräft. Fam. Mikes gehört, von Ungarn u. Walachen bewohnt, mit 2 griech, unirten Kirchen und mit einem, unter dem Namen Maros-Akna beschriebenen Salzerzengungs- und Versilberungsamt versehen in die reform. Pfarre in Magyar-Tsesztve und in die kath. Pfarre in Felvintzals ein Filiale eingpf., und vor Zeiten Patavisa genannt worden ist. Dieses Dorf liegt im Maros. Hauptflussgebiete. Hier ist ein grosses Steinsalzbergwerk, nach jenem von Wieliczka dassehenswertheste im ganzen Kaiserstaate. Zur Ausförderung der Salzstöcke besteht hier eine gegen 800 Klafter lange Eisenhahn. Die jährl. Ausbeute dieses Werkes beträgt zwischen 4 bis 500,000 Zentner. Das meiste Salz aus diesen Gruben wird in die unsiche pay. 612.



fern an der Maros liegende grosse Salzniederlage Morosportu abgeführt, um auf dem Flusse nach Ungarn befördert zu werden. Auch befindet sich im Orte ein schönes Schloss mit einem Pferdegestütte. Post Felvintz.

Marosujvár, Alsó-, Siehenbürgen, Unterweissb. Komt., Maroscher Kreis, Maroschujv. Bezk., ein an dem Maros Flusse lieg. und ganz der k. Kammer gehör. ansehnl. Marktflecken, mit 364 Häus. und 1900 Einw., einer römischkatholischen Pfarre, einem reformirten Bethause als Filial zu Miklóslaka, einer griech. unirt. Pfr., Jahr- u. Wochenmärkfen, reichen Salzgruben, dann einem k. Salzamte, ‡ St. v. Felvincs.

Marosujvár. Felső-, Siebenbürgen, Niederweissenb. Gesp., ein in d. Höhe nächst Maros liegend., und der gräft. Fam. Mikes geh. ungar. walach. Dorf mit 62 Häus. und 372 Einwoh., einem hrsch. Castelle, einer römischkathol. Castellcapelle, griechisch-unirten Pfarre, zwei Mahlmühlen, die zusammen 8 Steme haben, und einigen Weinbergen, 3 St. v. Felvincs.

Máros-Vásárhely, Agropolis, auch Foroburgum, Marktstadt, Oschorhej, Nupuca, Forum Siculorum, Neumarkt, Szekely - Vásárhely — Sjebenbürgen,

Székler Maroser Stuhl, seit 1616 königliche Freistadt und Hauptort des Maroser Stuhles in Siebenbürgen, welche in einer fruchtbaren und angenehmen Gegend auf mehren Hügeln an der Maros liegt. — Sie zählt gegen 1080 Häus, mit beiläufig 10,000 Einw. meistens Székler, Ungarn und Zigeuner, ist folglich eine der bevölkertsten Städte des Landes, und enthält mehre ansehnliche Gehäude. Die Katholiken haben hier ein Gymnasinm und ein geistliches Seminar, die Reformirten ein Collegium. Auch befindet sich hier in einem eigenen Gebäude die von dem verstorbenen siehenbürgischen Hofkanzler, Grafen Samuel Teleky von Szeck gegründet und für beständige Zeiten zum öffentlichen Gebrauche gewidmete Bibliothek, welche aus mehr als 60,000 Bänden besteht und womit auch eine schätzbare Mineraliensammlung verbunden ist. -Nebst einer katholischen Pfarre haben hier auch die Minoriten und Franciscaner Klöster, dann die Reformirten zwei, so wie auch die unirten und nicht unirten Griechen eigene Kirchen. Die Stadt ist der Sitz der königlichen Gerichtstafel für Siebenbürgen und der Congregationen des

Maroser Stuhles. Die Einwohner treiben, wie die meisten Bewohner der ungarischen u. siebenbürgischen Landstädte, ausser den nöthigen bürgerlichen Gewerben, auch Landbau. Die Erzeugnisse desselben sind: Wein, Obst und besonders Tabak, der hier in grosser Menge gewonnen und auf alle Märkte des Landes verführt wird. Zur Zeit der Tabakernte sind die Wände aller Häuser mit Guirlanden von Tabakblättern behangen, um sie in freier Laft zu trocknen. Die umliegenden Gegenden bieten sehr schöne Spaziergänge dar. Unweit der Stadt ist ein festes Schloss, welches militärisch besetzt ist. - Die Stadtfreiheiten erhielt Maros-Vásárhely den 29. April 1616 von dem Fürsten Gabriel Betlen, vorher war dieser Ort nur ein Markiflecken, welcher aus sechs Dörfern, nämlich: Felső- oder Nagy-Sasvári, Alsó- oder Kis- Sasvári, Gurdásfalva, Benefalva, Kis - Falud und Székelyfalva mit gemeinschaftlicher Einwilligung der Einwohner bestanden. Im Jahre 1551 werden die von dem Woywoden der Moldan der Königin Isabella zu Hülfe geschickten Moldauer bei Vasarhely durch die von Martinuzzi für König Ferdinand dahin geschickten Truppen geschlagen. Im Jahre 1556 auf dem Landtag zu Maros - Vásárhely erklärten sich alle drei Nationen aus Mangel nicht erhaltener Unterstützung für den Abfall von König Ferdinand und für den Uehertritt zu Zapolya's Sohn, der Hermannstädter Rath sandte sogar einen Bothen mit einer angenommenen bedingnissvollen Erklärung an Péter Petrovich. Anton Szekély und Melchior Balassa ermunterten im Jahre 1562 die Székler zum Aufstande, sie ergriffen die Waffen wider Johann Sigmund Zápolya, versammelten gegen 60,000 Mann bei Maros - Vásárhely, erwählten Georg Nagy von Gálfalva zu ihrem Anführer, lagerten sich auf dem Felde bei Vajad, längs dem Bache Nyárád, und bekamen von den für die gemeinschaftliche Verbindung zu Gunsten König Ferdinand's eingeladenen Sachsen eine verweigernde Antwort. Der diese empörten Székler am 31. Mai 1562 angegriffene Gabriel Mailáth wurde von ihnen geschlagen. fand auf seiner Flucht Udvarhely unbesetzt, zog daselbst ein, und befestigte das Schloss. Ladislaus Radák Marotfa, Ungarn, ein Praedium im mit 2000 Reitern und Fussvolk rückte

terwerfung; Johann Sigmund folgte mit der Hauptmacht, lieferte den Empörern vor Vasarhely ein entscheidendes Treffen, nach welchem sie, total geschlagen, aus einander liefen; die gefangenen Häupter der Empörer wurden nach Torda abgeführt, des Hochverrathes schuldig, zum Tode verurtheilt, dem gesammten Székler Volk, mit Ausnahme der sich nicht an sie angeschlossenen Aranyoscher, durch einen Schäsburger Landtagsbeschluss alle Rechte und Freiheiten abgesprochen, zum Andenken ihrer Niederlage zwei Schanzwerke, das eine Székely-Támad (Székler - Aufruhr) bei Udvarhely, das andere Székely-Bánya (Székler - Grube), unweit davon aufgeführt. Auf dem Landtag in Maros-Vásárhely am 24. September 1659 ward Rákótzy Georg II. als wahrer und einziger Fürst Siebenbürgens anerkannt, am 29. September 1659 mit grossem Gepränge aus dem Lager bei Radnót in Maros - Vásárhely eingeführt. Auf dieses Ereigniss orhielt der Ofner Bassa, Seydy Achmet, Befehl, in Siehenbürgen einzufallen, den Fürsten Bartsay einzusetzen, und seinen Gegner Rákótzy zu verderben. Aly Bassa kam aus seinem Lager zwischen Déés und der Betlener Burg am 3. September 1661 in Maros-Vásarhely an, liess die sächsischen Machtbothen dahin berufen, welche, weil Stephan Petki den ihm von Aly Bassa angetragenen Fürstenstuhl ausschlug, den auf der Elisabethstädter Burg lebenden Magnaten, Michael Apaffi, als den Würdigsten für den Fürstenstuhl empfahlen, der auch gleich abgeholt und auf dem Landtage am 14. September 1661 mit allgemeiner Stimme zum Fürsten Siebenbürgens erwählt wurde. Am 28. März 1707 bei der Ständeversammlung in Maros-Vásárhely wurde Rákótzy am 5. April dahin abgeholt, ihm gehuldigt; er verliess das Land mit schwachen Hoffnungen, es zu behaupten, und geringer Lust, es zu beherrschen. Rabutin konnte erst im September im Lande eintreffen und der Herschaft Rakotzy's ein Ende machen. Karolyi mit 18,000 Mann konnte sich gegen Freiherrn Georg Friedrich von Kriechbaum, Rabutin's Nachfolger, in Siebenbürgen nicht behaupten; - liegt zwischen Szász-Régen und Vaja. Postamt.

Barany. Komt.

vor, ermahnte sie vergebens zur Un-Maroth, Ungarn, diesseits der Donau,

Gran. Gespansch. und Bzk., ein ungari- Maroth, Pilis, Ungarn, Gran. Komt. sches Dorf, andem Ausflusseder Donau, mit dem Diverticulum Basartz, auch Basaharcz genannt, ehedem den PP. Paulinern, nun zum Religionsfonde gehörig, nach Dömös eingepfarrt, 11 Stunde v. Gran.

Maroth, Ungarn, ein Praedium mit 7 Häusern und 66 Einw., im Sümegher

Maróth, Apáth-, Opato-Morawce, Moravicz - Ungarn, diesseits der Donau, Honth. Gespanschaft, Schemnicz. Bzk., ein slowakisches, zur Herschaft Szantó gehöriges Dorf von 42 Häusern und 251 meist evangelischen Linwohnern, fruchtbarer Ackerboden, Weinhau, Wieswachs, mit einem evangelischen Bethause der Gemeinde Hazas-Maroth, und einem Postwechsel zwischen den Marktflecken Sagh und Bath. in dessen Terrain sich das Praedium und Diverticulum Macskas befindet. Postamt.

Maroth-Aranyos, Upgam, Barser Komt., ein Markt mit 1900 E., Tuchwe-

herel, Post Verebelly.

Maroth, Aranyos-, Morawcze -Ungarn, diesseits der Donau, Barser Gespanschaft, Kis-Tapolcsaner Bezirk, ein slowakischer Marktflecken von 354 Häusern und 1900 rk. Einwohnern, der gräflichen Familie Migazzi geh., worin der Kardinal Migazzy eine prächtige Kirche hat erhauen lassen, mit einer eigenen Pfarre und einer Kurie, in welschaft die Komitats-Versammlungen gehalten werden, - fruchtbarer Boden, Weiden, Mahl- und Sägemühle, Handwerke, Tuchwebereien, Jahrmarkte, liegt am. Bache Zsitva, 3 Stunden von Verebell, 4 St. von Leva, und 5 St.

von Neutra.

Maróth, Egyházas-, Morawitz, Kostolne - Morawcze - Ungarn, Honther Gespanschaft, ein ungarisch-slowakisches Dorf von 44 Häusern und 265 meist evangelischen Einwohnern, Filial von Nádas, adeliche Kurien, Ackerbau, Weingärten, Kastanienwald. Unter Carl Marouzhe, Illirien, Krain, Neustädt. L., Ludwig I. und Mathias Corvin war dieser Ort ein Städtchen. Grundherr von Zmeskall u. a.

Maroth-Mazas, Rostolne Morawce - Ungarn, diesseits der Donau, Honth. Gesp., Schemnicz. Bez., ein slov. Dorf mit einem Bethause und Prediger der A. C. mehren adeligen Familien, darunter auch der daselbst wohnenden adelig. Famille Zmeskall dienstb., unw. Egegh, 1 Stunde von Apath-Maroth.

ein ungar. Dorf. mit 223 H. und 1631 E. Theils bergiger und magerer, theils eben. und fruchtbarer Boden. Weinbau. Waldungen, Gehört dem politischen Fond,

14 Stunde von Gran.

Maroth, Puszta, Ungarn, Gran. Komitat, ein erzhisch. Pruedium zwischen Bajna u. Labatlan. Ruinen eines Gebäudes und einer Kirche, die man für Ueberreste eines Klosters der Templer hält. Wahrscheinlicher aber sind sie d. Ueberbleihsel eines chemaligen Castells, das nach der Katastrophe bei Mohacs den Kinwohnern der umliegenden Gegend gegen die Grausamkeiten u. Plünderungen der Türken einige Zeit als Zufluchtsund Vertheidigungsort diente, die jedoch nach d. Erstürmung desselben durch die Türken alle ein Opfer ihrer Wuth wurden. Merkwürdig ist die tragisch-heroische That eines gewissen Michael Dobozy, der bei dieser Gelegenheit, da ertrotz der Schnelligkeit seines Pferdes der Verfolgung der Türken nicht entkommen konnte, eher sein Weib, dass mit ihm zu Pferde sass, in diesem verzweiflungsvollen Augenblicke durchbohrte, um es nicht lebendig in die Hände der Barbaren fallen zu sehen, sich dann in den dichtesten Haufen der Feinde stürzte, und so kämpfend selbst den Geist aufgab.

Marotlaka, Siebenbürgen, Klausenb. Komt., ein Dorf mit 796 Einw.u. einer

griech. unirten Kirche.

cher als dem Centralorte der Gespan- Marotsa, Ungarn, Baran. Komt., ein ung. Dorf mit 29 H. und 208 meist ref. E., die sich von Ackerbau nähren. Filial von Bogdasa, Gräff, Johann Batthyánisch, in einer sumpfigen und waldigen Gegend, an der Greuze des Somogyer Komts., 21 M. von Sz. Lörintz.

Marotz, Marotza - Ungara, Baran. Komt., ein deutsches Dorf mit 58 Häus. und 403 meist rk. Einw. Filial von Köbleny. Fruchtbarer Feldboden, gehört der königl. Hofkammer, 27 M. nördlich von Pecsvar, an der Grenze des Tolnaer Ko-

mitats.

Kr., eine Gemeinde mit 8 H. und 53 E., der Hersch. Reifritz, Hauptgemeinde Laschitz.

Marovezi, oder Moravczi – Kroazien in der Banal-Grenze, Laszimier Bezirk, ein zum 1. Banal Grenz-Reg. Bez. Nr. X. gehör. Dorf mit 27 Häns., liegt an dem Bache Rieka, 81 St. v. Glina.

Maroves, Böhmen, Saaz. Kr., ein det Stdt. Brüx und Hrsch. Postelberg geh.

Dorf; s. Morawitz.

Marovet, Lombardie, Prov. Como und Distr. V, S. Fedele; s. Schignano.

Marovich, Dalmatien, Cattaro Kr., Marreit, Unter-, Oest. ob d. Ens. Budua-Distr., ein 41 Miglie von Budua entfernt liegendes, unter diese Pretura gehöriges, der Hauptgemeinde Pastrovichio einverleibtes, nach Prasguizza gepf. Dorf, 7 M. von Cattaro.

Marozzi, Ca de', Lombardie, Prov. und Distr. I. Cremona, siehe Cá de' Ma-

rozzi.

Marpod, Mairpod, Mariapod - Siebenbürgen, jenseits des Alt-Flusses, Leschkirch. Stuhl, ein kön., freies, von Sachsen und Walachen bewohnt. Dorf. von 1096 Einw. mit einer evang. Pfarre, liegtzwischen Gebirgen, 1 Stunde v. Leschkirch entfernt., 3 St. von Bornbach.

Marquaretz, Mähren, Iglauer Kreis, ein der Hersch. Datschitz gehör. Dorf m. einem Schlosse und einer Judengemeinde, gegen Westen von Datschitz nächst Lipotz gelegen, 43 St. v. Schelletau.

Marquartitz, Marchwartice - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 26 Häus. und 572 E., wovon 9 H. mit 49 Einw. zur Marsango, Mussato, Venedig, Pr. Hersch. Gratzen, 2 H. mit 9 Einsv. zur Hersch. Rosenberg gehören, ist n. Welleschin eingepf., hier ist ein Schlössehen Marsa, Valye-, Siebenbürgen, Herund ein verpachteter hersch. Meierhof. von welchem ein Theil als eigener Rustikalhof gegen den einschichtigen Hof Perensky bei Plawnitz vertauscht wurde und nun zur Stadt Budweis unterthänig ist, 13 St. von Krumau.

Marquartitz od. Markwartitz - Mähd. Hrsch. Schelletau, Pfarre Alt-Reusch,

1 St. von Schelletau.

Marquatitz, Markwatitz - Mähren, Igl. Kr., ein Dorf, mit 18 Häus. u. 182 E. der Hersch. Pirnitz, Pfarre Rekotnitz, 34 St. von Stannern.

Marqueschiza, Marqueska Verch Steiermark, Cill. Kr., ein zur Wh. Bez Kom. Hersch. Oplotnitz geh. Dorf; siehe Marguesdorf.

Marquesdorf, wind. Marqueschiza, oder Marqueska Verch - Steiermark, Cill. Kr., ein zur Wh. Bez. Kom. Herschaft Oplotnitz geh. Dörfchen, gegen wind. Feistritz, 2 St. v. Ganowitz.

Marreit, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, lieg., verschied. Dom. geh., nach Neumarkt und Waldburg eingpf. zerstreute Gebirgs-Ortschaft von 45 Häus., geg. N. nächst dem Dorfe Lest, 3 St. von Freistadt.

Marreit, Ober-, Oest. ob d. Ens, Mühl Kr., ein kl., dem Distr. Komm. wald eingpf. Dorf von 12 Haus., 3! St. von Freistadt.

Mühl Kr., ein kl., dem Distr. Komm, und Hrsch. Weinberg geh., zu Sct. Oswald eingepf. Dorf von 12 Häusern, 3 St. von Freistadt.

Marrersdorf, Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein im Distr. Komm. Haus lieg. und nach Hagenberg eingepf. Dorf v.

23 Haus., 51 St von Linz.

Marroco, Moggian, Venedig, Pr. und Distr. I, Treviso; siehe Mogliano (Moggian Marocco).

Marsaje, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen d. Nied. Weissenb. und Kolos. Gesp., auf dem Szamos. Höhenarme, zwischen den Bergen Vurvul u. Djálu-Brintsi, 11 St. von Albak.

Marsane, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf mit 96 Einwoh., zur Hauptgem.

Matteria.

Marsango, Venedig, Prov. Padova und Distr. V, Piazzola; siehe Campo S. Martino a sinistra.

Padova u. Distr. V, Piazzola; s. Campo

S. Martino a sinistra.

mannstdt. sächs. Stuhl, ein Bach, aus dem Berge Tsetatye, des die Bäche Valye-Avrigulni und Valve-Sehes scheid. Höhenzweiges ontspringt, nach einem Laufe von 2 St. in den Altfluss, ‡ St. ober Rakovitza, wenig weiter unt. Felek, linksuferig einfällt.

ren, lgl. Kr., ein Dorf mit 53 H. u. 411 E. Marbach, Oest. oh d. E., Mühl Kr., eine im Distr. Komm. Pfarrkirchen geh. Herschaft von 9 Hägs, and 86 Einw., mit einem hart am linken Ufer der Donau, auf einem hohen Berge lieg, und nach Hofkitchen eingepf. Schloss und kt. Dörfchen. Das alte Schloss auf waldiger Anhöhe, ist mit seinem viereckigen Streitthurme noch wohl erhalten. Wie die meisten Donauburgen, war auch diese einst ein übel berufenes Raubnest. - Unterhalb dehnt sich das Dorf Marshachzell längs dem schmalen Ufer hin. Die Einwoh. handeln mit Fässern, Fassdauben u. Reifen nach Wien und Ungarn. Die Bäche in d. Nachbarschaft führen Perimuschein, 12 Stund. von Linz.

eine im Distr. Kom. Schloss Freistadt Marsbach, Oest, ob d. E., Mühl Kreis. Dieses Distrikts-Kommissariat zählet 2 Märkte, 39 Dörfer, 579 Häus., 4236 Einwohn., 1 Hrsch., 1 Landgut, 3 Pfarren u. Schulen, 5 Steuergemeinden, Hofkirchen, Lembach, Marsbach, Niederkappel und Witzersdorfhaben 10785 topographische

and Hrsch. Weinberg geh. zu Set. Os-Marsbachzell, Ocst. ob d. Ens. Mühl

Ortschaft und Schloss; siehe Freizell.

Marschallen, Oest. ob d. Ens, Salzb. Kr., eine zum Pflggcht, Salzburg (im flachen Lande) geh., nach Seekirchen eingepf. kl. Ortschaft, zwischen Rückenstätten und Halberstätten, & St. v. Salz-

Marschalling, Oest. obd. E., Hausr. Kr., eine kl., im Distr. Kom. Aistersheim lieg., den Hrsch. Lambach, Irnharding u. Köphach geh. Ortschaft von 11 Häusern, in der Kaplanei Altenhof, an der Landstr., 1 St. von Haag.

Marschalln, Oest, obd. E., Salzb. Kr., ein zum Pfleggeht. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Dorf, in der Pfarre Seekir-

chen, 31 St. von Salzburg.

Marschau, Böhmen, Czasl. Kr., ein zur Hrsch. Windig-Jenikau gehör. Dorf, liegt nächst dem Dorfe Rothneustift, 2 St.

von Iglau.

Marschau, Marssow — Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf von 87 Häusern und 460 Kinwohnern, von welchen 10 Häuser mit 59 Einwohnern zur Herschaft Smiritz gehören, ist nach Eipel eingepfarrt; - liegt an einem kleinen in die Aupa gehenden Bache, 31 St. von Nachod.

Marschau, Marssow - Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf von 39 Häusern und 230 Einwohnern, an der Mettau, an welcher eine unterschlächtige Mühle; ist nach Petrowitz eingeschult, 1 Stunde von Politz.

Marschau, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein zur Hrsch. Nachod gehör. Dorf, liegt gegen Norden 4 St. von Nachod.

Marschau, eigentlich Marschow -Mähren, Iglaner Kreis, ein Dorf von 29 Häusern und 240 Einwohnern, zur Herschaft Datschitz gehörig, mit einem v. Schelletau.

Marsche, Marssow - Böhmen, Kö-niggrätzer Kr., ein zur Herschaft Politz gehör. Dorf an dem Mathaflusse, 31 St.

von Nachod.

Marschen, Marssow - Böhmen, im Leitmeritzer Kr., ein zum Gute Sobochleben gehöriges, nach Mariaschein eingepfarrtes Dorf von 27 Häusern und Viehzucht leben. - In der Nähe liegen drei ehemalige obrigkeitliche Fasangärten. - Wird gewöhnlich in Ober-und Nieder-Marschen eingetheilt: - liegt am Geiersberger - Bache, 12 Stunde von Teplitz.

Distr.; s. Martsina.

Kr., eine im Distr. Komm. Marsbach lieg., Marschendorf, Böhmen, Tab. Kr.; s. Miroschau.

> Marschendorf, böhmisch Maressow Böhmen, Königgrätzer Kreis, eine Herschaft und Pfarrdorf von 218 Häusern und 1248 Einwohnern, liegt an dem Aupaflusse nächst dem Städtchen Freiheit, im Aupathale, und an der Ausmündung des Kolbenthales in dasselbe, in äusserst anmuthiger Hochgebirgs - Gegend, 297 Wr. Kiftr. über der Meeresfläche, theils im Thalgrunde, theils an den Gehängen, welche von den Ausläufern des hohen Forstberges und des vom Rehorn abfallenden Langenberges. dann des Kolbenberges gehildet werden. Hier ist eine Pfarrkirche zur Himmelfahrt Maria, unter herschaftlichem Patronate, zuerst (wahrscheinlich im Jahre 1568) von Holz, im Jahre 1608 aber in jetziger Gestalt von Stein erbaut. lm Jahre 1622 wurde die katholische Religion wieder eingeführt; aus der frühern Kirche rührt noch der steinerne Taufbrunnen mit Jahreszahl 1572. Die Schule steht gleichfalls unter herschaftlichem Patronate. Das herschaftliche Schloss ist ein einfaches, ein Stockwerk über dem Erdgeschosse hohes Gebäude, im Jahre 1792 erbaut; dahei ist der Sitz des Amtes, ein herschaftliches Bräuhaus auf 14 Fass, eine Branntweinbrennerei, das herschaftliche Forstamt, die Waldbereiters-Wohnung. Ferner ist hier ein k. k. Grenz-Zollamt, drei Mühlen, zwei Brettsägen und ein Wirthshaus. Die Nahrung der Einwohner ist Feldbau, Viehzucht, Spinnerei und Weberei. - Das Dorf soll seinen Namen von einem der ersten Ansiedler, Maresch (Maress), einem Fischer erhalten haben, 3 Stunden von Trautenau.

Meierhofe, nächst Wolschanlieg., 6 St. Marschendorf, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf von 92 Häusern und 600 Einwohnern, zur Hersch. Wiesenberg, an der Tess, unweit Wiesenberg, 144 St. von Olmütz.

Marschendorf, Neu-, Mähren, Olmützer Kr., einige zum Dorfe dieses Namens konskribirte, und zur Herschaft Wiesenberg gehör. Häuser, 141 St. von Olmütz.

168 Einwohnern, die von Feldbau und Marschetschendorf, - Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Komm. Wördl liegendes, der Herschaft Thurn am Hart gehöriges, nach Sct. Kanzian eingepfarrtes Dorf, liegt am Gurgflusse gegen Osten 3 Stund. von Neustadtel.

Marschen, Siebenbürgen, Fogaraser Marschetschen Vess, Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wb. Bzk. Komm.

Herschaft Obrobitsch gehöriges Dorf, in der Pfarre Robitsch, 6 Stunden von Cilli.

Marsehgrafen, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Meierhof zur Hrsch. Chotieschau; s. Maschkrawen.

Marschina, Galizien, Bukowin.Kr., ein zur Religions-Fond-Herschaft Solka geh. *Pfarrdorf*, 7 St. von Graniczestle. Post Radautz.

Marschitsch, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. der Grafschaft Auersberg liegendes, der Herschaft Ortteneg gehöriges Dorf mit 5 Häus. und 29 Einwohn., 5 St. von Sct. Marein.

Marschkaschupa, — Steiermark, Cillier Kr., die windische Benennung der zum Wb. Komm. Hersch. Windisch-Landsberg gehörigen Ortschaft Mannersdorf.

Marschkrawen, Böhmen, Pilsner Kr., eine Einschichte, Meierhof, Schäferei und Försterhaus, der Hersch. Cho-

tieschau geh.

Marschow, eigentlich Marzow — Mähren, Brünn. Kr., ein zur Herschaft Gurein gehöriges Dorf von 60 Häusern und 352 Einwohnern, mit einer Mühle (Kupka Mühle genannt), 33 Stunden von Schwarzkirchen.

Marschow, Mähren, Hradischer Kr., ein kleines, mit Polichno und Biskupitz grenzendes. zur Pfarre Augezd und Herschaft Hungarisch-Brod gehöriges Dorf, von 24 Häusern und 92 Einwohnern, 4} Stunde von Hradisch, 8 Meilen von Wischau.

Marschow, Mähren, Iglauer Kr., ein Dorf, zur Herschaft Datschitz; siehe

Marschau.

Marschow, Marssow — Böhmen, Tahorer Kr., ein *Dorf* von 27 Häusern und 182 Einwohnern, zur Hrsch. Seitsch gehörig, nach Maltsch eingepf., nächst Wohora, <sup>1</sup> St. von Seltsch, <sup>2</sup> St. von Tabor.

Marschow, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein zur Hrsch. Horzeniowes gehör. Dorf, liegt gegen W. nächst Komarow, 21 St.

v. Trautenau.

Marschowitz, Böhmen, Borauner Kr., ein zur Herschaft Tloskau unterthäniger Markt von 90 H. und 550 Einw., mit einer Pfarre und einem Wirthshause, 4 St. von Bistritz.

Marsehowitz, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Herschaft Klein-Skall gehöriges Dorf von 77 Häusern und 525 Einwohnern, wovon 31 Häuser mit 216 Einwohnern zur Herschaft Swigan gehören, welche gewöhnlich Jannaus genannt werden, und zu welchen auch die vormaligen Einschichten Hasel und Mikolz gezählt werden. Hier sind Glasschleifereien; der Ort ist nach Schumburg eingepfarrt; — liegt nächst dem Dorfe Schumburg, 1½ St. v. Klein-Skall, 3 St. von Liebenau.

Marschowitz, Böhmen, Bunzlauer Kreis, ein im Gebirge liegendes, nach Schumburg eingepfarrtes Dorf der Herschaft Klein-Skal gehörig, zu welchem auch die ½ Stunde südlich liegende Einschichte Janaus kenskribirt ist, welche aus 31 Häusern mit 217 Einwohnern besteht u. den Swiganer Antheil ausmacht, 4 St. von Swigan.

Marschowitz, Marssowice — Böhmen, Prachiner Kr., ein der Herschaft Wolschow gehör. Dörfchen von 7 Häusern und 71 Einwohnern, und ist nach Swoyschitz (Gut Zikow) eingepfartt; — liegt gegen Westen nächst dem Dörfe Schwogschitz, ¼ St. von Ober-Stankau, 5½ St. von Hörazdiowitz.

Marsehowitz, Mähren, Iglauer Kr., ein Dorf von 53 Häusern und 329 Einwohnern, zur Herschaft Neustadti geh., 1½ St. nordw. davon entlegen, 6½ St. von Gross-Meseritsch.

Marschowitz, Mähren, Znaim. Kr., ein Gut und Dorf mit 58 Häusern und 309 Einw., der Hersch. Bochtitz und Pfarre Lodenitz, 1<sup>3</sup> St. von Laatz.

Marsel, Siebenbürgen, Klausenburger

Komt.; s. Marisel.

Marselza, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend, in welcher die Hrsch. Neucilli die Reisjagd hat.

Marsial, Venedig, Provinz Belluno und Distrikt VII, Feltre; siehe Cesio maggiore.

Marsich, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf des Bezirks Veglia und Pfarre Micoglippe, Post Cirquenizza, 1 St. von Veglia.

Marsiglia, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt VII, Pandino; s.

Rivolta.

Marsiletto, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt IV, Volta; siehe Goito.

Marsina, Marzsina - Ungarn, ein

Dorf im Bars. Komt.

Marsinet, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenburger Gespanschaft aus dem Berge Bujnyásza, des den Maroschfluss von seinem Filialbach Görgény scheidenden Höhenzweiges entspringt, den Bach Válye-Budyelinksuferig aufnimmt, nach einem Laufe von 2½ Stunde in den Maroschfluss,

einfällt.

Dorf im Bihar. Komt.

Marshagorza, Steiermark, Cillier Wb. Bzk. Komm. Herschaft Windisch-Landsheig gehörigen Ortschaft Mannersherg.

Marsova, Ungaro, diess. der Donau, Trenchin. Gesp. Vagh-Besztercz. Bez., ein Kurialort mit 20 H. und 139 Einw. der adel. Familie Marsovszky, n. Predmér eingepf., liegt südl. nahe am Vagh-Flusse, und der Landstrasse, 4 St. von Sillein.

Marssow, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf der Hersch. Zeltsch ; s. Marschow.

Marssow; s. Marschen.

Marssow, Böhmen, Königg, Kr., cin Dorf der Hersch. Politz; s. Marsche.

Marsura, Venedig, Prov. Friaul und Distrikt XIV, Faedis; s. Povoletto.

Marsura, Venedig, Prov. Friaul und Distrikt XII, Cividale; siche Remanzacco.

Marsure, Venedig, Prov. Friaul, und Dist. V, Aviano; s. Aviano.

Marsure, Delle, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XII, Cividale; s. Remanzacco.

Marszdorf, Toszegh, auch Maszdorf, Ungarn, Toront. Komt., ein deutsches Dorf mit 104 H. und 784 rk. Einw. Fil. von Hatzfeld. Grundherr Graf Ferraris, 14 St. von Gross-Kikinda.

Marszowice, Galizien, Bochn, Kr., ein der Hersch. Niegowice gehör. Dorf,

1 St. von Gdow. Marszowice, Galizien, Krak. Kr., ein zur Hersch. Skrzeszowice gehör. Dorf, nächst Goscza, 11 St. v. Iwanowicc.

Marszowice, Galizien, Krak. Kr., ein zur Hersch. Promnik bialy geh. Vorwerk nächst dem Dorfe Zielonki, 1 Stunde von Krakau.

Marta, S., Lombardie, Prov. Cremona und Distr. II, ein Dorf, con frazione di

Martan, Ungarn, jens. der Donau, Zalad. Gesp., Muraköz. Bez., eine Strasse, mit 7 H. u. 56 Einw., eigentl. Vorstadt d. Marktes Csaktornya, wohin selbe eingepfarrt ist, Post Csáktornya.

Martana, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VII. Casal Maggiore; siehe

Staffolo.

Martaro, Venedig, Prov. Padova aud Distr. VIII, Montagnana; siehe Monta-

Martasdorf, Oest. u. d. Ens, V. U. M.

21 Stunde unter Toplitza, linksuferig B., ein Dorf der Hersch. Matzen; siehe Martinsdorf.

Marsinye, Széltalo - Ungarn, ein Marteknok, Eckeralpe - Illirien, Kärnthen, Vill. Kr., eine Alpe, 1052 W. Klftr. hoch.

Kr., die windische Benennung der zur Martell, Tirol, ein bewohntes That, am Plima Bache, im ehem. Ger. Montani, nun Ldgrehts. Schlanders.

Martell, Tirol, Dorf and Kuratie im Thale Martell, der Pfarre und Lgrchts.

Schlanders, mit einem Bade,

Martellago, Venedig, Prov. Venezia und Distr. II, Mestre, ein zwischen den Flüssen Dese und Marzenego liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre. S. Stefano Protomart. und 2 Oratorien. 2 Stunden von Mestre. Mit: Capella, Maerne, Dörfer.

Marteller Ferner, Tirol. Das ganze Thal Martell ist von drei Seiten mit Gletschern eingefasst, welche Zweige des grossen Suldner Ferners sind, am Ursprung der Plima ist der sogenann-

te Zufall Ferner.

Martelli, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. VIII, Vimercate; s. Carugate.

Martelli, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IV, Volta; b. Volta.

Martello, Tirol, ein Wildbach, der aus einem Theile des Marteller Ferners von Norden her bei Cogolo auf dem Sulzberge in den Noce-Bach fällt.

Martelmühle, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., eine zum Distr. Komm. Parz geh., und zum Dorfe Prandhof konskribirte Mühle, 4 St. von Wels, und eben so weit v. Baierbach.

Martel-Thal, in Tirol, südlich von

Latsch.

Martély, Ungarn, diesseits der Theiss, Csongrad. Gespanschaft, ein der gräflichen Familie Károlyi gehör. Praedium von 28 Häusern und 171 Einwohn., nach Vásárhely eingepf., liegt an der Theiss, und hat grosse Tabak-Pflanzungen, 3 St. von Szentes.

Märten, Siehenbürgen, Unter. Csiker

Stuhl; s. Szent-Marton.

Märten, Siehenbürgen, Udvarhelyer Stuhl; s. Martonos.

Märten, Steiermark, Cillier Kr., eine landesfürstliche Hauptpfarre und Dechantei, an der landesfürstlichen Stadt Windischgrätz; s. Sct. Märten.

Märten, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein Dorf, dem Burgfrieden Mannsberg geh.; s. Sct. Märten.

Martenau, Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf der Hrsch. Tepl, miteinem Gesundbrunnen, 2 St. von Plan.

Martenau, Tirol, Ober Innthaler Kr. ein zur Hersch. Ehrenberg gehöriger. in

Unter-Lechthal zwischen Stanzach und Hinterhornbach liegender Weiter, 5 St. von Reuti.

Martendorf, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf mit einer Lokalie, Mahlu. Bretmühle, der Hrsch. Konogod geh.,

13 St. v. Neuschloss.

Martenitz, Martenice, Martienitz Böhmen, Chrudimer Kr., ein zur Hrsch. Neuschloss gehör, zerstreutes Dorf von 50 Häns. und 317 Einw., nach Prosetsch eingepf., 1 St. von dem Städtchen Prosetsch, 4 St. von Hohenmauth, 13 St. von Marthen, Steiermark, Judenburger Neuschloss.

Martenlamnitz, Böhmen, ein kön. böhmisches Lehen, derzeit zum Mark-

grafthum Bayreuth gehörig.

Märtensbach, Märtinak - Illirien, Krain, Adelsberger Kr., ein dem Wh. Bzk. Komm. und Hrsch. Haasberg gehör. Dorf mit einer Filialkirche, am Zirknitzersee, grenzt gegen Nord, an Zirknitz, 33 St. von Loitsch.

Märtensdorf, Siehenhürgen, Udvarhelyer Stuhl; siehe Homorod Szent-

Marton.

Marter, Tirol, zwei verfallene Schlösser am See Masi, Landgerichts Telvana in Val Sugana, vor Zeiten ein fester Pass.

Marterberg, Steiermark, Grätz. Kr., eine Weingebirsgegend, in der Pfarre Hartmannsdorf, Amt Edelsbach, ist zur Herschaft Riegersburg diensthar, zur Herschaft Kornberg mit 3 Getreid- und Weinzehend pflichtig.

Martern. Steiermark, Grätz. Kr., ein Dorf im Wb. Bzk. Kom. Laubegg: siehe

Marchtring.

Martesana, Lombardie, Prov. Como und Distr. VII, Dongo; s. Consiglio di

**Martesana**. Lombardie, ein 9 Stúnden langer Kanat, welcher rechts aus der Adda, bei Vaprio abgeleitet ist, und sich bei Olona mit dem grossen Kauale Naviglio grande vereinigt.

Martesdorf, Siebenbürgen, Maroser Stuhl; siehe Csik-Szent-Marton.

Martessalz, Siebenbürgen, Thorenburger Gespanschaft; siehe Sos-Szent-

Martetschlag, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 15 Häusern und 98 Einwohnern, zur Herschaft Hohenfurt gehörig, nach Kapellen eingepfarrt, hat abseits ein obrigkeitliches Jägerhaus und eine Mühle ("Weymühle."); -Stunde von Hohenfurt, 6 Stunden von Kaplitz.

Martfalva, walach. Czermura, Czermare - Ungarn, ein Dorf im Gross-

Halmagyer Bezirk der Zarander Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Pfarre in Nagy-Halmägy als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Fehér-Körös-Segmentalflussgebiete, 91 St. von Dobra.

**Mártfü,** Ungarn, Heves. Gespansch., ein Praedium mit 4 Häusern und 36 Einwohnern, gehört zu Tisza-Földvar, hat Pferde- und Viehzucht. Baron Podma-

nitzkysch.

Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. Herschaft Seckau gehörige Ortschaft mit einer Tochterkirche der Pfarre Marein (Sanct Martha genannt), in der Ebene von der Poststrasse gegen Norden nächst Frostenberg und Marein, 21 Stunde von Kuittelfeld.

Marth. Vörös-, Ungarn, Baranya. Gespanschaft, ein ungarisches Dorf und Hauptort eines Bezirks der erzherzoglichen Herschaft Bellye, mit 229 Häusern und 1597 Einwohnern, fruchtbarer Ackerboden, Weinbatt, Viehzucht und Rohrhandel. Das hierher gehörige Praedium Tapoltza hat anschnliche Hornvichund das Praedium Szarvas bedeutende Borstenviehzucht. - Gegen die Ueberschwemmungen der Donau, an welcher dieser Ort liegt, ist derselbe durch einen 6000 Klafter langen Damm geschützt. Die sumpfige Gegend, die sich von hier längs diesem Strome bis zur Drau er-streckt, nimmt einen Flächenraum von 6 Quadratmeilen ein, und begreift in sich die Inseln und Praedien: Petres, Kis- und Nagy-Popovitza, Ludas, Szarvashát, Csákany - kesejős, Almáska, Tapoltza, Bokroshát, Seprőshát und Köröserdő, die sämmtlich an verschicdenen Gattungen von Bäumen, als: Eichen, Schwarzpappeln, Eschen, Ulmen und Birken, dann an Rohr, Wiesen und Fischteichen sehr reich sind. -Vörösmarth liegt auf der Esseker Poststrasse, 1 Meile von Bezdán im Bácser Komitat.

Marth, Vörös-, Ungarn, Szabolcz. Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 82 Häusern und 634 meist reformirten Einwohnern, mittelmässiger Boden, Filial von Kis-Varda, fürstlich Eszterházysch, - liegt an der Theiss und der Zempliner Komitatsgreuze, 11 St. von Kis-Varda.

Marth, Vörös-, Ungarn, Hevesser Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 64 Häusern und 449 rom. kathol. Einwohnern, Filial von Saar, hat mehre

Grundherren.

Martianecz, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Unt. Campestr. Bzk., ein den Grafen Pattachich gehöriges Gut und Dorf von 55 Häusern und 289 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, und einem herschaftlichen Kastelle, 1 St. von Ludbreg.

Martianecz, Ungarn, Warasdiner

Komt., eine Ruine.

Martignacco, Venedig, Prov. Friaul 2 St. von Ried. und Distrikt I, Udine, ein durch den Martin, Oester. u. d. E., V. O. W. W., Strom Cormor von Udine getrenntes, nahe bei Ceresetto liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand, einer eigenen Pfarre S. Maria Maggiore, drei Nebenkirchen und vier Mühlen, 5 Miglieu von Udine. Mit:

Ceresetto, Faugnacco, Nogaredo di

Prato, Torreano, Dörfer.

Martignaco, Illirien, Frianl, Görz. Kreis, ein zur Zentral- Gerichtsharkeit Quisca gehör. Dörfchen, zwischen Cosana u. Bigliana auf einem Hügel, 21 St. von Görz.

Martignana, Lombardie, "Provinz Cremona und Distrikt VII, Casal Maggiore, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Lucia und zwei Oratorien, dann Steuer - Einnehmerei, 6 Miglien von Casal Maggiore. Dessen Bestandtheile sind:

Asinari, Haus, - Bastiglia, Bauernhaus, - Bastiglia, Canova e Canovetta, Caselle, Gerre, Roncole, Häuser, - S. Serafino, mit einem

öffentlichen Oratorio.

Martignano, Tirol, Trienter Kreis, ein zur Stadt und Landgericht Trient gehöriges Dorf, am Fusse des Kalisberges mit einem guten Weinwachs, auf der Höhe links oh dem Campo Trentino, Filial der Pfarre S. Peter zu Trient, 1 St. von Trient.

Martignano, Lombardie, Provinz Brescia und Distrikt X, Iseo; siehe

Martilla, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen der Koloscher Gespanschaft und dem Bistritzer Provinzial - Distrikt, auf einem, die beiden durch Zselyk und Péntek siessenden Bächescheidenden Höhenzweige, 1St. v. Zselyk.

Martin, Sanct Martin (Diesseits) Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein Dorf und Hofmarkt im Pfleggerichte Obernberg, mit einer eigenen Pfarre, einer Kirche. einem Pfarrhofe, einer Schule, einem Schlosse, einer Jagdbarkeit, einem Gasthause und drei Mühlen, einem Bräuhause, nebst einer Ziegelhütte, liegt am Andiesenbache und der Landstrasse von Martinavass, Illirien, Krain, Neu-

Schärding nach Ried, in einer ebenen angenehmen Lage, 2 St. von Ried.

Martin, Sanct Martin (Jenseits) Oesterr. oh d. Ens, Inn Kr., die zweite Hälfte des geschlossenen Hofmarktsbezirkes von Sanct Martin, eigentlich eine Ortschaft von zerstreut liegenden Einöden, im Pfleggerichte Obernberg, zur Pfarre Sanct Martin (Diesseits) gehörig,

ein Dorf von 25 Häusern und 113 Einwohnern, der Stadtpfarre zu Ips geh.; s.

Sanct Martin am Ipsfelde.

Martin, Steiermark, Grätzer Kr., eine in dem Wh. Bzk. Komm. Lankowitz sich befindliche Kuratie: siehe Sanct Martin.

Martin, Steiermark, Judenb. Kr., ein zum Wh. B. Komm. Probsteiherschaft Gstatt geh. Dorf; siehe Sct. Martin an der Salza.

Martin, Steiermark, Cill. Kr., ein mehren Hrschn, diensth., im Wh. B. Kom. Neukloster sich befind. Dorf; s. Scf. Martin.

Martin, Steiermark, Cill. Kr., ein zum Wb. B. Komm, Hersch. Burg Feistritz geh. Dorf; siehe Sct. Martin.

Martin, Steiermark, Cill. Kr., ein zum Wb. B. Komm. Hersch. Lechen gehör.

Dorf; siehe Sct. Martin.

Martin, Steiermark, Marb. Kr., ein im Wb. B. Komm. Melling sich befindend. zur Arsch. Wurmberg geh. Dorf, siehe Sct. Martin.

Martin, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., ein zur Lidgehts. Hrsch. Glanneck geh. Bauerndorf; siehe Sct. Martin.

Martin, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., ein zum Wh. B. Komm. Hrsch. Rosseck geh. Dorf; siehe Sct. Martin.

Martin, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zum Wb. B. Komm. Hrsch. und Burgfr. Steierberg gehör. Dorf; siehe Sct. Martin.

Martin . Slavonien . Veröcz. Gespan. Naschicz. Bzk., ein d. Hrsch. Naschicz geh. illir. Dorf v. 39 Mäus. u. 238 E., mit einer griech. Kirche, 61 M. von Eszek.

Martina, Lombardie, Prov. Bergamo u. Distr. XIII, Verdello; siehe Verdello.

Martina, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., ein Dorf mit 951 Einwohn., des Bezirks Albona, Pfarre Bersetz. Post Pisino.

Martinavass, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein im Wh. B. Komm. Sittich lieg., der Hrsch. Weixelberg geh. Dorf, hinter dem Bernberge, ober dem Flusse Temeniz, 21 St. von Pesendorf.

stdt. Kr., ein dem Wb. B. Komm. und Hersch. Kroisenbach geh. Dorf; siehe Martinsdorf.

Martinazzo, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XXI, Tricesimo; siehe Cas-

sacco (Raspano).

Martinchi, Martinchina, Kroatien, Varasdin Gesp., Unt. - Zagorian. Bezk., eine Ortschaft der Gemeinde Gubassevo geh., in der Pfarre Jezero, 6 St. von Agram.

Martineza, Martinicza, Ungarn, ein Praedium im Torontal. Kmt.

Martineza, Ungarn jens. der Donau, Toln. Gespan., Dombovar. Bezk., ein Praedium mit 2 H. und 23 .ung. Einw., dem Markte Pinczehely einverleiht, unweit Odorjan, guter Ackerbau u. Wieswachs, mit einem Wirthshause, Post Paks.

Martineze, Ungarn, ein Dorf. mit 50 Häus. und 251 Einw., im Warasdiner

Martineze, Ungarn, ein Pruedium im

Baranyer Komt.

Martineze, Slavopien, Syrm. Gesp., ein der Herschaft Nustar gehörig. Pruedium, nächst Kuzmin, 2 Stunden von Mitrovicz.

Martineze, Martinee, Ungarn, ein Praedium im Csaikist. Distr.

Martineze, Slavonien. Veröz. Gesp., Valp. Rez., ein der Hrsch. Valpo geh., mit einer griech nach Brogyancze eingenf. Kirche versehenes illir. Dorf, mit 99 Häus, u. 610 Einwohnern, 3 Meil. von Eszek.

Martineze, Slavonien, Peterward: Generalat, ein zum Peterwardein. Grenz-Regim. - Bezirk Nro. IX, und Kompagn. Ladierak geh. Dorf mit 506 H. u. 3106 Einw., mit 3 griech. nicht unirten Pfatren, 11 St. von Mitrovicz.

Dorf im Warasd. Komt., mit 18 Häus. u.

396 Einw,

Martinezy, Kroatien, Warasd. Gesp., Unter-Zagorian. Bzk., eine Gemeinde u. Dorf, mit 66 Häus, und 436 Einw. mehren adeligen Familien gehör., nach Zla-Johann.

Martinea - mare, Valye-, ein Bach in Siehenbürgen, welcher in der Nieder-Weissenburg. Gespan. aus den Bergen Muntsel, Zezu und Ivanuszu, des die Bäche Sebes u. Kuzsyr scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 31 St. in den Bach Sebes, unter Sugag, linksuferig einfällt.

neral., Troisztov. Bzk., Eine zinn Sct. Georger Grenz-Rgmts.-Bezirk Nr. VI. gehör. Ortschaft, mit 37 H. und 300 E., in einer gebirgigen Gegend an dem Flusse Dobrovita lieg. Häuser, 2 Std. von Bellovar.

Martinecz, Kroatien, Warasdin. General., Ivanszker Bzk., ein zum Krentz. Grenz-Regm. Bezirk Nr. V. geh. Dorf mit 36 Haus, und 296 Einw., mit einer Kirche, liegt nächst Miklós und Susnyara, 2 St. von Bellovar.

Martinella, Lombardie, Prov. und Distr. I, Bergamo: siehe Redona.

Martinelli, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. IX, Sarnico; s. Adrara S. Rocco.

Martinelli, Tirol, Trient. Kr., ein Weiler, Landgericht Lerico, Gemeinde Centa.

Martinelli, Campagna - Lombardie, Prov. und Distr. 1, Mantova; s. Curtatone.

Martinelli, Buretta -Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Mar-

caria; s. Marcaria.

Martinengo, Lombardie, Prov. und Distr. XI, Martinengo, ein Flecken u. Gemeinde, wovon der XI. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, mit 3,000 Einw., mit einer eignen Pfarre S. Agata, 12 Kapellen, einem königl. Distr.-Kommissariat, einem Gymnasum und Kirche Sct. Chiara, Gemeinde-Deputation und Distrikt - Postamt, eigentlich Briefsammlung des 115 Migl. entfernten Provinz .- Postamtes Bergamo, zwischen dem zunächst liegenden Flusse, Serio und dem 3 Migl. entfernten Flusse Oglio, zwischen Verdello und Romano, nit einem Kalk- u. Ziegelofen und einer Säge.

Martinezi, Martinchina, Ungaru, ein Martinengo, Lombardie, ein Distrikt mit folgenden Gemeinden: Bagnatica con Castello die Mezzate, - Bolgare, - Brusaporto, - Calcinate, - Cividate, - Corte Muova, - Ghisalba, - Cavernago con Malpaga, - Martinengo, Mornico, - Palosco,

tar eingepfarrt, 5 Stunden von Sanct Martinesd, Martensdorf, Mertyinyesd - Siebenbürgen, Hunyad. Komt., Losad. Bzk., ein mehren adel. Fam. geh. ungar. wal. Dorf von 300 E., mit einer griech. unirt. und nicht unirten Pfarre, 31 St. von Déva.

> Martinestie, Ungarn, Dorf im Banat, berühmt durch d. Hauptniederlage am 22. September 1789 der Türken, unter Prinz Coburg und Suwarow, der zu Folge sich Belgrad ergab.

Martinecz, Kroatien, Warasdin. Ge-Martinetta, Lombardie, Prov. Lodie

Crema und Distr. I, Lodi; siehe Chioso di Martinitz, Merzdorf - Böhmen, Bid-Porta Regale.

Martinetz, Böhmen, Prach. Kr.; siehe Martinitz.

Martiniak, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend, ist zur Hersch. Neukloster zehendpflichtig.

Martini, Canova, Lombardic, Prov. Lodi e Crema u. Distr. IX, Crema; siehe

Offanengo.

Martinich, Kroatien, Kreutz, Komitat, Podravan. Bzk., ein zur gräfl. Erdödysch. Hrsch. Kuzminecz gehör., nach Bukovcze eingpf. Dorf mit 18 Häus, und 105 Einw., Martinitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein zwischen Waldungen, 1 St. von Ludhreg.

Martinich, Ungarn, Kreutz. Gesp., ein

Praedium.

Martinichi. Ungarn, ein Praedium. mit 6 Häus, und 43 Einw., im Warasdin. Komitate.

Martinico, Lombardie, Prov. Como u. Distr. VII, Dongo; siehe Dongo.

Martiniowes, Mähren, Brünn. Kreis, kommt im Jahre 1374 als ein zur Burg Kunstadt gehör. Dorf vor, ist nicht mehr vorhanden.

Martinitz, Mähren, Brünn, Kreis, eine grosse Meierei, zur Hrsch. Klobauk, & St. gegen W. von diesem Markte entfernt, 34 St. von Scharoschitz, 94 St. v. Brünn

Martinitz, Mähren, Hrad. Kr., ein Lehengut und Dorf von 68 Häus. u. 397 E., mit einem Freihofe unterhalh Zieranowitz, geg. Holeschau, 4 M. v. Wischau, 3 St. von Kremsier.

Martinitz, Mähren, Iglau. Kr., ein zur Hrsch. Gross-Meseritsch geh., geg. Süd. davon entlegenes Dorf, mit 38 Häns, und 258 Einw., nächst Kozlau, 3 St. v. Gross-

Meseritsch.

Martinitz, Mähren, Zaim. Kr., ein jezt unbekanntes, schon im Jahre 1544 öde gewessenes Dorf, war in der Gegend bei Martinkau.

Martinitz, Böhmen Prach. Kr., ein der Hrsch. Bržeznitz geh. Dorf, mit 26 Häus. und 161 Einw., 1 St. von Brzeznitz, 8 St. von Rokitzan.

Martinitz, Böhmen, Rakonitz. Kr., ein der Hrsch. Smetschnageh. Meierhof, 1 St.

von Zohrowitz.

Martinitz, Böhmen, Beraun. Kreis, ein der Hersch. Wottitz geh. Dorf von 25 H. und 122 Einw., mit einer Filialkirche und einem verfall. Schlosse, 1 St. v. Wottitz.

Martinitz, Böhmen, Beraun. K., ein d. Hrsch, Chlumetz geh. Dörfchen, mit 17 H. und 132 Einw., 51 St. von Wottitz.

Martinitz, Böhmen, Tabor. Kreis, ein Dorf von 22 Häus, und 138 Einw., mit einer Mahl- und Brettmühle, zum Gute und nachst Wonschow, 10 Stund. von Tabor. Martino, Lombardie, Prov. Milano

schow. Kr., ein zur Hersch. Branna und Starkenbach geh. Dorf, mit 88 Häns. und 694 Einwohn., nach Rostok eingpf., liegt nächst dem Städtchen Starkenbach, hier ist 1 Schule unter hrschaftl. Patronate und 1 grosser Teich, an welchem 1 Mühle, die Buschmühle genannt, 1 St. von Rostok, 7 St. von Gitschin.

Martinitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Dorf, mit 60 Häus, und 375 Einw., zur Hrsch. Neuschloss und Pfarre Prosetsch,

1 St. v. Neuschloss.

sur Hrsch. Chraustowitz geh. Dörfchen. mit 22 Häus, und 125 Einwoh., gegen W. nächst dem Dorfe Jentschowitz, 21 St. v. Hohenmanth.

Martinitz, Neu-, Martinowicze Böhmen, Czaslau. Kr., eine Herschaft, Schloss u. Dorf, mit 38 Häus, und 331 E.,

8 St. von Steken.

Martinitza, Ungarn, Toront. Komt. ;

s. Lázár-Fálva.

Martinka, Kis-, mala Martinka -Ungarn, diesseits der Theiss, Beregh. Gesp., Munkács. Bzk, ein russniak. z. Hersch. Munkács geh. Dorf mit einer gr. Pfr., liegt im Thale Duszina an der Grenze des Marmar. Kmts., hat 7 H. u. 63 gk. E. Filial v. Nagy-Abranka. Waldungen. Grundh. Graf Schönhornisch, 7 St. von Munkács.

Martinka, Krajna - Ungarn, Bereg. Komt., eln russn. Dorj mit 19 H. und 169 gk. Einw. Filiał v. Nagy-Abranka. Mahlmühle. Gräfl. Schönbornisch.

Martinkau, auch Rothmartinkau -Mähren, Znaim. Kr., ein Pfarrdorf zur Hrsch. Lessonitz, mit 94 Häns. u. 719 Einw., mit einem an der Kaiserstrasse lieg. 1 St. davon entfernten Wirthshause und Schmiede (zum Ungar genannt), 11 St. von Mähr. Budwitz

Martinkovichebreg, Ungaro, ein

Schloss im Agram. Komitat.

Martinkovichi Bregi, Kroatien, Warasd. Gesp., Unt. Zagorian. Bzk., ein zur Hersch, und Pfr. Toplika geh. Meierhof, 11 St. von Osztricz.

Martinkowicze, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf der Hersch. Braunau; s.

Merzdorf.

Martinnya, Ungarn, jens. der Donau, Eisenb. Gesp., Totsag. Bzk., ein vend. Dorf und Filial der Pfr. Felsö-Szölnök, zur Hrsch. Felső-Lendva geh., zwischen Bergen, gegen Osten, nicht weit von Neradnócz, 21 St. v. Rába-Szent-Keresztúr.

und Distrikt XII, Melegnano; siehe Melegnano.

Martino, S., Lombardie, Prov. Ber- Martinovezi, Marenczi - Ungarn, gamo und Distr. III, ein Dorf, o Cenate di sotto.

Martino, S., Lombardie, Prov. Como und Distr. II, ein Dorf, frazioni dei

Corpi Santi di Como.

tova und Distr. I, ein Dorf, frazione di Roncoferraro.

Martino, S., Lombardie, Prov. Valtellina und Distrikt V, ein Dorf, con Bagni e Rassica con Cassina Piana.

Martino, Bugno, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s.

S. Benedetto.

Martino, Cassina fra, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXIV, Brivio; siehe Satirana.

Martino, Cassino S., Lombardie, Prov. Milano und Distr. XI, ein Dorf, frazione di Nosedo Chiaravalle.

Martino Dario, S., Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt VI, ein Dorf, frazione di Somaglio.

Martino del Lago, S., Lombardie, Prov. Cremona und Distrikt VII, Martinowa, Ungarn, eine Puszta

ein Dorf.

Martino dell' Argine, Lombar-

Martino delle Ferrate, S., Lombardie, Prov. Cremona und Distr. V, ein Dorf, frazione d'Olmenetta.

Martino del Pizzolano, S., Lomhardie, Prov. Lodi'e Crema und Dist. V, ein Dorf, frazione di Pizzolano.

Martino in Bellisetto, S., Lombardie, Prov. Cremona und Distr. V. Martinowitz, Martinowicze - Böhein Borf, con Borgo Nuovo Cappello.

Martino in Strada, S., Lombar die, Prov. Lodi e Crema und Dtstrikt IV, ein Dorf, con Vesca e Ca Nuovo de' Villani.

Martinone, Ca. Lombardie, Prov. Bergamo u. Distr. VII, ein Dorf, fra-

zione di Torre dei Bussi.

Martino, San', Dalmatien, Spalato-Kreis, Neresi-Distr., ein eben dieser Hauptgemeinde als Untergemeinde einverleibtes Dorf mit einer eigenen Pfarre, auf der Insel Brazza, 11 M. v. Selza entlegen, 18 M. von Spalato.

Martino, St. in Valle, Illirien, Istrien, Distr. Quarner, Bezk. Cherso, Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, mit 53 Häus, und 330 Einw.,

mit einer Kaplanei.

Martinossovecz, Ungarn, Szalad. Komt., ein kr. Dörfchen mit 8 Häusern 69 rk. Einw. Filial von Mihalyevetz. Gehört zur Hersch. Csakathurn, 13 M. von diesem Markt. Hat Weinbau.

ein Dorf im Agram. Komitat.

Martinovich, Kroatien, in der Banal Grenze, Mailigradacz Bzk., ein z. 1. Grenz-Reg. Bzk. Nr. X geh. Dorf v. 49 Häus. und 295 Einw., 1 St. v. Glina.

Martino, S., Lombardie, Prov. Man- Martinovich, Dalmatien, Cattaro Kr., Budua-Distr., ein 7 M. von Budua entfernt lieg., unter diese Pretur geh., der Gemeinde Braichi einverleibtes Dorf welches vom Gemeinde-Terrain und von Bergen ganz umgeben ist, und den fruchtbarsten Getreide-Boden hat, mit einer Pfarre und Kirche des oriental. Ritus, 95 M. von Cattaro.

> Martinovo, Ungarn, ein Dorf im Agram. Komt. mit 21 Häus. und 198 E.

> **Martinow**, Martinowes — Böhmen, Kaurz. Kr., ein der Stadtgemeinde Brandeis geh. Dorf von 24 H. und 132 Einw., liegt ? St. nw. v. der Stadt an der linken Seite der Elbe, es wurde im J. 1808 bei dem anliegenden städtischen Walde vom Oberförster Martino gegründet, ist nach Brandeis eingepf.

> mit 30 Einwohnern, im Neograder

Komitat.

die, Prov. Mantova und Distr. X, ein Martinowes, Böhmen, Rakon. Kr., ein Schloss und Dorf der Hrsch. Zlonitz geh., mit 37 H. u. 239 E., worunter eine israel. Familie, ist nach Charwatetz eingepf., und hat 1 obrigkeitl. Schloss, 1 detto Meierhof, 1 detto Rübenzuckerfahrik, 1 Wasenmeisterei, 2 Mühlen und abseits ein obrigk. Hegerhaus, 3 St. von Budin.

men, Bunzl. Kr., ein der Hrsch. Kosmanos geh. Dörfchen, mit 24 Haus, und 156 Einw., liegt gegen Osten an der Poststrasse, nächst Sukohrad, 13 St. von Jungbunzlau.

Martinozzi, Cassina e Mulino - Lombardie, Prov. Milano und Distr. XIII,

Gallarate; s. Oggionna.

Martinpotok, Slavonien, Veröcz. Gesp.. Vucsin. Bezk., ein der Hrschft. Vucsin geh. illir. Gebirgs-Dorf mit 17 Häusern und 101 Einw., nächst dem

Markte Vuscin, 8 M. v. Babosca. Martinsberg, Szent Márton, Swafi Martin - Ungarn, Raab. Komt., ein Marktfleckenmit 203 H. u. 1873 rk. E. im Markte selbst, im Weingebirge mit 110 H. u. 772 E., gutem Kornbau, schonen Weingärten und Waldungen, vielen Handwerkern, Jahr-u. Wochenmärkten, und einer reichen, einem Schlosse ahnlichen Benediktiner-Abtei, welche auf

Pannoniae erbaut ist, und von Stephan dem Heil. gestiftet wurde, nachdem den Grund dazu schon Geiza gelegt hatte: zur Erzabtei erhob sie Matthias I. Sie besteht aus einem Erzahte, einem Regensabte, einem Prior, einem Sub-Prior und 174 andern Priestern. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören unter andern: ein kleiner elfenbeinerner, aus dem Oriente herstammender, die ganze Geschichte Christi vorstellender, w. auf 35,000 fl. geschätzter Altar, 2 silberne Lenchter vom Bischof Martin, jeder zu 90 Pfd. schwer, ein goldener, mit Ru-binen besetzter Kelch, prächtige Messkleider aus den Zeiten des Königs Stephan des Heil., mit dem Vermählungskleide dieses Königs, der Stephansstuhl, vis a vis vom Altare in der Mauer angebracht, und mit einem eisernen Gitter versperrt, die Bildnisse der Prälaten in Lebensgrösse, mit Unterschriften versehen, die ihren Lebenscharakter bezeichnen, und endlich ein Ziergarten. Diese Abtei wurde im J. 1785 aufgehoben, im J. 1802 aber nebst Zutheilung aller früher inne gehahten Güter wieder hergestellt. Das Kloster ist 2 Stock boch, mit Mauern eingesehlossen und mit einem Schlossthore versehen. Die Kirche desselben (seit dem Jahre 997) ist zugleich die Pfarrkirche des Marktes. Unter Stephan dem Heil. wurden hier Silbermünzen geprägt, und unter Ladislaus ist hier im J. 1078 ein Reichstag gehalten worden. Der ganze Berg, auf dem diese Ahtei steht, ist ringsherum mit schönen Weingärten umgeben, veraulasst hat, dass die Abtei mehr Wein als Wasser besitze, welches mit Mühe aus d. unten liegenden Markte heraufgeschafft werden muss. Grundbrsch. len von Raab.

Martinsberg, Oesterreich u. d. Ens, V. O. M. B., ein zur Hrsch. Böckstall geh. Markt mit 42 H. und 238 Einw., mit einer eigenen Pfarre, in einer rauhen und gebirgigen Gegend, zum Theil auf einer Anhöhe, zum Theil in einem Thale gelegen, an der Strasse von Böckstall nach Gulenbrunn, n.östl. von letzterem, mit 2 Hammerschmieden, welche Wirthschaftsgeräthe verfertigen, ½ Std. von Gulenbrunn.

Martinsberg. Tirol, Landgerichts Hörtenberg, ein verfallenes Schloss nächst Zirl, unter der Martinswand, an der Strasse nach Telfs.

drei Hügeln des Berges Sacer Mons Martinsberg, Siehenbürgen, Gross-Pannoniae erbaut ist, und von Stephan Schenker Stuhl; s. Martonhegy.

> Martinsberger Grundbach, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Gross-Schenker sächsischen Stuhl entspringt, nach einem Laufe von 1 3 Stunden in den walachischen Neudorfer-Bach rechtsuferig einfällt.

> Martinsbergeroed, Oesterreich a. d. Eus. V. O. M. B., ein Dorf d. Her-

schaft Böckstall; s. Oed.

Martinsbiehl, Tirol, Oberinnth. Kr., ein der Hrsch. Hörtenberg geh. Hof, ½ St.

v. Zirl.

Martinsbruck, Tirol, Oberinnth. Kr., Mauth-Ober-, auch Weggeld-Amt am Inn, und Pass in die Schweitz, an der Graubündter Grenze, und Kaplanei der Pfarre Nauders im Ldgeht. d. N.; wurde von den Franzosen 1799 nach tapferstem Widerstand erobert.

Martinschice Verh, Ungarn, Küstenland, im Bezirk Costrona, ein Ort mit

36 Einw.

Martinschieza, Kroatien, ung. Litorale, Kommerzial Seedistrikt, ein Hafen Kontumaz, u. Mahlmühle mit 45 E., Weingebirgen, der königl. freien Stadt Buccari gehörig, 1 St. von Fiume, u. 1½ St. von Buccari.

Martinsdorf, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde mit 20 H. u. 91 E., der Hrsch. Sittich, Hauptg. Grossgabern geh.

Martinsdorf, Martinavass — Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, ein dem Wb. Bzk. Komm. und Herschaft Kroisenbach geh. Dorf, liegt an der Neudecker Distrikts-Strasse, 5½ Stunde von Neustadtel.

deren Ergiehigkeit die allgemeine Sage veraulasst hat, dass die Abtei mehr Wein als Wasser besitze, welches mit Mühe aus d. unten liegenden Markteheraufgeschafft werden muss. Grundhrsch.

des Marktesist gedachte Erzabtei, 2 Meilen von Raab.

[artinsberg, Oesterreich u. d. Ens, V. U. M. B., ein der Herschaft Matzen unterthäniges Pfarrdorf, von 92 Häus. und 519 Einw., an der mährieigenen Pfarre, in einer rauhen und ge-

Martinsdorf, Siebenbürgen, Maroser Stuhl; s. Gsik-Szent-Marton.

Martin, Svaty-, Ungarn, Thúróczer Komt.; s. Szent-Marton.

Martinswand, eine senkrecht in das Oetzthal in Tirol vorspringende Kalkfelsenwand, 296 Klafter hoch, mit einer ziemlich bedeutenden Höhle, worin ein 40 Fuss hohes Crucifix mit zwei daneben knieenden hölzernen Figuren die Stelle bezeichnet, wohin einst Kaiser Maximi-

lian I. sich auf der Gemsenjagd verstieg. Von unten gesehen erscheinen die Figuren kaum mehre Zolle hoch, es ist daher schwer zu begreifen, auf welche Art diese Gegenstände hierher gebracht wurden; wahrscheinlich wurden Arheiter und Figuren von oben an Stricken herabgelassen. Zwischen dem Felsen und dem Innflusse ist der Martinsbühel, wo Maximilian ein noch stehendes Jagdhaus haute, aus dessen Fenster er die Gemsen schoss. Der Fuss der Martinswand ist allein 2166 höher als der Inn. das Kreuz in der Höhle 648', der Gipfel bei dem ersten Grasabsatze 1778'. Die Höhle ist 42' tief u. 84' hoch.

Martin, Swaty-, Ungarn, Barser

Komt.; s. Szent-Martony.

Martinswinkel, Steiermark, Marb. Kr., eine Weingehirgsgegend, z. Hrsch. Seckau diensthar.

Martinszi Verch, Ungarn, Agram. Komitat, ein Dorf mit 29 Häusern und 267 Einwohn.

Martinazka, Ungarn, ein Praedium im Kreutz. Komitat.

Martinszka, Ungarn, Beregh. Komt.; s. Kraina Martinka.

Martinszka Vesz, Kroatien, Wa-Bezirk, eine zur Gemeinde und Pfarre Vina Gora gehörige Ortschaft, von 10 Häusern und 68 Einwohnern, mit Martnitz, Mähren, Brünner Kreis, einem adelichen Hofe, 8 Stunden von Agram.

Martinazka Vesz, Ungarn, ein Dorf mit 23 Häus. und 143 Einw., im Kreutz.

Komt.

Martinszka Vesz, Kroatien, Agramer Gespanschaft, im Bezirke jenseits Flusses liegende, der gräflichen Familie von Erdödy geh. Ortschaft von 89 Häus. und 857 Einw., mit einer eigenen Pfarre, 3 St. von Petrinia.

Martinszkeszello. Ungarn, Agramer Komt., ein Dorf mit 10 Häusern und

102 Einwohn.

Martinszki Verch, Kroatien, Agramer Gespanschaft, im Bezirke jenseits der Kulpa, ein der Herschaft Ribnik gehöriges, nach Lipnik eingepfarrtes Dorf von 12 Häusern und 105 Einwohnern. mit einer eigenen Gerichtsbarkeit, 21 St. von Novigrad.

Martin, Szveti-, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Oberer Zagorianer Bzk., eine Kapelle mit einigen Häusern, Szella gehörig, 7 Stunden von Cilli in

Steiermark.

Martinya, Ungarn, Eisenburger Ge-

spanschaft, ein slowakisches Dorf von 22 Hägsern und 158 rk. Einwohnern, Filial von Felső-Szölnök, guter Weinhau, viele Waldungen, gehört zur Herschaft Felső-Lendva, 21 M. von Rába-Keresztur.

Martinzkavess. Ungarn, ein Dorf im Warasdin, Komt.

Martinzkoszello, Ungarn, Agram. Komitat, ein Dorf.

Martissavecz, Ungarn, ein Dorf mit 11 Häus. und 76 Einw., im Warasdiner Komt.

Marti, Markil - Ungarn, Eisenburg. Komt.; s. Kethel.

Märtlhaus, Ocster. u. d. E., V. O. W. W., eine in der Ortschaft Marktsee sich befindliche, zur Hrsch. Dorf Ens u. Pfr. Sct. Pantaleon gehör. Besitzung, 12 St. v. Ens.

Martnau, Böhmen, Pilsner Kr., ein zur Hersch, Tepl geh. Dorf von 28 Häusern und 147 Einwohnern, nach Pistau eingepfarrt, hat zwei Sauerbrunnen und Stunde abseits eine Mühle von drei Gängen ("Rein- oder Reinelmühle"); - liegt auf dem sogenannten Tepler-Rang zwischen Wilkowitz und Pistau, 2 St. von Plan.

rasdiner Gespanschaft, Ob. Zagorianer Martnik. Böhmen, Berauner Kreis, ein Dorf, der Hersch. Horzowitz; siehe

ein chemaliges Dorf, gehörte schon im Jahre 1562 als eine Oedung dem Kloster Obrowitz, und war unweit Polehratitz gelegen.

Martona, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. IV, Borghetto; siche

S. Martino in Strada.

der Save, eine an beiden Ufern des Save Marton. Beretyo-, Szent-, Ungarn, Biharer Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 179 Häusern und 1103 Einwohnern, vortrefflicher Boden, hat mehre Grundherren, am Flusse Beretyo, 5 St. von Grosswardein.

Marton, Csik-Szent-, Martesdorf, Martona - Siebenbürgen, Székl. Maroser Stuhl', Jobbagyfalvaer Bzk., ein nächst Csikfalva an dem Nyarad-Flusse liegendes, mehren adelichen Besitzern gehöriges, von freien Széklern, Grenzsoldaten und walachischen Unterthanen bewohntes Dorf, mit einer eigenen griechisch unirten Pfarre, kathol. Seits aber nach Kal, und reformirter Seits nach Csikfalva eingepfarrt, 31 St. v. Maros-Vásárhely.

zu der Gemeinde Polyana und Pfarre Márton, Ditsö-Szent-, Ecclesia Sti. Martini, Martins - Kirche, Martun · Siebenbürgen, Kokelburger Gespanschaft, Unt. Kr., Galfalva. Bzk., ein an dem Kokel- Flusse unter dem Gebirge liegendes, mehren Grundherschaften gehöriger Murkt, mit einer reformirten, dann griechisch unirten und nicht unirten Kirche, und dem Gerichtsstuhle dieses Komitats, 4<sup>4</sup> St. von Medias.

Martonfa, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Kemé nyes-Ally. Bzk., ein ungarisches adeliches Dorf, in der Pfarre Jánosháza. am Marczall-Flusse zwischen dem Veszprimer Komitat und Jánosháza, 3 St. von Sünezh.

Martonfa, Ungarn, ein Praedium mit 6 Häus, und 56 Einwohn., im Eisenburg.

Komt.

Martonfa. Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Egerszegh. Bzk., ein Praedium, mit einer Mahlmühle am südlichen Ufer des Zala-Flusses, zwischen Teskand und Botzdfölde, 1 St. von Egerszegh.

Martonfa, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Egerszegh. Bzk., ein Promontorial-Praedium, von Boldogfa südwestlich, 1 Stunde von Sz.

Egerszegh.

Martonfa, Ungarn, jenseits der Donau, Baranyaer Gespanschaft, Fünfkirchner Bzk., ein kleines ungarisches, dem Fünfkirchner Bisthum gehöriges Dörfchen von 39 Häusern und 296 rk. Einwohnern, Filial der Pfarre Hoszszu-Hetény, fruchtbarer Boden. Weinbau erster Klasse, Waldungen. Die Kirche liess die Dorfgemeinde aus eigenen Mitteln erbauen, auch findet man hier mehre mit Ziegeln gedeckte Bauernhäuser; — liegtan einem Bache, von welchem mehre Mühlen zetrieben werden, ausser der Poststrasse, 1½ Stunde von Fünfkirchen.

Mártonfalva, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömörer Gespanschaft, Serkier Bezirk, ein der adelichen Familie Cziko und mehren andern adelichen Familien gehöriges Dorf von 51 Häusern und 35! meist reformirten Einwohnern, Filial von Dobocza', hat eine eigene Kirche, adeliche Curien, Feldhau, Viehzucht, 3 St. von Rima-Szombath.

Mártonfalva, Ungarn, diesseits der Donau, Neutraer Gespansch. und Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 57 Häusern und 399 meistrk. Einwohnern, Filial der Pfarre Szent-Mihályúr, am Zsitva-Bache, ostw. 4 St.

von Neutra.

Martonfalva, Ungarn, ein Praedium im Neograd, Komt.

Martonfalva, Ungarn, jenseits der Theiss, Szabolcser Gespanschaft, Nadudvarer Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges *Praedium* mit 12 Häusern und 104 Einwohnern, 2½ Stunde v. Selind.

Mártonfalva, Martinsdorf, Merisdorf — Siehenbürgen, Oher Weissenburger Gespanschaft, Bürkös, Bzk., ein mehren adelichen Grundherren gehörig., zwischen Gebirgen lieg. sächs. Dorf mit einer A. C. Pfarre und Kirche, 2 St. von Medias.

Martonfalva, Martensdorf, Martun — Siehenhürgen. Haromszéker Székl. Kezdér Stuhl, ein nächst dem Flusse Feketeügy liegendes, von adelichen Ungarn und deren walachischen Unterthanen, dann Székler Grenz-Soldaten hewohntes Dorf von 516 Einwohnern, mit einer reformirten Pfarre und einem nahe liegenden Bergschlosse, 11 Stunden von Kronstadt.

Martonfalva, und Zsögöth — Siebenbürgen, Unterer Csiker Stuhl, ein nächst dem Markte Szereda zwischen Szent-Lélek und Mindszent lieg., von Széklern, Ungarnu. Walachen bewohntes Dorf. Postamt.

Martonfalvaer Bach, Siebenbürgen, welcher im Kezdier Székler Stuhl entspringt, und nach einem Laufe von 31 Stunde in den Feketengyfluss

einfällt.

Martonhegy, auch Szent - Martonhegy — Siebenbürgen, ein Gebirg au der Grenze zwischen dem untern Tschiker und Kaszoner Filialstuhl, auf dem östlichen Höhenzuge, zwischen den Gebirgen Hägótetej und Betze- Vapa, bei 2 St. von Tsekefalva.

Martonhegy, Martinsberg, Somartin — Siebenbürgen, jenseits des Alt-Flusses, Gross-Schenker Stuhl, ein königliches freies sächsisch – walachisches Dorf von 1117 Einwohnern, mit einer evangelischen Pfarre, und einer griechisch nicht unirten Kirche, liegt in einem mit Waldungen umgebenen Thale, auf einer kleinen Anhöhe, 1½ Stunde von Gross-Schenk entfernt, 3 Stunden von Szombath.

Marton. Homorod - Szent-,
Märtensdorf, Martonu - Siebenbürgen, Székler Udvarhelyer Suhl, Homoroder Bezirk, ein an dem HomorodFlusse liegendes, mehren Grundbesitzern gehöriges Székler walachisches
Dorf, mit einer reformirten und unitarischen Pfarre, 13 Stunden von Schäsburg,
und eben so weit von Kronstadt.

Martonisovecz, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Muraköz, Bzk., ein zur gräßich Festeticsi-

schen Herschaft Csaktornya gehöriges. dahin eingepfarrtes Gebirgs-Dorf, liegt an der Grenze von Steiermark, zwischen zwei Gebirgen, 21 Stunde von Martonos-patak. Csáktornya.

Marton. Kis-, Ungarn: siehe Kis-

martonium.

Marton, Kis-, Ungarn, eine Ruine

im Oedenburg. Komt.

Marton, Korod-Szent-, Martinsdorf, Martun - Siebenhürgen, Kokelburger Gespanschaft, Ober. Kr., Zagorianer Bezirk, ein mehren adelichen Familien gehöriges, an dem kleinen Kokel-Flusse unterhalb Korod liegendes ungarisch. walachisches Borf, mit einer reformirt. und griechischen Pfarre, 21 St. v. Nagy-Kend.

Marton, Kun-Szent, Ungarn, in Gross-Kumanien, ein Markt mit 792 H.

u. 5991 Einw.

Marton, Nagy-, Ungarn, jenseits der Donau, Sümegher Gespansch... Marczal. Bzk., ein zwischen waldigten Hügeln liegend. ungarisches Kolonie-Dorf, mit einem Lokal-Bethause und Filial der H. C. Gemeinde Alsok, 1 St. von Iharos-Berény.

Marton, Nagy-, Mattersdorf, Matterstoff - Ungarn, ein Markt im Oeden-

burg. Komitat.

Marton, Nemet-Szent, Ungarn, ein Praedium im Eisenburg. Komt.

Martonos, Märten, Marton - Siebenhürgen, Székler Udvarhelyer Stuhl, Bözöder Bzk., ein zwischen Gehirgen und Waldungen an dem Bache Gagyvize lieg. Dorf von 687 Einw., den drei Székler Gattungen geh., mit einer unitarisch. Pfarre, 8 St. v. Schäsburg.

Martono, Sepsi, Mertensdorf, Martun - Siehenhürgen, Haromszek. Székl. Seps. Stuhl, ein von Adel, und deren Unterthanen, dann Székl. Grenz-Soldaten bewohntes, mit der Ortschaft Fotos vereintgtes Dorf, mit einer reform. Pfarre. liegt am Alutaflusse, 43 St. v. Kronstadt.

Martonos, Kezdi-, Märthen, Martun - Siehenbürgen, Haromsz. Székler Kezdier Stuhl, ein von mehren adeli chen Ungarn und ihren walachischen Unterthanen, dann Székler Grenz-Soldaten hewohntes Dorf, katholischer Seits nach Osdola, griech. nicht unirter Seits aber nach Beretzk eingepfarrt, 131 Stunde von Kronstadt.

Martonos-patak, Siehenhürg., Udvarhel, Székl. Stuhl, ein Bach, welche aus d. Berge Firtos, des d. grossen v. dem kl. Kokelflusse scheid. Höhenzweiges bei Enloka entspringt, durch Mártonos, Gaham u. Tsekefalva fliesst, nach ein Laufe von 51 St. in den gross. Kokelfluss durch Szitás-Keresztúr, rechtsuferig einfällt.

Siehenbürgen. Kézd. Székl. Stuhl, ein Bach, welcher aus d. Gebirgen Fekete u. Markos d.östl. Höhenzugesentspringt, durch Kézdi-Mártonos fliesst, 1 St. unter demselben, nach einem Laufe v. 21 St. in den Feketengy-Fluss, ober Szász-Falu, linksuferig einfällt.

Martonos-patak, Siehenbürgen, Sepschi. Székl. Stuhl, ein Bach, welcher aus d. Ende des Kazsoner Höhenzw. 1 St. ober Martonos entspringt, durch dasselbe fliesst, & St. unter demselben nach einem Laufe von & St. in den Alfluss, gleich unt.

Gidofalva, linksuferig einfallt.

Marton, Pecze-Szent, Ungarn, jens, der Theiss, Bihar, Gesp., Wardein. Bzk., ein deutsch-ungar. Dorf von 24 H. und 124 Einwohn., den Prämonstratenser Stift geh., mit einer rom kathol. Pfarre, hat warme Gesundheitsbäder, 3 St. von Grosswardein.

Marton-Pere, Peremarton

garn, Veszprim. Gesp., ein Dorf.

Márton, Puszta-Szent, Wüst Sct. Martin, Szinmartin - Siebenbürgen, Thorenb. Gesp., Unt. Kr., Szent-Laszló. Bz., ein der Freih. Alvinzisch, Fam. geh. walach. Dorf mit einer griech. unirt. Kirche und Pfarre, ! St. v. Bányabük.

Marton, Puszta, Ungarn, Sümegh.

Komitat, ein Praedium.

Marton-Ratz-Szent. Ungarn, ein Dorf, mit 293 Häus. und 2066 Einwohn. im Torontaler Komitate.

Marton, Sos-Szent, Sct. Merten, Szinmartin - Siebenbürgen, Thorenburger Gesp , Unt. Kr., Aranyos. Bzk., ein am Aranyossusse lieg., der Freih. Fam. Kemény geh. wal. Dorf, mit einer griech. unirten und nicht unirten Pfarre, 3 St. von Fél-Viutz.

Marton, Sós-Szent, Martessalz, Martinu - Siehenbürgen, Thorenb, Komitat, Ob. Kr. und Görgeny, Bzk., ein am Görgenyflusse lieg., den Grafen Teleki geh. walach. Dorf, mit einer griech, nicht unirten Pfarre und Salzbrunnen, 2 St. von

Szász-Régen.

Marton, Szalk-Szent, Uugarn, diess, der Donau, Pest. Gesp., Solt. Bzk., ein nahe an der Donau lieg. Marktflecken von 399 Häus, und 2304 meist ref. Einw., der gräfl. Familie Festetics gehör. Die Einwohner sind Ungarn und haben eine Lokal-Pastorie der H. C., nicht weit von Duna Vetse, Acker- und Weinbau, Jahrmärkte, 3 St. von Kun-Szent-Miklós.

gy, Magyar-Andrásfalva, Szent-Abra-Miárton, Szered-Szent, Ungarn,

jens. der Donau, Stuhlweissenb. Gesp., Sár-melyék. Bzk., ein Praedium u. zerzugetheilt, zwischen den Präd. Tinard u.

Töbörcsök, 3 St. von Földvár.

Márton, Szigeth-Szent, Ungarn, diess, der Donau, Pest. Gesp., Pilis. Bz., ein deutsches Dorf, mit 76 Häusern und 638 Einw., auf der Insel Ráczkeve, zu d. chen so genannten Hrsch. geh., Filial von Szigeth-Ujfalu, 1 St. von Ertseny.

Marton. Szilvas-Szent, Ungarn, jens. der Donau, Sümegh. Gesp., Szigeth. Bz., ein zwischen Bergen lieg, ungr. Koloniendorf, mit einer Lokalie der H. C. sonst der Kirche Zsekes-Kis-Falud zu-

getheilt, 4 St. von Szigeth.

Marton, Tapio-Szentz - Ungarn, Pest. Gesp., ein ungar. slow. Dorf, mit 189 H. und 2118 Einw., Filial von Tapio-Bicske, mehre adel. Curien und Grundh., 11 M. v.

Nagy-Káta.

Martontelke, Mattensdorf, Morisdorf Siehenhürgen, Ob. Weissenb. Gespans., Bürkös. Bzk., ein zwisch. 2 Bergen lieg., mehren adel. Besitzern geh. sächs. wal. Dorf, mit einer A. C. Pfarre und Kirche,

2 St. von Medias.

Marton, Tot-Szent, Ungarn, jens. d. Donau, Zalad. Gesp., Egerszegh. Bz., ein Pfarrdorf, mit 76 Häus. und 582 Einw., nicht weit vom Muraflusse, unweit Szerdahely. Adel. Curie, bedeutender Ackerhau, grosse Waldungen, Schafzucht. Grundh. von Bedekovich, 2 Stunden von Gross-Kanisa.

Martonvásár, Ungarn, jens. der Donau, Stuhlweissenb. Gesp., Bitske. Bzk., ein slow, ungar, Marktflecken und Herschaft von 147 Häus. und 1394 Einw., mit einer eigenen Pfarre u. einem Postwechsel auf der Strasse nach Ofen, zwischen Velencze und Tetény, nahe bei Kajászo-Szent-Péter. Fruchtharer Boden, Weinbau, Jahrmärkte, Kastell mit einem schönen Garten des Grundh. Grafen Brunszvik, Einkehrhaus. Postamt.

Martony, Ungarn, diess. d. Theiss, Borsod, Gesp., Szendröv. Bzk., ein mehren adel. Fam. geh. ungar. Dorf, mit einer reform. Pfarre, liegt zwischen Bergen, 10 Stund, von Miskolcz.

Martony, Ungarn, ein Pracdium, mit 7 Häus, und 16 Einwi, im Sümegh. Ko-

mitate.

Martony, Ungarn, Bihar. Gesp.; siehe

Martony-Beretyó-Szent.

Mártony, Beretyó-Szent, Ungarn, jens, der Theiss. Bihar. Gesp., Sarrét. Bz., ein ungar., mehren adel. Famil. zeh. Dorf, mit einer röm. kathol. und ref.

Pfarre, wird durch den Berettyofluss durchschnitten, 5 St. von Grosswardein. streutes Dorf, der Pfarre Sár-Keresztúr Martony, Dráva-Szent, Drawa-Marti-

necz - Ungarn, jens. d. Donau, Sümegh. Gesp., Szigeth. Bz., ein kroat., mit einer einer eigenen röm, kathol. Pfarre versehenes, am Drauflusse liegendes Dorf von 127 Häus, und 814 Einw., fruchtb. Boden.

23 M. von Szigeth, 2 Stund. von Istvåndi. Martony, Dráva-Szent, Ungarn, jens, der Donau, Barany, Gesp., Siklos, Bz., einillirisch. Dorf von 115 Häus, und 804 Einw., worunter mehre walach, Zigenner, der Hrsch, Darda, mit einer Kirche und Fitial der Pfarre Siklós, zwischen den Sümpfen Tettye-Viz, guter Feldbau, gräflich Eszterházysch, 1 St. von Siklós.

Martony, Eöri-Szent, St. Martin - Ungarn, Eisenb. Gesp., ein deutsch-kroat. Dorf von 38 Häus. und 290 Einw., fruchtbarer Bodeu, graft. Erdödysch, 4 M. von

Güns.

Martony, Hegy-Szent, Ungarn, jens. der Donau, Barany. Gesp., Siklós. Bz., ein am Fusse eines Weingeb. lieg. Dorf, theils zur Hrsch. Üszögh, theils der adel. Fam. Mihálovicz geh., nach Bodony eingpf., 3 St. von Siklós, 4 St. v. Pécs.

Martony, Herczeg-Szent - Ungarn, Haran. Komt., ein deutsches Dorf mit 20 Häus, und 133 rk. Einw., grösstentheils Weber, Filial von Németh-Marok, zur erzherzogl. Hersch. Bellye geh., 3 Meil.

nördl. von Lapantza.

Martony, Keménes Szent - Ungarn, Eisenb. Komt., ein Dorf mit 19 Häus. und 148 rk. Ein., hat mehre Grundherren, 23 Meilen von Papa, am Bache Marczall u. der Grenze des Vesprim. Komt.

Martony-, Kis, Selezno, Kismarto-nium, Eisenstadt - Ungarn jenseits der Donau, Oedenb. Gesp., im Obernbzk. eine königl, freie Stadt und fürstl. Esterhaz. Herschaft, welche in die innere und äussere getheilt wird, mit einem eigenen Magistrate und eigner Pfarre, einem Franziskaner und Barmherzigenkloster. dann einem prächtigen Esterhaz. Schosse, 1 St. von Gross-Höflein.

Martony-, Kis-Szent-, Ungarn, jens, der Donau, Baran. Gesp., Siklós. Bezirk, ein ungar. dem Fünfkirchn. Kapitel geh. Dorf, der ref. Kirche Hirics zugetheilt zwischen grossen Sümpfen, nahe bei dem Praed. Apáti, 1 Stunde von Siklós, und 11 Stunden von Sza-

lonta.

Mártony, Kun-Szent-, Ungarn, diess. der Theiss, Gross-Kuman. Distr. eine freie Ortschaft mit 432 Häusern, einem eigenen Magistrate und einer Pfare, dann der Sitzder Gerichtstafel. 4 St.

von Csongrad und ehen so weit von

Martony, Magyar Szent – Ungarn, Martony, Szilvás-Szent-Ungarn, Sü-Torontal. Komt, ein Dorf mit 76 Häus. und 585 rk. Einw., fruchtbarer Boden, viel Rohr, Cameralisch, 3 Stunden von Temesvar.

Martony, Martonka - Ungarn, Bor-522 rk. und ref. Einw., ref. Schulen. Fil. von Szent-Jakab, hat Weingärten, grosse Waldungen mit einem alten Kloster und verlassenen Eisengruben, Grundher von Vatkai, Széky und Ragalyi.

Martony, Nagy, Materstoff, Matersdorf - Ungarn, jens. der Donau, Oedenb. Gesp. im Ober-Bezirk, ein deutscher Marktflecken der fürstl. Esterhaz. Hrsch. Fraknó, mit 541 Häus. und 4092 E., einer eignen Pfarre und einer Juden-Synagoge, 13 St. v. Oedenburg.

Martony, Nagy, Ungarn, Sümegh. Komit., ein Dorf mit 56 Häus. u. 456 meist ref. Einw., Filial von Csurgó, mit gutem Weizen-, Korn-und Maishau, viel Weinwachs, Waldungen, gräfl. Festetitsisch, 1 Meile südlich von Iharos-Berény.

Martonyos, Ungarn, diess. der Donau, Bács. Gesp., Theiss. Bzk., ein von Ungarn und Raitzen bewohntes, a. rechten Ufer der Theiss liegendes Dorf, mit Martora, Lombardie, Prov. Como und 559 H. und 4153 E., worunter 59 Juden, mit einer rk. u. griech. nicht unirt. Kirche, mittelm. Weinwachs, Gersten-und Haferbau, schöne Rindvieh- und Schafzucht, Ueberfluss an Fischen, ist cameralisch, an der Grenze der Csongråder u. Torontaler Gesp., unw. Alt-Kanisa, 14 St. von Ludas.

Martony, Pere - Uugarn, Vesprim. Komt., ein Dorf mit 111 Häus. und 884 rk. E., guter Feldbau u. Wieswachs, schöne Waldungen, Mahl- u. Sägmühle am Bache Séd, gehört dem Vespr. Domkapitel, 2 Meil. von Vesprim, nicht weit von der Grenze des Stuhlweissenburger Komitats.

Martony. Rába oder Eérség-Szent, St. Martin - Ungarn, ein Dorf mit 30 H. u. 209 meist evangel. Einw., gräflich Sigrayisch, 3 M. von Rába-Szent-Mihály, am Raabflusse.

Martony, Raba-, oder Kemémes Szent, St. Martin - Ungarn, Eisenb. Komt., ein Dorf mit 19 Häus. und 148 Einw.

Martony, Rátz Szent, Ungarn, Toront. Gesp., ein Dorf mit 293 H. u. 2066 gr. nicht unirten Einw., fruchtbarer Boden, viel Rohr, cameralisch, 3 St. v. Temesvár, nicht weit vom Bégakanal u. dem Temesflusse.

meg. Komt., ein Dorf mit 40 Häus. u. 317 meistref. Einw., fruchtbarer Feldboden, Grundh. Graf Hunyady u. a., Filial von S. Benedek, 11 M. westsüdlich von Kaposvár.

soder Komt., ein Dorf mit 71 Häus. und Martony, Szombathely-Szent, St. Martin - Ungarn, Eisenb. Komt., ein Dorf mit 58 Hans, und 379 meist rk. Einw., Fil. von Steinamanger, Grundh. das Bisthum von Steinamanger und das dasige Dominikanerkloster, liegt 1 M. von diesem Orte, am Bache Gyöngyös.

Martony, Tapio-Szent-, Ungarn, diess, der Donau, Pest. Gesp., Ketskemet. Bzk., ein am Flusse Tapio liegend. ungar,-slow. Dorf, mehren adeligen Familien diensthar, nach Biske eingepf., u. mit einem Pastorat der A. C. versehen, 21 M. v. Czegled, 3 Stunden von

Martony, Tisza-Szent - Ungarn, Szabolz. Komt., ein Dorf mit 60 H. u. 475 m. ref E., Filial von Fényes-Litke, fruchtbarer Boden, guter Ackerbau, hat mehre Grundh., liegt an der Theiss, unweit Mandok.

Martony, Toth Szent, St. Martin, Ungarn, Szalad. Komt., ein Dorf mit 76 Häus. und 582 Einw.

Distr. XXV, Missaglia; siche Cernusco Lombardo.

Martos, Ungarn, jens. d. Donau, Komorn. Gesp., Udvárd. Bezk., ein dem Gran. Erzbisthum gehöriges ungar. Dorf, mit einer röm .- kath. und reform. Kirche, erstere eine Filial der Pfarre Szent Péter, mit 124 H. und 688 meist ref. Einw., mit gutem Wieswach, Rohr und Weiden, liegt auf einer Insel des Neutraslusses, dessen Ueberschwemmungen der Ort oft ausgesetzt ist, nahe bei O-Gyalla und dem Praedium Vek, 21 St. v. Komorn.

Martscha Vess, Steiermark, Cill. Kr., die wind. Benennung des im Wh. B. Kom. Windisch-Landsberg sich befindenden Dorfs Martschendorf.

Martschendorf, windisch Martscha Vess - Steiermark, Cill. Kr., ein im Wb. B. Kom. Windisch-Landsberg sich befind., der Hrsch. Grössiguld unterth. Dorf, am Fusse des Sct. Hemmaberges, in eben dieser Pfarre, 53 St. von Cilli,

Martschlag, Oest. oh d. E., Mühl Kr., ein kleines in dem Distr. Kom. Peilstein lieg., der Lidgrehtsbersch. Schlägel und Marsbach geb., nach Peilstein eingepf. Dörfchen von 10 Häusern, unw. der kl. Mihel, zwischen Vordernschlag und Stierberg, 121 St. von Linz.

Martschlag, Ober-, Marktschlag - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Krumau, 91 St. v. Budweis.

Martschlag, Unter-, Marktschlag Martzalhaza, Ungarn, Komorn. Ko-- Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Krumau, 93 St. v. Budweis.

Martsina, Marschen, Marschine Bzk., ein zum 1. wal. Grenz-Heg. Bzk. gehör. Dorf mit einer griech. unirt. Pfr. und eiger Hauptmanns-Station, 31 St. von Also-Szombathfalva.

Mart, Veres-, Ungarn, diesseits d. Theiss, Hevess. Gesp., Tarnaer Bzk., eine zwischen Solvmos und Saar lieg. Ortschaft, 2 St. von Gyöngyös.

Martyanez, Ungarn, jens. der Donau, Kisenb. Gespansch., Totsag. Bezk., ein wind. Marktflecken der Hersch. Murajszombat, mit einer eigenen Pfarre versehen, liegt von Osten gegen Westen, nicht weit von Markusócz, hat 34 Häus. u. 245 Einw, Fruchtbarer Ackerboden. guter Wieswachs, Weiden, Waldungen, Weinhau, Jahrmäkte, 13 St. von Radkersburg.

Martyinecz, Ungarn, Gömör. Komt.; ein Praedium mit 6 Einw. Filial von Nagy-Szuba. Wirthshaus an der Poststrasse. Vortreffliche Mineralquellen. Gute Aecker. Waldungen. Vortreffliche eigene Erde, zum Majolikageschirt

das stark verführt wird.

Martynow, nowy, Galizien, Stry. Kr., eine Herschaf und Dorf mit einer Pfarre Ritus graeci und latini, u. einem Hofe am Flusse Dniester, mit einem Walde umgeben, 1 Stunde von Bursztyn.

Martynow, stary, Galizien, Stryer Kr., eine Herschaft und Dorf mit einer rusniak. Kirche und Hofe am Fl. Duiester, grenzt gegen W. mit Luka, 1 St. von Bursztyn, Post Kalusz.

Martynpol, Galizien, Samb. Kr., ein zur Hrsch. Richeice geh. Dorf, 9 St.

von Sambor.

Martza, Ungarn, Oedenb. Komt.; s. Marcz.

Martzal, Martzali - Ungarn, Sümegh. Komt., ein deutscher Marktflecken und Hauptort einer gräßichen Szechenyischen Hrsch, und eines Komitatsbezk. gleichen Namens, Synagoge, 176 Häus. und 1399 meist rk. Einwoh. Ebener u. fruchtbarer Boden, besonders an Weitzen und Korn. Bedeutendes Weingebirge, sowohl in Bezug auf die Ausder Weine, die es liefert. Eichenwaldungen mit vielen Eicheln. Anschuliche Jahrmärkte. Handel. Postwechsel zwischen Nemes-Vid und Nagy-Lak. auf der von Ofen nach Warasdin und Szigeth führenden Poststr. Postamt.

mit., ein Dorf mit 122 H. und 822 Einw., Filial v. Kurtakeszi, mit Weinbau, fürstl.

Pálffysch., 3 St. v. Komorn.

Siehenhürgen, Fagaras. Distr., Mundr. Martzalto, Ungarn, Vesprim. Komt., ein deutscher Marktslecken mit 88 H. u. 655 Einw., am Einflusse des Baches Marczall in die Raab, an der Grenze der Eisenburger, Oedenburger und Raaber Gesp., guter Ackerboden, Wieswachs und Weiden, Ueberfluss an Rohr, welches ein einträglicher Artikel der Oekonomie ist: ferner Viehzucht, Mahl- und Sägemühle, ein Castell und Einkehrwirthshaus, hat Jahrmärkte. Unterhalb dieses Marktes fängt ein auf Kosten der Grundherschaft erbauter Kanal an, der vom Bache Marczall an die Baah gezogen ist, und bis Malomsok in der Raaber Gesp. reicht; über denselben und den Marczall führen zwei schöne, steinerne Brücken, Grundh. Graf Amadé. 3 St. von Pápa.

> Martzinfalva, Ungarn, ein Dorf hat 14 Häus. und 100 E. Filial v. Szántó, der Kammer und anderen Grundh. gerig, 21 St. v. Viszoly.

> Martzinfalva, Ungarn, diess. der Theiss, Aba-Ujvár. Gesp., ein nächst dem Markte Szanto liegend. Dorf, 21

St. von Viszoly.

Marudino, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Distrikt III, S. Angiolo; siehe Marudo.

Marudo, con Marudino - Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. III, S. Angiolo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre Maria Vergine della Concezione, 2 Migl. von S. Angiolo,

Cassinazze e Canove, Gambarotto, nach Valleragepfrt., Luna, Meiereien, Polarana, nach Vitardo gepfarrt, Haus. - Robadello e Canove, Meierei, - S. Margherita, Haus.

Maruell, Tirol, ein Thal und Bach im Walserthal, vom Laudbach süd- und dann ostwärts bis an die rothe Wand, wo der Bach entspringt, der sich bei Plans in die Laud ausmündet.

Maruell oder Marull, Tirol, ciu Dorf u. Expositur der Pfarre Raggal im Walserthal im Landgericht Son-

dehnung, als auch hinsichtlich d. Güte Marunich, Kroatien, ung. Littorale, eine in dem Costrens. Distrikt befindliche Besitzung mit 54 Einw., 1 St. von

Marurio, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XVI, Gavirate; s. Brebbia.

Marus, Ungarn, jens. der Theiss, Bi-Marus, Kis-, Ungarn, diesseits der har. Gespansch., Szalont. Bzk., wallach, zur Bisthums-Herschaft Bel geh. Dorf mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 6 St. von Szallonta.

Marus Bogát, walach. Bogátu -Siebenbürgen, Thorenb. Komt., ein Dorf mit 1289 Einw., einer reform., ei-

nicht unirten Kirche.

Marus Brétye, walach. Brétya -Siebenbürgen, Hunyad, Komt., Désa. Bzk., ein Dorf mit 809 Einw. und einer Marus Kövesd, w. Kiyesd - Sie-

griech, nicht unirten Kirche.

Marus Gese, od. Geschendorf, wal. Gyesa - Siebenbürgen, Unt.-Weissenb. Komt., N.-Enyed. Bzk., ein Dorf mit 821 Einw., und einer griech. unirten Kirche.

Marus Hodák, walach. Huduk -Siehenbürgen, Thorenburger Komitat, Marus Lekentze, Lekintze - Sieein Dorf mit 220 Einwohnern und ei-

ner griech. unirten Kirche.

Marusii-Kis-Ag-patak, Siehenflusses Maros, welcher im Gyergyder Szekler Filialstuhl aus dem Berge Fenn-Valo-Mező des Alt-Höhenarmes entspringt, nach einem Laufe von 🚦 Stde. Marus Monosfalu, Morosény sich mit dem Bache Marusii-Nagy-Agpatak, linksuferig vereinigt.

Marusli-Nagy-Ag-patak, Sic-Hauptflusses Maros, welcher im Gyergyder Szekler Filialstuhl aus dem Berge Fenu-Valo-Mező des Alt-Höhenarmes entspringt, nach einem Laufe von ? St. sich mit dem Bache Marusii-Kis-Ag-patak, rechtsuferig vereinigt.

Marus Imreh, walach. Szintyimbru - Siebenhürgen, Unt. Weissenb. Komt., N. Enyed. Bzk.. ein Dorf mit 444 E., einer reform. und einer griech. unirt.

Kirche.

Marus Jára, walach. Jará - Siebenbürgen, Thorenburger Komitat. ein Dorf mit 510 Einwohnern, einer kathol., einer reform: und einer griech. nicht unirt. Krche.

**Marus Keresztur,** w. Krisztur — Siebenbürgen, S. Mar. Komt., ein Dorf mit einer reform. und 1 griech, nicht un. Kirche. Prätur M. u. Post Vásárhely.

Marus, Király, Szinkraj — Siehenbürgen, Weissenburg. Komt., ein Dorf mit 1 reformirt, und 1 griech, unirten Kirche u. 441 Einw. Prät. N. Enyed. Marus, Kis-, Ungarn, Bihar. Kmt., ein wal. Dorf mit 24 H. und 159 E. Maisbau. Waldungen, Gehört dem rk. Grosswardeiner Bisthum, 6 Stunde v. Szalonta.

Donau, Neogr. Gesp., Kékö. Bzk., ein schwäh. Dorf, der Kronhersch. Vissegrad und eine Filial der Pfarre Veröcze, auf der Pest. k. Landstr., nahe an der Donau, mit einem Zollhause, zwischen Veröcze und Nagy-Marus, 1 M. von Waitzen.

ner griech. unirten und einer griech. Marus Koppand, Siebenbürgen, Weissenburg, Gespan., ein Dorf mit 1 reform, und 1 griech, unirt. Kirche mit. 270 Einw. Prätur u. Post N. Enyed.

> benbürgen, Thorenb. Gespan., ein Dorf mit einer griech, unirt. Kirche und 222 Einw. Prätur u. Post Thorda.

Marus Laka, Maruseny - Siebenbürgen, Thorenb. Gesp., ein Dorf mit 1 griech, nicht unirt. Kirche und 262 E.

Prätur u. Post Thorda.

benbürgen, Thorenb. Gespan., ein Dorf mit 1 unitar, Kirche und 645 E. Prätur u. Post Thorda.

bürgen, ein Ursprungszweig des Haupt- Marus Ludas, Ludasi — Siebenbürgen, Thorenb. Gesp., ein Dorf mit einer gr. unirt, und gr. nicht unirt. Kirche und 1175 Einw. Prätur u. Post Thorda.

Siebenhürgen, Thorenb. Gespan., ein Dorf mit 1 griech, unirt. Kirche und \$40 Einw. Prätur u. Post Thorda.

benbürgen, ein Ursprungszweig des Marus, Nagy-, Ungarn, Biharer Komt., ein wal. Dorf mit 46 H. und 294 Einw. Maisbau. Waldungen. Grundh. das Grossward. rk. Bisthum, 6 St. von Szalonta.

Marus, Némethi, Bayersdorf, Mirityce - Siebenbürgen, Hunyad. Gesp., ein Dorf mit 1 griech, nicht unirt. Kirche und 233 Einw. Prätur u. Post Déva.

Marus Oroszfalu, Ruszi Muntye-Siehenhürgen, Thorenh. Gesp., ein Dorf mit 1 gr. unirt. Kirche und 430 Einwoh. Prätur u. Post Thorda.

Marus Péterlaka, Siehenhürgen, Thorenb. Gesp., ein Dorf mit 1 reform. und 1 gr. unirt. Kirche und 625 E. Prätur u. Post Thorda.

Morus Porto, lat. Portus Marusif, deutsch Salzporten w. Oarda - Siebenbürgen, Weissenb. Gespan., ein Dorf. Prätur u. Post N. Enyed.

Marussevecz, Kroatien, Warasdin. Gespan., Ob. Campest. Bzk., eine Hrschaft und Dorf mit 37 H. und 190 E., einer eigenen Pfarre aud hersch. Schl., 1 St. von Warasdin.

Marussichi, Ungarn, Küstenland, Marxdorf, Siebenbürgen, Háromszé-Grixaner Bezirk, eine Ortschaft mit 136 Einwohnern.

Marus-Solymos, walachisch Solispanschaft, ein Dorf von 250 Einwohnern, mit einer reformirten und einer griechisch nicht unirten Kirche. Prätur und Post Déva.

Marussowa, Ungarn, Barser Komt.; Marxen, Steiermark, Marburger Kr.,

s. Marosfalva.

Marus - Ujvár, walachisch Ujvára - Siehenbürgen, Nieder Weissenburger Gespauschaft, ein Dorf von 500 Einwohnern, mit einer katholischen und einer griechisch unirten Kirche. Post N. Enyed.

Marus-Ujvari, So Aknak, lateinisch Agropolis - in Siehenbürgen, Nieder Weissenburger Gespanschaft, ein Markt von 1542 Einwohnern, mit einer katholischen, einer reformirten und einer griechisch unirten Kirche. Post N. Enyed.

Marus - Vásárhely, deutsch Neumarkt, Osorhely - Siehenhürgen, Maroser Stuhl, ein Dorf von 7084 Einwohnern, mit einer katholischen, einer reformirten, einer griechisch unirten und einer griech, nicht unirten Kirche. Post Maros-Vásárhely.

Maruszel, Marutzel alpestris, walachisch Marisel - Siebenbürgen, ein Dorf, im Gyaluer Bezirk des obern Kreises der Koloscher Gespanschaft, welches zur Herschaft Gyalú gehört, von Walachen nomadisch bewohnt, mit einer griechisch nicht-unirten Pfarre und Kirche, wozu Valkó - Keletzel als ein Filiale eingetheilt, versehen, und in die katholische Pfarre in Jegenye als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Szamosch. Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Hév-Szamos-Flusses, 51 St. von Nagy-Kapus.

Maruszyna, Galizien, Sandecer Kr., ein Dorf der Hrsch. Koscieliskou. Pfarre

Szaflary. Post Sandec.

Maruszyna, Galizien, Sandecer Kr., ein zur Herschaft Neumark gehöriges Dorf, an dem Bache Rogoznik. Post Myslenice.

Marveggia, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) u. Distr. I, Sondrio;

siehe Spriana.

Marwach, Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein dem Distr. Kom. Schwertherg gehöriges, nach Ried eingepfarrtes zerstreutes Dorf, liegt gegen Ost. nächst dem Dorfe Obenberg, 3 Stunden von Weitersdorf.

ker Stuhl; s. Markosfalva.

Marxdorf, Siebenbürgen, Maroser

Stuhl; s. Markod.

mosu - Siebenbürgen, Hunyader Ge- Marxed, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., eine zum Pfiggreht. Mauerkirchen geh. Einöde, in einer schönen Gegend des Mattigthales, pfarrt nach Mauerkirchen, 11 St. von Braunau.

ein zum Wb. Bzk. Komm. Meretinzen geh. Dorf von 44 Häus. a. 274 Einw., mit einem Pfarrhofe und Kirche; siehe

Sct. Marxen.

Marxen, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zum Wb. Bzk. Komm. Herschaft Eberndorf geh. Dorf; siehe

Sct. Marxen.

Marxendorf, windisch Markofze -Steiermark, Marburger Kreis, ein im Wb. Bzk. Komm. Meretinzen sich befindliches, zur Pfarre Sct. Marxen und der Herschaft Dornau gehöriges Dorf, unweit des Drauflusses 1 Stunde unter Pettau.

Marxgrün , Böhmen , Elbogner Kr., ein Dorf der Hersch. Schlakenwerth;

siehe Merkelsgrün.

Marxriess. Tirol, Vorarlberg. 5 der Hrsch. Bregenz geh., in dem Gerichte Lingenau zerstreut lieg. Häuser, 7 St. von Bregenz.

Mary, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein in dem Pfiggreht. Ried liegendes, der Hrsch. Sct. Martin unterthäniges, nach Peterskirchen eingpf. Dorf, 11 Stunde

v. Ried.

Maryampol, Galizien, Stanislawower Kreis, eine kleine Stadt, am linken Ufer des Dniester, hat ein grosses Schloss und ein Kloster der barmherzigen Schwestern, mit welchem ein Spital und eine Mädchenschule verbunden ist.

Maryanka, Marienthal - Ungarn,

ein Dorf im Presb. Komt.

Marybach, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein in dem Pfleggreht. Ried lieg., der Hrsch. Sct. Martin unterthäniges, nach Peterskirchen eingpf, Dorf, 11 Stunde v. Ried.

Marydorf, Mariendorf - Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Köszeger Bzk., ein deutsches Dorf, der Herschaft Borostyankeö gehörig, mit einer eigenen Pfarre, zwischen Bergen, unweit Geberling. 4 St. von Güns.

Marza. Böhmen, Prachiner Kreis, ein Pfarrdorf mit 35 Häusern und 215 Einw., zur Hersch. Eltschowitz. Post

Strakonitz.

Marza, Casa, Lombardie, Provinz | mit einer Kirche, östlich von Hradisch, und Distrikt I, Cremona; siehe Ci-

cognola.

Marzál, Ungarn, ein Bach, entspringt im Veszprimer Komitat bei Ülöfa, bildet zum Theile die Grenze zwischen dem Eisenburger und Veszprimer Ko-Raah.

Marzale, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema; s. Ri-

palta Vecchia.

Marzalengo, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt V, Robecco, ein Gemeindedorf mit Vorstand u. Pfarre S. Biaggio, vom Brescia-Gebirge und dem Flusse Po begrenzt, 21 St. von Cremona, Mit:

Mulino di Muradello, Meierei.

Distr. X, Milano; s. Pioltello.

Marzana, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. III, Belgiojoso; siehe Fossarmato.

1, Verona; siehe Quinto.

Marzana, Villa, Venedig, Provinz Villa Marzana.

Marzani, Illirien, Istrien, Mitterburger Kreis, ein Dorf mit 406 Einwohnern, zur Hauptgemeinde Sct. Vicenti gehörig.

Marzano, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., Dorf im Distr. Rovigno u. Bzk. Dignano. Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, mit 101 Häus. und 600 Einwohnern, in der Diöcese Parenzo Pola, mit einer Expositur, 31 Stunde von Dignano.

Marzano, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt II, di Zelo Buon Persico, ein rechts, 3 Miglien vom Adda - Flusse entfernt, liegendes Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre S. Ambrogio, Privat-Oratorio, Mühle, Reiss-Stampfe u. Oehl-Presse, 3 Migl. von Paullo. Mit:

Cazzano, Meierei.

Marzano, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt III, Belgiojoso, ein mit Stefano verschenes Gemeindedorf, -21 Stunde vom Flusse Ticino, 2 St. v. Belgiojoso. Mit:

Cassina, Meierei, - Fenera, einzelnes Haus, - Mulino, Mühle.

Marzano, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XVI, Gavirate; siehe Bosco.

Marzatitz, Mähren, Hrad. Kr., ein Marzio, Lombardie, Prov. Como und zur Hrsch. Hung. Hradisch geh. Dorf

8 Meil. von Wischau.

Marzaulsche Mühle, Böhmen, Kaurzim. Kr., eine einsch. Mühte, der Hersch. Böhm. Sternberg geh., liegt an einem Bache, östl. 31 Stunden von Bistritz.

mitat, und fällt bei Marczalio in die Marzbach. Oesterreich ob der Ens, Inn-Kr., ein zum Pfleggeht. Ried geh. Weiter in der Pfarre Peterskirchen, 1

St. v. Ried.

Marzdorf, bei Schwoy-Merzdorf, Brecince - Mähren, Ollmütz, Kr., ein Dorf mit 36 H. und 242 Einw., der Herschaft und Pfarre Ullersdorf geh.

Märzdorf, Budikow, einst auch Bohdikow - Mähren, Ollmütz, Kr., ein Dorf mit 118 Häus. und 866 Einw., der Herschaft und Pfarre Eisenberg geh.

Marzalina, Lombardie, Provinz und Märzdorf, Merzdorf - Böhmen, Leitmer. Kreis, ein zur Herschaft Tetschen geh. Dorf hinter der Froschmühle unter Eila an dem Eilerbache, 3 Stunden von Aussig.

Marzana, Venedig, Prov. und Distr. Märzdorf, Böhmen, Saaz. Kr., ein Dörschen der Stadt Kommothau; siehe

Merzdorf.

Polesine und Distr. I, Rovigo; siehe Marzenga, e Fossato nuovo - Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Rodigo.

Marzetella, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga, Bondeno.

Marzette, Le, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga, Bondeno.

Märzhofen, Steiermark, Bruk. Kr., ein Dörfchen des Wh. Bzk. Kom., Herschaft Wyden; s. Mürzhofen.

Märzigen, Oesterreich oh der Ens, Hausr. Kr., ein Dorf zum Distr. Kom.

und Pf. Frankenburg geh.

Marzinau, Schlesien, Tesch, Kr., ein Dorf mit 66 Häus, und 812 Einwohn., zur Hersch, Dobroslawitz hinter Diehlan an dem Oppafluss, 1 St. v. Gross-Pohlom.

Marzine, Dalmatien, eine Pfarre mit 951 Einw.

Marzinis, Venedig, Prov. Friaul und Distrikt VII, Pordenone; siehe Fiume. Vorstand und Pfarre SS. Michele e Marzinne, Dalmatien, Ragusa. Kr., Distrikt Ragusa-vecchia, ein Dorf mit einer eignen Pfarre, Ortsvorsteher, Sanitäts-Deputation und Schrankenmauth in der Gegend des Berges Bielotine, von den Dörfern Piceti und Dunave begrenzt, der Hauptgemeinde Plocitze

> und 6 Meilen von Ragusa. Distr. XIX, Arcisate, ein Gemeindedorf

einverleibt, 31 Meilen von Castelnuovo

mit Vorstand und Pfarre S. Sebastiano, in einer Gebirgsgegend, nahe den Ber-

Mit:

Cassina Ronca, eine kleine Kapelle, und einem einzelnen Hause und Meierei.

Marznersreuth, Mannersreuth, Motznersreuth - Böhmen, Elbogn, Kr., ein Dorf in der Frais, 11 Stunden von

Marzo, Cassina - Lombardie, Prov. und Distrikt II, Milano; s. Sellanuova. Marzo, Cassina Campo - Lombardie,

Prov. Como u. Distr. XIV, Erba; siche Merone.

Marzo, Theil von Sella Nuova. Lombardie, Provinz Malano, und Distr. II, ein Dorf.

Marzola, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; siehe Gon-

zaga (Bondeno).

Marzon, Oest. ob d. E., Salzh. Kreis, ein zum Pfigr. Saalfelden (im Gebirgslande Pinzgau) geh. Ort, aus zerstreut. Häusern und einem Gasthofe bestehend,

Marzorati, Pilastrello, Lombardie, Prov. und Distr. I, Milano; s. Corpi S. di Porta Comasina.

Marzo, Ronco, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. II, di Zelo Buon Persico; s. Isola Balba.

Marzow, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Gurein; s. Marschow.

Marzowitz, Markowitz - Böhmen, Prach. Kr., ein der Hrsch. Wollin geh. Dorf mit 25 Häus, und 105 Einw. liegt nächst dem Dorfe Kakowitz, 31 St. von Strakonitz.

Marzeine, Ungarn, jens. der Theiss, Krassov. Gesp., Facset. Bzk., ein wal. mit einer Pfarre versehenes k. Kammerat-Dorf, liegt am Bega'Flusse, grenzt an die Ortschaften Kossova, Brázova u. Zorány, mit 76 H. und 401 Einwohn. Grösstentheils ebener, an Korn u. Mais fruchtbarer Boden. Spuren eines alten Schlosses am Bégaflusse. Hier wurden oft alte Münzen, z. B. Ducaten aus den Zeiten Matthias Corvins, u. dgl. m. ausgegraben, I St. von Kossova.

s. Széltallo.

Märzzuschlag, Steiermark, Bruck. Kreis, eine Werb-Bezirks-Kommissa- Muschakoden, Böhmen, Pilsn. Kr., riats-Herschaft u. Markt; s. Mürrzzu-

Mas, Tirol, Trienter Kreis, ein Dorf Maschakotten, Maschakoden -

zum Landgerichte und Gemeinde Cavalese.

gen Bolli genannt, 13 Migl. von Va- Mas, Venedig, Provinz und Distr. I, Belluno ; s. Sedico.

Masaly, Nagy-, Muzsiova - Ungarn, diesseits der Theiss, Beregher Gespanschaft, Felvidéker Bezirk, ein mehren adelichen Familien gehöriges ungarisches Dorf, mit vier reformirten Pfarren, wegen vortrefflichen Wein und Mühlsteinen berühmt, 1 St. von Bereghszász.

Masanajestie bei Steczerowa. Galizien, Bukowina Kreis, ein Dorf der Herschaft Czernowitz und Pfarre

Masanajestie.

Masarelt am Fusse des Giaf - Venedig, Provinz Friant und Distr. II. Spilimbergo; siehe Tramonti di sotto. Masarie, Venedig, Provinz Belluno und Distrikt III, Pieve di Cadore; s.

Cibiana.

Masariol, Illirien, Istrien, Mitterburger Kreis, ein Dorf mit 400 Einwohnern, zur Hauptgemeinde Capo d' Istria gehörig.

Masarolis, Venedig, Prov. Friaul u. pfarrt nach Saalfelden, davon es eine Stunde entfernt ist, 154 St. v. Salzburg. Masate, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt IX, Gorgonzola, ein Gemeindedorf mit einem Vorstande, Pfarre S. Giovanni Evangel, und einem Oratorio, von den Gemeinden Inzago, Gessate, Cambiago, Castellazzo und Basiano begrenzt, 4 Miglien von Gorgonzola. Hierher gehören:

Brambilla del Carugato, Cassina S. Naborie, Coppellelta, Nuovo, Meie-

reien.

Masatto, Venedig, Prov. Friaul und Distr. X, Latisana; s. Latisana.

Masazza, Lombardie, Prov. u. Distr. I. Milano; siehe Corpi S. di Porta Comasina.

Masbach, Oester. ob d. E., Inn Kr., ein Hofmarkt und grosses Dorf im Pfleggerichte Obernberg, mit einem Schlosse, einer Ziegelhütte und einem Weiher; nach Andiesenhofen eingepfarrt, in einer von Wäldern beinahe eingeschlossenen, unebenen Gegend, 21 St. v. Schärding.

Mascarina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Pez-

zulo d'. Codazzi.

Marzsinya, Ungarn, Bihar. Gesp.; Mascazza, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXIII, Appiano; siehe Turate.

> ein Dorf des Guts Schlossenreith: s. Maschakotten.

Böhmen, Pilsner Kreis, ein zum Gute 1 Stunde von Ploschkowitz, 13 St. v. Schlossenreith gehöriges Dorf von 44 Alt-Zedlischt eingepfarrt, und hat eine Schule; - liegt ostsüdw. v. Tachau, 11 St. von Tachau, 41 St. von Plan.

Maschau, Massczow, Mastow, Masskow, Masstiow - Böhmen, Saaz. Kr., eine Herschaft, Schloss und Muniziapalstadt von 158 Häus. und 900 Einwohnern, mit einer Pfarre und herschaftlichem Meierhofe ; dann einer Stunde von dem Städtchen liegenden Schäferei und Brettmühle, und einem Stein- und Braunkohlenhergbau, 2 St. von Podersam. Postamt.

Maschdie, Siebenbürgen, Ob. Weissenburg. Komt. ; s. Málesfalva.

Maschek, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf der Hersch. Krumau, 11 St. von Kalsching.

Maschek, Böhmen, Klattan. Kr., eine Mahlmühle der Hrsch. Kauth.

Maschel, Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, ein dem Wh. Bzk. Komm. des Herzogthums Gottschee gehöriges, und , nach Tschermoschnitz eingepf. von 7 Häusern und 42 Einwohnern, Miegt unter Maschen, 5 Stunden von Maschow, Böhmen, Bunzlauer Kr., Neustadtel.

Maschel, Ocst. ob d. E., Salzb. Kr., ein Dorf zum Pflggcht. und Pfarre Sct. Johann.

Maschen, oder Tschermoschnitz Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, ein dem Wh. Bzk. Kom. des Herzogthums Gottschee geh. Pfarrdorf nächst Mitterdorf, 5 St. von Neustadtel.

Maschendorf, Böhmen, Königgrätz. Maschow, Böhmen, Prachiner Kreis, Kr., ein Dorf mit einer Frischhütte u.

Hammerwerk.

Maschienizze, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Markt mit 276 Einwohnern, zur Hauptgemeinde Lovrana gehörig.

Maschitz, Mažicz - Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 65 Hänsern und 421 Einwohnern, zur Herschaft Zalschy und Wittingau gehörig, von welchen 7 Häuser zur Herschaft Wittingan und 5. Häuser zu dem mit derselben vereinigten Gute Wittingau gehören, ist nach Zalschy eingepfarrt. und hat einen obrigkeitlichen Meierhof u. ein Wirthshaus, 1 St. v. Zalschy, 13 St. von Wessely.

Maschkowitz, Masskowice - Böhschaft Ploschkowitz gehöriges Dorf, von 18 Häusern und 102 Einwohnern, ist uach Pitschkowitz eingepfarrt; liegt gegen Süden nächst Pohorzan, Lobositz.

Häusern und 282 Einwohnern, ist nach Maschkowitz, Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Herschaft Türmitz gehöriges Dorf von 5 Häusern und 37 Einwohnern, die vom Obstbau leben, ist nach Böhmisch-Bockau eingepfarrt, liegt an einem in die Elbe gehenden Bache, 31 St. von Prodlitz, 2 St. von Aussig.

> Maschkrawen, Marschgrafen Böhmen, Pilsner Kr., ein einschichtiger Meierhof, der Hersch. Chotieschau geh., hächst dem Dorfe Lischin, 1 St.

von Staab.

Maschl, Oester. ob d. E., Salzburger Kr., ein zum Pfleggericht Sct. Johann (im Gebirgslande Pongau), geh. Rotte, an d. rechten Salzachseite, \$ Stunden

von Sct. Johann.

Maschnitz, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein den Herschaften Liboch, Czebus und Drahobus gehöriges Dorf von 33 Häusern und 157 Einwohnern, liegt im Maschnitzer Grunde am Gablowka-Bache , nächst dem Dorfe Tuchau, 3 Stunden von Liboch, 21 Stunde von Ausche.

ein der Herschaft Gross-Skall gehöriges Dorf von 48 Häus, und 309 Einwohnern, ist nach Hruschtitz (Filialkirche von Turnau) eingepf.; 4- bis 500 Schritte vom Orte liegen die einzelnen Häuser Hamry und Kaluschnjk; - liegt gegen Westen nächst d. Städtchen Turnau, 3 St. v. Gross-Skal, 21 St. von Schotka.

ein der Herschaft Worlik gehöriges Dörfchen von 16 Häus, und 109 Einwohnern, ist nach Petrowitz eingepf., 21 Stunde von Worlik, 51 Stunde von

Tabor.

Maschowitz, Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Herschaft Horschau - Teinitz gehöriges Dorf von 30 Häusern und 145 deutschen Einwohnern, nach Metz-ling eingepfarrt, hat ein Wirthshaus und eine Mühle von zwei Gängen, liegt an dem Radbusabache, 3 St. von Teinitz.

Maschowitz, Böhmen, Taborer Kr., ein Dörfchen, von 15 Häusern und 81 Einwohnern, zur Stadt Pilgram gehörig, nach Roth-Recitz eingpf., 2 St.

von Pilgram.

men, Leitmeritzer Kreis, ein zur Her- Maschowitz, Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf von 24 Häus. und 218 Einwohnern, zur Hersch. Cheynow geh., liegt A Stunde nördlich von Cheynow am Walde Bergen, hier wird etwas Eisenerz gegraben, - 21 Stunde von Masendorf, Oest. unter der Ens. V.

Maschwitz, Böhmen, Leitmer. Kr., ein der Herschaft Neuschloss gehörig. Dorf, mit 29 H. u. 166 E., liegt auf einer Maser, Venedig, Prov. Treviso und Anhöhe am Fusse des grossen Masch-Distr. IX, Asolo, ein im Thale, an der Anhöhe am Fusse des grossen Maschwitzer Berges, 3 St. von Neuschloss.

Maschwitzer Berg, Böhmen, Leitmer. Kr., 1605 Fuss hoch, bei Ha-

bichtstein.

Masciago, Lombardie, Prov. Milano und Distr. V, Barlassina, ein Gemeindedorf und Filial der Ffarre S. Pancrazio zu Bovisio, mit einer Gemeinde-Deputation und Aushilfskirche, in der Gegend von Barlassina, 1 Stunde von Desio and 11 Stunde von Monza. Dazu gehört:

Cassina Bertacciola, Meierei.

Masciago, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XVIII, Cuvio, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Agnese; südlich im Thale am Flusse Boesio, 8 Migl. von Varese.

Masciocchino, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VIII, Vimercate; s.

Camparada.

Masciocco, Lombardie, Prov. Milano Camparada.

Mascioni, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XVI, Cuvio; s. Cuvio.

Mascoli, Luogo - Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XVII, Asola, s. Asola.

Mascovick, Illirien, Istrien, Miterburger Kreis, ein Dorf mit einer

Pfarre und Post Dignano.

Mascovzi, Dalmatien, Zara Kr., Obbrovazzo. Distrikt, ein Dorf und Filial der Pfarre latein, und griech, Ritus Obbrovazzo, auch eben dieser Hauptgemeinde und Pretur einverleibt, unw. Bilissane, auf dem festen Lande, 3 M. von Obbrovazzo.

Maseczin, Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf mit 33 Häus. und 219 Einw., zur mit einem Meierhofe, 1 St. von Slap.

Maseldorf, Oesterr. o. d. E., Mühl. Kr., ein in dem Distr. Kom. Kreutzen zernien gehöriges, nach 8t. Thomas ein-gepfarrtes Dorf mit 35 Häusern, mit chen Schlosse gleich. Namens, 9 Std. v. Freystadt.

zwischen Tirol bei S. Maria.

Masenburg, Steiermark, Bruck. Kr., Schloss; s. Massenberg.

O. W. W., ein kleines, der Stiftsherschaft Mölk dienstbares Dörfchen in der Pfarre Kilb, 51 St. von Mölk.

Brentella liegendes Gemeindedorf, mit Verstand, Pfarre S. Paolo Apost. und 2 Oratorien, 1 Migl. von Asolo. Mit:

Coste, mit Pfarre St. Tommaso und 2 Oratorien, Crespignano, mit Pfarre S. Bartolomeo und 2 Oratorien, Dörfer, Muliparte, zur Pfarre Maséra, eine Mêierei.

Masera, Tirol, ein Weiler zum Ldgr.

Roveredo. Gemde. Besenello.

Masern, Venedig, Prov. und Distrikt I, Padova, eine Villa u. Gemeinde mit einer Pfarre S. Maria und Vorstand, am Kanal Battaglia, die nächsten Berge sind das Eugan. Gebirge, 2 Stunden v. Padova. Mit:

Bertipaglia, zur Pfarre, S. Marianzo, eine Villa: - Bolzano, Camura, Pa-

friarca, VIIIa Albarella, Besitzungen. strikt XIII, S. Pietro; siehe Savogna, Monte Maggiore.

und Distrikt VIII, Vimercate; siehe Maserada, Venedig, Prov. und Distr. I, Treviso, ein am Flusse Piave, unw. Vorago liegendes Gemeinde-Dorf mit Vorstand und Pfarre S. Giorgio, 1 Kapelle, 3 Oratorien und 1 Kupferschmiede, 21 St. von Treviso. Dazu gehören:

Candelú, mit Pfarre SS. Filippo e Giacomo, eine Villa, - Cimadolmo, zur Pfarre Maserada, Saltora, zur Pfarre Vorago, Gemeindetheile, - Vorago, mit Pfarre St. Maria Magiore, 2 Kapellen. 3 Oratorian, eine Villa.

Maseralino, Venedig, Prov. Padova und Distr. VII, Battaglia; s. Pernumia.

Maseries, Tirol, Vorarlberg, ein Weiler zum Lagercht. Bezau und Gemeinde Lingenau.

Maseriis, Venedig, Prov. Friaul und Distr. II. S. Daniele; s. Coseano.

Herschaft Slap und Pfarre Kilian geh., Maset, Tirol, Trient. Kr., ein Weiler zum Ldgrcht. Mezzolombardo und Gemeinde Cavedago.

Maseto, Tirol; s. Alzeit.

streut liegendes, verschiedenen Domi- Masetti, Tirol, Trient. Kr., ein Weiter zum Landgreht. Pergine und Gemeinde Pergine.

einem auf dem Klingenberge befindli- Masetto, Tirol, Trient. Kr., ein Weller zum Ldgreht. Lavis und Gemeinde

Faedo.

Mäselin-Berg, Tirol, ander Grenze Masetzin, Masseczin, Woseczin Böhmen, Beraun. Kreis, ein zum Gute Dawle geh. Dorf, liegt an der Moldan eine Wb. Bzk. Kom. Herrschaft und nächst dem Dorfe Boganowitz, 34 St. von Beraun.

Mashleh, Ungarn, ein Dorf mit 37 Häus, und 198 Einw, im Gradiskauer

Grenz-Reg. Rezirk.

Masi, Venedig, Provinz Padova und Masino, Lombardie, Provinz Sondrio Distr. VIII. Montagnana, eine hart au Badia (Provinz Verona und Distr. X) grenzende Gemeinde-Ortschaft unterhalb Castelbaldo, mit einer eigenen Pfarre S. Bartolomeo, 1 Aushilfskirche 2 Oratorien und 1 Erdengeschirrfabrik, 9 Migl. von Montagnana. Mit: ' Campi Giarosi fuori dell Arzerin, Landhaus.

Masi, Tirol, Trient. Kreis, ein beinahe viereckichter See bei Novaledo, 1 St. lang, und eben so breit in Val Sugana, den die Brenta durchfliesst.

Mast, Tirol, einige Meiereien zu dem Dorfe Imer konskr., der Hersch. Pri-

miero geh., 10 St. von Borgo.

Masial, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf und Kurat-Benefizium der Pfarre Vigo daher auch Masi di Vigo genannt, nächst Rocchetta am Nonsberg, Landgerichts Mezzo Lombardo, zuvor Cles, 6 St. von Trient.

Masich, Dalmatien, Cattaro Kr., Budua Distr., ein 31 Meile von Budua entfernt liegendes Dorf, gehört zur Gemeinde Maini, steht unter der Pretur Budua, nach Boretta gepfarrt, und hat eine eigene Kirche des orientalischen Hitus, 6 M. von Cattaro.

Masi della Roa, Tirol, Trient. Kr., ein Weiter, zum Lagreht. Strigno und

Gemeinde Castello Tesino.

Masi del Vo. Tirol, Rover. Kr., ein Weiler zum Ldgrcht. Ala and Gemeinde Avio.

Masi di Grumes, Tirol, Trienter Kr., ein Weiler zum Ldgrcht. Cembra Grumes.

Masi di Novaledo, Tirol, Botzner Kr., ein zur Hersch. Telvana geh. Dorf, an dem Flusse Brenta, nächst dem See Masi, 2 St. von Borgo.

Masi di Vogi, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf zum Lidgreht. Mezzolombardo und

Gemeinde Masi di Vogi.

Masiero, Casal, Venedig, Provinz und Distr. I, Treviso; s. Casale (Casal Masiero).

Masina, Lombardie, Provinz Como und Distrikt VIII, Gravedona; siehe

Masineschtie, Galizien, Bukowina Kreis, ein der Klosterherschaft Slatina gehöriges Dorf u. Postwechsel; siehe Mazanajestic.

Riasing, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Achleiten und Pfarre Strengberg gehör. Dörfchen von 5 Häusern und 38 Einwohnern, liegt jonseite der Landstrasse südwärts & Stunde von Strengherg.

(Valtellina) und Distr. IV, Morbegno; s. Ardenno.

Wasitze, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf mit 160 Einwohn., zur Hauptgemeinde Matteria.

Maska, Siebenbürgen, Inner Szolnok. Komt.; s. Matskamező.

Maskáez, Maskovce — Ungarn, diesseits der Theiss, Zempliner Gespanschaft, Görögin. Bzk., ein den Grafen Csáky gehöriges Dorf von 30 Häusern und 237 Einwohnern, mit einer griech, katholischen Pfarre und einer Wassermühle, Ackerbau 498 Joch; -5 St. von Nagy-Mihály.

Maskasu, Ruu-, auch Ruu-Matskásu - Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Hunyader Gespanschaft aus dem Berge Mogura - Luntsi, des die Bäche Strehl und Tscherna scheidenden Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 13 St. die beiden, 1 St. ober ihrem Einfall sich vereinigenden Bäche Valye Fierulaj und Lekurli rechtsuferig aufnimmt, eine kleine Stunde unter diesem Aufnahmspunkte in den Bach Válye - Demsusuluj, im Ort Szkej, linksuferig einfällt.

Maskova, Maczkova – Ungarn, Nedgrader Gespanschaft, ein slowakisches Dorf von 64 Häusern und 518 meist evangelischen Einwohnern, Filial von Gácsfalva, graftich Forgáchisch, 3 M. von Gács.

Maskowitz, Böhmen, Berauner Kr., ein zur Hrsch. Leschan geh. Dörfchen von 16 Häusern und 98 Einwohnern, nächst dem Dorfe Networzitz, 31 St.

von Bistritz.

Masiak, Blumenthal - Ungarn, Temeswarer Gespanschaft, ein deutsch-walachisches Dorf und Herschaft des Fürsten Schwarzenberg, mit 119 Häusern und 1009 Einwohnern, Revier-Jägeramt, 2 St. v. Guttenbrunn.

Maslianico, Lombardie, Provinz Como und Distrikt II, Como, eine Gemeinde, deren Bestandtheile theils in einer Ehene, theils auf einer Anhöhe zerstreut liegen, mit einer Gemeinde-Deputation und Pfarre S. Ambrogio u. 3 Papier-Fabriken, 5 Migl. v. Como, Hierher gehören:

Berganico, Carpusseno, Compagnoza, Cozzena, Meiereien, - Folla di Mulini, Al Majetto, Al Mulino Nuovo, Papier - Fabriken, - S. Ambrogio, eine Kirche u. Pfarrherrn-Wohnung, - Savernico, eine Meierei.

Masloged, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf der Hrsch. Horzeniowes; siehe Masslowied.

Maslowice, Böhmen, Leitmeritz. Kr.;

s. Meischlowitz.

ged und Maslogedy - Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf von 50 Häusern und 353 Einwohnern, ist nach Horeniowes eingepfarrt, und hat ein Wirthshaus, 11 St. von Smiřitz.

Maslowitz, Böhmen, Kaurzimer Kr., ein zum Gute Chwatieruh gehör. Dorf von 24 Häusern und 173 Einwohnern, ist nach Wodolka eingepfarrt und hat einen obrigkeitlichen Meierhof, eine do. Schäferei, ein do Jägerhaus, ein Wirthshaus, und abseits an der Moldan eine Mühle; - liegt unweit östl. von der Moldau, auf einer Anhöhe, 21 St. von Prag.

Masnadera, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. X, Treviglio; siehe

Calvenzano.

Masnadora, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. IX, Crema; siehe Offanengo.

Masnaga, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XIV, Erba; siehe Tregolo.

Masnago, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XVII, Varese, ein in der Ebene liegendes Gemeindedorf, mit einer eigenen Pfarre SS. Pietro e Paolo und Gemeinde-Deputation. -11 Miglie von Varese, Hierher gehören:

Campigli, Fajto con Gaggielo, Nonè,

Stafforo, Meiereien.

Masnate, Lombardie, Provinz Como und Distrikt IV, Menaggio; s. Lenno. Masne, Masneh - Steiermark, Cillier Kr, eine zum Wh. Bzk. Komm. Hrsch. Puchenstein geh. Grenzortschaft; s. Miss.

Maso, Tirol, ein Wildbach, der im Gebirge von Palu entspringt, anfangs sudöstlich und dann nach Süden das ganze gleichnamige That durchsliesst, und bei Castelnuovo in Val Sugana in die Brenta

Maso, Tirol, Trienter Kr., ein Weiter zum Landgericht Cavalese und Gemeinde

Valfloriano.

Maso, Lombardie, Provinz Como und Distr. VII, Dongo; s. S. Siro.

Maso, Cà del, Lombardie, Provinz Cremona und Distr. V, Robecco; siehe

Masocco, Lombardie, Provinz und Massalengo, Lombardie, Provinz

Distrikt I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Romana.

Masoch, Venedig, Prov. Belluno und Distr. V, Agordo; s. Gosaldo.

Masochetto, Lombardie, Prov. und Distrikt I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Romana.

Maslowied, Maslowed, auch Maslo-Maso del Doss und S. Bartl. Tirol, Trient. Kr., ein Weiter z. Ldgcht.

Cles und Gemeinde Flavon.

Masoged, Böhmen, Kaurzimer Kreis, ein zur Hersch. Schwarzkosteletz geh. Dörfchen von 21 Häus, und 170 Einwohnern, nach Hradeschin eingepfarrt, hat ein Wirthshaus; - liegt 176. Klft. über der Nordsee, nächst der weit sichtbaren Kirche Hradeschin, 11 Stuude von Kosteletz und eben so weit v. Böhmisch-Brod.

Mason, Venedig, Prov. Vicenza und Distr. V, Marostica, ein von den Rezier - Alpen begrenztes Gemeindedorf, mit Vorstand und Pfarre S. Andrea Apostolo und 6 Privat-Oratorien, 3 St. v. Marostica.

Masona Bagozzi, Lombardic, Provinz Mantova und Distr. XVII, Asola; siehe Asola,

Masonaccia, Lombardie, Provinz Como und Distrikt IX, Bellano; siehe Colico.

Masona Tost, Lombardie, Provinz Mantova u. Distr. XVII, Asola; siehe

Masó-patak. - Ungarp, ein Bach. welcher in der Mittel - Szolnoker Gespanschaft im Krasznaer Segmentalflussgebiete, 4 Stunde ober Motsollya entspringt, nur durch dasselbe fliesst, die zwei aus Széér und Samson kommenden Bäche in sein rechtes Ufer aufnimmt, nach einem Laufe v. 31 St. in den Bach Kusaly-patak oder Válye-Koronduluj, gleich ober Bogdand, aber linksuferig einfällt.

Masozza, Cassine, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. X, Treviglio; siehe Casirate.

Maspach, Oest. u. d. E., V. U. M. B.; siehe Aspern.

Maspe, Steiermark, Cillier Kr.; siehe Miss.

Maspo, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf mit 113 Einwohn., der Hauptgemeinde Pinguente.

Massa, Ungarn, Borsod. Komt.; siehe Vás-Hamor.

Massa, Venedig, Distrikt und Prov. Rovigo, ein Distrikt mit 17,700 Einw., in 7 Gemeinden, auf 13,225 Q. Kiftr. Flächeninhalt.

41 \*

giolo, eine Gemeinde-Ortschaft mit einer Pfarre S. Andrea Apostolo, Knaben-Erziehungs-Institut und Gemeinde-Deputation, 6 Miglien von S. Angiolo.

Badia, Paderno Isimbardo, con Oratorio, Scapodina, Meiereien.

Massano, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt X, Treviglio; siehe Caravaggio.

Massanzago, Venedig, Provinz Padova und Distrikt IV, Campo Sampiero, eine Gemeinde-Ortschaft, mit Vorstand und Pfarre S. Alessandro und acht Oratorien, am Flusse Musson vecchio, nahe bei Zeminiana, 31 St. v. Campo Sampiero, Mit:

Malcanton, I, II, S. Dono, Zeminiana,

Gassen.

Massara Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt VII, Caprino; siehe Poutita.

Massaria, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt IV, Corte Olona; siehe Torre d'Arese.

Massari de' Molzi, Lombardie, Provinz Bergama und Distrikt X, Treviglio, ein an der linken Seite des Adda-Flusses, zwischen Canonica und Fara liegendes kleines Gemeindedorf mit Vorstand, nach S. Alesandro zu Farra gepfarrt, hat ein Privat-Oratorium, di S. Maria Elisabetta, 1 St. v. Treviglio, Dazu gehören:

Badalasca, Briaghi, Cassinetto, Isala, Meiereien.

Massaro, Lombardie, Provinz Como und Distrikt I, Como; siehe Maceio. Massa superiore, Venedig, Prowinz Polesine und Distrikt IV, Massa, ein Gemeindedorf von 3000 Einwohnerne wovon der IV. Distrikt dieser Massheimbachel, Steiermark, Ju-Provinz den Namen hat, mit einem -königlichen Distrikts - Kommissariat, Prätur und Gemeinde - Deputation, cigenen Pfarre S. Stefano, 3 Oratorien, liegt am Po, von den Distrikten Badia (III) u. Occhiobello (IV) begrenzt. Postant mit:

Castelnuovo, Bergantine, Mellara, Catto, Cene-selli und Salara.

Massa, Venedig, Provinz Polesine, ein Distrikt, enthält folgende Gemeinden: Bergantino, - Calto, - Castelnuovo mit Bariano und S. Pietro in Valle (im Thale), - Ceneselli, -Massa superiore (Ober-), - Mellara,

Massau, Siebenbürgen, Hunyad. Komitat; siehe Matso.

Lodi e Crema und Distrikt III, S. An- Massezow, Böhmen, Saaz. Kr., Herschaft und Stadt; s. Maschau.

> Masseczin, Böhmen, Berauner Kr., ein Dorf, dem Gute Dawle gehör.; s. Masetzin.

> Masselberg, Steiermark, Marburger Kri, Weinberg, zur Hrsch. Bischofeck diensthar.

> Massellina, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XXVI, Brivio; siehe Mariano.

> Massenberg, Steiermark, Grätzer Kreis, ein hoher Bergrücken zwischen Vorau und Pöllau, auf welchem die Vorau, Anfangs Weissenbach genannt, entspringt. Der grosse Waldstand gehört theils der Herschaft Vorau, theils der Hrsch. Pöllau.

> Massenberg, oder Masenburg Steiermark, Brucker Kreis, eine in dem Wh. Bzk. Kom. Leoben liegende Werb-Bezirk-Kommissariat-Herschaft und Schloss, am Murflusse, & St. von Leoben.

> Mässendorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf von 10 Häusern und 59 Einwohnern, der Stiftsherschaft

Mölk gehör.

Massenta, Cassina, Lombardie, Prov. Milano und Distr. III, Bollate; siehe Vialba.

Masseo, Chioso, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt VIII . Vimercate; s. Vimercate.

Masserina, Val, Venedig, Provinz Padova und Distr. VIII, Montagnana; s. Montagnana (Val Masserina).

Massetschin, Böhmen, Beraun. Kr., ein Dorf, dem Gute Chwatierub geh., 1 St. von Zdihsko.

Massetti, Tirol, Trienter Kreis, ein Weiter zum Lagreht, Levico und Gemeinde Lavarone.

denburger Kr., im Bzk. Gstatt, treibt 1 Hausmühle in Michaelerberg.

Massich, Slavonien, Peterwardeiner Generalat, eine zum Gradiscan. Grenz-Regiments Bezirk Nro. VIII. gehöriges Dorf von 34 Häusern, liegt an d. Poststrasse, 1 St. von Neugradisca.

Massi, Isola Costa, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VI, Pieve d' Olmi; siehe Branciere.

Massimbona, Lombardie, Provinz Mantova und Distrikt IV, Volta; siehe Goito.

Massimeno, Tirol, Trienter Kreis, ein zu der Pfarrgemeinde Rendena gehöriges Dorf ob der Sarca, und mit Giustin Kuratie der Pfarre Rendena, Landgerichts Tione in Judicarien,

von Trient.

Massimo, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. IV, Pizzighettone; siche Pizzighettone.

Massina, Cassina, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XV, Busto Arsizio: siche Cassina Massina.

Massing, Steiermark, Brucker Kreis. eine zur Wh. Bzk. Komm. Herschaft Oberkindberg gehörige Gemeinde von 48 Häusern und 200 Einwohnern, liegt über dem Mürzflusse, 1 St. von Krieglach.

Mässing, Mazing - Böhmen, Pilsner Kreis, ein Dorf von 32 Häusern und 173 Einwohnern, liegt zwischen dem Dobrawitzer und Mäzinger Berge, ist nach Lukowa, Herschaft Manetin, eingepfarrt, hat ein Wirthshaus und eine Mühle, 11 St. von Preitenstein.

Massinggraben, Steiermaxk, Brucker Kr., an d. rechten Seite des Mürzthales, zwischen dem Bergsommer und der obern Malleisten, welcher noch ein Seitenthal, nämlich den Klein-Massinggrahen hat, mit einigem Viehaustriebe

und Behölzung.

Massirina, Dalmatien, Zara Kr., eine Insel.

Masskow, Böhmen, Saaz. Kr., Herschaft und Stadt; s. Maschau.

Masskowy Gytra, Böhmen, Tabor. Kr., eine Heeger-Chaluppe, nächst der Mühle Jankowsky der Hrschaft Chaustnik gehörig, 2 St. v. Koschitz.

Masslowied, Masioged -Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Herschaft Horzeniowes geh. Dorf mit 60 Häus. und 413 Einw., nächst Horzeniowes, 2 St. von Königgrätz. In later as II

Massolina, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt IV, Volta; s. Goito.

Massone, Tirol, Botzn. Kr., and wälschen Grenzen, ein zur Hersch, Arco geh. Dorf, Beneficiat dieser Pfarre und Lgchts. d. N., 11 St. v. Riva.

Massore, Illirien, Görz. Kr., ein zur Lgchts.-Hrsch. Tollmein geh., im Gebirge an dem Flusse Idria zerstreut liegendes Dörfchen, 15 Stunden v. Görz.

Massorena, Lombardie, Prov. Cremona und Distr. VI, Pieve d' Olmi; s. Solarolo Monasterolo.

Massowice, Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Pöltenberg; s. Maispit. Gross -.

Masstiow, Herschaft und Stadt; s. Maschau.

Massull, Tirol, Botzn. Kr., ein Weiler zum Landgericht Passeier, Gemeinde Schweinsteig geh.

1] Stunde von Rendena, 151 Stunde Massu, Na, Ungarn, Liptov. Komt.; s. Pod-Jaczkowa.

Massweg, Steiermark, Judenburg. Kr., eine im Dorfegleichen Namens sich befindende, zum Wh. Bezk. Kom. Hersch. Spielberg geh. Mahlmühle u. Brettsäge am Gall- and Ingringbache, & Std. von Knittelfeld.

Massweg, Steiermark, Judenbrg. Kr., ein zur Wh. Bzk. Kom. Hersch. Spielherg geh. Dorf mit 17 Häus. und 84 E., mit einem unbewohnten Schlosse, 3 St. von Knittelfeld.

Masswegeralpe, Steiermark, Judenh. Kr., am Ingringgraben, mit 30

Rinderauftrieb.

Mastaun-Spitz, Tirol, hohes Gebirg im Thal Schnals von der dasigen Pfarre südöstlich mit einem Gletscher, Lgchts. Castelbell, jetzt Schlanders. Mastein, Steiermark, Bruck. Kr., eine

Gemeinde, westl. von Michael.

Masteinalpe, Steiermark, Judenbg. Kreis, im Jellinggraben, mit 20 Rinderauftrieb.

Mastekulul, Valye, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in d. Nieder Weissenhurg. Gesp. aus dem Judenherg, des die Bäche Gyógy und Ompoj scheidenden Höhenzweiges entspringt, 1 Stunde unter seinem Ursprung sich mit dem Bache Válye - Mosuluj linksuferig vereinigt, nahe unterm Vereinigungspunkte in den Bach Ompoj, mitten zwischen Galatz u. Petrosan, rechtsuferig einfällt.

Mastellina, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf am link. Ufer des Nocest., in der Gegend von Commezzadura, Filial der Pfarre Ossana, Lgchts Malé auf dem Sulzherge.

Mastenizen, Illirien, Klagenf. Kr., eine im Lagreht. Kreug und Nussberg liegende Gegend unweit Gurk, 4 Stunden von St. Veit.

Masti, Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Hrsch, Reichenau gehör. Dorf mit 38 H. und 227 Einw., 21 Std. von Reichenau. 4 Stunden von Königgrätzi

Mastig, Motska — Böhmen, Königgr. Kr., ein Theil des gleichnamigen Dorfes der Hrsch. Arnau, aus 6 H. mit 53 Einw. hestehend, die aber im Steuerkataster mit Döberney vereinigt erscheinen, 5 Häuser sind nach Ober-Prausnitz (Herschaft Arnau) and 1 H. nach Nieder-Oels (ebend.) eingepfarrt; hier ist 1 Förstersund 1 Waldaufsehers-Wohnung, 21 St. nw. von Schurz.

Böhmen, Saaz. Kreis, Mastig, Böhmen, Bidsch. Kr., ein zum k. k. Waldamt Döherney geh. Wald-flecken, mit 2 Forsthäusern und 3 Cha-Inpen, liegt über dem Elbefl., 2 Stunden

v. Arnau.

Mastig, Mostka — Böhmen, Bidsch. Kr., Masty, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf ein zur Hersch. Arnau geh. Dorf, mit 57 H. und 370 Einw., mit einem nächst dem Dorfe im Walde liegenden Gesundbade, an ein, kleinen Bache, der von hier nach Mastynez, Mastinec - Ungarn, diess. Anseith geht, dieses Dorf ist nach Ober-Prausnitz eingepfarrt und hat eine eingängige Mühle; aus dem benachbarten Sandstein - Bruche werden vorzüglich schöne Schleifsteine gewonnen und hier zugehauen, 1 1 St. von Arnau,

Mastig, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf mit 4 H. und 27 Einw., der Hrsch.

Arnau gehörig, 2½ Stunden v. Miletin. Mastiger Bad, Mosteky Lazen — Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf mit 27 H. und 181 Einw., nach Ober - Prausnitz eingepfarrt und enthält die oben erwähnte kalte Mineral-Quelle, auch ist hier ein obrigkeitl. Jägerhaus, 11 Std. von Arnau.

Mastirowitz, Böhmen, Leitmer. Kr., ein Dorf mit 20 H. und 94 Einw., nach Wettel (Herzogthum Raudnitz) eingepf.,

11 St. v. Enzowan.

Mastirzowitz, Böhmen, Bunzl. Kr., Maszdorf, oder Kis-Tó-Szég — Unein der Herschaft Raudnitz und Melnik geh. Dorf sammt einer Mahlmühle, nach Enzowan unterth., liegt an der Strasse v. Gastorf nach Leitmeritz, nach Wettel (Herzogthum Raudnitz) eingepfarrt, 4 Stunden von Lobositz.

des Gutes Kuniowitz; s. Mosting.

Masti, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Port mit 28 H. und 167 Einw., 2 Häus. Maszkienice, Galizien, Bochn. Kr., davon gehören zur Hersch. Opotschna, und liegt auf einer Anhöhe, eine halbe Stunde vom Pfarrorte, mit einer Mühle im Thate am goldenen Bache.

Mastnik. Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf mit 26 Häns. und 203 Einw., zum Gute Sadek geh., 3 Stunden von Schelletau.

Mastnik, Böhmen, Beraun. Kr., eine Maszlarecz, Maszlarczi - Kroatien, einschichtige Mahlmühle nächst Martinitz, der Hersch. Wottitz geh., 11 Stunde von Wottitz.

Mastow, Böhmen, Saazer Kr., eine Her-

schaft und Stadt; s. Maschau. Mastrelli, Casina – Lombardie, Prov. Como und Distrikt I, Como; siehe Gagino.

Mastrixenberg, Steiermark, Marhurger Kr., Schachenthurn Bzk., Bisthumsherrschaft Seckau mit 1 Weinzehend pflichtig.

Böhmen , Elbogner Kr., Mastung, ein Meierhof u. Schäferei, der Stadt Lu-

ditz geh., 3 St. von Buchau.

Mastung, Böhmen, Pilsner Kr., ein der St. von Pilsen.

mit 2 Häus, und 12 Einw., der Herschaft Reichenau nach Weiss-Augedz eingpf.,

2 Std. von Opotschna.

der Donau, Honth. Gespansch., Honth. Bez., ein Praedium, auf d. Poststrasse, mit guten Mineral-Quellen und Erde zum Majolik-Geschirr, 4 Stunden von Rima-Szombath.

**Masuccio**, Lombardie, ein *Berg* bei

Sondrio, 1410° über der Meeresfläche. Masull, Tirol. ein Weiler, im Ldgcht. Passeier, Gemeinde Schweinsteg. Masza-á-lul Tavor, Siehenbürgen,

ein Berg in der Thorenb. Gespanschaft, 3 Stunden von Brezest.

Masza-Grofulig, Siebenbürgen, ein Berg in der Hunyader Gespansch, 21 St. von Bátrina.

Maszarfalva, Negriowo - Ungarn diess. d. Donau, Beregh. Komt., ein rusniak. Dorf mit 67 Häus. und 582 Einw., hat mehre Grundher., I Meile von Nyiresfalva.

garn, jenseits der Theiss, Torontaler Gespansch., Török. Kanis. Bzk., ein den Grafen Ferraris gehörig., nach Hatzfeld eingepf. deutsches *Dorf*, grenzt an die Ortschaften Hatzfeld und Szent Hubert, 11 St. von Nagy-Kikinda.

Mastitz, Böhmen, Pilsn, Kr., ein Dorf Maszinoja, Cassina, Lombardie, Provinz Como and Distr. XVIII, Cuvio;

s. Gemonio.

ein zum Kammeral-Gute Jadowniki gehöriges Dorf, am Flusse Uszwica, & St. von Brzesko.

Maszkowice bei Ernsdorf, Galizien, Sandecer Kr., ein zur Herschaft Altsandec gehör. Dorf, nächst Lancko,

5 St. von Sandec.

Warasdiner Generalat, Kukavicz. Bzk., eine zum Sct. Georger Grenz-Regiments Bezirk Nro. VI. gehör. Ortschaft von 47 auf zwei Bergen zerstreut liegenden Häusern und 262 Einwohnern, liegt an dem Walde Dobrovina, 3 Stunden von Kopreinicz.

Maszlenyacha, Ungarn, Poseganer Komitat, ein Praedium mit 3 Häus. und

14 Einwohn.

Mászlony, Ungarn, Tolnaer Gespanschaft, ein Praedium von 4 Häusern und 37 ungarischen Einwohnern, Filial von Domhovár, hat Ackerhau erster Klasse, Schafzucht, mehre öconomische Gebäude, fürstlich Eszterházysch.

Hersch. Preittenstein geh. Meierhof, 43 Maszt, Ungarn, diesseits der Donau, Presburg. Gespansch., Transmont. Bzk.,

ein zur Herschaft und Pfarre Stampfen gehöriges Dorf von 104 Häusern und 749 verschiedene Alterthümer, als Lampen, Thränengläser, Aschenkrüge und römische Münzen gefunden; - liegt seitwärts der Poststrasse unweit Bestercze. von Osten gegen Westen, zwischen Bergen und dem Morava-Flusse, 1 St. von Stampfen.

mit 5 Häus. und 37 Einwohn., im Gömör.

Komt.

Maszyce, Galizien, Krakauer Kreis, ein zur Herschaft Korzkow gehöriges Dorf, liegt nächst Grebenice, 3 St. von

Krakau.

Máta, Ungarn, jenseits der Theiss, Szabolczer Gespansch., ein zur königlichen freien Stadt Debreczin gehöriges Praedium, mit 4 Häusern und 46 Einwohnern, mit einem am Flusse Hortobagy befindlichen Gasthause, 3 Stunden von Nádudvar.

Matacs, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprimer Gespanschaft und Bzk., ein Praedium, nahe bei Kencse, 23 St. von

Veszprim.

Mataerasca, Illirien, Istrien, Mitterhurger Kreis, ein Dorf mit 101 Eingehörig.

Matagur, Venedig, ein Berg, an der Grenze von Venedig und Görz bei

Luicco.

Matanofok, Matanoviok - Ungarn, Matefalva, Matesdorf, Maschdie ein Graben im Baranya. Komitat.

Matarello, Tirol, Trienter Kr., ein zur Stadt und Landgericht Trient gehöriges Gut und Dorf mit einem Schlosse. wird in Ober- und Unter-Matarello eingetheilt, 11 St. von Trient.

Mataruge, Slavonien, Veröczer Ge-spanschaft, Naschicz. Bzk., ein am Fusse des Gebirges liegendes, der Hersch. Fericsancze gehör, illirisches Dorf von 9 Häns. und 54 Einwohn., 7 Meilen von

Eszek.

Matasech, Tirol, ein Berg, bei Phangeross.

Matasson, Tirol, ein Dorf und Expositur der Pfarre Vall Arsa im Thale dieses Namens, Ldgrchts Roveredo.

Mntassowce, Matyasócz, Alsó-, Felső-, Ungarn, ein Dorf im Liptau. Komt.

Matatichevo, Ungarn, ein Feld im Agram. Komt.

Matatső, Ungarn, ein Praedium mit Matejocz, Ungarn, Zips. Gespansch., 22 Häus. und 166 Einw., im Marmaroser

Matatz, Tirol, Botzner Kr., cin Weiler

zum Ldgcht. Passeier und Gemeinde Sct. Martin.

rk. Einwohnern. Hier hat man zu Zeiten Mataum, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Landgerichtsherschaft Schwarzenegg gehöriges Dorf, 3 Stunden von

Mataune, Steiermark, Cillier Kr., die windische Benennung des zum Wb. Bzk. Kom. Hrsch. Stattenberg geh. Dörfchen Mautersdorf.

Masztinecz, Ungarn, ein Praedium Mataus, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde mit 4 Häusern und 27 Einwohn., der Hersch. Gottschee und

Hauptgemeinde Kostel,

Matcovine, Dalmatien, im Spalato-Kreis, Sign-Distrikt, ein nach Verlicca gepfarrtes, 11 Miglie davon entferntes, der besagten Hauptgemeinde zugetheiltes Dorf, 161 Migl. von Kuin.

Máté, Mathesdorf, Metyej - Siebenbürgen. Dobokaer Gespanschaft, Unt. Kreis und Buzai. Bzk., ein den Grafen Kendefi und Freiherrn Jozika gehöriges ungarisches walachisches Dorf von 483 Einwohnern, mit einer reformirten und griechisch-unirten Pfarre, 41 Stunde v. Bisztritz.

Maté, Tirol, Trienter Kr., ein Weiter zum Ldgeht. Mezzolombardou. Gemeinde

Cavedago.

wohnern, zur Hauptgemeinde Chersano Matéfa . Ungarn , jenseits der Donau, Eisenburg, Gespansch., Körmend, Bzk., ein ungarisches adeliches Dorf, u. Filial der Pfarre Rádócz, nahe bei Rádócz, 1 St. von Körmend.

Siehenhürgen, Ober Weissenburger Gespanschaft, Paloser Bzk., ein Gut und walachisches Dorf, mit einer griechisch nicht unirten Kirche, - liegt zwischen Waldung an dem Aluta-Flusse, 6 St. v. Sárkány.

Matcháza, Ungarn, diesseits der Donaul Bács. Gespansch., Ober. Bzk., ein mit dem Marktflecken Baja verbundenes Praedium von 3 Häusern und 26 Einwohnern, mit einem herschaftlichen Gebäude, am östl. Theile desselben, 1 St.

von Felső-Szent-István.

Matejocz, Matheocz, Matthaci Villa, Mathesdorf, Matthejowcze - Ungarn, diesseits der Theiss, Zips. Gespansch., Leutschauer Bzk., einer der 16 Zipser Märkle, an dem Poprad-Flusse, mit einer eigenen katholischen und A. C. Pfarre und Magistrate, und deutschen Einwohnern, 2 St. von Horka, 21 St. v. Leutschau.

ein slowakisches Dorf von 23 Häusern und 183 rk. Einwohnern, Filial von Mar-

kusfalva.

Matejowce, Galizien, Stanislawow. Kr., ein Kammeral-Gut und nach Kolo-""mea eingepfarrtes Dorf am Flusse Pruth, grenzt gegen Süden mit Pistyn, 2 St. von Gwozdziec.

Matelezi, Ungarn, zerstreute Häuser

im Agram. Komt.

Matelli, Illirien, Istrien, Mitterburger Kr., ein Dorf des Bezirks Dignano und Pfarre Filipano. Post Dignano.

Matello, Lombardie, Provinz Como and Distrikt XVI, Gavirate; siehe

. Comerio.

Maten, Böhmen, Tahorer Kreis, ein Dorf, der Hersch. Neuhaus geh.; siehe

Mateovich, Ungarn, Barany. Gesp.. ein Praedinm.

Mateovics, Ungarn, diesseits der Donatt; Arvaer Gespanschaft, Ober. Bak., ein bewohntes, nach Tataháza eingepf. Praedium mit 63 Häusern und 580 Einwohnern; liegt zwischen Almas und Máteháza, 14 Stunde von Felső-Szent-Melstvan, und eben so weit von Melykut. Mathesee, Ungarn, ein Dorf, mit

Materia, Illirien, Krain, Adelsberger Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Castelnuggehöriges Dorf und Postwechsel, Stunde davon ist die 60 Klafter tiefe Höhle Brintschiza; s. Mattaria.

Materovecz, Ungarn, ein Dorf mit 11 Häus. und 74 Einw., im Warasdiner

Komt.

Materstoff, Ungarn, Oedenb. Komt.;

s. Nagy-Martony.

Materzow, Alt- und Neu-, Böhmen, Chrudimer Kr., ein zur Herschaft Pardubitz gehöriges Dorf von 55 Häusern und 415 Einwohnern, nach Trebositz eingepfarrt. - Neu-Materzow ist eine Dominikal- Ansiedlung auf ehemaligen Meierhofs-Gründen; - liegt südwestlich & Stunde von Pardubitz.

Mate-Szalka, Ungarn, jens. d. Theiss, Szathmar. Gespansch., Neutra. Bz., ein Marktflecken von 299 H. u. 2580 ungar, und jüd. Einw., mit einer ref. Kirche und einer Judenschule, grenzt an Mathyaska, Ungarn, diess. d. Theiss, Dors, Csaholy u. Neutra-Megyes. Feldal boden erster Klasse, mehre Grundh., 2 St. von Neutra-Bathor.

Matevehevo, Ungarn, ein Praedium mit 19 Häusern und 142 Einwohnern, im ersten Banal Grenz-Regiments Bzk.

Mathaci, Villa, Matzdorf - Ungarn, ein Markt mit 146 H. und 1014 E., zu d. XVI. Zips. Kron-Städten geh.

Mathal, Steiermark, Cill. Kr., einzum Wb. B. Komm. Hersch. Sauneg gehör. Dorf; siehe Sct. Mathai.

eine Gegend, ist zur Hrsch. Hainfeld mit detreidezehend pflichtig.

Mathau, Methau, Methuge - Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Hersch. Starkstadt und Politz gehör. Dorf, mit 31 Häus. und 162 Einwohn., der Bach Metha fliesst hier durch, 1 St. von Politz, 4 St. von Nachod. Mathausowski, Böhmen, Tabor, Kr.,

eine Mahlmühle, der Stadt Tabor.

Máthéfalva, Ungarn, diess. d. Theiss, Zips. Gesp., Leutschau. Bzk., ein d. adel. Famil. Mariassy geh., nach Markusfalva eingepf. kathol. slow. Dorf, 31 St. von Leutschau.

Mathenezi, Ungarn, ein Dorf, mit 13 H. und 127 Einwoh., im Agramer Komitate.

Mathenna, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein dem Wb. B. Komm. und Hersch. Sonnegg geh. nach Igg eingpf. Dorf mit 21 H. und 153 Einw., in der Ehene, an einem Moraste, gegen Siid., 31 St. von Laibach.

Matheo. Cassina, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV, Missaglia; siehe

Casatenuovo.

6 Häus. und 57 Einwoh., im Agramer Komitate.

Mathesko-Szelle, Kroatien, Karlst. Generalat, Czerovacz. B., einzum Szfuin. Grenz-Regiments Bz. Nro. IV, geh. Ortschaft, mit 15 Häus. und 98 Einw., 2 St. von Generalski-Sztoll.

Mathe-Vagas, oder Matovcze - Ungarn, diess, der Theiss, Saros. Gespan., Tapoly. Bz., ein russn., mehren Grundh. geh. Dorf mit einer griech., nach Szobos eingepf. Kirche, 31 Stund. von Bartfeld.

Mathievichi, Kroatien, in der Banal Grenze, Dvor. Bzk., eine zum 2. Banal Grenz-Regiments Bz. Nro. XI. geh. Ortschaft von 17 Häns., liegt 1 St. oberhalb der türkischen Festung Novi, 61 St. von Kosztainicza.

Mathon, Tirol, Ober-Innthal. Kreis, ein Dorf, zwischen Ischglu. Galthür, Expositur der Pfarre Ischgl, im Landgerichte

dieses Namens.

Zemplin. Gesp., Sztropkov. Bzk., ein den Grafen Fórgaes geb. Dorf, mit einer griechischen kath. Pfarre und einer Mahlmühle, 5 St. von Eperies.

Matiaszowa, Wola, Galizien, Sanok. Kr., ein zum Gute Beresko geh. und dahin eingepf. Dorf, am Saanflusse. 61 St. von Sanok, 8 St. von Jaszienica.

Matiegow, Böhmen, Beraun. Kr., ein der Hersch. Prischitz gehör. Dörfchen, nächst dem Dorfe Malkowitz, hat 16 H. und 93 E., 31 St. v. Wottitz,

Mathaschen, Steiermark, Grätz. Kr., Matiegowes, Böhmen, Tabor. Kreis,

Matiegowice, Mähren, Prer. Kreis. ein Lehengut und Dorf; s. Matzdorf.

Matiegowitz, Mähren, Igl. Kr., ein Modes.

Kr., ein Dorf mit 31 Haus, und 200 E., der Hersch, und Pfarre Neu- Wesselv

Matievichi, Ungarn, ein Dorf mit 36 Häus, und 176 Einwohn., im 2. Banal Grenz-Reg. Bzk. m maligate an

Matilialpe, Steiermark, Judenburg. Kr., im Walchengraben, zwischen der Ramerthalalpe und dem Hirscheck, den Viehaustrieb siehe bei dem Hirscheck.

Matiowee, Galizien, Kolom, Kr., ein Dorf der Hrsch. u. Pfr. Matiawce, Post

Kolomea.

Matisfalva, Matesdorf, Mafte - Siebenbürgen, Székl. Udvarhel. Stuhl, ein oberhalb Agyagfalva lieg. Székl. Dorf mit 261 Einw., einer eigenen refor. Pfr.

8½ St. von Schäsburg.

Matisfalva, Matesdorf -- Siehenhürgen, Haromszek, Székl. Kezder Stuhl, ein von adel. Ungarn und Székl. Grenz-Soldaten, dann einigen Walachen bew. Dorf mit 149 Einw., 10 St. von Kronstadt.

Matispatak, Siebenbürgen, wird der Bach Esztelnek patak an seinem Ursprung

genaunt.

Matiszova, Ungarn, diess, der Donau, Naros. Gesp., Ob. Tarcz. Bzk., ein rusn. Palotsa zwischen Gebirgen, hat eine eigene griech. Pfarre, 68 Häus. und 505 Matoweze, Ungarn, Saros. Komit.; rk. und gk. E. Filial von Plavnicza. s. Mathe-Vagás. Waldungen, unweit der Popper und der Matowesska, Ungarn, Saros. Komt.; Zipsergrenze, 81 St. v. Eperies,

Matjassavce, Mályásfalva garn, ein Dorf im Zipser Komitat.

Matjovec, Matyócz - Ungarn, ein Dorf im Unghv. Komitat.

Matka-Bozsa. Ungarn, Presburg. Komt.: s. Boldogfalva.

Mathina, oder St. Magdalena, wind. Matkna-Matkonach - Steiermark, Cill. Kr., eine zur Wh. B. Kom. Hrsch. Pragwald geh. Gegend von einigen zerstreuten Häusern, am Bache Koluia, südw. von St. Lorenzen in der Pfarre St. Paul, 21 St. von Cilli.

Matkinach, Steiermark, Cill. Kreis, eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft Neucilli diensthar.

Matkna, Steiermark, Cillier Kr., die wind. Benennung der zur Wh. B. Kom. Hrsch. Pragwald geh. Gegend Matkina.

ein Dorf der Hrsch. Neuhaus; s. Motta- Matko, Ungarn, eine Pusztu mit; IH. und 6 Einw., im Pester Komitat.

Matkona, Steiermark, Cill. Kr., eine Gegend, ist zur Hrsch. Neukloster ze-

hentpflichtig.

Dorf zur Hersch. Böhm. Rudoletz; siehe Mathonach, Steiermark, Citl. Kreis, die wind. Benennung der zur Wb. B. Matiejau, Mategow - Mähren, 121. Kom. Hrsch. Pragwald gehörig, Gegend Matkina.

Matkovicza mala, Slavonien, Peterward. Generalat, eine zum Broder Grenz-Reg. Bzk, Nr. VII geh. Ortschaft von 20 Häus, and 109 Einw., 13 St. v.

Podvin.

Rudki.

Matkow, Galizien, Samb. Kr., ein zur Hrsch. Sambor gehör, adel. Dorf mit 4 russn. Pfarren, 3 Wirthshäusern und 4 Mahlmühlen, am Flusse Stryi, 16 St. von Sambor. Tale !

What was a state of the second

Matling, Illirien, Kärnten, Vill. Kr,, ein zur Wb. B. Kom. Hrsch. Pittersberg geh. Dorf mit 6 Häus. und 52 Einwoh., diess. d. Geilfl., 6 St. v. Ober-Drauburg. Matma, Böhmen, Tab. Kr.; & Motten.

Matocsol, Matocsul - Ungarn, ein Flecken im Marmaroser Komitat.

Matoles, Ungarn, jens. der Theiss, Szathmar. Gespansch., Szamosköz. Bez., ein Markt mit 94 H. und 649 Einw., mit einer reform. Kirche, liegt am Szamosfl., und gränzt an die Ortschaften F. Gyarmat und Funyog, bat fruchtbaren Boden, hält Jahrmärkte und ist gräfl. Károly'sch, 6 Stunden von Szathmár-Nemethi.

Matom En, Ungarn, eine 2 Stunden lange Wasserschlucht bei Csorna.

dem Freih. Palotsay geh. Dorf, nächst Maton, Tirol, ein Dorf mit 48 H. und 245 im Landger. Ischgl, Gde. Maton.

s. Kis-falu.

Matpa und Jasinow, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Herschaft Tuligtowy geh. Dorf und Vorwerk, 3 Stunden von

Matra, Ungarn, Heves, Komt., einer von den drei Haupt-Bergen, die Ungarn im Wappen führt, entspringt schon als ein Theil des karpathischen Gebirges im Neograder Komit., und läuft in verschiedener Höhe fort, die höchste Spitze (hei Gyöngyös) reicht indessen nirgendsüber 3,500° hinaus. Er dehnt sich bis in's Gömörer Komt. 8 Meilen in die Länge aus, und begrenzt die grossen Ehenen, die sich vom Fusse dieses Gebirges bis an die Drau nud Marosch erstreckt. Seine nördlichen Theileliegen zwischen den Bächen Zagyva und Tarna, hat grosse Waldungen, Erzgruben, zahlreiches Wildpret. und eine ausgedehnte schöne Woide.

Die 3,500' über dem Meere erhobene Spitze liegt zwischen den Dörfern Parad und Markacz, sie gewährt die weiteste Aussicht in ganz Ungarn, denn von hier sieht man mittelst eines guten Fernrohrs die nördliche und südliche Grenze v. Ungarn, die karpathischen Alpen und das Matreyer Taurn, siehe Windischsyrmische Gehirge; gegen 80. die weingos, gegen NO. den in die Fläche an die Theisshervortretenden Tokaier-Berg mit der rückwärts gegen Norden ziehenden Gebirgskette der Hegyallya. Im W. wird die Weissenburger, Vesprimer u. Szalader Gesp. laufenden Berge begrenzt, welche eine Wand zwischen dem Auge und der westlichen Grenze von Ungarn aufstellen, 3 St. von Gyöngyös.

Matraer Bezirk, Ungarn, Heves. Komt., dieser Bezirk besteht aus 34 Gemeinden und 26,912 E., die Volksschulen werden von 2536 Schülern besucht. Uedie aber von ihren Eltern nicht in die

Schule geschickt werden.

Matragona Percon, Siehenhürgen, ein Bach, welcher im Talmat'scher Filialstuhl entspringt und nach einem Laufe von 1 Stunde in den Bach Valye Latriora Matsa, Ungarn, jenseits der Theiss, oher der rothen Thurmer Kontumaz einfällt.

Matra Novák, Ungarn, Neograd. Komitat; s. Novák.

siehe Széle (Zsély.

Mátra-Verebély, Ungarn, Neograd. Komt.; s. Verebély.

Matre di Pieta, Del. Lombardie. Prov. Lodi e Crema und Distr. VII, Paudino; s. Rivolta.

Matrey. Matterey, Matrejum -Dechantei u. Pfarre, dann einem fürstl. Auersherg. Schlosse, liegt an der Sill, Hauptort des Lights. Matrey, Sitz der Matsai Szállása, Ungarn, ein Prae-Ohrigkeit, sodann eines Wald-u. Weggeldamtes, war vor Zeiten eine Stadt. wovon noch die Altstadt übrig ist, wo Matsasu, Siebenbürgen, ein Berg in die Pfarrkirche steht. Siehe Altstadt Matrey, siehe auch Mieders. Dieser Markt isi vom Jahre 1748 an in 30 Jahren vier Matsch, lateinisch Amacia - Tirol, Mal abgebrannt. Hier hat man bei dem Wallfahrtskirchlein "Heiligenwasser" die schönste Uebersicht des Stubbeythales. In der Nähe ist die Stammburg der ausgestorbenen Trautsohn, Standort der römischen Heere in Rhätien.

Matrey, Tirol, Dekanat für die Pfarren: Matrey, Telfes und Neustift, Sitz des De-

chants Altstadt-Matrey.

Matrey, Tirol, k. k. Landgericht, be-

stehend aus dem Marktgericht Matrey. der dazu geh. Gemeinde Obernberg, dem Distrikt Ausser-Ellbögen, was ehedem zur Probstei Amras gehörte, und einstweilen noch aus dem Gerichte Stubay. Sitz des Gerichts Matrey.

Matrever.

reichen Berge der Arader Gesp. bei Villa- Matreywald, Tirol, Unter Inn- und Wipth. Kr., ein zur Hrsch. Steinach gehör., zwischen Schönberg und Matrey liegendes Dorf von zerstreuten Häus. 11 St. von Schönberg.

die Aussicht durch die von Ofen, durch Matri Valye, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenb. Gesp, aus dem Berge Djálu-Korni entspringt. und nach einem Laufe von 1 Stunde in den Aranyoschfluss einfällt.

Matrowitz, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein einschichtiger Meierhof und Mahlmühle, nächst Langihota, der Herschaft Brzezno gehörig, 13 Stunden von Jungbuuzlan.

berdiess gibt es 1800 schulfähige Kinder. Mats. Ungarn, jenseits der Theiss, Szaholczer Gespanschaft, Nádudvar. Bzk., ein der königlichen freien Stadt Debreczin gehöriges Praedium von 5 Häusern und 50 Einwohnern, 1 Stunde von Debreczin.

> Bihar, Gespanschaft, Szalont, Bzk., ein dem Bisthum zu Grosswardein gehöriges Praedium, nächst dem Dorfe Less, 3 St.

von Gyapjú.

Mátra-Széle, Ungarn, Neograd. Kmt; Matsa, Ungarn, jenseits der Theiss, Arader Gespanschaft, ein walachisches, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre versehenes, der adelichen Familie Csernovits gehöriges Dorf von 278 Häusern und 1346 Einwohnern, grenzt gegen O. an Ujfalu, und gegen W. an Lökösháza, 3 St. v. Arad.

Tirol, Wipth. Kr., ein Markt mit einer Matsa, Ungarn, Biharer Gespanschaft, ein Praedium mit 9 Häusern und 61 Ein-

wohnern.

dium mit 12 Häusern und 119 Einwohn... im Pester Komitat.

der Hunyader Gespanschaft, 1 St. von Tüzesd.

Ober Innthal. Kr., ein Dorf von 75 Häusern und 660 Einwohnern, mit einer Pfarre, allwo der sogenannte Salderbach entspringt, im Thale dieses Namens, chemals Hauptort des Gerichts Matsch, nunmehr mit dem Landgerichte Glurns vereinigt, Dekanats Mals, 4 St. von S hlanders.

Matsch. Ober- und Unter-Matsch Tirol, Ober Innthaler Kr., zwei verfallene Schloser am Eingange ins Mat- bissel, Paros, Pestere, Rusor, Serel, scher Thal, vor Zeiten der mächtigen Vögte von Matsch, Grafen zu Kirchberg.

Matsch, Tirot, That, im Ober Innthal. Kreise.

Matschach, Illirjen, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Steuergemeinde mit 5541 Joch.

Matschbacher Gupf, in Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein Berg, 386 Wr. Kiftr. hoch.

Matsche, Illirien, Krain, Laibacher Kr., ein dem Wh. Bzk. Komm. und Herschaft Egg ob Krainburg gehöriges Dorf bei dem Pfarrdorfe Höflein, 21 St. von Krainburg.

Matscheg, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein dem Wh. Bzk. Komm. und Grafschaft Auersberg gehör. Dorf von 4 Häusern und 36 Einwohnern , 41 St. v. Sct. Marein.

Matschels, Tirol, Vorarlberg, ein Dorf zum Ldgeht. Feldkirch u. Gemeinde

Nofels.

Matschen, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine in der Gemeinde Andersdorf sich befindliche, zur kais, kön. Bankalherschaft Wolfsberg (Stephaner Seite) gehör. Ortschaft, 3 Stunden von Wolfsberg.

Matscher Alp, Tirol, Oher Innthal. Kreis, vier zur Landgerichts-Herschaft Matsch gehörige Höfe, 5 Stunden von

Matscherolhof, Illirien, Krain, im Neustädtler Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Herschaft Sittich gehöriges, und zu dem Dorfe Leshuje konskrihirtes Gut, beidem Gute Weineg hint. Velkzhernelu, 1 St. von Pesendorf.

Matscher Thal und Bach, Tirol, Oher Innthaler Kr., ein sehr ranhes Thal, welches sich ob Schluderns öffnet, wo der Matscher Bach, sonst auch Saldurer genannt, der aus dem Ferner in Langtaufers entstehet, sich nach einem südwestlichen Laufe v. 5 St. in die Etsch ergiesst.

Matscheschder Bezirk, processus Matsesdiensis, Matsesdi-Járás - Siehenbürgen, ein Bezirk im Hatzeger Kreis der Hunyader Gespansch., welcher zwischen 45° 12' 15" bis 45° 33' 0" nördlicher Breite und 40° 21' 20" bis 40° 43° 20" östlicher Länge ganz im Maroscher Hauptflussgebiete. in seinem Filialgehiete des Strehlbaches die Lage hat, aus folgenden 16 Matschkow, Mackkow - Böhmen, Dörfern besteht: Alsó-Szállaspataka, Bajesd, Fejérviz, Felső-Szállaspataka, Ko-Allya-Ohaba, Korojesd, Malajesd, Matsesd, Naksura, Ohába-Si- Matschkowetz, Stelermark, Cillier

Sibissel und Vajdej. - Dieser Bezirk grenzt: N. mit dem Klopotiwaer und Toteschder, O. mit dem Borbátwizer und Schilyer Bezirk der eigenen Gespanschaft, S. mit dem Fürstenthume Walachei, und W. mit dem Banater walachisch-illirischen Infanterie-Grenzregiments-Bezirk.

Matschledel, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, eine Steuergemeinde mit

1802 Joch.

Matschledel, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein zur Landgerichtsherschaft Aichelburg gehöriges Dorf von 25 Häusern und 143 Einwohnern, 10 St. von Paternion.

Matschinunza, Steiermark, Cillier Kr., ein Bach im Bezirk Lehen, treibt in der Gegend Golowabuka drei Haus-

Matschitz, Macice - Böhmen, Prachiner Kreis, ein Gut, Schloss und Dorf von 43 Häusern und 277 Einwohnern, ist nach Bukownik eingepfarrt, und hat einen Meierhof, ein Bräuhaus (auf sechs Fass), eine Hegers - Wohnung, ein Wirthshaus, zwei Mühlen und eine Brettsäge am Teiche Wostrow, 2 St. v. Horazdiowitz.

Matschkauz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Treffen liegendes, der Herschaft Sittich gehöriges Gebirgsdorf von 7 Häusern und 48 Einwohnern, in dem Vikariate Sanct Lorenz, 3 Stunden von Pesendorf.

Matschkeretz, Steiermark, Cillier Kr., ein zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Gayrach gehöriges Dörfchen hei Pirkenstein, in der Pfarre Sct. Rupert, 31 St. von Cilli.

Matschkouz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde mit 12 Häusern und 47 Einwohnern, der Herschaft Sittich und Hauptgemeinde Grossgabern gehör.

Matschkouz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde mit 7 Hänsern und 45 Einwohnern, der Herschaft Nassafuss und Hauptgemeinde Sct. Kanzian gehörig.

Matschkouz, Illirien, Krain, Neustädtler Kr., eine Gemeinde mit 6 Hänsern und 43 Einwohnern, der Herschaft Krupp und Hauptgemeinde Möttling ge-

Prachin. Kr., ein der Hrsch. Blattna geh. Dörfchen, nächst dem Dorfe Rzetschitz, 5 St. v. Pisek.

Kr., eine Gemeinde mit 15 Häusern und 51 Einwohnern, des Bezirks Geyrach, Pfarre Sct. Rupert, zur Herschaft Tüffer und Geyrach diensthar, zur letzteren auch mit Getreid-, Wein-u. Sackzehend pflichtig.

Matschowetz, Steiermark, Cillier Kr., ein Waldrevier der Staatsherschaft Seitz mit 530 Joch Flächeninhalt.

Matschowitz, Matschwitz, Maczozur Herschaft Kammerburg gehör, Dörfchen von 19 Häusern und 111 Einwohnern, nächst Wranow, 11 Stunde von Matskás, Ungarn, ein Praedium im

ein Dörfchen der Hersch. Kammerburg;

siehe Matschowitz.

Matses, Siehenhürgen, ein Berg im Mühlenbacher sächsischen Stuhl, zwischen den Bergen Djalu-Botti und La-Posorita, auf dem, die Bäche Válye-Pianuluj und Sebes scheidenden Höhen-

zweige, & St. von Lomán.

Matsesd, Sily-Matsesdény - Siebenbürgen, ein Dorf von 245 Einwohnern, · im Schilyer Bezirk des Hátzeger Krei- Matskas, Magyar-, Katzendorf, ses der Hunyader Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, in die griechisch- unirte Pfarre in Paroseny und in die katholische Pfarre in Hatzeg als eine Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Schilyer Segmentalflussgebiete, 14 St. Matskoez, Ungarn, Eisenburg. Komt., von Szász-Város.

Mátséd, Kis-, Macsed - Ungarn, diesseits der Donau, Presburger Gespanschaft, im äusseren oder Szereder Bezirk, ein an der Dudvagh liegendes, mehren adelichen Familien gehöriges Dorf und Filial der Pfarre Diószeg, zwigchen Abraham und Diószeg, 21 St. von

Nagy-Szombath.

Mátséd, Nagy-, Macsed - Ungarn, diesseits der Donau . Presburger Gespanschaft, im äusseren oder Szereder Bzk., ein zur Herschaft Stampfen gehöriges, mit einer eigenen Pfarre versehenes Dorf, liegtzwischen Vag-Szerdahely und Grany, 21 Stunde von Nagy-Szombath.

Matsenyleze, Ungarn, Neutr. Komt.;

siehe Maniga.

Matska-kö. Siebenbürgen, ein Praedium im Lupschaer Bezirk des untern Kreises der Thorenburger Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, in die katholische Pfarrein Alsó-Jára eingepfarrt ist, 5 St. v. Bányabük.

Matskamező, Katzenfeld, Máská - Siebenbürgen, Inner Szolnoker Gespanschaft, M. Lapos. Bzk., ein an dem Lapos-Flusse liegendes, mehren adelichen Familien gehöriges walachisches Dorf von 397 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, 1 Stunde von Maros-Lapós, 41 Stunde von Galgo.

Matskarok. Ungarn, eine Puszta mit 1 Haus und 10 Einwohn., im Neograder

Komt.

witz - Böhmen, Kaurzimer Kr., ein Matskas, Siebenbürgen, ein Berg in der Dobokaer Gespanschaft, 1 St. von Paptelko.

Honth. Komt.

**Matschwitz**, Böhmen, Kaurzim. Kr., **Mátskas**, Ungarn, Gömörer Gespanschaft, ein rechtsuferiger Bach des Rimaflusses.

> Matskas, Hoszu-, oder Sz. Mik-108-. Lang Katzendorf, Strimbu - Siebenbürgen, Dobokaer Gesp., Ober. Kr., Falaszut. Bz., ein mehren adel. Fam. geh. ungar. wal. Dorf, mit einer griech. kath. Pfarre, liegt zwischen Fejérd, dann Magyar-Szt. Marton Matskas, 2 Stund. von Klausenburg.

Netschkaschu, od. Matskasel - Siebenbürgen, Klausenburg. Gesp., Ob. Kreis, Fejérd. Bz., ein mehren Grundherschaft. geh., im Gebirge lieg. ungar. wal. Dorf, mit einer reformirten und griech, unirten

Pfarre, 13 St. von Korod.

ein slow. Dorf, mit 11 Haus. und 96 Einwohnern, Filial von Martyancz. Grosse Weiden, Waldungen, gehört zur Hrsch. Felső-Lendva, 2 Meilen von Radkersburg.

Mátso, Massau, Matseu -- Siebenbfirgen, Hunyad. Gesp., Hosdath. Bzk., ein zwischen zwei Hügeln lieg., den gräßich. Famil. Bornemisza und Kendeffy gehör. walach. Dorf von 570 Einwoh., mit einer griech, nicht unirt. Pfarre, hat vortrefl. Weingebirge und liegt 1 St. vom Markte Hatzeg und 14 St. v. Vajda Hunyad entfernt, 4 Stund. von Déva.

Matsova, Ungarn, Krassova. Gespanschaft, ein walach. Dorf, mit 152 Häus. u. 773 Einwoh., Maishau, schöne Waldungen, an der Temes und an der Grenze des walach. illir. Regimentsbezirks, Kammeralisch. 1 Stunde von Karansebes.

Matsuka, Siebenbürgen, ein Berg, auf der Grenze zwischen der Nieder-Weissenh. und Zarander Gesp., 1 Stunde von

Trimpoele.

Matsuluj, Djálu-, Siehenhürgen, ein Berg im Hunyad. Komitat, auf der Grenze zwischen seinem Hátzeger und seinem obern Kreise, 1 St. von Matso.

Matt. Oest. ob der E., Inn Kreis, ein zum Mattelberg, Böhmen, Elbogn. Kreis, Pfleggcht. Mauerkirchen geh. kl. Weiler, in einer sumpfigten Gegend, am Treunbache, in d. Nähe des Schachaforstes, pfarrt nach Treubach, 2 Stund. von Altheim.

Matt, Oest. ob der Ens, Inn Kreis, 4 zum Pfleggehte. Braunau geh. Bauernhöfe, grenzen gegen O. an Habered, 2 Stunden

von Schärding.

Matta, Lombardie, Provinz und Distr. I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Comasina. Matta, Lombardie, Prov. und Distrikt I.

Milano; siehe Corpi S. di Porta Ticinese. Matta, Cassina, Lombardie, Provinz Milano und Distr. VIII, Vimercate; siehe Volate.

Mattalino, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VI, Monza; siehe Vimodrone Mattalino, Lombardie, Provinz Milano

und Distr. VI, Monza; siehe Cologno. Mattanylo, Venedig. Prov. Trevisound

Distr. IV, Conegliano; s. Conegliano. Mattarelli, Chiesa, Lombardie, Pr.

Milano und Distr. VIII, Vimercate; siehe Vimercate. Mattarello, Tirol, Trient. Kr., ein der Matterade, Hilirien, ein Dorf im Di-

Stadt Trient gehöriges Dorf, an der Landstrasse, 3 Stund. von Roveredo.

**Mattarello di sopra,** Tirol, Trient. Krois, ein Dorf und Gemeinde.

Mattaria, Materia - Illirien, Krain, Adelsh. Kreis, ein dem Wh. B. Komm. u. Ldgrchts. Hersch. Castelnovo geh. Dorf,

liegt über Lippa. Postamt mit:

liegtüber Lippa. Postamt mit:
Artvishe, Bresovitz, Bresovoberdo, Castelnovo, Cosina, Clanitz, Couzhize, Cosiane, Erjautsche, Gaberg, Gradische, Gross Mune, G. Berdo, Gollaz, Gradischia, Grosslovhe, Herpelle, Hotizbina, Brusta, Huje, Jelovitza, Javorje, Malle Lozhe, Malle Mune, Malle Beres, Macouschina, Merschan, Obrou. Odolina, Ostrovitza, Orechiyg, Podbeshe, Polane, Prehnitza, Pregarie, Prelosehe, Podgorje, Poushaue, Razhize, Rittomezhe, Rosizhe, Rodik, Sabogne, Sajeuche, Szjane, Standa, Slivje, Sloppe, Scadanshina, Tuble, Tatre, Vadezze, Vaash, Watoule.

Mattarolle, Lombardie, Prov. Mantova nud Distr. IV. Volta: siehe Montova nud Distr. IV. Volta: siehe Montova

tova and Distr. IV. Volta: siehe Mon-

zambano.

Mattarona, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. X, Bozzolo; s. Rivarolo.

Mattas, Dalmatien, Zara Kr., ein nach Cittluk gepf. Dorf, zur Hauptgemeinde und Pretur Knin geh., unweit Marastvo-vine, auf dem festen Lande, 5 Meilen von Knin.

Mattasson, Tirol, Rovered. Kr., ein Dorf zum Ldgrcht, Roveredo und Gem.

Mattau , Steiermark , Marb. Kr., Pfr. Sct. Peter, zur Hersch. Landsberg mit Getreid- u. Verschnickzehend pflichtig. Matte, Siebenbürgen; Csik. Stuhl; s.

Madefalva.

Mattegassowcze, Ungarn, Zipser Komt.; s. Mattyasfalu.

ein Dorf mit 10 Chaluppen, am Saume eines Waldes, Hersch. Altenreich. Hier liess Kaiser Joseph II. einen Verhau anlegen, den er auch persönlich besuchte: daher dieses Dorf nur gewöhnlich "am Hau" genannt wird, & St. v. Wildstein. Mattelli, Casella, Lombardie, Pr.

Mantova and Distr. IV, Volta: s. Volta. Mattellina, Lombardie, Provinz und Distr. I, Mantova; s. Quattro Ville.

Mattelmühle, Böhmen, Elbogner Kr., eine Mühley nach Mattelberg unterthänig, & St. von Wildstein, 1 St. v. der Pfarre Lohma.

Mattelsherg, Steiermark, Marburg. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Her-

schaft Altottersbach dieusthar.

Matten, Auf der, Tirol, Vorarlb., ein in dem Gerichte Montafon liek., der Hrsch. Bludenz geh. Dörfchen, 8 St. v. Feldkirch.

Matteo, S., Lombardie, Prov. Brescia und Distr. XII, ein Dorf, frazione di

Viadana.

strikt Capodistria Bezk. Buje. Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens mit 52 Häus. und 400 E., mit einer Kurafle.

Matteria, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf mit 110 E., zur Haupt-

gemeinde Matteria.

Mattersberg, Tirol, Pusterth. Kr., ein Weiler im Landgreht, und Gemeinde Windischmatrei.

Mattersdorf, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., ein zur Ldgrehtshersch. Glanneck und Pfr. St. Martin geh. Dörfchen von 13 Häus., gegen O. nächst Kallitsch, 4 St. von Sct. Veit.

Mattersdorf, Nagy-Martony - Ungarn, Oedenburg. Komt. ; ein deutsch. Markiflecken mit 541 Häusern und 4092 Einwoh. Weinbau. Mahlmühle. Jahrmärkte. Fürstl. Eszterházysch, 21 M. von Oedenburg.

Mattersdorf, Steiermark, Marburg. Kr., eine Gegend. zur Hersch. Landsberg mit 3 Getreid- u. Kleinrechtzehend

pflichtig.

Matthael, Villa Matejócz - Ungarn, ein Markt im Zipser Komitat.

Mattich, Oesterreich ob der Ens. Salzb. Kr., ein zum Pflegger. Neumarkt (im flachen Lande) gehöriger Weiter an dem Mattigflusse.

Mattich, Oesterr. ob d. E., ein Bach. dessen Quellen in der Höhe des Haunsberges an den Grenzpunkten der Pfleggerichte Weitwerd u. Neumarkt zwischen Wolfzagl u. Winkel im Moose entspringen.. Er erhält seinen Namen nach dem

Zuflusse eines zweiten Bächleins, fällt als Bach bei Obertrum in den dortigen See, erscheint am Ausslusse des Grabensees als Fluss, vereinigt sich bei dem Dorfe Höfen vor Uttendorf mit dem Triftbache, und mündet unweit Braunau nach einem Abfalle von 956 Fuss in den Inn cin.

Mattichbach, Oesterreich oh der Ens, ein Bach im Salzburger Kreise. Mattiela, Lombardie, Prov. Mantovau. Distr. XV, Revere; siehe Quingentolo.

Mattighofen, Mattichhofen, Mattachowi, Mattachowe, Mattachova, Maticha locus, Mathahoua villa regia - Oesterreich ob der Ens. ein zum Landgericht Mattighofen geh. Markt mit 106 Häusern und 806 Einw., an der Poststrasse nach Braunau, Passau, u. Salzburg, an dem Mattigflusse in einem schönen Thale gelegen. Der Markt hat eine Pfarrkirche, eine Kirche, ein Schloss, eine Schule, eine Mauth- und 2 Schneidemühlen, nebst einem Postwechsel zwischen Neumarkt und Braunau. Es ist hier d. Sitz d. Landgerichts, wie auch des Forstamtes Friedburg. Die stattliche Stiftskirche hat Gemälde von Esterl und Fresco von de la Croce 1781. 1482 gründeten die Brüder Konrad und Hanns Küchler ein Collegiat. stift für regul. Chorherrn, seit 1685 ist es Propstei, — 4 Stunden von Neumarkt und Braunau, Postamt.

Mattighofen, Oesterreich ob d. Ens, Pfleggericht für die Pfarrbezirke Gstaig, Kirchherg, Feldkirchen, Pischelsdorf, Auerbach, Mattighofen, Lengau, Munderfing, Jeging, Lochen, Pöndorf, Palding, Perwang und St. Johann, mit einer Bevölkerung von 17749 Individuen, in 3179 Häusern auf einem Flächeninhalte von' 67 Quadratm.; zugleich für den Kriminalgerichts-Bezirk des Herschaftsgerichtes Mondsee, bestehend aus den Pfarren Mondsee, Oberhofen, Oberwang und Zell, mit einer Menschenzahl von 6900 in 1172 Häusern auf einem Flächenraume von 43 Quadratm. In diesem Pfleggerichte und Distriktskommissariat befinden sich: 1 Markt, 296 Dörfer, 5 Herschaften, 13 Pfarren und 14 Schulen, 43 Steuergemeinden, 1 Distr .-Arzt, 10 Wundärzte, 22 Hebammen u. 1 Apotheke. Die 5 Herschaften sind: Erb, Höring, der Markt Mattighofen, die Probstei daselbstu. Pfaffstätten. Mattig. hofen ist der dortigen kaiserlich königl. Staatsherrschaft unterthänig, von der Nutzniesser.

Mattina, Botticino Lombardie, Provinz und Distrikt I, Brescia; siehe Botticino Mattina.

Mattkina, Oesterreich ob der Ens; s. St. Magdalena.

Matthogel, Steiermark, Judenb. Kr., ein Berg, am Scharstein, zwischen dem Knappenwald und der triefenden Wand, mit bedeutender Behölzung.

Mattlalpe, Steiermark, Judenburg.Kr., im Triebengraben, mit 8 Rinderauftrieb.

Matto, Fenil del - Lombardie, Provinz Mantova u. Distr. XVI, Sermide; s. Sermide, S. Croce.

Mattecanzi. Illirien, Istrien, Mitte: b. Kr., Distr. Rovignou. Bzk. Dignano, ein Dorf, z. Untergde. Sasisch u. Pf. Canfanaro geh., in der Diöces Patenzo Pola, 31 St. von Rovigno.

Mattsberg, Oesterreich ob der Ens. Salzburg. Kr., ein zum Pflegger. Neumarkt (im flachen Lande) gehör. Weiter. in einer fruchtharen Gegend, nach Seekirchen eingepfarrt, 3 Stunden von Neumarkt.

Mattsee, oder Untersee, - Oesterreich ob der Ens. Salzb. Kreis, ein See. misst 2 Stunden im Durchschnitt und 5 Stunden im Umkreise und enthält Karpfen, Hechten, Brachsen etc. 1785' über d. Meeresfl.

Mattsee, Oesterreich ob der E., Salzh. Kreis, eine Sumpfwiese am Haunsberge.

Mattsee, Oesterreich ob der Ens, Salzburg. Kr., ein zum Pflegger. Neumarkt (im flachen Lande) gehöriger, nicht unbeträchtlicher Hofmarkt mit 95 Häus, und 478 Einwohn, am gleichnamigen See, am Scheidepunkte des Salzach - und Mattichgaues, der obgenannte See theilt sich hierin drei Benennungen, indem er östl. der Mattsee, pördl. der Grabensee, und südlich der Obertrumersee heisst, u. eine äusserstromantische Halbinsel, auf welcher der Hofmarkt Mattsee liegt, bildet. Westlich vom Orte liegt der sogenannte Wartstein, ein hoher Hügel, an dessen Fusse, nebst mehren Wohnhäusern, das vom Herzoge Thassilo errichtete regulirte Chorherrenstift mit einer schöuen Stiftskirche, deren hoher Thurm ein vorzüglich schönes Geläute hat, sich befindet. Im Markte selbst ist ein Kloster, eine Pfarrkirche, eine Schule, eine Bräuerei, zwei Wirthshäuser und verschiedene Gewerbe. An der änssersten Spitze gegen Osten steht ein uraltes, verfallenes, mit mehren Ringmauern versehenes Schloss, auf einem hohen Felsen, 3 Std. von Neumarkt.

Probstei-Herrschaft der jeweilige Probst Mattsee, Oesterreich ob d. E.. Pfteggericht, euthält: 14 Dörfer 836 Häuser, 967 Wohnparteien, 4642 Finwohner, 3 Pfarren, 2 Vicariate, 5 Schulen, 12 Steuergemeinden und 285 Gewerbe.

Matthal, Steiermark, Bruck. Kreis, Matyasóez, Matjassowce — Ungarn, im Neubergergraben, s. Mittagkogel.

Mattuschen, Böhmen, Elbogn. Kr., Matyasócz, Alsó-, Felső-, Nyseine einzelne der Stadt Luditz gehörige Mahlmühle, nächst dem Dorfe Kowarczen, 1 St. von Liebkowitz.

Mattwinkel, Steiermark, Marburg. Kr., eine Weingebirsgegend zur Hersch.

Seckau dienstbar.

Matty, Ungarn, jens. der Donau, Baranyer Gespan., Siklos. Bzk., ein zwischen Sümpfen lieg. ungr. Dorf der Herschaft Darda, mit einem Rektor u. Bethause der reformirten Kirche, an der Drau, 59 H. und 411 E. Guter Acker-Wieswachs. Fette Weiden, ban und die viel schönes Hornvich nähren. Waldung. Erheblicher Fischfang. Gräflich. Eszterházysch, 1 St. von Siklós.

Mattyasfalu, Matzau, Mattegassowcze, Matyassowce - Ungarn, diess. der Theiss, Zips: Gespan., Maguraner Bzk., ein den adel. Fem. Palocsay und Spillenberg geh. sl. Dorf mit einer kath. Pfarre und 2 adel. Höfen und Meierhöfen hat 125 Häus, und 894 Einw. Mahlmühle St. von Dunajecz, 91 St. v. Leutschau.

Mattzing, Oest. oh d. E., Salzh. Kreis, ein zum Pfiggreht. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Weiler, in der Pfarre Köstendorf, liegt unweit vom Seekirchneroder Waliersee, & St. von Neumarkt.

Mattzing, Oest. ob d. E., Salzburg. Kr., ein zum Pfleggreht. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Weiter, im Vikariate Seeham, an dessen westlicher Seite die Vicinalstr. v. Trum nach Bärndorf geht. östlich aber der Trumersee sich befindet, 3 St. von Neumarkt.

Matuglia, Iliirien, Istrien , Mitterb. Kr., ein Dorf mit 213 Einw., z. Haupt-

zemeinde Castua.

Maturissul, Siehenhürgen, ein Berg in der Nieder-Weissenburg. Gespans., auf einem. den Bach Válye-Albak von seinem linksuferigen Filialbache Válye-Bulzl scheidenden Höhenzweige, 1 St. von Albak.

Maturovecz, Kroatien, Warasdiner Gesp., Unt. Zagorian. Bzk., eine Weingebirgsgegend, der Gemeinde Vertuyakovecz geh., 8 St. v. Agram.

Matvoss, Illirien, Krain, Neust, Kr., ein der Wb. B. Kom. u. Hersch. Grafenwart in Kostel gehörig. Dorf, Post

Laibach.

Matyaska, Matyassovcze - Ungarn, ein russn. Dorf mit 50 Häus. und 377 Komt. Ackerbau 1127 Joch. Gräflich Forgáchich.

ein Praedium im Zipser Komitat.

nie - Visnie - Matyasowce - Ungarn, diess. der Donau, Liptau. Gespan., im nördl. Bzk., 2 der adel. Fam. Matyasovszky geh. mit einer Lokal-Kaplanci der Pfarre Kvaczany versehene Dörfer nicht weit von dem Pfarrorte, 21 Stunde von Berthelenfalva.

Matyasócz, Ungarn, jenseits der Donan, Eisenb. Gesp., Tótság. Bezk., ein vend. Dorf der Hersch. Dobra, nach Felső-Lendva eingepf., gegen W. unw. Krattendorf, zwischen Bergen, hat 27 Häus. und 239 Einw. Gräfl. Battyán.,

21 Stunde von Radkersburg.

Mátyásocz, Ungarn, diess. d. Theiss, Zemplin. Gesp., Görögin. Bzk., ein dem Grafen Barkotzi geh. Dorf mit einer kath. Pfarre, nächst dem Ondava Fl., hat 70 Häus. und 502 Einw. Ackerbau 561 Joch, 3 Stunden von Nagy-Mihály.

Matyessuczki, Ungarn, ein Prae-

dium im Zempliner Komitat.

Mátyfalva, Ungarn, jens. der Theiss, Ugots. Gespan., Bzk. diess. der Theiss, ein mehren adel. Fam. gehör. Dorf, hat eine kathol, nach Fantsika, eine griech. unirte nach Tisza Ujhely eingepf. Kirche, und eine eigene reform. Pfarre, grenzt an Szölös Végardo und Karáczfalva, 69 Häns. und 501 Einw., mit fruchtbarem Ackerboden, 11 M. von Nagy-Szöllös.

Matyl, Ungaru, ein Thal im Csongrad. Komitat.

Matyócz, Ungarn, diess. der Theiss, Unghvar. Gespansch., Kaposs. Bzk., ein mehren adeligen Familien gehör., nach Dobo Ruska eingepfarrtes kathol. Dorf mit 66 H. und 477 vermischten Einw., ist Filial von Doboruska, hat fruchtbaren Boden und grenzt an Pallo und Vaikócz, 2 Std. von Unghvar.

Matysowka, Galizien, Rzeszow, Kr., ein zur Herschaft Tyczyn geh. Dorf, 3

St. von Rzeszow.

Mátyus, Ungarn, diess. der Theiss, Beregh. Gesp., Tiszahath. Bezk., ein ungar, mehren adeligen Familien geh., mit einer helvet. Kirche versehenes Dorf mit 19 H. und 127 Einw., mit Eichenwaldungen, liegt unweit der Theisszwischen Kerecseny und N. Lonya, 4 Stunden von Bereghszász.

Matyusháza, Ungarn, jens. d. Donau, Veszprim. Gesp. Papens. Bzk., ein Praedium mit 2 H. und 20 Einw., am Tapol-

czasusse, 2 Stunde v. Papa.

Einw. Filial von Hanusfalva im Sár. Matza, Macsicze - Ungarn, diess. der

Theiss, Zemplin. Gespansch., Nagy Mihály. Bzk., ein mehren adeligen Famil. geh. Dorf, mit einer kathol. und reform. Kirche, 3 Std. von Nagy Mihaly.

siehe Mazerau.

Matzau, Ungarn, Zips. Komt.; siehe Mattyasfalu. Matzbrunn, Oesterreich unter d. E.,

V. U. M. B., ein Dorf der Herschaft Ulrichskirchen; s. Manhardsbrunn.

s. Motzdorf.

Matzdorf, Siehenbürgen, Csik. Stuhl; s. Madefalva.

Matzdorf, Metzdorf, Motzdorf Keil -Böhmen, Leitmer. Kr., ein Dorf der Herschaft Dux, 3 Stunden von Dux.

Matzdorf, Mattheocz, Matthaei - Villa - Ungarn Zipser Komt., eine der 16 Zipser Kronstädte, mit 120 Häusern und 1060 meist deutschen Einw., die sich von Flachsarbeit, Branntweinbrennen und Bierbrauen, Essighandel, Schweinmästen und Pferdezucht nähren. Ausser den Wochenmärkten werden hier 4 Jahrm. gehalten, auch ist hier 1 kath. u. 1 evang. Pfarre und Kirche u. eine kleine Trivialschule, am linken Ufer der Popper, unter dem 49° 4° 33" nörd. Br. u. 38° 0° 25" östl. L., 11 Stund. von Käsmark.

Matzdorf, mähr. Matiegowice - Mähren, Prer. Kr., ein Lehengut u. Dorf, mit einem Meierhofe an der äussersten königl. preuss. Grenze, gegen Osten zunächst dem königl. preussischen Meierhofe Blumsdorfu. gegen Westen nächst Kaschnitzberg, 21 Std. von Jägerndorf.

Matzdorf, Schlesien, Teschn. Kr., ein Dorf der Herschaft Alt-Bielitz, mit einer Filialkirche, nach Kurzwald eingepfarrt, mit einer Papiermühle, zwei Mahl- und 2 Brettsägmühlen am Matzdorfer Wasser, 1 Stunde von Bielitz.

Matzel, Steiermark, Marburger Kreis, ein ausgedehntes Gebirge zwischen Steiermark und Kroatien und dem Marburger- und Cillier-Kreise, südl. u. süd-

östlich von Pettau.

Matzelbach oder Metzelbach. Böhmen, Ellbogn. Kr., Eger. Bezk., ein Dorf mit 12 Häus. u. 41 Einw., unter der Gerichtsbarkeit der Stadt Eger, mit einer einsch. Kapelle, 1 St. v. Eger.

Matzeleck, Steiermark, Marburg. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Gülte heil. Geist ausser Pettau diensthar.

Matzel-Gebirg, Steiermark, an der Grenze von Ungarn bei Rohitsch.

Matzelsberg, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., 5 zum Pfleggerichte Mauerkirchen, Herschaft Obernberg und Pfarrhof Moosshach gehör., nach Weng eingepf Häuser, & Stunde von Ditraching, neben der Kommerzialstrasse, 1 Stunde von Altheim.

Matzarau, Böhmen, Czaslauer Kreis; Matzelsdorf oder Matzlstorf — Oesterreich ob der Eus. Traun Kr., eine in dem Distr. Kom. Sierning liegende, verschiedenen Dominien geh., nach Sierning eingepfarrte Ortschaft von 40 H., grenzt gegen Norden an die Ortschaft Weigstädten, 21 Stunde von Steier.

Matzdorf, Böhmen, Leitmeritzer Kreis; Matzelsdorf auch Matzlstorf - Ocsterreich ob der Eus, Inn Kr., ein in dem Pfleggerichte Vichtenstein liegendes. dem Kastenamt Schärding und Pfarre Gotteshaus Kopfing gehöriges und dahin eingepfarrtes Dorf, 2 Std. von Sieg-

harding.

Mätzelsdorf, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., eine in dem Distr. Komm. Freistadt lieg., verschiedenen Dominien gehör., nach Neumarkt eingepf. zerstreute Ortschaft von 20 Häusern, gegen Süden nächst dem Dorfe Götschka, neben der Hauptstrasse, 21 St. v. Freistadt.

Matzelsdorf, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., eine kleine, in dem Distr. Komm. Riedegg lieg., den Herschaften Eschelberg, Reichenau und Landgericht Wildherg geh., nach Gallneukirchen eingepfarrte zerstreute Ortschaft von 13 Häusern, liegt nächst Kottingersdorf, 41 St.

von Linz.

Mätzelsdorf, auch Mätzleinsdorf -Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein Freigrund, Vorstudt und der südliche Theit der Wiener-Vorstadt Wieden, ausser dem Kärntnerthore, mit einer Pfarre.

Post Wien.

Mätzelsdorf, auch Mazelsdorf - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Gut und Dorf, aus 22 Häusern mit 93 Einwohnern bestehend, nach Burgschleinitz eingepfarrt, bei Amelsdorf an der Hornerstrasse, am Mannhartsberge, südwestlich von Egenburg und nordwestlich von Meissau, zwischen Harmannsdorf und Burg-Schleinitz, 11 Stunde von Meissau.

Mätzelsdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf der Hrsch. Zelking; siehe

Matzelsdorf.

Matzelsdorf, Oest. u.d. E., V. O. W. W.; siehe Mazelsdorf.

Matzelsdorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Staatsherschaft Sct. Pölten und Pfarre Gerersdorf gehör., & Stunde von Friedau entfernt lieg. Dorf, 11 St. von Sct. Pölten.

Matzelsdorf, Oest. v. d. E., V. O. W. W., 4 Häuser mit 17 Einwohnern, der Hrsch. Neulengbach und Pfarre Christo-

phen gehörig.

Matzelsdorf, Mätzelsdorf, od. Mätzleinsdorf - Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Zelking unterthäniges Dorf von 52 Häusern und 355 Einwohnern, mit einer neu errrichteten, zur Pfarre Mölk gehörigen Lokalkaplanei u. einem Schlosse, am Mölkflusse westw. 1 St. v. Mölk.

Matzelsdorf, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Wb. Bzk. Komm. Freibichl und Pfarre Hengsberg sich befindliches, dem Pfarrhofe Wildon dienstbares Dorf von 22 Häusern und 129 Einwohnern,

Lebring.

Matzelsdorf, auch Mazisdorf - in Steiermark, Grätzer Kr., ein zum Wb. Bzk. Kom. Labegg und Pfarre Wolfsberg gehör. Dorf, am Schwarzabache, 21 St. von Lebring.

Matzelsdorf, Steiermark, Grätzer Kreis, eine Steuergemeinde des Bezirks Labeck, mit einem Flächeninhalte von

420 Joch 1282 Quad. Klftr.

Matzelsdorf, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, eine Steuergemeinde mit 1690 Joch.

Matzelsdorf, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zur Staatsherschaft Millstadt gehöriges Dorf von 18 Häusern und 120 Einwohnern, mit einer Filialkirche, liegt zwischen Millstadt und Dobriach auf dem Berge, 3 Stunden von Matzens, Tirol, Pusterthal. Kr., eine Paternion.

Matzen, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., ein Berg, 854 Wr. Kift. hoch.

Matzen, vor Alters Mazamt genannt Oesterr. unt. d. E., V. U. M. B., eine Herschaft und Markt von 143 Häusern und 895 Einwohnern, mit einer alten Bergveste, ausser dem Marchfelde bei Schweinbarth, am Fusse des Matzner Waldes, über dem Weidenbache, südöstlich von Schweinbarth und nordöstlich von Raggendorf. Hauptort einer den Grafen Kinsky zu Chinitz und Tettau gehörigen Herschaft, mit welcher Angern vereinigt ist, mit einer Fasanerie. Das Schloss, auf einem Bergvorsprunge gelegen, ist ein ziemlich grosses Gebäude und eine sehr schöne Aussicht über das Marchfeld. Fünf Viertelstunden diesem Orte entfernt liegt der im Jahre 1829 erbaute und dem Grafen von Kinsky gehörige Wirthschafthof Ernestinenhof mit Schäserei, und an der Nordseite dehnen sich bewaldete Anhöhen aus, worunter der Matzener u. Schweinbarther Wald, 3 Stunden von Gaunersdorf.

Allgem. geogr LEXIKON. IV. Ed.

ober Brixleck, chemals eine eigene Hofmark, jetzt mit dem Ldgrcht, Rattenberg vereinigt.

Matzendorf, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 15 Häusern und 75 Einwohnern, der Hersch. Seisenegg

und Pfarre Ipsfelde.

Matzendorf, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Wolfpassing unterthäniges Dorf von 12 Häusern und 60 Einwohnern, von Amstädten gegen Osten am Ipsflusse, 4 Stunden von Am städten.

liegt am Lassnitzflusse, 1} Stunde von Matzendorf, Oesterr. u. d. E., V. U. W. W., ein der Herschaft Enzesfeld unterthäniges Dörfchen von 45 Häusern und 306 Einwohnern, die sich eben so wie die Bewohner des nachbarlichen Dorfes Hölles vom Feldbau und vom Ertrage der Waldungen durch den Verkauf von Holz und Pech ernähren, mit einer eigenen Pfarre, liegt unweit des Kaltengangflusses, an der Westseite der Neustädter Heide, in ebener sumpfiger Gegend, westlich vom Markte Solenau, auf der rechten Seite der Wien-Grätzer Bahn, 2 Stunden von Wiener-Neustadt.

> Matzen-Neusledel, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein zur Herschaft Sachsengang gehöriger Schäfterhof; siehe Neusiedl.

kleine, zur Landgerichtshersch. Strassberg u. Sterzing geh. Gebirgs-Ortschaft, 1 St. v. Sterzing.

Matzerau, Maczaurow - Böhmen, Czaslau. Kr., ein zur Herschaft Frauenthal gehöriges Dörfchen, 21 Stunde von Deutschbrod.

Matzerhof, Steiermark, Marburger Kr., ein Gut mit Bergrecht im Jahringthat, Osseckberg, Klappenberg, Pollitschberg, Potschgauberg, Slattenberg, Trankowitzberg, Trappenberg, Willkommberg, Wittigauberg, Tastenberg, Gribitschberg und Gruschenberg. In Luttenberg : am Rauschenberg , Steinlugerberg, Vitschanzenberg, Pollanzenberg, Prerathberg, Pritischkaberg, Kolotschkaberg, Trankowitzberg, Ster metzberg und Sct. Andräberg.

Matzersdorf, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Friedau unterthäniges Dorf von 10 Häusern und 60 Einwohnern, liegt unterhalb Friedau hinter Völlendorf, 11 Stunde von Sct.

Pölten.

Matzes, Tirol, Pusterthaler Kr., ein Weiter zum Ldgcht. Sterzingen und Gem. Tschöfs.

Matzen, Tirol, ein Schloss am Inn Matzesd, Matesd Siebenbürgen, Hunyader Gespanschaft, Matzesd. Bzk., Matzleinsdorf, Oest. u.d. E., V. U. ein an dem Parosi Bache liegendes, von Adelichen, Grenzsoldaten und Walachen bewohntes Dorf, mit einer griechisch unirten Pfarre, 121 Stunde von Déva.

Matzfa, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 11 Einwohn., im Eisenburg.

Matzgrund, Böhmen; siehe Platzen. Matzháza, Ungarn, diesseits der Donau, Presburger Gespanschaft, in der Schütt, im Ober. Insulan. Bzk., ein dem gräflich Palffyschen Seniorat gehöriges Gut, in der Pfarre Egyházas - Gelle, zwischen Csukar und Nagy-Paka, 11 St. von Somorja.

Matzing, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein dem Distr. Komm. Schärding unterthäniges, nach Enzenkirchen eingepfarrtes Dorf, östlich von Weizenkirchen auf einem Berge, mit einem Wirthshause und einer Hufschmiede, 11 Stunde von

Siegharding.

Matzing, Oest. ob d. E., Salzburg. Kr., ein Dorf zum Pflggeht. Mattsee u. Pfarre Seeham.

Matzing, Oest. ob d. E., Salzburg. Kr., ein Dorf zum Pfiggreht. Neumarkt und

Pfarre Köstendorf.

Matzing, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein Matzneusiedel, Oesterreich unt. der in dem Pfleggerichte Schärding liegendes, der Hersch. Sct. Martin gehöriges, nach Andorf eingepf. Dorf, 11 St. von Siegharding.

Matzing, Ober- und Unter-, Tirol, Unter Innthal. Kr., 2 zur Landgerichtsherschaft Kuefstein gehör. Häuser,

Kuefstein.

Matzkow, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dörfchen von 33 Häusern und 213 Einwohnern, zur Hersch. Blatna, & St. von Blatna.

Watzkow, Böhmen, Bidschower Kr. ein zur Hrsch. Welisch gehör. Meierhof, nächst dem Dorfe Samschin, 1 Stunde

von Sobotka.

Matzleins, Matzles, auch Metzles genannt - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Stiftsherschaft Altenburg unterthäniges Dorf, liegt zwischen Dietmanns und Waidhofen, 2 Stunden von Schwarzenau.

Matzleinsdorf, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., ein Dorf von 46 Häusern und 230 Einwohnern, der Herschaft Zelking gehörig, liegt an der Linzer Poststrasse, mit dem nahe gelegenen Maucka, Böhmen, Tabor. Kr., eine Bergschlosse Zelking, dessen Ruinen zu den schönsten Oesterreichs gehören. Post

W. W., ein Freigrund der Stadt-Wien; s. Matzelsdorf.

Matzles, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf von 14 Häusern und 70 Einwohnern, der Stiftsherschaft Altenburg gehörig, - liegt auf einem Bergabhange, zu beiden Seiten der von Gross-Sieghards nach Waidhofen führenden

Matzlesschlag, Oesterreich u. d. E., V.O. M. B., ein zur Herschaft Neunzehn geh. Dorf mit 19 Häus. und 95 Einw., an d. deusch. Teia, nächst dem Markte Windigsteig, 1 St. von Schwarzenau.

Matzleswald, Tirol, Oberiunth. Kr., ein in dem Landger. Imst liegend., der Pfarre Wenns gehör. Riedt, auf einem Berge, gegen das Pitzthal zu, 6 St. von

Nassereut.

Strasse.

Matzling, Steiermark, Judenb. Kr., eine zur Probstei Hersch. Gstatt geh. Ortschaft von zerstreut liegenden Häusern,

in der Gegend von Mitterberg.

Matzirod , Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Komm. Walchen gehöriger Weiler, liegt unweit der Salzburger und Wienerroute, mit einer Mahlmühle, in der Pfarre Pöndorf, 31 St. von Neumarkt.

Ens. V. U. M. B., ein der Herschaft Sachsengang unterthäniges Dorf; siehe

Neusiedel.

Matzoirie, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde mit 21 H. und 140 Einwohn., der Herschaft Thurnamhart, Gemeinde Gurgfeld gehörig.

in dem Thale Schwoich, 11 Stunde von Matzon, Tirol, Botzn. Kr., einez. Landger. Herschaft Enn und Kaldiv gehörige Ortschaft v. 13 Häusern, m. einer Filialkirche u. dem zerfallenen Schlosse Kal-

div, 1 Std. v. Neumarkt.

Matzon, Tirol, Botzner Kr., ein Weiler z. Landger. u. Gemeinde Neumarkt geh. Matzona, Tirol, Voralb. Kr., ein Weiler zum Landger. Feldkirchen, Gemde. Laterns, geh.

Matzonka, Ungarn, diess. der Theis, Heves. Gesp., Matraer Bezirk, ein zwischen den Ortschaften Dorogháza u. Batony liegendes, nach Batony eingepfarr. Dorf, 4 Stunden von Gyöngyös.

Mauchmitz, mähr. Muchnitz - Mähren, Brün. Kr., ein Dorf mit 49 H. und 256 E., zur Herschaft Butschowitz geh., und der

Mahlmähle bei Wlcowes, der Herschsft Radenin geh.

Maudrow, Böhmen, Tabor, Kr., ein

Dorf mit 7 Häusern und 47 Einw., am südl. Fusse des Swidnikwaldes, hier war vordem ein Meierhof, auf dem Rücken des Swidnikwaldes sind geringe Spuren eines Gebäudes, vielleicht einer Burg, vorhanden; man geniesst vonhier Theil des Kreises, bis tief in den Czaslauer Kreis und auf das mahr. Gebirge, 1 St. s. vom Pfarrorte.

Mauer, Illirien, Kärnt., Klagenf. Kr., ein z. Ldger. Hrsch. Glannek u. Pfarre Mauer. Wildung - Oest, u. d. Ens. V. Friedbach gehöriges Dorf mit 12 Häus., liegt gegen Osten nächst Granilach, 21

Stunde von St. Veit.

Mauer, Oesterreich u. d. Ens., V. O. W. W., ein der Herschaft Nieder-Wallsee dienstbares Dorf mit 13 H. u. 92 E., liegt überdem Urlfluss, nordw. von Ulmerfeld, bei Öhling , nordöstl. unt. Asch bach. Beiden Dörfren Mauer und Öhling findet man verschiedene Alterthümer als Ueberbleibsel des rom. Castells ad muros. In der Nähe ist noch die Römerstrasse, Heidenstrasse, bei Hametsberg, Edlach, Hochbruck, Obetzberg, Neubrunn, Ober - Aschbach etc. sichtbar. Noch heisst das bedeutendste Bauerhaus die Burg, und der Eigenthümer der Burgner oder der Burgbauer. Ein alter, grosser, halbmondförmiger Wall, das Lager genaunt, wurde aufgefunden, u. ein fast unzerstörbares Viereck (die Mauern mussten mit Pulver gesprengt werden); ferner unterirdische Gange, sehr feste Keller, Särge und Aschenkrüge, ohne Inschrift, aber mit Menschengebeinen, bei ihnen Waffen und Zierathen, in einem auch die Gebeine des Lieblingspferdes; in der Nähe Meilensteine und Cippi, Beile, Brechstangen und Röhren zu den römischen Schwitzbädern ohne Wasser. Auch viele Münzen wurden ringsherum ausgeackert. Das Dorf selbst ist 2 Std. von Amstädten entfernt:

Mauer, Oesterreich u. d. Ens, V. O. W. W., ein Dorf mit 4 H. u. 19 Einw., der Herschaft Auhof, Pfarre Neuenmarkt gehör., nahe an der Ips, 3 Stunden v. Kem-

melbach.

Mauer, Oesterreich unter der Ens, V. O. W. W., ein der Herschaft Gurhorf unthän. Pfarrdorf, mit 38 H. u. 250 Einw., náchst dem Markte Loosdorfan der Bielach, 1 St. v. Mölk.

Mauer, Oesterreich u. d. Ens, V. O. W. W., ein Dorf mit 12 Haus. n. 110 Einw.,

1 Stunde von Amstädten.

Mauer, Oesterreich u. d. Eus V. O. W. Pfarrdorf, am gleichnamigen Bache, unw. d. Bielachflusses, des Schlosses Sitzenthal, und nahe dem Markte Loosdorf, 21 St. v. Mölk.

Mauer. Oesterreich unter der Ens. V. O. W. W., ein Dorf mit 4 Häusern und 20 Einw., der Herschaft Auhof u. Pfarre Neuenmarkt gehörig.

eine schöne Aussicht über den nördlich. Mauer, Oesterreich unter der Ens, V. O. W. W., ein Dorf, hart am Urlbache, Ohling gegenüber, mit 11 H. u. 55 Einw., wovon 1 Haus der Herschaft Seisseneck unterth. ist, 1 St. v. Amstädten.

> U. W. W., ein Dorf mit 55 Häus. und 275 Einw., der Herschaft Petronell u. Pfarre

Neulenghach gehörig.

Mauer, vor Alters Mower - Oesterr. unter d. Ens, V. U. W. W., eine Herschaft und Dorf mit 177 H. und 1056 E., dem Ritter Valentin von Mack gehörig, mit einer eignen Pfarre, und 2 Militärkasernen, liegt in sehr angenehmer Lage, zum Theil in einer Thalvertiefung, zum Theil auf einer Anhöhe erbaut, südwestl. von Wien, nahe an der Mauer des k. k. Thiergartens und westlich von Atzgersdorf. Die Hauptnahrungszweige der Einwohner sind Feld-, Obst- und Weinbau, welcher letztere den bekannten Maurer Wein liefert, der aber erst nach einer Reihe von Jahren seine höchste Güte erlangt: auch viel Milch wird von hier nach Wien verkauft. Im tiefern Theile des Ortes befindet sich die Pfarrkirche d. heil. Ehrhard, eine ausser Gebrauch gesetzte Johann Nepomukskapelle, das unansehnliche herschaftliche Schloss und mehre Landhäuser mit Gärten. Auf der westlichen Anhöhe stehen die oberwähnten zwei Kasernen, welche bis zum Jahr 1773 den Jesuiten gehörige Schlösser waren; die östliche davon wird ihrer Lage wegen die untere Kaserne (ehemals Engelsburg) genanut, und hat eine eigne Kapelle mit einem Urthurme, die westliche heisst die obere Kaserne. In neuerer Zeit ist im Orte ein Armenhaus erbaut worden. Von den beiden hier befindlichen Mineralwasserquellen wird nur die dem Frhrn. v. Minkwitz gehörige, die auf der Anhöhe hinter der obern Kaserne entspringt und mit einer Badeanstalt und Traiteurie versehen ist, benutzt. Das Badehaus ist sehr bequem eingerichtet und reinlich, und in dem dazu gehör. Garten trifft man eine Schwimmanstalt and mehr als 100 echte Kastanienbäume. In der Nähe des Ortes werden vier Steinbrüche bearbeitet. Postamt. 11 St. von Wien.

W., ein zur Herschaft Sitzenthal gehör. Mauer, Oest. ob d. E., Salzb. Kreis, ein zum Pfleggeht. Radstadt (im Gebirgslande Pongau) geh. Ortchen, an der Strasse

nach Illirien, mit mehren zerstr. Bauerngütern, pfarrt nach Altenmarkt, 11 St. v. Radstadt.

Mauer, Ober-, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfleggehte. Ried geh. Weiter, in der Pfarre Hohenzell, 1½ St. von Ried

Mauer, Unter-, Oest. ob der Ens, Inn Kreis, ein zum Pfleggeht. Ried geh. Weiter in der Pfarre Peterskirchen, 1½ St. v. Ried.

Mauerbach, Oest. unt. der Ens, V. U. W. W., eine Herschaft und Dorf von 55 Häus. und 415 Einwoh., die meistens Waldhüttler sind und Milch und Obst nach Wien verkaufen, mit einer eigenen Pfarre und einem Schlosse, dermalen zu einem Armenhause umgestaltet, Jägerund Wirthshaus, dann einer Mahlmühle. Dieser Ortist berühmt wegen den ehemaligen allda bestand, grossen und herrlich. Karthaus, hinter Maria Brunn am Walde, in einem engen Thale, am Bache gleichen Namen, nord westlich hinter Maria Brunn und Hadersdorf, und nördlich v. d. Poststation Burkersdorf. Die Herschaft ist ein Eigenthum des Freiherrn Georg Simon v. Sina de Hodos und Kizdia. Die Gebäude der im Jahre 1316 gestifteten und 1782 aufgehobenen Karthause Allerheiligenthal werden seit 1784 zu einem Versorgungshause für arme Sieche verwendet, deren Zahl zu Ende Juni 1834: 599 betrug, die zu obiger Einwohnerzahl noch zuzurechnen sind. In der Gegend wird ein Steinbruch bearbeitet. Derherrlich. Um-.. gebungen wegen wird Mauerbach sowohl von Wiener als Fremden während des Sommers stark besucht. Eine Stunde nordwestlich hinter Mauerbach befinden sich die wegen ihrer schönen Aussicht besuchte Passauerhütte und der Tulbinger Kogel, 11 St. von Burkersdorf, 4 St. von Wien.

Mauerbach, Steiermark, Marb. Kreis, ein Dorf, mit 73 Häus. und 250 Einw., im Wb. Bz. Komm. Tchleiniz, zur Herschaft Frauenheim, am Gebirge Bachern, jens. der Drau, 2½ St. y. Marburg.

Mauerkirchen, Mawerkirchen — Oest. ob der E., Inn Kreis ein Markt, mit 147 Häus. und 1000 Einw., an der Kommerzialstrasse nach Altheim, an der Poststrasse nach Braunau in einer Seehöhe v. 1351 Fuss unweit vom Brunnbache. Die Kirche wurde zuerst 912 gebaut, Marienbild von Peter Käser von 1488, 1 Stunde vom Inn, 2 St. v. Braunau. Postamt mit: Altharting, Biburg, Bruning, Egelvee, Forthan, Fürch, 8t. Georgen, Geretaoft, Barham, Hermading, Hundsgraben, Kobled, Oberseibergolf, Spitzsnberg, Spadd, Stockletten, Vorbach, Walterstern und Weiterding, Albrechtaberg, Atxing, Au, Braid, Burgkirchen, Edhot, Forstern, Fuchshofen, Herrengase, Kaltenhausen, Lindt.

hof, Marxed, Oberhartberg, Poseberg, Pening, Thal, Unterhartberg und Unterseibersdorf, Backenberg, Dietraching, Grubelt, Hufnagel, Nosbach, Reisach, Reised, Schacha, Waasen, Wimmholz und Windten, Aschersdorf, Deiseneck, Himmelschlag, Hud, Lindlau. Matt, Mittersdorf, Pfendhub, Radham, Schalchen, Ober und Unter-Treubach, Weitenpoint und Wittinyau.

Mauerkirchen, Oest. ob der E., Iun Kreis, ein Pfleggericht, für die Pfarrbezirke Helpfau (Uttendorf), Treubach, Asbach, Sct. Veit, Rossbach, Mettmach, Sct. Lorenz, Weng, Polling, Höhnhart, Moosbach, Burgkirchen u. Mauerkirchen. Dieses Pfleggericht u. Distriktskommissariathat 3 Märkte, 261 Dörfer, 2927 H. u. 20,000 Einw., auf 4% Quad. M., 4 grössere Hrsch., 15 kleinere Dominien, 5 abgekommene od. andern Besitzungen einverleibten Landgüter, 13 Pfarren und 14 Schulen, 34 Steuergemeinden.

Maueröd, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein

Dorf, mit 3 Häus. und 15 Einw., d. Hrsch.

Rapotenstein, Pfarre Traunstein, 3 Stunden von Gutenbrunn.

Mauharka, Böhmen, Pilsn. Kreis, ein Dorf, mit einem Eisensteinbergbau.

Mauldorf, Ungarn, Zarand. Gespanschaft; siehe Guravoj.

Mauldorf, Siehenbürgen, Kokelburg. Komitat; siehe Domald.

Maui ham, Oest. ob d. E., Hausr. Kreis, ein dem Distr. Komm. Walchen lieg., den Hrsch. Pfaffing, Tollet und Walchen geh., nach Vöcklamarkt eingepf. Dorf, 3 St. v. Frankenmarkt.

Maullern, Oest. ob der E., 'Inn Kr., ein zum Pfleggehte. Ried geh. Weiter, in der Pfarre Hohenzell, ½ Stunde von Ried.

Mauls, Tirol, Pusterthaler Kreis, ein zur Ldgchts. Hersch. Sterzing geh. Dorf, mit einer Kurazie, zwischen Egg und Rötz vil. 2 Stunden von Mittewald.

Maultasch, Tirol, Botzn. Kr., eine alte verfallene Bergveste und vormalige Residenz der Herzogin zu Tirol, Margaretha Maultasch, an der Landstrasse von Terlan, im Gerichte Neuhaus, 2 Stunden von Botzen.

Maumau, Ober-, Oest. u. der Ens, V. O. W. W., ein Dorf, mit 23 Häusern und 115 Einwohnern, der Hersch. Walpersderf, Pfarre Karlstetten.

Maunitz, Unz — Illirien, Krain, Adelsb. Kr., ein dem Wb. B. Kom. und Hrsch. Haasberg geh. gr. Dorf mit 84 H. und 495 Einwoh., mit einer Lokalie, 1 St. von Loitsch.

Maunitz, Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., eine Steuergemeinde mit 3488 Joch.

Maur , Oest. ob d. E. , Hausruck Kr., ein im Distr. Kom. Parz lieg., der Grafschaft Wels geh., nach Wallern eingepf. Krengelbach, 13 St. von Wels.

Maur, Tirol, ein adel. Ansitz bei Unter-

Mais, Ldgrcht. Meran.

Maurach. Tirol, Untinnthal. Kr., ein Margarethen eingepf., unter diesem Orte liegendes Dorf, zum Ldgreht. Schwaz und Gemeinde Eben.

Maurachen, Oest. ob d. E., Hausr. Kr., eine im Distr. Kom. Walchen geh. zerstr. Ortschaft, nahe am Vöcklamarkt auf dem Berge gleichen Namens, 2 St. von Frankenmarkt.

Mauren, Muren - Tiro!, kleiner Ort und Schule, an der Ill inner Schruns, im Thal und Landgreht. Montafon, Pfarre

Tschagguns.

Mauren, Tirol, ein Dorf auf der Höhe ober Steinach, Filial dieser Kuratie, Pfarre Matrey, Ldgrchts. Steinach.

Mauren, Tirol, ein adel. Ansitz nächst St. Lorenzen, Landgrehts. Schöneck und Michaelsburg.

Mauren, In den, Tirol, Vorarlberg, ein im Gerichte Montafon lieg., der Hersch. Bludenz geh. Dörfchen, 9 St. von Feldkirch.

Maurentzen, Böhmen, Prach. Kr., eine Pfarrkirche u. Wirthshaus zum Gute Watietitz geh.; s. Sct. Moritz.

Maureralpe, Steiermark, Brucker Kr., in der Trofayacher Goss, unweit der Gesingalpe und der Zelzbodenhöhe. mit 22 Rinderauftrieb.

Maurer Alpe, Tirol, Seitenthal in Virgen, dessen Bach im Virgner Ferner entspringt, und nach einem Laufe süd-Ostwärts sich in die Isel ergiesst.

Maurergrabenbach, Steiermark, Bruck. Kr., im Bezk. Aftenz, treibt eine Hausmühle in der Gegend Stübming.

Maurerhaus, Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine in der Ortschaft Hainbuch sich befindende, zur Pfarre Haidershofen und Hersch. Dorf Ens geh. Besitzungen, 2 St. von Steier.

Maurerhaus, Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine in der Rotte Leiten sich befind., zur Hrsch. Dorf an der Ens eigentlich Landgut Tröstlberg geh. nach Haidershofen eingepf. Besitzung, 21 St. von Steier.

Maurerhaüsel, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einzelnes der Herschaft Neulengbach diensthares Haus; siehe Pfarrhäusel.

Maurerhof, Böhmen, Budw. Kreis, ein einzelner Hof zur Hersch. Budweis, an der Prager Strasse gegen Pfaffenhof, 1 St. von Budweis.

Dorf mit einer Mühle, am Innbach hinter Maurer1, Tirol, ein Weiter zum Landgerichte Roveredo und Gem. Tereguno.

Maurichi, Ungarn, Küstenland, im Bezk. Grixane, eine Ortschaft mit 103 Einwohnern.

zur Hrsch. Rottenburg am Inn geh., nach Maurina, Tirol, Trient. Kr., ein Weiler im Ldgrcht. Mezzolombardo u. Gem. Spormaggiore.

> Mauritz, Böhmen, Budw. Kr.; siehe Mayritz.

> Mauritzen, Steiermark, Judenburg. Kr., eine Probstei und Herschaft, zum Stifte Friesach nach Kärnthen gehörig

> Mauritzerviertel, Steiermark, Gr. Kr., eine Gemeinde mit 28 Häus. und 137 Einwohn, des Bzks. Pfanuberg, Pfarre Fronleiten, zur Landschaft, Stadtpfarr Bruck, Hersch. Pfannberg, Weyer, Adriach, Waldstein, Rabenstein, Ruhrfeld, Peckau und Benefizium in Pfannberg dienstbar, 1 St. von Fronleiten, 1 St. von Peckan, 31 M. von Grätz.

> Maurizien, Tirol, Botzner Kreis, ein Weiler zum Magist. Botzen, Gemeinde

Gries gehörig.

Maurkirchen, Oesterreich ob d. E., Inn Kr., eine Pflegerichtsherschaft mit einem alten Markt, verschiedenen Dominien gehörig, mit einer Pfarre, Hammerschmiede, und Mühle, am Brunnenbache, welcher sich hier in den Mattigfluss ergiesst, liegt an der Kommerzialstrasse nächst Altheim, mit einem Postamt, 2 Std. seitwärts von Braunau; siehe Mauerkirchen.

Maurn. Tirol, Unter Innthaler Kreis, ein zur Herschaft Steinach gehör. Dorf mit einer Kirche, ob dem Sillbache, & St. v. Steinach.

Maurn, Nieder-, Tirol, Pusterthal. Kr., ein zum Ldger. und Pf. Virgen geh. Dorf, 81 Stunden v. Lienz.

Maurn, Ober-, Tirol, Pusterthal. Kr., ein zur Landgerichts-Herschaft Virgen geh. und dahin eingepfarrtes Dorf mit einer Filialkirche, an dem Nillbache 8 st. von Linz.

Maurnberg, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., eine in dem Pflegger. Maurkirchen liegende, verschiedenen Dominien geh., zu St. Lorenz eingepfarrte Ortschaft von 8 Häus., rechts an der Landstrasse nach Ried, 11 Stunden von Altheim.

Mauro. Di, Venedig, Prov. Frianl u. Distr. XII, Cividale; s. Remanzacco.

Mauro, Di Sct., ein Berg in Venedig, hei La Rameza.

Maurod, Oesterreich unter der Ens. V. O. M. B., ein einschicht., zur Herschaft Rapotenstein, u. Pfarre Trauenstein ge

höriges Haus, 21 Stunden von Gu-1 der Herschaft Rosenburg gehörig; siehe

Maurovich, Kroatien, Karlstädt. Generalat, Czerovacz. Bezirk, vier zum Szluin. Grenz-Regm. Bezirk Nro. IV. gehörige Häuser, 3 Stunden von Generalski Sztoll.

Maurperg, Oesterreich unt. der Ens, V. U. M. B., die alte Benennung der Herschaft und Marktes Malberg.

Maurusbrücke oder St. Luzia - Illirien, Görz. Kr., ein zur Landgerichts-Herschaft Tollmein gehöriges, zwischen den Flüssen Isnitz u. Idria liegend. Dörfchen mit einer Lokalie u. k. k. Zollamte, 8 St. von Görz.

Maurzenetz, Böhmen, Prachim. Kr., eine einsch. Kirche des Gutes Watietitz;

s. Sct. Moritz.

Maurzemin, Böhmen, Kaurzim. Kreis, eine Einschieht des Gutes Wodlochowitz, 2 St. von Wottitz.

Maurzinow, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf zur Herschaft Stanitz geh.;

s. Morein.

Maurzitz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zum Kameralgute Krummau geh.; s. Mayritz.

Maurzitz, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf zum Kameralgute Krummau ge-

hör.; s. Mayritz.

Mausbach, Steiermark, Grätz, Kreis, Pöllau. Bezk., treibt eine Hausmühle im Rabenwald.

Mausburg, oder Meissburd ... Oest. ob d. E., Hausruck Kreis, eine in dem Distr. Komm. Baierbach liegende, verschiedenen Dominien gehörige, nach Neukirchen am Wald eingepf. Ortschaft von 6 Häus., nördl. von Jebing, 3 St. v. Baierbach.

Mausdorf, Mähren, Zuaimer Kreis, eine auf dem Gute Lechwitz gleich bei dem Markte Olkowitz im Jahre 1787 neu errichtete Kolonie von 85 Häusern und 447 Einwohnern, 31 Stunden von

Znaim.

Mauseck, Steiermark, Grätzer Kreis, eine zum Wb. Bzk. Kom. Hersch. Stainz und Pfarre Sct. Stephan gehörige Gemeinde, 2 Stunden von Stainz entlegen, am Bache dieses Namens, 81 Stunde von Grätz.

Maiiseldorf, Gross-Maüseldorf, auch Maiseldorf, vor Alters Meiselberndorf Oesterr. u. d. E., V. U. M. B., ein zur Herschaft Eggenburg gehöriges Dorf, 1 Stunde von Meissau, und 11 Stunde von

Weikersdorf.

Maüseldorf, Gross- u. Ober-, Mautbruggen, Illirien, Kärnten, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf,

Meiseldorf.

Maüseldorf, Klein-Maüseldorf, auch Meiseldorf, und Meisingdorf genannt Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein der Herschaft Stockern gehöriges Dorf dahin eingpf., zwischen Stockern und Maigen, 1 St. v. Horn.

Mäuselgraben, Steiermark, Grätz. Kr., im Waldsteingraben, zwischen dem

Kleinthal und der Schörgleiten.

Mausergut, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., eine zur Herschaft Dorf Ens, eigentlich Ensdorfamt, und Pfarre Sanct Valentin gehörige Besitzung, 1 Stunde von Ens.

Mausfall, Brioby - Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf der Hrsch. Blansko: siehe

Zawist.

Mäusling, Oher- und Unter-, Oesterr. unt. d. E , V. U. M. B.; siehe Meisling.

Mäuslingeramt, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B.; siehe Meislingeramt.

Mausner Gütl und Häuschen, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 2 im Dorfe Erlakloster sich befindliche, zur Herschaft Vestenthal und Pfarre Erlakloster geh. Besitzungen, 2 St. von Eus.

Mäusreiter, Tirol, ein verfallenes Schloss am Eingange ins Thal Gsiess.

Landgerichts Welsberg.

Maustränk, eigentlich Austränk. vor Alters Maultenk genannt - Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein zur Herschaft Prinzendorf gehöriges Dorf von 130 Häusern und 679 Einwohnern, mit einer Lokalkaplanei, einem Pfarrhofe und Schule, über der Zaya, & St. von Wülfersdorf.

Maut oder Unterzeyring Maut. Steiermark, Judenburg. Kr., östlich von Zeyring an der Pöls, zwischen Juden-burg und Rottenmann, mit einer Wegmauthstation, & St. vom Markte Zeyring, 3 St. vom Schlosse Zeyring, 3 Meil. von

Judenburg.

Mauthrucken, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein der Herschaft Paternion unterthäniges Dorf, gegen Osten nächst Kamring, und nördlich am Drauflusse nächst der Hauptstrasse, 1St. von Paternion.

Mauthruggen, Illirien, Villacher Kr., ein zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Spital gehöriger kleiner Ort von 4 Häusern, mit einer Brücke über den vorbeifliessenden Draufluss, an der Hauptstrasse nach Tirol, 3 Stunden von Paternion.

Klagenfurter Kr., ein zur Landgerichts-

herschaft Glannek gehöriger Ort von 6 zerstreut liegenden Häusern, in der Pfarre Friedlaich, liegt gegen Osten nächst Glanscha, am Glannflusse, 3 St.

von Sct. Veit.

Mauthorf, Ober-, auch Klein-Mauthdorf, windisch Mautha gorna, ali Mala Mautha — Steiermark, Marburger Kr., ein im Wb. Bzk. Komm. Mallegg sich befindliches, der Hersch. Schachenthurn unterthäuiges Dorf von der Pfarre heiligen Kreutz, am Murflusse, und der Luttenberger Hauptstrasse bei Aichdorf, 2½ Stunde von Radkersburg.

Radkersburg.

Mautdorf, Unter-, wind. Mautha.
spodna Mautha — Steiermark, Marburg.
Kreis, ein zum Wb. Bz. Komm. Herschaft
Mallegg geh. Dorf, in d. Pfarre Luttenherg, am Murflusse, nahe an d. ungarisch.
Grenze, 43 St. von Radkersburg, 4 Stund.

von Ehrenhausen.

Mauten, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., ein *Markt*, mit 80 Häus. und 559 Einw., der Hersch. Ketschach, Hauptgemeinde . Mauten.

Mauterheim, Oest. u.d. E., V. O. W. W., ein der Hersch. Thalheim geh. Dörf-chen, mit 15 Häus. und 99 Einwoh., an der Bärschling, nahe bei Jeitendorf, 1½ St. v. Bärschling.

Mauterhofstadt, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einz. Bauernhaus, d. Hersch. Ulmerfeld, zwischen Neuhofen und Ran-

deck, 41 St. v. Kemmelbach.

Mauterlehen, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einz., zur Hrsch. Ulmerfeld geh. Bauernhaus, 43 St. von Kemmelbach.

Mautern, vor Alters Mutara, oder Mutarn - Oestan. d. E., V. O. W. W., eine Herschaft und Städtchen, mit 158 Häus. und 678 Einw., mit einem alten Schlosse find eig. Pfarre, am Donauflusse, jens. d. Stadt Krems und Stein, über welche eine hölzerne Jochbrücke nach Stein führt. Hauptort einer dem gräflich Schönborn-Buchheimischen Hause gehör. Fideikommissherschaft, mit welcher die Allodialherschaft Rossatz vereinigt ist. Das schöne herschaftl. Schloss gibt der Stadt vom linken Ufer der Donau ein gutes Aussehen. Man glaubt, dass hier einst Mutinum oder ein römisches Kastell, Arriana castra, gestanden habe. Im August 1824 stiess ein Laudmann beim Ackere in unbeträchtlicher Tiefe auf Katakomben. Der in d. Stadt befindl. Nikolaihof bildet eine eigene Herschaft. Mautern an d. Donau, Stein gegenüber, war nach alter Art sehr wohl befestigt. Die Stadt bildet ein Viereck, und war mit einer Wehrmauer und

auf 3 Seiten mit einem Graben umgeben. Anden Ecken der Mauer und in der Mitte derselben war sie durch verschiedentlich gestaltete Thürme befestiget. Die an den westl. Ecken waren vierseitig und 3 Geschosse hoch, an den östl. aber nur ein Geschoss enthaltend und rund geformt. Die Ersteren waren gedeckt, die Letzteren mit Zinnen versehen und ohne Dach, am nordwestl. Ende der Stadt. Das Hauptgebäude desselben bildete ein nach West. offenes griechische P und war mitschmalen Doppelfenstern versehen, Damit verbunden war ein länglich - viereckiger Thurm, gleichfalls mit Doppelfenstern u. sehr artiken Zinnen; am südwestl. Ende des Schlosses ein viereckig, hoher Thurm mit Doppelfenstern, und 4 Geschosse betragendi; ein dritter ein einziges rund gewölbtes Fenster enthaltend, mit einem Spitzdache versehen. Zwei ähnliche stehen an d. nördl. Seite des Schlosses, welches seiner Bauart zu Folge aus dem eilften oder der ersten Hälfte des 12. Jahrh. herzustammen scheint. Nahe dabei gegen Süd. steht die Pfarrkirche mit einem uralten Thurme, dem man leider ein modernes Dach aufgeflickt hat. Am Thurme gegen Nordost befindet sich das Oberthor, welches nach der Donau führt. Gegen Südost steht das gedeckte, 3 Stock hohe, vierseitige Göttweiher Thor. Mitten and. südl. Mauer erscheint das Spitalgebäude, noch aus dem Mittelalter herstammend, 1 St. von Krems.

Mautern, Steiermark, Bruck. Kr., ein grösstentheils dem Wb. B. Komm. Hrsch. Ehrenau dienstlarer Marktftecken von 81 Häus. und 450 Einw., mit einer eigen. Pfarre und Franziskanerkloster, dann eine Congregation der Redemptoristen, am Liesingsusse und d. Salzstrasse, 5 St,

von Kraubat.

Mauternbach, Oest. u. der Ens, V. O. W. W., ein zur Staats-Hersch. Sct. Pölten und Pfarre Mautern gehör. Dorf, mit 46 Häus und 245 Einwohn., ober d. Stadt Mautern, am Fusse des Gebirges und an

der Donau, 11 St. von Krems.

Mauterndorf, Oest ob der E., Salzb. Kr., ein zum Pfleggehte. Set. Michael (im Gebirgslande Lungau) gehör. Markt, mit 159 Häus. und 1120 Einw., nordostwärts v. Set. Michael. 3300 Klaft. hoch überdem. Meere, inclusive des Burgfriedens, einer Pfarre, einem Schulhause, einem Pfleghause und einem Gerichtsschreiberhause; dann einer Tabak- und Salzlegztätte. Kirchen sind die Pfarrkirche zum heilig. Bartimä, die uralte Filialkirche zur heil. Gertraut, mit dem Freidhofe, wohin auch die Verstorbenen d. Ortschaft Tweng be-

heil. Wolfgang. Im Burgfrieden, separirt vom Markte, steht ein gut gehautes Drathzuggebäude, an d. Triester Post- u. Kommerzialstrasse und der Tauernache, welcher Bach noch andere Werker in Mauterndorf in Trieb setzt. Hier ist auch . . 1 Niederlage des Speiks oder zeltischen Baltrians (valeriana celtica), welcher in Lungau auf den meisten Felsschiefergebirgen v. d. Alpenbewohnern gesammelt, und über Triest weit in den Orient versendet wird. Auch ist das alte Schloss Mauterndorf auf einem Hügel zu bemerken. von dem es heisst: es sei in der Heidenschaft zu bauten angefangen worden. Endlichist hier eine Briefsammlung. Das alte Schloss ist merkwürdig durch den Faulthurm, 140' hoch, mit 30' breit., 9' dicken Mauern umgeben (Römermerk?). In der Gertrudenkirche Altarblatt v. Pinnet. 3 Stunden von Sct. Michael, und eben so viel von der Post-Station Tweng entlegen. Postamt mit:

Waispriach, Göriach, Mariapferr, Lesach, Tam-weg, Set. Andrá, Seethaler, Murcau, Raming-Negerndorf, Möretsdorf, Voiteredorf, Mautern-dorf, Famingberg, Faming, Steindorf, Böge riach, Steinsaes, Steinsberg, Tweng.

Mauterndorf, Illirien , Kärnten. Klagenf. Kr., ein zur Lagrehtsherschaft St. Leonhard geh. Dorfchen von 9 H., gegen Süd. an Lavantbach, 31 St. von Klagenfurt.

Mauterndorf, Steiermark, Judenb. Kreis, ein zum Magistrate Schladming geh. Dörfchen mit 25 Häus. und 98 K., von diesem Markte gegen O. jenseits des Ensfl. Post Schladming.

Mauterndorf, Steiermark, Judenb. Kr., ein zur Wh. B. Kom. Hrsch. Reifenstein geh. Dörfchen mit 21 H. u. 127 E., links der Str., 3 St. v. Judenburg.

Mautersdorf, wind. Mataune Steiermark, Cill. Kr., ein zur Wh. B. Kom. Hrsch. Stattenberg geh. Dörfchen in der Pfar. Maxau, ob dem Bache Schega rechts am Berge, 33 St. von Windisch-Feisfritz.

Mautersdorf, Illirien, Krain, Adelsb. Kr., Steuergemeinde mit 3842 Joch.

Mautersdorf, Mlatena Vass - Illirien, Krain, Adelsh. Kr., ein dem Wb. B. Kom. und Hrsch. Adelsberg geh. Dorf mit 3t Häus. und 185 Einw., an d. Fiumaner Kommerzstr., 1 St. v. Adelsberg.

Mauth, Ungarn; siehe Vamofalu.

Mauth, Mähren, Zuaim. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Bokowstein und Hösting; s. Gröschelmauth.

Mauth, Hohe-, Böhmen, Chrudim. Kr., eine Herschaft und Stadt; siehe Hohenmauth.

graben werden und die Filialkirche zum Mauth, Megto - Röhmen, Beraun. Kr., ein zur Hrsch. Zbirow gehör. Markt mit 190 Häus. und 1200 Einw. einer Pfarre. Postamt mit:

Mauth, Chesnowitz, Woleschna, St. Benigna, Neudorf, Kwoin, Iwina, Zagetschow, Tien, Straschitz, Medo Augezd, Holaubkau, Trieschkow, Lhotta. Syra, Czekow. St. Stephan, Neuen Hommer, Bohuslawsche Mille, Lauba Müllen.

Mautha, Steiermark; siehe Hochenmauthen.

Mautha, spodna Mautha - Steiermark, Marb. Kr., die wind. Benennung des z. Wb. B. Kom. Hersch. Mallegg geh. Dorf Mauthdorf.

Mauthagorna, oder Male - Steiermark, Marh. Kr., die wind. Benennung des im Wb. B. Kom. Mallegg sich befind. Dorfes Mauthdorf.

Mautham. Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein Dorf zum Distr. Kom. Walchen und Pfarre Vöcklamarkt.

Mauthbrücke, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., eine Gemeinde mit 3 Häus. und 17 Einw. der Hersch, und Hauptg. Spital.

Mauthbrüke, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Gemeinde mit 16 H. und 72 E., der Hrsch. u. Hauptgemeinde Paternion im Villacher Kreise.

Mauthdorf, Böhmen, Pilsn. Kr., ein zur Hrsch. Tachau geh. Dorf mit 45 H, und 260 Einw., nach Tachau eingepf., 4 St. von Plan.

Mauthen, Illirien, Kärnten, Villach, Kr., ein alter Marktflecken und Hersch. dann Grenzamt gegen den venetian. Gebiet mit einer eigeven Pfr., nächst dem Dorfe Ketschach, dann einerseits am Geilfl., 2 St. von Ober-Drauburg.

Manthen, Steiermark, Marb. Kr., ein zur Wh. B. Kom. Hrsch. Kienhofen geh. Munizipalmarkt, mit dem Kienhofen, einer eigenen Pfarre und Eisenhammerwerke, an der Feistritz, 1 St. von Mahrenberg.

Mauthhaus, k. k., Steiermark, Grätz. Kr., ein zur Wh. B. Kom. Hrsch. Kirchherg am Walde und Pf. Grafendorf geh. Mauthaus, im Dorfe Lafnitz, am Bache dieses Namens, an der Grenze zwischen Steier und Ungarn, 7 St. von Ilz.

Mauthhaus, Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Hrsch. Chodenschloss geh. Dorf mit 34 Häus. und 260 Einw., gegen der baierischen Grenze, an der Strasse von Ronsperg nach Baiern, hat den Namen von einem ehemals hier bestandenen Mauthhause, 1 St. n. liegt an derselben Strasse und am Fusse des Herstein die hieher conscrib. Einöd Kapellen, 1 Jägerhaus und 2 Chaluppen, sonst stand hier eine Wallfahrts-Kapelle zu Mariä Heimsuchung, welche aber unter Kaiser Joseph

dorfe Wassersuppen, 21 St. v. Klentsch.

Mauthhausen, Malthausen, auch Maidhausen, Mathausen - Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein l. f. Markt und Distrikts-Kommissariat mit 146 Häus. und 1200 Einw., an der Donau, mit einer Pfarre. Dieser wohlgebaute Markt zeigt im Äussern viele Ähnlichkeit mit Aschach, nur liegt er offener und hat, was jenem abgeht, ein malerisches altes Mautschitsch, Illirien, Krain, Lai-Schloss, den Pragstein, welches kühn auf einen von der Donau umspülten Felsblock hingestellt ist. Die Pfarrkirche Sct. Nikolaus hat Altarblätter von Kremser-Schmidt und eine ausgezeichnete Orgel. Hauptpferdemarkt für Oberösterreich. Stark betriebene Färberei und Gerberei. Lebhafte Schifffahrt. Treffliche Steinbrüche, die sehr feinkörnigen Granit liefern. Schöne Aussicht von der Höhe des Kirchhofes auf die Stadt Ens und die Mündung d. gleichnamig. Flusses. Fliegende Brücke über die Donau. Mauthhausen wurde Mautschka, Böhmen, Taborer Kr, 1189 von Friedrich Barbarossa Flammen preisgegeben, weil die Einwohner sich unterfangen hatten, den mit dem Kaiser auf der Donau herabfahrenden Kreuzzüglern Zoll abzufordern. Dampfschifffahrts Station, 11 St. von Ens. Postamt 'mit:

Albern, Brunngraben, Hard, Heid, Heinrichsbrunn, Hintersdorf, Reifendorf, Urfahr, Vormarkt, Au, Perg, Schwertberg, Marbach, Naarn, Ponecken, Ried, Frankenberg, Langenstein.

Mauthhausen, Oest. ob d. E., Mühl Kr., Distrikts-Kommissariat mit 2100 Einwohnern.

Mauth-Marga, Ungarn, ein Dorf im walach, illir, Grenz-Regiments Bzk.

Mauthof, Steiermark, Judenburg. Kr., ein zum Wb. Bzk. Komm. Hersch. Murau geh. Meierhof, 1 Stunde unter Murau an der Strasse und dem Murflusse, 5 St. von Unzmarkt.

Mauthof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einschichtiges, zur Staats-Herschaft Sct. Pölten und Pfarre Hochenberg geh., zwischen Lilienfeld und Hochenberg an Mautzendorf, mährisch Motkow der wilden Trasen lieg. Haus, 2 St. von Lilienfeld.

Mauthstatt, Megto - Böhmen, Budweiser Kreis, ein Dorf von 12 Häusern und 61 Einwohnern, zur Herschaft Krumau gehörig, liegt im Thale an einem kleinen Bache, dazu gehört die 5 Minuten nordöstlich am Pfeifferbache liegende Höpfelmühle, eine Mühle, ist nach Höritz eingepf., 7 St. von Budweis.

Mautner Alpe, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein Berg, 937 Wiener

Klftr, hoch.

II. aufgehoben wurde, 1 St. vom Pfarr- Mautnerbach, Steiermark, Brucker Kr., im Bezirk Bäreneck, treibt in Ga-

braungraben eine Hausmühle.

Mautnitz, mährisch Mutnitz ren, Brünner Kr., ein Dorf von 65 Häusern und 340 Einwohnern, zur Herschaft Königsgarten gehörig, liegt an dem grossen Mönitzer Teiche, zwischen Tieschan u. Schieborzitz, mit einer Lokalie, 3St. von Brünn.

bacher Kr., eine Gemeinde mit 48 Häusern und 194 Einwohnern, der Herschaft Kieselstein und Hauptgemeinde Krain-

Mautschitsch, Illirien, Krain, Laibacher Kreis, eine Steuergemeinde mit

531 Joch.

Mautschitsche, Illirien, Krain, im Laibacher Kreis, ein grosses, dem Wb. Bzk. Komm. und Herschaf! Laak gehöriges Dorf, mit einer Lokalie, nach Sct. Martin eingpf., nahe am Saustrome, 2 St. v. Krainburg.

eine Mühle, zur Hrsch. Radenin gehör., nächst dem Dorfe Witschowetz, 31 St. v.

Mautsedt, Oesterr. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfleggerichte Ried gehöriger Weiler, in der Pfarre Andrichsfurth,

1 St. v. Ried.

Mautstadt, Steiermark, Brucker Kr., ein zur Wh. Bzk. Kom. Herschaft Perneck gehöriges Dorf von 21 Häusern und 100 Einwohnern, mit einem Eisenhammer, liegt über dem Murflusse unter Perneck, auf der linken Seite der Wiener-Grätzer Bahn, 11 Stunde von Rettelstein.

Maut Zeiring, Mauth Unterzeiring - Steiermark, Judenburger Kreis, ein Dörfchen, zum Wb. Bzk. Komm. Probstei - Herschaft Zeiring gehörig, mit einem Wirthshause, an der Taurerstrasse, dann Weg- und Viehmauth, gegen Norden, 4 Stunden von Juden-

Mähren, Olmütz. Kr., ein zum Lehengute Deutschhausen gehör. Dorf von 43 Häus. und 229 Einwohnern, gegen N. 2 St. von

Sternberg.

burg.

Mavigna, Illirien, Frianl, Görz Kr., eine zur Zentral Gerichtsbarkeit Canale gehörige, zu der Gemeinde Bainsiza konskribirte Ortschaft, 41 Stunde von

Mavignola, Tirol, ein Weiler zum Landgerichte Tione und zur Gemeinde

Pinzolo.

Maxa, oder Maksa, Maxen, Makscha

— Siebenbürgen, Haromszék. Székler Kezdier Stuhl, ein mehren adelichen Grundbesitzern gehöriges ungarisches walachisches Dorf von 615 Ein wohnern, zum Theil von Székler - Grenzsoldaten bewohnt, mit einer reform. Pfarre, 10 St. von Kronstadt.

Maxau, windisch Makulle — Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wh. Bzk. Komm. Herschaft Stattenberg gehöriger Markt von 31 Häusern und 176 Einwoh-

nern, mit einer eigenen Pfarre, an dem Schegabache, neben dem Drauflusse und der Pettauer Kommerzialstrasse, 23 St.

Windisch-Feistritz.

Maxau. Unter-, windisch Strainzkich Makulach — Steiermark, Cillier Kr., ein zur Herschaft Stattenberg gehöriges Dörfchen, in der Pfarre des Marktes gleichen Namens, links der Pettauer-oder Pöltschacherstrasse, 3 St.

von Windisch-Feistritz.

Maxberg, sonst auch Maxruhe . Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Herschaft Kauth gehöriges Dorf von 44 Häusern und 233 deutschen Einwohnern, hat eine Lokalie-Kirche zu Sct. Johann dem Täufer, ein Lokalisten - Gebäude und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, und drei Wirthshäuser. Eingepfarrt sind, ausser Maxberg, die hiesigen Dörfer Alt-, Neu- und Klein-Prennet, Kohlstätten, Draxelmoos, Stallung, Johanneskirchel und Klein-Schneiderhof; - liegt unweit der bairischen Grenze, an der Strasse von Neumarkt nach Voltman, 2 St. von Kauth, 21 St. von Klentsch.

Maxdorf, Oester ob d. E., Salzburger Kr, ein Dorf zum Pflggreht. Wertwörth

und Pfarre Lamprechtshausen.

Maxdorf, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein der Herschaft Morchenstern gehöriges Dorf von 190 Häusern und 1163 Einwohnern, hier ist eine Schule, eine Mahlund acht Glasschleifmühlen; — liegt zwisch. Karlsberg u Wiesenthal, 24 St. von Reichenberg.

Maxdorf; Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Herschaft Tetschen gehöriges Dorf von 40 Häusern und 145 Einwohnern, vom Grafen Max. Thun erbaut; liegt hinter Kalmenswiese, hoch am südöstlichen Gebirgsabhange der Scheibekoppe, in der Waldung, 1½ Stunde von Tetschen nordnordwestlich, wird meist von Holzschlägern bewohnt; hier ist ein Jägerhaus und einige Forellenteiche, aus welchen das Wasser als ein kleiner Bach durch den Peiperzgrund fliesst, 7 St. von Aussig.

Maxdorf, Maxow - Böhmen, Czas-

lauer Kr., ein Dorf von 11 Häusern und 73 Einwohnern, nach Bikan eingepfarrt, ist im Jahre 1798 auf einer emphyteutischen Huweide vom Grafen Johann Friedrich Karl Maximilian von Ostein neu gegründet worden, ½ Stunde von Maleschau.

Mexdörfel, Böhmen, Leutmeritz. Kr., ein der Herschaft Bürgstein gehöriges Dörfehen von 45 Häusern und 253 Einwohnern, worunter 14 gewerbsbefugte Weber, 1757 vom Grafen Johann Joseph Maximilian kinsky auf den Gründen des eingekauften Hufnagel'schen Rustikalgrundes erhaut, ½ St. v. Bürgstein, ½ St. von Haide.

Maxdörfel, Maxicky — Böhmen, Chrudimer Kr., ein der Herschaft Bistrau gehöriges Dörfchen von 18 Häusern und 145 Einwohnern, gegen S. nächst dem Dorfe Sedlischt, 2 St. von Politschka.

Maxedt, Oester ob d. E., Inn Kr., ein Dorf zum Pfiggreht. Mauerkirchen und

Pfarre Burgkirchen.

Miaxelmoos, Oest. ob d. E., Inn Kr., eine zum Pfiggeht. Wildshutgeh. Einöde,

7 St. von Braunau.

Maxenbach, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Staats-Herschaft Set. Pölten und Pfarre Kilb gehörig. Dörfchen von 3 Häusern und 15 Einwohnern, hinter Hirm, gegen Kilb, 2 St. von Mölk.

Maxendorf, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Waldegg und Pfarre Kirchbach sich befindliches Dorf,

5 St. von Grätz.

Maxglon, (in Urkunden ad glana) — Oesterr. obd. E., Salzburg. Kr., ein zum Pfleggericht Salzburg (im flachen Lande) gehöriges, an dem Glanflusse, ausser Mühln gelegenes grosses Dorf von 177 Häusern und 612 Einwohnern, zur Pfarre Mühln gehörig; mit einer Kirche, dem heiligen Maxmilian geweiht. Nicht weit davon liegt das Lazareth-Gebäude, das einst ein Spital für Pestkranke war, dann aber zum Zucht- und Arbeitshaus mit der Aufschrift: "Abstine aut Sustine", eingerichtet ward, ½ Stunde von Salzburg.

Maxichamaszt, Ungarn, ein Aufwurf im Ottochaner Grenz-Regiments

Begirk.

Maximiliau, Oester. ob d. E., Hausruck Kr., 6 in dem Distr. Kom. Parz liegende, der Herschaft Tollet gehörige, einzelne zerstreute Häuser, gegen Westen an dem Trattnachflusse, † Stunde von der Stadt Griesskirchen, und dahin

Baierbach.

Maximilian, Steiermark, Marburger Kr., ein zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Maxlon.

Maximiliandorf, Mähren, Brünn. Kr., ein zur Hersch. Chirlitz gehör., neu angelegtes Dorf von 37 Häusern und 220 Einwohn., nach Turass eingepf., 1 St. v.

Maximilian Kapelle, Steiermark, Judenburger Kr., ausser Baumkirchen, 1 Stundevon Weisskirchen, 1 Meile von

Judenburg.

Maximilians-Thürme; siehe Be-

festigung des Donauthales.

Maximova, Ungarn, Temeswarer Banat, ein zum deutsch-illirischen Grenz-Regiments Bezirk Nro. XII. gehöriges Praedium, liegt zwischen Uj-Ravanda und Kis-Czrepaj, 1 Stunde von Neudorf.

Maximovacz, Masimova - Ungarn, ein Fluss im Sluiner Grenz-Regiments

Bezirk.

Maximowiec, Galizien, Samborer Kr., ein zur Herschaft Biszkowiec gehöriges Dorf, mit einem Vorwerke und Wirthshause, 1 St. von Sambor.

Maxinetz, Böhmen, Bidschower Kr., eine Einschichte, der Herschaft Radim

gehörig.

Maxidorf, Oesterreich ob d. E., Mühl Kr., ein dem Distr. Komm. Ruttenstein gehöriges, nach Liebenau eingepfarrtes Dorf von 18 Häusern, liegt an der Strasse nächst Weidersfelden, nächst dem grossen Bauernbergwalde, 51 Stunde v. Freistadt.

Maximoos Oesterreich ob der Ens. Inn Kr., ein zum Pflegger. Wildshut gehöriger Weiler, auf der Strasse v. Hochburg nach Burghausen und Mattighofen, 1 Stunden v. Burghausen (Baiern) und

3 Std. v. Mattighofen.

Maxion oder Maximilian, Steiermark, Marburg. Kr., ein zur Wb. Bz. Kom. Herschaft Seggau ob Leibnitz gehör. Dorf mit 24 Häus. und 115 Einw., in der Pf. Leibnitz; 2 Stunden von Ehrenhausen.

Maxmilianshaide, Maxlhaid, Oesterreich ob der Ens, Hausruck. Kr., ein kleines Landgut auf der westlichen Seite der Landstrasse, von Wels nach Marchtrenk in der Pfarre und Distr. Kom. Wels, ½ St. v. Marchtrenk.

Maxmühl, Böhmen, Elbogn. Kr., eine einsch. Mahl- u. Brettsägmühle, d. Herschaft Werschetitz geh., 11 Stunden von

Maxries, Tirol, ein Weiter, im Landgericht Bezau, Gemeinde Lingenau.

eingepf., 41 St. von Wels, 31 Stunde v. Maxymowka, Galizien, Stryer. Kr., ein zur Herschaft Wildzisz gehöriges und nach Lotyn eingepfärrtes Dorf, 8 Stund. von Strvi.

Seggau ob Leibnitz gehör. Dorf; siehe Mayberg, Steiermark, Cill. Kr., eine Weingebirgsgegend, z. Herschaft Ober-

pulsgau dienstbar.

Mayberg, Steiermark, Marb. Kr., eine Gemeinde d. Bzks. Turnisch, mit 36 H. u. 159 E., Pfarre St. Veit, zur Herschaft Exdominikaner und Minoriten in Pettau, Turnisch und Minoriten in Gratz dienstbar. Das Weingebirg ist zur Gülte heil. Geist ausser Pettau diensthar.

Mayberg, Oesterreich. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Sooss und Pfarre Bieberhach geh. einzelnes Haus, über dem Urlfluss bei Spachel, 3 Stund.

von Amstädten.

Mayberg, Oesterreich ob d. E., Salzh, Kr., eine zum Pflegger. Thalgau im flachen Lande geh. Einode in der Pfr. Thalgau; 11 St. v. Hof.

Mayberg. Oesterreich ob d. Ens, Inn Kr., ein zum Pflegger. Schärding geh. Weiler, auf einer Anhöhe, in der Pfarre Diersbach, 11 St. v. Siegharding.

Maydalenezi, Magdalenezi - Ungarn, Agram. Kmt., einige zerstr. lieg. Häuser.

Maydan, Kroatien, in der Banalgrenze, Klasnich. Bezirk, eine zum Iten Banal-Grenz-Regm. Bezirk Nro. X. gehörige Ortschaft v. 14 Häusern, liegt zwischen Anhöhen an dem Bache Quosna, 6 Stdn. von Glina.

Maydan, hei Kalusz 👺 Galizien, Stryer Kr., ein zur Herschaft Halicz geh. Dorf mit einer russniak. Pfarre am Flusse Lukiew, grenzt gegen Westen an Bednarow, 3 St. von Stanislawow.

Maydan, Galizien, Stryer Kr., ein zur Kameralherschaft Kalusz gehör. Dorf an dem karpatischen Gebirge, 6 Stunden von Kalusz, und 6 Stunden von Stanislawow.

Maydan, Galizien, Zloczow, Kr., ein der Herschaft Gliniany geh. Dorf, 2 Std.

von Olszanica.

Maydan, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Herschaft Gologury geh. Dorf mit einer griech. kath. Kirche, 11 Stunden v. Olszanica.

Maydan, Galizien, Zolkiew. Kr. eine zur Herschaft Lubaczow gehör., mit dem Dorfe Lipowiec concentritte Ortschaft, 4 Stunden von Jaroslaw.

Maydan, Galizien, Zolkiew. Kr., ein zur Herschaft Mierzwich gehör. Dorf, mit der concentrirten Ortschaft Pollany, nächst Makrozyn, 3 St. v. Zolkiew.

Maydan, Galizien, Lemberg. Kr. eine zur Kameral-Herschaft Janow gehörige, schaft, 3 Stunden von Lemberg.

Maydan, Galizien, Stanisl. Kr., ein Dorf der Herschaft Lysiec, Pfarre Posiecz geh., Post Bednarow.

Maydan, Galizien, Przemysl, Kr., ein der Herschaft Jaroslaw gehöriges Dorf, 3 Stunden von Jaroslaw.

Maydan, Galizien, Czortkow. Kr., ein Maydan stary, und Glinki, Gali-Dorf der Pfarre Indorow, Post Czoatkow.

Maydan, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Starostei Sedomir geh. Markt, 12 St. von Rzeszow.

Maydan, bei Podbusz - Galizien, Samb. Kr., ein Dorf der Herschaft Podbusz, Pfarre Dolhe, Post Sambor.

Maydan, bei Pieniaki - Galizien, Zloczow. Kr., ein Dorf der Herschaft und Pfarre Pieniaki.

Maydan zu Newce - Galizien, Zloczow. Kr., ein Vorwerk der Herschaft Chladow und Pfarre Niewice, Post

Maydan, zu Pruchnik, gorne und dolny - Galizien, Przemysl. Kr., ein Vorwerk der Herschaft und Pfarre

Pruchnick, Post Zaroslaw.

Maydan zu Lentownia - Galizien. Rzeszow. Kr., ein Vorwerk der Herschaft und Pfarre Lentownia, Post Lezavsk.

Maydan, zu Dembno - Galizien, Rzeszow. Kr. ein Vorwerk der Herrsch, und

Pfarre Lezeysk! Post Nisko.

Maydan bei Poremby, Galizien, Rzeszow. Kr., ein Dorf der Herschaft

Mokrzyszaw, Pfarre Maydan.

Maydan, oder Terespotok - Galizien. Czortkow. Kr., ein zur Hersch. Czortkowstary gehöriges, und dahin einge-pfarrtes Dorf, liegt im Walde gegen Süden, 4 St. v. Czortkow.

Maydan und Posiecz, Galizien, Stanislaw. Kr., 2 kleine Dörfer mit einer eigenen Pfarre im Walde, 12 Stunde von

Stanislawow.

Maydan gorni, Galizien, Stanislaw. Kr., ein zur Herschaft Przerosl gehör. Dorf, 10 Stunden von Stanislawow.

Maydan graniczniki, Galizien, Stanislaw. Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfasre Klinki, Post Nadworna.

Maydan maly, Galizien, Rzeszow. riges Dorf, 4 Stunden v. Przeworsk.

Maydan nowy, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Hersch. Ohladow gehöriges Dorf am Bache Dowhaczwa, 1 St. von Brody.

Maydan sredny bei Bednarow-

mit dem Dorfe Wereszyca vereinte Ort- ka Kubajowka Siedliska und Maydanstary, Galizien, Stanislaw. Kr., ein Dorf der Herschaft und Pfarre Maydan.

Maydan stary, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Herschaft Ohlanow gehöriges Dorf an dem Bache Dowhaczwa,

61 St. von Brody.

zien. Stanislaw. Kr., ein Gut und 2 Dörfer, liegen im Walde Chorosna, geg. Westen nächst d. Flusse Bystrzyca, 5 St. v. Stanislawow.

Maydan Zaduszniki, Galizien, Tarnow. Kr., ein zur Herschaft Baranow gehöriges Dorf an dem Weichsel-

Flusse, 11 St. v. Dembica.

Maydan Zbydniowsky, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Hersch. Zbydniow gehöriges Dorf, 20 Stunden v. Rzeszow.

Maydorf, Oest. ob d. E., Traun. Kr., ein Dorf zum Distr. Kom. Kremsmünster und

Pfarre Ried.

Maydorf, Meydorf - Böhmen, Chrud. Kr., ein zur Hersch. Pardubitz gehör. Dörfchen mit 22 Häuser und 169 Einw., durch Emphyteutisirung auf d. urbargemachten Teiche Drahoz entstanden, und ursprünglich von preussischen Einwanderern bevölkert, ist nach Beyscht eingepf., 21 St. von Pardubitz.

Mayen, Siebenbürgen, Thorenb. Komt; siehe Majos.

Mayen, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., Herschaft und Dorf; s. Maigen.

Mayen, Tirol, Vorarlberg, eine kleine in dem Gerichte Inner Bregenzerwald lieg., der Herschaft Feldkirch gehör. Ortschaft, von 9 zerstreuten Häusern, 9 Stunden von Bregenz.

Mayenberg, Tirol, ein verfallenes Schloss bei Vellan, ehemaligen Gerchts.

Tisens, jetzt Legchts. Lanen.

Mayendorf, Siebenbürgen, Stuhl; s. Maja.

Mayer, Oesterr. v. d. E., V. O. W. W., eine Rotte von 25 Häus. u. 169 Einwohnern der k. k. Kaal. Hrsch. Waidhofen, Pf. Konradsheim.

Mayer, Oester. unt. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 25 H. 125 Einwohn. der Hersch. Waidhofen an d. Yps, Pf.

Konradsheim.

Kr., ein zur Starostey Lezaysk gehö- Mayer, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pfigreht. Werfen (im Gebirgslande Pongan) gehörige Rotte, am östlichen Ufer der Salza, aus am Zistelberg zerstrent liegender Häusern bestehend, und vom Wanzenbach von Osten nach West. durchschnitten. Pfarrt in das Vikariat Werfen, & Stunden von Kr., im Bezirke Donnersbach, treibt eine Werfen.

Mayer, Alt-, Ungarn, Zips. Komt.; s. O-Major.

Mayeralpe, Steiermark, Bruck, Kr., im Aschbachgraben mit 50 Rinder ordentlichen und 60 Rinder zeitweisen Auftrieb.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Fessuachgraben, mit 70 Rinderauftrieb.

Mayeralpe, Steiermark, Bruck. Kr., in der Utsch, westl. v. Bruck, mit 56 Rinderauftrieh.

Mayeralpe, Steiermark, Judenb. Kr., im Pusterwald, mit 100 Rinderauftrieb u. bedeutendem Waldstande.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Weissofnergraben, mit 16 Rinderauftrieb.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Mayerdohl, Oester. ob d. E., Hausr. Kr., am Hirzeck, zwischen der Kaltenmandling, d. Schlitzenalpe, dem Trankgraben und der Walcheralpe, m. 96 Rinderauftrieb.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Gumpenthal, zwischen der Labeck und Bärfallalpe, mit 80 Rinderauftrieb.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Triebengraben, mit 38 Rinderauftrich.

Mayeralpe, Steiermark, Judenb. Kr., im Predlitzgraben, mit 159 Rinderauftrieb und grossem Waldstande.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Seewegthal, mit 20 Rinderauf-

Mayeralpe, Steiermark, nördlich von Bruck im Beneckgraben, mit 18 Rinderauftrieb.

Mayeralpe, Steiermark, Judenburger Kr., im Gutschindtgraben, mit 20 Rinderauftrieb.

Mayeralpenbachel, Steiermark, Judenburger Kr., im Bezirke St. Lambrecht, treibt 1 Hausmühle in der Gegend Unter der Alpe.

Mayer am Stein, Tirol, Oberinth. Kr., ein Hof der Herschaft Pfunds; s.

dahrnstain.

Mayerbach, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dominical - Dorf, mit 35 Häusern und 235 Einw., wurde im Jahre 1811 an- Mayer et am Hof, Illirien, Kärnten, gelegt und dem damaligen Director der Herschaft, Ernest Mayer zu Ehren bepannt, ist mit Holzhauern bevölkert.

Mayerbachberg, Steiermark, Judenburger Kr., südlich von Murau, mit 26 Rinder-, 30 Schafeauftrieb, und sehr grossem Waldstande.

Mayerbachel, Steiermark, Judenb. Mayergrabenbachel, Steiermark,

Hausmühle in Erisberg.

Mayer beim Bach. Oest. ob d. Ens. Inn Kr., ein i. d. Pflgcht. Obernberg lieg., d. Hrsch. Reichersberg gehöriges, nach Uetzenaich eingepf. Dorf, 2 Stunden von Ried.

Mayerberg, Steiermark, Cill. Kreis, Schloss und Gut. Dessen Unterthanen befinden sieh in Globetscha, Goritza, Lippa, Lotsche, Rakowastesso und Wressowa, südwestl. von Hocheneck, 11 St. von Galizien, 1 St. v. Salloch, 11 M. von Cilli.

Mayerberg, Siehenbürgen, Kokelb.

Komt.; s. Majushegye.

Mayerberg, Vorder-, Oesterr. ob der Ens, Traun Kr., ein in d. Distr. Kom. Ebelsberg lieg., versch. Hersch. gehör. Dorf, 3 St. von Linz.

Kr., ein zum Distr. Erlach gehör. Weiler. pfarrt nach Michaelnbach, 21 Stunden v.

Baierbach.

Mayerdorf, Oest, ob d. E., Inn Kr., siehe Schweighof.

Mayerdorf, Oest. ob d. E., Traun Kr., eine zum Distrikts Kom. und Stiftgericht Kremstmünster geh. nach Ried eingepf. kleine Ortschaft, 3 Stunden von Wels.

Mayerdorf, Steiermark, Gratz. Kr., ein im Wb. Bez. Kom. Gleichenberg und Pfarre Gnass sich befindl. verschiedenen Herschaften dienstb. Dorf mit 20 H. und 115 Einw., 3 Std. geg. S. vom Markte Gnass entl. 51 Stunde von Mureck, 2 Stunden v. Ehrenhausen.

Mayerdorf, Ungarn, Sohler Komt.;

s. Majorfalva.

Mayereben, Oest. ob d. Ens, Traun K., eine kleine, in dem Distr. Kom. Ternberg lieg., verschied. Dominien gehör., nach Ternberg eingepf. Ortschaft, 1 Stunde v. Losenstein.

Mayereck, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend in der Pfarre Steinbach, ist zur Herschaft Herberstein mit 3 Getreid-

und Weinzehend pflichtig.

Mayereck, Oest. ob der Ens, Inn Kr., eine in dem Pfig. Gerichte Ried liegend., verschieden. Dominien geh., nach Wallzell eingepf. Ortschaft von 8 Häusern, 23 St. v. Ried.

Klagenf. Kr., ein im Orte Mühlbach zur Hersch. Strassburg gehöriger Meierhof,

3 St. von Friesach.

Mayerey, Oher-, Ungarn; s. Major Felsö.

Mayerey, Unter-, Ungarn; s. Major

Alsó.

Judenburg, Kr., im Bez. Murau, treibt 3

Hausmühlen in Seebach.

Mayergut, Oester. unter d. Ens. V. O. W. W., eine im Landgerichte Brunnhof sich befindl., zur Hersch. Dorf an der Ens und Pfarre Haidershofen geh. Besitzung. 3 St. von Steier.

Mayergut, Oest, unt. der E., V. O. W. W., eine in der Rotte Steinbach u. Pfarre Behamberg sich befindl., zur Herschaft Dorf an der Ens, eigentl. Landgute Steinbach geh. Besilzung, 3 St. von Steier.

Mayergut, Oest. ob d. E., Mühl.Kr., ein in den Distr. Kom. Wildberg liegend., der Hersch. Steyereck unterthän, nach Ufer eingpf. Bauernhof, zum Dorfe Harrbach Mayerhof, Illirien, Krain, Neust. Kr., konscribr., & St. v. Linz.

Mayergut zu Jetzing, Oest. ob der Ens, Hausr. Kr., ein zur Ortschaft Polsenz konskr. in dem Distr. Kom. Efferding liegend., nach Efferding eingepf. Bauernhof, 1 St. ven Efferding.

Mayorhof, Steiermark, Grätz. Kreis. eine Gegend im Bezirke Waldeck, hier

kommt der Schwarzabach vor.

Mayerhof, Steiermark, Grätz. Kr., eine Gegend im Bez. Frondsberg, hier kommt

das Rosseckerbachel vor.

Mayerhof, Steiermark, Grätz.Kr., eine Gegend zur Herschaft Stainz Garbenzehend pflichtig. Auch ist die Gegend Mayerhofberg im Bezirke Stainz zur Hrsch. Lanna m. 1 Weinzehend pflichtig.

Mayerhof, Minich - Ungarn; siehe

Minichmayerhof.

Mayerhof, steinerner, Ungarn,

s. Kömajar.

Mayerhof, Oest. u. d. E., V. O. W.W., eine Ortschaft mit 4 Häuser und 37 Einwohnern, zur Hersch. Kirnberg gehörig, bei Texing, gegen Kettenreut, 5 Stund. von Mölk.

Mayerhof, Oest. unt. d. Ens., V. O. W. W., ein kleines, zur Staatsherschaft Gaming geh. Dörfchen mit 3 Häuser und 27 Einwohn., unter die Lokalie Lacken-

hof, 101 St. v. Kemmelbach.

Mayerhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Allhardsberg geh. Dörfchen, mit 28 Häus, and 150 Einwoh., von 4 Bauerngütern und 1 Kleinhäusler, 2 1/2 St. von Amstädten.

Mayerhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Schloss Auhof geh. Ort, jens. des Ipsflusses, 21 St. v. Amstädten.

Mayerhof, Obermayerhof - Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein zur Hersch. Fahrafeld und Pfarre Rossmarkt geh. Ort, unweit Rossmarkt, 5 St. von Günselsdorf.

Mayerhof, Untermayerhof - Oest. u.

feld und Pfarre Rossmarkt geh. Ort. unweit Rossmarkt, 6 St. von Günselsdorf.

Mayerhof, Tirol, Ob. Innthal. Kr., ein zur Ldgehts. Hersch. Landeck geh. Riedt - in Patznaun, 7 Stund. von Imst, 3 St. von Nassereut.

Mayerhof, Tirol, Pusterthaler Kreis, 2 Bauernhöfe, zwischen d. Islitz u. Grad, d. Pflggcht. Virgen geh., 111 St. v. Lienz.

Mayerhof, Tirol, Unter-Innthal. Kreis, ein Weiter, zum Lagechte. Kufstein und Gemeinde Ebserberg.

Mayerhof, Tirol, Unt. Innthal. Kr., ein Weiter, zum Ldgchte. Kufstein, und Ge-

meinde Wörgl.

eine Gemeinde, mit 4 Häus. und 29 Einw., der Hersch. und Hauptgem. Weixelberg.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Mühl Kr., eine im Distr. Komm. Ruttenstein liegende, der Hersch. Waldhausen geh., nach Königswiesen eingepf. Ortschaft von 10 Häus., am grossen Narrnflusse, nächstd. Markte Königswiesen, 81 St. v. Freistadt.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Mühl Kr., eine dem Distr. Komm. und Hersch. Sprinzenstein geh., nach Sarleinsbacheingpf. Ortschaft von 6 Häusern, 93 St. von Linz.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, eine im Distr. Komm. Altenfelden lieg., d. Hersch. Laudeshaag geh., nach Lembach eingepf. Ortschaft von 7 Häus., an der Strasse von Lembach nach Putzleinsdorf, 101 St. von Linz.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, eine im Distr. Komm. Pirnstein lieg., der Hrsch. Pirnstein und Helfenberg gehör., nach Altenfelden eingepf. Ortschaft von

6 Häus., 8 Stunden von Linz.

Hayerhof, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, ein im Distr. Kom. Zellhof und Aich lieg., der Hersch. Zeilhof geh., nach Zeil eingepf. Dorf von 20 zerstr. Häus., 5 Stund. v. Freistadt und Ens.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, 6 im Distr. Kom. Altenhof lieg., d. Hrsch. Landeshaag gehör., nach Putzleinsdorf eingepf. Häuser, 10 Stund. von Linz.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Salzb. Kreis, ein Dorf, zum Pfleggechte. Weithwörth

und Pfarre Sct. Nicola.

Mayerhof, Oest. ob d. E., Salzb. Kreis, eine zum Pfleggehte. Sct. Johann (im Gebirgslande Pongau) geh. Rotte, mit zerstreutliegend. Häusern, im Pfarr-Vikariate Goldegg, ‡ bis 1 Stunde von Lend

Mayerhof, Oesterr. ob der Eus, Salzh. Kr., ein zum Pflegger. Zell am See geh. Dörfchen am rechten Ufer der Salzach, in der Pfarre und Schule Posendorf, 6 Std. von Lend.

d. E., V. U. W. W., ein zur Hrsch. Fahra- Mayerhof, Oesterr, ob der Ens, Salzb.

Kr., ein zum Pflegger. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Weiter am Haunsberg, in der Pfarre Bärndorf, 4 Stunden von Neumarkt.

Mayerhof, Oest. ob d. Ens. Salzburg. Kr., ein zum Pflegger. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Weiter, in der Pfarre Köstendorf, 1. St. von Neumarkt.

Mayerhof, Oest. ob der Ens. Inn Kr., ein zum Pflegger. Braunau geh. Weiler, im Rentamt Braunau und der Pfarre Neu- Mayerhof, Oesterreich ob der Ens,

kirchen, 2¼ St. von Braunau. Mayerhof, Oest. ob der Ens, Inn Kr., ein zur Pflegger. Hersch, Ried gehörig. nach Reterskirchen eingepfarrtes Dorf, 1 St. von Ried.

Mayerhof, Oest. ob der Ens, Inn Kr., ein zum Pflegger. Ried gehör. Weiter in der Pfarre Peterskirchen, 1 Stunde von Ried.

- Mayerhof, Oesterreich ob d. Ens, Inn Kr., fünf in d. Pfleggerichtsherschaft Mauerkirchen, und Pfarrhof Asbach geh. nach Asbach eingepf. Häuser, zwischen Tainsberg und Hobling, 2 Stunden von Altheim.
- Mayerhof, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., eine zum Pflegger. Viechtenstein geh. Einöde, am rechten Donauufer, in einer bergigten Gegend, pfarrt nach Engelszell, und ist der Gemeinde Stadl einverleibt, 11 St. v. Viechtenstein, 6 Stund. von Schärding.

Mayerhof, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., ein in dem Pflegger. Braunau liegend. Haus, mit dem Pfarrhofe Gilgen-

berg, 5 Stunden von Braunau.

Mayerhof, Oesterreich ob d. Ens, Inn Kr., ein zuch Pfleggericht Schärding geh. Dorf, ganz auf einer Aphöhe, mit einer Schmiede, pfarrt nach Eggerding, 31 St. von Schärding.

Mayerhof, Oesterr. ob der Ens, Inn Kr., ein zum Pflegger. Ried geh. Weiter in der Pfarre Aurolzmünster, 1 Stunde

von Ried.

Mayerhof, Oesterreich ob d. Ens, Inn Kr., ein zum Pfleggericht Schärding geh. Weiler, in einem Thale, von Waldung gegen Ost und West begrenzt, pfarrt n. Andorf, & Stunde von Siegharding.

Mayerhof, Oesterreich ob d. Ros, Inn

Kr.: s. Pfarrhof.

Mayerhof, Oesterreich ob d. Ens, Inn Kr., sechs zum Pfleggericht Ried u. der Herschaft Riegerting geh. nach Waldzell eingepfarrte Häuser, 21 Stunde von Ried.

Mayerhof, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., eine zum Pfleggericht Ried gehör. Hofmark, mit einem Schlosse, nach Mayerhof, Oesterreich ob d. E., Haus-

Eberschwang eingepfarrt, 2 Stunden von Ried.

Mayerhof, Oesterreich ob der Ens, Hausr. Kr., eine in dem Distrikts Kom. Erlach lieg., der Herschaft Weidenholz, Stift Wilhering, und Benef. Neumarkt gehör., nach Kallham eingepfarrte Ortschaft, mit 3 Bauerngütern', bei Erlach gegen Südwesten, 2 Stunden von Baierbach.

Hausr. Kr., ein in dem Distr. Kom. Roith liegendes, der Herschaft Tollet u. Parz geh., nach Hofkirchen eingepfarrt. Dörfchen, über dem Tratinachfluss, 21 Std. von Haag.

Mayerhof, Oest. ob d. Ens. Hausr Kr. ein Dorf, zum Distr. Kommiss. Warten-

burg und Pfr. Oberthalheim geh.

Mayerhof, Oesterreich ob der Ens, Hausr. Kr., ein zum Distr. Kommiss. und Hersch. Frankenburg geh. und dah. eingepfarrtes Dorf, 43 Stunden v. Vöcklabruck.

Mayerhof, Oesterreich oh der Ens, Hausr. Kr., ein Dorf, zum Distr. Komm.

und Pfarre Frankenburg geh.

Mayerhof, Oesterreich oh der Ens. eine in dem Distrikts Koms. Aistersheim liegende, verschied. Dominien gehörige Ortschaft von 8 zerstreuten Häusern. nach Gaspoltshofen eingepfarrt, 11 St. von Haag.

Mayerhof, Oesterreich o. d. E., Hausr. Kreis, ein in dem Distr. Kom. Aschach lieg., verschiedenen Dom. gehör., nach Hartkirchen eingepfarrtes Dorf, grenzt gegen Süden an das Dorf Wönging, 2 St.

von Efferding

Mayerhof, Oesterreich ob der E., Haus. ruck. Kr., ein dem Distr. Kom. und Herschaft Engenzell gehör., nach St. Aegidi eingepfarrtes Dorf, 41 Stunden von Baierbach.

Mayerhof, Oesterreich o. d. E., Hausruck. Kr., ein im dem Distr. Kom. Würting liegender, dem Stift Lambach geh. nach Offenhausen eingepf. Bauernhof, mit einer Mühle, die Hinterleitner M. genannt, an der Kommerzialstrasse nach Wels, 2 Stunden von Lambach.

Mayerhof, Oesterreich ob d. E., Hausruck. Kr., ein Dorf zum Distr. Kom. Aistersheim und der Pfarre Gaspoldsho-

fen gehörig.

Mayerhof, Oesterr. ob. d. Ens, Hausruck. Kr., 5 in dem Distr. Kom. Vöcklabruck liegt., der Hrsch. Walchen geh., nach Thalheim eingepf. Häuser, jenseits an dem Agerflusse, 11 Stunde von Vöklabruck.

ruck Kr., eine in dem Distr. Kom. Vöck- Mayerhof, Geiger-, Ungarn; s. labruck liegende, verschiedenen Dom. geh., nach Unterregau eingepfr. Ortschaft von 9 Häusern, an der Gmundner Kommerzialstrasse, 23 Stunden von Vöcklahruck.

Mayerhof, Steiermark, Marhurg. Kr., eine im Wb. Bzk. Kom. Ober-Radkersburg, in der Gemeinde Stanzenthall u. Pfarre St. Peter sich befindl., der Hersch. Negau geh. Meierhof, 11 St. von Radkersburg, 4 St. v. Ehrenhausen.

Mayerhof, Steiermark, Marh. Kr., eine zur Wh. Bezirks Kom. Hersch. Burg Marburg geh. Gemeinde; siehe Burg-

Mayerhof.

Mayerhof, Steiermark, Marburg, Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Ober-Radkersburg und in der Gemeinde Glassbach u. Pfarre St. Peter sich befindl., der Dechantei zu Radkersburg gehör. Meierhof, an der Grätzer Strasse und dem Murflusse, 1 Stunde von Radkersburg, 4 Stunden v. Ehrenhausen.

Mayerhof, Steiermark, Marburg. Kr., eine zur Wh. Bezk. Kom. Hrsch. Gleinstädten gehör. Dorfgemeinde nächst dem herschaftl. Schlosse Ottersbach, 8 Std.

von Grätz.

Mayerhof, Steiermark, Grätz. Kr., ein , zur Wh. Bzk. Kom. Hersch. und Pfarre . Stainz gehöriges Pfarrdorf mit einer Mühle, ob Stainz, am Bache dies. Namens, 6 Stunden von Grätz.

Mayerhof, Meyerhof - Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf zur Herschaft Gratzen und Pfarre Strobnicz, 4 Stunden

von Kaplitz.

Mayerhof, Siebenbürgen, Bisztritz. Distr.; s. Major.

Mayerhof, Kroatien, Kreutz. Komt.; s. Maroff.

Mayerhof, Tirol, Vorartherg, 6 zur Hrsch. Bregenz gehör., in dem Gerichte Sulzberg zerstreut lieg. Häuser, 6 St. v. Bregenz.

Mayerhof, Der, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wb. Bzk. Komm. Strass sich befindlicher, nächst Seubersdorf liegender grosser Meierhof, einem Landmanne gehörig, und der Herschaft Brunnsee diensthar, 14 St. v. Ehrenhausen.

Mayerhof, Der, Steiermark, Grätz. Kr., ein den P. P. Augustinern in Fürstenfeld gehöriger Meierhof, mit einem schönen Wohngehäude, westw. 1 St. v.

Fürstenfeld.

Mayerhof, Der, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., eine in der Ortschaft Thal sich befindliche, zur Hersch. Vestenthal und Pfarre Haidershofen geh. Besitzung, 11 St. von Steier.

Geigermayerhof.

Mayerhof, Gross-, Velka Pristava Illirien, Krain, Adelsherger Kreis, ein in d. Wb. Bzk. Kom. Adelsberg lieg., d. Pfarr-Gült Koschana geh. Dorf, 11 St. von Sagurie.

Mayerhof, Gross-, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf von 13 Haus. und 113 Einw., der Hrsch. Plankenstein und

Pfarre Texing.

Mayerhof, Klein-, Mala Pristava Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom. Adelsberg lieg., der Hrsch. Prem gehör. Dorf, 11 St. von Sagurie.

Mayerhof, Nieder-, Oest. ob d. E., Mühl Kreis, ein dem Distr. Komm. Herschaft Wildberg unterthäniger, nach Alt-Hellmonsöd konskribirter, und dahin eingepfarrter Bauernhof, 3 Stunden von Linz.

Mayerhof, Ober-, Oester. ob d. E., Mühl Kr., eine dem Distr. Kom. Götzen-dorf und Schlägel unterthäniges, nach Oepping eingepf. Ortschaft von 8 Häus.,

11 St. v. Linz.

Mayerhof, Ober-, Oesterreich; s.

Rohrbach und Ober-Mayerhof.

Mayerhof, Oher-, Oester. ob d. E., Salzburg. Kr., ein zum Pflegreht. Neumarkt (im flachen Lande) gehöriger Weiler, im Vikariate Henndorf, 11 St. von Neumarkt.

Mayerhof, Oher-, Oesterr. obd. E., Salzburg, Kr., ein zum Pflggreht, Neumarkt (im flachen Lande) gehöriger Weiler, in der Pfarre Mattsee, 3 Stunden v.

Neumarkt.

Mayerhof, Unter-, Oest. ob d. E., Salzburger Kr., ein zum Pflggreht. Neumarkt (im flachen Lande) gehöriger Weiter, in der Pfarre Mattsee, 3 Stunden v. Neumarkt.

Mayerhof, Unter-, Oesterreich; siehe Reisenmarkt und Unter-Mayerhof.

Mayerhofalpe, Steiermark, Judenburg. Kr., südl. von Murau, mit 16 Rinderauftrieb.

Mayerhofberg, Steiermark, Cillier Kreis, eine Weingebirgsgegend, ist zur Hersch. Hartenstein diensthar.

Mayerhofberg, Steiermark, Grätz. Kr., eine zum Wb. Bzk. Kom. Herschaft und Pfarre Stainz gehörige Gemeinde, hinter dem Dorfe Mayerhof, 61 St. von Grätz.

Mayerhöfe, Alte-, Allodia antiqua, Majeni, Majurevi - Ungarn, einige Meierhöfe in der Temeswarer Gespanschaft.

ri, Majurevi - Ungarn, eine Kirche

im Veröczer Komt.

Mayerhöfe, Ungarn; siehe Majere. Mayerhöfe bei Nusbach, Oest. ob d. E., Traun Kr., 3 in dem Wb. Bzk. Komm. Schlierbach liegende, der Herschaft Steier gehörige Häuser, zwischen Nusbach und Adlwang, 41 St. von Mayerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. Steier.

Mayerhöfe nächst Dornleiten, Cost. ob d. E., Traun Kr., 4 zum Distr. Kom, und Herschaft Schlierbach gehörige Mayerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. Hauser, 1 Stunde südw. von Wartberg, hart an der Welserstrasse, 51 Stunde

von Wels.

W. W., ein Dorf mit 16 Häusern und 78 Einw., der Hrsch. Stollberg u. Pfarre Stössing.

Mayerhöfeln, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 14 Häusern und 62 Einwas der Hersch. Wald und Pfarre Mayerhofen, Oest. ob d. E., Inn Kr., Michelbach.

Mayerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein der Herschaft Arndorf unterthäniges, nach Minichreüt eingepfarrtes, dahin angrenzendes Dorf v. 18 Häusern und 65 Einwohnern, 21 Stunde von

Böckstall.

Mayerhofen, nächst Schönau, insgemein Maierhofen - Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Krumbach gehöriges Dörfchen von 14 Häusern und 86 Einwohnern, nach Schönau eingepfarrt, — liegt zwischen Schönau und Ungenach, 11½ Stunde von Wiener-Neustadt.

Mayerhofen, oder Meirhöfen Oest, u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf v. 4 Häusern und 30 Einwohnern, der Herschaft Gurhof, nächst diesem Schlosse,

3 St. v. Mölk.

Mayerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., 5 zerstreute Häuser mit 30 Einwohnern, der Hrsch. Kreisbach u. Pfarre Sct. Veit.

Mayerhofen, oder Mayrhöfen Oest, u. d. E., V. O. W. W., ein mit der Dorf - Obrigkeit zur Herschaft Kreisbach gehöriges Dorf von 5 Häusern und 25 Einwohnern, liegt an der alten Mariazeller - Kommerzial - Strasse, zwischen Lilienfeld und dem Markte Sanct Mayerhofen, Ober-, Steiermark, Veit an der Gelsen, 11 Stunde von Lilienfeld.

Mayerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Ulmerfeld unterthäniges Dorf von 5 Häusern und 29 Einwohnern, ober Mölk, zwischen der Reichsstrasse und der Donau, 1 Stunde von Mölk.

Allgem. geogr. LEXIKON. IV. Bd.

Mayerhöfe, Allodia Majorek, Maje-Mayerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein am Urlbache ober Oeling liegendes Bauerndorf von 4 Häusern und 27 Einwohnern, wovon 3 Häuser der Herschaft Seisseneck unterthänig sind, 1 St. v. Amstädten.

Mayerhofen, Oest. u. d. E., V. O. W.

W.: s. Kreisbach.

W. W., eine Ortschaft mit 4 Häus. und 20 Einw., der Hersch. Kirnberg; siehe Meierhofen.

W. W., eine Rotte von 6 Häusern und 29 Einw., der Hersch. Neulengbach und

Pfarre Anzbach.

Mayerhöfeln, Oester. u. d. E., V. O. Mayerhofen, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Achleiten und Pfarre Strengberg gehöriges Dörfchen von 7 Häusernund 30 Einwohnern, liegt gegen der Donau, westw. 1 1 Stunde von Strengberg.

> ein zum Pfleggerichte Braunaugehöriger Weiler, in der Pfarre Rannshofen, 21 St.

von Braunau.

Mayerhofen, Oester. ob d. E., Salzburger Kr., ein zum Pfleggericht Gastein (im Gebirgslande Pongau) gehöriges, kleines, nach Dorf-Gastein eingepfarrtes Dorf, an der Landstrasse. Hierher gehören mehre Einödhöfe am Berge, und der Weiler Mühlbach, mit zwei Mauth- und zwei Sägemühlen, 13 Stunden von Lend.

Mayerhofen, Oesterr. obd. E., Salzburger Kr., ein zum Pfleggerichte Zell am See (im Gebirglande Pinzgau) gehörige, auf dem Zellerboden, und an dem Fusse des Steinberges gelegenes Dorf, in der Pfarre Zell am See, und in der Schule Maishofen, 6 Stunden von Lend.

Mayerhofen, Oesterr. obd. E., Salzburger Kr., ein zum Pfleggericht Mittersill (im Gebirgslande Pinzgau) gehöriges Dörfchen, hoch am Sonnberge gelagert, mit einer Sägemühle, in der Kreuztracht Mittersill, 101 St. von Lend, 81 St. von Sct. Johann.

Mayerhofen, Steiermark, Grätzer Kr., nordöstl. v. Friedberg.

Grätzer Kr., südlich von Hartberg am Safenbach, Schloss und Herschaft mit einem Landgerichte, welches zu Neudau verwaltet wird. Die Unterthanen dieser Herschaftliegen in Buchober, Ebersdorf. Hart, Hochenbruck, Hofkirchen, Jobst. Kopfing, Lichtenwald, Lindeck, Loimet, Neustift, Nehring (Unter-), Rohrbach, Speilbrunn, Staudach, Tiefenbach (Ober-), Wagenbach und Waltersdorf.

Mayerhofen, Oesterr. ob d. E., Salz- Mayerhöfen, Oest. unt. d. E., V. O. burger Kr., ein zum Pfleggerichte Saalfelden (im Gebirgslande Pinzgau) gehöriger Weiler mit 5 Häusern und 34 Bewohnern, an der Strasse von Salzburg gereihet, 151 Stunde v. Salzburg.

Mayerhofen, Steiermark, Grätzer Kr., nordöstlich von Sct. Georgen an der Stiffing am Schwarzabache, Pfarre Sct. Stephan im Rosenthal; zur Herschaft Seckau mit 1 Getreidezehend pflichtig.

Mayerhofen, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend in der Pfarre Kirchbach, ist zur Herschaft Seckau mit 1 Getreide-

und Weinzehend pflichtig.

Mayerhofen, Steiermark, Grätzer Mayerhofen, Oest. ob der E., Mühl Kr., ein im Wb. Bzk. Komm. Waldegg Kr., ein kl. dem Wb. B. Kom. Weinberg und Pfarre Kirchbach sich befindliches Dorf, an der Schwarza, 5 Stunden von Grätz.

Mayerhöfen, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend in der Pfarre Kumberg, ist zur Herschaft Kainberg mit 1, und zur Herschaft Freiberg mit 3 Getreid- u.

Weinzehend pflichtig.

Mayerhofen, Steiermark, Grätzer Kr., ein zum Wb. Bzk. Komm. Herschaft Kommenda Fürstenfeld gehöriges, der Herschaft Neuhaus unterthäniges Dorf von 22 zerstreut liegenden Berghäusern mit 112 Einwohnern, liegt an der Feistritz, westwärts 1 Stunde von Fürstenfeld.

Mayerhofen, Steiermark, Marburger Kr., eine Gemeinde mit 27 Häusern und 125 Einwohnern, des Bezirks und Pfarre Kleinstätten, zur Hersch. Otters-

bach dienstbar.

Mayerhofen, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, eine im Landgerichte Dürnstein sich befindliche Herschaft und Schloss, zur Pfarre und Verwessamte Sanct Salvator gehörig, gegen Osten nächst Sct. Stephan und gegen Westen nächst dem Pfl. Haus Dürnstein, 3 St. v. Friesach.

Mayerhofen, Tirol, Unter Innthaler Kreis, ein zur Herschaft Kitzbühel gehöriger Weiler im Jochberg, 3 St. von

Sct. Johann.

Mayerhofen, Tirol, Pusterthaler Kr., ein Weiler zum Ldgcht. Windischmatrei Mayerhöfen,

und Gemeinde Sct. Jakob.

Mayerhofen, Tirol, Innthaler Kreis, ein Dorf zum Ldgcht. Zell und Gemeinde Mayerhofen.

Mayerhöfen, Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein zur Herschaft Zigersberg geh. Dorf von 13 Häusern und 102 Einwohim Gebirge, 51 Stunde von Neunkirchen am Steinfelde.

W. W., ein zur Stiftshersch. Mölk geh. Dörfchen mit 9 Häus. und 51 Einw., bei Kettenreut am Zettelbache, in der Pfr. Kilb, 41 St. von Mölk.

Mayerhöfen, Oest. unt. d. E., V. O. M. B., ein der Stiftshersch. Altenburg geh. Dorf mit 10 Häus. und 50 Einwoh., bei dem Pfarrdorfe Gross-Klams, 21 St. von Zwettel, 11 St. von Schwarzenau.

Mayerhöfen, Oest, unt. d. E., V. U. W. W., 3 zur Hersch. Reichenau hinter Schneeberg dienstbare Hauser, unter der Hrsch. Klam, zwischen Hinterleiten und Grünsting, 2 St. von Schottwien.

und Ldgrchtshrsch. Freistadt geh., nach Lassberg eingepf. Dorf von 13 Häus.,

11 St. von Freystadt.

Mayerhöfen, Mähren, Brünner Kr., ein Dorf zur Hrsch. Butschowitz; siehe Marhöfen.

Mayerhöfen, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Hersch. Falkenau geh. Dorf. 14 St. von Zwoda.

Mayerhöfen, Böhmen, Elbogu. Kr., mit einem Steinkohlenbergbau.

Mayerhöfen, Ungarn, Zips. Komt.; s. Majerka.

Mayerhöfen, Ausser-, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., 3 zur Hrsch. Salaberg geh. Häuser mit 15 Einw., 1 St. v. Strengberg.

Mayerhöfen, Gross-, Maierhöfen, Welky Mayershof - Böhmen, Pilsn. Kr., eine Herschaft, Schloss und Dorf mit einer Kapelle. liegt an d. Kommerzialstrasse im Thale, am Fusse des Pfrauenberger Berges, 5 St. v. Mies.

Mayerhöfen, Klein-, Böhmen, Pilsn. Kr., ein z. Hrsch. Pernartitz geh. Dorf, nach Neustadtl eingepf., 11 St. v.

Haid, 3 St. von Mies.

Mayerhofen, Oher-, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wb. B. Kom. Neudau sich bef. Dorf; siehe Neustift.

Mayerhöfen, Ober-, Böhmen, Elb. Kr., ein der Stadtgemeinde zu Karlsbad gelf. Dorf an dem Kodauerbache, 1 St. v. Karlshad.

Unter-, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Stadtgemeinde zu Karlsbad gehör. Dorf, liegt nächst dem Dorfe Ober-Meierhöfen, 3 Stunden von Karlsbad.

Mayerhofen, Unter-, Steiermark, Grätz. Kr., ein Schloss u. Herschaft, unweit Obermayerhöfen.

nern, liegt ober Aspang nächst Zöbern, Mayerhofen, Unter-, Steiermark,

Grätz. Kr., ein zur Wb. B. Kom. Neudau geh. Dorf; s. Sebersdorf.

Mayerhofen, Unter-, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 3 zur Hrsch. Sala berg und Pfarre Haag gehör. Häuser mit 15 Einw., 2½ St. von Strengberg. Mayerhofen bei Wörgel, Tirol,

Mayerhofen bei Wörgel, Tirol, Unt. Innth. Kr., 4 zur Ldgrehtsherschaft Kuefstein geh. Bauernhöfe, im Wörg-

lerboden, & St. von Wörgel.

Mayerhofen in dem Thiersee, Tirol, Unt. Iunth. Kr., ein zur Ldgreht. Hrsch. Kuefstein geh. Wirthshaus, in d. hintern Thiersee, 2½ St. v. Kuefstein.

Mayerhöfen nächst Lichteneck, Oest. unt. d. E., V. U. W. W., ein zur Hrsch. Kirchschlag im Gebirge und Pfr. Lichteneck geh. Dörfchen mit 3 Häus. u. 43 Einw., 94 St. v. Wr. Neustadt.

Mayerhofenberg, Steiermark, Gr. Kr., eine Gemeinde mit 35 Häus. u. 139 Einw., der Bzk. Commende Fürstenfeld Pfr. Altenmarkt, zur Hersch. Schieleiten Kahlsdorf, Herberstein und Staatshrsch. Fürstenfeld dienstbar.

Mayerhöff, Steiermark, Marb. Kr., ein im Wb. Bz. Komm. d. deutschen Ordens-Kommenda Gross-Sonntag sich befinden-

des Dorf; s. Zwetkofzen.

Mayerhöftberg, Steiermark, Marb. Kreis, eine im Wb. B. Komm. d. deutschen Ordens-Kommende Gross-Sonntag sich befindende Weingebirgsgegend; siehe Zwetkofzenberg.

Mayerhof in der Oedt, Oest. ob d. Ens, Mühl Kreis, eine zum Bürgermeisteramte zu Hasslachgeh. Ortschaft, im Distr. Kom. Lichtenau, ½ St. vom Markte

Hasslach, 91 St. von Linz.

Mayerhof zu Wald, Tirol, Ob. Innthal. Kreis, ein zur Ldgechts. Hrsch. Imst geh. Riedt, nächst dem Dorfe Wald, 5½ St. von Nassereut.

Mayerka, Böhmen, Berauner Kreis, ein Dorf, des Gutes Hradisko, liegt geg. W.,

4 Stunden von Jessenitz.

Mayerkahr, Steiermark, Judenb. Kr., im Prebergraben, mit 30 Rinderauftrieb. Mayerkirchl, Tirol, Pusterthal. Kr.,

ein Weiter, zum Ldgcht. Taufers und Gemeinde Mühlwald.

Mayerkogel, Steiermark, Bruck. Kr., im Salzathale, zwischen dem Hochthale uud Kräuterhals.

Mayerlambach, Oest. ob der Ens, Hausr. Kreis, ein dem Distr. Komm. und Stiftsherschaft Lambach geh. und dahin eingepf. *Dorf*, ½ Stunde von Lambach.

Mayerle, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, eine Gemeinde, mit 27 H. und 136 E., der Hrsch. Pölland, Hauptgm. Oberch. Mayerlechen, Oest. u. d. E., V. O. W. W., 2 zur Herschaft Gärsten und Pfarre Kirnberg geh. Rauerngütern v. 7 Häus. und 35 Einwoh. und 1 Kleinhäusler, am Ramingbache und geg. O. an der Grenze von Oest. ob der Ens, 3 Stund. von Steier.

Mayerlehen, Oest. ob d. E., Salzb. Kreis, ein zum Pfleggechte. Neumarkt (im flachen Lande) geh. Weiter, in d. Pfarre Seekirchen, 3 St. v. Neumarkt.

Mayerlehmer, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein einz., zur Hrsch. Erla u. Pfarre Kirnberg geh. Haus, in d. Rotte gleichen Namens, 2 St. von Steier.

zehend pflichtig.

Mayerling, eigentl. Meierling — Oest. u. d. E., V. U. W. W., ein der Stiftsherschaft Heiligen Kreutz unterth., nach Alland eingepf. Dörfchen von 12 Häus. und 115 Einw., mit einem herschaftl. Wohngebäude, geg. S. nächst dem Schwechatbache und gegen W. nächst Alland, 4 St. von Neudorf.

Mayermühle, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine zur Hersch. Hartneidstein geh., nächst dem Dorfe Krottendorf liegende Mahlmühle, 6 Stunden von Un-

ter-Drauburg.

Mayermühlen, Oest. ob d. E., Salzb. Kr., eine zum Pfleggechte. Neumarkt (im flachen Lande) gehör. Einöde, der Pfarre Bärndorf, 5 Stunden von Salzburg.

Mayer-Mühlen in Kreut, Oest. u. d. E., V. U. M. B., 2 zur Hersch. Wirnitz geh. Mühlen, wovon eine die grosse die andere die kleine Mayer-Mühle genannt wird, am Kreütbache, gegen Olbendorf, 2 Stand. von Wolkersdorf.

Mayerrotte, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., eine zur Herschaft Waidhofen an der Ips gehörige Rotte, zwischen dem sogenannten Wechlinger Bache und der Pfarre Konradsheim, gegen W., 5 St. von Amstädten.

Mayers, od. Meyers, Oesterreich unt. der Ens, V. O. M. B., ein der Herschaft Stein und Probstei Nalb unterthän. Dorf, am Fusse des Manhardsberges bei Gars, 2 Stunden von Horn.

Mayers, oder Meiersch, Oesterreich u. d. Ens, V. O. M. B., ein zur Probstei Unternalb geh. Dorf in der Pfarre Gnass, 2 St. v. Horn.

Mayers, Meyres, Mayres oder Maires

- Oesterreich unter der Ens, V. O. M.
B., eine Herschaft und Dorf mit einem
Schlosse und Meierhofe, de Stunde von
Pf. Markte Windigsteig entlegen, hart

43\*

an der deutschen Taia; 1 Stunde von Schwarzenau.

ayerschaft za Hüchenberg. Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine im Wb. Bzk. Kom. der Hersch. Sonneck sich befindl. Meierei, gegen Westen, 13 St. von Völkermarkt.

Mayersdorf, Oesterreich unter d. Ens, V. U. W. W., ein zur Herschaft Fischau gehöriges Pfarrdorf, mit 56 Häusern und 397 Einw., 4 St. von Wiener

Neustadt.

Mayersdorf, Steiermark, Grätz. Kr., Gemeinde des Bezirks Kapfenstein, mit 32 Häus. u. 161 Einw., zur Pfarre Fehring, Hersch. Kapfenstein, Hainfeld und Pfarrhof Fehring dienstbar.

Mayersdorf, Steiermark, Grätz. Kr., ein im Wb. Bez. Kom. Waldegg und Pf. St. Stephan sich befindliches Dorf, 5 St.

von Grätz.

Mayersdorf, Steiermark, Grätz. Kr., ein kleines, zur Wb. Bzk. Kom. Hersch. Gross-Söding geh. Dörfchen mit 14 H. und 60 Einwohnern, 23 Stunden von Grätz.

Mayersdorf, Ungarn; siehe Ma

jorfalva.

ob der Ens, Traun Kr., eine in dem Distr. Kom. Schlierbach liegende, verschiedenen Dominien geh. Ortschaft mit 6 Häus. am östlichen Ufer des Aiterbaches, geg. Magdalenaberg, 11 Stunde von Wartberg, 5 Stunden von Wels.

Mayersdorf, Oesterreich ob der Ens, Traun Kr., ein der Hersch. Wimsbach geh. Dorf von 35 zerstreut lieg. Häus.,

4 St. von Lambach.

Gratz. Kr., eine zum Wb. Bezk. Kom. Gross-Söding geh., nach Attendorf am Libochbache sich befindl. Mühle, 3 Std. von Grätz.

Mayersgrün, Böhmeu, Elbogn. früher Pilsner Kr., ein der Hrrsch. Königswarth gehörig. Dorf mit einer Lokalie, am Thielner Gebirge, 1 Stunde von

Sandau.

- Mayerwiesen und Wiesen, Tirol, Pusterth. Kr., ein zur Pflegger. Hersch. Anras gehörig. Weiler, 1 Stunde von Mittewald.
- Mayerwinkel, Oesterreich o. d. E., Traun. Kr., eine zum Distr. Kom. und Hersch. Spital am Pihrn geh. Ortschaft, ausser dem Markte Windischgarsten an Mayres, Mähren, Iglauer Kreis, ein dem Gebirge Langberg.
- Mayer zu Dizelet, Oesterreich ob der Ens, Hausr. Kr., ein verschiedenen Domin. geh. und zum Dörfchen Salling con-

scribirtes Haus, gegen Süden, 11 Stdn. von Bayrbach.

Maygruben, Ungarn, mehre Gruben im Presburger Komt.

Mayhof, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., ein in dem Pfleggericht Schärding.

liegend., verschiedenen Domin. geh., nach Eggerding eingepfarrtes Dorf unweit der Ortschaft Mayrhof, gegen Süd., an dem Walde Hochenschachen, 31 St. von Schärding.

Mayiku, Siebenbürgen, Udvarh. Stuhl;

s. Kisfalud.

Mayhowice, Galizien, Bochn. Kreis, ein zum Kameral-Gute Laskowa geh. Dorf, am Flusse Lossosina, 4 Std. v.

Bochnia, Post Niepolomice.

Maykowice nowe, Galizien, Bochniaer Kreis, eine zum Kammeral-Gute Gawtow gehörige, mit dem Dorfe Neu-Gawtow vereinigte Ortschaft, - liegt an dem Raba - Flusse, 1 Stunde von Bochnia.

Maykowice stare oder Alt-, Galizien, Bochniaer Kr., eine zur Hersch. Gawtow gehörige, mit dem Dorfe Turec vereinte Ortschaft an der Raba, 1 St. v.

Mayersdorf, auch Maysdorf - Oest. Mayldorf, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine in der Gemeinde Paildorf sich befindliche, zur k. k. Bankalherschaft Wolfsberg gehör. Ortschaft, 2 Stunden von Wolfsberg, 7 Stunden von Klagenfurt.

> Mayneg, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf zur fürstlich Schwarzenhergischen Herschaft Krumau, Gemeinde Mayneg, Pfarre und Schule Czirnitz, Revier Steinkirchen.

Mayersdorfer Mühle, Steiermark, Maynicz, Galizien, Samborer Kr., ein zur Herschaft Wotoszcza gehörig. Dorf an dem Bache Bystrzyca, 6 Stunden von Sambor.

> Mayrberg, Oest. ob d. E., Salzburger Kr., ein Dorf zum Pfleggreht. Lofer und Pfarre Sct. Martin.

- Mayrdepel, oder Mardopol Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein in dem Distr. Komm. Erlach liegendes, verschiedenen Dominien gehöriges, nach Michaelnbach eingepfarrtes Dorf, grenzt gegen Stiden an das Dorf Holzing, 21 Stunde von Baierbach.
- Mayreben, Oesterr, ob d. Ens, Traun Kr., ein Dorf zum Distr. Kom. und Pfarre Trenberg zu Steier.
- Rittersitz, Allodialgut und Dorf von 57 Häusern und 398 Kinwohnern, mit einem kleinen Schlosse und Meierhofe, nächst Kadoltz, Lexnitz, Reinolds und

Fradres, 71 Stunde v. Göpfritz und 61 St. von Schelletau.

Herschaft und Dorf; s. Mayers.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf von 4 Häusern und 25 Einwohnern, der Hrsch. und Pfarre Purgstall gehörig.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V.O. W. W., ein Dorf mit 12 Häusern und 60 Einwohnern, der Hersch, Merkenstein u. Pfarre

Furth.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 6 Häusern und 37 Einwohnern, der Hersch. Plankenstein u. Pfarre Texnig.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 3 Häusern und 15 Einwohnern, der Hrsch. Scheibbs und Pfarre Sct. Georgen.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Dorf mit 2 Häusern und 12 Ein wohnern, der Herschaft Scheibbs und Pfarre Oberndorf.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V. U. W. W. ein Dorf mit 11 Häusern und 51 Einwohnern, der Hrsch. Merkenstein und Pfarre Mayrleben, Oest. obd. E., Salzb. Kr., Furth.

Mayrhof, Oest. u. d. E., V.O. W. W., ein Dorf mit 4 Häusern und 18 Einwohnern, der Hrsch. Scheibbs und Pfarre Sct. Georgen.

Mayrhof, Ober-, Oester. ob d. E., Salzburger Kr., ein Dorf zum Pfleggreht. und Pfarre Goldegg.

Mayrhof, Tirol, ein Dorf am Ziller, Vikariat der Pfarre Zell im Zillerthale, 2 Stunden ober Zell, dieses Landgerichts.

Mayrhof, Tirol, ein Dorf am rechten Ufer des Inns, und mit Roppen Kuratie der Pfarre Imst, dieses Ldgrchts.

Mayrhof, Gross-, Oesterr. u. d. E., V.O. W. W., ein Dorf mit 13 Häuserb und 45 Einw., der Hersch. Körnberg und Pfarre Sct. Gotthard.

Mayrhof, eigentlich Ober-Mayrhof - Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., ein Dorf von 2 Häusern und 16 Einwohnern, der Herschaft Scheibbs und Pfarre Oberndorf.

Mayring, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., eine kleine, dem Distr. Komm. und Herschaft Altenhof gehörige, nach Pfarrkirchen eingepf. Ortschaft von 12 Häus., gegen Osten zwischen dem Aign Pfarrkirchen und Putzleinsdorf, 16 Stunden von Linz.

Mayring , Oesterr. ob d. E., Inn Kreis, eine dem Pfleggericht Obernberg und Sct. Martin unterthänige, nach Gurten eingpf. Ortschaft, unweitdem Mayringerbache, Maystadt, Steiermark, Judenb. Kr.,

gegen Süden am Walde Rottenberg, 2 St. von Ried.

Mayres, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., Mayring, Oesterr. ob d. E., Mühl Kr., 3 dem Distr. Komm. Altenfelden gehörige Häuser, & Stunde von Lembach, und dahin eingepf., am Taglesbache, 101 Stunde

Mayring, Oesterr. ob d. E., Inn Kreis, ein zum Pfleggericht Ried gehöriger Weiler, in der Pfarre Mettmach, 2 Stunden

von Ried.

Mayring, Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr., ein in dem Distr. Komm. Dachsberg liegendes, verschiedenen Dominien gehöriges, nach Prambachkirchen eingepf. Dorf von 22 Häusern, 2 Stunden von Efferding.

Mayritz, Meyritz, Maurzitz, Mauritz, Maurice - Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf von 31 Häusern und 187 Einwohnern, hier ist eine Mühle, zum Kammeralgute Krumau und Pfarre Schweinitz, 3 St. von Kaplitz.

Mayr Kirchl, Tirol, ein Weiler zum Landgerichte Taufers und zur Gemeinde

Mühlwald.

ein Dorf zum Pfleggreht. Neumarkt und Pfarre Seekirchen.

Mayroth, Ungarn, Mitter Szolnoker Komt.; ein Dorf.

Mayrschmühle, Oest. u. d. E., V. O. M. B., eine zur Hrsch. Buchberg geh. einzelne Mühle, diess. am Kampfl. und Buchheim, nach Garst eingepf., 11 St. von Horn.

Mayscowa, Galizien, Jasl. Kr., ein zur Hrsch. Dembowiec geh. Dorf an d. Poststr. und dem Flusse Wysloka, gegen West. nächst dem Städtchen Dembowiec. 2 St. von Jaslo.

Maysdorf, Oest. ob d. E., Traun Kr., 6 im Wb. B. Kom. Schlierbach liegende Häuser.

Maysek, Ungarn, Barany. Komt.; s. Majs.

Maysel, Majzell - Ungarn, Neutraer Komt., ein Praedium.

Maysham, Oest. ob d. E., Inn Kreis, ein zum Pflggreht. Ried geh. und dahin eingepf. Dorf, nächst dem Andiesenfl., 11 St. von Ried.

Mayss, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., eine Rotte von 37 Häus. und 233 Einw., der Hersch. Neulengbach. Pfr. Altlengbach.

Mayssen, oder Meissen — Oest. u. d. E., V. O. W. W., eine zur Hrsch. Weitra gehör. Gemeinde von zerstr. Kleinhäuslern, unter dem Amte Hierschen-wiese bei Lauterbach, 6 St. v. Schrems.

ming geh. Gegend mit 14 H. und 70 E.,

Post Schladming.

Maystatt, Tirol, Pusterthal. Kr., ein Bad, Kirche u. Wirthshaus bei Niederdorf, Filial dieser Pfarre, im Ldgercht, Mazelsdorf, Oest. ob d. E., Inn Kr., Welsberg. Post Niederndorf.

Maywald, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf mit 50 Häus. und 323 Einw., zur Hersch.

Kaiserstrasse, 1 St. von Hof.

Máza, Ungarn, jens. der Donau, Toln. Bisthum geh. Dorf mit 98 H. und 702 E. Ackerbau. Weinwachs. Steinbrüche, 4 St. von Szexárd.

Mazalow, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Wittingau unterth. und z. Pfr. Schebetin, hat 40 H. mit 350 E., 1 Kapelle u. 1 Privatschule, südl. vom

St. von Wittingau.

Mazanajestie, oder Maczanestie, eigentlich Masineschtie - Galizien. Bukow. Kr., ein dem Kloster Slatina (in der Moldau) geh. Dorf mit einer Pfarre. an dem Bache Maziniaska mit einem Postwechsel zwischen Suczawa und Gurahomora. Postamt mit:

Bajaschestie, Berkischestie, Bražeschtie, Dragoi-eschtie, Illischestie, Joseffalwa, Kapokodruli, Kapokimpolung, Korlacela, Kornoluncz, Kor-lata, Liteni, Lukaczestie, Miron, Pultinosa, Roszia, Stupka, Sterzeroia, Tolowa pod, Tolo-wa mik, Wallesaka, Zaharechtie, Baja, Bu-niesztie, Voticzeni, Malina, Slatina.

Mazano, Tirol, Rover. Kr., ein Weiler im Ldgrcht. Mori und Gem. Manzano.

Mazant, Oest. u. d. E., V. U. M. B., die alte Benennung der Hersch. und des Marktes Matzen.

Mázarat, Siebenbürgen, ein Berg in der Nieder-Weissenburger Gesp., auf einem, den durch Ohaba dem kleinen Sékáschbach linksuferig zufliessenden Bach Mazicz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf, d. von einem andern, zunächst ober ihm und gleich unter Tohal einfallenden Bache scheidenden Höhenzweige, 1 St. v. Girbó.

Mazarowka bei Włodzimierce, Galizien, Stry. Kr., ein Dorf der Herschaft Zurawno. Pfarre Wlodzimierce. Post Stry.

Mazarowka, Galizien, Rzesz. Kr., ein Dorf. Post Nisko.

Mazaur, Böhmen, Kaurzim. Kr., eine Maziwatz, Illirien, Istrien, Mitterburg. einzelne Mahlmühle an dem Sazawa Fl. gegen O. im Thale, der Hrsch. Böhm. Sternberg geh., 23 St. von Bistritz.

Mazelsherg, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein Dorf zum Pflggreht. Mauerkirchen und Pfarre Weng.

Mazelsdorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Gut und Dorf; s. Mäzelsdorf.

eine zum Magistrat des Marktes Schlad- Mazelsdorf, Ocst. unt. d. E., V. O. W. W., ein zur Hersch. Neulengbach und Pfr. Christophen gehör. Dörfchen, unweit Sterbach, 2 St. v. Sieghardskirchen.

> ein zum Pfiggreht. Schärding gehörig. Weiler, in der Pfarre Kopfing, 2 St.

von Siegharding.

Karlsberg, gegen die Südseite an der Mazenta, Molino, Lombardie, Pr. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso;

s. Magenta.

Gesp., Völgység. Bzk., ein dem Fünfk. Mazerau, Macaurow - Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf von 12 Hans. u. 93 E., an einem kleinen Bache, nach Frauenthal eingepf., hat 1 obrigk. Meierhof, nebst Schäferei und 1 do. Hegerwohnung, 11 St. von Frauenthal.

Mazere, Siebenbürgen, Ob. Csik. Stuhl;

siehe Borsova.

Zablater Teiche, 21 St. von Wesely, 3 Mázery, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Kolosch. Gespans., swischen den Bergen Djalu-Nutsilor und Martilla entspringt, nach einem Laufe v. einer ½ St. in den von Paszmos nach Pentek fliessend. Bach, & Stunde ober Pentek, rechtsuferig einfällt.

Maziarnia bei Krzondka, Galizien, Rzeszow. Kreis, ein Vorwerk, der Hrsch. Mokezyszaw und Pfarre Maydan.

Maziarnia bei Niewice, Galizien, Zloczow. Kr., ein Vorwerk, der Hersch. Ohladow, Pfarre Niewice. Post Brody.

Maziarnia bei Sokola, Galizien, Zloczow. Kr., ein Vorwerk, der Hersch. Busk u. Pfarre Sokola. Post Jezierna. Maziarnia bei Poloniczna, Gali-

zien, Zlocz. Kr., ein Vorwerk, d. Hersch. Busk, Pfarre Poloniczna. Post Olsanica. Maziarnia, Galizien, Zloczow. Kreis,

eine der Hrsch. Kamionka geh. Ortschaft, 9 Stund. von Zolkiew. Post Brody.

Hrsch. Zalschy; siehe Maschitz.

Mazin, Tirol, ein Dorf und Benefiziat d. Pfarre Vigo, mitten im Thale Fassa, die-

ses Landgerichtes.

Mazin, Kroatien, jens. der Save, Karlst. Generalat, Lican. Bzk., ein zum Licaner Grenz-Reg. Bzk. Nro. I. gehör. Dorf von 63 Häus. und 149 Einw., mit einer eigen. Pfarre, (liegt nächst d. Passe Lumbardenik, 10 Stund. von Gospich.

Kr., ein Dorf, mit 272 Einw., zur Haupt-

gemeinde Pinguente.

Mazkouz, Illirien, Krain, Neust. Kreis, ein im Wb. B. Komm. Möttling liegendes, der Hrsch. Krupp geh. Dorf, 4 Stund. von Möttling.

Mazling, Steiermark, Judenb. Kr., ein zum Wb. B. Kom. Hrsch. Probstei Gstatt geh. Dorf von theils beisammen stehend., theils zerstreut lieg. 33 Häus., in der Gemeinde Mitterberg.

Mazisdorf, Steiermark, Grätz. Kreis, ein Dorf, im Wb. B. Komm. Laubegg; s.

Matzelsdorf.

Mazistorf. Oest. ob d. E., Inn Kr., ein im Pfleggechte. Schärding lieg. Dorf; s. Marzelsdorf.

Mazocha-Höhle, Mähren, Brünner Kreis, auf der Herschaft Reitz. Die berühmte Mazocha (Stiefmutter, auch Propast, Abgrund) ist ein Erdfall oder Bergsturz, welcher einen ungeheuern Felsentrichter bildet, vom höchsten Punkte des Randes 84 (100?) Klafter tief, auf dem abschüssigen Grunde 50 Klft. lang, 30 Klaft. breit, und zur Hälfte von einem See erfüllt. Steile Kalkfelsen bilden rings die unersteiglichen Wände. Fürst Liechtenstein liess auf dem höchst. Raneisernes Geländer man in den furchtbaren Abgrund (der Wiener Stephansthurm hat nur 70 Klft.) hinabschauen, auch schwarze Schafe hinunterlassen kann, deren kaum erkennbare Gestalten einen Massstab für die Tiefe geben. An d. Südwestseite kann man bis auf 30 Klafter hinab-Sitze angebracht sind. Der Schlund erhielt seinen Namen von einer bösen Stiefmutter, welche ihren Sohn hinabstürzte. der sich aber im Fallen erhielt und glücklich rettete. Die Verbrecherin wurde von dem erbitterten Volke dann selbst hinabgestürzt. Auch an andern Sagen fehlt es nicht. Vor einigen Jahren endete ein Selbstmörder durch einen Sturz hinab sein Leben. In der Nähe ist eine röhrenförmige Oeffnung, der Rauchfang, welcher fast bis an den Boden hinab reicht; hineingeworfene Steine kommen in Sand zermalmt mit donnerdem Getöse aus d. Mündung heraus.

Mazon, Tirol, Botzn. Kr., ein Dorf ober Neumarkt, Filial dieser Kuratie, der Pfarre Auer, Landger, Eun und Caldif.

Mazorbo, auch Mazzorbo - Venedig. Provinz und Distr. I, Venezia; s. Burano.

Mazowiecka Wola, Galizien, Tarnopol. Kr., eine zur Stadt Mikulince geh. Vorstadt, & St. von Mikulince.

Mazowiecka Wulka, Galizien, Zolkiew. Kr., ein zum Gute Zaborzegeh. Dorf, mit einer griechisch. katholischen Mazzan, Pfarre, 4 Stund. von Rawa.

Mazucca, Cassina, Lombardie, Prov. Lodie Crema und Distr. II, di Zelo Buon Persico,; s. Montanaso.

Mazuraken, Mazuren -- heissen die in den Ebenen Galiziens wohnenden Po-

len, zum Unterschiede der Gebirgsbewohner, welche Goralen (s. d.) genannt werden. Sie sind im Ganzen weniger vortheilhaft gebildet, als diese, minder. schlank, haben einen kleinen, schlapp eingebogenen Leib und hohle, bleiche Wangen, auch weniger Thätigkeit, Gewandtheit u. Stärke, höchst wahrscheinlich eine Folge ihrer dürftigen Lebensweise. Doch gilt dieses natürlich nicht von den Bewohnern der Städte und von dem jungen polnischen Adel, unter welchem man viele wohlgebildete, ja ausgezeichnete Gestalten sieht. Unter den Mazuren bemerkt man auch eine vorherschende Neigung für geistige Getränke, besonders für Branntwein, der oft in grossem Uebermasse genossen wird, u. wohl auch seinen verderblichen Einfluss auf leibliche und geistige Naturgaben äussern mag.

de eine Art Balkon erbauen, über dessen Mazurowka, Galizien, Tarnop. Kr., ein zur Herschaft Grzymalow gehöriges und dahin eingepfarrtes Dorf, 4St. von

Chorostkow.

Mazurowka, Galizien, Tarnop. Kr., eine kleine Ortschaft, der Herschaft Jablonow gehörig, zwischen Celiow und Uwisla, & Stunden von Chorostkow.

steigen, wo gleichfalls ein Geländer und Mazury, Galizien, Rzeszow. Kr., ein zur Starostei Sendomir gehöriges Dorf,

7 Stunden von Rzeszow.

Mazza Bo, Lombardie, Prov. u. Distr.

I, Cremona; s. Due Miglia.

Mazzacavallo, Venodig, Provinz Padova und Distr. II, Mirano; siehe S. Maria die Sala.

Mazzafame, Lombardie, Prov. Mailand, Distr. Busto Assizio, ein Dorf,

Post Legnanelo.

Mazzagatta, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. II, Ostiglia; Ostiglia.

Mazzagatta, Venedig, Prov. Verona und Distrikt VII, Zevio; siehe

Oppeano.

Mazzagno, Casa, Venedig, Prov. Belluno und Distr. IV, Auronzo; siehe

Comelico superiore.

Mazzalai, Tirol, Trient. Kreis, ein auf dem Berge Civezzano liegend., der Stadt und Landgerichte Trient gehör. Dörfchen, 1 St. v. Trient.

Mazzalana, Lombardie, Prov. und Distr. I, Mantova; s. Curtatone.

Venedig, Provinz Verona, und Distr. XI, S. Pietro Incariano; siehe Prun.

Mazzanigo, Tirol, Trient. Kreis, ein zur Stadt und Landger. Trient gehöriges, nach Civezzano eingepfarrtes Dorf, 25 St. von Trient.

Mazzanins e Lavia, Venedig, Prov. Friaul und Distr. II, S. Daniele; siehe Moruzzo (Lavia e Mazzanins).

Mazzano, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Brescia, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre S. Rocco, einer Aushilfskirche, 3 Oratorien und Gemeinde-Deputation, am Canale Naviglio, welcher diesen Gemeinde - Terrain zur Mazzolada, Venedig. Provinz Vene-Hälfte durchströmt, 7 Migl. von Brescia, mit:

zo, Maddalena, Patuzza, S. Zeno,

Meiereien.

Mazzano Vecchio, Lombardie, Pro- Mazzoldo, von Einigen Mezzoldo.vinz Lodi e Crema und Distrikt VI, Codogno; siehe Mezzano Passone.

Mazzardi di Sotto, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt VI, Castel Goffredo; siehe Castel Goffredo.

Mazza, Ronco, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XVIII, Cuvio; siehe

Mazze, Ca di, Venedig, Prov. Verona Lupatoto (Cà di Mazze).

Distr. IV, Campo Sampiero; s. Campo

d'Arsego.

Mazzi, Ca de, Lombardie, Prov. Lodi Mazzoleni, Lombardie, Prov. Bergae Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; siehe Ca de Mazzi.

Mazzin, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf im Langer. Fassa, Gem. Mazzin.

Mazzino, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. III, Bollate; siehe Mazzo.

Mazziolino, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XIII, Gallarate; siehe Besnate.

Mazzo, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. VII, Caprino; siehe Villa d' Adda.

Mazzo, Lombardie, Provinz Sondrio, (Valtellina) und Disrikt III, Tirano, Mazzolina, Lombardie, Prov. Mantova ein in der Nähe des hohen Berges Mortarolo, dessen höchster Gipfel mit Schnee und die nahen Thäler immer mit Eis bedeckt sind, liegendes Gemeindedorf mit Vorstand, einer Pfarre S. Steffano, einer Aushilfskirche, 2 Oratorien und 4 Mühlen, 231 Migl. von Sondrio. Hierzu gehören:

Allortinelli, Della Cà, Cà del Papa, Cà di Vione, Cassinetto isolato, Padenali, Piazzolo, Porracci, Roma-Mazzorbo, Venedig, Prov. u. Distr. retto, Scianellaro, Delle Solde Sparzo,

Gemeindetheile.

Mazzo, Campo, Lombardie, Provinz Mantova und Distr. VIII, Marcaria; s. Castelluchio.

Mazzocca, Lombardie, Provinz Man-

tova und Distr. XII, Viadana; siehe Viadana.

ger Hild, an Rabbarrer

Mazzo con Mazzino, Lombardie, Prov. Milano und Distr. III, Bollate, eine Gemeinde und Dorf, welches zwischen Terrazzano und Rhó liegt, mit einer Gemeinde-Deputation, nach S. Vittore zu Rhó gepfarrt, & St. von Rhó.

zia und Distrikt VIII, Porto Gruaro; siehe Porto Gruaro. "TERNILLE STORE

Baitone, Bosurda, Cartine, Ferraz-Mazzolari, Lombardie, Provinz Chemona und Distr. IV, Pizzighettone s. Cava Tigozzi. Sycs

Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. VIII, Piazza, ein Gemeindedorf am rechten Arme des Brembo, mitteiner Gemeinde-Deputation, eigenen Pfarre Sct. Giovanni Battista, einer Kapelle, 2 Sagen und einem Eisen-Schmelz-Ofen. St. v. Piazza. Hicher gehören : 4 419

Bonetti, Breri, Maisetti, Scaluggio, Solivo, Vaselli, kleine Gussenhan

und Distr. VII, Zevio; s. S. Giovanni Mazzole, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIH, Suzzara; 8. Suzzara. Mazzetto, Venedig, Prov. Padova u. Mazzolengo, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt X, Treviglio; siehe

Caravaggio.

mo und Distr. IV, Almeno S. Salvatore, ein Gemeindedorf mit Vorstand u. Pfarre S. Omobono, gleichsam am Fusse des Saumes des Berges St. Bernardo, an dem Flüsschen Bettola, 21 St. von Almeno S. Salvatore. Mit:

Felghera, ein kleines Landgut, mit

Mineralquellen.

Mazzoli, Ca de, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. V. Casalpu-sterlengo; siehe Livragi.

Mazzoli e Gatto, Venedig, Provinz Padova und Distr. VIII, Montagnana; siehe Moutagnana.

und Distrikt XIV, Gonzaga; siehe Gonzaga (Bondanello).

Mazzone, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt VI, Codogno; siche Gattera.

Mazzonio, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XIV, Erba; s. Ponte.

Mazzorate, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt V, Ponte S. Pietro; siehe Bonate di sotto.

I, Venezia, eine Insel, einst Kapuzinerkloster, jetzt grosses Pulvermagazin; siehe Burano (Isola, e Valle Mazzorbo).

Mazzorbo, Venedig, Provinz I, Ve-

nezia; siehe Burano.

Mazzorno, Venedig, Provinz Polesine und Distrikt VIII, Adria; s. Bottrighe.

Mazzorno destro, Venedig, Prov. Venezia und Distrikt VI, Ariano; siehe

Taglio di Po.

Mazzueh, Alla, Venedig, Provinz Bellano und Distrikt VIII, Mel; siehe

Mazzuno, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XVII, Breno, ein Gemeindedorf im Angesichte des Dorfes Mechau, Siehenburgen, Klausenbur-Angolo, links des reissenden Dezzo; mit Pfarre S. Giacomo, 2 Oratorien, einer Gemeinde-Deputation, 3 Eisenschmieden und 2 Kalk und Ziegelöfen, 2 St. von Breno.

Mazzurega, Venedig, Prov. Verona und Dislrikt Xl, S. Pietro Incariano;

siehe Fumane.

Mehawa, Galizien, Sanoker Kr., ein Gut und Pfarrdorf, nächst Baligrod, am Bache Hoczewka, 53 Stunden von

Mczel, Mezell, Mizel - Böhmen, Bunzlau. Kr., ein Dorf dem Gute Dietinitz geh., mit einem Schlosse u. Pfarrkirche, 4 Stunden von Nimburg.

Mezeuowitz, Mähren, Prerauer Kr., ein Dorf mit 29 Häus. und 200 Einw. zum Gute Krasna, in einem Thale, 3 St. von Krasna.

Mea, Venedig, Prov. Vicenza u. Distr.

VIII, Schio; s. Velo.

Mean, Venedig, Prov. Belluno u. Distrikt VII, Feltre; s. S. Giustina.

Meano, Tirol, Trient. Kr., ein z. Stadt und Landger. Trient geh. Dorf m. ein. Pfarre, unweit Newis, links ob der Strasse, 13 Stunde von Trient.

Meano, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. II, Opitaletto; s. Corzano.

Meano, Cassina, Lombardie, Prov. Como und Distr. XIV, Erba; s. Erba. Meanolo,

Prov. Como und Distrikt XIV, Erba; siehe Erba.

Mearl, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt IV, Corte Olana; siehe Monticelli.

Mebersdorf, Steiermark, Judenburger Kr., ein Dorf der Wb. Bez. Kom. Hersch. Authal; s. Möbersdorf.

Flachsspinne-Mechanische reien, besitzt Oesterreich noch immer nicht mehr als 8 mit etwa 23,000 Spindeln. Fünf davon waren bei der Ausstellung in Wien 1845 erschienen, und von den andern drei zu Skurrow in Böhmen, Villa d'Alme und Cassano d'Adda in der Lombardie, welche zusammen im Jahre 1841 mit 6500 Spindeln aus- Mechtretz, Oesterr. unt. d. E., V. O.

gewiesen wurden, ist seit einiger Zeit nichts zu hören. Oesterreichs Zurückbleiben in diesem hochwichtigen Industriezweige, welcher in England über 700,000, in Frankreich bei 70,000, in Belgien 60,000 und im Deutschen Zollhei 30,000 Feinspindeln hevereine schäftigt und von dessen Emporkommen die Zukunft der ganzen Leinen-Manufactur abhängt, ist schon mehrmals besprochen worden.

ger Kmt.; s. Mako.

Mechel, Tirol, Trienter Kr., ein Dorf, Kurat-Beneficium der Pfarre Cles, mit einem Schlosse der Grafen von Firmian, Lgchts. Cles, auf dem Nonsberge.

Mechelsdorf, Siehenbürgen; siehe die beiden Dörfer Szász-Veszszös und

Szent-Mihálytelke.

Mechenichani, Kroatien, in der Banal-Grenze, Umetich. Bek. ein zum 2. Banal Gränz-Reg. Bezirk Nr. XI. gehöriges Dorf mit 72 Häus. u. 362 E. liegt nächst Preverssacz, 21 St. von Kosztainicza.

Mechniow, Mniechnow, Mniechniow, Mechnow, Miechnegow, Mniechniew -Böhmen, Kaurzim. Kr., ein znr Herschaft Böhmisch Sternberg geh. Dorf mit 30 H. und 213 Einw., nach Diwischau eingepfarrt und hat 8 Filialkirche zu St. Martin, welche 1384 eine Pfarrkirche war und 1652 neu gebaut wurde; 1 Stunde abseits liegt d. Einschichte Tuschetin, 2 Nrn., wor. eine Wasenmeisterei, Trümmer eines grossen Gehäudes sollen der Volkssage nach Reste eines von den Hussiten zerstörten Frauenklosters sein, 11 St. von Bistritz.

Mecholupy, Böhmen, Kaurzim. Kr.,

s. Miecholup.

Cassina, Lombardie, Mechonitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dörfchen von 7 Häuser und 35 Kinw. zur Herschaft Zrutsch und Pfarre Pertoltitz mit 1 Meierhof und Schäferei, 1 Stunde von Zrutsoh.

Mechow, Böhmen, Budw. Kr., siehe

Michau.

Mechters, auch Michters gen., Oest. unt. d. E., V. O. W. W. ein z. Staatshersch, St. Pölten geh. Dorf m. 25 H. und 130 Einw. ausser Wagrain, geg. Böheimkirchen, 11 St. v. Sct. Pölten.

Mechters, Oest. u.d. E., V.O. W. W., ein zur Herschaft Pottenbrunn und Pfarre Set. Pölten gehör. Dörfchen, an der nach Sct. Pölten führenden Waldstrasse, 1 St. v. Sct. Pölten.

W. W., ein zur Herschaft Schönbühel gehöriges einzelnes Haus, 21 St. v. Sct.

Mecina, Galizien, Sandecer Kr., eine Herschaftu. Dorf an dem Bache Smolnik,

2 St. von Sandec.

Mecina mala und wielka, Galizien, Jaslo. Kr., ein zur Herschaft Kobylanka gehöriges Dorf, miteiner Pfarre, liegt zwischen Gebirgen an dem Bache Mecinka, nächst Sekowa, 8 St. von Jaslo.

Mecinka, Galizien, Jasloer Kr., ein zur Herschaft Jedlice gehöriges Dorf, liegt am Flusse Jasielka, gegen Osten nächst Biolkowka, 3 St. v. Jaslo.

Meeir, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein Dorf von 42 Häusern und 207 Einwohnern, von welchen 3 Häuser mit 18 Einwohnern zum Gute Ronow gehören; liegt an dem Berge Chotutz, & Stunden Mecske, Racz-. Ungarn, jenseits von Křinitz.

Meciszow, Galizien, Tarnower Kr., ein zur Herschaft Pustkow gehöriges, nach Brzeziny eingepfarrtes Dorf, grenzt gegen Norden mit Dabie; und liegt nächst dem Flusse Wisloka, 8 St. von Dembica.

Meckau, Böhmen, Berauner Kr., eine abseitige Försterei, zur Hrsch. Chlumetz

gehörig.

Meckelsdorf, Böhmen, Elbogn. Kr., eine Dominikal-Ansiedlung, der Hrsch.

Schlackenwerth geh.

Mecsedelfalva, Mecsedfalva, Metschedelowetz, Meczedelowce - Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gespanschaft, Leutschauer Bzk., ein den adelichen Familien Tokei und Mattyasovsky gehöriges, zu der katholischen Pfarre in Csötörtökhely eingepf. slowakisches Dorf von 11 Häusern und 79 rk. Einw., mit zwei adelichen Höfen, 13 St. v. Leutschau.

Mecsek, Ungarn, ein Bery im Wiesel-

burger Komt.

Mecser, Ungarn, jenseits der Donau, Wieselburger Gespanschaft und Bezirk, ein am Mosonienser (Wieselburger) Donau-Arme liegendes ungarisch. Dorf, der gräflichen Familie Zichy gehörig, mit einer römisch- katholischen Pfarre und Kirche, nahe bei dem Praedium Liczkó, 3 St. von Eöttevény (Hochstrass, im Raab. Komt.)

Mecsér, Ungarn, jenseits der Donau, Stuhlweissenburger Gespanschaft, Sármélyéker Bzk., ein Praedium, besteht grösstentheils aus Wäldern und Bergen, und hat 1 Haus mit 7 Einwohnern, liegt nahe am Bache Gaja, zwischen den Praedien Tarnok und Törös, an der Grenze des Wessprimer Komitats, im Bakonyerwalde, 1 Meile von Isztimér, 4 St. v. Stuhlweissenburg.

Mecser, Acs-, Ungarn; siehe Ma-

gyari, Acs-.

Mecsibrod, eigentlich Medzybrogy - Ungarn, diesseits der Donau, Arva. Gespansch., Kubin. Bzk., ein an beiden Ufern des Arva-Flusses, wovon es den Namen hat, liegendes, zur Herschaft und Pfarre Arva gehöriges Dorf, 1 St. von Alsó-Kubin, 3 Stunden von Rosenberg.

Mecske, Ungarn, jenseits der Donau, Baranya. Gespansch., Szent - Lörinczer Bezirk, ein ungarisches, der adelichen Familie Czinderian gehöriges grosses Dorf, seitwärts Tsoboka, mit einem Bethause der H. Conf., 1 Stunde von

Szigeth.

der Donau, Barany. Gespansch., Mohács. Bzk., ein Pfarrdorfder Hrsch. Pecsvar, zwischen Feked und Varasd, 2St. von Battaszek.

Mecze, Ungarn, Baranya. Gespansch., ein Praedium mit 6 Häusern und 36 Ein-

wohnern.

Meczibrod, Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gespansch., Ober. Bzk., ein slowakisches Dorf, der Kammeral Berg-Herschaft Zolyo-Lipcse gehörig, miteiner eigenen Pfarre, auf der königlichen Kommerzial-Strasse von Neusohl nach Brezno-Bánya, am Ufer des Gran-Flusses, zwischen Lucstin und Szent-András, 23 St. v. Neusohl.

Meczichow, Böhmen, Prachiner Kr., ein Dorf der Herschaft Strakonitz; siehe

Metschichow.

Meczihradne, oder Medzihradne -Ungarn, diesseits der Donau, Arvaer Gespansch., Kubin. Bzk., ein der adelichen Familie Medzyhradsky gehöriger Marktflecken, wo besonders weisser und harter Kalk gefunden wird, 1 St. von Alsó-Kubin, 3 Stunden von Rosenberg.

Meezin, Böhmen, Klattauer Kr., ein Markt, der Hersch. Schinkau geh.; s.

Metschin.

Meczirz, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein Dorf der Hrsch. Neu-Kunstberg; siehe Metschirz.

Meczkau, Meczkow - Böhmen, Klattan. Kreis, ein zum Gute Mallinetz und Hrsch. Schinkau geh. Dorf mit einem Meierhofe, liegt gegen N. nächst dem Dorfe Mallknetz, 23 St. von Przestitz.

Meczkow. Böhmen, Beraup. Kreis, ein einz. Jägerhaus, ist dem Dorfe Chramost Wottitz.

Meczlow, Böhmen, Klattau. Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Ronsberg; s. Metzling.

Meczow, Böhmen, Königgr. Kreis, ein Dorf, der Hersch. Nachod; s. Metschow.

Med, Siebenbürgen, Udvarhely. Stuhl; s. Möd.

Meda. Siebenbürgen, Hunyad. Gespan.; siehe Máda.

Meda, Lombardie, Provinz und Distr. X, Milano: siehe Premenugo.

Meda, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. V. Barlassina, eine Gemeinde und Dorf, mit einer Gemeinde-Deputation und eig. Pfarre Nativita di Maria Vergine und S. Sebastiano, einem Oratorio und dem Pallaste Monnier, in welchem sich ehedem ein Benediktiner-Convent befunden hat. sehr nahe bei Barlassina, 12 St. v. Desio, 21 St. von Monza, Hieher gehören.

Cassina Badia, Cassina Belgora, Cassina Busnelli, Cassina della Valle, Cassina Dila, Cassina Fornace, Cassina Guida, Cassina Bhò, auch Rò, Schweizereien.

Meda, Venedig, ein Berg, an der Grenze Meden, Spinoti-, Illirien, Istrien, von Kärnten und Venedig, bei Ludino. Meda e S. Bernardo, Lombardie,

Pr. Milano u. Distr. VI, Monza; s. Nova. Medak, Kroatien, jens. der Save, Karlstdt. Generalat, Lican. Bzk., ein zum Licaner Grenz-Regmts. Bzk. Nro. I. gehör. Dorf von 225 Häus. und 1327 Einw., mit einer eigenen Pfarre und einem verfall. Schlosse, liegt am Zussammenflusse, der Glamosnieza mit Licca, 3 Stund. von Gospisch. Postamt mit:

Pothitel, Medak, Bresik, Kuklicz, Kruskovacz, Drenovacz, Raduth, Wrebacz, Zavodie, Pavlo-vacz, Mogorieh.

Medana, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Zentr. Gerichtsbarkeit Quisca gehör. Dorf, auf einem Hügel, näckst Bigliana, 2 Stunden von Görz.

Medare, Slavonien, Peterward. Gene-Medenitz, Böhmen, Czasl. Kr., eine ralat, ein zum Gradiskan. Grenz-Regmts. Bzk. Nro. VIII, geh. Dorf von 63 Häus. u. 328 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre und einer Mahlmühle, liegt an der Poststrasse, 11 St. von Neu-Gradiska.

Medata, ein Berg in Venedig, in der Medemtze, oder Medjanitza - Un-

Nähe des Molessa-Berges.

Medea, Lombardie, Prov. Mantova-u Distrikt III, Roverbella; siehe Roverbella (Boschi).

Medea, Illirien, Friaul, Görz. Kr., ein zur Zentr. Gerichtsbarkeit Kormons geh. Dorf, mit einer landesfürstl. Pfarre, zwischen Kormons und Nogaredo, Stunde vou Gradiska,

Medeazza, Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein d. Wb. Bez. Kom. u. Hersch.

zugetheilt, dem Gute Chlumetz, 61 St. v. Medega, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. XVII, Asola; siehe Asola.

Medegallo, S. Pietro, Lomb. Prov. Cremona und Distr. IX, Pescarolo; s. Cà d' Andrea.

Medeglio, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. II, Zogno; s. Sedrina,

Medelago, Cassinetto, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. XIII, Verdello; siehe Cologno.

Medelzen, Ober-, Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Hersch. Horschau-Teinitz geh. Dorf mit 24 H. und 151 Einw., am Fusse des Berges Reichstag, hinter Hor-

schau, 1 Stunde von Teinitz.

Medelzen, Unter-, Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Herschaft Horschau - Teinitz geh. Dorf, mit 26 Häus. und 192 Einw., hat einen Meierhof, und liegt hinter Kotzaura, 1 Stunde von Teinitz.

Meden, Böhmen, Klattauer Kr., ein zur Herschaft Horschau-Teinitz gehör. Dorf mit 22 Häus. und 148 Einwohn., nach Sirb eingepfarrt, 14 Stunde von Teinitz.

Mitterb. Kreis, ein Weiler des Bezirks Dignano, Pfarre Sanvincente, 4 Std.

von Dignano.

Medencze, Miganica - Ungarn diess. der Theiss, Beregh. Komt., ein russn. Dorf mit 48 H. und 457 E., grfl. Schönbornisch, liegt an der Poststr. nächst Nyiresfalva.

Medenice, Galizien, Sambor. Kr., eine Kameral-Herschaft und Dorf mit 220 Familien, mit einer Pfarre ritus latini, und einer ritus graeci, sammt einer Synagoge, einer Mühle, Wirths - und Branntweinhause, grenzt gegen Norden mit Ugartsberg und Horuczko, an dem Mühlbache Letnienka, 4 Stunden von Drohobycz, 9 St. von Sambor.

Mahlmühle der Herschaft Krzesetitz.

Medenitz, Böhmen, Chrudim. Kreis, eine einschicht. Mahlmühle der Hersch. Choltitz gehörig, 21 Stunden von Chrudim.

garn, diesseits der Theiss, Beregher Gespansch., Felvidék. Bzk., ein russniakisches, zur Hersch. Munkats geh., mit einer Pfarre versehenes, und zwischen Nyiresfalva und Kisfalud an der Poststrasse liegendes Dorf, 1 St. von Nyiresfalva.

1 Mederig Berg, Tirol, bei Serhaus am linken Ufer des Innflusses.

Meders, Tirol, ein Bad bei Stilfes, im Ldgcht. Sterzingen.

Tihein geh. Dorf, I Std. von Jamiano, Medersdorf, Steiermark, Grätz. Kr.,

211 Einwohnern, des Bezirks Wein-Waldeck, Witschein und Sct. Georgen dienstbar.

Medertherg, Steiermark, Grätzer Kreis, ein Theil des Kötscher Weingebirges, zur Herschaft Viktringhof

diensthar.

Medes, Ungarn, jenseits der Theiss. Szathmár, Gespanschaft, Krasznaközer Bzk., ein Dorf von 56 Häusern und 377 walachischen Einwohnern, mit einer griechisch-katholischen Kirche und Pfarre, Grundherr Graf Károlyi, grenzi mit Réztelek und Olah - Hodos, 31 St. von Szathmár-Neméthi.

Medes, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gespanschaft, Lövö. Bzk., ein Promontorial-Praedium, mit Por-Szombat verbunden, gegen Westen, 1 St.

von Baksa.

Medesér, Medser, Medscheru, Meditsirá - Siehenbürgen, Székler Udvarhélyer Stuhl, Bözöder Bzk., ein oberhalb Seményfalva liegendes, von den drei Gattungen Széklern und freien Walachen bewohntes Dorf von 445 Einw., mit einer unitar. Kirche, 8 St. v. Schäsburg.

Medgyaszó, Ungarn, diesseits der Theiss, Zempliner Gespanschaft, Tokaier Bezirk, ein den Grafen Andrassy und Almasy gehöriger Markt, mit einer helvetischen Pfarre, und guten Weingebirgen, - 11 Stunde von

Szikszo.

Medgye, Ungarn, diesseits d. Theiss, Saroser Gespanschaft, Siroker Bezirk, ein slowakisches Dorf, - liegt nächst dem Schlosse Sáross, & Stunden von

Eperjes.

Medgyes, Mierbis, Mörwisch - Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburger Gespanschaft, im Ob. Bzk., ein deutsches Dorf von 104 Häusern und 790 Einwohnern, der königlichen Freistadt Oedenburg gehörig, mit einer eigenen Kirche und Filial der Pfarre Rákóss, dann einem Bethause der A. C., 1 St. v. Oedenburg.

Medgyes, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprimer Gespanschaft, Devetser. Bezirk, ein Praedium, liegt nahe am Markte Devetsér, 1 Stunde von

Vásárhely.

Medgyes, Ungarn, ein Praedium im Bihar. Komt.

Medgyes, Ungarn; siehe Aranyos-Medgyes.

Medgyes, Ungarn, Száthmar. Komt.; s. Megyes.

eine Gemeinde, mit 41 Häusern und Medgyes, Ungarn, ein Praedium im Arad. Komt.

burg, Pfarre Wolfsberg, zur Herschaft Medgyes, Raba-Megyes - Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Stein am Anger Bezirk, ein ungarisches adeliches Dorf, in der Pfarre Egyhaz-Szeg, am Flusse Raab, von Osten gegen Westen zwischen Bejcz und Egyhaz-Szeg, 3 St. v. Stein am Anger.

Medgyes, Ungarn, Tolnauer Gespanschaft, ein Praedium mit 9 Häusern und 91 ungarischen Einwahnern lial v. Kónyi, Ackerban erster Klasse, Meierei und Schäferei, fürstlich Esz-

terházysch.

Medgyes, Media, Mediopolis, Merasopolis, Mediasch, oder Medwisch, Megyiasch - Siebenbürgen, Sächsischer Mediasch. Stuhl, eine königliche sächsische Freistadt mit 5900 Einwohnern, liegt an dem grossen Kokel - Flusse, wird von Sachsen, Ungarn, Walachen und Neubauern bewohnt, hat einen organisirten Magistrat, die Gerichtstafel dieses Stuhls, ein Franziskaner-Kloster, eine evangelische Pfarre und Gymnasium, dann reformirten, walachischen, unirten und nicht - unirten Kirchen, ein Gesundbad, und einen Postwechsel zwischen Marktschelken und Elisabethstadt. - Die im Jahre 1529 erfolgte Uebergabe der Stadt an den Zapolyanischen Woywoden Stephan Báthory, von Somlyó; die sich im Jahre 1534 ereignete Ermordung des Ludwig Gritti und des Mörders Czibak's, Johann Dótzy; das im Jahre 1545 auf einer, in Mediasch gehaltenen Synode einstimmig angenommene augsburgische Glaubens - Bekenntniss.; die auf dem Landtage in Mediasch, am 28. Jänner 1576 Statt gefundene Begrüssung des siebenbürgischen Fürsten Stephan Báthory als König von Pohlen, durch die dahin gekommenen Gesandten aus Andrzejow; die am 14. März 1605 dem Stephan Botskay geleistete Huldigung; die am 4. März 1614 erfolgte jämmerliche Hinsightung der Mörder des Fürstem Gabriel Bathory, als : Johann Szilasy, Gregor Nadány, Peter Wátzy, Blasius Zámbo und Lucas Marhas die sich in den Franziskanerthurmen zu retten suchten, von dem aufgebrachten Volke aus ihrem Zufluchtsorte herabgestürzt, und in Stücke zerhauen wurden; die auf dem Landtage zu Mediasch am 2. Juni 1616 beschlossene Ermordung des Achatius Bartsay, und die im Jahre 1706 durch Lorenz Pe-

kri erduldete grosse Verwüstung und Niederreissung des grössten Theiles der nachher wieder aufgebauten Stadtmauer - sind geschichtliche Verewigungen des Namens dieser Stadt. -

Postamt; siehe Mediasch.

Medgyesfalva, Medyesch, Negyfalo - Siebenbürgen, Székler Maroser Stuhl, N. Galfalv. Bzk., ein der gräflichen Familie Lazar gehöriges, an dem Maros-Flusse liegendes walachisches Dorf, mit einer katholischen und griech. nicht unirten Kirche, & St. von Máros-Vásárhely.

Medgyes. Nylr-, Megyes — Ungarn, ein Dorf im Szathmar. Komitat. Media, Dalmatien, im Spalato-Kreis

und Distrikt, ein Dorf auf der Insel Solta, zu der Hauptgemeinde Solta und Pratur Spalato gehörig, mit einer eigenen Pfarre und Dorfrichter, liegt unweit Grohoble, 18 Miglien von Spalato.

Media, Lombardie, Provinz Como und Distrikt V, S. Fedele; siehe Ponna

di sopra.

Media, Villa, Dalmatien, im Spalato Kr.; s. Villa.

Medias, Medwisch - Siebenbürgen. eine königliche Freistadt u. Hauptort des gleichnamigen Stuhles, liegt am linken Ufer der grossen Kokel in einem von diesem Flusse durchströmten Thale. Medias zählt 5900 Einwohner, meistens Sachsen und Walachen, welche sich nebst ihren Handwerken auch auf andere Wirthschaftszweige, besonders auf den Weinbau verlegen. Die Stadt ist mit Mauern umgeben, hat sechs Thore, einen grossen Marktplatz, eine lutherische Hauptkirche, ein lutherisches Gymnasium mit Bibliothek, ein Franziskanerkloster, ferner Kirchen der Reformirten, der unirten und nicht unirten Griechen, ein Armenhaus, nebst einigen Kammeralämtern. In der Gegend wächst vor-- trefflicher Wein, in neuerer Zeit wurden auch Versuche gemacht, eine Art Champagner hier zu erzeugen. -Die Stadt innerhalb den Mauern wird durchaus von Sachsen und einigen Deutschen bewohnt. Vor der Stadt auf allen Seiten, wohnen Ungarn und Walachen, ohne eine eigentliche Vorstadt zu bilden, theils in eigenen Hütten, theils in den Meierhöfen der sächsischen Bürger. Die Zigeuner wohnen vor dem Zekeschthor. Unter Matthias Corvin liessen sie sich hier in fünf Zelten nieder, und noch im Jahre 1526 Blebten sie in Zelten, haben aber seit-

dem sich gewöhnt, in Hütten zu wohnen. - Ausser der oben erwähnten evangelischen Stadtpfarrkirche haben die Franziskauer auf dem niedern Zekesch seit 1721 die Spitals- oder Klosterkirche nebst dem Kloster, wo jetzt ein Franziskanerconvent ist. Die nicht unirten Walachen haben vor d. Stadt eine hölzerne Kirche. Die Reformirten halten ihren Gottesdienst in einem Privathause, wozu dann der reformirte Pfarrer aus Szas-Almasch kommt. Die Zigeuner halten sich zum griechischunirten Pfarrer zu Pretoy. An literarischen Anstalten sind in Medias: das evangelische Gymnasium mit einem Rektor, Conrektor, zwei Lectoren, fünf Collaboratoren und einigen ausserordentlichen Lectoren, vier Mädchen-Schulen, dann ein katholischer Normal-Schullehrer, eine Buchdruckerei, und eine kleine aber wenig bedeutende Gymnasial - Bibliothek. Obgleich Medias vier Jahrmärkte, und alle Donnerstag Wochenmarkt hält. so ist doch der Handel im Ganzen genommen, besonders mit ausländischen Waren, hier unbedeutend, wohl aber mit inländischen, besonders Wein. Sonst ist noch hier ein Hospital für acht presshafte Arme, und die Klausenburgische Waisen - Stiftung, für sechs Waisenknaben, welche gegen angemessene Vergütung rechtschaffenen Bürgern einzeln zur Erziehung übergeben, und von diesen in die Stadtschule geschickt, sodanu, wenn sie das gehörige Alter erreicht haben, bei einem Handwerker in die Lehre gegeben werden. Die Luft in Medias ist frisch, doch mild und gesund, so dass jährlich von 40 Menschen nur einer stirbt. Postamt.

Mediascher sächsisch. Stuhl, Sedes Saxonicalis Mediensis, Megyes-Szék, walachisch Szkaunu-Szászeszk-Mediásuluj - in Siebenbürgen. Dieser sächsische Stuhl liegt ganz im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filiale des Kokelflusses, enthält 1 Stadt, 6 Märkte und 20 Dörfer, wovon die Dörfer Aszszonyfalva (Frauendorf), Baromlaká (Wurmloch); der Berethalom (Birthelm); Dörfer Buszd (Bussd), Egerbegy (Arbegen); der Markt Etzel (Hetzeldorf); die Dörfer Hassag (Haschagen), Kis-Kapus (Klein-Kopisch); der Markt Kis - Sellyk (Klein - Schelken); die Dörfer Koros (Kirtsch), Mardos (Mardisch); die Stadt Megjes (Mediasch); der Markt Musna (Meschen);

das Dorf Nagy-Kapus (Gross-Kopisch); der Markt Nagy-Sellyk (Markt Schelken); die Dörfer Nemsa (Nimesch), Paratély (Bretay); der Markt Riomfalva (Reichesdorf); die Dörfer Sällya (Schaal), Sáros (Scharosch), Szász-Almás (Almen), Szász-Ivánfalva (Eybesdorf), Tabiás (Toppesdorf) und Valdhid (Waldhütte) im Filialgebiete des grossen Kukelflusses; und die drei Dörfer Bogáts (Bogeschdorf), Felső-Bajom (Bassen) und Völz (Wölz) in jenem des kleinen Kukel-



flusses situirt sind. Er ist durch die Kukelburger Gespanschaft in Theile getrennt; die zwei Dörfer Bogáts und Körös liegen zwischen 46° 12' 50" bis 46° 17' 30" nördlicher Breite und 41° 59' 0" bis 42° 3' 40" östlicher Länge, und grenzen: W. mit dem Galfalwaer und in den übrigen Richtungen mit dem Reussdorfer Bezirk der Kukelburger Gespanschaft. Die übrigen in diesem Arondissement befindlichen Orte liegen zwischen 45° 58' 30" bis 46° 15" 10" nördlicher Breite und 41° 416 30% bis 42° 166 40" östlicher Länge, und grenzen: N. mit dem Tatárlakaer, Gálfalvaer, Reussdorfer und Zagorer Bezirk der Kukelburger Gespanschaft und einem Theile des Hermannstädter sächsischen Stuhls; O. mit dem Schäsburger sächsischen Stuhl und einem Theile des Rétener Bezirkes der oberen Weissenburger Gespanschaft; S. mit dem Gross-Schenker, mit Theilen sowohl vom Hermannstädter, als Leschkircher sächsischen Stuhl, vom Bürköscher und Beller Bezirk der oberen Weissenburger Gespanschaft und wieder dem Hermannstädter sächsischen Stuhl; S. und W. mit dem Poscher sächsische Stuhl hat im Ganzen einen Flächeninhalt von 11472/1600 Quadrat Meilen und nach der Meridianmessung 11.8 geographische Quadrat-Meilen. — Sein Boden ist zwar sandig, aber gut kultivirt, jedoch zum Anbau des Weizens und Hafers ungünstig; hingegen gibt er dem türkischen Korn unvergleichliche Nahrung und bringt fast überall vortrefflichen, und den besten Wein in ganz Siebenbürgen hervor. — Die 32,000 Einwohner sind meistens Sachsen, und nähren sich von Acker- und Weinbau, treiben auch gute Viehzucht.

Mediazza, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XII, Cividale; siehe S. Giovanni

di Manzano.

Medich, Dalmatien, im Spalato-Kreis, Sign-Distrikt, ein Dorf, zur Hauptgemeinde Sign gehörig, miteiner Lokal-Kaplanei der Pfarre Tiaricze, von Optovaz und Strizirep 1 Miglie entlegen, 30 Miglien von Spalato.

Medico, Del, o Ronco, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XVII,

Asola; siehe Acquafredda.

Medies, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen dem Aranyoscher Székler Stuhl und einem separirten Theile der Thorenburger Gespanschaft, auf einem, den Bach Felvintzi-patak von dem Bache Välye-Kinitilor scheidenden Höhenzweige, — ½ Stunde von Felvintz.

Medies - Mező, Siebenbürgen, ein Gebirg im Olahfalaver Dorfsgebiete, des Udvarhelyer Székler Stuhls, unter dem Gebirge Bál-Havas, † Stunde vom linken Ufer des Baches Vargyas-

patak.

Mediglia, Triginto, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt XII, Melegnano, eine Gemeinde - Ortschaft, nach S. Stefano in Triginto gepfarrt, mit einer Gemeinde - Deputation, am Lambro - Flusse, von Balbiano und Mercugnano begrenzt, 1 Stunde von Melegnano, 2½ Stunde von Milano. Hieher gehören:

Barona, Caccial vecchio, Dosso, Folla, Lambro, Majocca, Meleguanello, Ragaine, Ressica, Squellera, Meie-

reien, - Triginto, Dorf.

Medil, Tirol, Trienter Kreis, ein Weiter zum Landgericht Cavalese und Gemeinde Forno.

Medile, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt VII, Camprino; s. Torre de' Busi.

kafalwaer Bezirk der Nieder-Weis- Medilikk, Medilikhe, Medilikka — senburger Gespanschaft. Der Media- Ocst. u. d. E., V. O. W. W., die alte Be-

nennung der Stifts-Herschaft und des Marktes Mölk.

Medina, Ungarn, jenseits der Donau. Tolnaer Gespansch., Simontorny. Bzk., ein am Sar-Flusse liegendes, der adelichen Familie Gindli gehöriges Dorf von 164 Häusern und 711 Einwohnern, Filial von der rk. Pfarre Zomba, mit einer griechisch nicht unirten und reformirten Kirche, fruchtbarer Ackerbau, - liegt dium Kapolna, 2 St. von Tolna.

Medineze, Slavonien, Veröczer Gespanschaft und Bezirk, ein der Herschaft Veröcze gehöriges, unweit der königlichen Poststrasse liegendes illirisches Medlau, Mödlau, mähr. Medlow, Dorf von 88 Häusern und 480 Einwohnern, mit einer griechischen Pfarre. 8 M.

von Siklós.

Medini, Castello, Lombardie, Provinz Milano und Distr. XII, Melegnano: s. Melegnano.

Medinput, Ungarn, ein Kordonsposten im Gradiskaner Grenz - Regiments Bezirk.

Mediolanum, Lombardie, Prov. u. Distr. Milano; siehe Milano.

Mediopolis, Siebenbürgen, Mediascher Stuhl; siehe Medgyes (Mediasch).

Medischenberg, Steiermark, Marburg. Kreis, eine Weingebirgsgegend, zur Staatshersch. Fall dienstbar.

Medjanitza, Ungarn, Beregh. Komt.; siehe Medentze.

Medjence, Medencze -Ungarn, ein

Dorf im Beregh. Komt.

Medjes, Tagadó- Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gespansch., Szal. Bezk., ein walach. zur Bisthumshersch. Bél geh. Dorf, mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 5 St. von Szalonta.

Medjudracsje, Ungarn, Ottochan. Grenz-Regm. Bezk., ein Dorf mit 34

Häus. und 176 Einwohn.

Medjurach, Kroatien, in der Banal-

Grenze; s. Megyurich.

Medjurich, od. Megyuries, Slavonien, Peterwardein. General. ein z. Gradiscan. Grenz-Regm. Bzk. Nr. VIII. gehör. Dorf mit 93 Häus. und 470 E.. mit einer kathol. Pfarre, liegt au der Landstrasse, nächst dem Illovaflusse, 21 Stunde von Novszka.

Medky, Mettg - Böhmen, Chrud. Kr.. ein Dorf mit 13 Häus. und 74 Einw., der Hersch. Richenburg, in's Gericht nach Holletin gehör., liegt nahe an der Hauptstrasse, & Stunden östlich von Hlinsko, unweit dem Wirthshause Cer-

towina. Medi, auch Meedi, Mähren, Olim. Kr., ein Pfarrdorf mit 172 Häus. und 1225 Einw., zur Herschaft Aussee, zwischen Neustadt und Aussee, 1 Stunde von Littau.

Medlanko, Mähren, Brünn. Kr., ein Gut und Dorf mit 49 Häus. und 254 Einw., mit einem Schlosse u. Meierhofe, links d. Kaiserstrasse nach Cžernahora, nächst dem Dorfe Ržecžkowitz, 11 Stunde von Brünn.

am Palatinal-Kanale, nahe bei dem Prae- Medlau, eigentl. Medlow, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf mit 33 Häus, und 192 Einw. zum Gute Drzinow, anw. Zborowitz im Thale, 21 Stunden von Kremsir, 4 Meil. von Wischau.

> Mähren, Brünn. Kr., ein Markt mit 116 Häus. und 685 Einw., zur Herschaft Seelowitz, mit einer eignen Pfarre, vor dem Iglaflusse vor Seelowitz geg. Südwesten gelegen, 3 Stunden von Laatz.

> Medlauer Mühle, Mähren, Brünn. Kr., eine Mühle zur Hersch. Kanitz:

siehe Mödlau.

Medleschitz, Mezylezicz, Meselesischitz - Böhmen, Chrud. Kr., ein Gut, Schloss und Dorf mit 57 Häus. u. 368 Einw., mit einem Meierhofe, an dem Flusse Chrudimka, ist nach Mikolowitz, Herschaft Pardubitz, eingepfarrt, liegt unterm 49 ° 58, 40" nördl. Br., 1 Std. von Chrudim.

Medliczan, Böhmen, Bidsch. Kr.; s.

Metlitschau.

Medliky, Galizien, Krakau. Kr., ein Dorf, Post Krakau.

Medling, insgem. Mödling, Oesterreich unter d. Ens, V. U. W. W., ein landesfürstl. Markt mit 283 H. u. 3500 Einwohn., welche sich nebst andern bürgerlichen Gewerben grösstentheils mit Wein- und Ackerbau beschäftigen. Hier ist ein eigner Magistrat mit einem Landgerichte. Merkwürdige Gebäude sind hier: Die alterthümliche Pfarrkirche, die ihre Gründung noch aus den Zeiten der Babenberger herschreibt und schon im 13. Jahrhundert im Munde des Volkes: Die grosse Pfarrkirche in Oesterreich hiess. Sie ist dem heil. Othmar geweiht, und enthält manches merkwürdige, antiquarische und historische Monument. Unter der Kirche befindet sich noch eine Kapelle, welche, so wie die auf ihr ruhende Pfarrkirche die Sage, gleich den ähnlichen Gebäuden in dem nahen Bertholdsdorf, von den Tempelrittern herstammen lässt. Eben so zeigt man die hinter der Pfarrkirche in M. befindlichen Ruinen als Trümmer des Templer - Conventes. Historische Ge-

wissheit gibt es jedoch über diesen Gegenstand nicht. Die Kirche wurde in neueren Zeiten' mit einem winzigen modernen Spitzthürmchen von Blech begabt. welches mit deren alterthümlichen u. ehrwürdigen Baue nicht sehr vortheilhaft übereinstimmt. Noch weit alterthümlicher an Form und Bauart als die Pfarrkirche ist die St. Aegydien- oder Spitalkirche, das älteste Denkmal der Bankunst in Medling. Noch befinden sich daselbst das alte Rathhaus, Schranne gen., eine Kaserne und ein recht artig gebautes und freundlich gelegenes Badehaus mit einer Eisen-Schwefel-Quelle von 9-10° Reaum., welches, vereint mit den reizenden Umgebungen, im Sommer viele Gäste aus Wien (2 St. entfernt) hieher lockt. Höchst interessant ist die Ruine der alten Felsenburg Medling, woselbst eine Seitenlinie des Babenbergschen Stammes residirte und sich Herzoge von Medlingen nannte. In der Folge besassen die mächtigen Grafen von Cilli die Veste M. Trotzallen Verheerungen, welche Zeit und Kriegvorfälle an den Zinnen dieser ehrwürdigen Burg verübt hatten, zeigte sich dieselbe noch vor 50 Jahren in ziemlich imposanter Gestalt. Seit den letzten Stürmen, welche dieses Gebäude 1607 von den ungar. Missvergnügten erlitt, verfiel es zwar in Trümmer, allein diese Trümmer zeigten noch hinlänglich die Herrlichkeit des kühnen Baues, an welchem 10 Jahrhunderte fast spurlos vorübergegangen waren. Leider zerstörte der Vandalismus der Bewohner dieser Gegend selbst dieses unschätzbare Denkmal des Alterthums zum grössten Theile. Alle Häuser in der sogenaunt. Klause wurden im 18. Jahrhundert von dem Mauerwerk der alten Herzogsburg erhauf. So blieb von den mächtigen Trümmern eines Gehändes, an welche sich viele der grössten Erinnerungen des Vaterlandes und eines herrlichen Fürstenstammes knüpfen, dem Oesterreich so viel verdankt, nichts mehr übrig, als einzelne, uuzusammenhängende Ruinen der Ringmauer und einige hohe Wände, welche auf die Grosse u. den einstigen Umfang hindeuten, und der nahen modernen Antiquitäten in ihrer grandiosen Einfachheit zu spotten scheinen. Auch diese letzten Reste würden wahrscheinlich bald ganz von der Erde vertilgt worden sein, hätte nicht eine höhere Verordnung dem Unfuge Einhalt gethan, und so wenigstens das ge-Ueberbleibseln der vaterländischen Heldenzeit noch gerettet werden konnte, an d. Eisenb., Postamt mit:

Hinter und Vorder Briel, Brunn am Gebirge, Brun-ner Ziegelofen, Ettersdorf am Gebirge, Gaden, Gisshibel, Hovhleiten, Johannstein, Klausen, Liechtenstein, Neuweg, Perlhof, Sittendorf, Spar-bach, Wälsche Hof, Watsergespreng, Wetsenbach und Wildegg.

Medling, Burg Medling, Ocsterreich unter der Ens, V. U. W. W., ein ganz verfallenes, zur Hersch. Veste Lichtenstein geh. Schloss, von welchem die Herschaft annoch den Namen führt, und Burg Medling und Veste Lichtenstein genannt wird, 21 St. von Wien, 3 St. v. Neudorf.

Meditz, auch Mödlitz. - Mähren, Olm. Kr., ein Dorf zur Hersch. Karlsberg, gegen Nord, nächst Boidensdorf, mit Herzogwald und Geesdorf grenzend, jens. der Mohra, 1 St. von Hof.

Medlitz: Mähren, Zuaim. Kr., ein Dorf mit 48 Häus. und 223 Einwohn., zur Hersch. Wischenau, wovon es & St. entfernt ist, mit einem Meierhofe und Wirthshause, 3 St. von Znaim.

Medlitzerhof, Böhmen, Budw. Kr., eine Mahlmühle der Hrsch. Rosenberg, 1 St. von Rosenberg.

Meditwa, Böhmen, eine Burgruine d. Hrsch. Lissa, 11 St. v. Lissa.

Medlow, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Seelowitz; s. Medlau.

Mediow, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf zum Gute Držimow geh.; s. Medlau.

Medlowitz, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf zur Hersch. Buchberg und Pfarre Oswietinan mit 73 Häus. und 371 Einw., und einem Wirthshause, & St. v. Hra disch, 8 M. v. Wischau.

Mediowitz, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf mit 64 Häus. und 354 Kinwoh., zur Hrsch. Ewanowitz, über dem Hannafl., 2 St. von Wischau.

Medisdorf, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hrsch. Leiben; siehe Mödelsdorf.

Medna, Böhmen, Beraun. Kr., mehre abseitige Waldhauser, zur Hrsch, Chlumetz bei Skreyschow geh.

Medne, Ungarn, diesseits der Donau. Trentsch. Gespan., Mitt. Bzk., ein Dorf mit 14 Häus, und 113 Einw. der adelig. Fam. Mednyanszky, worin mehre Glieder derselben ihren Sitz haben, nach Rovne eingepfarrt, ausser der Landstr., 5 St. von Trentschin.

Medney, Böhmen, Bunzl. Kr., ein einzelner Meierhof nächst dem Dorfe Schwarzwald, der Hrsch. Niemes geh.,

4 St. von Hüuerwasser.

rettet, was von diesen chrwurdigen Mednikberg, Böhmen, Kaurz. Kr., 1298 Fuss hoch.

Medico, Illirien, Krain, Luib. Kr., ein zum Wh. B. Kom. und Hrsch. Görtschach gel'., nach Sct. Veit ob Laibach eingepf. Dorf mit 23 Häus, und 110 Einw., an d. Klagenf. Kommerzialstr., 21 Stunde v. Laibach.

Mednyánszkyháza, Ungarn, Csánåder Komt., eine Kolonie, besteht seit dem Jahre 1844, die Einwohner sind Ungarn, kath. Religion, und betreiben die Tabakkultur. Diese Kolonie hat ihren Namen von den verstorbenen Präsidenten Alois von Mednyanszky.

Medoacus Portus, Venedig, Prov. und Distr. I. Venezia; s. Malamocco.

Medoaugezd, Böhmen, Beraun, Kr., ein Dorf der Herschaft Zbirow; siehe Augezd.

Medokiszna, Medokysno, Madokysna - Ungarn, eine Mühle im Lip-

taner Komitat.

Medolago, Lombardie, Prov. Bergamo und Distr. V, Ponte S. Pietro, ein Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre Madonna del'Assunta und Aushilfskirche, an der linken Seite des Adda-Flusses mit einem Kalk- und Ziegelofen, 11 St. von Ponte N. Pietro. Dazu gehören:

Cassina all' Adda, Cassina di S. Dessendente, Meiereien. - Alla Torre, kl.

Gassen.

Medole, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. V. Castiglione delle Stiviere. eine Gemeinde-Ortschaft mit Vorstand und Pfarre S. Maria del Dosso, dann einer Kapelle, nicht weit vom Flusse Mincio und dem Lago di Garda, 2 St. v. Castiglione delle Stiviere. Hieher gehören:

L' Annunziata, Barcaccia, Brusaho, Casa del Morino, La Colla, Gelmina, Moja, La Pieve, Pioppe, Pirletta, Polizza, Polizzetta, Fonte nuovo, S. Damaso, G. Sassi, Staffalo de' Monti, Tibaldo, La Vitla, Zuccona, Häuser. Mulino del Follo, Mulino della Rassega, Mühlen.

Medolfe, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. VII, Canneto: siehe Canneto.

Medolino, Illirien, Istrien, ein Dorf v. 70 Häus, und 450 Einw., mit einer Pfarre und einer Sanitäts-Deputation, in d. Diöcese Parenzo Pola, miteinem Hafen, im Distr. Rovigno, Bzk. Pola. Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, 31 St. von Pola.

Medolo, Lombardie, Provinz Como und Distr. VIII, Gravedona; siehe Bugiallo. Medonost, Medonotz - Böhmen, Leitmeritz. Kreis, ein der Herschaft. Liboch,

71 Häus. und 382 Einw., mit einer Loka-

lie und einem auf dem nächst gelegenen Berge liegend, kl. Schlosse u. Meierhofe. dann einer Mahlmühle, liegt zwischen Gebirgen und Wäldern, nächst dem Dorfe Chudolas, 31 St. von Melnik, 41 St. von Schlan, Postamt mit:

Augezd, Brotzen, Chudoles, Fröhlichsdorf, Hro-bitsch, Hubina, Jeschowitz, Krzeschow, Lummel, Maschnitz, Neudörfel, Nrutupadl, Podscheplitz, Pokolitz, Kadaun, Schelesen, Schnedowitz, Stra-chel, Strats-hen, Strzischowitz, Tschakowitz, Tschimoch, Tupadl, Sukohrad, Wallach, Welle-schitz und Zebus.

Medov, Dolaz-, Dalmatien, Spalato Kr., Imoschier-Distr., ein Pfarrdorf, als Untergemeinde zur Hauptgemeinde Grahovaz, von den Bergen Sidacla und Orgliacia eingeschlossen, 3 Migl. von Loprech, 4 Migl. von Opanci, 20 Migl. von Almissa.

Medovár, Ungarn, diess. der Donau. Thurócz. Gesp., im III. Bzk., ein Praedium, zwischen den Waldungen und dem Thúrócz Schwefelbade, 21 St. v. Rudno.

Medowa, Galizien, Brzezan. Kreis, eine Herschaft u. Pfarrdorf, am Bache Strypa, 3 Stunden von Jezierna. Post Zborow.

Medribniky, Steiermark, Marb. Kr., eine zum Wh. Bz. Komm. Hrsch. Ankenstein u. Pfarre Sct. Barbara geh. Gegend von 19 Häus. und 125 Einw., hinter Set. Barbara, 4 Stund. von Pettau, 23 St. von Sauritsch.

Medritsch, Böhmen, Tahor. Kreis, ein Gut und Dorf; siehe Mezdežitsch.

Medrzitsch, Böhmen, Königgr. Kreis. ein Dorf, der Hersch. Reichenau, 3 St. v. Reichenau.

Medritz, Mähren, Brün. Kr., ein Markt, zur Herschaft Chirlitz, unweit der Nordbahn; siehe Mödritz.

Medrzechow, Galizien, Tarnow, Kr., eine Herschaft und nach Boleslaw eingepf. Dorf, liegt in der Ebene, 1 St. vom Weichselflusse, 4 St. von Tarnow.

Medrzechowska Wulka, Galizien, Tarnow, Kreis, ein zur Hersch, Medrzechow geh. Dorf zwischen Waldungen, nächst Radwan, 8 St. von Tarnow.

Medseasuluj, Djálu-, Ungarn, Zarander Gesp., ein Berg, & Stunde von Guravoj.

Medser, Siehenhürgen, Udvarhel. Stubl; siehe Medeser.

Medu, Lombardie, Prov. Como und Distr. XVI, Gavirate; s. Trevissago. Meducha, Galizien, Brzez. Kr., ein der Hersch. Konkolniki gehörig. Dorf.

2 Stunden von Halicz.

Medue, Castello e Cassinagglo, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XII, Melegnano; s. Melegnano.

Czebus und Drahobus gehörig. Dorf von Meduedleberdu, Illirien, Krain. Adelsberg. Kr., eine zum Wb. Bzk. K.

indrohitsch geh., nach Oberlaibach einge- n zonna, bat magern Boden, blos Haferpfarrte Ortschaft von zerstreuten Hans. snit elnor Filialkirche von dem Vikarinte a Gereut, an der Idrianerstrasse, 31 St.v. "Oberlainachail" Maraill air , Aninear

Meduife, Lombardic, Prov. Mantova u. Distr. XVII, Asola; s. Asola;

Meduna, Venedig, Prov. Treviso and Distr. III. Motta, ein an der linken Seite des Flusses Livenza, unweit Motta bei Novole liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand and Pfarre S. Giovanni Batntista, 2 Santuarien, und einem Oratorio, Stunden von Motta. Dazu gehören: Brische, ein Laudhaus, und Filiale d. eshi Pfarre Meduna, - Corte dell' Abà, Lovera, Malgha, Mure di Meduna, -do Quartarezza, Landhäuser zur Filialwish kirche Brische.

Meduna, Venedig, ein Fluss, kömmt -avom Spilimbergo herab, and in selben a ergiesat sich bei Visnal der Noncello, der Medunaft. fällt bei Treme beque in d. mi Livenza, die Schifffahrt fängt bei Por-

ndenone Noncello an.

Meduna, Mure di, Venedig, Prov. Treviso und Distr. III. Motta; siche

Meduna (Mure di Meduna).

Meduno, Venedig, Prov. Friaul und Distr. III, Spilimbergo, ein am Fusse d. "Berge diegendes, zunächst an den Strom ....Medun and die Ortschaften Cavasio, Tramonti di sopra, e di sotto, grenzendes Gemeindedorf, mit einer Gemeinde-Delegation, einer Pfarre S, Maria Magsegiore, and 4 Mühlen, 10 Migl. von Spi-.slimbergo. Hieher gehören:

SURAVON, zur Pfarre S. Maria Maggiore doezn Meduno, del Bianco, zu derselben Pfarre, Ciago, mit einem Oratorio, Cieight, einzelne Häuser, - Navarons, mandoin Landhaus mit einer Filialkirche S. Reliegring, and einer Mühle, - Romaniz, S. Martino, mit einem Gratorio, Sotto Monte, vinzelne Häuser-216 Toppo, ein Landhaus, mit einer Pfarre Sa Lorenzo and zwei Oratorien, -Valle, ein einzelnes Haus,

Medve. Weiskirchen, Ungarn, jenseits der Donan, Banb. Gesp., Tsilizköz, Diastrikt ein ungar Dorf am linken Ufer der Donau, mit 67 Haus. und 469 E. Fil. von Ballony, chedem mit einer ei-Reneu Pfarre, don Grafen Vecsay geh., mit autem Weizenbau und Wieswachs. Ueberfahrt über die Douau; chemala gab es hier auch Goldwäschereien, & Stde. miyon Raab. and the many and a stage !

Medvecza, Ungarn diess. der Theiss, Saros. Gespansch., Makovicz. Boz., ein Medvedse, Ungarn, ein Praedium, mit myricch. - kathol. Kirche, grenzt mit Gis-Medyedza, Illiricu, Krain, Neust Kr.,

4 22

bau, 1 St. von Alsó-Komarnyik.

Medvecze, Ungarn, diess. der Donau, Arva, Gesp., Tordos. Bezirk, ein Dorf. und Pilial der Plarre Tordossin , mit 50 Häns, und 251 Einw., der adeligen Familie Medveczky gehör., fruchtharer Bodon, eine Mahlmühle. & Stunde vom Markte Tordossin, 9 Stunden von Rosenberg. distribution in the

Medvecze, Ungarn, jens, der Donau. Liptauer Komt., ein Haus mit 6 Einw.,

Filial von Hippe.

Medved, Medwedow - Ungarn, diess. der Donau, Sohl. Geap., im Ob Bzk., nin zerstr., von Holzhauern bewohntes, zur k. Kaal. Berghersch. Neusohl geh. Dorf, mit 23 Häus. und 190 E., in der Pfarre Nigra Hronecz (Nehwarzwasser), im Thale gleichen Nam, und im Valaszker Terrain, 7 Stund. von Neusohl.

Medved, Kroatien, Agram. Gesp. u. Bz., ein verfall, Schloss, mit 4 H. und 38 E., dieses Namens, zwisch. Gebirgen, 11 St.

von Agram.

Medvedácz, Medvedyuczi - Ungarn, diess, der Theiss, Beregh, Gesp., Kaszonyer Bak., ein russn., mehren adel. Fam. geh. Dorf, mit einer griech. Pfarre, liegt zwischen Nagy-Magyorós und Muratócz, 2 Stund. von Szerednye.

Medvedeze, Medvedzie - Ungarn, Arvar. Gesp., ein Dorfe J. Bowboll

Medvedlack, Steiermark, Cill. Kreis, ein Waldrevier der Herschaft Rudeneck. Medvediak, Ungarn, ein Dorf v. 32 H.

und 174 Einw., im Szluin. Grenz-Regmts. Bezirke.

Medvedleberdu, Illirien, Krain, Adelsh Kreis, eine Gemeinde, mit 41 H. u. 289 E., der Hersch. u. Hauptgem. Loitsch.

Medwediberdu, Illirien, Krain, Adelsb. Kreis, eine Steuergemeinde, mit 1692 Joch.

Medvedick, Illirien, Krain, Neuslädt. Kreis, ein dem Wb. B. Komm. und Grafschaft Auersberg geh. Dorf, 31 St. v. Sct. Marein.

Medvedjasche, Kroatien, Karlstädt. Generalat, Plaschken. Bz., ein zum Oguliner Grenz-Regiments Bzk. No. HI. geh. Dorf von 41 Haus, und 200 Einw., 21 St. Von Generalski Sztoll. A land.

Medvedjek, Hirien, Krain, Neustädt. Krois, eine Gemeinde, mit 6 Häusern und 41 E., der Hrsch. Reifnitz, Gem. Laschitz. Medvedjek, Hirien, Krain, Neustädt. Kreis, eine Gemeinde, mit 16 H. u. 72 E., der Herschaft und Hauptgem. Nassafuss.

on Borf mit 35 H. and 376 Einw., miteiner 1 Haus and 5 Einw., im Liptau. Komitate.

ein dem Wb. B2k. Komm, und Grafschaft Auersberg geh. Dorf mit 11 Häusern und 60 Einwohnern, 12 St. von Set. Marein.

Medvejek, Illirien, Krain, Neust. Hr., ein im Wh. B. Kom. Nassenfuss liegend., verschied. Hrsch. geh., nach Obernassenfuss eingepf. Dorf, 6 St. von Neustadtel.

Medveka, Steiermark, Chili Kreis, ein Buch, im Bezk. Lehen, treibt 3 Hausminlen in der Gegend Panetsch.

Medve, Kenderes-, Ungarn, Raab. Cesp., cin Praedium.

Medven, Medvedzkibreg — Ungarn, 16 zerstreute Häuser, mit 148 Kinwohn., im Agram. Komitate.

Medveneberg, Steiermark, Cill. Kr., eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft

Stattenberg diensthar.

Medvés, Berndorf, Medvest — Siebenbürgen, Nieder-Weissenbürg, Gesp., Ob. oder Inner Kr., Szent Benedek, Bzk., ein den Grafen Bethlen u. andern adel. Fam. geb. ungar. Dorf von 293 Einwohn., mit einer reform. Lokalpfarre, 4½ Stunde von Nagy-Enyed.

Medves, Ungarn, jenseits d. Theiss, Temesv. Gesp. u. Bzk., ein der Fam, Karacsonyi geh. walach. Dorf von 153 Häus.
and 1662 Kinwoh, miteiner griech, nicht
unirten Kirche und Pfarre, grenzt an die
Ortschaften Ujlak, Gyirok, Mosnicza und
an die Theiss, 1; Stunde von Temesvar.
Medves, Ungarn, Neog. Kmt., ein Berg.

Medves, Kis-, Klein-Mirwisch — Ungarn, jens. der Donau, Eisenburg. Gesp., Tótság. Bzk., ein deutsches Dorf v. 46 H. and 259 Einw., der Hrsch. Német-Ujvár, nahe bei Szent-Miklós, wohin es eingepf. ist, zwischen Bergen, mit gutem Weinbau, Weiden und Waldungen, gräffich Batthyánisch, 4 St. v. Rába-Keresztúr.

Medves, Nagy-, Gross-Mirwisch — Ungarn, jens. der Donau, Eisenb. Gesp., Német-Ujvár. Bz., ein deutsches Filiatdorf, mit 65 Häus. und 438 Einwoh., der Pfarre Szent-Miklös, zur Hrsch. Nemet-Ujvár, zwischen Bergen, Rönök und Kolosvár, gräfl. Batthyánisch, 2 St. v. Rába-Szent-Mihály.

Medves, Némes-, Adelich Mirwisch — Ungarn, jenseits d. Donau, Eisenburg. Gesp., Német-Ujvár, Bzk., ein adeliches deutsches *Dorf*, mit 33 Häns, und 194 K., Filial von Bönök, mehren Grundh. geh., zwischen Bergen Büks und Rönök, 4 St. von Bába-Szent-Mihály.

Med vezen, windisch Uhorze — Steiermark, Cill. Kreis, ein zum Wb. B. Komm. Hrsch. Stattenberg geh., aus 21 Häus. bestehendes Dörfehen mit 96 Einwohn., auf einer kleinen Anhöhe, am Pulsgaubauhe, in der Pfarre Monsberg, & Stunden von Windisch-Feistritz.

Medvezsa, Ungarn diess, der Theiss, Beregh. Gespansch., Munkaes. Bz., ein russniak., zur Hersch. Munkaes w. Pf. Felso-Kis-Bisztra gehöriges Dorf, mit 10 Häusern und 71 Einwohnern, liegt in dem Thale Latoka, oberhalb Vereczke, hat grosse Waldungen, ist gräß. Schönbörnisch, 1 Stande v. Also-Vereczke.

Medvidak, Kroatien, Karlstädter General, Voinich Bzk?, elne 20m Szhiln. Grenz-Regm. Bezirk Nro. I Valgabörige Orlschaft von 6 einsch. Häusern!, mit einer griech unirten Pfarre, 2 Ständen von Volnich.

Medvigge, Damatien, Zara Kr., Obbrovazzo Distrikt, ein Filiahlorf der Pfarre Spodoglizzh, lat. Ritus, zar Podesta und unter die Pretur Obbrovazzo gehörig, auf dem festen Lande, 8 Meil. von Obbrovaz.

Medvis Djálu, Siebenbürgen, ein Berg in der Dobokaer Gespanschaft, † Stunden von Galgo.

Medvodam, Illirien, Krain, Laibach. Kreis, ein in dem Wb. Bzk. Kom. Görtschach liegendes Dorf; siehe Zwischenwässern.

Medvods, Ungarn, Marmarosch Kmt., cin Praedium mit 1 Haus u. 5 Einw. Medvedica, Medvecza — Ungarn, Saroscher Komitat, ein Dorf

Medwedowce, Galizieny Czortków. Kr., eine Herschaft und nach Buczacz eingepfarrtes Dorf, am Bache Olchowa, gegen Süden gelegen, I.St. v. Buczacz.

Medwisch, Siebenbürgen, Mediusch, Stuhl; s. Medgyes (Mediusch).

Medyes, Ungarn, diess. der Tielss, Såros. Gesp., Tapoly. Bzk., ein mehren Grundherren gehör: alowak. Dörf, mit einem sehr alten, verfallenen Schlosse, 3 Standen von Eperjeat ollog, of

Medyka, Galizien, Przemysł, Kreis, eine Herschaft und Dorf, 3 Stdne von Przemysł, dan zaniesnie nie oliky

Medyn, Galizion, Tarnop. Ke., ein Gill und Dorfmit einer eign, Plarre, granzt gegen Westen au das Dorf Klinikowee, 6 St. von Tarnopol.

Medynia, Galizien, Stryer Kr., ciniz. Herschaft Woynilow geh. Dorf, mit 1 russmak. Pfarro, un Flüsse Lomnika, grenzt gegen Norden mit Temerowee, 3 St. von Halicza which in 1982.

Medynia, Galizien, Rzeszow, Kra, ein zur Herschaft Glogow gehör. Dorf, 4

stehendes Dörfchen mit 96 Einwohn, auf Medzaki, Galizien, Lembg. Kr., eine kleinen Anhöhe, am Pulsgaubathe, zur Herschaft Szozerzeo zeh., mit dem

44 \*

Dorfe Polana vereinte Ortschaft, 7 St. Meggenbach, oder Magenbach, von Lemberg.

Medzany, Medgye - Ungarn Sa-

rosch. Komt.; ein Dorf.

Medzibrod. Ungarn, Sohl. Komt., ein Dorf mit 107 Hans. und 1029 rk. Einw., cameratisch, auf der Kommerziälstrasse, 23 St. von Neusohl.

Medzibrodzie, Miedzibrozie, Mezibrodzie, Mezybrodce - Ungarn, Zips.

Komt., ein Flecken.

Mezibrogy, Ungarn, Arvaer Komt., ein zur Hrsch. Arva und zur Fil. Kny asza geh. Dorf. mit 87 H. u. 720 rk. E., mit gutem Kornboden, verfertigt Flösse, I Side. von Kubin an d. Arva.

Medzigorze, bei Markopol, Galizien, Złoczow. Kr., ein Vorwerk der Herschaft und Pfarre Markopol, Post

Jezierna.

Wedziliradne, Ungarn, Arv. Komt., ein Dorf mit 26 H. und 178 meist evang. Grundh. v. Medzihradsky, es wird hier besonders viel Kalk gefunden, 1 Stunde von Kubin.

s. Mecsibrod.

Meedl, Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf, zur Herschaft Aussee gehörig; siche Medi.

Weel, Steiermark, Brucker Kr., eln im Wh. Bzk. Kom. Trofeja sich befindlicher Rittersitz, dem Markte gegenüber, jen-Ust. 1 st. v. Vordernberg.

Meeren, Tirol, Unter lunthaler Kreis, ein Dorf, der Hrsch. Rattenberg; siehe

Meergarten, Möhrengarten - Böhmen, Prachiner Kreis, ein Dorf von 21 Häusern und 179 Einwohnern, theils an einem Berge, theils im Thale an der linken Seite der Moldau, welche inder Entfernung von ungefähr tausend Schritten vorbeiffiesst.

Weissenburg! Komt. ; s. Akmar.

Meerport, Sichenbürgen, N. Wels-

seub. Komt. 3 s. Haporton.

Meersdorf, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Wh. Bzk. Komni. Waasen sich befindliches, verschiedenen Herschaften dienstbares Dorf, 11 Stande von the state of the state of and the second second Lebring.

Megetzherg, Steiermark, im Grätzer Kreis, eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft Trautmannsdorf diensthar; pflichtig.

Meggegärsch, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hersch. Leiben; s.

Mergengärsch.

Ober-, Oesterr, ob d. E., Hansruck Kr., ein in dem Distr. Kom. Stahremberg liegendes, den Herschaften Roith, Stahrenberg und Köpbach gehöriges, nach Haag eingepfarrtes Dorf, & Stunde von Haag.

Meggenbach, Unter-, Oesterr, ob d. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Haag geh. Dorf, in der Pfarre Weibern,

1 St. v. Haag.

Meggenhofen, Oesterr, ob d. Ens, Hausruck Kr., ein zum Distrikts Komm. Haag gehöriges Pfarrdorf von 30 Hausern und 190 Einwohnern, in einem Thale des Wildheims, zwischen den Ortschaften Heft, Aistersheim und Sch. Georgen; mit einer Pfarrkirche, einer Schule, und verschiedenen Gewerbsleuten. - Meggenhofen war einst ein Edelsitz, und unsserdem gab es im Dorfe, im sogenannten Grahenlandt, u. im Anger des untern Wirths zwei Schlösser, v. denen beinahe nichts mehr sichtbur ist, 31 St. v. Haag.

Medzybrogy, Ungarn, Arva. Komt.; Meggianice, Lombardie, Provins Como und Distrikt II, Como; siehe

Blevio.

Meghia, Lombardie, Prov. Comp und Distr. VII, Dongo; siehe Dongo.

Megissu, Siebenbürgen, ein Berg im Talmátscher Filialstuhl, zwischen den Bergen Priszlop und Dilma, auf einem, den Bach Válye - Lotriori von einem andern, zunächst ober ihm in den All-Fluss rechtsuferig einfallenden Bache scheidenden Höhenzweige, 11 Stunde sowohl von Rothenthurm, als von der Kontumaz.

Megitu, Böhmen, Chrudimer Kris ein Dörfchen von 7 Häusern und 39 Einwohnern, nach Litziboritz eingepf., 23 St. v. Nassaberg.

Megjes-Szék, Siehenhürgen; siehe Mediascher sächsischer Stubl.

Meergrube, Siebenbürgen, Nieder Meglenig, Illirien, Krain, Neustädtler Krag eine Gemeinde mit 9 Hausern und 45 Einw., der Hersch, und Hauptgemeinde Treffen.

Megliadino, Capo di, Venedig, Prov. Padova und Distrikt VIII, Montagnana; s. S. Fidenzio intero (Capo de Megliadino).

Megliadino, Roaro sotto Capodi. Venedig, Prov. Padovau. Distr. VIII. Montagnana; siehe Montagnana (Roaro sotto Capo di Megliadino).

zur Herschaft Seckau mit ! Weinzehend Megliadino S. Fidenzio intero. Venedig, Prov. Padova n. Distrikt VIII, Montagnana; siehe S. Fidenzio intero.

Megliadino S. Vitale, Venedig,

nana, eine von S. Fidenzio und Casale begrenzte Gemeinde-Ortschaft mit einer -reigenen Pfarre N. Vitale u. 2 Oratorien, 4 Migl. von Montagnana. Die Bestandtheile derselhen sind:

Bolle, ein unbewohntes That, - Bracce, Crosara, Perarolo, cinzelne Häuser. - Cagnolina, unhewohntes Landhaus im Thale, - Gatto, Giaonara, Granza ora Grama, Scaggion, unbewohnte Landhäuser, - Mandria, ein unbewohntes That.

Meglianico. Lombardie, Prov. Co mo und Distrikt XXIV, Brivio; siehe Aizuro. Al an all March Marin

Meglina, Dalmatien, im Cattaro - Kr., Castelnuovo-Distrikt; siche Lazzaretti. Megna. Lombardie, Prov. Como und Megye, Ungarn, Bacs. Komt.; a. Ist-Distr. XIII, Canzo; siehe Pagnano.

Megno, Lombardie, Prov. Bergamo u. Distr. XVIII, Edolo; siehe Corteno.

Megoinitz, wind. Megoinze - Steierwark, Cill. Kr., Gemeinde des Baks. Neucilli, Pfr. Greiss, mit 35 H. und 182 Einw., zur Herschaft Neucilli u. Pragwald diensthar, z. Hrsch. Oberhurg mit dem Voll-Getreidzehend pflichtig, 1 St. von Greiss.

Megschlowitz, Meischlowitz, Meissłowicze - Böhmen, Prachin. Kr., ein der Herschaft Worlik geh. Dörfchen winit 22 Häusern und 150 Einwohne, 8 Stdn. von Pisek.

Mogto, Böhmen, Beraun. Kr., ein Markt des Hrsch. Zbirow; siehe Mauth.

Megtska, Meitska, Böhmen, Chru-. dim. Kr., ein Dorf mit 17 Häus. und 95 Einwohn, der Hersch. Nassaherg geh., ... nahe bei Sobietuch gelegen, 1 Stunde von Chrudim.

Megulitsa; s. Magulitsa,

Megura, Siehenbürgen, Thorenburger Kmt.: s. Magura.

Megura, Siebenbürgen, Hunyad. Kmt.; s. Magura.

Megura, Siebenbürgen, Klausenburg. Komt.; s. Magura: 151 . . . . . . . . . . . . .

Megura, Ungarn, Kövarer Distrikt; s. Magura.

Meryn, Kroatien, Krentz, Gespansch. und Bezirk, ein dem Frhrn. Magdalenich gehöriges, zum Sz. Pétér in Orchoveze eingepfarrtes Dorf mit 24 Häusern und 136 Einw., 11 St. von Kreutz.

Megya, Ungarn, Kreutzer Gespansch., ein Praedium mit 12 H. und 96 Einw.

Megy, Also, Ungarn, Pesther Komt., eine Puszta mit 31 H. und 317 Einw.

Megya, Cservena, Ungarn, Torontal. Komt, ; s. Cervenamegya,

Prov. Padova und Distr. VIII. Montag- Megya, Mala, Ungarn, Torontal. Komt., ein Praedium.

> Megyaracha, Ungarn, Warasd. Komitat, St. Georger Grenz. Reg. Bez., 1 Stnd. von der 4. Comp. Rachan, ein Dorf mit 39 Häuser und 1 Mühle, 21 St.

von Bellovar.

Megyaszo, Alsó und Felső, Ungarn, Zemp. Komt., ein ung, Marktflecken mit 280 H. und 2067 meist reform. Einwohn., liegt unt. 48° 10° 27" nördl. Br., und 38º 43' 4" östl. Länge, Filial von Monok, Ackerhoden erster Classe 5550 Joch, Weinberge, Adeliche Carien. Im Jahre 1713 sind durch ein Erdhehen einige Weinhügel eingestürzt. Grundh. die Grafen Erdödy und Andrassy, v. Almássy.

van-megye.

Megye, Medzany - Ungarn, Saros. Komt., ein slov. Dorf mit 75 Häuser und 582 rk, und evangel, Einw., Fil. von Nagy-Saros. Graft. Wolkensteinisch.

Megye-Erdő, Siehenhürgen, ein Berg im Maroscher Szekler Stuhl, auf einem, den durch Harasztkerek, fliessenden Bach von seinem, 1 Stunde unter diesem Dorfe in ihn linksuferig einfallenden, kleinen Filialhache scheidenden Höhenzweige, 1 Stunde von Harasztkerek, ober seinen Weingärten.

Megyefa, Ungarn, jens. der Donau, Barany, Gosp., Scont Lorinez, Bezirk, ein Gütchen und kl. nug. Dorf mit 50 Häuser und 340 Einw. Guter Ackerbau. Weingebirge, Waldungen, Marmorbruch verschiedener Gattung, Kalkbrennerei, der adel. Familie Jeszenszky und Filial der Pfarre Bükösd, nicht weit davon entlegen, 1 St. von Szent-Lörincz

Megye-hida, Ungarn, jens. der Donau, Eisenh. Gesp., Stein am Anger Bezirk, ein ung. Dorf mit 34 Häuser und 235 rk. Einw., Guter Keldboden mit vielem Wieswards und Weiden. Waldungen, schöne Pferdezucht, der Herschaft Vopp, und Filial der Pfarro Petzöll, 27 St. v. Stein am Anger

Megyer, Ungara, eine Pusche m. 1.11. and 9 E., im Pesth. Komt. adikumik as

Megyer, Ungarn, ein Praedium im 

Megyer, Ungarn, ein Dorf im Neutr. Komt. The semantice of the deposit

Megyer, Ungarn, jons, der Donau, Zalad. Gesp., Zanto. Bezirk, ein mehren adel. Familien dienstbares Dorf m. 14 Häuser und 114 Eiuw. Filial von Sümegh, an der Grenze des Eisenbur-

ger Komt., nahe an der Strasse, welche von Janoshaza nach Sümegh füllit.

Megyer, Ungarn, jenselts der Donau. Simegh, Gesp., Igaly. Bez., ein Praedium mit 56 Hänser und 446 meistref. Einw. Korn- u. Weinbau, schöne Waldungen, zwischen Thalern und Bergen. yon Ungarn bewohnt, theils der rkath. Pfarre Tabh, theils der H. Gemeinde Megyer, Poes, Ungarn, diesseits der Bahony zugetheilt, Grundherr von Kenesey, an der Grenze des Tolnaer Ko mitats, 3 St. von Sió-Fok.

Megyer, Ungarn, diess. der Donau, Neograder Gesp., im Szecsen. Bezirk, eid ungar., mehren adeligen Familien diensth. Dorf, mit 143 H. u. 1362 meist röm, kath. Einwohn. Mehre adelige Curien. mit einer röm, kath. Pfarre und Kirche, ostw. unw. Sós-Hatvan, \$\frac{1}{2}\$ St. von Hatvan. 1119

Megyer, Békás-, Grottendorf - Ungaru, diesseits der Donau, Pesth. Gesp., Bez., ein deutsch. Dorf mit 143 H. und \$14 rk. Einw., nahe jens. des Donaufl., der königl. Kammer dienstbar, mit einer röm. kath. Pfarre, unw. Üröm,

3 St. v. Ofen.
Megyer, Bel-, Ungarn, jenselts der Megyerts, Ungarn, Komorn. Komt., ein Theiss, Bekes. Gesp. u. Bezirk, ein dem Grafen Wenkheim gehör., an der Biharer Komts, Grenze liegendes Praedium 482 mit 4 Häuser und 27 Einw., 3 Stunden v.

Csaba,

Mezyeres, Ungarn, jens. der Donau, Komorn. Gesp., Insulan. Bez., ein mehreu adeligen Fam. geh ungr. Dorf m. einer reformirten Kirche, am Dudvag, nahe hei Keszegfalva, 11 Stunde v. Ko-C8.0 morn,

Megyeresu, Siebenbürgen, Dobok.

Komt., s. Magyaros.

Megyer, Kápostás-, Ungarn, eine Puszta mit 7 H. u. 52 E. im Pesther Komitat.

Megyer, Kis-, Ungarn, jens. der Donau, Raab. Gesp., Desert. Bezirk, ein von Sz. Tvány, gehört dem Benedikti-ner Orden, an d. Raaber Komitats Gren-STO U

ner Urnen, .... ze, ½ St. von Raab. Viezö-, Ungarn, jens. der Wezö-, Ungarn, jens. der Megyer, Mező-, Ungarn, jens. der Theiss, Bekes. Gespansch. und Bezirk, ein theils dem Grafen Wenkheim, und theils den Grafon Stockhammer u. Ka-roly geh. Praedium, † St. v. Csaha. Megyer, Nagy-, Ungarn, jenseits d.

Donau, Komorn. Gesp., Insnian. Bez. ein mehren adeligen Familien gehöriger Marktflecken, mit 205 Häus. u. 1723 E. (781 Kth. 837 Ref. 105 Juden). Fruchtharer Boden, Pferde-, Hornvich- und Schafzucht. Thier- und Fasanengarfen. Waldung, Jahrmarkte. Grundherr Graf Stephan v. Zichy, mit 2 Kirchen, olner römisch-kathof. u. einem reform. Bethause, und mehren herschaftl. Gehäuden. nahe bei Izsapp 3 St. v. Gönyi.

Megyer, Pap-, Ungarn, ein Praeding mit 1 Haus und 8 Binw. im Biha-

rer Komt.

Donau, Pesth. Gespansch., Pilis. Bezirk. ein ung. Dorf, mit 178 H. und 1092 meist rk. Einw. auf der Donau-Insel St. Andre oberhalb Ofen, der gräflich. Familie Eszterhazy geh., mit einer Pastorie der H. C., sonst der rom. kath. Pfarre Mono-

und 1992 meist rk. E. Fruchtharer Boden, gnter Wieswachs. Schönes Castell mit einem englischen Garten, nach rationellen Grundsätzen eingerichtete Oekonomie u. Branntweinbrennerei, mit einer eigenen Pfarre, nicht weit vom Väghfl.,

ung. Dorf in der Schütt, nächst d. Waag-Donau. Fruchtharer Ackerhoden. Viel Wieswachs und Weide, Hornvich und Pferdezucht, Rohr, Hieher gehören die Praedien: Követseshát, Aszalas, Szartos, Ektóhát und Fogotthat, Grundberr. Zichy, v. Szabó, Szabadhegyi u. Jokay. 15 M. von Komorn.

Megyer, Vass-, Ungarn, jenseits der Theiss, Szaholcz. Gesp., Dadai Bezirk, ein mehren Besitzern gehör. Dorf mit 48 Häus, und 394 meist reform, Einw., Filial von Levelck, Mittelmässig. Ackerboden. Grundh. v. Megyeri, Bornemisza u. a., mit einer reform. Pfarre, 2; Std. von Nyeregyhaza.

Megyes, Ungarn, diesseits der Theiss, Torna. Gespansch, und Bezirk, ein Dorf Praedium mit 13 H. and 92 Finw. Filial steht unter der Gerichtsbarkeit der Grafen Keglevics, znr Hersch. Torna, mit Wäldern, 5 St. von Metzenseifen.

Megyes, Ungaru, ein Praedium im Bi-

harer Komt.

Megyes, Ungarn, jens. der Donau, Zalad. Gesp., Zanto. Bezirk, ein Dorf mit 17 Häuser und 137 meist rk. Einw., Fil. v. Szegyar, an der Grenze d. Eisenburger Komt., mehr. adel. Fam. gehör., nahe bei Szegvar, wohin es eingepfarrt ist, 11 St. von Sümegh.

Megyes, Ungarn, jenseits der Theiss, Arad. Gesp., ein Kammerat - Praedium mit te Häuser u. 109 Einwohner, grenzt an Eperies, 8 St. v. Simand.

Megyes, auch Medgyes, Raha - Ungarn, Eisenburg. Komitat, ein ungarisches Dorf mit 32 H. und 210 meist rom. kath. Einw. Filial v. Egyházszegh. Vorstrefflicher Boden, mit vielem und gutem Wieswachs, Weiden and Waldungen. hat mehre Grundherren, an der Raab, 3 MI. von Stein am Anger

Megyes, Ungarn, Occub, Kmt., Pracdium Filial v. Csepreghmit 9 H. u. 57 Einw., Grundh, von Jankovich.

Megyes, Uagarn, Saroser Komt., ein Dorf mit 32 Haus, and 250 Einw. Filial von Hanusfalva. Hat mehre Grundb.

Megyes. Ungarn, ein Praedium im Tornaer Komitat.

Megyes, Ungarn, Szathm. Komt., ein Dorf mit einem schönen Schlosse.

Megyes, Meges, Megjesh - Ungaru, ein Praedium im Syrmier Komitat.

Megyes, Ungarn, Bekes. Komt., cin Praedium mit 5 Haus. und 38 Einw.

Mogyes, Siehenbürgen, ein Gebirg im Györg. Székl. Filialstuhl . zw. den Gebirgen Lohavas und Magos-Bük, auf d. Alt-Höhenarm, 21 St. v. Várszeg.

Megyes, Aranyos-, oder Medgyes - Ungarn, jens. der Theiss, Szathmár. Gesp., Nagy Banya. Bezk., ein Murkt Mehadla, vorm. Mihald genannt mit 265 Häus. 1932 Einw. mit einer gr. si kath. Pfarre und ref. Kirche, dann einem Theilungspostwechsel zwisch. Szatmár Némethi und Illoba. Pestamt.

Megyesfalva, Sieberbürgen, ein Dorf im Gálfalv. Bezk. des Maroser Székler Stuhls, welches der gren. Fam. Lazar zeh, von Walachen bewohnt, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre und Kirche verschen, 1 St. v. Maros Vásárhelv.

Megyeshágó, Sichenhürgen, ein Berg in der obern Weissenb. Gespan., 11 St. von Bükszád.

Megyes-Ireg, Ungarn, jens. der Donau, Toln, Gespan., Dombóv. Bzk., cin Praediem bei Tamasi.

Megyes. Nylr., Ungarn, jenseits der Theiss, Szathm. Komt., Nyir. Bzk., ein Filiattorf mit 296 Häusern und 2062 Kinw., einer reform Kirche, grenzt mit Csaholy und Hodász, 13 St. von Nyir-Bather, we ame ment amages if

Megyes, Raba, Ungarn, Eisenburg. Kont.; siehe Medgyes.

Megyes, Tagado. Ungarn, ein wal. Do: f mit 48 Haus. und 302 gr. nicht un. Eirw., Hafer- und Kukurutzbau. Waldurgen. Grundhrsch. das gk. Bisthum zu Gwsswardein, 5 St. v. Szalonta.

Mery Hamok, Ungarn, eine Puszta

geg. Sad. an Ranbegyes, gegen Norden mit 57 Hans, and 587 Einwoh, im Pester Komitat.

Megykerek, Weichseldorf, Méskrák Siebenhürgen, Unterweissenb. Gesp., Maros, Kr., Csambor, Bezk., ein an der Maros lieg, und der freih, Fam. Barnemisza geh. wal. *Dorf* mit einem hersch. Hofe, 60 Häus. und 398 Einwoh., einer griech, un. Pfarre, dann mehreren schen Gärten, Weinbergen, Aegker, Wiesen und Wälder, 11 St. von Nagy-Enyed, 1 St. von Tövis.

Mezyurecha, Kroatien, Warasdin. Generalat, Rachan, Bzk., ein zum Sct. Georger Greuz-Reg. Bzk. Nro, VI geh. Dorf mit 94 Haus. und 600 Einw., liegt an dem Chasma Fl., 2; St., v. Bellovar.

Megyureche, Ungarn, Agram, Kmt., ein Dorf mit 18 Häus. und 178 Einwohn. Megyurich, Medjurach - Kroatien, in der Banal Grenze, Goran, Bzk., ein zum 1. Banal Grenz-Reg. Bzk. N. X geh. Dorf von 36 Häus, und 200 Rinw. auf einem Berge nächst dem Bache Hutinia und Surna, 3 St. von Glina.

Megyurles, Slavonien, Peterward, Generalat; s. Medjurich.

Megyuszteusje, Megjustruxje Ungarn, ein Wald im Gradiskan, Grenz Bezirk.

Ungarn, Temesw. Banat, Topletz, Bzk., ein zum wal, illir. Grenz-Reg. Rzk. Nr. XIII geh. Markt mit 310 Häus, und 1684 Einw., mit den berühmten Herculeshädern und der berüchtigten Räuberhöhle. vielen römischen Alterthümern und Inschriften, einem Salzobereinnehmer-, Dreissigst- und Brückenamt, Contumazhaus, einer Kaserne, verschiedenen Verschanzungen, Jahrmärkten, einer Normalschule, einem verfallenen Schlosse und Cambiatur, Postwechsel zwischen Alt-Orsova und Cornia, am Bache Bella Reka. Am 17. August 1788 Sieg der Oesterreicher über die Türken, liegt unter 44° 54° 20" n. B., 40° 5° 15" östl. L. Postamt,

Mehadia-Bäder, oder Heredlesbäder - Ungarn, Temesw. Gesp., Topletzer Bzk., diese schon in der grauen Urzeit bekannten Bader, erhielten den Namen des mythologischen Arvalt und wegen ihrer ausnehmenden Kraft und Wirksamkeit. Sehon zu den Zeiten der wöhlthäufg be-Romer allgemein als wohlthatig rühmt, errichteten ihnen römische Kaiser, Feldherrn und Senatoren, die hier Hülfe und Genesung fanden, Denkmäler und Altare, von denen noch heut zu Tage sehenswürdige Ueberbleibsel gefunden worden sind. Sie liegen an

buder östlichen Grenze des Banats dim Bezirke des wal, illir. Grenz-Regim. sin einem engen, von hohen und waldigen Bergen eingeschlossenen Thale, durch welches der Fluss Cserna strömt. Nachdem die Bomer aus diesen Gegenden vertrieben worden, wurden "diese Bäder wahrscheinlich von den barbarischen Völkerschaften, welche von Dacien Besitz nahmen, zerstört. annd blishen his 1735 gänzlich unhenutzt, wo sie endlich aus ihren Buigenen hervorgezogen, und nach und nach hergestellt wurden. Alle diese Bäder, deren 8 an der Zahl, sind zwar von . verschiedener Temperatur, jedoch durchgangig so heiss, dass niemand über 10 Minut darin ausdauern kann. Selbat die Walachen; die doch lange in den beissesten Bädern verweilen können, 28 halten os in diesen kaum einige Minuten aus und müssen sie vor dem Ge-Abranche verdünsten lassen. Die einzelnen Bäder sind: 1. Die Hercules-Quelle, oder das Räuberbad, mit einer Temperatur von 30 his 38º Reaumur. Nuch plötzlichen Wolkenbrüchen oder aganhaltendem Regen wird diese Ouclle kalt, steigt aber bald wieder bis zur Alten Temperatur. Der Glaube an die Heilkraft dieses Wassers ist so gross, dass jeder Gast seine Our damit he--jachliessen zu müssen glaubt. 2. Das Dudwigs- oder Schindelhad hat die eran gighigste Quelleunter allen, n. eine Tomespetur v. 33 his 40° R. Das Wasser muss au 5 his 6 Minuten in der Badewanne abkühlen, che darin gehadet werden kann. 3. Das laue Gliederhad von 29 bis 30° R. midst in gichtischen und rheumatischen Zu-"mänden äusserst heilsam. 4. Das alte Gliederhad und J. das Kalkbad, befinden asich unter einem Dache. Beide Quellen Mehalu, Siebenbürgen, Dobok. Gesp.; zoentspringen nahe beisammen, und den-To noch sind sie in Temperatur, Bestandbatheilen und Wirkung sehr verschieden. Das erstere hat 37 bis 39%. Das zweite 34 his 360 B. 6. Das Franzenshad, desessen Wärmegradselten über 30° R. steigt, wird dieser mässigen Temperatur wean geny häufig besuchta und zeigt sich bevisonders in Krankheiten, welche Folgen der Lustseuche sind, sehr wohlthätig. . 7. Das Augenhad, mit einer Temperatur von 37 bis 39° B. Seine vermeintliche Wirksamkeit für die Heilung kranker Augen scheint auf einem Vorurtheile zu beruhen. 8. Das Fieberbad, das heisseste von allen, soll mehre hartnäckige Wechselfieher geheilt haben. Im Allgemeinen haben diese Bäder die vortrefflichste Wirksamkeit bei allen Hautaus-

schlägen, hartnäckigen Geschwären, Gelenksteifigkeiten . Contracturen und Lähmungen, Geschwülsten, Schwere der Gliedmassen, Gicht, Rheumatismen, Glorosie, Hämorhoidal-Beschwerden u. Eingeweideverhärtungen, in allen Nervonleiden u. verschiedenen Schwächenzuständen. Sie werden von den Walachen und Illirjern aus den benachharten Provinzen sehr häufig besycht, welche ein unbedingtes, fast an Aberglauben grenzendes Vertrauen, auf die Wirkung desselhen setzen. Leutehöheren Ständes haben wegen Mangel an Bequemlichkeiten das Bad in früheren Zeiten wenig hesucht, doch seit dem mehrere bedeutende Gebände für die Unterkunft der Gäste erhaut worden sind, und sherhaupt filr die Verschönerung dieses Badeortes mit Effer und Thätigkeit gesorgt wird, finden sich auch diese ein. Zur Beforderung der grössern Aufname dieser Bader ist ein eigener Civil-Beamterals Badeverwalter angestellt, welchem die Besorgung der dortigen Polizei übertragen ist; auch hat der Hofkriegsrath verorduet, dass diese Badeanstalt von aller, Regiments-Jurisdiction befreit, and unmittelbar tem General-Commando untergeordnet werden solle, & M. von Mehadia, 3 M. von Orsowa, 20 M. von Temeswar.

Mehadika, oder Mehadica - Ungarn, Temesv. Banat Pettnik. Bz., ein zum wal. illir. Grenz-Regiments Bz. Nro. XIII. gehöriges Dorf von 174 Häus, und 995 E. mit einer Pfarrs. liegt am Bache gleichen Nameus, 61 St v. Mehadia.

Mehala, Ungarn, Temes. Gespans., ein russn. walactisches Dorf, mit 610 Häns. und 2553 Einw., geh. der k. Freistadt Temesvár, 🚦 Stunde davon an der Szegediner Poststrasse.

siehe Mohaly.

Mehatsch. Siebenbürgen, Aranyosch. Stuhl: siehe Mohats.

Mehburg, oder Mädburg, Nagdeburg (Beae, Bájá) - Siebenbürgen, Schasburger Stuhl, ein sächs. Dorf, mit 439 Sachsen und 122 Walachen. Der Boten, worauf dieser Ortliegt, ist nach barometrischen Messungen 38 Fuss höher als Hermannstadt, und zwar-v. der oberen Stadt bei der evangel. Stadtkirche He:mannstadt gerechnet. Raupen kommen in den Mehburger Garten nicht auf. E: liegt ihnen zu hoch. Auch die Wälder werden nur höchst selten von Raupen oder käfern verletzt, welches in den nur et was tefern Keiseder Wäldern-schon geschieht. Hafer gedeiht bei Mehburg viel, Kuluruz wird nur selten vollkommen. Naci-la-

Frucht mehr sicher. Von der Mehburger Burg hat man eine prächtige Aussicht auf die Gebirge, neben welchender Alt in die Walachei strömt, auch nehen dem Szarul vorbei, dann an die Burzenländer-Gelirze, den Hika, den Hargitta etc. Noch höherals diese Burg liegt d. sogenannte Henyenburg (Riesenburg). Auf der sogenannten ranhen Kutze ostsüdl, von Mehburg, findet man Steine in Form eines Grundwerkes gelegt. Hier soll die Kapelle eines Nonnenklosters gestanden sein, woher dann der Name Magdehurg, auf dem Bergeder Mädchen, Leanyhalom, gekommen sein soll. Auf dem Altare in d. Mehburger Kirche sind die 11000 Jungfrauen abgebildet, 51 St. von Schäsburg.

Mehedlaa, Ungarn, ein linksuferiger Bach der Pirhova, im wal. illir. Grenz-Regiments Bezirke.

Mehelő, Mihelő — Ungaru, Biha. Gesp., ein Dorf.

Mehenice, Menyho - Ungarn, Nouir.

Gesp., ein Borf.

Méhes. Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gesp., Lövö. Bz., ein mit dem Praedium Mihom und dem Terrain des Dorfes Kerka-Ujfalu zusammenhängend. Praedium, 1½ St. von Baksa, ½ St. von Lövö.

Méhes, Ungarn, diess der Theiss, Békéser Gesp. und Bz., ein dem Markte Körös-Ladóny einverleibtes, den Grafen Wenkheim geh. Praedium, 3½ St. von Csaba.

Méhes, Ungarn, Biharer Komitat, ein Praedium, mit 1 Haus u. 6 Einwohnern.

Méhés, Bienendorf, Mnythis — Siebenbürgen, Klausenb. Gesp., Unter Kreis, Motsier Bez., ein ausser der Landstrasse, auf einem Hügel liegendes, mehren adelichen Familien gehör. Walach. Dorf von 752 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 8 Stund. von Klausenburg.

Méhes, Nagy, Kls.. Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gesp.., Szalonter Bez., ein dem Domkapitel zu Grosswardein gehöriges, nächst dem Dorfe Poosa liegend.

Praedium, mit 2 Häus. und 13 Einwohn., 11 St. von Gyapju.

Mehés. Ungarn, Torna. Gesp., ein wal. Dorf, mit 25 Häus. und 233 meist reform. Einwoh., Filial von Torna, Waldungen, Mablmühle, Grundh. von Jeley, Horvath, Tomka.

Méhészke, Ungarn, diess, der Theiss, Torna. Gesp., ein der adelichen Familie Tomkay geh. Dorf, mit einer reform. Kirche, liegt am Fusse des Berges Alsó-Hegy, am Flusse Torna-Vize und hat eine Mühle, am Tapolez Flusse, grenzt an die

Frucht mehr sicher. Von der Mehburger Görgö, 5 Stunden von Rosenau.

Méhi, Ungarn, diess. der Theiss, Gömör.
Gesp., Putnok. Bez., ein mehren adelich,
Familien gehöriges, mit einer Lokalpfarre verschenes Dorf, mit 87 Hänsern und
562 Einwohn, fruchtbarer Boden, guter
Wieswachs, Watdungen, hat mehre
Grundh, tiegt am linken Ufer des Sajofl.,
1 Stunde von Tornallyn.

Méh kerék, Ungarn, jenseits d. Theles, Biharer Gesp., Szalonter Bezi, ein wal., den Fürsten Eszterházy gehör. Dörf von 124 Häus. und 748 reform. Einw., mikeiner griech, nicht unirten Pfarre und dem Praedium Szél-Tortsa, Weitzen- d. Roggenbau, sumpfiger Boden, 18t. v. Sarkad.

Mehlberg, Ocst. u. d. Ens. V. D. W. W., ein Borf mit 9 Häus, and 55 K., zur Herschaft Auhof und Pfarre Sct. Martin am Ybbsfelde gehörig, Post Kemmelbach.

Mehlbing, Oest. u. d. E., V. O.W. W.; s. Melbing.

Mehldorf, Siebenbürgen, Haromazék. Stuhl; s. Lisznyó.

Mehleck, Steiermark, Judenb. Kreis, am Schwarzenbach bei Obdach, mit 30 Schafeauftrieb.

Mehlhiedel, Böhmen, Budweis, Kr., ein Dorf, der Herschaft Krumau geh.; s. Mehlhüttel.

Mehlhfedl, auch Mehlhaidl u. Mehlhüttel, Lhotka — Böhmen, Buiw. Kr., ein Dorf mit 15 H. und 127 Einwig hat einen fürstlichen Meierhof mit Schäferei, wozu die Einschichte Hura mit einem Passaken (Hirtenhause) gehört; 4 Süln. westlich von Krems.

Mehlhut, Böhmen, Klattaner Kr., ein Dorf mit 123 H. und 318 Einwohn., mit einer Mahlmühle und Meierhöfe, zur Hersch. Kautsch u. Pf. Lantschim.

Mehlhutka, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf mit 28 Häus, und 147 Einweitnern, zur Hersch, Lhota und Pfarre Eihenitz gehörig.

Mehimittel, Mehihiedel — Böhmen, Budweis, Kr., ein Dorf mil 21 Haus, und 157 Einw., zur Hersehaft Krumau gehr, wovon auch etwas zum Unte Goldenkron gehöret, 3 St. v. Budweis,

Mehlhüttel, Lhotka, Lhota — Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit B H u. 49 Einw., ehemals ein Meierhof, jetzt zum Gute Komarzicz gehörig; s. Hermansdorf.

Mehlhüttle, Böhmen, Budw, Kr., ein Dorf der Herschaft Krumau; siehe Ratiborz.

gy, am Flusse Torna-Vize und hat eine Mehlhüttel, Böhmen, Prachin. Kr., Mühle, am Tapolcz Flusse, grenzt an die ein zum Gute Gross-Zdikau geh. Dorf,

gepfarrt, hier ist eine Mühle, etwas ent- garing, zur Staatsherschaft Pöllau mit 1 fernt am Pocherbachel, und ein Wirths- Weinzehend pflichtig.
hans. Hieher gehören die Einschichten Rehring, Oesterreich ab der Ens, Inn Unterhof, vordem ein Meierhof, 4 Std. Kr., ein zum Pflegger. Schärding gehör. www.von Meblhüttel; Oberhof, ein theil- Dorf, auf einer Chene, mit zerstreut weise emphytoutisirter, theitweise ver- lingenden Hausern, nach Enzenkirchen pachteter Meierhof mit Forsters wohnung gepfartt. 21 Stunde von Baierhach. hund einigen Chaluppen, 1 St. sw. vom Mehring, Oest.u.d. E., V. O. W. W.; Octo am Waldrande, dann die Mehl- s. Mähring. andiese entstandenen Waldlichtung, die 3 Stunden von Baierbach. duffütte ist aber vorlängst eingegangen, Mehrlberg, Gesterreich ob der Ens, \$ 84 Stundervon Strakonitz:

Menlhüttel, Unter - . Böhmen, backudw. Kr., ein Dorf mit 17 H. und 96 Binwa, zur Stadt Kruman geh., 3 Std.

- Sevon Kaplitz.

Mehlon, Alt-, Oesterreich u. d. E., 10 V. O. M. B. ein Dorf mit 29 H. und 155 Einw. zur Herseh. Arbesbach u. "Pfarre Altmehlon, Post Zwettl.

Mehlon, Neu-, Oest. u. d. E., V. O. Mehrnstein, Tirol, verfallener Pass M. B.; ein Dorf mit 12 Häus. und 60 Einwa, der Herschaft Arbesbach und Mehtelek, - Ungarn, jenseits der Pfarre elien dahin geh., Post Zwettl, Theiss, Szathmár. Gespansch., Szamos-Mehlthat, Steiermark, Brucker Kr., büdwestlich von Göss, im Grossgöss- 367 ungarischen Einwohnern, mit einer

Mehltheuer, Steiermark, Grätz. Kr., Becsky u. a. m., grenzt an Kis-Hodos, Pfrakirchberg an der Raab, eine Gehmuend, ist zur Hersch. Herherstein mit alego und Hrsch, Freiherg mit & Getreid- Melehendorf, Steiermark, Marbur--is und Weinzehond pflichtig.

Mehlumka, Mehlunka - Böhmen, miCzaslaner Krajicine Mahlmühle auf der ches, verschiedenen Hersch. diensthares Dörfchen Lubno 1 12 Stunden von - 16Steinsdorf. - Sentiment of the land

Mehou-Swet, Steierma s. St. Michael, Meiena, Illirien, Istrien, Mitterburg. Mehren, oder Meeren- Tirol, Unter-Malnnthal. Kr., ein zur Hrsch. Rattenberg Bilgehör. Donf, an dem Alphache & St. hanvon Hattenbergalladt double to a

Michen, Siehenbürgen, Klausenburg. workout.; s. dlera. sillars's as a series

Mehrenbach, Oesterr, ob der Ens. ..... Hausrit Kr., noins dem Distri Kom Jund Stiftshersch. Lambach geh, und dahin vom Leithenbache; der Pfarr - Exposieingepf. Dorf, & Stunden v. Lambach.

Mehrenbach, Oesterreich ob der E .. Inn. Kr., ein dem Pflegger. Ried und Hesch Aurolamünster geh. Dorf mit 27 1 Stde. von Ried.

Mehrerau, Tirol, chemalige Ablei Be- einem Gesundbade, liegt an dem Wien-- "nediktiner-Ordens am Bodensee, nun flusse und an der Südbahn. Der Ort wird ganz verlassen.

as mit 76 Hand 521 Einwindiegtauf einer Mehreradorf. Steiermark, Grätzer al Anhöhe und ist nach Klein-Zdikau ein- Ktabeine Gegend in der Pfarre Feh-

" hüttler Waldhäuser, 37 zerstreute Häu- Mehringerau, Oesterr, ob der Ens, eser in der Entfernung von I bis I Stdn. . Ihn Kr., ein zum Pfleggericht Schärding www. Orfes Der Ort verdankt seine Ent- gehre Dorf, zerstreut am Mehringerholz estehung einer Glashütte, und der durch liegend, nach Enzenkirchen gepfarrt,

> Salzburg, Kr., cine zum Pfleggericht St. Michael (im Gebirgslande Lungau) gehörige, aus 8 auf dem gleichnamigen Berge gelegenen Häusern bestehende Ortschaft, im Zederhauswinkel, 21 St. von St. Michael.

Mehrn, Tirol, ein Dorf mit 14 Häusern, hei Brixleck, Filial der Pfarre Beit, Ldgchts. Rattenberg.

bei Mehrn, Ldgrchte. Battenberg.

köz. Bzk., ein Dorf von 52 Häusern und reformirten Kirche, Grundherren von Rozsaly und Ricse, 2 St. von Szathmár-Nemethi.

ger Kr., ein im Wh. Bzk. Kom. Neggau und Pfarre Sct. Benedikt sich befindli-Hrsch! Habern, nicht weit von dem Dorf von 66 Häusern und 356 Einwohnern. 1 St. von Radkersburg, 4 St. von Ehrenhausen ....

> Kr., ein Dorf mit 198 Einw., zur Hauptgemeinde Castua: 1811 1811 1811

> Melda, Tirol, Trienter Kr., ein Dorf zum Landgerichte Fassa und Gemeinde Pozza.

> Meiden, Oesterr. oh d. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Komm. Weidenholz gehöriges Dorf; in der Ebene audlich tur Heiligenherg einverleibt, 11 St. von Baierbach. . .

Meidling, Ober- und Unter-, Oesterr. u. d. E., V. U. W. W., ein zur Häus. und 210 Einw., mit einer Pfarre, Stifts-Herschaft Klosterneuburg gehöriges Dorf; mit einer eigenen Pfarre und in Ober- und Unter-Meidling einge-

"theilt : und hat 193 Hausermit \$500 Khi- privielmehre nehom seit langen den igneen wohn., wovon in jungster Zeit 39 Hau- Einfall gehabt , wihre Besitzungen in ser getrennt wurden, und zur Bildung deine größere Anzahl von einander einer neuen Dorfgemeinde: Wilhelmsdorf genannt, verwendet wurden; siehe Wilhelmsdorf, - Es befinden sich hier zwei Schwefelwasserquellen (mit 80 Temperatur); die zum Baden eingerichtet sind, namontlich das Theresienhad, mit weitläufigen Nebengebäuden, einem Parke und einem im Nommer offenen Theater: und das erst 1819 entdeckte Pfann'sche Bad. - Der Tempel am Ursprunge des letztern und die Trink - Kuranstalt sind zierlich. Die Quelle bricht aus Felsen und darüber geworfenen Thonbanken, welche Schwefelkies enthalten; zu Tage, Eine ämtliche wiederholt vorgenommene Untersuchung bestimmte thren Charakter, und fand, dass sie zu den kalten schwefelwasserstoffgashaltigen Mineralquellen von größster Reinheit gehöre. Die Wohngebäude für Kurgaste, amgeben von schönen Gartenantagen, sind gut einerichtet und in Verhindung mit den Badern Eine neue Anlage Ober-Meidlings ist der elegante Unterhaltungsort Tivoli; - 3 St. von Wien. De Postamt.

Meidling . Offene Meidling - Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine einschichtigo, zur Hrsch. Burkersdorfgeh. Wald-"Nütte, nahe bei Rotherd, 21 St. v. Burkersdorf.

Meidling, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein Gut und Dorf mit 17 Häusern und 95 Einwohnern, der Stiftsherschaft Göttweth gehörig, neben dem Fladnitzbache und der Kremser Poststrasse, 23 St. von Krems.

Meierei, Siehenhürgen, Koloscher Gespanschaft, ein Meierhof, mitten zwischen Puszta-Kamarás und Nagy-Sármás, unter dem Berge Grujetzu des Szamoser Höhenarmes.

Mclercion gleichen in Ungarn die Puszten, Praedien, Curien, - in Galizien die Vorwerke, Atmenzien, - in Tirol die Höfe; - in Oest. die Bauernhöfe, - im Venetianisch-Lombardischen Königreiche werden sie Cassina, Cassinaggi, - Masseria, Masserizza, genannt, über welche Letztere hier zu sagen ist: -In ganz Italien, die Maremmen ausgenommen, ist das Grundeigenthum gar sehr zerstückelt. Die grossen Güterbesitzer, anstatt darauf bedacht zu sein ihre Grundstücke zusammen zu ziehen und sie einer und derselben Behauangemethode zu unterwerfen, haben

abgesonderten Pachtgüter zu vertheilent Sie haben so viele ländliche Gehäude aufgeführt als erforderlich waren gum den Bedürfnissen dieser verschiedenen Gütergewerbe zn Hülfe zu kommen. Vermittelst dieses Theilens and Banens hat sich die Landschaft über und über mit Behaunungen bedeckt, deren jede mitten in fler Besitzung steht, azu ideren Beacheitung sie dienen soll. Die Entfernung dieser Bauernhöfe von einander bestimmte sich durch die Gattung ides in jeder Gegend eingeführten Kultur - Systems. In den Kornfeldern der Lombardie und von Venedig beträgt sie einige Hundert Klafter, während sie sich in dem Gartenland von Toskana auf etliche Hundert Fuss beschränkt. - Durch diese so sehr ins Kleine gehenden Unterabtheilungen der Grundstücke ist ein ungeheures Mobilium und Industrie-Kapital auf den Boden Italiens zu stehen gekommen. Die Zahl der Bauernfamilien und folglich der zur Agrikultur brauchbaren Arme ist bedeutend vermehrt und dem Feldhaue selbst auch dadurch Vorschuh gethan worden, dass jedem Bebauer im Mittelpunkte seiner Meierei sein Wohnort angewiesen sist accom welchem aus er alle Theile des Gutes auf's Bequemste überschauen mit leichter Mühe und zugleich mit desto grösserer Sorgfalt der Kultur desselben obliegen, auf seine grössere Mannigfaltigkeit der Ernten bedacht sein, und über ihr Gedeihen wachen kann. - Mit den Pachthöfen hat sich auch die Zahl der Gemüse- und Obstgärten und das Hansgeflügel vermehrt, lauter Erzeugnisse, deren in's Kleinliche gehende Kultur in den grossen Höfen vernachlässiget wird, und die einzig durch tägliche Wartung und Sorge von Seite einer thätigen und sparsamen Familie bedeutendere Vortheile gewähren kann. Anf solche Weise hat sich Italien in Folge der Berechnungen und des Willens seiner Grundeigenthümer in ein Land der kleinen Kultur verwandelt, ohngeachtet die Natur seine reichen Ebenen der grossen Kultur bestimmt zu hahen schien, und auf die angezeigte Weise hat man die doppelten Vortheile beider Systeme mit einander zu verbinden und dem einen durch den andern sein Gedeihen zu verschaffen

gewost. Da die Maremmen in Toskana, bei Rom und unterhalb Neapel die einzigen Gegenden sind, wo sich noch grosse Meiereien zu fixen Zinsen verpachtet finden, so fässt sich füglich annehmen, dass in fünf Sechstheilen von Italien die Wirthschaft der kleineren Bauernhöfe eingeführt ist, Mit wenigen Ausnahmen werden alle diese kleinen Meiereien von Leuten bearbeitet, die den gesammten Gutsertrag in Natur mit dem Landbehesitzer zu theilen haben. Und gerade diess Natural-Theilungs-System scheint für Italien unwidersprechliche Vortheile mit sich zu führen. Es gibt dom Gutsbesitzer eine Beschäftigung an die Hand und erhält bei ihm fortwährend ein fürdauerndes Interesse für seine Besitzung, welches die grossen zu stipulirten Lehenzinsen verpachtenden Grund-Eigenthümer nicht kennen. Durch eben dieses System wird aber auch das gute Einverständniss zwischen Grundeigenthümer und Grundbehauer um so mehr begünstigt. das ihr Interesse bei demselben das Gleiche ist. - Da nun nach dem erwähnten System das Interesse des Grundeigenthümers ohne Unterlass mit dabei im Spiele ist, dass die Ernten gut ausfallen, so weigert derselbe sich nicht ausser den Steuern auch die für die Kultur seines Landgutes erforderlichen Vorschüsse zu machen. wovon das Erdreich selbst ihm in Voraus die Zinsen zuzusichern scheint. Vermittelste dieser Vorschüsse und dahei gereitzt durch die Hoffnung hahen die reichen Güterbesitzer die gauze Land - Oekonomie Italiens nach and nach zu einem hohen Grade von Vollkommenheit empor gehoben. Sie sind es, denen das Land seine zahlreichen, den Feldern die gehörige Feuchtigkeit verschaffenden Wässerungs-Systeme, so wie auch die Einführung der wasserförmigen Kultur in den Hägelländern, lauter allmählige, aber dauerhafte Verbesserungen zu verdanken hat die der blosse Baner aus Mangel an Mitteln nie hätte ins Werk setzen können, der Pächter aber nicht weniger als der grosse Güterbesitzer bei fixen Pacht- oder . Lehenszinsen ans Mangel an hinlänglichem Interesse vie hätte hewerkstelligen wollen. - In unsern Tagen wird Italien nicht mehr, wie zur Zeit der Römer ; nach dem Brach-System angebaut. Man weiss nichts mehr von einer Dreifelder-Wirthschaft, überall

ist das System der Eintheitung in Schläge eingeführt. Won welcher Epoche sich diese Veränderung herschreiben mag, ist schwer zu bestimmen. Vielleicht dürfte sie sich jedoch höchstens von den Zeiten der Kreuzzüge her datiren, indem es nicht unwahrscheinlich ist, dass um jone Zeit die Maispflanze zugleich mit der cananäischen Kultur aus dem Oriente nach Europa herüber gekommen sei ; um jene Beit nuch jene Zunahme der Industrie sowohl, als des diffentlichen Wohlstandes, die Einführung einer neuen Kultur durch Eröffnungen bisher nicht gekannter Auswege für die Produkted nicht weniger, als durch Herbeischaffung von Kapitalien auffallend begünstigen musste. - In den meisten heutzntage in Italien üblichen Koppel - Wirthschaften findet sich der türkische Weizen im Wechsel mit dem Getreide aufgeführt. - Kein Gewächs verschafft so grosse und eigenthümliche Vortheile wie der Mais und die Vermehrung des Ertrages dem italienischen Feldbaues ist grösstentheils seiner weiteren Ausbreitung zu verdanken. Die Körner des Türkenkorns vertreten ebenfalls die Stelle von andern Getreide - Arten und es wird davon ein ähnlicher Gebrauch gemacht; die Kultur jenes Gewächses aber, anstatt den Boden zu verdichten und auszusaugen, erhält ihn vielmehr so lange die Vegetation des türkischen Korns selbst dauert, in einem lockern, dem Einflusse der Luft leicht zugänglichen Zustande, so wie die nächstfolgende Anpflanzung , nämlich das Korn ihn haben will, wenn es recht gut gedeihen soll.

Melerhofen, oder Mayerhofen —
Oestern unt. d. E., V. O. W. W., eine aus 6 zerstreut liegenden Häusern liestehende, zur Herschaft Kirnberg gehörige
Ortschaft mit 36 Einwohnern, liegt unwett Texing gegen Kilb, 4 Stunden

Melerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein Dörschen von 4 flausern und 22 Einwohnern, zur Herschaft Neulenghach und Pfarre Asperhofen gehörig, liegt nächst Tulln, 3½ St. von Sieghartskirchen.

Meierhofen, Obsterr. u. d. E., V.U. W. W., ein Dorf d. Hrsch. Krumbach, s. Meyerhöfen.

Melerhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. M. B., ein der Herschaft Arndorf unterthäniges Dorf, und Filial der nahe lieg. Pfarre Münchenreut, 6 St. v. Krems.

Melerhofen, Oesterr u.d. E., V.O. Melhtedel, Böhmen, Budw. Kr., ein M. B.; s. Maierhöfen.

Meierhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein kleines Dörfchen, der Stiftsherschaft Mölk geh., zwischen der Bie-lach und Mank, nach Kilb eingepf., 6 St. von Mölk.

Meierhofen, Oesterr, u. d. E., V. O. W. W., 4 der Herschaft Plankenstein diensthare Häuser, nach Sanet Geor-gen in der Leiss eingepfarrt, nicht weit davon entlegen, 2 Stunden von Kemmelhach. ... ... ... ...

Meierhofen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein der Herschaft Sitzenberg diensthares Dorf, unweit Brand, wohin es auch eingepf. ist, 5 St. von Sieghartskirchen.

Melerichen, Oesterr. u. d. E., V.O.

W. W.; s. Mayerleechen.

Melerling, Oest. nnt. d. Eus, V. U. W. W., ein Dörfchen mit 12 Häuser und 115 Einwohner in einem Gebirgsthale, nahe an der Schwechat, südw. von Heiligenkreutz und südöstl. von Alland, die Kinwohner treiben einigen Holzhandel. Neben der Kirche wurde 1732 ein heilig. Grab, nach dem Modelle des zu Jerusalem bestehenden erbaut. Südwestlich liegen im Thale am Fusse des Kirchenkogela zwei Meierhöfe, der Stiftshersch. Heil. Kreuz geh.

Meiersch, Oest: unter der Ens. V.O. M. B., ein Dorf der Probsthersch, Unter-

naih; s. Mayers.

Melersdorf, Oest, u. d. E., V. U. W. W.; s. Mayersdorf.

Melersreuth, Böhmen, Elbogn. Kr., im Fraisischen Bez., ein Dorf, gehört seit 28. Juni 1846 am die Krone Baiern.

Meigasdorf, Oest. unt. der E., V. O. M. B., ein im Pfarrbezirk Oberhollabrunn gewesenes Dorf, von welchem aber gar keine Spur vorhanden ist, und der Name bloss nurin den alten Urkunden gefunden wird.

Meigelshof, Schanow Böhmen, Klatt, Kr., ein zur Herschaft Chodenschloss gehör. Dorf mit 85 H. u. 771 Einwohner, nach Chodenschloss eingepfarrt hat I Försterhaus, 1 St. v. Klentsch. 3

Meigen, oder Maigen, Oesterr, unt. der Ens. V. O. M. B., ein zur Herschaft Els und Pfarre Weinziert geh. Dorf bei Gr. Heinrichschlag und Weinzierl, 3 ! Stun-

de von Krems.

Meigenmühle, Oest. unt. der Ebs. V. O. M. B., eine zur . Hersch, Els u. Pfarre Weinzirl geh. Mühle, nächst dem Dorfe gl. Nam. an der kl. Krems, 31 St. Krems.

Dorf zur fürstl. Schwarzenberg. Her schaft Krumau, Gemeinde Chlum, Pfara re und Schule Krems, Rev. Neuhof.

Melhutka, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur fürstl. Schwarzenb. Herschaft Krumau, Gemeinde Mitschowitz, Pfarra and Schule Ethenitz, Revier Klenowitz.

Meikow, Maikow - Böhmen, Prach. Kr., ein Dorfder Stadt Wollin, t Simile

von Wälschhirken.

Melle, eine österreichliche, hat 39101 Wr. Klaffr., im Postdichste wird jedoch nach geogr. oder deutscheu Meiten, wovon fede 4000 Wiener Kiftr, hat gerechnet.

Meilen, Das Verhältniss der ausfahdischen Meilen zu Wr. Klaffern ist.

wie folgt: we will the har car

1 dänische gleich Wur. Klaff. 4071 14 englische . . . . . . . . . . . 12158 10 franzöeische 4 italienische 21 russische Werste. 191 191 12075 8 schottische Meiler . 19 12000 10 Schweizer Reisestunden 12 schwedische Meilen . 11322 eine deutsche Post wird zu? deutschen Meilen oder zu vier Stunden gerechnet, deren 15, eine italienische Post zu 8 Miglien, deren 60, eine französische Post. zu 2 Lieues, deren 25, eine niederiandische Post zu 2 Lieues, deren 20, eine Schweizer Post zu 2 Stunden, deren 23 auf einen Grad des Aequators gehen. Eine Kamehlstunde in der Türkei befrägt oure gute doutsche Meile, 3011919191911

Meillersdorf, Oester, unt. der Ens. V. O. W. W., ein der fürstl. Auersberg. Hersch. Enseck unterth., nach Wotlshach eingepf., am Bache gleichen Namens o. Lieping liegend. Borfchen, mit 102 H. and 570 Einwohner, I Stunde

von Strengbergh ...

Meilsberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., em klein. Dorfchen im Burgfrieden Hossenbühel, nach dem Pfarrdf. Maria Pulst, 1 St. von St. Veit.

Mein, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf z. fürstl. Schwarzenb, Hersch, hruniau, Gemeinde Honetschlag, Pfarre und Schule

Ober-Plan, Rev Vorderstift.

Meinau, insgem. Meinau, Ober- und Unter- - Oesterreich unt. d. E., V. O. W. W., 2 kleine Dörfer der Hersch. Walpersdorf, 1 Stunde v. St. Pölten.

Meinburg, oder Mainburg - Oest. unt. d. Ens, V. O. W. W. eine mit Frieday vereinigte Herschaft, mit einem Schlosse und einer aus zerstreut liegenden Häusern bestehend. Geme hide, zwi- Melen Blem, Dest. unt. d. Ens. V. O. achen Rabenstein und Hofstädt en, 3 St. v. St. Pölten.

Mcindelsberg, Oesterr, ohder Ens, Hausruck. Kr., eine dem Distr. Kom. und Hersch, Kogel geh. und zum Dorfe Erla konscrib. zu St. Georgen am Attergey eingepf. Einode, 2! Stunden von Franskenmarkt. 1914 at admission and else the

Meindelsberg, Oesterreich ob d. Ens, Inn Kr., eine zum Pflegcht. Mattighofen gehörige Einode, in der Pfarre Eggelsherg, 6 St. v. Braunan, 3 St. v. Mat-

tighofen.

a fire paid throught than Meindtherg, Oester. ob der E., Inn Kr., 2 in die Pfiggrohts. Hersch. Wilds-... hut und Pfarrhof Pischldorf geh., nach Ekesberg eingepf. Häuser, 4 Stunden v. Braunau.

Meineck. Oest. ob d. Ens. Inn Kr.; siehe Gemeineck.

Meinetschlag, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 120 Häus, und 813 deutsch. Kinwohnern, hat eine Pfarrkirche zum h. Bartholomäus, 1 Pfarrei und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, u. abseits eine Mühle "Gross-"mühle." Die Gedenkbücher der Pfarrei -heginnen mitd, Jahre 1650. Eingepfarrt sind, ausser Meinetschlag selbst, die hiee sigen Dörfer Wölschko, Uretschlag, Radenetschlag, Ludwigsberg und Zirnetschlag, zur Herschaft Gratzen, 21 Std. von Kaplitz.

Meinharding, Oest. ob d. E., Inn Kr. ...ein zum Pfigreht, Braunau gehöriger Weiter, in der Pfarre St. Peter, 1 Stunde

von Braunau.

Meinhards, Klein-, Oester. unt. d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf mit 14 Häuser und 70 Einw. der Hersch, Schickenhof;

Meinhards, Gross-, Oest. unter d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf mit 32 H. und 190 Einwohner, der Herschaft Stift Zwettel und Pfarre Etzen, Post Zwettl.

**Meinhartsschlag**, Manhardsschlag Oesterreich u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf mit 10 H. und 60 E. der Hersch, Pfr. Gmund und Pfr. Schweigers geh., Post Zwettlants rubereally Walants &

Menikeberg, Steiermark, Citt. Kr., eine Weingebir gegegend, zur Hersch. Studenitz diensthat, und mit 3 Weinze-

hend pflichtig. manages les les l'askec : .

Meiningen, Tirol, Vorarlberg, ein d. Hersch, Feldkirch gehöriga, in dem Gerichte Rankweil lieg. gross. Pfarrdorf mit 90 Häuser und 470 Einw., 1 Stunde Table to the second second v. Feldkirch.

Melnsdorf, Steiermark, Marb. Kreis, oin z. Werh Bez, Kom, Hersch. Schwannberg geh. Dorf; s. Mainsdorf.

W. W., ein Dorf der Hersch. Gurhof; s. Mayerhöfen.

Meisburd, Oest. obd. Ens, Hausruck. Kr., 6 Häuser; s. Mausburg.

Meisburg, Tirol. Vorarlherg, 2 in d. Gerichte Inner Bregenzerwald einschtg. lieg., der Herschaft Feldkirch geh. Häuser. 8 St. v. Bregenz.

Meischlowitz, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dörfchen mit 16 Häus, u. 120 E., worunter 2 isr. Familien, ist nach Gross-Kraschtitz (Gut Bukowan) eingepf., und hat abseits an der Chaussee ein Wirthshaus Cmin genamit, belist einer Schmiede, unweit ö. von der Passauer Strasse. 21 Stove Worlick

Meischlowitz. Bähmen, Leitm. 'Kr., ein Dorf mit 20 Häuser und 96 Einwoh. nach Böhmisch-Bokau eingepf., ob der Elbe, der Horsch! Teplitz unterthänig,

11 St. v. Aussig.

Meiselberg, Illirion, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein im Landgerichte Maria Saal sich befindlich, hersch, Schloss in der Pfarre St. Michael, gegen Osten n. Töltschach, 21 St. von Klagenfurt.

Meiselberndorf, Oest. unt. d. Ens. V. U. M. B., die alte Benennung des zur Hrsch. Rosenburg gehör. Dorfes Meisel-

dorf.

Meiselberndorf, Oest. unt. d. Ens. V. U. M. B., die alte Benennung des zur Herschaft Egenburg unterthän. Dorfes Mäuseldorf, Gross-:

Meiseldorf, Oesterr. u. d. B., V. U. M. B., ein Dorf mit 97 H. der Herschaft Eggenburg; s. Mäuseldorf, Gross.

Meiseldorf, Klein-, Oest. u.d. E., V. O. M. B., ein zur Hersch. Stockern gehörig. Dorf mit 68 H.; siehe Mäuseldorf, Gross- und Klein-.

Meiseldorf, eigntl. Gross-, od. Ohor-Mäuseldorf, v. Alt. Meiselberndorf Oest. unt. der Eus, V. U. M. B., ein Dorf mit 97 Häuser und 628 Einw. der Hersch. Egenburg zu Limberg, in einem fruchtharen Thale am Gartenbach, zwischen Rudelbrunn n. Unter- Ravelsbach, m. zwei Ziegelbrennereien, Feld-, Wein-, Ohstund Safranbau sind Haupterwerb d. Einwohner, 1 Stunde von Meissau.

Meiseleck, Steiermark, Bruck. Kr., ein Berg, 443 Wr. Kift, hoch.

Meiselgruh, Oest ab der E., Hausr. Kr., ein dem Distr. Kom, und Herschaft Frankenburg geh., nach Neukirchen eingepf. Dorf, 3 St. v. Vöcklabruck.

Meiselhub, Oest, unt. d. Ens. V. O. W. W., ein Haus mit 5 Kinw. zar Herschaft und Pfarre Aschbach, u. zum Dorfe Wollmerstorch gehörig Post Am tentholis mit einer all Mauer amgebene stetten. All and years and the my way

Meisetschlag, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 15 H. und 95 Einwager Herschaft Krumau, auf einer Anhöhe, 6 St. von Budweis.

Meisenbergbachel, Steiermark. Grätzer Kr., im Bezirk Reittenau, treibt 1 Mauthmühle, 1 Stampf- u. 1 Hausmühle im Zeilviertel; 1 Mauthmühle, 4 Stämpfe, 1 Säge und 12 Hausmühlen in Pongratzen.

Meising, Oest. oh d. E., Mühl Kr., eine kleine, dem Kom, und Hersch: Sprinzenstein gehör. Ortschaft von 11 Häusern nach Sarleinsbach,eingepf., 94 St. v. Linz.

Meisingdorf, Oest. unt. der E., V. O. M. B., ein Dorf der Hrsch. Stockern;

siehe Mäuseldorf, Klein-

Meisingeröd, Oest. obd. Ens. Mühl. Kr., eine kleine, in dem Distr. Kom. Sprinzenstein und Hersch, Götzendorf geh, nach Sarleinsbach eingepfarte Ortschaft mit 11 Häuser, 111 Stunden von

Meislding, Illirien, Kärnten, Villach. Kr, ein im Lagerichte Kreug und Nussherg sich befindl. Darf, unw. Kroptfeld, 2 St. v. St. Veit.

Meisling, Oest, ob d. E., Inn Kr., ein 'in dem Pflegrch. Ried lieg., dem Kastenamte Schärding geh., nach Taiskirchen eingepfarrter Weiter, liegt am Brambach und hat eine Mahl- und 1 Schneidemühle, 3 Stunden von Ried.

Meisling, Ober-, Oest, unt. d. Ens, V. O. M. B., ein zur Hersch. Gfäll geh. Dörfchen, mit 30 H. and 166 Einw. Die hiesige Pfarrhersch, gehörtd. Stifte Gfäll. M. D. Har Smith of the

Meisling, Unter-, Oest. unt. d. E., V.O.M. B., ein zur Hersch. Gtäll am Jaidhofe gehöriges Dorf, 1 1 Stunde von Gentland day Mans, V. I. M. S.

Meislingeramt, Oest, u.d. E., V.O. M. B., mehre zur Hersch. Gfäll am Jaidhof und Pfarra Ober-Meissling gehörige diess- und jens, d.grossen Kroms zerstr. lieg. Waldhüllen, 11 his 2 Stunden von 

Melssau, auch Maissau, vor Alt. Myssowe - Oest. unt. der Ens. V. U. M. B., eine Herschaft und Städicken, mit einem Schlosse, eigenen Pfarre und Postwechsel, auf der Wittingauer Poststrasse hinter Ravelsbach, am Fusse d. Mannhardsberges, und zum Theife die Anhöhe hinaufgebant. Hauptort einer dem gräffichen Hause Abensperg-Traun gehörigen Fi-Baumgart, vereinigt ist. Das nochgröss- Kreis, eine im Legecht. Himmelberg sich

Städtchen zählt 113 Häus. und 715 Einw., die sich mit Feld- u. Weinbau; theil wei-, acauch mit Obst- ut Sufranbau beschäftla gen, und die nöchigsten städtischen Gea werbe betreiben. Die Stadtpfarrkirthe Sch Veit ist ziemlich gross und vor derselben steht auf dem Platze eine steinerne Dreifaltigkeitsäule. Im Rücken der Stadt . orhebt sich auf einer Anhöhe des Mannhartsberges das grosse alte Schloss, in welchem sich eine Kanelle und mehre Gemälde befinden; an diesesschliessensich englische Gartenanlagen, weiche sich den Berg hinaufziehen. Über den Rücken des Berges läuft die Grenze zwischen den Kreisen V. O. M. B. und V. U. M. B. Manche sind der Meinung, dass hier Medoslanium, eine alte Stadt der Quaden destanden sein soll. Die Herren von Meissau spielten im Mittelalter eine grosse Rolle. Die Strasse führt über den Meissauer- (Kuh-) Berg, einem Rücken des Mannhartsberges, dereine berrliche Aussicht nach Böhmen, Altenburg, den Wafffahrtsort Drei-Elchen bis auf die steirischen Alpen gewährt. Postamt, Astral)

Meissendorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., die alte Benemung des gur Stiftshersch. Mölk gehör. Porfes Messendorf. Meissi, Steiermark, Grätzer Kreis, eine Weingebirgsgegend, zur Hersch. Trautmanusdorf diensthar, was it and gathing

Meisslmühle, Böhmen, Pilsa Kreis eine einz. Mahlmühle, zur Brech Gross-Meierhöfen, liegt nächst dem Dorfe Heselsdorf. 7 Stund. von Miss. this was a lead

Meistall, Oher- und Unter-Triol. Unt. Innthaler Kreis, 2 zur Landgerichts Lilienfeld, an dem gr. Kremsfl, 2 St. von Herseh. Kuefstein gehörige Bauernhofe, A Stunde von Kuefstein . wat a ( S bar

Meisten, Tirol, Posterthaler Kreis, eln Dorf, zum Lagchte. Bezau und Gemeinde Adelsbach. 11 ten .sourleyenie Bul Lee

Meisterhaus, Siebenbürgen, Thorenb. Komitat; siehe Mesterhäut.

Meistersdorf, Böhmen, Leitm. Kreis, ein Gut, Schloss and Dorf, mit 130 Haus. und 912 Einwoh., der Hersch. Böhmisch-Kamnitz, nach Wolfersdorf eingof: Hegt gogen Süd. nächst dem Dorfe Ufrichsthal. hat I emph. verkantjer Schlösschen, eine Schole, 2 Mühlen. Hier sind viele Glasarbeiter und Glashändler, welche auch Geschäfte mit venetianischen und anch in Böhmen erzengt. Schmelzperlen treiben. 1 Stunde von Böhmisch-Kamnitz, 2 Stund. von Haide, all hal bar bar all cas

Meitern, Oest. u. d. Ens, V. O. W. W., eine Herschaft a Dorfchen: s. Mitteran. deikommisshersch., mit welcher das Gut Meitratten, Illirien, Kärnten, Villach.

· hefindende Ortschaft, 7 St. von Sct. Veit. 6 St. von Villach, und eben so weit von Klagenfurt.

Meltska, Megtska - Röhmen, Chrud. Kreis, ein nahe bei Sobieloch sieh befind., der Hrsch. Nassaberg dienstb. Dörfehen. 13 St. don Chrudim.

Meinch, Steiermark, Cillier Krois, ein Waldrevier, d. Hrsch. Altenburg.

Mejach, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gegend im Bzk. Gonowitz, ist zur Staatshrach. Gonowitz mit 3, und zum Pfarrhofe Gonowitz mit & Garbenzehen pflichtig.

Mejaniga, Venedig, Prov. und Distr. I.

Padova: siehe Cadoneghe.

Meleniga, Bragni di, Venedig, Pr. und Distr. L. Padova; siehe Cadoneghe. Mejero, Siehenbürgen, Thorenb. Komi-

Marie Park

tat; siehe Magyaros.

Melikut, oder Mélykút - Ungarn, Stuhlweissenb. Komt., ein Praedium, mit 33 Häus, und 211 ungar, Einw., Fil. von Ktő-Szállás und dahin gehőrig. husserst fruchtbaren Boden, und ist ein überaus einträgliches Praedium. Grundh, sind die Cistercienser von Pillis u. Pásztó.

Mejur. Ungarn, Warasdiner Kreutzer Gronz-Regmts. Rez., ein Dorf mit 9 Hausern, 3 Nt. von Bellovár, 1 Stunde von d.

7. Compagnie Jarkasseroz.

Meka, Mekia - Ungarn, Kreutz. Gesp., ein Feld.

Mekail, Böhmen, Sauz. Kreis, ein Dorf, der Hersch. Maschau; s. Mekel.

Mehatz, Tirol, Vorarlb., ein zur Hrsch. Bregenz geh., im Greht. Simmerberg liegendes Dörfchen, 6 Stund. von Bregenz.

Mekel, Böhmen, Saazer Kr., ein Pfarrdorf, mit 59 Häus, und 317 Einwoh., zur Hersch, Maschau nebst einer abseitigen Mahlmühle und Brettsäge, 2 Stund. von Maschau.

Mekényes, Ungarn, jens. d. Donau, Barany. Gesp., Transmout. Bzk.; ein deutsches Dorf von 114 Häus. und 797 beinahe ganz evangel. Einw., der fürstl. Eszterházy. Hersch. Dombovár, wo guter Tabak erzeugt wird, mit einem evangel. Bothause a. Schullehrer, zwischen zwei Bergen, Wein- und Ackerbau, Waldun-6 Stunden von Fünfkirchen.

giments Bzk., ein Dorf.

Meken, Sichenbürgen, Klausenb. Komitat; siehe Máko.

Mekin, Ungarn, Krentzer Komitat, ein

Mekine, Illirien, Krain, Laibach. Kr., einein d. Wh. Bz. Kom. Stain liegend. Kant. Herschaft und Dorf, mit zerstr. Hausern; s. Münckendorf.

Mekine, Illirien, Krain, Neust. Kr.,

ein dem Wh. Bez. Kom, und Herschaft Sittich geh. Dorf, mit 19 H. und 100 E, ab dem Dorfe Gabrie und Sittich, & Std. von Pesendorf.

Mekiniar, Kroatien, jens. der Save. Karlstädter General, Corbay, Bzk., ein zum Liccan, Grenz-Regm. Bezk. Nro. 1. geh. Dorf mit 182 Häus. und 998 E., mit einer eignen Pfarre nächst Rebich und Tollich, 7 Stunden von Gospich.

Mekitzbach, Steiermark, Grätz. Kr., im Bezirk Gutenberg, treibt in der Gegend von Tober ? Mauthmühlen, 1 Hausmühle und 1 Säge, und 1 Hausmühle

und Säge in Teichalpen.

Mekl, Mekail - Böhmen, Saaz, Kr., ein zur Herschift Maschau geh. Dorf mit einer Lokalie, 1 St. von Duppau, 3 St. von Buchau.

Mekotte, Illirien, Krain, Neust. Kreis, ein in d. Wh. Bzk. Kom. Thurnamhart liegend., der Hersch. Landstrass gehöriges Dorf, von Golliverch gegen Osten, unter der Gemde. Skravada, 4 Stunden von Neustadtel.

Mekotte, Ungarn, Ogulin. Grenz-Regiments Bzk., ein Dorf mit 15 Häus.

und 89 Kinw.

Mekottniak, Steiermark, Marhurg. Kr., die windische Benennung d. z. Wh. Bezk. Kom. Herseh Mallegg gehörigen Weingebirgsgegend, mit 27 Häusern und 90 Kinwohnern; siehe Mikottniggberg.

Mekre, Galizien, Tarnow. Kr., ein z. Herschaft Zassow gehöriges und dah. eingepf. Dorf, grenzt gegen Osten mit Nagoszyn, 3 St. von Dembica.

Mekuss, Kroatien, Karstädter Gener. Svarch. Bzk., ein zum Szluin: Grenz-Regim. Bzk. Nro. IV. gehör. Dorf mit 35 Häusern und 300 Einwohn., 1 Stunde von Karlstadt.

Mekussie, Kroatien, Agram. Gspsch., im Bezirk diess, der Kulpa, eine Gemeinde und Dorf in der Pfarre Rubicza, mit 88 Haus, und 369 Einwohnern, an dem Flusse Kulpa, 11 Stunde von

Mel. Böhmen, Czasl. Kr., ein Melerhof der Herschaft Neuhof; siehe Loch.

Mekényes, Ungarn, Liccan.Grenz-Re- Met. Venedig, Prov. Belluno und. Distr. VIII, Mel, eine grosse Gemeinde-Ortschaft mit 9800 Einwohn., mit einem Flächeninhalte von 17,755; Quadr. Klft., mit einem königlichen Distr.-Kommiss., Praetur, Erzpriester-Pfarre S. Maria Anunziata, 2 Oratorien, Gemeinde-Deputation und Distrikts Briefsammlung des 12 Post entfernten Prov.-Post-Inspectorats Belluno, v. dem Strome Ardo, der Gemeinde Trichiana und dem Flusse Plave begrenzt. Postamt. Dazu ge-

Barboran, Campagnola, Campo, Pisandor, Psimelo, Salverada, Valanzoi. Le Valli, Val Mola, Alle Varre, Castello di Mel, Psimelo, Salverada, Bauernhäuser, - Bardies, Carve, Col, Conzago, Cordellon, Corte, Farra, Foi, Gus, Mercador, Nave, Pagogna, Pellegai, Penagol, Samprogno, Sanzadi, Sterco, Tallundine, Tiago, Tremeo, Villa di Villa, Zotier, Dörfer, Col 4, Col Fassu 1, Al Comonti 3, Lesta 2, Le Rive 2, Communat-Hauser, - Col di Neve 2, Al Dagno 5, Pedevilla 2, Pisandor 1, Le Rive 2, Vat de Fontana 3, Domintkathäuser, - Castello di Met, Schloss, - Pianaz. B Häuser nebst Kirche, - Alla Piave, 2 8 Mühlen, - Prederadego, 1 Wirthshaus, - Al Saletti, 1 Mühle, - Alla Sega, 1 Sägmühle, - Signo, 2 Häuser.

Mel. Venedig, Prov. Belluno, ein Distrikt mit folgenden Gemeinden:

Cesana mit Boschi di Colderu, Boschi di Lentiai, Canal, Colderu, Lentiai, Marciai, Ronchena, Stabie, Villapiane, Penagol, Samprogno, Sancadi, Sterco, Talandino, Tiago, Tremea, Villa di Villa, Zottier, Bardle, Campo, Carve, Col, Conzago, Cordellon, Corte, Fara, Fol, Gus, Mercador, Nave, Pagogna, Pellegai, Tricchiana, Carfagnoi. Casteldardo, Cavassico, Confos, Frontin, Morgan und Peglier.

Melach Bach, Tirol, Wild-Bach, der im Thal Lisens am dasigen Ferner seine Quelle hat, dieses That nördl. his Gries, und dann nordöstlich das ganze That Selrain bis Kematen durchströmt, wo er sich nach einem Laufe von ?

Stunden in den Inn ergiesst. Melada, Dalmatien, Zara Kreis u. Disrikt, ein Dorf mit 330 Einw., mit einer Pfarre, in der Gemeinde Selve und unter der Practura Zara, auf der Insel Me-

lada, 18 Migl. von Zara.

Mclada, Dalmatien, Zara Kr., eine Insel im adriat. Meere, von Fischern bewohnt, unter 44° 12' 48" nordl. Br., und 32° 32° 23" östl. L.

Melana, Cassina, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. IV, Corte Olona; siche Inverno (Casina Melana).

Melans, Tirol, Unter Inthal, Kr., ein Burgfrieden, in Mitte des alten und neuen Dorfes Absams, der Herschaft Thaur geh., 1 Stunde von Hall, 2 Stdn. von Insbruck.

Molau, Oesterreich unter der Ens., V. Miglien lang, u. zieht in der Richtung Allgem. geogr. LEXIKON. IV. Bd.

O. W. W., ein Dorf der Herschaft Aggsbach, s. Mallan.

Melaun, Tirol, ein Dorf auf dem Berge südwärts von Brixen, Filial der Pfarre St. Audra, Landgerichts Brixen, zuvor Rodeneck.

Melbing, Oesterreich unter der Ens V. O. W. W., ein zur Herschaft Albrechtsberg an der Bielach geh. Dorfchen; nächst dem Markte Zeillern; 2137 St. von Amstädten, with hear all angelik

Mothling . Steiermark . Judenburger Kr., ein hohes Grenz-Gebirge im Bzk: Friedstein gegen Oesterreich.

Melbnberg, Steiermark, Grätz: Kr. eine Weingebirgsgegend, zur Herschaft Hartmannsdorf diensthar und zum Gute Lidlhof mit & Garbenzehend pflicktig.

Mel, Castello di, Venedig, Provinz Belluno und Distr. VIII; Molt siche

Mel (Castello di Mel).

Melchau, Melchow - Böhmen, Snazz Kr., ein zur Hrsch. und Stadtgemeinde Saaz gehör. Dörfchen nicht weit von dem Dorfe Stukonitz entlegen, 1 Stde von Saaz. of a velled apy toolehuge my

Melchiori, Lombardie, Prov. Man 39 tova und Distrikt IV , Volta ; siches Monzambano.

Melchiori, Tirol, Trient. Kr., cin Weiler im Landger, Mezzolombardo: Gemeinde Andalo, and the

Melchiorshütte, Böhmen, Pilsaer Kr., ein Tafel-Glasfabrik, der Hesch Krukanitz gehörig.

Melchstatt, Steiermark, Bruck, Kr. am Seeberge, zwischen der Seeberg-p

Fladen- und Osteralpe.

Melder, Böhmen, Elbogn. Kr.; cindzwischen den Ortschaften Froman und Elbmet liegende, der Herschaft Falkenau diensthare Mühle, 31 Stunds von Zwodau.

Melech, Pod, Illirien, Krain, Laib. Kr., ein zum Wb. Bezk. Kommiss, aud Hrsch. Egg bei Podpetach gehör, Dorf im Gehirge, 1 St. von Sct. Oswald. 🙉 🔣

Melecka Wola mit Starydwor, Galizien, Tarnow. Kr., ein Dorf der Herschaft Cgarsko, Pfarre Kiaznice, Post Sendziszow.

Meleda, auch Miet - Dalmatien, Ragusa Kr., Distrikt Meleda, eine Gemeinde. auf der Insel gleiches Namens, am venetianischen Meerbusen, mit einer Pfarre, Civil - Practura and Syndikat, unweit Maranovichi, 4 Migl. von Stagne.

Meleda, slav. Mljet, lat. Melita u. Meleta - Dalmatien, Ragusa Kr., eine Inset, weiche seit dem J. 1832 dem. Distr. Slano einverleibt wurde, ist 18

selt von 21 bis 31 Miglien. Diese Insel unirt. Kirche. bist bergig, diese Berge bilden fast in der Meleg - Havas, Siebenbürgen, oin Mitte ein Thal, welches 11 Migh lang und & Migl. br. ist. Das grösste Grundbe- Bistritz-Segmental-Flussgebiete, zwisitzthum gehört den Piaristen in Ragusa. schen dem Fürstenthume Moldau und Diese Insel streitet mit der Insel Malta am die Ehre, den heil. Apostel Paulus ai nach einem Schiffbruche gastfreundlich aufgenommen zu haben. Zur Zeit des "As Kalsers Septimus Severus lebte auf ihr ein Verwiesener, Agesilaus Anazarliebaus aus Sizilien. Dieser liess am westlichen Ende der Insel einen Palast bauen, davon man noch bedeutende Reste sieht. Die Insel gehörte seit 1142 der Republik Ragusa. Die Einw. (900) sind arm und leben grösstentheils vom Mandhau, das Hauptprodukt ist Wein (2000 Barillen). Auch wird von da viel Brennholz nach Ragusa gebracht. Die Al Insel Meleda ist eine der elaphitischen (Hirsch-) Inseln des adriatischen Meeres, hat viele nackte Borge, und ausser 6.70 kleinere Thaler. Hauptort ist der Flecken Babinopoglie, in dessen Nahe nov die beiden Kalkhöhlen Ostasevizza und Movrizza liegen. Erstere bildet grosse Wölbungen von 80 Kift. Länge, 60 Kift. Breite und 50 Klftr Höhe. Letztere hat bereine bedeutende Tiefe in den Berg hine.20 ein und enthält sehr schöne Tropsteinbildungen, An der Nordselte der Insel ist der Hafen Palazzo, einer der besten -0 Main den dalmatinischen Küsten.

"Meledo, Venedig, Prov. Vicenza und Dist. XII, Lonigo : s. Sarego.

Meledrio, Tirol, Back in Sulzberg, Melegnano, Lombardie, Prov. Mioder V. di Sole, der am Berg Campei entspringt, und bei Dimaro in die Noce fallt.

"Melegan, Venedig, Prov. und Distr.

I. Verona: s. Buttapietra.

Miclogaó, Ungarn, ein Berg in der Mittel-Szolnoker Gespanschaft, im Er-Beginentul-Flussgeb., unter dem Berge Pojana-Miklósuluj, auf einem, die Bäche Hatvair und Tasnad scheidenden Höand henzweige, & Stunde NO. von Orbó. aus welchem der Bach Feketetóvogy o i entspringt.

Meleg-Bük, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen den Maro bscher und Udvarhelyer Sekler Stuhl. 10 4 Stunde vom rechten Ufer des Baches Rava - patak, wenig weiter nordlich

von Rava.

Meler - Földvar, Siebenbürgen, Dobok. Gespansch.; s. Földvar.

benbürgen, Dobok Komt., ein Dorf mit rühmte Reisenschlacht geschlagen, in

. 050. gegen WNW. Die Breite wech- 615 Einw., 1 reform. und 1 griechtische

Monarchie - Grenzgebirge im goldenen dem obern Tschiker Székler Stuhl, auf einem die Bäche Balvanyos-patak und Baratos - patak scheidenden Höhensweige, zwischen dem Siebenbürger Gebirge Bálványos uud dem moldauischen Gebirge Perses, 4 Stunden von Ivanos, worauf sich eine Monarchie-Grenzadlertafel befindet.

Meleghegy, Ungarn, diess. d. Theiss, Gömör, Gespan, Ratkol, Bzk., oin zur Hrsch, Balogh geh, nach Padar eingepf. Dorf, grenzt gegen N. an Balog und hat 2 Thiergarten, mit 43 Haus, und 366 meist evang, Einw. Filialv. Dobocza. Ackerund Gartenbau. Viehzucht, 3 St. von

Rima-Szombath.

Meleghera, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. II, Bereguardo; s. Papiago. dem oberwähnt. Thale noch 15 grössere Meleghera, Cassina, Lombardie, Prov. Milano und Distr. IX, Gorgonzola; s. Cernusco.

Melegnanello, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Ilario, elner Käsemeierei u. Mühle, 5 M. v. Casalpusterlengo. Mit: Bolchignano, kleines Dorf. Cassinazza,

Novella, zerstreute Häuser, Teren-

zano, Dorf.

Melegnanello, Lombardie, Provinz Milano und Distr. XII, Melegnano; s.

Mediglia.

lano und Distrikt XII, Melegnano, ein Gemeindedorf mit 4500 Einw., wovon der XII. Distr. der Provinz Milano den Namen hat, mit einer Prätur, Distrikts-Kommissariat, Abtheilung einer Sicherheits-Wache, einer Wasser-Mauth über dem Lambro-Flusse, einem Postwechsel zwischen Lodi und Milano, und einer eigenen Pfarre Sct. Giovanni Battista. 2 Aushilfskirchen und 3 Oratorien, von Milano 11 Post entlegen, unweit Hiozzo, und Carpiano. Dieser Ort hat berühmte historische Erinnerungen: in seiner Nähe, bei Calvanzano bezog Friederich Barbarossa sein erstes Lager, als er im J: 1158 gegen Mailand zogund sein Neffe Friedrich II. zerstörte 1239 das Castell, Guelfen und Ghibellinen schlossen hier einen Frieden 1279. Die Viscouttu. vorzüglich Barnabó, so wie auch die Sforza hielten die meiste Zeit im Jahre hier ihre Meleg-Földvar, Felgyvare - Sie- Residenzen. Im J. 1515 wurde hier die be-

welcher König Franz I. von Frankreich Meleinsky Verch, Steiermark, deckten. König Franz liess sich hier auf Janischberg, Gross-. Hände, verlor es aber 10 Jahre darauf in der Mitte des Ortes, empfing der übermüthige Barnarhó Visconti die Gesandten des Pabstes Innocenz VII. aus Aviguon, und als diese ihm die Excommunicationsbulle überreichten, zwang er sie, die Pergamentrolle sammt Siegel Meleja, Percou-, Siebenbürgen, ein mit Schnur und Blei zu verschlucken, welches sie, dem Ersäufen im Flusse vorzogen, diess geschah 1362. Sehenswerth ist in Melegnano die grosse Cilinder Mahlmühle. Postamt. Hieher gehören:

Berturelle, Cassinetta, Cattanea, Giardino di sotto, Logazzo, Martino, Medne Castello, Silva, Schweizereien, Mu-

lino delle Valle, Mühle,

Melegnano, Lombardie, Distr. XII, enthält folgende Gemeinden: Arcagnago con porzione di Gnignano. Bustighera con Caluzzano e Borgonovo. Carpiana con Cassina Muraglia. Cerro con Gazzera. Colturano con Cabbiano e Balbiano. Mediglia, Triginto e Melegnanello con Robbiano, Bruzzano e Strepate. Melegnano. Mercugnano e Villa Zurli con Vigliano e Seresano con Canobbio, Mombretto e Bettola Vercelli con Gavazzo. Pedriano con Mezzano e S. Brera con Rocca Brivia. Riozzo con Cassina de' Lassi. S. Giuliano con Sesto Gallo e Bettolino. Sesto Ulteriano con Cologno. Viboldone, Montone e Vigloe con Civesio con Rancate e Borgetto e con Videserto Guasoldo, Cantalupo e Cassinazza. Vizzolo con Calvenzano e Sarmazzano. Zivido e Cassina Rovida con Carpianello. Zunico con Faino, Ortigherio e and other terms to be a wife

Meleg-Szamos, Siebenbürgen, ein Fluss; s. Hév-Szamos-Fluss.

Meleg Viz, Ungarn, ein Praedium mit Eisenhämmer hat 8 Kinw. im Gomörer Komitat. Inaffice me and the

Malade. Malada biling at act.

Meleilor, Válye-, Siebenbürgen, wird in der Hunyad. Gespan, der aus dem Gebirge Melejele entspringende Bach Város an seinem Ursprunge ge-

den Kaiserlichen u. Pähstlichen Schwei- Marb. Kr., die wind. Beneunung der zertruppen eine grosse Niederlage hei- in d. Wh. B. Kom, Hersch. Oberradbrachte und 15000 Tode das Schlachtfeld kersburg sich befindende Geb. Gegend

dem Schlachtfelde von dem berühmten Meleja, Siebenbürgen, ein Gebirgs-Ritter Bayard, dem Ritter ohne Furcht | dorf im Schilyer Bezk, des Hatzeg, Kr. und Tadel, zum Ritter schlagen. Nach der Hunyad. Gesp., welches von Wadieser Schlacht kam Mailand in Franz I. lachen bewohnt, in die kath. Pfarre in Hatzeg als ein Filiale eingepfarrt ist. in der Schlacht bei Pavia. Auf der Brücke Dieses Dörfchen liegt im Schilver Segmentalflussgebiete, bei 14 St. von der nächsten Post Szász-Város S, entfernt nahe an d. Ursprunge des 11 St. unterm Ort in den ung, Schilyfluss linksuforig einfallend, Baches Percou-Moleja.

> Bach, welcher im Hunyad. Komt., aus d. Gehirge Szlimoj entspringt, nach einem Laufe von 1 St. in den ungr. Schilyfluss, durch Livadzel, linksuferig einfällt, und längs welchem sich das Dörfchen Meleja

befindet.

Melejele, Siebenbürgen, ein Gebirg im Hunyad. Komt., zwischen den Gehirgen Sztava-mika und Vurvu-Rudi oder Rudjele, auf einem, die Bäche Strehl und Város scheidend. Höhenzweige, 21 St. von

Melejestyu, Siebenbürgen; s. Mala-

jesd.

Melenez, Meltsicze-Ungarn, diess. d. Donau, Trentschin. Komt., im Unt. Bez., ein mehren adel. Fam. diensth., zur Herschaft Beczke geh. Dorf von 78 Häus, und 618 meist evang, Einw., Filial von Kochanócz, nahe an der Landstrasse, guter Ackerban, Wieswachs, Weingärten, Brennholz, Sauerbrunnen, 2 Stunden von Trentschin.

Meleneze, Ungarn, jens. d. Theiss, Torontal. Gesp., Nagy-Betskerek. Bez., ein freies, zum freien Distr. Nagy-Kikinda geh. wal. Dorf v. 560 Häus, und 4515 E., miteinem Postwechsel zwischen Beodra u. Nagy-Betskerek, guter Boden, Weitzenbau, Wieswachs, Viehzucht. Postamt. Melenitz, Böhmen, Klatt. Kr., ein Borf,

der Hrsch. Hostau : siehe Mellmitz. Melenyl, Ungarn, Kövar Distr.; siehe

Mallyán.

Melesa, Lombardie, Provinz Lodi c Crema und Distr. VIII, Pandino; siehe Dovera.

Melesa, Lombardie, Provinz Lodi e Melegye, Ungarn, Kraszn. Komt.; s. | Crema und Distrikt I, Lodi; siehe Cornegliano.

Melesons, Venedig, Prov. Friaul und Distr. II, S. Daniele; siehe Colloredo di Mont' Albano. Charles 28

Meletto, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt VI, Codogno, ein

zwei Miglien vom Adda - Flusse entfernt liegendes Gemeinde - Dorf, mit einer eigenen Pfarre S. Cristoforo und einem Oratorio, 8 Migl. von Codogno.

Dazu gehören:

Bavarine, Bellaverze, Bevilacqua, Bocche, Brandazzi, Caina, Cassina Arginone, Cassina Dossina, Cassina Fugèr, Cassinazza, mit Käsmeiereien, einer Mühle und Reiss-Stampfe, Cavetta, Chiavicone, Cucea, Foppone, Mezzana, Mogusto, mit einer Mühle, Sacrista, S. Dionigio, Meiereien, — S. Giulita, einzelnes Haus mit Oratorio, — S. Maria, S. Rosario, Sudati, Torta, Meiereien.

Melgasciuta, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Milano; siehe Cormano. Nielghera, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VI, Monza; siehe

Codoguo.

Melghera, Lombardie, Prov. u. Distr.

X, Milano; s. Peschiera.

Melghera, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt VII, Pandino; s. Rivolta.

Melghera, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt V, Rosate; siehe

Melghera, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VI, Monza; z. Vimodrone.

Meighera, inferiore, Lombardie, Prov. u. Distrikt I, Milano; s. Crescenzago.

Melghera, superiore, Lombard., Provinz und Distrikt I, Milano; siehe Crescenzago.

Melgherina, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino i s.

Rivolta.

Melhotka, Böhmen, Budweiser Kr.,
ein Dorf, der Stadt Budweis geh.; s.
Lhotka.

Melhut, oder Lhota — Böhmen, Klattauer Kreis, ein zur Herschaft Kauth gehöriges Dorf von 116 Häusern und 781 böhmischen Einwohn., nach Lautschin (Gut dieses Namens) eingepfart, hat eine Privatschule, die von einem Gehilfen versehen wird, ein Wirthshaus und ½ Stunde östlich am Braschower Bache 3 Mühlen (die "Petraker", "Maschker" und "Blaheiker" Mühle) so wie ¾ Stunde südwestlich den Meierhof Stephelhof oder Steffelhof, 1½ Stunde von Kauth, 4 Stunden von Klentsch.

Melhutka, Lhotka-, — Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 22 Häusern und 117 Einwohnern, liegt am Fusse des Bodonberges, ist nach Elhenitz eingepfarrt.

Melianico, Lombardie, Provinz Como und Distrikt XII, ein *Dorf*, Theil von Val Greghentino.

Bavarine, Bellaverze, Bevilacqua, Bocche, Brandazzi, Caina, Cassina Arginone, Cassina Dossina, Cassina dentino,

Melichow, Böhmen, Czasl. Kr., eine zur Hrsch. Martinitz geh. Gtashütte, 8 St., von Steken.

ne, Mezzana, Mogusto, mit einer Mühle, Sacrista, S. Dionigio, Meiereien, — S. Giulita, einzelnes Haus Herschaft Mölk.

Melidunum, Böhmen, Taborer Kr., eine Herschaft und Stadt; s. Mühlhausen.

Melikau, Böhmen, Elbogner Kreis, eine Herschaft und Dorf; siehe Miltigau.

Melikow, Böhmen, Pilsner Kr., ein Borf, der Stadt Mies gehörig; siehe Millikau.

Melin, oder Melm — Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Krumau, 7 St. v. Budweis.

Melinez, Ungarn, jenseits der Donan, Zalader Gespanschaft, Lövö. Bzk., ein Dorf von 61 Häusern und 451 rk. Einwohnern, liegt am Ufer dos Mur-Flusses nahe an der steierischen Grenze, zur gräflich Csákyschen Herschaft und Pfarre Belatincz gehörig, 2 Stunden v. Alsó-Lendva.

Melindorf, Ungarn, Oedenb. Komt.; s. Szárazvám.

Melinkauon, Böhmen, Elbogn. Kr., eine Kreisstadt; s. Elbogen.

Melinovaez, Kroatien, jenseits der Save, Karlstädter Generalat, Unbaner Bzk., eine zum Ottochaner Grenz-Negi ments Bezirk Nro. II. gehörige Ortschaft von 24 Häusern und 143 Kinwohnern, liegt nächst der Ortschaft Skochay und dem Flusse Unna, — 18½ Stunde von Ottochacz.

Melicolo, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) u. Distr. I, Sondrio; siehe Torre.

Melische, Steiermark, Cilli. Kr., ein zum Wh. B. Kom. Hrsch. Altenburg geh. Dorf am Drietsusse, in der Pfarre Rietz, 51 St. von Franz.

Melisello, Dalmation, Spalato Kreis, eine Insel, in der Umgebung der Insel Lissa, Man findet hier guten weissen

Marmor. Ist unbewohnt.

Melitz, Tirol, Pusterthaler Kreis, ein zum Landgerichte Virgen gehöriges, und dahin eingepfarrtes Dorf, — liegt nächst dem Schlosse Rahenstein, 84 St. von Rabenstein. Melk am obern Gries, Oest. u. d. E., V.O. W. W., ein Dorf von 3 Häusern und 15 Einwohnern, zur Herschaft Scheibs und Pfarre Oberndorf gehörig. 5 Stunden von Mölk. Post Kemmelbach.

Melk, Mellink - Böhmen, Saaz. Kr., ein zur Herschaft Klösterle gehöriges Dörfchen von 24 Häusern und 123 Einwohnern, liegt im mittägigen Gehirge nächst dem Dörfehen Hunitz, 3 Stunden von Kaaden, und eben so weit von

Melk, Oesterr. unt. d. E., V. O. W. W., eine Stifts-Herschaft und Marktflecken;

siehe Mölk.

Melken, Steiermark, Grätz. Kr., eine Weingehirgsgegend, zur Hrsch. Feistritz

an der Ilz diensthar.

Melkow, Mähren, Brünner Kr., eine Mühle, zur Herschaft Schehetau gehörig, nebst drei Dominikalhäuschen, am Bache Biela und dieser eben so genannten Mühle gegen Südwesten 21 St. von Goldenbrunn.

Mell, Steiermark, Brucker Kreis, ein Schloss und Gut, nördlich von Trofayach an der Strasse nach Vordernberg. Die Unterthanen von demselben kommen in den Gemeinden Hafning,, Kahlwang, Metschendorf, Niedertrum, Radmer und Trofayach vor.

Mella, Lombardie, Provinz, Mantova und Distrikt VII, Canneto; siehe

Ostiano.

Mellach, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zur Landgerichtsherschaft Strassburg gehöriges Dorf, mit einer zu Sct. Georgen gehörigen Filialkirche, am Gurguusse. Mitten durch dieses Dorf ist die Kommerzialstrasse geleitet, über dem Gebirge 24 Stunde, in der Ebene 3 St. von Friesach.

Mellach, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein zum Wh. Bzk. Kom. Herschaft Künburg gehör. Dorf von 9 Häusern und 72 Einwohnern, nächst Egge, 4 St. von

Greifenhurg.

Mellach, Steiermark, Grätzer Kreis, eine Gemeinde von 35 Häusern und 175 Einwohnern, des Bezirks Waasen, Pfr. Fernitz, zur Hrsch. Waasen, Weisseneck, Sanct Georgen, Messendorf, zur Landschaft .. Pfarrhof Fernitz und Kirchengült Sct. Jakob dienstbar: zur Herschaft Herbersdorf mit Hierssackzehend, zur Herschaft Waasen mit 3, und zum Pfarrhofe Sct. Georgen mit 1 Getreid- und Weinzehend pflichtig.

Mellach, Steiermark, Grätz. Kreis, ein zum Wh. B. Komm. Hersch. Vasoldsberg gehör. Dörfchen, ober dem Gebirge, links unt. Enzelsdorf, an der Mur, 22 St. von Grätz.

Tellag, Steiermark, Cill. Kr., ein Dorf, mit 22 Häus. und 98 Einwoh., im Wh. B. Komm. des Magistrats der Stadt Cilli in der Ebene, am Bache Loschnitz, der Herschaft Neu-Cilli unterthänig, 1 Stunde von Cilli.

Mellame, Venedig, Prov. Belluno und

Distr. VI. Fenzaso; siehe Arsiè.

Méllar, Ungarn, jens. der Donau, Stuhlweissenburg. Gesp., Sarmelyek. Bz., ein Praedium, ander Grenze des Veszprim. Komts., seitwärts Isztimer, 3 Stand. von Stuhlweissenburg.

Mellara, Venedig, Prov. Polesine und Distr. IV, Massa, ein Dorf, eigentlich kleiner Marktflecken, nahe bei Hevere, Polesine und Ostiglia, (Prov. Mantova im Lombard. Gouv.), vom Flusse Po begrenzt, mit einer Gemeinde-Deputation, eig. Pfarre S. Maderno und 2 Oratorien, 71 St. von Badia.

Mellaredo, Venedig, Prov. Padovan: Distr. II, Mirano; siehe Pianiga.

Mellarino, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VIII, Vimercate; s. Mezzago. Mellarolo, Lombardie, Prov. Sondrio (Valtellina) und Distr. IV, Morbegue; 8.

Cosio.

HETCHELIST AND Mellarolo, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XI, Palma; siehe Trivignano,

Mella, Ospidaletto, Lombardie, Prov. u. Distr. I, Brescia; s. Fiumicello.

Mella, Ospitalette Urago, Lombardie, Prov. und Distr. I, Broscia, s. Urago Mella. TO THE SHIP SHIP VOTE

Mellaten, Tirol, Pusterth. Kreis, wine zum Ldgechte. Weisberg geh. Orlschaft von 3 Höfen, 1 St. v. Niederndorf.

Mellau, Tirol, Vorarlb., ein der Hersch. Feldkirchen geh., im Greht, Inn. Bregen zer Wald lieg. grosses Pfarrdorf; and. Ach, beim Einflusse des Mellenbaches, 9 Stunden von Bregenz.

Mellaun, Ober-, Tirol, Pusterth. Kr., ein zur Ldgechts. Hersch. Rodeneck geh. Bergdörfchen mit einer Kirche, nach Sct. Andra eingepf., 1 Stunde von Brixen.

Mellaun, Unter-, Tirol, Pusterthaler Kreis, ein der Lagechts. Hersch. Rodeneck geh., zum Theile zerstreutes Bergdörfchen mit einer Kirche, zur Pfarre Sct. Andrä, am Eisacksusse, 3 St. v. Brixen. Mellechow, Böhmen, Czaslau. Kreis,

eine Burgruine bei Ledecz.

Mellegh, Ungarn, diesseits der Donau, Bars. Gesp , Verebell, Bez., ein mit einer Kirche und Pfarre versehenes Dorf, dem Seminar zum h. Stephan geh., nahe bei Csiffa, 1 St. von Verebell, 3 St. v. Leva, und eben so weit von Neutra.

Mellegh, Alma-, Ungarn, Sümegh. Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 84 Häusern und 655 rk. Einwohnern, Filial von Mosghó, fruchtbares Ackerland. viel Wieswachs und Weide, Waldun-gen, gräßich Batthyanisch, liegt an der Grenze des Baranyer Komitats, 11 Meile von Szigeth.

Mellégh, Gyöngyös-, — Ungarn, Sümegher Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 56 Häusern und 449 rk., griech. nicht unirten, reformirten und jüdischen Einwohnern, Filial von Nemeth-Laad. mittelmässiger Feldboden, Weinbau, Grundberr von Czindery, 1 Meile von

Istvándi.

Mellek, Ungarn, Barser Gespanschaft, Melling, Steiermark, Brucker Kreis, sein slowakisches Dorf von 57 Häusern und 368 rk. Einwohnern, guter Boden und Wieswachs, Weide, Weingärten, Mahlmühle au dem Bache Zsitva, gehört dem Graner Seminarium, 1 Stunde von Verehely.

Mellek. Ungarn, Zalad. Komt.; siehe

Sármellek.

Mellék, Hortobágy-, Hortobágymellék - Ungarn, ein Dorf im Szaboleser Komt.

Mellen Thal und Bach. Tirol. ein Seitenthal von Mellan südwestlich, adann aber in einer Krümmung bis an den hohen Planken gegen Damils, wo der Bach entspringt.

Mellen, Tirol, Vorarlberg, ein Dorf zum Landgerichte Bezau und Gemeinde

Mellau.

Mellengrad, Melengrad - Ungarn, eine Ruine im Warasdin. Komitat.

Mellents, Oest. u. d. E., V. O. M. B., die minder bekannte Benennung des zur Rerschaft Blumau gehörigen Dorfes Elends.

Mellerio, Casa, Lombardie, Pro-

Boldinasco.

Mellethe, Mellat - Ungarn, diesseits der Theiss, Gomörer Gespanschaft, - Ratk. Bzk. ein mehren adelichen Familien gehöriges Dorf von 78 Häusern N. und 564 rk. und evangelischen Einwohnern, Filial der rk. Pfarre Csolto und der evangelischen von Beretke, Ackerbau, Töpfereien, Köhlereien, grosse Waldungen, liegt an d. Jolsva-Flusse, 2 St. v. Tornallya.

Melletin, Steiermark, Marburger Kr., befindliches Gut und Dorf, in der Pfarre Leutschach, gegen Schlossberg, 31 St. v.

Ehrenhausen.

Melleval, Illirien, Krain, Adelsherger

Einw., der Hrsch. Schneeberg u. Häuptgemeinde Oblak.

Melli, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XIII, Suzzara; siehe Suzzara (Tabellano).

Mellig, Steiermark; s. Mühleck.

Mellin, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., eine Gemeinde mit 1 Haus und 5 Einw., der Hrsch. Grünburg und Hauptgemeinde Hermagor.

Mellina, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; s.

Dovera.

Wellina, Venedig, Prov. Friant and Distr. XIII, S. Pietro; s. Stregna (Trebil di sotto).

eine im Wh. Bzk. Komm, Ehrenausich befindliche, zur Gemeinde Sonnberg konskribirte Gemeinde, in der Pfarre Kalwang , unweit von diesem Dorfe, 74 St. v. Krauhath. Post Kalwang.

Melling, Steiermark, Marburger Kr., ein Schloss und Kommende des Maltheser-Ordens mit einem Bezirke von 5 Ge-

meinden, & Meile von Marburg.

Melling, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein kleines Dörfchen, der Hersch. Burgstall hei Wieselburg, wohin es eingepf. ist, 2 St. von Kemmelbach.

Mellingberg, Steiermark, Marburg. Kr., eine zum Wb. Bzk. Komm. Burg Marhurg gehörige Gemeinde von 191 H. und 750 Einwohnern, - 1 Stunde von

Marburg.

Mellingdorf, Steiermark, Marburger Kr., eine im Wh. Bzk. Komm. Bårg Marburg und Gemeinde Burgthor sich hefindliche, dem hohen Maltheser-Orden diensthare Ortschaft mit dem Schlosse gleich. Namens, & St. v. Marburg.

Mellingen, Steiermark, Grätzer Kr.,

ein Amt.

vinz Milano und Distrikt III, Bollate; s. Melling-Schloss, Steiermark, Marburger Kreis, ein im Wb. Bzk. Komm. Burg Marburg und Gemeinde Burgthor sich befindliches Schloss; siehe Mellingdorf.

Tellingthal. Steiermark, Brucker Kreis, zwischen dem Kahlwanger und Sehastiansberg, in welchem die Brunnebenalpe mit 103 Rinderauftrieb und bedeutendem Waldstande sich hefindet.

Mellini, Corbello, - Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IV, Volta; s.

Volta.

ein im Wb. Bzk. Kom. Trauttenburg sich Mellink, Böhmen, Saazer Kreis, ein Dörfchen, der Herschaft Klösterle geh.; s. Melk.

Mellinovacz, Kroatien, Karlstädter Generalat, ein zum Ottochaner Grenz-Kr., eine Gemeinde mit 3 Häus. und 26 Regiments Bezirk Nro. II. gehörige Ortschaft von 12 nächst dem Unna-Flusse liegenden Häusern, 12 Stunden v. Zeng.

Mellische, Steiermark, Cillier Kreis, ein Bach im Bezirk Drachenburg, treibt 1 Mauthmühle in der Gegend Melischak bei Montpreis.

Mellische, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gemeinde von 16 Häusern und 66 Einwohnern, des Bezirks Altenburg, Pfarre Rietz, zur Herschaft Oberburg dieustbar und Getreidezehend pflichtig, 2 Stunden von Hietz und von Altenburg. 8 Stunden von Sanct Peter, 6 Meilen von Cilli.

Melletin, Steiermark, Marhurger Kr., ein Schloss und Gut, mit Unterthanen in

Eichberg and Grosswalz.

Mellitz Tirol, Pusterthaler Kr., ein Weiler zun Lagcht. Windischmatrei und Gemeinde Sct. Veit.

McIlitz, Tirol, Pusterthaler Kreis, ein Weiler zum Edgeht. Windischmatrei und

Gemeinde Virgen

Melimita, Melenitz, Mielnicze Böhmen, Klattauer Kreis, ein zur Herschaft Hostan gehöriges Pfarrdorf, mit einem Meierhofe, und einem Eisen-, Bergy Schnelz- und Hammerwerke, - liegt hinter Mirkowitz, 3 Stunden von Teinitz.

Mello. Lombardie, Provinz Sondrio (Prov. della Valtellina) und Distrikt V, Traona, eine von den Gemeinden Civio und Traona begrenzte Gemeinde-Ortschaft mit Vorstand und Pfarre S. Fedele, vier Oratorien und vier Mühlen, 17 Miglien von Sondrio. Dazu gehören:

Bernedo, Bondo, Castello, Consiglio, Piazzo, Pozzo, Pradello, Gemeindetheile, - Valle di Ponte, Valle di

Uso, Mühten.

Mellöch, Steiermark, Marburger Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. Hersch. Ober-Radkersburg dienstbares Dorf; siehe Kellerdo'f.

Mellock, Steiermark, nordwestl. von

Cilli, eim Gegend.

Mellon. Venedig, Prov. Friaul and Distr. VII, S. Vito; s. Chions (Giaresa e Mellou.)

Mellon, Fossa, Venedig, Provinz Friaul um Distr. VIII, S. Vito; siehe

Prausdomni (Fossa Mellon).

Mellone Lombardie, Provinz Pavia und Distrkt VI, ein Dorf, Theil von Casarile.

Melloviera, Kroatien, Warasdiner Melnik, vorhinauch Brzew oder Bssow Gespanschift, Ober Zagorianer Bezirk. eine zur Hirschaft und Pfarre Vinagora gehörige Weingebirgsgegend mit 18 Häu-

sern und 106 Einwohnern, 8 Stunden

von Agram.

von Agram. Mellweg, rien , Kärnten , Villacher Kr. , ein zur Wb. Bzk. Kom. Herschaft Körhurg gehöriges Dorf von 16 Hänsern und 106 Einwohnern, mit einer Kuratie und einer Trivial Schule, 5 Stunden von Greifenburg.

Mellyan, Kroatien, Warasdiner Ge-spanschaft, Oher. Campestr. Bzk., eine der Herschaft Trakostan gehörige, nach Gednya eingepfarrte Weingebirgs-Gegend mit einigen Häusern, 3; Stunde von Pettau.

Mellyék, Ungarn, Sümegh. Komt.; s.

Gyöngyös-Mellyék.

Melm, Gelma-, Böhmen, Budwels. Kr., ein Dorf von 21 Häusern und 164 Einwohnern, der Herschaft Krumau gehörig, zum Theil etwas zerstreut.

Melma, Venedig, Proving und Distr. I, Treviso, ein am Flusse Sil und dem Canal Melma, oberhalb S. Elena, liegendes Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Michiele Arc., einer Kapelle und 3 Oratorieu, 1 St. von Treviso. Mit:

Cendon, Dorf, - Lanzago, Montieron. Gemeindetheile, - S. Elena, Dorf. Melma, Pezzan di, Venedig, Pr.

und Distrikt I, Treviso; s. Carbonera (Pezzan di Melma).

Melmitz, Böhmen, Klattau. Kr., ein Pfarrdorf mit 53 Haus, and 301 Einw. zur Hrsch. Teinitz mit einer Schäferel, 3 St. von Teinitz.

Melna, Galizien, Brzezan Kr., ein der Hrsch. Wyspa gehör. Dorf nächst Lesz-

czyn, 1 St. von Boberka.

Melnicana, Kits-, Melnichej - Ungarn, diess. der Theiss, Beregh. Gesp., Munkats. Bzk., ein kl. russn, zur Herschaft Munkács und Pfarre Ploszká geh. Dorf, liegt zwischen Drenkovicza und Kis-Bisztra im Thale Plószka, hat 7 H. und 69 Einwoh. Graff. Schöubornisch, 3 St. von Munkats.

Meluicza, und Vratnik - Kroatien. Karlst. Gener., ein zum Ottochan. Grenz-Reg. Bzk. Nr. II und 1. Bezk. geh. Dorf von 56 Häus. und 296 Einw., einer Vikariats-Pfarre, liegt an der Grenze des Ogulin. Grenz-Reg., 2, St. v. Zeng.

Melnieze, Kroatien, ungar. Littorale, Kommerzial-Seedistrikt, ein der Kaal. Hrsch. Hrelin geh., nach Piket eingepf.

Dorf, & St. von Piket.

- Böhmen, Bunzlau. Kr., eine Leibyedinustadt mit einer Dechantei, am rechten Elbufer, gegenüber der Moldaumüh-

gen. Sie hat 169 Häus, und 1378 Einw., eine sehenswerthe alte Dekanatkirche, aus dem 12. Jahrhundert, mit einer "Glocke von 77 Zentner, und einer grossen Gruft. In dem alten Schlosse die Kapelle der h. Ludmilla. Auf dem sehr alten Rathhause der schön geschnitzte alte 114 Ellen tief, Melnik ist berühmt durch seinen Weinbau, den besten des Landes. Karl IV. liess 1348 Burgunder Reben hieher kommen. Die gesammte Umgegend liefert jahrlich 6-10000 Eimer, umgeben von dem der Stadtgemeinde gehörigen Gute Priwor, und den Hersch. Lieblitz, Melnik, Brandels u. Obristwy (Kaurz. Kr.) Die geographische Breite 119 list, nach David, 50° 21' 8", die Länge 320 8 22 .. Der Wasserspiegel der Elbe am Fusse des Schlosses liegt 73% Wr. Wiffr. höher als die Nordsee, (oder 2010 Klftr. tiefer als Prag). Die Höhe der "Stadt über dem Elbespiegel beträgt am Fusse der Decanalkirche 3770 W. Kiftr. folglich 1115 Wr. Kiftr. über der Meeresfläche. Melnik besteht aus der eigentlichen Stadt, der Prager Vorstadt und der Elbevorstadt. Melnik war schon unter Herzog Boleslaw II. zum Range einer Stadt erhoben und diente der Wittwe desselben, Emma von Baiern († 1006) zu ihrem Aufenthalte. Später, nach Kaiser Rudolphs I. im Jahre 1307 erfolgtem Tode, wurde es unter die Zahl der kon, Leibgedingstädte (d. h. derjenigen Städte, welche nebst dem dazu gehörigen Gebiete den böhmischen Königinnen zum Unterhalt angewiesen waren) versefzt. Das Wappen besteht in einem senkrecht getheilten Schilde, welcher rechts im rothen Felde den aufrecht ste-"henden böhmischen Löwen, links im goldenen Felde einen halben schwarzen Adler enthält. Der Magistrat der Stadt welcher in Hinsicht der öconomischen Verwaltung dem k. Landes-Unterkammeramte der kon. Leibgedingstädte zu Prag untergeordnet ist, besteht aus 1 Bürgermeister, 1 geprüften Rathe, 1 geprüfter Sekretär und den erforderli-" chen Kanzlei-Personale. Postant mit: Chen Kanziel-Personale. Postanii mit.
Augesd, Augesd, Klein, Augesd, Blatta. Borck,
Liebersdorf, Brotsen, Begkow, Brofanek, Etechiez, Bischkowiez, Bechlin, Bossin, Chudolad,
Chlomek, Choruschitz, Chramostek, Chotsch, Czeczeliez, Drchobus, Danowes, Duschnik, Froblichadorf, Gewchienbrunn, Hobiscoh, Hubino,
Hochlichen, Hradsko. Hiedseb, Hostin, Hausdorf
oder Johannesdorf, Hornatek, Jeschowitz, Jentechowitz, Jelenicz, Jenichowe, Kokorzin, Klein
hubina, Krzeschow, Lanina, Kanina, Krypa. echovitz, Jelentz, Jenichow, Kokorzim, Klein, Aubina, Krzeckow, Lanina, Kauina, Arpp, Kell, Koslov oder Fischerei, Kopetsch, Kortzan, Klomin, Krziwenitz, Lieboch, Jummel, Lhotke, Liblitz, Libisch, Maschuitz, Medeuser, Micze-chott, Mastrowitz, Mastra, Reudorf, Mikow, Nebuschel, Obrzietreg, Podot, Podscheplitz, Pr-

dang anfelnem Hügel anmuthig gele-

shourt, Podwiesi, Podcsap, Radauh, Rwichowitz, Esepin, Schelesen, Schedoweitz, Schwedowitz, Strauchel, Strauchen, Streichkowitz, Sukahrad, Spomischel, Straschnitz, Schryke, Sukahrad, Spomischel, Straschnitz, Schryke, Semellowitz, Stelletz, Skithrow, Schemanowitz, Semellowitz, Strem, Tuhan, Tachikowitz, Tachimech, Tupall, Hruskawa, Walach, Webschitz, Willim, Wranian, Winowes oder Weiskirchen, Wehlowitz, Wrutilz, Wawrzinetz, Wegstudil, Zadusch, Zamach, Zaborz, Zabuy, Zepus, Zeltschin, Zimorz, Ziwonin, Zelice, Zitow, Forzia.

Becher von 1582. Der Stadtbrunnen ist 114 Ellen tief, Melnik ist berühmt durch zeinen Weinbau, den besten des Landes, Karl IV. liess 1348 Burgunder Reben hieher kommen. Die gesammte Umgegend liefert jährlich 6-10000 Eimer, umgeben von dem der Stadtgemeinde gehörigen Gute Přiwor, und den Hersch. Lieblitz, Melnik, Brandeis u. Obristwy (Kaurž. Kr.) Die geographische Breit ten gebraucht, und his ins Ausland verführt wird, liegt nächst dem Sazawaß, 32° 8° 22°. Der Wasserspiegel der Elbe

Melnizza, Illirien, Istrien, Distrikt Rovigno und Bezirk Dignano, ein Dorf zur Untergemeinde Porgnano and znr Pfarre Barbana gehörig, in der Diöces Parenzo Pola, 5 St. v. Dignano.

Melon, Alt-, oder Malen — Oesterr. unter der E., V. O. M. B., ein der Hersch. Arbeshach unterthän. Pfarrdorf, hinter diesem Markte, 6 St. v. Zweitel.

Melon-, Neu-, oder Malon — Oester. unt. d. E., V. O. M. B., ein der Hersch. Arbesbach unterth. Dor/hinter Trauenstein, 3 St. von Gutenbrunn.

Melone o Merane, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. VI, Binasco; s. Casarile.

Melosette, Venedig, Prov. Frianl u. Distrikt VII, Pordenone; s. Pordenone.

Melotta, Romanengo del Rio, Lombardio, Prov. Cremona u Distr. II, Soucino; siehe Romanengo del Rio Melotta.

Mels, Venedig, Provinz Friad und Distrikt II, S. Daniele; siehe Colloredo di Mont' Albano.

Mels, Mähren, Brünner Kr., ein Dorf mit 20 Häuser und 112 Einwoln. z. Herschaft Wischau, an der Keiserstrasse, nächst Rosalowitz, 1 St. v. Wischau.

Melserlehen, Oesterr. int. der Ens, V. O. W. W., ein einzelies, 3. Herschaft Ulmerfeld gehör. Beuern-Haus, hinter Randek, 5 St. von Immelbach.

Melszyn und Charzevice, Galizien, Bochn. Kreis, ein zu Herschaft Zakluczin gehör. Dorf. mteiner Pfarre nächst Zlola, 2 St. v. Woynicz.

Melten, Tirol, Botzn. Kr, ein Gericht und Pfarrdorf; s. Mölter.

Melten Lhota, Böhmm, Königgr. Kr., ein zur Herschaft folitz gehöri-

Melter, Ungarn, Zips. Komitat; siehe Molgora, von Cassina de' Pecchi 1 Std. Maldur.

Gut und Dorf mit einer Lokalkaplanei und einem Schlösse zur Pfarre Ratkau gegen Süden nächst Philippsdorf, 2 St. v. Dorf-Teschen.

Melutz, Siebenbürgen, s. Omlas-Allya. Melyan, Ungarn, ein Dorf m. 50 H.

Komt.

Melyane, Slavonien, Veröcz. Gesp., Vuesin. Bez., ein der Hersch. Vucsin geh. illir. Dorf. mit 39 H. und 196 E., mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 10 M. v. Bahocsa.

Melyane, Slavonien, Veröcz. Gesp., und Bezirk, ein der Hersch. Veröcze gehörig. illir. Dorf mit 35 Häuser u. 209 Einwohn., 7 M. von Bahocsa.

Melyeny, Ungarn; s. Malyan.

Mélyer, Millerbach - Ungarn, ein Grahen im Heveser Komt.

Mélyér, Ungarn, ein Graben im Sza-

bolcser Komt.

Melikut, Ungarn, Stublw. Komt., ein Praedium mit 33 H. und 211 Einw., Mellket, Ungarn, diesseits d. Donau Bacs. Gesp., Ob. Bez., ein ansehnliches ungarisches Dorf mit 516 Häus. und 4333 rk. Einwohnern. Fruchtbarer, zum Weitzenbau und zur Viehzucht geeigneter Boden, Weinwachs, m. einer rk. Pfarre und Kirche, dann ein. Postwechsel auf der Strasse nach Halas, Maria Theresiopel und Felső-Szent Ivan unweit Jankovacz, auf der Temeswarer Strasse. Postamt.

Mely, Nados, anch Dubokinados -Ungarn, jens, der Theiss, Temeswarer Gesp., Lippa. Bezirk, ein wall. Dorf m. 75 H.u. 719 E. Filial der rk. Pfarre Rékas. Fruchtharer Boden, Viel Obst. Waldungen, Hinlängl. Weiden, Wieswachs. Von diesem Orte hat die adel. Familie Chequier das Praedicat, in. einer Memmo, Lombardie, Prov. Bresgia u. gr. nicht unirfon Kirche u. Pfarre, gränzt Rekas.

Melzerberg, Siebenbürgen, ein Berg im Mediascher sächsischen Stuhl, nahe dem rechten Ufer des Balaschtelkerba-Volz kommenden Baches, & St. sowohl von Felső-Bajom, als von Völz.

Melzi, Lombardie, Provinz Milano und Distr. VIII, Vimercate; siehe Agrate.

Melzi, Mazssari de', Lombardie, Menabue, Lombardie, Prov. Cremo-Prov. Bergamo und Distr. X, Treviglio; siehe Massari de' Melzi.

ges Dorf, bei Nieder-Sichel, 4 St. v. Melzo, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano, ein Marktflecken am Flusso entlegen, and von Vignate, Liscate, Gor-Meltach, Schlesien, Tropp. Kr., ein gonzola und Beseutrate begrenzt, m. ein. Gemeinde - Deputation, einer Pfarre S. Alessandro e S. Margherita, einer Aushülfskirche und Oratorio, einem wohleingerichtetem Krankenspital, S. Maria delle Stelle genannt, Lein- u. Barchent-Weberei, und einem Sicherhoits-Comund 259 Einwohnern, im Warasdiuer mando, 4 St. von Gorgonzola; Hicher gehören: DOMESTIC THE PARTY OF PERSONS

Banfa, Bovera, Castagno, Dosso, Gabarella, Gallante, Monata, Monte Cresolo, Meiereien, Mulino di Batti, Mulino di Sotto, Mühlen, Paolina, Rogolone, Meiereien, Trivulzi, Landhaus.

Melzo, Lombardie, Proving and Distr. X. Milano, ein Distrikt, besteht aus folgenden Gemeinden: Briavacca con Cassignanica, - Cavajone, - Cornegliano, Lambrate, Cavriano, Casoretto e La Rosa con S. Gregsrio vecchio, Acquabella, Casone, Bettoliuo e Malapianta con Casanova - Limito con Cassina Rugacese, - Liscate con S. Pietro Donato, -Melzo, - Mezzate e Canzo con Linate, superiore et inferiore, - Novegro, Fra di Sestro con Redecesio, con Tregarezze e con S. Felice, - Pantigliate, - Preschiera cen Lirazzano, Biassano, Longhignana, Bettola, e S. Bovio. - Pioltello, - Premenugo, - Rodano e Pobbiano cou Lucino e Trencanesio, - Rovagnasco con Cassina del Duca, Olgia nuova ed Olgia vechia, - Segrate, - Settala con Caleppio, - Truccazzano con Incugnate et Albignano.

Meminszka, Kroatien, in der Banal-Grenze, Hrasztovacz. Bzk., ein zum 2. Banal-Grenz-Regm. Bzk. Nro. XI. geh., auf drei Anhöhen liegendes Dorf, mit 43 Häusern und 215 Einwohn. mit , einer griech, nicht mirt. Pfarre, nachst Timarczi und Popichi, 71 Stunde von Petrinia. MAN MARKET BY TE

Distr. VII, Bovegno; s. Collio.

an Hodos und Hernyakora, 2 Stund. v. Memzischwevz, Schlesien, Teschn. Kr., ein den Teschner Kammergütern ge-, hör. Gut, Dorf u. Schloss, m. 40 Häus. u. - 300 Einw., 43 M. v. Teschen, 1 Meil. von Wotschau.

ches, gleich unter dem Einfall des von Mena, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XIX, Tolmezzo; s. Cescians.

Monabure, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XIII, Suzzara; Torricella.

na, und Distr. IX, Pescarolo; siehe Bina Nuova.

Menagrio, Lombardie, Prov. Como Vesprim. Gespan. und Bez., ein Dorf nud Distrikt IV, Menaggio, eine Ge-.. meinde und Flecken, wovon der IV. Distrikt dieser Provinz Como den Namen hat, mit einer Pfarre Sanct Steffano, königl. Distr., Commissariat, Practur, Steuereinnehmerei, Salz-Verschleiss, und ordinairen Schlauch-Fabriken, dann Postwechsel zwischen Menes, Fel-, Ungarn, jens.d. Theiss, Como und Gravedona. Postamt. -Hicher gehören:

Casale, Castello, Sonenga, kleine Dörfer, - Cheglio, Pastura, S. Michele, Meiereien, - Colchela, oin Dorf, Mulini di Menaggio, Mühlen am

Flusse Senagra.

Provinz Menaggio Lombardie , Como und Distrikt IV, enthält folgende Gemeinden: Argegno, Bene, Breglia, Colonno, Croce, Grandola con Naggio, Velzo, Codogna, Conte e Cardano, Griante, Grona, Lenno, Loveno con Nobiallo, Menaggio, Mezzegra, Ossuccio con Spurano, Pigra, Plesio con Barna, Calviseglio, Ligomna e Logo, Sala, Tremezzo.

Menarola, Lombardie, Prov. Sondrio (Pr. Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna, eine mit Graubundten, nämlich mit dem Dorfe Soazzo grenzende Ge- Menczinka, Galizien, Jasl. Kr., ein birgsgemeinde, mit einer Gemeinde Deputation und Pfarre Visitazione di Mano ria Vergine, und einem Oratorio, 44 Nienezinka, mala, Galizien, Jasl. Migl. von Sondrio. Mit:

Alpi Forcala, Monti di Pratona, einzelne Meiereien, Castanedi, Ronchi, Ge-

meindetheile.

Menas, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf im Landgerichte Malé, Gem. Menás.

Monasag, Menessen Siehenhürgen, Unter Csik. Stuhl, ein aus 3 Abtheilungen bestehendes Dorf, wovon ein Theil Menasag, mit einer katholischen Pfarre, der andere Pottyand, und der dritte Ujfalu genannt wird, liegt nächst Sct. György und Mindszent, 10 Meilen von Kronstadt.

Menasio, Tirol, Trient. Bzk., ein in d. Sulzthale liegend., zu der Pf. Gemeinde Ossana gehör., von da 1 St. entlegenes Dorf, 19 Stunden von Trient.

Menburg; s. Benne.

Menchselbaum, Ungarn, Eisenbrg.

Komt.; s. Badafalva.

Ménes, Ungarn, jenseits der Theiss, Arad. Gespanschaft, ein walach. Dorf. mit einer griech. nicht unirten Pfarre, liefert den vortrefflichen sogen. Menesser-Wein, liegt zwischen den Ortschafton Kladova und Szabadhely, 3 Stdn. von Arad. a strength of the state

Monesel, Ungarn, jens, der Donau,

mit 81 H. und 610 meist evangel. Einw., mehren adel. Familien geh., mit einem Bethause der A. C., zwischen Vörösto und der Grenze des Zalad. Komts., hat sumpf. Boden, Waldung, treibt Korn-n. Weinbau, 1 St. von Nagy-Våsony, 21 Meil. v. Veszprim.

Arad. Gesp., ein walach. Dorf, mit 103 Häus. und 482 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre, grenzt mit den Ortschaften Kiszindia und Sautz, hat einen fruchtbaren Boden, grosse Waldungen,

7 St. v. Arad.

Mencs, Kresztu-, vormals Kereszt-Mencs - Ungarn, jens. d. Theiss, Arad. Gesp., ein walach. mit einer griechisch. nicht unirten Lokal-Pfarre versehenes Dorf, mit 85 Häus. und 584 Einw., der adel. Familie Irsok gehör., grenzt an Vaszoja, Nados, Tautz und Kavna, mit grossen Waldungen, in denen es viele Rehe, Damhirsche, Bären, Füchse und Dachse gibt, auch ist daselbst eine Höhle, Tyaptra pocurali, 8 Stunden von Arad.

Menczenty, Siebenbürgen, Szolnok.

Komt: s. Mindszent.

Dorf, der Herschaft und Pfarre Jedlicze geh., Post Gorlice.

Kr., ein Dorf, der Herschaft Kobylanka, mit eigner Pfarre, Post Gorlice.

Menezinka wielka, Galizien, Jaslo Kr., ein *Dorf*, der Herschaft Kobylanka gehör., mit einer eignen Pfarre, Post Gorlice.

Mencziszow, Galizien, Tarnow. Kr., ein Dorf der Hrsch. Pustkow, Pfarre

Przeclaw, Post Tarnow.

Mendasti, Cassina, Lombardie, Prov. Como and Distr. XVII. Varese; s. Varese (eigentlich Biamo infer).

Mende, Ungarn, diesseits der Donau, Pesth. Gesp. und Bezirk, ein slow. Dorf mit 71 H, und 579 rk. u. evang. Einw. der graff. Fam. Keglevics und Filial der röm. kathol., Pfarre Uri, zwischen Gyömöre und Süly, & Stunden von Kerepes.

Mendelberg, Tirol, Botzn. Kr., einin dem Landgerichte Kaltern sich befindlicher Bery, woranf sich ein Zollhaus

befindet, 5 St. von Botzen.

Mendicum, Böhmen, Beraun. Kreis, eine freie Kameratstadt; s. Schebrak. Mendling, oder auf der Mendling -Oesterreich unter der Ens. V. O. W. W., eine k. k. Satzaufschlagsamt mit

einem der Herschaft Weidhofen an der

Ips gehörigen, zum Amte Gösting konskribirt. Hammerwerke, am Wasser gl. Namens, nebst 15 zerstreuten Häusern, . under steiermärkischen Grenze, an der Ostseite des Scheihenberges, in der Lokalkaplanci Lassing, 131 Stde. von Kemmelbach.

Mendling - Graben . Steiermark, a Brucker Kr., im Salzathale, nächst der Palfau, an der niederösterreichischen Grenze, eigentl. nur zum Theil in Steiermarks mit einigem Vichauftriebe u. be-"deutendem Waldstandeam gleichnamigen glache, of St. v. Palfau, 41 St. v. Reifling.

Mendisdorf, Böhmen, Saatz. Kr.; s.

Mannelsdorf.

Mendola, Tirol, Botzner Kr., eine zn der Herschaft Castelfondo gehör. Ortschaft, 4 Stunden von Cles, 9 Stunden von Trient.

Mendola Berg, Tirol, Joch ob Kaltern und nächste Passage von Botzen auf den Nonsberg, chemals mit einem Zollamt, und zum Ldger. Castelfondo, enjetzt Fondo gehörig.

Meridosto, Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt V, Rosate; siehe Castel-

letto Mendosio.

Mendrik, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Dorf der Herschaft Leutomischl, mit 93 Häus, und 589 deutschen Einwohnern, ist nach Jansdorf eingepfarrt, und hat ein vom Grafen Georg Christ. v. Waldstein im J. 1775 erhautes Jagdschlösschen, Georganslust genannt, eine Forstbeamtenwohnung, 2 Wirthshäuser und eine öffeutliche Kapelle zu S. Hubertus, welche von der Obrigkeit unterhalten wird, 1 Std. vom Orte ist ein geräumiger Thiergarten mit Hochwild und eine Hopfenwärterswohnung.

Mendrzechow, Galizien, Tarnew. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Hubieniec, Pfarre Boleslaw gehör., Post Tarnow.

Mendrzechowska Wola, Galiz., Tarnow. Kr., ein Dorf, der Herschaft Hubieniec u. Pfarre Szczucia geh., Post Tarnow.

Mendzigorze bei Markopol, Galizien; Ménes, Ungarn, Neograd. Gespans, ein

siehe Medzigorze.

Mendzyswietz, Schlesien, Teschu. Ménes, Minesch, Minis - Siebeubürgen, Kr., ein Dorf zur Hersch. Wilamowitz, gegen Westen-nächst Kiselau, 1 Stunde v. Skotschau.

Menedrago, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso, ein unw. Marcallo liegendes und dahin (SS. Nazzaro e Celso) gepfarrtes Gemeindedorf mit Vorstand, Aushilfskirche und einsch. Kapelle, 3 Stunden von Cugiopno. Mit: Asmoute, Pfarre S. Cristoforo zu Ossonn. Barco, Pfarre detto, Casone, Pfr. Purificazione di Beata Maria Vergine, Cassina nuova, nach Ossona gepfr., Marchesina, Pfarre SS. Nazzaro e Celso zu Marcallo, Meiereien.

Meneghella, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt IV, Volta; siehe Mon-

zambano:

Menegoli, Tirot, ein Weiter im Lagcht. Lerico, Gemeinde Centa.

Menelsdorf, Münelsdorf - Böhmen, Saaz. Kr., ein Dorf der Herschaft Klösterle, 18t. von Kaaden.

Meneragye, Siehenhürgen, Nieder-Weissenburg. Komt.; siehe Monora.

Menersdorf, Menhardsdorf, Menhardi Villa Verboy - Ungarn, diess. d. Theiss, eine der XVI Zipser Kronstädte im Zipser Komt., mit 889 deutschen Einwohn., die sich vom Feldbau, v. der Leinweberei, Branntweinbrennerei und Viehzucht ernähren, mit einer kathol: und evang. Kirche und Pfarre. In den Waldungen, die der Stadt angehören, findet man gute Trüffeln, in der Zipshirschenschwämme genannt. - 1 St. von Käsmark.

Ménes, Ungash, Arad. Komt., ein wal. Dorf mit 264 Häusern u. 1577 Einwohn., mit einem schönen Castell, berühmt durch seinen rothen Wein, der indess nicht blos hier, sondern auch in mehren benachbarten Dörfern wächst; eine der edelsten Weinsorten Ungarns, besonders der sogenannte Ausbruch, welcher von Trockenbeeren erzeugt wird, und der sogen. Máslás, welcher gewonnen wird, indem man die Trockenbeere leicht auspresst u. diesen Saft dann mit gemeinem Weine vermischt. Der Méneser Ausbruch zeichnet sich unter der ungar. Sektweinen durch seine dunkelrothe Farbe u. seinen vortrefflichen Geschmack, der an Zimmt u. Nelken erinnert, aus, im Alter fällf seine Farbe mehr in's Biauliche und Gelbe, er verliert zwar an Süsse. gewinnt aber an Kraft, Geist und Lieblichkeit. Die von den Trockenbeeren abfliessende Essenz kommt jedoch wenig in den Handel, 3 St. von Arad.

Bach, fälltlinksuferig in die Einel.

Székler Maroser Stuhl, Mező-Samsonder Bez., ein mehren adelichen Besitzern geh. wal. Dorf, mit einer griech. unirt. Pfarre und einem nach Csavas eingepf. reform, Bethause, 21 St. von Maros-Vasarhely.

Ménesag, Ménasag - Siebenbürgen, ein Dorf von 1214 Einw., im unt. Tschik. Székl. Stuhl, welches von Grenzsoldaten und Széklern bewohnt, mit einer kathol.

Ménesag, Ujfalu-, Siebenbürgen. ein Dorf, im unt. Tschiker Székler Stuhl, welches mehren Adeligen gehört, von Széklern bewohnt, 31 St. v. Tschik-Martoufalva.

Veszprimer Gespansch., ein Praedium. Menes, Birtz, Siehenhürgen, ein Ge-

birg, im Orbaier Székler Stuhl, 44 St. von Papoltz.

Meneska Gorza, Steiermark, Cillier Kreis, eine zum Wh. B. Komm. Herschaft Stattenberg gehörige Gebirgsgegend; s. Menneberg.

Menessen, Siehenhürgen, Unter-Csik.

Stuhl; siehe Meneság.

Monezbe, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., eine Gemeinde, mit 21 Häus. und 131 E., der Hersch. und Hauptgemeinde Prem.

Menfo, Ungarn, jeuseits der Donau, Raab, Gesp., im Sokoro-Ally, Bez., ein Praedium, mit 99 Häus. und 749 Einw., inder Pfarre Csanak, mit starkem Weinbau. Im Jahre 1042 den 5. Juli fiel hier zwischen den Ungarn und Deutschen eine Schlacht zum Vortheile der ersten vor, daher dieses Schlachtfeld von den Eingebornen den Namen "Veszetnémet" (das Grab der Deutschen) erhielt, den es lange Menin, Venedig, Provinz Friaul und Zeit nachher noch fortführte, auf d. Poststrasse in das Szalader Komitat. Grundh. die Benediktiner Abtei, 1 St. von Raab.

Mengalpe, Steiermark, Bruck. Kreis, im grossen Bühlbache, mit 18 Rinderau- Menischalks, Oester. u. d. E., V. O.

trieb.

Menge, Ungarn, diesseits der Donau, Neutra. Gesp. und Bz., ein der adel. Fam. Bartakovicz diensthares, nach Szlakúss eingepf., neben dem Berge Fobor liegendes Dorf, 2 Stunden von Neutra.

Mengersdorf, Gross-, Oest, ob der E., Traun Kr., eine im Distr. Komm. Hall lieg., verschied. Dom. geh., nach Waldneukirchen eingepf. Ortschaft v. 48 zerstreuten Häusern, 3 Stunden von Steier.

Mengisch, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein im Wh. B. Komm, Thurn bei Gallenstein liegende, dem Gute Zirkna u. Pfarrhof Primscon gehör. Dorf, 3 Stunden von Pesendorf.

Mengusch, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde, mit 6 Haus. uud 40 Einw., der Hersch. Thurn, Hauptgemeinde Heil. Kreuz.

Menguszfalva, Mengsdorf, Minksdorf, Mengussowcze - Ungarn, diess. der Theiss, Zips. Gesp., 2. Bz., oder unt. den Karpathen, einder adelichen Familie Mennelsdorf, Böhmen, Saazer Kr.; Mariassy geh., am Fusse des karpatisch. Gebirges lieg, slow. Borf von 60 Häus. Monnersdorf , Oest. ob d. E., Mühl

Pfarre verschenist, 31 St. von Tsik-Mar- und 435 meist evang. Einwoh., mit einer nach Badisfalva eingpf. A. C. Kirche. Die Einw. verfertigen viele Leinwand und Tröge zum Brodbacken und Waschen. Grosse Waldungen, Säge u. Mahlmühlen, 600 Klafter hoch über dem Meere, 83 St. von Leutschau.

Ménes, Akli-, Akliménes — Ungarn, Menharddorf, Ungarn, Zips. Komt.; s. Menyhard.

> Menhardi-Villa, Ungarn; s. Menersdorf.

> Menhardsbühel, Steiermark, Marburger Kr., im Bezirke Gutenhag, Pfarre Margarethen in Windischhüheln an der Pesnitz. Die eigenen Grunde dieses Gutes bestehen in 14 Joch Weingärten, 6 Joch 400 Quadrat-Klafter Obstgärten, 12 Joch 1200 Quadrat - Klafter Wiesen. 7 Joch 400 Quadrat-Klafter Aecker, 12 Joch 1400 Quadrat-Klafter Buchenwaldungen, dann einer Jagdbarkeit und Fischerei - Gerechtsame. Zu diesem Gute gehört ferner ein Freihaus in der Stempfergasse mit Unterthanen zu Grätz. in welchem römische Monumente sich vorfinden.

> Menhartitz, Mähren, Znaimer Kr., ein Dorf von 31 Häusern und 172 Einwohnern, zur Hrsch. Jamnitz geh.; siehe

Manharditz.

Distr. IX, Codroipo; s. Sedigliano (Casa di Menin).

Menioff, Ungarn, Oedenb. Komt.; s.

Malomháza.

M. B., ein Dorf der Herschaft Brunn am

Walde; s. Engelschalka.

Menitz, auch Mönitz, mährisch Mienin - Mähren, Brünner Kreis, ein zur Hersch. Seelowitz unterthäniger Marktflecken von 103 Häusern und 659 Einwohnern, miteiner Lokalkaplanei, ein. Meierhofe und einer Schäferei, gegen Nordosten von Seelowitz gelegen, 3 St. von Laatz.

Menkusch, Illirien, Krain, Laibach. Kr., eine Gemeinde mit 22 Häus, und 111 Einw., der Hersch. und Hauptgemeinde-

Veldes.

Menisdorf, Böhmen, Saazer Kr., ein Dorf, der Hersch. Klösterle geh.; siehe Männelsdorf.

Menneberg, wind. Meneska Gorza Wh. Bzk. Komm. Herschaft Stattenberg gehörige Gebirgsgegend, mit einigen Keuschen in der Pfarre Mansberg, 43 St. von Pettau.

s. Männelsdorf.

Kr., eine kleine, dem Distr. Komm. und Herschaft Altenhof gehörige Ortschaft von 11 Häusern, im Landgerichte Mafshach, nach Putzleinsdorf eingepfarrt, liegt gegen Osten zwischen dem Aign Pfarrkirchen und Putzleinsdorf, 16 St.

Mennetin, Böhmen, Pilsn. Kr.; siehe Mentirate, Lombardie, Prov. Pavil

Méno, Ungarn, Mittl. Szolnok. Komt.; s. Mono.

Menoberg, Steiermark, Cillier Kreis, eine Weingebirgsgegent, ist zur Herschaft Stattenberg dienstbar; zur Staatsherschaft Studenitz mit 3 Weinzehend pflichtig.

Menosgada, Böhmen, Elbogner Kr., Egerscher Bzk., eine Stadt; siehe Eger. Mensu, Belvedere della, Lombardie, Prov. Bergamo und Distrikt X,

Treviglio; s. Fornovo.

Mensa, Dossello, Lombardie, Pr. Cremona und Distr. III, Soresina; siehe Genivolta.

Mensdorf, oder Menstorf - Oest. ob d. E., Mühl Kr., ein in dem Distr. Kom. Baumgartenberg liegendes, der Herschaft Baumgartenberg gehöriges, nach Mitterkirchen eingepfarrtes Dorf von 23 Häusern, am Narrnslusse, 1 St. von der Donau, 31 St. von Strengberg.

Mensdorf, Böhmen, Pilsuer Kr., ein Dörfchen mit 16 Häusern und 82 Einwohnern, zur Hrsch. Preitenstein u. Pfr.

Girsch.

Mensi, nuova e vecchia Cassina de', Lombardie, Prov. Pavia und Distrikt III, Belgiojoso; siehe Barona (Cassina de' Mensi nuova e vecchia).

Menslavia Vass, Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Hersch. Mokritz geh. Dorf. 6 St. von

Neustädtel.

Menszna bei Tuchow. Galizien. Tarnower Kr., ein Dorf der Hersch. und

Pfarre Tuchow. Post Tarnow.

Menszna szlachecka, Galizien, Tarnower Kreis, ein Dorf der Herschaft Mensznaszlachecka und Pfarre Tuchow. Post Tarnow.

Mentaggio, - Lombardie, Provinz Como und Distrikt IX, Belluno; siehe

Colico.

Mentasti, Cassina, Lombardie, Prov. Como und Distr. XVII, ein Dorf, Theil von Varese.

Mentaur, Böhmen, Chrudim. Kr., ein zur Herschaft Chraustowitz gehöriges Dorf von 89 Häusern und 191 Einwohnern, ist nach Jenschowitz eingepfarrt,

- liegt nächst dem Dorfe Podietschel,

unweit vom Mentaurer und Merkewitzer Teiche, 1 St. von Chraustowitz, 2 St. v. Hohenmauth.

Mentiel, Tirol, Vorarlherg, ein in dem Gerichte Montafon liegendes, der Herschaft Bludenz gehör. Dörfchen, 12 St. v. Feldkirch.

und Distr. IV, Binasco; siehe Lacchia-

Mentkow, Galizien, Krakau. Kr., ein Dorf. Post Krzanow.

Mentsche, Steiermark, Cillier Kreis, eine Gegend; hier wurde im Jahre 1817 ein Steinkohlenbau begonnen.

Mentschitz, Menczicz . Böhmen, Kaurzimer Kreis, eine zur Herschaft Schwarzkostelletz gehör, einschichtige Mahtmühle, nächst d. Dorfe Wsehestar. 3 St. von Biechowitz.

Mentschitz, Menczice - Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Dorf von 17 Häusern und 89 Einwohnern, nach Rican (Herschaft Aurinowes) eingepfartt; abseits liegt die Mühle Lukawitz ? 4 liegt 199 Klafter über der Nordsee, 21 Stunde von Kosteletz.

Mentsel, Ungarn, Veszprim. Kömf.; s.

Menyeke, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprimer Gespanschaft und Bezirk, ein Praedium von 2 Häusern und 22 Einwohnern, unweit Szent-Gal, 1 St. von Veszprim.

Menyeke Csatár, Ungarn, Veszprimer Gespanschi; siehe Csatar-Veszprémmellet.

Menyet, Minyad - Ungaru, ein Dorf im Arad. Komt.

Menyete-patak, auch Valye-Menuto - Siebenbürgen, ein Bach, welcher im obern Tschiker Székler Stuhl aus den Bergen Apahavas und Egermező entspringt, nach einem Laufe von 2 Standen in den Tatroschfluss, 4 Stunden ober der Gyimescher Contumaz, rechtsuferig einfällt.

Menyető, auch Menuto - Siebenbürgen, ein Berg im obern Tschiker Szekler Stuhl, Stunden vom rechten Ufer des Tatroschflusses, 1 Stunde unter dem Berge Arsitza-Popi, 13 Stunden von dem Gyimescher Pass.

Menyfo, Ungarn, ein Praedium im Gö-

mörer Komt.

slowakisch Verbow. Menyhard, Menhardi Villa, Menharddorf - Ungarn, diesseits der Theiss, Zipser Gespanschaft, ein königlicher freier deutscher Markt, einer von den 16 Zipser Märkten, mit einem organisirten Magistrate, und einer eigenen katholischen Pfarre, 1St. v. Kesmark, 11 St. v. Horka, 3 St. von Leutschau.

traer Gespanschaft, ein Dorf von 87 Hänsern und 608 meist rk. Einwohnern, Filial von Szalakusz, Grundherr von Bartakovics.

Menyindol, Siebenbürgen, O. Weissenb. Komt.; s. Ingodály.

Menyo, Mindorf, Minya - Ungarn, Mittlere Szolnok. Gespanschaft, Oberer Kr., Siboter Bzk., ein zwischen Hügeln · liegendes, mehren adelichen Familien gehöriges ungarisch-walachisches Dorf von 820 Einwohnern, mit einer refors mirten und griechisch-unirt. Pfarre, 3 St. v. Ziláh.

Menyod, Ungarn, jenseits der Donau, Stuhl weissenburger Gespanschaft, Sårmelyéker Bezirk, ein Praedium, an der Grenze des Tolnaer Komitats, zwischen Vajta und dem Praedium Hart, 2 St. von Földvar.

Manyo-Zarvas, Ungarn, ein Berg in der Mittel Szolyoker Gespanschaft, auf einem, den Bach Tseberkut - patak von einem andern oher ihm, auch in den Bach Szilágy - patak linksuferig einfallenden, aus Nagy-Mon-Ujfalu über Nagy - Mon fliessenden Bach scheidenden Höhenzweige, 1 Stunde v. Menyö.

Menysezow, Galizien, Brzezan. Kr., ein Gut und Pfarrdorf nächst Przemyslany, an dem Bache Lipa, 5 Stunden von

Boherka.

Menzago, Lombardie, Provinz Milano Mera, Felső-, Wissna Mira - Unund Distr. XVI, Somma, eine Gemeinde mit Vorstand und Pfarre S. Vincenzo, vom XIII. Distrikte Gallarate und den Gemeinden Quinzano. Vinago und Sumirago begrenzt, 2 Stunden von Besto Calende, u. 1 Stunde vou Somma.

Menzibrodze, Ungarn, diesseits der Theiss; Zips. Gesp., Maguran. Bzk., eine nit dem Dorfe Kacse vereinbarte, nach Mnisek eingepf. slow. Ortschaft, 101 St. v. Lentschau.

Menzoglio, Lombardie, Prov. u. Distr. X, Bozzolo; siehe Gazuolo.

Menzona, Venedig, Prov. Treviso und Distr. VI, Ceneda; siehe S. Giacomo di Veglia.

Menzonigo, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VII, Verano; siehe Villa Raverio.

Meolo, Venedig, Prov. Venezia u. Distr. VII, S. Dona, ein an den Flüssen Meolo und Vallio liegendes Gemeindedorf, mit Vorstand and Pfarre S. Giovanni Battis-

ata und ? Oratorien, 3 St. v. S. Dona. Mit: Capo d' Arzere, Mrierei. - Losson, Dorf.

Menyhe, Mehenitz - Ungarn, Neu- Meolo, Coldi, Venedig, Prov. und Distrikt I, Treviso; siehe Roncade (Col di Meolo).

Meözs, Ungarn, jens. der Donau, Tolna. Komt., Földvar. Bz., ein Dorf, der Hrsch, Szexárd, nahe an der Donan, mit einer röm. kathol. Kirche ued Filial der Pfarre Tolna, 1 St. von Tolna.

Mera, Ungarn, diess. d. Theiss, Heveser Komt., Tarna. Bz., ein den Grafen Almasy geh. Dorf v. 123 Haus. und 867 Einw., mit einer Pfarre, grenzt an Bod und Szarank, guter Ackerbau, Einkehrhaus, mehre Grundh., 3 Stund! von Gyöngyös.

Mera, Mehren, Mnyira - Siebenbürgen. Klausenb. Komt., Ob. Kr., Bats, Bz., ein ungar., zum Theile dem kath. Spitale zu Klausenburg und zum Theile den Grafen Rhedaigeh., zwischen Gebirg. lieg. Darf von 489 Einw., mit einer ref Pfarre und einem in dem & St. von diesem Dorfe entf. Prädium Andráskáza befindl. Postwechsel zwischen Klausenburg und Bogartelke.

Mera, Alsó-, Felső-, Ungarn, diess. der Theiss, Ahaujvar. Komt., Szikssover Bz., 2 am Hernadfl. lieg, ung. Dörfer, mit einer ref. Pfarre, 11 St. von Forro.

Mera, Alsó-, Nizna Mira - Ungarn, Abaujvar. Komt., ein ungar. Dorf. mit 72 Haus. und 500 Einw., Fil. von Encs, fruchth. Boden, schönes Landhaus des Hrn. von Puky, Mahlmühle, am Bársonyos, 1 St. von Foró.

garn, Ahaujv. Komt., ein ungr. Dorf, mit 129 Häus, und 1065 Einw., Mahlmühle, grosse Landhäuser der Hrn. v. Vités und Fáy, am Bársonyos, t St. v. Foró.

Meraditz, Böhmen, Saaz. Kr., ein Dorf, der Hersch. Klösterle; siehe Meretitz.

Merág, Ungarn, jens. d. Theiss, Bihar. Komt., Belényes. Bz., ein wal., zur Bisthumshrsch. Bel geh. Dorf, mit 34 Haus. und 225 Einw., magerer u. steluiger Boden, Waldungen, 9 St. von Grosswardein.

Meralle, Lombardie, Prov. Como und Distr. I, Como; siehe Ronago.

Meran, Tirol, Botzn. Kr., eine Stadt von 235 Häus. u. 2300 Ein w., miteiner Pfarre, einem Benediktiner- und Kapuz. Kloster, dann engl. Fraulein Stift, liegt am Passeirfl., mit einem Gesundbrunnen, einst auch Kreishauptstadt, Sitz der Ldgchts. Obrigkeit und eines Dechants, mit einem Gymnasium, Poststation, Weggeldamt; vor Alters Haupt- und Residenz- auch

Münzstadt der Grafen v. Tirol. Die Stadt - Nicht weit von Meran flegt Mätsch behauptet unter den Städten beim grossen ständischen Ausschusse noch immer den versten Rang. Die Häuser haben meistens Arkaden. Die Pfarr- u. Spitalkirchesind interessante Reste des Mittelalters. Die Stadt u. noch mehr das benachbarte Dorf Mays sind auf d. Terrain d. altromischen Majä erhaut, welches um 800 durch den furchtbaren Naiser Bergsturz u. d. Waldstrom Passer verschüttet und verheert wurde; gewaltige Gewölbe in Ackern und Weingärten wurden entdeckt, reiche Ausheuten an Münzen, Bronzen etc. zeugen für dieses tiroler Herkulanum, leider noch immer ununtersucht. Man baut hier viel Obst und Wein, der Hochhütter ist d. beste. Die Pearmainäpfel werden weit und breit verschickt. - Meran am Passeirflusse, war im früheren Mittelalter d. Hauptstadt eines Herzogsthumes, wel-ches den ergiebigsten und grössten Theil des alten Rhätiens nebst einigen Strichen v. Vindelicien, Helvetien und Illirien be griff, und gleichfalls den Namen Meran trug. Mit Otto dem Jüngern, der im Jahre 1248 von einem Edelmanne, Hagar genannt, umgebracht wurde, erlosch dieses Fürstengeschlecht. "Das Herzogthum wurde von den Benachbarten, mit Wil len König Wilhelms' v. Holland getheilt. Der mittlere Theil mit dem Etsch- u. Innlande, kam an die Grafen von Tirol, die Besitzung, in Vindelicien erhielt Baiern, die Prälaten v. Brixen, Trient, Bamberg n. Salzburg vermehrt. ihr Gebiet mit einzelnen Strecken u. Gütern, Venedig breitete sich vorzüglich im S. aus. Nach Ausgange des Geschlechtes d. Grafen v. Tirol vererbte d. ganze Besizthum derselben an die Grafen v. Görz und als bald auch diese ausstarben, an das Haus Habsburg Oesterreich. - Im Jahre 1348 brach am 7. Mai ein ungeheuerer Brand aus, und verheerte fast die ganze Stadt. Der angerichtete Schaden war sehr bedeutend. Nach 71 Jahren (1419) brach der nahe Bergsee aus, und setzte die ganze Gegend unter Wasser. Der Andrang der Wogen stüzte Häuser, Thürme u. Kirchen zu Boden, spühlte einen Theil der Stadt u. der zertrümmerten Wehrmauer, nehst dem Hospitale vor der Stadt, sammt Kircheu. Priestern fort, tödtete an 400 Menschen in d. Stadt, and beschädigte eine weit grössere Anzahl. Nach Botzen, 3 Meil. v. Meran, kam ein Kind in einer Wiege geschommen, auf welche sich eine Katze geflichtet hatte. Es war gerettel - Nach Gerhards v. Roo österr. Geschichte warden im Jahre 1499 die 30 Geiseln d. Graubündner v. den Etschländen umgebracht.

auf derselben Stelle, welche im Alterthume Majense Castrum einnahm. Meran war im Gevierte erhaut, regelmässig und freundlich, die Wehrmauer war weder hoch, noch sonderlich stark, die Thürme hingegen desto höher. Die vielen Gebirgspässe, durch welche der Weg in's Land leicht gesperrt werden konnte, die vielen umgebenden Bergvesten, die eher gehrochen werden mussten, eh' ein Reind sich an die Stadt wagen kounte: verursachten wohl, dass auf die Befestigung der Hauptstadt nicht mehr Sorge gewendet wurde. - Meran ist rings von riesenhaften Bergen umgeben, deren Ausläufe mit zahlreichen Bergvesten bedeckt waren. Am linken Etschufer liegt Tyrol, der Sitz und Stammort der alten Grafen von Tyrol, von der das ganze Land noch heut zu Tage den Namen führt. Der kegelförmige Berg, welcher das Schloss trägt, hat an der Spitze die Gestalt eines Hufejsens, indem er mitten eine Senkung hat, welche Form auch die Burg zeigt, die geräumig und schön gehaut wurde. - Von Meran aus, zeigt diese Veste blos zwei gegen einander gestellte Häuser, deren eines in der Mitte am Dache einen grossen Streitthurm hatte. - Von diesem läuft links eine Mauer in vier Abstufungen abwärts zu einem niederen viereckigen Thurme. Oben rechts lief eine annliche Mauer, an deren Ecke aussen ein kleiner viereckiger Thurm steht himter welchem ein höherer, mit hohem Spitzdache versehener sichtbar wird. Neben der Burg Tyrol, oder wie sie vordem hiess, Tyroli, erhebt sich der Kielberg. Zwischen den hohen Bergen und Tyrol fliesst die Etsch vorüber. Weiter zu Linken, an demselben Ufer der Etsch war: Thurnstein tiefer gelegen und bei weitem kleiner als Tyrol. Ein viereckiger Thurm, you mittelmässiger Höhe, ein daran gehautes Haus und ein kleiner, durch eine Zinneumauer einzeschlossener viereckiger Zwinger machten beinahe die ganze Veste aus. Zwischen Thuruslein und Tyrol liegt ein mit der letzten Burg gleichnamiger Flecken, mit der dahin gehörigen Pfarrkirche. Zwischen Tyrol und Meran am Kielberge lag das Schloss Prunneburg, im Gevierte aumelegt, mit Wehrmauern und Thurmen umgeben, die alle viereckig waren. Ein solcher hoher Thurm, ein dieker niederer daneben stehender, machten

d. Hauptgehäude aus. Zwischen Prunneburg und Thurnstein stand ein einprelner, viereckiger, spitzgedeckter Wartthurm. - Am Kielberge; hoch über der Stadt lag am Gipfel ein hoher viereckiger Thurm mit hohem Giebeldache. Tiefer unten lief eine Maner , herum, daran stand ein schlanker hoher Thurm, durch welchen ein Thor gebrochen war. Eine Mauer lief von demselben nach der Stadt hinunter. : Ueher dieser Befestigung lag das Schloss Schena, von einer Ringmauer umfangen, hoch und fest gebaut. -Darunter lagen einige kleine Gebäude, mit einer Mauer und zwei Thürmen hefestigt, deren einer sehr hoch war und bis zur Burg hinan ragte. An dem sehr hohen Hauptgebäude dereselben erhob sich reehts der Wart-Thurm, links entfernt davon ein Wohnhaus. Tiefer dem Passeirflusse näher, streckte sich auf einem gedehnten Hügel Zenepers. Grösser als die vorgenannten Burgen, Tyrol ausge-nommen, bedeckte es die ganze Oberfläche des Hügels mit seinen Häusern, Zwingern und Thürmen. Ein Thor stand dem Oberthore Merans, am Kielherge, gerade gegenüber. Zwei grosse, im Gevierte erbaute, und viele kleinere Gehäude, die theils einzeln, theils in Verbindung von viereckigen Thürmen von einer, nach Beschaffen-heit des unebenen Felsbodens, in verschiedener Höhe und ungleicher Richtung herumgezogener Wehrmauer umgeben waren, bildeten diese Burg, die aber schon vor Jahrhunderten zum Theile in Trümmern lag und ihrer gänzlichen Verödung entgegen sah. Am Ufer des Passeirflussen lag Schloss Greiffen, mehr ausgedehnt als gross. Ein grosses Wohngebäude, mit Thürmen an den schmäleren Seiten, der nahe Wartthurm und einige kleinere machten das eigentliche Schloss aus. Lange, niedere Wehrmauern mit kleinen ungedockten Thürmen an den Ecken, schlossen einen grossen Hofraum ein, der mit Bäumen besetzt war. Ueber Greiffen auf einem Hügel an der Passeir, die hier eine Krümmung macht, lag Burg Gargen nicht so umfangsreich aber mehr befestigt als Greiffen. Eine höhere Mauer, stär-, kere Thürme liefen um die ganze Burg, zwei starke viereckige Thurme, ragten weit über alle andern hinaus. Zwischen Gargen, Zenepers und Greiffen, vom Ufer entfernt, war Plauenstein gelegen, dem man es leicht

ansehen konnte, dass es nicht zur Zeit des Faustrechtes und zu keiner Wehrburg so war erhant worden. Ein mässig grosses Wohnhaus mit der einen schmaten Seite an eine sehr niedere Ringmauer gebaut, welche dasselbe auf drei Seiten umgab und an den Ecken mit kleinen Thürmen hesetzt war, machte das Ganze aus. Am linken Ufer des Flusses, Gargen gegenüber, lag auf einem Hügel Lähers, bloss aus einem länglichen zwei Stockwerke hohen Hause bestehend, und am Fusse des Hügels, Burg Stameg, klein aber fest. - Drei durch Wehrmauern zu einem Ganzen verbundene, thurmartige Gebäude bildeten das ganze Schloss. — Tiefer, in der Fläche, in einer vorspringenden Ecke desselben Ufers, debute sich Schloss Winkel aus, alle vorbeschriebenen Burgen an Umfang übertreffend. Das Hauptgebäude oder das eigentliche Schloss, machte ein regelmässiges, längliches Viereck von drei Stockwerken. An der rechten vorderen Ecke und in der Mitte derselben Seite, war ein schmaler runder Thurm mit spitzigem hohen Dache angebaut, in der Mitte der linken Seite; zeigte sich ein dieker viereckiger Thurm, der höher war, und aus dessen Dach sich ein kleines Thürmchen erhob. Gleichlaufend mit den Wänden dieses Gebaudes, lief um dasselbe in weiter Entfernung; eine niedere Mauer, die rechts an beiden Ecken mit Thürmen hesetzt war, welche geringe Höhe und kein Dach hatteil. Vorne mitten an derselben, lag ein mederes Haus. mit einem Thore durch dieselbe. Zwei andere Thore standen zur Rechten und Linken den Mittelthürmen gegenüber. Hinter dem Schlosse theilte eine von der Rechten zur Linken laufende Quermauer den, von der Aussenmauer eingeschlossenen Raum in zwei ungleiche Theile. Rechts neben dem vierten Thore', welches hinter dem Schlosse, in der Mitte der Mauer angebracht war, stand in einerlel Richtung mit Schlosse ein niederes Haus. Links von dem Thore begann eine Mauer, welche sich in gerader Richtung nach der hinteren linken Ecke des Schlosses zog, und den kleineren, hinter demselben gelegenen Hofraum, in zwei ungleiche Theile sonderte. Zur aussersten Rechten, weiter zurück, Lebers gegenüber, thronte auf einem hewachsenen Hügel Burg Trautmannsdorf. Hoch u. fest, schaute es ziemlich

trotzig herah von seiner Höhe, Die hohe, umfangende Wehrmauer hatte Zinnen, und war mit vielen Schiesslöchern durchbrochen. Wache- und Thorhäuser waren inwendig daran gehaut, ein Thürmchen erhob sich an derselben über ihre Zinnen hinaus. Das hohe Hauptgehäude glich einem umgehauenen, viereckigen Thurme, und weit über dessen jähes Dach ragte der schlanke, viereckige Wartthurm. Unten zwischen Trautmannsdorf und Läbers, neben Stameg schloss Stabein die Reihe der Burgen, welche die Hauptstadt des rhätischen Alpenlandes umgahen, wie die Edlen ihren Fürsten. Stabein war von einer befestigston Mauer umgehen, und klein. Der ihohe, vierseitige, schmale Wartthurm, ader sich riesenhaft über die niederen Gebäude der Burg empor streckte, war das Bemerkenswertheste daran. Zahlreicher noch als diese Vesten, tumgaben helebte Ortschaften zwischen . jenen in den Thälern und Flächen sich ausbreitend, an beiden Ufern der Etach und Passeyr die alte Hauptstadt, die erst unter den Grafen von Görz, welche Insbruck zur Hauptstadt erhoben, ihr Ansehen und ihren Wohlstand vector. Das Schloss Tyrol oder Tyroli steht bei den Landesbewohnern in hoher Achtung, Als Kaiser Sigismund, nachdem er den Herzog von Oherösterreich (Tyrol) Friedrich mit der leeren Tasche genannt, in die Reichsacht erklärt hatte (weil dieser dem Papste Johann dem Dreiundzwanzigsten, sein Wort nicht brechen wollte), den Tyrolern zumuthete, ihm den Huldigungseid zu leisten: entschuldigten sich diese mit der Erklärung, es sei alte unverbrüchliche Sitte bei ihnen, Keinen als ihren Fürsten zu erkennen und zu huldigen, als dem. der ihre uralte Burgveste Tyrol inne habe (Friedrich hatte sie besetzt), und damit entgingen sie dem Ungemach, einen Fremden huldigen zu müssen. Diese unerschütterliche Auhäuglichkeit an ihre rechtmässigen, Beherrscher, haben die biedern Alpenbewohner bis in die neuesten Zeiten durch Wort und That an don Tag gelegt. - Postamt mit:

Meran, Kistian, Kunne, Gratech, Allgund, Ober-Plarech, Mitter Plarech, Unter-Plarech, Partschitts, Stablund, Naturne, Pleue, Obermais, Untermais, Lubers, Shena, Tall, Haftling, Voran, Burgstall, Gargason, Tobland, Kompatech, Techiritant, Tomsperg, Goldegg, Josephsberg, Winkel, Thurnstein, Lobers, Goien, knillekerg, Reichenbach, Newberg, Katsstein, Fragsburg, Eger Bad, Fatinser Bad, Taltaus, Set. Martin, Auf dem Sand, Set. Leonhard, Moos, Ha-Allgon, geogr. LEXIKON, IV. Rd. benstein, Feiders, Hinter dem See, Walten ober

Meransen, Tirol, ein Dorf und Kuratie der Pfarre Rodeneck auf einem hohen Berg ob Mühlbach, hat 75 II. und 488 Einw., Ldgreht. Rodeneck,

Meransen, Tirol. Pusterth. Kr., ein Dorf zum Lägreht. Mühlbach und Ge-

meinde Meransen.

Meraschiez, Alsó-, doinye Merasicze, Unter-Meraschitz — Ungarn, diess. der Donau, Neutz. Gespan., Rodoker Bezk., ein der adel. Fam. Zerdahely gehör. Dorf mit einer eigenen Kirche und Pfarre versehen, südw., hat 10 Häus. und 69 Einw., 4 St. v. Rippiny, 1½ St. von Galgócz.

Meraschicz, Felső-, hornye Merasicze, Ober-Meraschitz — Ungarn, diess. der Donau, Neutra. Gesp., Bod. Bezk., ein Dorf mit 14 Häus. und 99 Einw., den Grafen Traun geh., nach Alsó-Meraschicz eingepf., südw., 1 St. von Nagy-Rippiny.

Merate, Lombardie, Prov. Como und Distrikt XXIV, Brivio, ein Gemeinde-flecken mit einer Gemeinde-Deputation und eigenen Pfarre S. Ambrogio, welcher alle unten genannten Bestandtheile einverleibt sind, auf einem angenehmen mässigen Hügel, 3 Miglien von Missaglia. Hiezu gehören:

Baggolino, Cassina Erbetto, Cassina Fedarici, Cassina di Morti, Cassina Motta, Cassina Streghe, Cattafame, Montalbano, Rampina, Turba, Meiereien, Bragarolo, Sabaglio, S. Rocco,

Vedu, einzelne Landhäuser.

Meraviglia, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. II., di Zelo Buon Persico; s. Tavazzano.

Meravigila, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. V., Rosate; s. Barate. Meravigila Aliprandi, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Abhlategrasso.

Meravigila, Casa, Lombatdie, Pr. and Distr. II, Milano; s. Vighignolo.

Meraviglia Valsmani, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso; s. Abblategrasso.

Merawee, Ungarn, Honth. Komt.; s. Mere.

Mercador, Venedig, Prov. Belluno und Distr. VIII, Mel; s. Mel.

Mercallo, Lombardie, Prov. Como u. Distr. XV, oin Dorf.

Mercato, Cá, Venedig, Prov. Treviso und Distr. VIII, Montebelluna; s. Montelluna (Ca Mercato).

Mercato, Mulini del, Lombardie,

16

Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Mere, Merawco — Ungarn, diess. der Crema; s. S. Michele. Donau, Honth. Gesp., Schemnicz. Bezirk.

Mercato, Prá dl. Venedig, Prov. Friaul und Distrikt II, S. Daniele; s. S. Daniele (Pra di Mercato).

Mercevaz, Dalmatien, Cattaro Kreis, und Distr., ein Dorf unter der Pretur Cattaro, welches am Fusse eines Berges liegt, und einen fruchtbaren Boden schat, 4 M. von Cattaro.

Mercadorf, oder Pilenicze — Slavoninien, Peterward, Generalat, eine zum Gradiscan, Grenz-Reg. Bzk. VIII geh. Dorf von 25 Häus. und 4 Mühlen, 2

St. von Novszka.

Morese, Ungarn, ein Dorf im Borsod.

Mérese, Mircse — Ungaru, ein Dorf im Unghv. Komitat.

Mérese. Véreze — Ungarn, ein Fluss

im Unghw. Komitat.

Mercaina, Ungarn, jenseits d. Theiss, Krazsov. Gesp., Szaszken. Bezirk, ein wall. k. Kammerattorf, mit einer eigenen Kirche, liegt in einer Ebene an dem Karasflusse, gränzt an die Ortschaften Brostyan, Hajerdorf und Varadia, 1; St. von Kakova und Oravicza.

Mercugnano. Lombardie, Prov. Milano und Distr. XII, Melegnano, ein mit Vizliano und Canobhio grenzendes Gesemeindedorf mit einer Gemeindedeputation, nach Melegnano gepfarrt, 1½ St. von Melegnano und 2 Stunden v. Milano.

Hicher gehören :

Canova, Casone, Moncucea, Meiereien, Wasi Mulino dello Canova, Mühle, Pizzo, etti Tabbina, Villa Zurla Meiereien.

Mercurium, Siebenbürgen, Reism.

Stuhl; s. Szeredahely.

Mereza, Ungarn, jens. d. Donau, Zalad. Gesp., Egerszeg, Bez., ein Praedium zw. Banok Szent György und Tolmacs.

Merczydorf, auch Karony, Ungarn, jens. der Theiss, Temesvar. Gesp., Sz. Andras, Bez., ein dem Grafen Saurau gem börige Herschaft und deutsches Dorf, m. einer Kirobe und Pfarre, grenzt geg. Ost. ann Zsadany, geg. West. an Hodony, gg. Süd, au. Sz. Andras und gegen Nord. an Kalocsa, hat Weingebirge und Wälder, 1 St. von Orczydorf.

Merczydorf, Pilyenicze, Piljenice — Ungaru, ein Dorf, mit 92 H. aud 470 E.,

im Kreutz, Gr. Reg. Bez.

Merczyfalva, Merczidorf, Karany — Ungarn, Temescher Komt., ein deutsches Darf mit 246 H. und 1752 fast lauter rk. Einwohnern, Weingebirge. Waldungen. Grundh. Gr. Saurau, 1 St. v. Orczydorf. Merdago, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXV, Missaglia; siehe Barzago.

Mere, Merawce — Ungarn, diess. der Donau, Honth. Gesp., Schemnicz. Bezirk, ein der adel. Familie Zeembery gehörig. slov. Dorf mit 26 Häuser und 157 meist evang. Einw., theils zur röm. kath. Pfarre Egegh, theils zur A. C. Kische Tereny gehörig, mit guten Krebsbehältern, nahe hei Szalatnya und Tereny, 3 Stund. von Apath-Maroth.

Mereano, Illirien, Istrien, ein Dorf mit 98 H. und 693 Einw., 1 Stunde von Gra-

diska.

Mere, Cassina, Lombardie, Provinz Milano und Distr. V, Barlassina; siehe Sereguo.

Mere Cassina, Lombardie, Provinz Milano und Distr. V. Barlassina; siehe

Seveso.

Merecice, Ungarn; siehe Szent-Imre. Mereczel, Galizion, Bukow. Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, diesseits des Flusses Suczawa, 2 Stunden v. Graniczestie.

Mereggiate di sopra e di sotto, Lombardie, Prov. u. Distrikt XI, Mi-

lano; siehe Morsenchio.

Meregye, Meregen, Morgo, wal. Merigyo — Siebenbürgen, Klausenb. Gesp., Ob. Kr., Banffy Hunyad. Bezirk, ein zwischen den Alpen liegendes, mehr. Grundbesitzern gehöriges Porf mit 1500 Einw. mit einer gr. unirten Pfarre, und einem Archidiakonat, 6 St. von Kis-Petri.

Mereje-Szent-György, Ungarn, Gran. Komt.; siehe Szent-György.

Mere, Kapos-, Ungarn, jens. d. Donau, Sümegh. Gesp., Kapos. Bez., ein nahe am Kapos Flusseliegend. ung. Dorf mit einem Bethause der helv. C., 4 St. v. Lak.

Merem, Mirlingsdorf — Ungarn, Eisenburger Gesp., ein deutsches *Dorf m.* 38H. und 254 rk. E., Filial von Nemet Szent-Mihaly. Gräß. Batthianisch. 2½ Ml. von Güns.

Mereneze, Ungarn, Zalad. Komt; siche Merenye.

Merensen, Tirol, Pusterth. Kr., ein zur Hersch. Rodeneck geh. Gebingsdorf von zerstreuten Häus. mit einer Kurazie von der Pfarre Rodeneck, nächst dem Rienzflusse, 2½ St. von Nieder-Vintel.

Merenye, Kroatien, Agram Gespan, and Bzk., ein zwischen Gebirgen lieg., zu der Gerichtsbarkeit Kuplenovo und Pfarre Pusch geh. Dorf mit 17 Häus. u. 168 Einw., 4½ St. von Zapressich.

Merenye, Ungarn, ein Dorf mit 38 H. und 192 Einw., im Warasdin. Komitat. Merenye, Ungarn, jens, der Donau, Sümegher Gespanschaft, Babocser Rezirk, ein ungar. Dorf in einer Ebeue,

mit einer Lokalie der H. C., hat 57 Haus. und eigenen Pfarre SS. Daniele e Agound 471 meist ref. Einw. Ebener und guter Weitzen- und Kornboden. Gräft. Széchényisch, 1 M. von Szigethvár.

Merenye, oder Merenze - Ungarn, pornak. Bzk., ein Dorf des Veszprim. Kapitels, mit einem hrsch. Verwalterder Kommerz. Str., welche von Szent-Grot nach Kanisa führt, zwischen Kisrk. Einw. Weinbau. Waldungen, zwei Mahlmühlen, 21 St. von Kanisa.

der Hersch. Bregenz sich befindendes in dem Gerichte Hofrieden lieg. Kloster und Benediktiner Abtei am Bodensce, 1 St.

von Bregenz.

Meresnicza, Ungarn, ein Fluss im Sluiner und Ottochan. Grenz-Reg. Bezk. Merete, Ungarn, Veszpr. Komt.; s.

Meretinzen, Muretinzen, Meretinzen, auch Mariatinsten - Steiermark, Marh. Kr., eine Werb-Rezirks-Kommis sariats-Herschaft und Schloss mit 38 H. und 130 Kinw. mit den dabei befindlichen zur deutschen Ordens-Kommende gehör. Dorf Mcretinzendorf genaunt, and, Sauritscher Poststr. und dem Draufl., 2 St. von Pettau.

Meretinzendorf, Steiermark, Marburger Kr., ein im Wh. B. Kom. dieses Namens sich befind., der deutschen Ordens-Kommenda gehör. Dorf; s. Mere-

tinzen.

Meretitz, Böhmen, Saaz, Kr., ein zur Hrsch. Winteritz geh. Dorf mit 40 Häus. und 240 Einw., nächst dem sogenannten Kaadnerberge, 5 St. von Saatz.

Meretitz, Meraditz - Böhmen, Saaz. Kr., ein zur Hrsch. Klösterle geh. Dorf mit 40 Häus, und 236 Einw., liegt an der Eger nächst dem Städtchen Klösterle gegen O., 11 St. von Kaaden, 3 St. von Saatz.

Meretsche, Illirien, Krain, Adelsb. Kr., ein kl. in dem Wb. B. Komm. Prem lieg. Dorf unter dem Gute Mühlhofen nach Dornegg eingepf., grenzt gegen West. an das Dorf Postein, unter dem Berge Tocheppen, 11 St. von Sagurie.

Meretsche, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., eine Steuer gemeinde mit 499 Joch. Mergeska, Ungarn, diess. der Theiss, Meretto di Capitolo, Venedig,

Provinz Frianl und Distr. XI, Palma; eine Gemeinde.

Meretto di Tomba, Venedig, Pr. Friaul und Distrikt I., Udine, ein von Mergi, Foppa del, Lombardie, Pro-Pastian Schiavonesco und Sedegliano begrenztes Gemeindedorf, mit Vorstand

stino, und einer Aushilfskirche, 9 Migl. von Udine. Dazu gehören:

Pantianico, Plusencise, S. Marco, Savalons, Tomba, Dörfer.

jons. der Donau, Zalad. Gespan., Ka- Meretzey, Galizien, Bukow. Kr., ein Dorf der Hersch. und Pfarre Meretzey. Post Suczawa.

amte und einer eigenen Pfarre, nahe an Merezbe, Illirien, Krain, Adelsberg, Kr., eine Gemeinde nat 21 Hägs. und 131 Einw. der Hersch. und Hauptgem. Prem.

Rada und Ujlak, hat 55 Häus. und 418 Merezuluj, Djalu-, Ungarn, ein Berg in der Zarand. Gespan., ? St. von Ormingye.

Mererau, Tirol, Vorarlberg, ein auf Mergengärsch, Merkengerst, oder Meggegärsch - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hrsch. Leiben unterthan. Dorf mit 8 Häus. und 30 Einw., bei Elsenreut und Kottes, 21 St. von Guten-

Mergengärsch, Merkengerst, oder Merkgers - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein der Hersch. Dohersberg gehör. Dorf mit 35 Haus. u. 290 Einwohn., jens. der deutschen Taya, 3 St. gegen S. von Dohersberg entlegen, 4 St. v. Schwarzenau.

Mergenthal, Siehenbürgen, Gross-Schenk. Stuhl; a. Morgonda.

Mergenthal, Gross-u. Klein-. Böhmen, Bunzl. Kr., zwei Dörfer der Hersch. Reichstadt; s. Mergthal.

Mergersdorf, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein Dorf, der Hersch. Ernstbrunn unterth.; s. Merkersdorf.

Merges, Ungarn, ein Praedium im Szathmarer Komt.

Merges, Ungarn, diess. der Donau. Presburg. Gesp., in der Schütt, im Ob. Insulan. Bez., eine Waldung mit einem Jägerhause, zur Religionsfonds-Hersch. Nagy-Magyar und zu ehen dieser Pfarre gehörig, 3 Stunden von Somorja (Somerein.)

lerges, Ungarn Vein Priedlum im Klein Cumanien. Distr. 191 August

Merges, Ungarn, jenseits der Donau, Raab. Gespansch., Sokoroally. Bek. ein mehren adel. Famil. gehörig. ung. Dorf am Raabflusse, mit 38 Häns. und 966 Einw., Filial der Pfarre Haba-Szent-Mihaly, mit einem Bethause der A. C .. mit schönem Weitzenbau, u. Wieswachs, guter Hornvieh- u. Pferdezucht, Fischfang, 1 St. von Téth.

Sáros. Gesp., Makovicz. Bez., ein Dorf mit 33 Häus. und 259 Einw., mit einer grioch, kathol. Pfarre, hat Waldungen. 11 Stde. v. Felső-Orlich.

vinz Bergamo u. Distr. VII, Caprino: ... Torre de' Busi.

Merglen, Siehenblirgen, Gross-Schk. Distance L. Tall Stuhl; s. Morgonda.

Mergthal, Gross-, Mergenthal, vordem Gross-Marienthal - Böhmen, Bunzl. Kr., ein Pfarrdorf der Hersch. Reichstadt, liegt nächst dem sogen. Limberge, 1; St. von Gabel.

Merathal. Kiein- Mengenthal. vorh. Nieder - Marienthal Böhmen. Bunzl. Kr., ein der Hrsch. Reichstadt geh. Dorf, seitwärts des Grünberges, 1 1.11/19.19.11 St. von Gahel:

Mergyengyat, Mergendjál - Siebenhärgen, Gross-Schenk. Stuhl; siehe

Morgonda.

Merhatovecz, Ungarn, jens. d. Donau, Zalad. Gesp., im 7. Gehirgs-Distr., ein bevölkertes Vorgebirge der Hersch. Csaktornya, zu dem nahe liegenden Orte Szelnicza eingegf., 11 Stunden v. Csaktornya.

Merhengarten, Möhrengarten . Bohmen, Prachin. Kr., ein Dorf der Herschaft Winterberg, 9 Stunden von Strakonitz.

Merica inferior, Böhmen, Budw. Kr., ein Markt der Herschaft Rosenberg; s. Hayd, Unter-.

Merica superior, Böhmen, Budw. Kr., ein Marktftecken der Hrsch, Rosenberg; s. Hayd, Oher-.

Meriga, Lombardie, Prov. Mantova u. Distrikt VI, Castel Goffredo; siehe Ceresara.

Meriggia, Cassina, Lombardie, Provinz und Distrikt II, Milano; siehe Baggio.

Meriggio, Al, Lombardie, Provinz Como and Distr. XXIII, Appiano; siehe Castelnuovo.

Merigal, Prati, Lombardie, Provinz Como und Distr. VIII, Gravedona; siehe Sorico.

Merilovich. insgemein Mirilovich -Dalmatien, im Zara Kr., Dernis-Distrikt, "iein nach Gradaz gepfarrt. Dorf z. Hauptgemeinde und unter die Pretura Dernis gehörig, auf dem festen Lande bei Za-Voglave, 18" MI. V. Knin.

Merina, Lombardie, Provinz Pavia und Distr. V. Rosate; siehe Zefa Surigone.

Mering, Oest. unt. d. E., V. O. W. W., ein kleines Dörfchen, der Hrsch. Achleiten ; siehe Mähring.

Merino, Cassinetta, Lombardio, Prov. Lodie Crema und Distr. V, Casalpusterlengo; s. Camairago.

Merioditz, Böhmen, Elbogn. Kr., ein der Hersch, Udritsch geh. Dorf , 1; St. v.

Merischie, Illirien, Istrieu, Mitterhur- Merk, Ungarn, Szathm. Komitat, ein ger Kr., ein Dorf mit 55 Häus. u. 260 E., Dorf, mit 146 Häuser und 1005 ungr.

des Bezirks Buje, Pfarre Momiano, 3 St. von Kapo d'Istria.

Merischora, Siehenbürgen, Klausenburger Komitat; s. Marisel.

Merisdorf, Siehenbürgen, Ob. Weissenburger Komt.; siehe Martonfalva.

Merisor, Mersdorf - Siehenhürgen. Hunyad. Gesp , Devaer Bezirk, ein zwischen Waldung liegendes, dem Grafen Banffy geh. wal. Dorf, mit 568 Einw., m. einer eigenen griech, nicht unirt. Pfarre, 51 Stunde von Deva.

Merisor, Obstdorf, Merisoru - Siehenbürgen, Hunyad. Gesp., Borbatvitz. Bezirk, ein zwisch. Gebirgen zerstreut liegendes, den adel. Familien Mera u. Kenderesi gehör, wal. Dorf 98 Einw. m. ein. griech, unirten Pfarre, 17 Stund.v. Deva.

Merisor-Rustesty, Merisor-Ruszesty - Siebenhürgen, ein Dörfchen im Schilyer Bezirk des Hatzeger Kreisesd. Hunyad. Gespansch., Welches mehren Adeligen und zum Dorfe Merisor gehört, von d. wal. Familie Ruszesty nomadisch bewohnt, in d. katholische Pfarrein Hatzeg als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dörfchen liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete d. Strehlbaches, 113 St. von der nächsten Post Szasz-Varos entfernt, an dem Ursprunge d. Baches Valye-Krivadia, welcher 1 St. unterm Ort d. Bach Valye-Banitza rechtsuferig anfnimmt, u. eine gute St. unterm Ortdurch das Dorf Krivadia fliesst; es grenzt mit: Merisor and Baton.

Merisoruluj, Djalu-, Siehenbürgen, ein Bery auf der Grenze zwischen der Thorenburger Gesp. und dem Maroscher Szekler Stuhl, auf einem, die heiden in dem Marosch Lekentzerbach rechtsuferig einfallenden Bäche Valye-Lunga und Valye-Merisoruloj scheidenden Höhenzweige, 3 Stunde v. Mezö-Kapus.

Merisoruluy, Valye-, Siehenblirgen, ein Bach, welcher im Maroscher Székler Stuhl aus dem Berge Djalu-Merisoruluj entspringt, nach einem Laufe von 1 Stunden in den Marosch-Le-Wkentzerbach einfällt.

Merite, insgent Merete Ungarn. jenseits der Donau, Veszprim, Gesp., Devets. Bezirk, ein Prnenium, unweit Noszlap, 1 St. v. Vasarhely.

Merk. Ungarn, jons. der Theiss, Szathmar. Gesp., Nyir. Bezirk., ein Dorf m. 146 H. and 1005 Emw., mit einer gr. unirten und reformirten Pfarre, grenzt an die Ortschaften Etsed und Puszta Terem, 1 Stunde von Vallaj.

und deutsch. Einw., Weingürten, Waldungen, Feldboden erster Classe, Ist

gräflich Karolyisch.

Merkabrechts, insgem. Merkenbrechts — Oest. unt. d. Eus, V. O. M. B., ein zur Herschaft Nennzehn und Pfarrre Edlbach geh. Dorf mit 44 H. und 280 E., ½ Stunde von Göffritz.

Merk, Also- und Felsö-, Ungarn, Saros. Komt., 2 beisammen stehende, slov. Dörfer mit 56 H. und 435 rk. u. evang. Einw., Filial von Boroszlo. Guter Boden. Grundherr v. Piller, 12 St. von Lemes.

Morkasdorf, Oest. unt. d. Ens, V.
O. M. B., ein Dorf der Herschaft Pru-

zendorf; s. Merkersdorf.

Morkasdorf, Oest. unt. d. Ens, V. U. M. B., ein der Herschaft Ernstbrunn unterth. Dorf; s. Merkersdorf. Merkau, Mürkau — Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf der Herschaft Priesnitz,

11 Stunde von Aussig.

Merke, Ungarn, ein Praedium mit 1 H. und 15 Einw. im Sümegh. Komt.

Merke. Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein in dem Wb. Bez. Kom. Lohitsch lieg., der Hersch. Freudenthal gehör. kleines Dorf links von Ober-Laibach gegen Hrib, ½ St. von Ober-Laibach.

Merkelsdorf, Merklinerhof, Markelsdorf, (Merklini Villa) - Böhmen, . Königgr. Kreis, ein zum Gute Adershach geh. Pfarrdorf mit 182 H. und 1065 Einw. Hier ist eine Schule, ein ... verpachteter hersch. Meierhof, d. Tauscherhof genannt, 1 Wirthshaus, 1 k.k. Grenzzollamt und unfern der Landesgrenze 1 Weinhaus, welches als Belustigungsort, besonders im Winter v. ... Gästen ans Schlesien stark besucht wird. Die Gemeinde besitzt 269 Joch, 698 Q. Klft. Waldung. An der Westseite von Merkelsdorf ist der soganannte heilige Berg, mit einer 1787 gesperrten, und andarauf grossenth. abgetragenen Wallfahrtskapelle. Hier war die Familiengruft der Besitzer aus dem Hause der Grafen von Kolowrat, deren Leichname nach Aufhebung der Kapelle in die Merkelsdorfer Kirche, beigesetzt wurden, liegt nächst Nieder - Adersbach, 4 St. v. Trautenau.

Merkelsgrün, Marklesgrün o. Markgrün — Böhmen, Ellbegn, Kr., ein der Hersch. Schlakenwerthgeh. Dorf m. ein. Mahlmühle, liegt am Bache Wistritz;

21 St. von Karlshad.

Merkenbrechts, Oest, unt.d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf der Herschaft Neunzehn; s. Merkabrechts.

Merkendorf, Ocst. unt. d. Eus, V.

O. W. W, cin Dorf mit 10 H.u. 60 K., der Herschaft Schalaburg; siehe Märkendorf.

Merkendorf, Steiermark, Grätzer Kr., eine zum Wb. Bez. Kom. Kapfenstein und Pfarre Trautmannsdorf gehörige Gemeinde mit 28 H. und 170 E., 7 Stunden von Radkersburg, 4 St. von Ehrenhausen.

Merkengerat, Oest, unt, der Ens, V. O. M. B., ein Dorf, der Hrsch. Lei-

ben; s. Märgengärsch.

Merkengerst, Oest. uut. d. E., V. O. M. B., ein Dorf, der Hersch. Dobers-

berg; s. Mergengärsch.

Merkenstein, Oest. unt. d. E., V. U. W. W., ein dem Grafen Joachim Eduard von Münch-Bellinghausen gehöriges, im schweizerischen Style erhautes Sommerschloss, sidwestlich v. Baden, am Abhange des kalten Berges an der Ostseite des Geisberges, mit ein Paar Nebengehänden, und einem vielbesuchten interessanten Parke, der sich die Anhöhe hinaufzieht, und vorm. ein Thiergarten war. Vor dem Schlosse stehen auf einer Wiese zwei ungemein grosse türkische Haselnusshäume, deren Kronen ihres ungeheuren Umfanges wegen bewundert werden, indem die eine 80, die andere 100 Schritte im Umfange hält. In geringer Entfernang von dieser Wiese sicht eine schöne Kapelle, und nehen dieser spidöstlich auf einem schroffen Felsen die hedeutend grosselluine des alten Schlosses Merkenstein mit ihren 8 his 10 Fuss dicken Mauern; man sieht bier 4 Thore mit ehen so vielen Höfen, unterirdische Gänge, Capellen, Säle, nahe dabei die Reste eines Turnierplatzes u. s. w., und überall sind zur Bequemlichkeit der Besucher hölzerne Gehstege angebracht. Vom Sommerschloss gegen Nordwest dehnt sich der Park aus, der mit einer 1425 Kl. langen Mauer umschlossen ist. Er enthält theills Waldparthien, theils Wiesenplatze, viele schlangenförmig sich windende, im englischen Geschmacke angelegte Gäuze, ein Lustgebäude mit einem Thurme, den sogenannten Türkenbrunnen, d. i. ein grottenartig gewölhtes Gehäude, von welchem aus sich tief in die Erde ein Gang zieht, an dessen Ende siehen Questen entspringen, eine kleine Einsiedelei, und auf dem höchsten Punkte steht auf einem mit Bäumen besetzten Wiesenplatzo ein im orientalischen Style erbauter Pavillon (die Ausaicht genannt) von dessen Gallerie man einer überraschenden Anssicht geniesst. Von

gute Fussgänger die höchste Spitze d. kalten Berges, den hohen Lindkogel u. das eiserne Thor, und von da gelangt man in nordöstlicher Hichtung abwärts an die Schwechat in das enge, aber angenehme Helenenthal, zu den sogenannten Krainerhüften, Milchwirthschaftein, welche von den Kurgasten Badens ao gern besucht werden. Das alte Schloss Merkenstein gibt einer Herschaft den Namen, mit welcher auch die Hrschft. Grossau und das Gut Steinhof vereinight sind; die Verwaltung hat ihren Sitz in Gainfahrn. Post Vöslau.

Merkersdorf, Merkasdorf, eigentl. Mergersdorf - Oest, unt. d. E. V. U. M. R., ein der Hersch. Ernstbrunn unterthänig., an diesem Forste u. unweit d. Schlosse Ernstbrunn und Maisbierbaum lieg. Pfarrdorf mit 54 Häusern and 278 Einw., die meist nur Feldbau betreiben; die Herschaft besitzt hier eine Schäferei und eine Ziegelbrennereiei, westlich vom Semmelberge, 4St. von Stockerau.

Merkersdorf, eigent. Merkasdorf -Oesterr. unt. der Ens, V. O. M. B., ein z. Hersch. Penzeudorf und Pfarre Hardeck geh. Dorf mit 45 H. und 295 Einwohner, Stunde von dem Tayafi. u. d. mährisch. Merkisdorf, Böhmen, Königgr. Kr., Grenze, 7 St. von Hollabrunn.

Marketetei, Siebenbürgen, ein Berg Merkopail, Merkopoly - Kroatien, im Udvarhelier Székler Stuhl, 1 St. von Homorod-Almas.

Merkgers, Oest. unt. d. Ens, V. Q. M. B., ein Dorf der Hersch. Dobersberg, s. Mergengärsch.

Merking, Oest. unt. d. E., V. O. W.W. ein Dorf der Staats-Hersch. St. Pölten; siehe Mörking.

Merking, Oesterr. unt. d. Ens. V. O. der Herschaft Garsten diensth. Häuser, in der Pfarre Haag , 3 St. v. Strengberg.

Merking, Mitter-, Ober- u. Unter-, Oest. unt. d. Ens. V. O. W. W., ein zur Hersch. Zäcking dienstb. Dorf. mit 20 H. and 120 Einw., bei Obritzberg, 14 St. v. St. Polten.

Merkles, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorfmit 55 H. und 289 Einw. in einem Thale zur Hersch. Dlaskowitz und Pfarre Sutom. ARTONIO DE LA

Merklin, Böhmen, Klattauer Kr., eine Merla, Cassina, Lombardie, Prov. Herschaft, Schloss und Städtchen mit 136 H. und 975 Einw., liegt in ein. sanften Thalgegend, am Fusse des Berges Hurka; und am Ausflusse des Merklinka-Bathes aus dem Merkliner grossen Tei- Merlano, Ponte, Lombardie, Proschichten: a) die hersch. Schäferei, 8 M. coferraro.

der Ruine aus gegen Norden bestelgen | so., h) die Wasenmeisterei, } St. so., e) das Gemeinde-Brechhaus, 1 St. n., d) die Tischlerei, 20 Min. s., e) die Hegerwohnungen Dotzen gen., 2 H., 4 St. ö., f) das hersch. Jägerhaus Chobot am Rehberge. St. swo, and g) der hersch. Meierhof Biadl mit einer Schäferei, & St. nw. vom Städtchen : sonst war hier eine dem heil. Laurentius geweihte Kirche, welche im Jahre 1787 kassirt, und später in einen Schütthoden umgestaltet wurde, 7 St. v.

> Merklin, Böhmen, Klatt. Kr., ein Dorf mit einem Zinnbergbau.

> Merklinerhof, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf des Gutes Adersbach, siehe Merkelsdorf.

> Merklinsdorf, Böhmen, Königgrätzer Kr.; s. Merkelsdorf,

> Merklow, Böhmen, Bidschow, Kr., ein Dorf der Hersch. Branna und Starkenbach; siehe Mrklow.

> Merklowitz, Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Herschatt Reichenau gehör. Dorf mit 105 H. und 736 Einw. nächst d. Städtchen Wamberg. Hier sind Sandsteinbrüche. 4 St. v. Königgrätz.

> Merklowitz, Schlesien, Teschn. Kr., ein Dorf zu den herzogl. Teschn. Kammergütern; s. Marklowitz.

> s. Merkelsdorf.

Agram. Gespans., im Gebirgsbezirk, ein freier königt. Markt mit 145 Häuser und 1084 Einw., liegt unterm 45° 19' 7" nörd. Br., und 32º 34' 15" östl. Länge, z. Kaal. Hersch. Verbovszko geh., mit einer eigenen Pfarre und Magistrat, zwischen Ravnagora u. Fuccine.

Merkopolje, Ungarn, ein Praedium; im Agr. Komt.

W.W., chige bei Haag zerstr. liegende Merkopolye, Slavonien, Poseganer Gesp., Ob. oder Pakratz. Bez., ein in dem Kamensk. Distr. tieg., nach Daruvar eingepfarrtes Dorf mit 26 H. und 164 Einw. 31 St. von Pakratz.

Merkovecz: Mirkovitz - Ungarn, sin Dorf mit 8 Häuser und 85 Einw. im Agr. Komt.

Merkwitz, Böhmen, Budw. und Klatt. Kr., siehe Nirklowitz.

Meria, Lombardic, Prov. Como u. Distrikt XIV, Erba; siehe Nibionno.

Como und Distr. X, Introbbio; siche Cortabbio. sais

Meriana, Venedig, Prov. Friaul und Distra XI, Palma; siehe Trivignano.

che. Zu Merklin gehören folgende Ein- vinz und Distr. I. Mantova; siehe Ron-

Distr. VIII, Montagnava, eine zwischen Urbana und Casale lieg. Gemeinde-Ortschaft, mit einer Pfarre S. Maria und ein Oratorio, 4 Migl. von Montagnana. Mit: Merlara, Bauernhaus, - Ronco novo, einz. Landhaus.

Merlara, porzione - Venedig, Prev. Padova und Distrikt VIII, Montagnana:

siehe Megliadino S. Vitale.

Merlate, Lomhardic, Prov. Pavia und Distr. VI, Binasco; siehe Vernate.

Meriauz, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gameinde, mit 11 Häus. und 73 E., d. Hersch, and Hauptgemeinde Sanenstein.

Merleinsraut, Illirien, Krain, Nenst. Kr., ein dem Wh. B. Komm. des Herzogthums Gottschee gehör., nach Ossiunitz eingepf. Dorf, mit 24 Häus, und 109 E., nächst Suchen. 12 Stunden von Laibach.

Merlengo, Venedig, Prov. und Distr. I, Treviso; siehe Ponzano.

Merlesco, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IV, Volta; siehe Golto.

Merletta, Cassina, Lombardie, Pr. Bergamo und Distr. I, Bergamo; s. Almà. Merletta, Cassina della, Lombar-

die, Prov. und Distr. I, Bergamo; siehe Scano.

Merlina, Lombardie, Prov. und Distr. VII, Pandino; siehe Agnadello.

Merlina, Lombardie, Prov. Como und Distr. I, Como; siehe Ronago.

Merlini, Lombardie, Prov. Milano und Distr. VIII, Vimercate; siehe Arcore.

Merlino, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. II, di Zelo Buon Persico, ein am linken Ufer des Flusses Mazza, 50 Schritte dayon entfernt lieg., mit Vorstand. Pfarre S. Stefano Proto-Martiro. Aushilfskirche Mühle und Reiss-Stampfe verschenes Gemeindedorf, 3 Migl. v. Paullo. Mit:

Cassina Torchio, Meierei.

Merlino, Lombardie, Prov. Lodie Creund Distr. VI, Codogno; siehe Senna.

Merlitz, Muslitz — Böhmen, Leitmer. Kr., ein Dorf mit. 26 H. und 123 E., der Hersch. Bilin geh., mit 1 Pfarrkirche und 1 Schule, erstere unter d. Titel des h. Jakob d. G., mit den Grabstätten der ehemaligen Besitzer v. Rasitz, welches Gut 1698 durch Kauf an die Gräfin Maria Popel von Lobkowitz gelangte, 1 Std. von Bilin. 1 State was a contract of

Merliune, Dalmatien, Zara - Kr. und Distr., ein nach Nevigiane gepfarrtes, nicht weit davon entfernt., auf der Insel Pasman liegendes Dorf zugleich Untergemeinde der Hauptgemeinde Zaravecchia, unter der Practur Zara, 10

Migl. von Zara.

Meriara. Venedig. Prov. Padova und Merio. Lombardie. Prov. Como und Distr. XXVI, Marriauo; s. Cucciago.

Merlo, Monte, Venedig, Prov. Pa-dova und Distr. VI, Teolo; s. Ceravese (Monte Merlo) a transmit ni mant

Meristein, Tirol, Oberinnthal Kreis, ein zur Hrsch. Sct. Petersberg gehör. Dorf, 5 St. v. Parvis.

Mermazupach, Illicien, Friant, Görz. Kr., eine zur Zentr. Gerichtsbark. Canalo geh. zu der Gemeinde Bainsiza konskribirte Ortschaft, 41 Stunde v. Görz. [ 14 14 14 15 15 min (eragel)

Mermesd, Mermetten Zarander Gespanschaft, N. Halmagy. Bezk., ein der Hersch, N. Halmagy, geb. wal. Dorf mit 115 Einw., mit einer griech, nicht unirten Kirche, 11 Stunden von Nagy-Halmagyas . wandding

Mermeseou, Djálu-, Siebenhürgen, ein Berg in der Thorenburger Gespanschaft, nahe dem rechten Ufer des Maroschflusses, zwischen den Einfällen der Bäche Valye-Mermeseouluj und Válye - Sellyaku, 1 Stunde von Mesterháza.

Mermescouluj, Válye-, Válye Mermeskuluj Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Thorenburger Gespanach. aus einem, die Bäche Valve-Sellyaku u. Valye - Kalimanel scheidenden Höhenzweige entspringt, nach einem Laufe von 11 Stunden in den Marosch Fluss, 11 St. ob Mesterhaza , rechtsuferig einfällt. and haromell

Mermetten , Ungarn , Zaraudor Komt.; s. Mermesd. and world and All

Mermezeou, Siebenhürgen; siehe Nyirmező. A min san () mantala nam Mermező, Siehenbürgen, Hunyad.

Komt.; s. Nyirmező.

Merna, Illirien, Dorf bei Triest, blos von Schuhmachern und Gerbern bewohnt.

Mernye, Ungarn, jenseits der Donau. Sümegh, Gesp., Kapos, Bez., ein ungar, mit einer röm, kathol. Lokalpfarre versehenes Dorf, mit 120 H. und 924 Einw., mit gutem Weizen- Korn- Gersten- und Maishau, guter Weide, Waldungen, mittelmässigem Weinwachs, ferner mit einer Mahlmühle, und Jahrmärkten, 41 Stunde von Szemes, 2 Meilen nördlich v. Kaposvár.

Mernyth, Ungarn, diess. der Theise, Zemplin, Gesp., Sztropkov. Azk., ein dem Melchior Szalyovski und andern Familien geh. Dorf mit 74 Häns, und 543 evangel. Einw., mit einer Kirche der A. C., Fil. von Sokut, treibt Ackerbau von 1187 Joch, 4 Stdn. von Nagy-

Mibalyance a constant to assisting

Merd, Mere, Kapos - Ungarn, ein Morsche, Stelermark, Cill, Ke, sine Dorf im Samegh. Komt.

Meroditz, Böhmen, Elbogn. Kr.; siehe Miroditz.

Merona, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milano; siehe Liscate.

Werone, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VI, Binasco; s. Casarile.

Merone, Lombardie, Prov. Como und Merschetschendorf, Illir., Krain, Distrikt XIV, Erba, ein nach SS. Gia-romo e Filippo zu Mojana gepfarrtes Gemeinde-Dorf, mit einer Gemeinde-Merschkles, Merkles — Bühmen, Deputation, ober einem Hügel an der rechten Seite des Lambro-Flusses, welcher nahe daran vorbeiflieset, und eben auch rechts vorn an der von Milano nach Asso führenden Provinzial - Strasse, 3 Migl. v. Erba. Mit:

Baggera, Pfarre S. Maria di Masnago, de ein Dörfchen, - Cassina al Maglio, 143 Campo Marzo, Ceppo nuova, Il Filatojo, cinzelne Meiereien, - 11 Mu-

1 ling, eine Mühle.

Meronitz, Merunicze - Böhmen, geh. Pfarrdorf mit 92 Häus. und 490 E., hat I ohrigkeit. Meierhof, 1 Schäferei, 1 Mersdorf, Siehenburgen, Hunyader Jägerhaus, welches 1 St. nö. am Walde liegt, 1 zweigängige Mahlmühle und 2 Streichteiche. Die hiesige Pfarrkirche unter dem Titel des heil. Stanislaus und, a nabst der Schule, unter dem Patronate des fürstl. Grundherrn, hatte schon 1384 gihren eigenen Pfarrer, mit bedeutenden Braunkohlenbergwerken, am sogenannten Wieselberg, eine fürstliche Lobkowitzische Granatengrube aus welcher ed jährlich durch das Biliner Bergamt für 8000 fl. C. M. rohe Granaten verkauft werden, 3 St. von Liebshausen, 2 St. v.

Merosia, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; siehe Rivolta,

Merotin, auch Mirotin Olm. Kr., ein Dorf mit 49 Häus. und 386 Einw., zur Hrsch. Aussee nächst Elend gegen O., 31 St. von Littau.

Merowetz, Böhmen, Tabor. Kr., siehe

Morawetz.

Merowitz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der Hersch. Hohenfurth und Rosenberg, 1 St. von Friedherg.

Merreute, Tirot, Vorariberg, 2 zur Hrsch. Bregenz gehör., in dem Gerichte Bregenzerwald lieg. einzel. Höfe, 4 St. von Bregenz.

Merschane, Illirien, Krain, Adelsh. Kr., ein in dem Wb. B. Kom. Castelnovo lieg., dem Gut Odolina geh. Dorf auf eihem Hügel, grenzt gegen West. mit dem Dorfe Odolina, 1 St. von Mattaria.

kleine in dem Wb. B. Kom. Obrohitsch and Pfr. Schiltern sich befind. Ortrehaft, 4 St. von Pettau.

Merschetschendorf, Illir., Krain. Neust. Kr., eine Gemeinde mit 15 Häus. und 112 Einw. der Arsch. Thurnamhart

Hauptgemeinde Arch.

Leitm. Kr., ein Dorf von 42 Haus. mit 227 Einw. Davon gehören 18 Mans. mit 140 Einw. zu Diaschkowitz 13-zu-Milleschau und 1 zu Netluk, esthat lo Wirthshans und ist nach Suttom eingepf!, am Berge Hora, ½ St. von Skalken.

Merschkles, Merkles - Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf mit 13 Haus. und 68 E., worunter 1 Wirthshaus, am Base des Hora-Berges, I Stavi Milleaghau.

Merschittz, Böhmen, Leitmtker, ein Dorf der Hrsch. Bildirg S. Merstitg:

tie Leitm. Kr., ein der Hersch. Liebshausen Merschowitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf der Hrsch. Bilin; s. Mireschowitz.

Komt.: siehe Merisor, Hudell 1884 1884

Merse, Ungarn. jens. der Donang Eisenburger Gespau., Kemenyes-My, Bezk., ein ungr. adel. Dorf und Filial der Pfr. Külső-Vát, zwischen dem Veszprimer Komt, und Szent-Marton, passer Feldhoden und Wald, am Bache Marczall, mit einem grossen Damm über denselben welchen die' hier wohnenden adeligen Familien unterhalten, und dafür Mauth einnehmen, hat 29 Häus. und 235 Einw., 21 St. von Pápa.

Merse, Ungarn, ein Praedium mit 2 H. und 21 Einw., im Sümegher Komitat.

Mersel Verch, Illirien, Krain, Laibacher Kr., ein der Wh. B. Komm, und Hrsch. Laack gehör., nach Sayrach eingepfarrtes Gebirgsdorf, 31 St. v. Ober-Laibach.

Mersenler bei Lemberg, Galizien, Lemb. Kr.; ein Vorwerk der Stadt und Pfarre Lemberg.

Mersin, Ungarn, eine Ruine im Ottoch. Grenz-Reg. Bzk.

Mersino, Venedig, Prov. Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; s. Rodda.

Mersino di sotto, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; siehe Rodda.

Mersia, Illirien, Krain, Görz. Kr., ein

Berg, 715 Wr. Klaft. hoch.

Mersiaky, Kroatien, Agram. Gesp., im Bez. jens. der Kulpa, ein zur Hrsch. Podbressi geh., nach Lipnik eingepf. Dorf, 31 St. von Novigrad.

Mersiaplanina, Stelermark, Cillier Kr., eine zum Wh. B. Komm. Herschaft Ober-Lichtenwald gehör, Gemeinde, mit 29 Häus, und 150 Einw., 10 St. von Cilli.

Mersildoll, Kroatien, Karlstdt. Generalat, Luchaner Bez., eine zum Oguliner Grenz-Regmts. Bez. Nro. 111. geh. Ortschaft, mit 10 in der Gegend Kriviputh lieg. Häus., 3 St. v. Xutta-Loqua.

Mersilloch, Illirien, Krain, Adelsherg Kr, ein zum Wb. B. Komm. und Hersch. Wiphach gehör. Dorf, mit 14 Häus. und 105 Einw., 3 Stund. von Wipback.

Merslim, Verch, Illirien, Krain, Laibach. Kr., eine Gemeinde, mit 14 H. u. 79 Kinw., der Hersch, Laak, Hauptgem. Altesslitz.

Merstiverch, Steiermark, Cill. Kr. eine Gegend, im Bez. Altenburg, Pfarre Laufen ist zur Hrsch. Oberhurg mit dem ganzen Garbenzehend pflichtig.

Mersiodavass, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde, mit 21 Hänsern und 126 Einw., der Hersch. Landstrass,

Hauptgemeinde Tschatesch.

Merslopole. Steiermark, Cill. Kr., die windische Beneinung der zum Wh. Bez. Komm. Moutpreis geh. Gegend Kalten-

Merslopolje, Steiermark, Marh. Kr., die wind. Benennung der zum Wh. Bez. Kom. Hrsch. Mallegg geh. Weingebirgsgegend Tertterhengst.

Merslopolle, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., ein dem Wh. Bz. Komm, und Hersch. Sittich geh. Dorf. mit 5 Häus. und 20 E., nwischen Shkerjanze und Michau, 1 St. v. Pesendorf.

Merslopule, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde mit 5 Häus. und 20 E., der Hersch, und Hauptgemeinde Sittich.

Merslou-Hudenz, Steiermark, Cill. Kr., ein Bach, im Bez. Osterwitz, treibt 1 Haus und 1 Mauthmühle in der Gegend Leonhard.

Merslovavass, Illirien, Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde, mit 21 Häusern und 126 Einw., d. Hrsch. Landstrass, Haupt-

gemeinde Tschatesch.

Merslyaky, Kroatien, Agramer Gesp., im Bez. diess. der Kulpa, ein zur Gemeinde Draganich geh., nach Ripak eingepf. Dorf, 12 St. von Karlstadt, und eben so weit von Jaszka.

Merso di sopra, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; siehe S.

Friaul und Distr. XIII, S. Pietro; siehe S.

Merszla-Vodicza, Kroatien, Agram. Gesp., im Geb. Bez., ein der Kaal. Hrsch. Fucina geh. Dorf, mit einem Eisenhergwerke und Zucker-Raffinerie, 6 Stunden von Finne. Mills

Merszlopolle, Kroatien, Karlst. Generalat, Szluinchicz, Bz., eine zum Ogul. Grenz-Regmts. Bez. Nro. III. geh, Ortschaft von 17 Häus., 5 Stunden von Generalski-Sztoll.

Meraziopolie, Kroatien, Karlst. Ge neralat. Ladjevacz. Bz., eine zum Szluin. Grenz-Regmts. Bz. Nro. IV. gehör. Ortschaft von 9 Häus, miteiner griech, unirt. Pfarre, liegt im Gebirge, nächst Budiniak, 4 Stund. von Jaszka.

Merszlopolie, Kroatien, Karlst. Generalat, Syarch. Bez., ein zum Szluiner Grenz-Regmts, Bz. Nro. IV. geh. Dorf v. 21 Häus., 1 Stunde von Karlstadt.

Merszlopolye, Kroatien, Warasdin, Gesp., Ob. Zagorian. Bz., eine zur Hrsch. Dubrovchan geh., nach Jezero eingepf. Ortschaft, 6 Stunden von Agram.

Mertauz, Ithirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde, mit 11 Häus, und 73 E., d. Hersch, und Hauptgemeinde Sanenstiein

Mertendorf, Böhmen, Leitmer. Kr., ein der Hersch. Konoged gehörig. Dorf, 192 Häusern und 1019 Einw., mit einer Lokalie, hinter Wernstadtl am Dorfe Algersdorf, 31 St. von Ausche.

Mertensdorf, Böhmen, Saaz. Kreis, ein Dorf der Herschaft Klösterle; siehe

Merzdorf.

Mertensfeld, Siebenbürgen, Klau-senb. Komt.; s. S. Marton.

Mertersdorf, Oesterr. unter d. Ens, V. O. M. B., ein Dorf mit 41 Häus. u. 225 Einwohn., der Hersch. Horn; siehe Mördersdorf.

Mertesdorf, Siebenbürgen; s. Mar-

tontelke.

Mertouz, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein d. Wh. Bzk. Kom. Sauensteiff tr. dem Gute Untererkenstein geh. Dorf gegen Jahlanza, innweit von dem Saustrome, 81 St. von Neustadtel.

Mertovlászi, Ungarn, ein Dorf im Poseger Komit, mit 5 Häusern und

35 Einw.

Mertse, Ungarn, diess. d. Theiss, Borsod. Gesp., Sz. Peter Bzk., ein dem Erlauer Seminario gehör., nach Varkony eingepfarrtes ungar. Dorf mit 56 Häus. und 392 Einwohn., mtt. Wein-Gebirgen und Waldungen, 3 Stunden von Erlan.

Merso di sotto. Venedig, Provinz Mertsina, auch Merzsina - Ungarn, Krassoer, Komt., ein wal. Dorf mit 295 H. und 1253 Einw., hat fruchtbaren Boden, besonders für Weizen und Mais, mit Rind- und Schafviehzucht. Cameralisch. 1; St. von Kákova, am Karassó- hörig; - hier ist ein herschaftlicher flusse in einer Ebene. - BUNDALOUE

Mertuize, Illirien, Krain, Neustädtl. eine Schäferei von veredelter Zucht. Kr., eine Gemeinde mit 24 Häusern und 134 Einw., der Herschaft Thurnamhart, Hauptgde. Zirkle.

Mertvalyos, Ungarn, diessid. Donau. Bacs. Gespansch., Unt. Bzk., ein Praedium in der Nähe der königl, Freistadt Neusatz, 13 St. von Alt-Kér.

Mertva Odra, Ungarn; siehe Odra

Mertva.

Mertvitze, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. Thurnamhart unterth. Dorf, von Vichre gegen Siid., 6 St. v. Neustadtel.

Mertylnyesd, Siehenbürgen, Hu-

nyad. Komt. : s. Martinesd.

Merul, Mörül — Ungarn, ein zum walach.-illir. Grenz Regm. Bzk. gehöriges Dorf mit 205 Häus. und 1272 Einwohn., 7 St. von Karansebes an der Bisztra.

Meruluj, Siehenbürgen, Udvarhel.

Stuhl; s. Almás.

Meruluj, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Bistritzer sächsischen Provinzial-Distrikt aus dem Berge Mesztaken des Henuler Höhenzweiges entspringt, nach einem Laufe von 4 Studu. in den grossen Szamoschfluss, 1 St. ober Kis-Rebra, aber linksuferig einfällt.

Merunicze, Böhmen, Leitmer. Kr.. ein Dorf der Hersch. Liebshausen; s.

Mervegna, Dalmatien, Zara Kreis, eine Scoyllo.

Merwinska, Steiermark; s. Grünauerberg.

Merysczow, Galizien, Brzezan. Kr., ein Gut und Pfarrdorf, nächst Przemyslany, an dem Bache Lipa. Pferdewechsel. Post Podhajczyki,

Merz, Tirol, Unter Innthaler Kr., eine zur Hrsch. Stum geh. Gegend, 4 St. v.

Rattenberg.

Merzagora, Casa, Lombardie, Pr. Como und Distrikt XVI, Gavirate; s. Cardana.

Merzdorf, Märzdorf - Böhmen, im Saazer Kr., ein der Stadt Kommothau gehör. Dörfchen von 45 Häusern und 260 Einw., nächst Tschoschel, 3 St. v. Kommothau.

Merzdorf, Mertensdorf - Böhmen, Saazer Kr., ein zur Hersch. Klösterle gehör. Dorf von 46 Häusern und 225 Einwohnern, im Gebirge jenseits der Eger, 21 St. von Kaaden, 3 St. von

Merzdorf, Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorf von 66 Häus. und 419 Einwohnern, der Herschaft Tetschen ge-Merzdorf, mährisch Bohudikow -

Meierhof, der Steinhof genannt, und drei Mühlen, eine Brettsäge, eine Graupen- incine Ochl- und eine Lohstampfe. Der Ort ist zur Kirche und Schule nach Eulan zugetheilt: - liegt an dem Eulauer Bache, 11 Stunde von Tetschen.

Merzdorf, Böhmen, Bunzlauer Kr., ein der Herschaft Niemes gehör. Dorf von 70 Hänsern und 430 Einwohnern. hat eine Schule, eine Mühle, eine herschaftliche Meierei und Schäferei: anch sind hier viele Weber, ist nach Oschitz (Herschaft Böhmisch - Aicha) eingepfarrt; - liegt nächst dem Dorfe Krassa; an den vom Jeschkengebirge herabkommenden Jeschkenbache, welcher sich in den Hammerteich ergiesst. Der Ort ist von Sandsteinhügeln umgeben, 21 St. v. Niemes, 14 St. von Gabel.

Merzdorf, Böhmen, Bidschower Kr., ein Dorf der Hrsch. Branna und Star-

kenbach; siehe Martinitz.

Merzdorf, Martnikowicze, Martini villa, chemals Mertensdorf (Martinowice - Böhmen, Königgrätz, Kr., ein zur Herschaft Braunau gehör. Pfarrdorf von 249 Häusern und 1419 Einwohnern liegt zwischen Wekersdorf und Barzdorf, in einem Thale, längs dem Merzstorfer Bache, welcher am untern östlichen Ende des Ortes in die Steine fliesst, zum Theile auch auf den hügeligen Gehängen des Thales. Schon in früher Zeit soll hier ein Einsiedler eine Kapelle errichtet haben, aus welcher die Pfarrkirche entstanden ist. Das der Sage nach von dem Einsiedler aus Holz geschnitzte Bild des heiligen Georg ist noch in der Kirche vorhanden; früher war diese ein besuchter Wallfahrtsort. -Ferner ist hier eine Schule, ein herschaftlicher Meierhof, adas Vorwerk genannt, nebst einigen Häusern 1 8t. nördlich vom Orte entfernt, drei Mühlen und eine Lederwalke. In dem am westlichen Ende des Dorfes sich steil erhebenden Sandstein-Gebirge ist das, seiner Gestalt nach so benannte Steinerne Thor, eine natürlicher Durchgang zwischen ungeheuren Felsenpfeilern, welche oben von einem querliegenden Felsstück, der Sattel genannt, bedeckt sind. Man geniesst auf diesem Felsgebirge eine herrliche Aussicht in die GrafschafteGlatz und das Riesengebirge, 1 St. v. Braunau.

Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf. zur Herschaft Böhmisch-Eisenberg und zu dieser Pfarre gehörig, 61 St. von

Müglitz.

Merzdorf, Mähren, Olmützer Kreis, ein Dorf, zur Herschaft Ullersdorf gehörig, liegt zwischen Wüstsäubersdorf, Lauterbach und Neudorf, 9 St. v. Littau.

Merzdorfer Vorwerk, Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Hrsch. Braunau geh. Meierhof, nächst Merzdorf, 7 St.

von Nachod.

Merzeileh, Ungarn, zerstreute Häu-

ser im Agram. Komt.

Merzendorf, Ocst. ob d. E., Hausruck Kreis, ein in dem Distr. Komm. Erlach liegendes, der Herschaft Burg Wels gehör, nach Wendling eingepf. Dorf, v. Dorfe Kubing geg. W., 2 St. v. Haag.

Merzenstein, Oesterr. unt. d. Ens. V. O. M. B., ein der Herschaft Rothenhach unterthäniges Dorf von 26 Häusern und 160 Einwohn., 11 St. v.

Zwettel.

Merzen Thal and Bach, Tirol. Dieses Thal öffnet sich bei Stumm im Zillerthale, ziehet sich von da nordost, und ostwärts his an das hohe Gebirge des Thorhelm; wo der Bach entspringt, der unter Stumm in den Ziller fällt.

Merzevics, Slavonien, Veröczer Gespanschaft, Deakovárer Bzk., ein an der Grenze des Syrmier Komitats liegendes, dem Eszeker Bisthum gehöriges illirisches Dorf, mit einer griech.

Kirche, 2 St. v. Deakovár.

Merzhana, Illirien, Krain, Adelsherger Kr., ein dem Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Tibein gehör. Dorf, 1 St. von Sessana.

Merzicz, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Pfarrdorf mit 186 Häusern und 1145 Einwohnern, der Herschaft Opotschno gehörig, mit einem abseitigen Mejerhofe und Försterei, 11 St. von

Opotschno.

Merzigen, Oesterr. ob d. E., Hausruck Kr. . ein in dem Distr. Kommiss. Frankenburg liegendes, der Herschaft Köppach und Wagrein gehörig., nach Frankenburg eingepfarrtes Dörfchen, von 13 Häusern, 43 Stunden v. Vöcklabruck.

Mnierzin.

ein nicht mehr vorhandenes Dorf.

Merzkies, Böhmen, Leitmeritz, Kr., ein der Herschaft Dlaschkowitz geh. s. Mischatsche.

Borf, liegt gegen Westen 21 Steven Lobositz. equal to the second

Merziavodicza, Ungarn, ein Dorf von 26 Häusern und 244 Einwohnern, im Agramer Komitat, mit Eisenwerk, höchster Punkt der Luisenstrasse,

Merziidol, Merzli Doloi - Ungarn, ein Dorf mit 50 Häusern und 256 Einwohnern, im Oguliner Grenz - Regiments Bzk.

Merzlitz, Merschlitz, Murslitz, Merlitz - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Pfarrdorf von 39 Häusern und 198 Einwohnern, der Hrsch. Bilin untertb., 2] St. von Teplitz, and the state

Merziopolye, Ungarn, ein Borf mit 31 Häus, und 200 Einw., im Oguliner

Grenz-Regiments Bezirk.

Merziopolye, Ungarn, ein Dorf mit 11 Häus. und 229 Einw., im Szluiger Grenz-Regiments Bezirk.

Merziopolye, Ungarn, ein Dorf mit 19 Hans, und 106 Einw., im Szluiner Grenz-Regiments Bezirk.

Merziopolye, Ungara, ein Flecken von 39 Häus. u. 216 Einw., im Warasdin, Komt.

Merziopolye, Gornye-, Ungarn, ein Dorf mit 22 Häus, und 120 Einwohnern, im Szluiner Grenz-Regiments Bezirk.

Merzlyaki, Merzljaki - Ungarny 16 zerstreute Häuser mit 136 Einwob.,

im Agram. Komt.

Merziyaki, Merziaki, Merzijaki 🤲 Ungarn, ein Dorf mit 31 Häusern und 265 Einw., im Agram. Komitat.

Merzovich, Ungarn, ein Dorf mit 88 Häus. und 544 Einw., im Veröczer Komt.

Merzowka, Galizien, Zloczow. Kr., ein der Hersch. Wleyn gehör, kleines Dörfchen, 4 St. von Zloczow.

Mesaun, Mezaun - Böhmen, Beraun. Kr., ein z. Hrsch. Karlstein geh. Dorf mit 49 Häns. und 306 Einw., 11 St. von Beraun.

Mesayn, Dalmatien, Zara Kr., eine

Scoglie.

Meschach, Tirol, ein kleiner Ort, Expositur und Schule bei Götzis, dieser Pfarre, Lagoht. Feldkirch, chemals Gerichts Sulz.

Meschachberg, Tirol, Vorarlberg, ein d. Hrsch. Feldkirch geh. Dörfchen,

2 St. v. Feldkirch.

Merzin, Böhmen, Beraun. Kr.; siehe Meschany, Böhmen, Bidschow. Kr.; s. Mschan.

Merzinsdorf, Mähren, Olmütz. Kr., Meschatsche, Illirien, Krain, Laibacher Kr., ein dem Wb. Bzk. Komm. und Hersch. Radmannsdorf geh. Dorf;

Meschen, Siebenhürgen Mediascher Stuhl; siehe Musna.

Meschendorf, Siehenhürgen, Hermannst. Stuhl; s. Messe.

Meschibrod bei Zacharitz, Galizien, Bukowina Kr., ein Dorf, der Herschaft Kimpolung russniak. Pfarre, Post Kutty.

Meschizach, Zu, windisch Na Meshizach - Steiermark, Cillier Kr., ein zum Wh. Bzk. Komm. Herschaft Stattenberg geh. Bauernhof am Jessenitza-Bache, unter dem Berge Kora- Meschtitz, Böhmen, Tabor Kr.; s. scheg, in der Pfarre Monsberg, 41 St. von Pettau.

Meschkofzen, windisch Meschgofnize - Steiermark, Marburger Kr., eine Gemeinde mit 16 Häusern und 48 Einwohnern, des Bezirks und der Pfarre Gross - Sonntag, zur Herschaft Exdominikaner in Pettau, Fridau, Ottersbach, Negau u. Trautenfels dienstbar.

Meschkowitsch, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., 4 zur Landgerichts - Herschaft Glanneck und Pfarre Friedlach gehörige Häuser, - gegen Osten nächst Gramillach, 21 St. von

Sct. Veit.

Meschnach, Illirien, Krain, Laibacher Kreis, ein im Wb. Bzk. Komm. Radmannsdorf liegendes Pfarrdorf;

s. Möschuach.

Meschner Bach, Válye-Musni -Siebenbürgen, ein Bach, welcher im Mediascher sächsischen Stuhl aus dem Berge Loakuppen des Alt-Höhenarmes, 1 Stunde ober Musna entspringt, gleichweit unter demselben den von Nemsa kommenden Bach rechtsuferig aufnimmt, 1 Stunde unter diesem Aufnahmspunkte in den grossen Kukelfluss, durch Mediasch linksuferig einfällt.

Meschno, Böhmen, Pilsner Kreis, ein Mescriczko, Mähren, Igl. Kr., ein der Herschaft Stiahlau gehöriges Dorf mit 6 Häusern und 47 Einwohnern, worunter die Pfarrkirche zur heiligen Dreifaltigkeit, die Pfarrei, die Schule hatte schou 1385 einen eigenen Pfarrer, war nach dem Hussitenkriege unw. Lettowitz, 13 St. von Brüsau. theils dem Rozmitaler, theils dem Poeinem eigenen Seelsorger besetzt. Ein- Schelletaum Newido, nebst den zur Herschaft Mi- Mezritsch. Přikositz. Die Schule ist 1788 von der ren, Prer, Kr., eine mittelmässige Studt

Obrigkeit erhaut worden, 1 Stunde v. Brenn-Poritschen.

Meschno, Böhmen, Pilsner Kreis, ein zur Herschaft Stiahlau und Breunporitschen gehöriges Dorf von 28 Häusern und 190 Einwohnern, mit einer Lokalie, liegt nächst Brennporitschen, auf einer waldigen Anhöhe, 13 Stunden von Stiablau, 21 Stunde von Bokitzan. La B. Jown J.

Meschtaken, Ungarn, Zar. Kmt.; s. Mesztakor. Would amaker telem of

Dmeyschitz, soll heissen Dmeyschitz. Mescolin, Venedig, Prov. Treviso u. Distr. VI, Ceneda; siehe Colle.

Mese, Tombardie, Prov. Sondrio (Prov. della Valtellina) und Distr. VII, Chiavenna, eine mit Chiavenna grenzende Gemeinde-Ortschaft, nächst den Flüssen Lira und Mera, mit Vorstand und Pfarre S. Vittore, 2 Aushilfskirchen u. 4 Mühlen, 44 Migl. v. Sondrio. Mit: Castrone, Madonna delle Grazie, S. Vit-

tore, Gemeindetheile. Crotti, Piatti, Scandolera, einzelne Häuser,

Meselesischitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Gut und Dorf; s. Medleschitz. Mesenzana, Lombardie, Prov. Como und Distr. XXI, Luino, ein Gemeindedorf mit einer Pfarre S. Maria della Purificazione und einer Gemeinde-Deputation, in einer Gebirgsgegend, im Angesichte des Berges Valtna, 4 Migl. von Luino. Mit:

Mulino di Maro, Pezza, Pianano, Hau-

ser. Mulino d' Anna, Mühle.

Mesericzko, Ober-, Mähren, Igl. Kr., ein zur Hrsch. Teltsch gehör. Dorf mit 27 Häus, und 200 Einw., mit einem Meierhof, Schästerei, einer Mahl- und 3 Brettmühlen, bei Klein-Jenikau, gegen S. 7 St. von Schelletau.

mit Jamny verhundenes Gut und Dorf mit 56 Häus. mit 400 Einwoh., mit einem hersch. Hofe und Mühle, gegen S. nächst

Jersam, & St. von Regens.

und ein Wirthshaus. Die nebst der Megericzko. auch Mezeritzko -Pfarrei und Schule unter dem Patro- Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf mit 46 H. nate der Obrigkeit stehende Kirche und 270 Einw., woran die Hrsch Lettowitz u. Kunstadt Autheil haben, westw.

ritscher Pfarrer als Filiale zugewie- mer Kr., ein der Hrsch. Schelletau geh. sen, und wurde erst 1786 wieder mit Dorf, seitw. dieses Marktes, 1 St. von

gepfarrt sind, ausser Meschno selbst, Meseritsch, Böhmen, Königgr. Kr., die Stiahlauer Dörfer Kornatitz und ein Dorf der Herschaft Opoczna; siehe

röschau gehörigen Kakeyzow u. Ober- Meseritsch, walachisch-, Mäh-

und Lehengut mit 320 Haus., einer Pfr. und zugleich Landdechantel, einem ansehnlichen Schlosse und einem Wegmauthoberante, am Flusse Betschwa; in der untern Vorstadt in der sogenannten Weidengasse befindet sich gegen 0. eine Mahlmühle dann unter der Policzner Gasse geg. W. eine schöne Windmühle, 2 St. von Keltsch, 3 St. v. Neutitschein. Postamt mit:

Mittel. Ober- und Unter-Beenvu, Binina, Gross und Klein-Bietritz, Bracow, Hazowitz, Hracho-witz, Huliske, Jarsowa, Jasenitz, Jursinka, Karlovitz, Krasana, Krhowa, Krziwe, Gross- u. Klein-Lhotta, Mesenowitz, Osnitza. Politschna, Rosnau, Sollanetz, Strziscoch, Tillövitz, We-sela, Wicze, Wigantitz, Zaschau, Zubrzy.

Meseritsch, Gross-, mähr. Mezirzice, auch Welkamezrie od, Welka Mezerice - Mähren, Iglau. Kr., eine Herschaft und Munizipalstadt mit 400 Häus. und 3900 Einw., an der Kaiserstr. von Brünn gegen Iglau, zwischen dem Flusse Oslawa und dem Bauliner Bache, gegen West von Brünn 6, gegen O. von Iglau 4 Meil. entlegen, mit einem Postwechsel, einer Pfarre, einer Spitalskirche, einer auf einem Berge liegenden alten Burg, obrigk. Meier-hof und 8 am Flusse Oslawa liegend. zu dieser Stadt geh. Mühlen. Die Stadt hat bedeutende Getreidemärkte und treibt viel Tuchweberei. Ein Hospital mit Kirche. Die Dechantkirche enthält eine Glocke von 100 Zentner. 1663 streifte eine Türkenschaar his hieher. Die meisten Einwohner flüchteten und kamen um; die wenigen zurückgebliehenen aber täuschten durch die Sturmglocken und Aufstellung aller vorhandenen Waffen auf den Mauern den Feind so, dass er abzog. Postamt.

Meseritsch, Neu-, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf mit 37 Häusern und 261 Einw., einem obrigk. Meierhof u. Schäferei, zur Hrsch. Gross-Meseritsch bei Martinitz gegen N., & St. von Gross-Meseritsch.

Meseritscher Borry, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf zur Hersch. Gross-Meseritsch; siehe Borry.

Meseritz, Böhmen, Saazer Kr., eine Einode am Purbergfusse bei Pokutitz d. Hrsch. Klösterle und Pfr. Roschwitz, 3 St. von Klösterle.

Mesero, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abbiategrasso, ein Gemeindedorf mit Vorstand, Pfarre Porificazione di Beat. Mar. Vergine, und Aushilfskirche, nächst Ossona, } St. von Cugnano. Mit:

Cassinetta, Mala Stalla, S. Ansenzio, Vuligio, Häuser.

Meszes-Szent-György, auch nur Szent-György, w. Mesis-Szint-Zsorsu - Siebenbürgen, ein Dorf im Ungarisch-Egregyer Bezirk des obern Kreises der Dobokaer Gesp., welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, mit einer griechisch unirten Kirche versehen, in die katholische Pfarre in Zentelke als ein Filiale eingepf. ist. Dieses Dorf liegt im Szamoscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Baches Válye-Agris oder Egregy-patak, 4 St. von der nächsten Post Magyar-Egregy entfernt, 4 St. ob. Varmezo, an dem, 1 St. oberm Ort entspringenden Bach Válye-Agris.

Mesey-Havas, Siebenbürgen, ein Gebirg in der Thorenb. Gesp., zwisch. den Gebirgen Hopotz-Islok und Szelle. auf einem, den Bach Görgeny von d. kleinen Kukelfluss und von dem Hache Nyarad scheidenden Höhenzweige.

3 St. von Fantsal.

Mesgofzen . windisch Mesgovze, oder Mesgovetz - Stelermark, Marb. Kr., ein im Wb. Bez. Komm. d. deutschen Ordens Kommende Gross-Sonntag sich befindendes Dorf mit zwei Weingehirgsgegend., an der Grenze des Wh. B. Komm. Malley. verschied. Hersch. diensthar, 5 Stunden von Pettau.

Mesgowetz, wind. Mesgofz - Stefermark, Marb. Kr., einim Wb. Bez. Komm. Meretinzen sich befindendes, zur Brach. Ober-Pettan geh. Dorf, am Pessnitzba-

che, 13 St. von Pettau.

Mesholz, Mesholec - Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Hrsch. Chudenitz geh. Dorf. mit 44 Häus. und 336 Einw., nach Slawikau eingepf., am östl. Fusse des Horaberges, an dem unfern von hier entspringenden Polinerbache; hier ist 1 herschaftl. Meierhof, 1 Schäferei, 1 Wirthshaus und 2 Mühlen, für welche Teiche vorhanden sind; hieher gehört auch das einschichtige herschaftl. Hegerhaus Zalc, & St. v. Dorfe im Walde liegend, dann die 1 St. nördl, von hier lieg. 5 Häuschen Luha genannt; 2 St. von Chudenitz. 3 Stund, von Klattau.

Meshorz, Meshorzy - Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Hrsch. Chudenitz geh. Dorf, mit 24 Häus. und 164 Einw., wovon 4 H. mit einem Hegerhause Neu-Mezhor genannt werden und etwa 10 Min. entf. höher am Abhange des Bieltsch stehen; ein Wirthshaus, nach Schwihau eingpf., zwischon den Bergen Bieltsch und Tuhoscht. hei einem Teiche, 1 St. v. Schwihau, 3 St. von Klattau. The Hon France objecte

Mesibor, Mezibořj - Mähren, Igl. Kr., Meses - Szent - György, richtiger ein Dorf, mit 25 Haus, und 268 Einw.,

10 W. Hrsch. Morawetz und Pfarre Strusch- Lemb. Kr., ein Vorwerk, der Herschaft hau, in einem kl. Thale lieg., 11 St. von Grodek, Pfarre Wyszenko. Post Grodek. Me Morawetz.

Mesthor, Mezihorj - Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf, mit 14 Häus. und 62 Einw., -nzur Hersch. Türnau und dahin eingefarrt, in einem Thale, 1 M. von Türnau.

Mesi-Horry, Schlesien, Troppau. Kr., . sine Mahlmühle, an der Hosnitz, zur Herschaft Mladetzko, welche hier die Grenze Izwischen Mähren und Schlesien macht.

Mesihorsch, oder Mezyhorž - Böh-- Beraun, Kr., ein zur Hersch, Konopischi geh. Dorf, 14 St. von Duespek.

Mesina, Siebenbürgen, Nied. Weissb. Gesp.; siehe Musina.

Mesitz, Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf v. 35 Häus. und 145 Einw., zur Hrsch. Hradisch, ; siehe Mösitz.

Mesitz, Mähren, Olmätz. Kr., ein Dorf. mit 47 Häus. und 295 E., zu den Olmützer Stadtgemeindegütern, am Marchflusse, gegen Süd., 13 St. von Littau.

Meskovetz, windisch Meschgofze 1. Steiermark, Marb. Kr., eine Gemeinde, mit 48 Häus, und 216 Einw., des Bezks. Dornau, Pfarre Sct. Oswald, zur Hersch. Derpettaudienstbar, 31 M. v. Marburg, 1 St. von Dornau, 1 St. v. Pettau.

Méskrák, Siebenbürgen, Nied. Weissenb. Gesp.; siehe Megy-Kerek,

Mesleczin bei Unter-Witkow, HaGalizian, Bukow. Kr., ein Vorwerk, der Hersch. Radautz, Pfarre Unter-Wikow. Post Rzegocin.

Mesles, Mezsles - Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf mit 75 Haus, und 500 Einw., sader Hersch. Nachod, 11 St. von Nachod.

Mesmereute, Tirol, Vorarlb., 6 im Gcht. Inn. Bregenzer Wald zerstr. lieg., der Hrsch. Feldkirch gehör. Häuser, 8 St. von Bregenz.

Mesmerreute, Tirol, Vorarlb., 3 cinzelne, im Gerichte Hofrieden lieg., der Hersch. Bregenz gehör. Häuser, 1 Stunde von Bregenz.

Meana, Galizien, Wadowie. Kr., ein Dorf, der Hersch. Ludygowice, Pfarre Wilkowice, Post Bilitz.

Mesna, Mezna — Böhmen, Tab. Kr., ein Dorf mit 33 Haus. und 233 Einw., ist nach Božegow (gleichnam. Gutes) eingpf. und hat 1 Schule, 2 St. von Reichenag.

Mesnerin, Steiermark, Bruck, Kr., ein Berg, 964 Wr. Klaft. hoch.

Mesole, Venedig, Prov. u. Distr. I, Venezia; siche Burano.

Mesole, Tirol, ein Weiler, zum Lagcht. Borgo and Gemeinde Castelnuovo.

Meson, Böhmen, Beraun. Kr.; siehe

Messany, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Sadowa; siehe Mschan. Messe, Meschendorf, Moschna -- Siebenhürgen, Hermannstdt. Stuhl, ein zu den Siebenrichtergütern geh. sächsisches Dorf von 1208 Einw., mit einer evangel. Pfarre, 6 Stunden von Schäsburg.

Messeez, Ungarn, jens. der Theiss, Temesvar. Gespanssh., Versecz. Bzk., ein zum griech, nicht unirten Kallugierkloster gehör, walach. Dorf, mit einer griechischen nicht unirt. Kirche und Pfarre. hat gutes Weingebirge, grenzt an die Ortschaften Markovecz und Jabuka, 14 Stde, von Versecz.

Messedaglia, Venedig, Provinz und Distr. I, Verona; s. Sona.

Messedine, Lomhardie, Prov. Mantova und Distrikt VIII, Marcaria; siehe Castellucchio.

Messenbach, Oest. of d. Ens. Inn Kr., ein Dörfchen unter dem Pfleggericht Obernherg, der nahe liegenden Pfarre Lambrechten zugetheilt, 4 Stunden von Schärding.

Messendorf, Steiermark, Grätz. Kr., ein Schloss und Gut bei Grätz. Die Unterthanen desselben kommen in folgenden Gemeinden vor, als in : Amstein, Andritzober, Bärendorf, Burgsthal Dörfel, Dörfla, Edelsbach im Bezirk Freiberg, Edelsbach im Bzk Kronberg, Edelsgrub, Edelstanden, Empersdorf, Engelsdorf, Entschendorf, Fernitz, Fressnitz, Gamling, Glojach, Gössendorf, Grambach, Hainsdorf, Hart im Bzk. Liebenau, Hart im Bezirk Vasoldsberg, Hartmannsdorf, Hausdorf, Hausmannstätten, Hof, Höflach, Jaritzberg, heil Kreuz, Kalchberg, Krumek, Keppling, Kühwiesen, Langeck, Liebenau, Liebensdorf, Maggau, St. Margarethen, Mellach, Messendorf, Muggauberg, Neudorf im Bezirk Liebenau, Neudorf, Ober-, Neudorf, Unter-, Neudorf im Bzk. Plankenwart, Neudorf im Bzk. Ligist, St. Oswald, St. Peter, Pirching, Premstätten, Raaba, Radigund, Rechberg, Heitereck, Alt-, Heitereck, Neu-, Rohr, Rohrbach, Schadendorf. Schattleiten Schöneck. Schwarza, Tackern, Thondorf, Wagersbach, Waltendorf, Wenisbuch, Wenitzen, Wetzawinkel, Webling, Wutschdorf, Wünschendorf, Wipfing und Ziprein ; dann zu Liessing und Magdwiesen im Brucker Kreise. Die Herschaft ist seit 1800 mit Liebenau vereint.

Messendorf. Steiermark, Grätzer Messaki bei Wyszenka, Galizien | Kr.; Gemeinde des Bezirks Liebenau, thal, Mühleck, Stadtpfarr Gratz, Messendorf, Wachseneck, Waldstein, Plankenwart, Commende Leech, Moosbrunn, Freischloss u. Pfarrhof St. Peter dienstbar. In dieser Gemeinde fliesst das Bacherhachel.

Messendorf, auch Mässendorf, v. A Meissendorf - Oesterr. u. d. Eus, V.O. W. W., ein der Stiftsherschaft Mölk unterth. Dorf, nach Grossaigen am Zettelbache, in der Pfarre Kilb, 41 Stunde

von Mölk.

Messensee, Tirol, Pusterthal. Kreis, ein der Hersch. Heimfels gehör. Dorf: siehe Strassen.

Messenveit, oder Messenveidl - Tirol, Pusterthal. Kr., ein einsch. Haus, unter dem Dorfe Panzendorf, der Herschaft Heimfels geh., I Stunden von Sillian.

Messer, ein Berg in Venedig, bei Mont.

Messerersteinbach, Oesterreich oh der Ens, Traun Kr., eine Ortschaft; s. Steinbach.

Messermühle, Oesterr, oh der Ensi Mühl Kr., eine dem Distr. Kom. Wildberg unterth., nach Hellmonsöd eingepf. und zum Dorfe Haselgraben konskribirte Mühle, am Haselgrabenbache, 2 Stund. von Linz.

Messern, od. Mössern — Oesterreich unter der Ens. V. O. M. B., ein der Herschaft Wildberg unterth. Marktflecken, mit 14 Haus, und 83 Einw., mit einer Pfarre bei dem Schlosse Wildberg, liegt in einem Thale nordw. von Horn u. östl. von der Poststation Gross-Göpfritz. Unter den hier betriebenen Gewerben befindet sich eine Hammerschmiede, welche Messingwerk, Böhmen, Elbogn. Kr., Ackergerätheverfertigt, das herschaftl. Schloss Wildberg liegt am südöstlichen Ende des Marktes und gehört sammt der davon benannten Herschaft zu Messinovacz, od. Miessinovacz dem Stifte Altenburg, 21 Stunden 

Messern, Illirien, Kärnten, Klagenfrt. Kr., ein in der Gemeinde Eitweg sich befindl., zur k. k. Bankalhersch. Wolfsberg gehörige Ortschaft, 3 Stunden von Wolfsberg, 7 Stunden von Klagenfurt. In W. Walmalla VI 3

Messhals, Metzholz - Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Herschaft Horschau-Teinitz geh. Dorf mit 25 Häusern und 150 Einw., nach Semlowitz eingepfarrt, mit einer Mühle und einem Wirthshause, bei diesem Dorfe ist ein Teich von 201 Metzen 8 Massel Area, der alle 3 Jahre abgeflischt wird und an 120 Ctr. Fische ver- Messles, Böhmen, Könniggr. Kr., ein

mit 130 Häusern und 609 Einw., Pfarre schiedener Gattung liefert, die ihrer St. Peter, zur Herschaft Liebenau, Bein- Güte wegen bekannt siud, und bis nach Baiern verführt werden, gegen Norden hinter Semiowitz, 21 Stunden von Teinitz.

Messina, Böhmen, Königgr. Kr., einschichtige Chaluppen, zum Dorfe Bukawy konskribirt, der Hersch, Solnitz geh., 21 Stunde von Reichenau, 4 Stunden v.

Königgrätz.

Messing wird vornehmlich inden Aerarfabriken zu Ebenau im Salzburger Kr. Frauenthal in Steiermark und Achenrain in Tirol jährlich bei 360 Ctr. Guss-, 2500 Ctr. Tafelmessing und 1500 Centil. Messingdraht, dann in den Privatanstalten zu Oed, Lanzendorf, Kaiser-Ebersdorf und Nadelburg, loonischer Draht in der Oed und zu Mannersdorf in Niederösterreich, dann zu Sewatz und Fügen in Tirol erzeugt. Die Einfahr sämmtlicher Messingwaaren. mit Kinschluss von 34 Centper Metaliperien u. 9 Centner Drahtsaiten hetrug 1843 nur 95 Ctr., and ausserdem 657 Ctr. altes and Bruchmetall; dagegen erreicht die Ausfuhr an roben Messing. Tombak- u. andern Kompositionen 98. in Platten und Rollen 4293, meistens über Triest (2570 Ctr.) nach Baiern, dem italienischen Staate und der Türkei, an Metallarheiten 1094, geschlagenen Messingarbeiten 272, Drahtseiten 10 und Bruchmetall 24 Centner.

Messingbachel, Steiermark, Gratz. Kr., im Bezirke Greiseneck, treibteille 1 2 2 3

Hausmühle in Obersöding.

Messinghammer, Mähren, Olim. Kr., ein Dorf, mit 19 H. und 76 Einwohner zur Herschaft Goldenstein, im Gebirge.

ein Dorf mit Kupler- und Messingschmelz der Hersch. Grasslitz ; s. Sil-

berbach.

Kroatien , jens. d. Save, Karlst. Generalat, 11. Bezirk, eine zum Ottochan. Grenz-Regim, Bezirk Nr. II, gehörige Ortschaft mit 34 Häuser und 192 Einwohnern, liegt nächst Studenze und Quarta an dem Gebirge Suliba, 11 St. von Perussich.

Messinzen, Steiermark, Marburger Kr., eine Gegend, zur Hersch. Ankon-

stein Garbenzehendpflichtig.

Messits, Ungarn, Temesch. Komt., ein wal. Dorf mit 118 H. und 743 Einw. Gute Weingehirge. Gehört dem nicht unirten Kalugerkloster, 11 Stunde von Verschetz.

Dorf der Herachaft Herzeniowes, 3 St. von Haramierz.

Messmereuthe, Tirol, Vorartherg, ein Weiter zum Landger. Bergan, Ge-

meinde Egg.

Messnerpoint, Oest. ob d. E., Hausruck. Kr., ein zum Distr. Kom. Stahremberg gehöriges Dorf, in der Pfarre Rottenbach und der Hersch. Stahremberg, 11 Stunde von Haag.

Messoni, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt IV, Volta; s. Peschiera. Meastrewa, Ungarn, Liptau. Komt.;

s. Pod-Mestrowa.

Messuki bei Wyszenka, Galizien, Lemberg, Kr., ein Vorwerk, der Her-Grodek, mit einer eigenen Pfarre, Post

Grodek.

Mestecko, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Dorf, mit 24 H. und 142 Einw., wor. 1 israelit. Familie, nach Chotischau (gleichn. Gut) eingepf.; abseits liegen kow, 1 St. ö.; b) 1 Dom. H. unweit davon (sonst Hegerhaus, Baha gen.), c) der obrigk. Meierhof Wieznik nebst Schäferei, & St. sö. (war sonst ein eigenes Gut), d) der do. (nach Postupitz eingepf.) Rustikal - Meierhof Lhotka, & St. so., e) der Bauernhof Kojetitz, St. ono., 1 St. v. Wlaschim.

Mestecko, Ungarn; s. Mesztisko. Mostecko, Ungarn; s. Meszecsko.

Mestecko, Ungarn; siehe Ujvaraosk Mesterszállása, Ungarn, ein Prae-

(Leopold).

Mestenberg, Steiermark, Bruck. Kr., Mestetz, Böhmen, Chrudimer Kreis, eine zur Wb. Bez. Kom. Hersch. Leoben geh. Gegeud von zerstreut liegenden Häusern, jens. d. Murst. am Fusse des Steinkohlengeb., 3 St. von Lechen.

Mestendorf, Messendorf - Schlesien, Tropp. Kr., ein Dorf zur Hersch. Freudenthal, mit einer Lokalkaplanei, audostwa, 1 Stunde von Froudenthal.

Mosteraga, Valye-, Siebenbürgen, ein Bach in der Kolosch, Gesp.

Mesterej, Siehenbürgen, ein Berg in der Koloscher Gespansch., & Stunde v. Nagy-Almas.

Mesterfa, Ungarn, Raab. Komt., ein Praedium.

Mesterfa, Ungarn, Raab, Komt., ein ungr. Dorf mit 44 H. und 297 rk. E., Filial von Nagy-Ets. Weinhau.

Mesterfa, Ungarn, ein Praedium im

Arader Komt.

Mesterhaza, Ungarn, jenseits der Donau, Oedenburg. Gesp., im Unt. Bezirk, ausserhalb des Raab. Fl., ein ungar. Kurialdorf, mit 30 Häus. u. 236 meist evangel, Einw., mehren adelichen Familien gehörig, in der Pfarrel Nemes-Ladony, nicht weit davon entlegen, 45 St. von Oedenburg.

Mesterhaza, Meisterhaus, Misterhaza - Siebenbürgen, Thorenb. Geap., Idets. Bezirk, ein mehren adel. Famil. gehör., an dem Maros. Flusse zwisch. den Alpan zerstreut lieu., wal. Borf. mit einer griech, nicht unirten Pfarre, 9 Stund. v. Szasz-Regen.

Mesteri, Ungarn, jenseits der Donau, Vesprim. Gespansch., und Bezirk., ein Praedium zw. Marko u. Bere, 11 St.

von Veszprim.

Mesteri, Alsó-, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Keményesállyer Bzk., ein ungarisches adeliches Dorf, mit 35 Häusern und 244 meist evangelischen Einwohnern, und Filial der Pfarre Miske, wohin es angrenzt, - liegt unweit Ság, nahe bei Felső-Mesteri, 31 Stunde von Papa.

a) die Dom. Mühle und Brettsäge Smi- Mesteri, Felső-, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft Keményesállyer Bzk., ein ungarisches adeliches Dorf, von 20 Häusern und 174 meist rk. Einwohnern, Filial der Pfarre Miske, bei Alsó - Mesteri, un-weit Ság am Berge dieses Nahmens, 31 St. von Papa.

> Mesterik, Ungarn, eine Puszta mit 1 Haus und 6 Einwohnern, im Neutr.

Komt.

dium im Klein Kamanier Distr.

ein Dorf mit 64 Häusern und 360 Kinwohnern, der Herschaft Chraustowitz gehörig, nehst abseitiger Försterei und Hegerhause an der Fasanerie, & St. v. Chraustowitz.

Mestin, Steiermark, Cillier Kr., eine Gemeinde von 40 Häusern und 161 Einwohnern, des Bezirks Plankenstein, Pfarre Süssenberg, zur Hersch. Plaukenstein Grätzer- und Cillier Antheil

dienstbar.

windisch Mestinska Mestinberg, Gorza Dervische - Steiermark, Cillier Kr., eine zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Windisch - Landsberg gehörige Gegend von 28 Häusern und 90 Einwohnern, in der Pfarre Sanct Hemma, nächst Mestindorf, 51 Stunde von Cilli.

Mestindorf, wind. Mestinska Vess Steiermark, Cillier Kreis, ein dem Wrb. Bzk. Kom. Herschaft Landsberg diensthares Dorf mit 31 Häusern und 180 Einwohnern, in der Pfarre Sanct Hemma, am Mestinbache, 51 Stunde v. Cilli.

Mestine, oder Mastin - Stelermark, Cillier Kr.; ein zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Plankenstein (Grätzer Antheits) geh. Dorf, in der Pfarre Süsseuberg, am Bache Mestinja, 5 St. v. Gono witz.

Mestinska Gorza Dervische, Steiermark, Cillier Kr., die windische Benennung der zur Wh. Bzk. Komm. Hrsch. Windisch- Landsberg geh. Ge-

gend Mestinberg.

Mestinska Vess, Steiermark, Cillier Kr., die windische Benennung des zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Windisch-Landsberg gehörigen Dorfes Mestindorf.

Mestlinggraben, oder Möstlinggraben — Steiermark, Brucker Kreis, ein zum Wb. Bzk. Komm. Herschaft und Pfarre Kindherg gehörige Gegend von zerstreuten Häusern, gegen Norden nächst Kindthalgrahen und Pfarre Wartherg, 3 St. von Mürzhofen.

Mesto. Nowe-, Ungarn, Trentschin. Komt.; siehe Kiszincza-Ujhely.

Mestre, Venedig, Provinz Venezia u. Distrikt II, Mestre, ein anschnlicher Marktflecken und Gemeinde mit 5900 Einwohnern, wovon der II. Distrikt dieser Provinz den Namen hat, an den Venetianischen Lagunen nächst den Flüssen Marzenego, Brentella vecchie, und dem Kanal Oselin, zwischen Carpenedo und Malghèra, mit einer eigenen Pfarre S. Lorenzo, drei Aushilfskirchen, einer Spital-Kirche u. zwei Oratorien, einem alten Schlosse, königlichen Distrikts - Kommissariate, Prätur, königlichen Platz Kommando, Gemeinde-Deputation und Gemeinde-Rath, Waren - Depot, Gemeinde-Spital, und Distrikts- Brief - Sammlung, dann Pferde - Wechsel zu dem eine Post eutfernten Central - Ober-Postamt Venedig gehörig. Hat einen Kalk- und Ziegel- Ofen, und Leinenzeug - Fabriken. - Prachtvoll sind die vielen palastähnlichen Landhäuser (Villen), welche in der ganzen Umgebung meistens mit grossem Luxus erbaut sind, und von hier bis Padua fast einen einzigen zusammenhängenden Ort bilden. Des beständigen Verkehres mit Venedig wegen, gibt es sehr viele Gasthäuser in Mestre. Wegen der Eisenhahn, die hier, nach Padua, durchgeht. - als Stapelplatz der Waren - in seinem Kanate findet man die vielen Gondeln Mestrino, Vanzo del, Venedig, und grösseren Barken, die nach Ve-nedig (5 Miglien) die Ueberfuhrgele-(Vanzo del Mestrino).

genheit geben. - Postamt. Dazu gehören:

Altobello, Landhaus, - Barban, Dorf. - Bissiola, Al Bosco, Landhauser, - Bottenigo , Brendole , Dörfer, -Ca Rossa, Landhaus, - Carpenedo, Dorf, - Gazzera, Landhaus, Marghera, Manocco, Mestrino di sopra, Mestrino di sotto, - Landhäuser, - Perlan, Piraghetto, Riotida, Ronchi, S. Nicolo, Dörfer, S. Zulian, Landhaus.

Mestre, Venedig, Distrikt und Prov. Venezia, ein Distrikt mit 17,900 Ein-wohnern, hat 173103 Quadrat - Klaffer Flächeninhalt, in 7 Gemeinden, nämlich: Chirignago mit Asseggiano, Cadene und Villabona, - Favora mit Portegrandi (cinem Theile), Campalto. Dese, Terzo, Tessera, - Marcon mit Gajo, l' intiera parrochia Gaggio, -Martellago mit Maerne, - Mestre mit Bottenigo, Brendole; Carpenedo, Marghera, Marocco (auf der rechteu Seite des Flusses Dese), Perlan, Piraghetto, - Spinea mit Crea, Fornace, Orgnan, Rossignago und Villafranca, Zellarino mit Trivignan.

Mestreichs, Oest. u. d. E., V. O M. B., ein d. Hrsch. Greülenstein un-, terth. Dorf mit 30 Häus. u. 160 E.; s. Moosreichs.

Mestre, Moggian, Venedig, Prov. und Distr. I, Treviso; siehe Mogliano (Moglian Mestre).

Mestriago, Tirol, ein Dorf und Filial der Pfarre Ossana im Sulzberge.

Ldgcht. Malè.

Mestrino, Venedig, Provinz und Distrikt I, Padova, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Bartolomeo und drei Oratorien, von dem Eugan. Gebirge und dem Flusse Cereson begrenzt, mit einem Kalk- und Ziegelofen, 2 Stunden von Padova. Hierher gehören:

Arlesago, Dorf, - Ca Pricoli, Besit zung . - Esenti Ca Zeno , Gemeindetheile, - Lissaro, Landhaus, Vanzo del Mestrino, Besitzung.

Mestrino, Ca, Venedig, Prov. Padova und Distr. X, Monselice; siene

Monselice (Cà Mestrino).

Mestrino di sopra, Venedig, Pr. Venezia und Distr. II, Mestre; sielle Mestre.

Mestrino di sotto, Venedig, Pr. Venezia und Distr. II, Mestre; siehe Mestre.

Prov. u. Distr. I, Padova; s. Mestrino

THE PROPERTY LIES Pod Mestrowa.

genfurter Kr., die windische Benen- gebene Land zurückblickte, in eine nung der zur Land- und Pfleggerichts- Linde, unter deren Schatten sie stand, herschaft Bleihurg gehör. Berggegend ihren Namen mit dem Beisatze: Sic Heil. Stadt.

Mészáros, Siebenbürgen, ein Berg in der Inner Szolnoker Gespansch., 3 St.

Meszarovbreg, Ungarn, ein Berg im Warasd. Komt.

Meszentya, Siehenhürgen, N. Weissenb. Komt.; s. Mindszent.

Meszes, Ungarn, diesseits der Thelss. Borsoder Gespansch , Szendrő. Bezirk, ein mehren adelichen Familien gehöriges ungarisches Dorf von 66 Häu-Fern und 472 rk. und reformirten Ein-Wohnern, Filial v. Szendro, mit einer reformirten Pfarre, Waldungen, unter-Malb dem Dorfe ist eine warme Quelle, liegt zwischen Bergen, 8 St. von Miskolcz.

Meszes, Ungarn, Baranyaer Gespanschaft, ein Praedium mit 2 Häusern und 16 Einwohnern, Filial von Szabolcs, mit einem Wirthshause, gutem Ackerboden, Weingarten und Wieswachs, gehört der Cathedralkirche von Fünfkirchen.

Meszes, Györök-, Ungarn; siehe Györök, Meszes.

Meszes, Szent-György, Siebenbürgen, Dobokaer Gespansch.; s. Szt. György.

Meszes, Siebenbürgen, ein Berg auf der Grenze zwischen der Dobokaer and Mittel Szolnoker Gespanschaft, auf dem westlichen Höhenzuge, zwischen den Bergen Mogura - Sztini und "Veresgal, eine gute halbe Stunde von Felső - Kékes - Nyárló, über welchen die Landstrasse von Magyar - Egregy "über Zilah führt. Nachdem über diesen Berg Meszes in den Vorzeiten die einzige Strasse nach Ungarn bestand, so ist er unter dem Namen Pass Meszes oft geschichtlich merk-würdig; so z. B. passirten über denselben im Jahre 1070 die Kumanen unter Osul's Anführung und die Ungarn unter König Salomon mit den Herzogen Geisa und Ladislaw; im Jahre 1241 Batu-Khan oder Kadan mit seinem durch den Rodnaer Pass in Siebenburgen eingedrungenen tata rischen Heere; im Jahre 1342 König Ludwig ohne Widerstand aus Gross- nachst unter ihm, aber schon in der wardein nach Hermannstadt; und im Moldau entspringenden, und auch in

.8-3008 Mestrowa, Ungarn, Lipt. Komt., s. | Isabella, welche auf der höchsten Spitze des Berges Meszes aus dem Miestu Suet, Illirien, Karnten, Kla- Wagen stieg, wehmuthig in das überfata volunt, einschnitt. Im Jahre 1281 blühte noch die Abtei der heil. Margaretha von Meszes, sie lag auf dem Berge gleichen Namens, und genoss durch die Milde der Königin Anna, ersten Gemaliu des Königs Belu III., den fünften Theil der königl. Gefälle aus Zilah.

Meszhaken, Ungarn, Zarand. Komt.; s. Mesztakon.

Meszka Szlachecka, oder Buchezice - Galizien, Tarnow. Kr., ein Gut und nach Tuchow eingenfarrtes Dorf, grenzt gegen O. mit dem Dorfe Garbek, 4 St. v. Tarnow.

Meszkő, Kalkstein, Miszkir - Siebenbürgen, Ober. Aranyoscher Stuhl. ein von Edelleuten, Széklern unirten und Walachen bewohntes Dorf von 760 Einwohnern, mit einer reformirten, griechtsch-unirten und nicht unirten Pfarre, liegt an dem Flusse Aranyos und Szent-Mihályfalva, 11 St. v. 

Meszkö, Bistetej - Siehenbürgen, ein Bery im Aranyoscher Székler Stull, 3 St. von Miszkö. 100

Meszlen, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Stein am Anger Bzk., ein ungarisches ade-liches Dorf von 89 Häusern und 680 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, fruchtbarer Feldboden, reich an Getreide, hat guten Wieswachs, Wein, Weiden und Waldungen, bei Acsad, 14 St. von Güns.

Meszna Abtel und Garbek, Galizien, Tarnow. Kr., ein zur Herschaft Tuchow gehöriges Dorf, grenzt gegen Osten mit der kleinen Tuchower Vorstadt, gegen Norden mit dem Flusse Biala, 21 St. v. Tarnow.

Meszszeláto, Ungarn, eine Puszta mit 1 Haus und 12 Einw., im Pester Komt.

Mesztaken, auch Mesztaku - Sicbenbürgen lein Gebiry auf der Monarchiegrenze zwischen der Moldau und dem Kezdier Szekler Stuhl, unter dem Berg Sobirtz, auf einem, den Bach Száraz - patak Ivon einem andern zu-Jahre 1551 nach Uebergabe des Lan- den Bach Valye - Varantza - Putna des an König Ferdinand, die Königin linksuferig einfallenden Bach scheidenden Höhenzweige, bei 4 St. von Mesztetsi, Siebenblirgen, ein Berg in with manner Beretzk.

im Bistritzer sächsischen Provinzial-Distrikt zwischen den Bergen Rutsedal und Dialu-Karbunilor des Henüler Höhenzweiges, 1 St. von Priszlop.

Komt.; s. Nyiresfalva.

Djálu-Mesztekennlnj - Ungarn, ein Berg im Kövarer Distrikt, zwischen den Bergen Varastine und Piatra-Kozli, auf d. Láposcher Höhenzweig,

14 St. v. Dióspataka.

Mesztakenuluj, Válye-, Ungarn, ein Bach, welcher im Kövárer Distrikt aus dem Berge Varastine des Láposcher Höhenzweiges, 1 Stunde ober Kis-Nyires entspringt, nur durch dasselbe fliesst, nach einem Laufe von 1 Stunde in den vereinigten Szamosfluss, durch Resztots, rechtsuferig eintällt.

Mesztakeny, Siehenbürgen; siehe

Nyiresfalva.

Mesztakilor, Válye-, Ungarn, ein Bach in der Mittel-Szolnoker Gespanschaft.

Mesztakon, Mesztakony - Sieben-

bürgen; siehe Nyirfalva.

Mesztákon, Meszhacken, Meschtaken - Ungarn, Zarander Gespansch., Ribitz. Bzk., ein den adelichen Familien Ribitzei, Nemes und Bradi gehöriges walachisches Dorf von 573 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Kirche, & St. v. Körös-Banya entfernt, 61 St. v, Déva.

Mesztakenhelmáre, Siebenbürgen, ein Berg in der Hunyad. Gesp., 4 St. v.

Kis-Oklos.

Mesztecsko, Ungarn, diess. der Donau, Trentschin. Gesp., Mittl. Bzk., ein den adelig. Fam. Emer und Marczibany dienstb. Dorf mit 52 Häus, und 370 meist evang. Einwoh, Filial von Luky, Gute Weiden, auf der nach Mähren führenden Meteovich, Dalmatien, Spalato Kr., Rommerzstr., Westwarts, 81 St. von Trentschin.

Meszteczko, Ungarn, Neutr. Komt.;

s. Ujvároska.

Mesztegnye, Ungarn, jens. der Donau, Sümegh, Gespant, Marczal, Bzk., ein ung. Kotonie-Dorf mit einem Kloster der P. P. Franziskaner, wovon ein Theil Metcovich , Dalmatien , Spalato Kr., zum Militär-Spital dient, mit einer rom. kath. Pfarre, hat 82 Haus, und 630 rk. Einw. Guter Boden u. Feldbau. Grosse und schöne Waldungen. Erheblicher Weinbau. Graff. Hunyadysch, 11 St. v. Marczali. La rate in the control as

der Koloscher Gesp., 1 St. v. Péntek.

Mesztaken, Siehenbürgen, ein Berg Mesztiszko, Ungarn, diesseits der Theiss, Saros. Gesp., Makovicz. Bezk., ein Dorf mit einer rom, kath. Kirche u. Pfarre und hrsch, Meierhofe, liegt an d. Ondava Flusse, hat 48 Haus, and 378 E. Mesztaken, Siebenbürgen, Hunyad. Wieswachs. Waldungen, 1 St. von Felső-Orlich.

Mesztakenuluj, Djálu-, auch Meszto Novo, Kroatien, Kreutz, Gespansch. Novo Maroff. Bezk., ein zur Hrsch. und Pfarre Biszag geh. Dorf mit einer Kapelle und einem hersch. Meierhofe, liegt zwischen Hügeln, & Steevon Heil, drei König, 1 St. von Sz. Ivan.

Mesztrova, Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus and 12 Einwohn. im Liptaner

Komitat.

MANAGEMENT AND BOTH OF Metalle, die reichsten Gold- Silberund Kupferbergwerke sind in Siebenbürgen und Ungarn, eine ungleich gegeringere Ausbeute liefern Böhmen, Steiermark und die Bukowina. Blei-findet sich vorzüglich in Kärnten, weniger in Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen, Zinn nur in Böhmen, Eisen dagegen in allen Provinzen, vorzäglich in Steiermark, Quecksilber beinahe auschliesslich in Illirien. Die reichsten Lager von Steinsalz befinden sich in Galizien. Un-. garn und Siehenbürgen, die bedeutendsten Siedereien in Oesterreich n. Steiermark. Steinkohlen endlich findet man in beinahe allen Gebietstheilen von vorzüglicher Qualität in Dalmatien. Es werden im Ganzen üher 4600 Mark Gold, 110 bis 112,000 Mark Silber, 47,000 Ztr. Kupfer, 86,000 Ztr. Blei an 2000 Ztr. Zinn, 1,400,000 Ztr. Eisen, 5,500,000 Zt. Salz und mehr als 1,500,000 Zir. Steinkuhlen gewonnen.

Metanow, Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf mit 33 Häus, und 254 Einway worunter 1 prot. Fam. ist nach Castrov eingepfarrt u. hat 1 obrigk. Meierhof sammt Schäferei, und Stabseits 1 Mühle, 11 St. von Kamenitz ... ogianie sin

Fort-Opus-Distr., ein oherhalb dem Narentaflusse lieg. Marktflecken mit 879 Einw., mit einem Salz-Kontrollor, einer Pfarre, der Hamptgemeinde Kort-Opus einverleibt, 3 M. von Glascia mittelst Überfuhr, & Migle von Fort Opus (Narenta).

Narenta Distr., ein Dorf. Nicht weit davon wird am rechten Ufer der Narenta der Grenzmarkt abgehalten. Am linken Ufer stehen die Contumaz-Hütten für die Reisenden, 63 M. vom Fort' Opus.

Metcovich, Dalmatien, Spalato Kr.,

2434 Einwohnern.

Meteda, Uugarn; ein Rerg im Marm.

Metehegypatak, Siehenhürgen, ein Bach im Orbaier Székl. Sluhl.

Metetzen, Böhmen, Klattau. Kr., s. Medetzen, Ober- und Unter-.

Meteniow, Galizien, Zlocz, Kr., eine Herschaft und Dorf mit einem Edelhofe und einer griech. kath. Kirche, 3 St. von Zborow.

Metesd, oder Mutesd, Metesdorf, Meteschd - Siebenbürgen, Nied. Weissenburger Gesp., Nied. Kr., Magyar-Igen. Bzk., ein dem Karlsb. Bisthum gehörig. wal. Dorf mit 511 Einw., mit einer gr. nicht unirt. Pfarre und einer Kalkbrennerei, 4 St. von Karlsburg.

Metesdorf, Metisdorf - Siebenbür-

gen: s. Martonfalva.

Metetzka, Schlesien, Tropp. Kr., einige Häuser zur Gemeinde Bekowitz geh., auf der Hersch. Grätz, 3 St. von "Troppau.

Metgej, Siehenbürgen, Dobok. Komt.; Metolia, Dalmatien, Ragusa Kr., Sla-

s. Máté.

Methau, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf der Hersch. Starkstadt und Politz; s. Mathau.

Methuge, Böhmen, Königgr. Kr.; s. Mathan.

Metilowitz, Mähren, Prerauer Kreis, ein gegen Osten bei Lhotka liegendes zur Hrsch. Hochwald gehöriges Dorf, mit 196 Häusern und 1156 Einwohdiem, mit einer Lokalie, 3 Stunden von Freiberg.

Metla, Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf Metschach, Illirien, Kärten, Klagenf. e mit 31 Häusern und 228 Einw., nach Kassegowitz eingepfarrt, mit einer Mühle, 11 Stunde von Schlüsselburg.

Metlika, Illirien, Krain, Neust. Kreis, die Kraine. Benennung der Herschaft u.

"Stadt Möttling.

Metlina, Ungarn, Küstenland, ein Praedium mit 100 Einw., zur Gemeinde

Szelcze gehörig.

Metling u. Sonnberg, Steiermark, Bruck. Kr., Gemeinde des Bzks. Ehrenau, mit 20 Häus. u. 119 Einw., Pfarre Kahlwang, zur Hersch. Ehrenau, Waldstein, Streehau, and den Pfarren Kahlwang u. Kammern diensthar.

Metlitschan, Metliczan - Böhmen, Bidsch. Kr., eine Kirche mit 11 Häus. u. 56 Einw., die Hälfte der Einwohner geauch sämmtl. Häus. konskrib. sind, 2 St. von Chlumetz.

Metnai, Illirien, Krain, Neust. Kreis, eine Steuergemeinde mit 2165 Joch.

eine Stenergemeinde mit 345 Haus, und Metnaj und Pottok, Illirien, Krain Neust. Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Hersch. Sittich geh. Dorf ob dem Dorfe Mekino neben Dobrava, 11 Stunde von Pesendorf.

Mlétnek, Ungarn, Eisenb. Komt.; siche

Gödörhaza.

Metmitz, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis cine Steuergemeinde mit 143 Joch.

Metnitz, Illirlen, Kärnten, Vill. Kr., ein z. Wh. Bzks. Kom. Hrsch. Spital geh. Dörfchen, mit 5 Häus., diess, des Drauflusses, 3 Stunden v. Sachsenburg.

Metnitz, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, eine Steuergemeinde mit

26.083 Joch.

Metnitz, Illirien, Kärnten, Klagenfrt. Kr., ein in d. Mitte des Landgehts. Bzks. der Hrsch, Grades liegender Markt, bei welchem der Metnitzbach vorheisliesst, mit einer eignen Pfarre, 33 Stunden von

Metofjee, Steiermark; siehe Kel-

lerdorf.

no-Distri, ein der Hauptgemeinde und Pfarre Stagno zugetheiltes, der Practur Stagno unterstehendes Dorf, nüchet Sabarghie, 13 Migl. v. Stagno.

Metova, Steiermark, Marburg. Kr., die wind, Benennung des im Wb. Bzk. Kom. Melling sich befind., der Hersch. Gutenhaag dienstbaren Dorfes Mettau.

Metschach, Illirien, Kärnten, Klagnf. Kr., 5 zur Landger. Hrsch. Glannek und Pfarre St. Gandolph geh. Häuser, 38td. von St. Veit

Kr., ein Hof und Bauernhaus im Landger. Harteck, gegen W. nächst dem Pfrdorfe Zweenkirchen, 21 St. von Klagenfurt.

Metschedelowetz, Ungarn, Zipser Komt.: s. Mecsedelfalva.

Metschen, Klein-, Ungarn; siehe

Pervany. Metschendorf, Steiermark, Bruck. Kr., ein im Wh. Bek. Kom. Ehrenau u. Pfarre Kammern sich befindliches Dorf,

am Liesingfluss und der Salzstrasse, 33 St. v. Kraubat. Metschendorf, Steiermark, nordw.

v. Judenburg, eine Gegend. Metscherzisch, Mezerzicz - Böhmen, Kaurz. Kr., ein zur Hersch. Brandeis geh. Markt mit einer Filialkirche, 1 St. von Benatek.

hört zam Gute Neu-Bidschow, wohin Metschiehow, Mczichow - Böhmen, Prachin. Kr., ein der Hrsch. Strakonitz gehör. Dorf mit 65 Häus, und 401 Einwohn., nach Zabor (Hersch. Schlüsselburg) eingepfarrt, mit einer Privat-

schule und einem von der Gemeinde unterhaltenen Lehrer; 3 Stunden von Strakonitz.

Metschin, Metzin, Mniecinium - Böhmen, Klattau. Kr., ein zur Hrsch. Schinkan geh. Markt, mit einer Pfarre und einem Meierhofe, liegt gegen S. nächst dem Dorfe Czernowes, 21 St. von Przestitz.

Metschirz. Mecžiržod. Chotutz — Böhmen, Bunzlau. Kr., ein der Hersch. Neu-Kunstherg geh. Dorf, 21 St. v. Nimburg.

Metschkau, Meckau, Meckow - Böhmen. Klattan. Kr., ein Dorf von 10 Häus. und 87 Einw., meist Emphyteuten, nach Khel eingepf., hat 1 Meierhof, 13 St. von Schinkan.

Metschlach, Steiermark, Bruck. Kr., eine Gemeinde, mit 13 Häus. u. 89 Einw., des Bzks. Landskron. Pfarre Sct. Dionisen, zur Hrsch, Göss und Pfarre Dionisen diensthar, 11 St. von Sct. Dionisen, 21 St. von Landskron, 11 St. von Bruck.

Metschow, Meczow - Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Hrsch. Nachod gehör.

gegen N., 31 St. von Jaromierz.

Metser, Ungara, Wieselb, Komitat, ein ungar. Dorf, mit 85 Haus. und 695 Einw., erheblicher Ackerbau und guter Wieswachs, Donaumühlen, Wirthshausan der Poststrasse, gräff. Zichysch, am rechten "Ufer der Wieselburger Donau, mit einer Metternich, Neu-, Böhmen, Elbog. Ueherfahrt, 11 St. von Hochstrasz.

Metskásungureszk, Sichenhür-

gen; siehe Magyar Matskás.

Motske, Ungarn, Barany. Komitat, ein ungar. Dorf, mit 46 Häus, und 316 meist reform. Einw., worunter viele Wagner, guter Ackerbau, Waldungen, Filial von Sumony. Grundh. von Czindery, 11 M. v. Szent Lörintz.

Metske, Rátz - Ungarn, Barany. Komitat, ein deutsch-illir. Dorf, mit 184 H. und 1281 Einw., schöner Weitzen- und Kornban . Weinwachs, Eichenwaldungen, Borstenviehzucht. Grundh. v. Czindery, 11 M. von Pécsvár.

Metsicze, Ungarn, Trentschin. Gesp.; siehe Melencz.

Metsing, Ungarn, Tolna. Gesp.; siehe Mötsény.

Mettanow. Böhmen, Tabor. Kreis, ein zum Gute Tschastrow geh. Dorf, mit einem Meierhofe, Wirthshause, dann einer Mahl- und Brettmühle, 1 St. von Tschastrow, 11 St. von Potschatek, 41 St. von Neuhaus.

Mettau, wind. Metova - Steiermark. Marh. Kr., ein im Wh. B. Komm. Melling sich befindendes, der Hersch. Gutenhaag Mettle, Illirien, Krain, Adelsb. Kreis, dienstbar. Dorf, mit 39 Häus. und 150 E.,

in der Pfarre Sct. Peter, 21 Stunde von Marburg.

Mettau, gawöhnlich Mathe, Merburg Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf, mit 38 Häus. und 233 Einw., 1 Schule, im Thale an der Mettau, welche von diesem Orte den Namen erhält. In den bisher aufgeführten Orten herrscht die böhmische Sprache, in den folg. wird Deutsch gesprochen, 1 St. von Politz.

Mettel, Böhmen, Tab. Kr., eine Meierei von 13 H. und 66 Einw., mit einer Mahlmühle, zur Hersch, Kardaschrzetschitz. am Flusse Nezarka, 1 St. von Wesely.

Mettenberg, windisch Mettenverch -Steiermark, Cill. Kr., ein zum Wh. Bez. Komm. Hrsch. Ober-Lichtenwald gehör. Dorf von 43 H. und 170 E., mit 2 Filialk., 9 Stunden von Cilli.

Mettenbüchling, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine in der Gegend Eisdorf sich befindendes, zur k. k. Bankalherschaft Wolfsberg geh. Ortschaft, 5 St. von Wolfsberg, 7 St. von Klagenfurt.

Dörfchen, mit 28 H. und 159 Einw., liegt Mettenverch, Steiermark, Cill. Kr., die wind. Benennung des zum Wb. Bez. Komm. Hrsch. Ober-Lichtenwald gehör. Dorfes Mitternberg.

> Metternich, Beatrix - Böhmen, Elb. Kr., ein Dorf, der Hersch. Königswarth, Pfarre Unter-Sandau.

Kr., ein Dorf, der Hersch. Königswarth, Ptarre Dreihacken.

Mettersdorf. Steiermark, Marb. Kr., ein verschied. Hrsch dienstbares, im Wh. Bz. Komm. Waldschach und Pfarre Sct. Florian an der Lassnitz sich befindendes Dorf, am Steinbache, 31 St. von Lebring.

Mettersdorf, Steiermark, Grätz, Kr., eine Gemeinde, mit 37 H. und 205 E., des Bezks. Stainz, Pfarre Sct. Florian, zur Hersch, Seckau, Eckenberg, Stainz und Dorneck diensthar; zur Bisthumshersch. Seckau, mit 2 zur Hrsch. Stainz mit 3 Getreidzehend pflichtig, hier ist eine Triv. Schule mit 33 Kindern, 1 M. von Stainz, 5 M. von Grätz, 1 St. von Seta Florian.

Mettersdorf, oder Mödersdorf Steiermark, Grätz. Kr., ein Dorf, im Wb. B. Kom. Laubegg und Pfarre Wolfsherg, am Sassbache, 31 St. von Ehrenhausen.

Mettersdorf, Siehenbürgen, Bistr. Bezirk; siehe Demeter.

Mettersdorfer Bach, Siehenbürgen : siehe Redainthalbach.

Mettla, Böhmen, Prach. Kr., ein der Hersch, Schlüsselburg geh. Dorf, liegt gegen Nord nächst der Strasse von Pisek nach Pilsen, 3 St. v. Grünberg.

ein d. Wb. Bez. Kom. und Herschaft

Schneeherg geh. Dorf von 19 Häusern:

s. Mettula.

Mettmach, Oesterreich ob d. Ens. Inn Kr., ein in d. Pfigcht. Mauerkirchen. dann das Gotteshaus Mettmach geh. Hofmark mit 43 H. and 280 Einwohn. mit einer Pfarre, 2; St. von Altheim.

Mettnay und Pottok, Illirien, Krain, Neustädter Kr., eine Gemeinde m. 20 H.

meinde Sittich.

Mettnitz, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., eine Gemeinde mit 6 H. und 47 Einw., der Hersch. Spital, Hauptgem.

senburg.

Mettone, Lombardie, Provinz Pavia
und Distr. VI, Binasco, ein Gemeindedorf mit einer eigenen Pfarre SS. Pietro e Paolo and einer Gemeinde-Deputation, 5 Migl. von Binasco. Mit:

Bettola, ein einzelnes Haus m. Wirths-

haus, Cattenazza, Meierei. Mettule, Mettle — Illirien, Krain, Adelsherg. Kr., ein d. Wh. Bez. Kom. lack eingepf. Dorf mit 19 H. u. 122 E., am Fusse eines Berges, 5 Stunden v. Loitsch.

Metule, Illirien, Krain, Adelsherg. Kr.,

Metty. Medky, Böhmen. Chrud. Kr., sin Dörfchen, an das Dorf Wogtiechow anstossend, der Hersch. Bichenburg ge-03 hörig, 6 St. von Chrudim.

Metul, Ungarn, zerstreute Häuser im

Agramer Komt.

Metulum, Illirien, Krain, Neustädt. Kr., die lat. Benennung der I. f. Stadt Möttling.

Metyovska - Dubrava, Ungarn, Sohl. Komt. ; s. Dubrava.

Metz. Tirol, ein verfallenes Sehloss hei Deutschmetz, Ldgchts. Mezzo Lombardo, vorm. Kronmetz

Metzbach, Steiermark, Judenh. Kr., im Bezirke Gstätt, treiht eine Haus- und

1 Mauthmühle in Lenzdorf.

Metzdorf, oder Keil - Böhmen, Leitm. Kr., ein der Herschaft Dux gehör. Dor/ miteiner Mahlmühle, liegt an d. sächsisohen Grenze, 4 St. v. Brüx.

Metzelbach, Böhmen, Ellhogn. Kr., Eger Bezirk, ein Dorf der Stadt Eger;

siche Matzelbach.

Metzem. Oesterr. unt. d. E., V. O. M. B., ein zur Stiftshersch. Zwettel gehörig.

Pfarrdorf, s. Etzen.

Metzenseifen. Ober-a. Unter-, Felső s? Alsó Metzensef — Ungarn, der Landstrasse von Kaschau nach Rosenau, nur durch d. Postweg von einan-

der getrennt, liegt unter 48° 41° 200 n. Breite, 390 346 136 ö. Länge, Untermetzenseifen ist die Poststation, hat 418 Häuser and 3421 rk. Einwohn. u. das Patronatsrecht; Obermetzenseifen hat 220 H. und 1938 rk. Einw. u. gehört unter die Gerichtsbarkeit des Rosenauer Bischofs. Beide haben rk. Pfarren und Kirchen, Normalschulen, Jahrmärkte. gehören dem Jaszoer Prämonstrateuser Orden. Die deutschen Bewohner dieser beiden Marktflecken stammen wahrscheinlich aus Steiermark u. Bajorn her, und reden eine eigene. den fibrigen Deutschen sehr schwer verständliche Mundart. Sie sind sehr arheitsam, und meistens Eisenfahrikanten, die theils in den vielen hier vorhanden. Eisenhämmern arbeiten, theils verschiene Hauwerkzeuge, Kessel, Hufeisen u. d. gl. verfertigen, und viel Kisen Verführen. Viele derselben sind Wegmacher und Pflasterer, die im Stande sind, die grössten Berge, Felsen u. unbesteigliche Oerter gang- und fahrbar zu machen. Auch wissen sie mit dem Austrocknen der Moräste u. Graben der Fischteiche sehr gut umzugehen, daher sie denn selten zu Hause sind. Durchihre Weiber wird d. Ackerhan betrieben, und die übrige Haushaltung besorgt. Bemerkenswerth ist, dass die Witwen dieser zwei Ortschaften sich höchst selten zum zweitenmale verehelichen, daher denn ihre Zahl immer sehr ansehnlich ist. Postamt mit: Immer sehr Allsehnlich ist. Posiant mit Stoose, Jaseo, Minksent. Potskay, Heteny. Rud-nok. Pány, Sepsi oder Moldau, Csekay, Podoló, Makrauts. Peiler, Jánok, Perets, Kány. Krosznid Vajda, Szászfa, Paminy, Sonsodi, Döködi, Tovna, Aj. Zsarno. Ujhalu, Hozváthy. Szent-Jakab. Vendegi, Hávog Azód, Szí Indrín, Betseke Háza, Lenke, Rákó, Szíllas, Szógliget, Perkupa, Dobodéz, Devenk, Szílize, Anna, Jablontza, Gergő, Udvarnok, Szen, Szólós Azdo. Métzes, Ungarn, jens. der Theiss, Arad.

Gespansch., ein wal. Dorf, mit einer griech, nicht unirten Pfarre, grenzt an Valemare, Holth und Felsö-Krogna, 12

St. v. Arad.

Metzholz, Böhmen, Klattauer Kreis, ein Dorf der Hrsch. Horschau-Teinitz; s. Messhals.

Metzing, Illirien, Kärnten, Villach, Kr., eine Gemeinde mit 5 Häusern und 18 Einw., der Hersch. Ossiach und Hauptgemeinde Feldkirchen.

Metzinigg, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., ein im Landgerichte Himmelberg. liegendes Dorf, 41 Stunde von St. Veit, 31 Stunde von Villach und ehen so weit von Klagenfurt.

Abaujvar. Komt., zwei Marktflecken anf Metzisori, Siehenbürgen, ein Berg in der Hunyad. Gespanschaft, 1 St. von

Lunkany.

Metzlern, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf der Hersch. Ronsperg; siehe Metzling.

Metzlers, Tirol, Vorarlberg. Kreis, 6 zur Hersch. Bregenz geh., in dem Gerichte Grünnenbach zerstreut liegende Hänver, 3 Stunden von Issni, von d. R. P. Holzleuten.

Metzles, Oesterrreich unter d. E., V. O. M. B., ein zur Stiftsherschaft Altenburg

geh. Dorf; a. Mätzleins.

Metzlhof, Böhmen. Prachin. Kr., ein einsich. Hof, der Stadt Bergreichenstein

geh., 8 St. v. Horazdiowitz.

Metzling, Metzlern, Meczlow, Moczlow - Böhmen, Klatt. Kreis, ein zur . Herschaft Ronsperg geh., am Schwarzhach zwischen Ronsperg und Teinitz Fabriken. liegendes Pfarrdorf, mit 75 Häus, und Meyerhof, Böhmen, Budw. Kr., ein 375 E., 1 St. v. Teinitz.

Metzling, Oesterreich u. d. E., V. O. M. B., ein zum Amte Gottsdorf gehör., der Bersch. Persenbeug diensthares Dorf an der Donau, 13 St. v. Kemmelbach.

Metzling, Meclow - Böhmen, Klattau. Kr., ein Dorf mit 50 H. und 341 Einw., an dem Fusse eines Hügelrückens, am Radbusa-Bache, östlich von Ronsperg u. an der Strasse von Bischofteinitz nach Ronsperg. Hier ist eine Pfarrkirche zum heil. Erzengel Michael; sie war nach den Errichtungsbüchern im Jahre 1384 schon mit einem Pfarrer besetzt, doch ist ... die Erhauungszeit des gegenwärtigen Gotteshauses unbekannt; sie steht mit der Schule von 2 Klassen unter herschftl. Patronate; ferner ist hier 1 Wirthshaus und 1 Mühle, und nahe am Dorfe der Suchana-Teich. Die Einwohner treihen neben ergiebigem Ackerbau und Viehzucht auch Spinnerei, Weberei und Spitzen klöppeln.

Meukusch, Illirien, Krain, Laibach Kr., eine Gemeinde mit 22 Häusern und 111 Einwohn, der Hersch, und Haupt-

gemeinde Veldes.

Meuze, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Wh. Bzk. Kom. Sittich lieg. Dorf mit 4 H. und 21 Einw., mit dem Gute Steineg, ob dem Dorfe Ifelza, 1 Stunde von Pesendorf.

Mevkesh, Illirien, Krain, Laibach. Kr., ein dem Wh. Bzk. Kom. und Hrsch. Veldes geh. Dorf, ob dem Flusse Radolna, hinter Obergeriach, und eben dahin eingepfarrt, 2 St. von Asling.

Mewitz, Böhmen, Berauh Kr., ein der Hersch. Jannowitz geh. Dorf, 13 Stdn.

von Wottitz.

Meyck, Tirol, Pusterthal. Kr., eine zur Landgerichtsherschaft Defreggen gehörige Ortschaft unter Trogach, 8! Stunde von Lienz.

Meydelberg, Mähren, Prer. Kr., eine Malthes, Ord. Komenda und Dorf; siehe

Maidberg.

Böhmen, Chrudim. Kreis,

Darduhitz: s. Meydorf, ein Dörfchen der Hersch. Pardubitz; s.

Maydorf.

Meyer, Oesterr, unter der Ens. V. O. W. W., mehre zeratr. liegende, der Herschaft Waidhofen an der Ihs diensthare Häuser, unweit Waidhofen, nach Amstädten eingepfarrt, 6 Stunden Amstädten.

Meyeres, Mayeres - Mahren, Iglauer Kr., ein Norf zur Herschaft Meyeres u. Pfarre Zlabings, mit vielen Leder-

Dorf der Herschaft Gratzen; siehe

Mayerhof.

Meyerhof, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dörfchen der Hrsch. Asch, nächst dem Dorfe Rossbach liegend, 2 Stunden von

Meyersgrünn, Böhmen, Elbogner

Kr.: siehe Mayersgrünn.

Meyersreuth, Böhmen, Elbogn. Kr., ein Dorf in der Frais, der Hersch. Eger, 3 St. v. Eger.

Lombardie, Provinz und Meyland,

Distr. I, Milano; s. Milano.

Meyres, Oesterreich unt. d. E., V. O. M. B., eine Herschaft und Dorf mit 19 Häusern und 95 Einwohnern; siehe

Meyritz, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf, zum Kameralgute Krumau gehö-

rig; s. Mayritz.

Meyssa, Siehenhürgen, ein Berg in der Dobok. Gespanschaft, F Stunde

von Ents.

Meystadt, Tirol, Pusterthal. Kr., ein zur Landgerichtshersch. Welsbergligehöriges Gesundbad, nächst dem Lienzflusse, zwischen Toblach und Niederndorf, St. von Niederndorf.

Meyto, Böhmen; s, Mauth.

Meyto Wysoke, Böhmen; siehe Hohenmauth. and attitudable range time

Mezaun, Böhmen, Beraun, Kr., ein Dorf der Herschaft Karlstein: s. Mesaun.

Mezdrzitsch, Miserschitz, Medritsch, Mezeritz-Makowy, Mezerziczko - Böhmen, Tabor. Kr., ein Gut und Dorf mit 38 H. und 290 Einw., nach Draschitz, Herschaft Tabor, eingepfarrt, und mit einem Schlosse der Herschaft Gistenitz gehör., ferner mit einem Meierhofe, einer Schäferei, einem Branntweinhaus und einer Potaschensiederei, 1 Stunde abseits liegt

die Mühle Pilska, 1 Stunde von Tabor,

Distr. IV, Menaggio, ein Gemeindedorf am Gebirge, an dessen Saume die Bestandtheile dieser Gemeinde zerstreut liegen, mit Vorstand und eigenen Pfr. S. Abboudio.

Azzeno, Bonzanigo, Giulino, Dörfer.

3. Abbondio, Kirche.

Mizenowitz, oder Moczenowitz, auch do Mizenowitz — Mähren, Prer. Kr., ein Borf zur Allodialhrsch. Meseritsch, am krossen Teiche gegen N., 3 Stunden v.

Mezerle, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Markt mit 74 Häus. und 375 Einw., hat 1 Kirche zum h. Kreuz, welcheim J. 1384 als Pfarrkirche erwähnt wird, 1 Schule, beide unterbrsch. Patronate. Die Kirche ist gegenwärtig Filiale v. Unter-Sliwno dauf der Hersoh. Koschatek, wohin der "Orteingepf. ist, 2½ St. von Brandeis.

\*\*Rexervel, oder Mözerisch, auch Moscherich \*\* Ungarn, Walach, Illir, Grenz Reg. Bzk., ein Dorf mit 100 Häus, und 15505 gr. nicht un. Elnw., mit dem Cordonsposten Stancsilova, am Nérasusse, 216 8 St. yon Weisskirchen.

Mezeriko, Mähren, an der Wien Pra

-siger Eisenbahn.

Mezeritz-Makowy, Böhmen, Tab.

Sin Kr., ein Gut und Dorf; s. Mezdrzitsch.

Mezeritzko, Mähren, Brünn. Kr., ein

Dorf zur Hrsch. Lettowitz und Kunstadt

siehe Mesericzko.

Mezerzicz, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Markt der Hrsch. Brandeis; s. Metscher-

zisch.

Mlezerziczko, Böhmen, Tab. Kr., ein

Gul und Dorf; s. Mezdrzitsch.

Mézés, Ungarn, jens. der Theiss, Biharer Gesp., Belen. Bzk., ein wal. zur Bisthumshrsch. Bel geh. Dorf mit 67 H. und 428 Einw. Mittelmässiger Feldbau. 9 St. von Gresswardein.

Mézes, Dulcselle — Ungarn, ein wal. Kammeraldorf mit 28 Häus, und 239 E. Fruchtbarer Boden, 121 St. von Arad.

Mezhals, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf mit einem Meierhofe, Schäferei. Mahlmühle und Einöde mit 51 Häus. u. 370 Einw., der Hrsch. Chudenitz, 11 St. von Neugedein.

Mezhals. Metzholz — Böhmen, Klatt. Kr., ein Dorf von 32 Häus. und 185 E. nebst Mahlmühle, der Hrsch. Teinitz, 2

St. von Teinitz.

Miezholes, Böhmen, Czaslan. Kr., ein Dorf d. Hrsch. Malleschau; s. Mezolles. Mezhor, Böhmen, Chrud. Kr., ein Dorf von 13 Häus. und 89 Einw., worunter die ¿St. w. gelegene, aus 6 Nr. besteheude Einöd Sylnitz begriffen, ist nach Chrast eingepf. u. hat ein schönes Forsthaus, ¿ St. von Chrast.

Mezhorz, Böhmen, Pilsner Kr., ein Borf der Hrsch. Ktadrau; s. Wesshorz. Mezhorz, Böhmen, Klattau. Kr., ein Borf der Hrsch. Chudenitz, 21 St. von Przestitz.

Mezhorz, Neu-, Böhmen, Klattau. Kr., ein Dorf der Hrsch. Chudenitz, 21

St. von Przestitzbengwia de wateral

Meztád, Ungarn, jens. der Theiss, Biharer Gespan., Belenyos Bzk., sin wal. zur Bisthumshrsch. Bel geh. Denf mit einer Höhle Oucsázza genannt die voll Gebeinen von unbekannten Thioren ist, Magerer und steiniger Boden. Mittelmässiger Feldhau, 10 Stund-von Grosswardein.

Meziborz, Mähren, Igl. Kr., ein zum zum Gute Mitrow geb. Dorf, unw. davon entlegen, 3; St. v. Gross-Meseritsch.

Mezibrod, Ungarnona. Medziätoda. Mezibrodzio, Ungarn; siehe Medzibrozie.

Mezihor, Mähren, Olm. Kr., ein zur Hrsch. Mähr. Trübau geh. Dorf, ostw. unw. Türnau, 2 St. von Grünau. ei

Mezihorsch, Böhmen, Bidsch. Kreis, ein zur Hrsch. Horzitz geb. Dörfchen mit 20 Häus. und 110 E., 1½ St. v. Horzitz. Mezihorz, Böhmen, Beraun. Kr., ein zur Hrsch. Petrowitz geh. Dörfchen mit 19 Häus. und 113 Einw., 7½ St. von Sudomerzitz.

Mezihorzi, Böhmen, Prerauer Kr., ein Porf mit 36 H. und 143 Einwohn. der Herschaft Konopitsch, 1½ Stunde v. Duespek.

Mezihrodne, Ungarn; siehe Medzihradne.

Meziklas, Böhmen, Czasl. Kr., ein zur Hersch. Gross.- Lipnik. geh. Dorf mit 26 H. und 105 Einwohn. mit einer Mahlmühle, 3½ Stunde. y. Deutschbrod. Mezileser Mühle, Böhmen, Czasl. Kr., eine Mahlmühle dem Gute Mezi-

leschain.

Mezilesy, Böhmen, Czaslauer Kreis, ein Gut, Schloss und Dorf mit einer Filialkirche, dann einem Meierhofe, Schäferei und Wirthshaus, liegt nächst Lukawetz, 6 St. von Tahor.

Mezitusch, Mezyluz – Böhmen, Bunzl, Kr., ein der Herschaft Kost geh. Dorf m. 29 H. und 202 Einw., liegtgg. N. nächst

Dobschitz, 21 St. v. Sobotka.

Mezin, Kroazien, Karlstädter Generalat, Ottochan. Grenz-Reg. Bez. Nr. II, ein verfallenes Schloss nächst Korenicza. Mezi-Plamwami, Mähren, Hrad Kr., eine kahle Anhöhe 322 Wr. Kift. hoch.

Meziriez. Mähren, Prer. Kr., kommt im Jahre 1397, unter denen zum Schlosso Koloczin geh. nahe gelegenen Dörfern vor, ist aber nicht mehr vorhannen.

Mezirzeie, Mähren, Igl. Kreis, eine Herschaft und Stadt; s. Meseritsch.

Gross-.

Mezkő, Siehenbürgen; s. Miszkő.

Mezkow, Böhmen, Prach. Kr., ein Bor/ der Stadt Wollin.

Mezkut-patak, Siebenbürgen, ein Bach im Kezdier Székler Stuhl, welcher eine halbe Stunde ober Kurtapatak entspringt, durch dasselbe flesst, gleichweit unter demselben in den Bach Esztelnek-patak, eine gute Viertelstunde unter Esztelnek, rechtsuferig einfällt.

Mesles, Böhmen, Königg. Kr., ein n. Hradek eingepf. Dorf, mit 6 H. u 40 E., der Stadt Nachod, 1 St. v. Neustadt.

Mezletsch, Mezylecy – Böhmen, Kö niggr. Kr., ein Dorf, mit 58 H. u. 394 E., nach Horicka eingepf., hat ein Wirthshaus und 1 Mühle, an einem kl. Bache 1 St. von Smiritz.

Mezna, Mezney, Mezneg — Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 41 H. u. 283 E., zur Hersch. Dirna, ist nach Tutschap. (Gut gleichen Namens, Taborer Kreis) eingepf., und hat 1 obrigk. Meierhof. Hieher gehört die einschichtig gelegene obr. Ziegelhütte, die Switaker Dom. Mühle mit 1 Oelstampfe, die Abdeckerei, dann 1 Dominikal- früher Hegerhäuschen am Walde Krotekow, unweit Sobieslau, 3 St. von Wesely.

Mezna, Böhmen, Tahprer Kr., ein Dorf zur Hersch. Neu-Reichenau, 5 Stund. v.

Neuhaus.

Meznetz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf

der Hersch. Dirna ; s. Mezna.

Meznevellő, Medowarce — Ungarn, diess. d. Donau, Horth. Gesp., Ipolit. Rez., ein incinem engen Thale am Carpona (Karpf) Flusse lieg., slov. Dorf m. 68 Häuser und 410 meist evangel. Einwohnern, Filial von Also-Rakoncza. Ackerhau, Weingärten. Ansehnliches Wirthshaus. Vor Zeiten wurde hier viel Honig erzeugt, daher der Name d. Orts. gegen der Kommerzialstrasse unw. Felso-Rakoncza, 3 Stunden von Ipoly-Ságh.

Mezney, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf der Hersch. Dierna; s. Mezna.

Mezno, Mezna — Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf mit 48 H. m. 368 Einw., wor. 2 Isr. Famil., ist nach Strezmir (gleichn.

Gut des Ber. Rr.) elugepf., zur Hersch. Gistebnitz, ½ St. v. Sudomierzitz.

Mezno, Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf m. 39 H. und 254 Einw., zur Hersch Reiche-

nau und Pfarre Bozegow.

Mezno, Mezny — Böhmen, Berauu. Kr., ein zum Gute Amschelberg gehör: Dörfchen mit 17 H. und 99 Einw., 4 Stunden v. Wottitz

Mezny, Mezney - Böhmen, Ber. Kr., einder Hersch, Chlumetz geh. Dörfehen mit 15 H. und 99 Kinw., 6 Studen von

Woltitz. / was hold since to st

Mező, Alma-, walach. Hegyesel de szusz — Ungarn, jens. der Theiss. Bihar. Gesp., Belenyes. Bez., ein wal., d. Prämonstratenserstiftgehör. Dorf mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 2] Stund. v. Grosswardein.

Mező-Band, Bandorf, Banda — Siebenbürgen, Székl. Maros. Stuhl, im Bez. gleichen Namens, ein mehren Grundbesitzern gehör. wal. Dorf, mit einer ref., dann griech: unirten und nicht unirten Pfarre, und 2 Mahlmühlen, 3 St. v. Ma-

Mező Bander Bezirk, Siehenbürgen, ein Bezirk des Maroscher Székler-Stuhts, welcher zwischen 46° 28′ 6″ bis 46° 37′ 20″ nördl. Breite, und 41° 49′ 30″ bis 42° 10° 0″ östl. Länge, ganz im Maroscher Hauptfluss\*Gebiete, in seinen rechtsufrigen Gegeuden die Lage, aus 15 Dörfern bestehte 2° 4

Mezö-Bereny, Ungarn, Bekes. Kmt., ein ungr. ansehnl. Dorf, mit 7900 grösstentheils evang: Einw., die sich meistens mit Weinbau, Viehzucht und Oelbereitung beschäftigen, und einem evangeli-

schen Gymnasium.

Mező-Bodou, Sichenbürgen, Thorenburger Gesp., ein Dorf mit 800 Einwohnern, miteiner reform. und einer griech, unirten Kirche, Prät. Thorda. mid 1214

Mező-Büd, Ungarn, Szabolzer Komt., ein russn. Dorf mit 166 Häus. u. 1238. E. Filial von Lök. Grundh. die Kammer und Desseöffy, 3 St. v. Tokay.

Mező-Csán, Janusdorf, Csasumate
Siebenbürgen, Thorenburg. Gesp., Unt.
Kr., Campestr. Bezirk, ein am Gebirge
liegendes, mehren adelichen Familien
gehör. wal. Dorf mit 1543 Einwohnern,
mit einer griech. unirten Pfarre, 4 St. von
Thorenburg.

Mező-Csávás, Tschawesch. Cschavaschu — Siebenbürgen, Székler Maros. Stuhl, Mező-Samsoder Rezirk, ein zwischen Gebirgez liegendes, den Grafen Teleki gehöriges, von freien Széklern und Walachen bewohntes Dorf mit.

businerreform und grieche unirten Pfatre, | ges binnen 4 Jahren 30,000 Stiick zum

2 St. von Maros-Vasarhely, Maranet

Mezöo, Ungarn, jens. der Donau, Baran. Gespansch., Transm. Bez., ein ungarisch deutsches Dorf, der Hersch. Domhovar, theils zur röm kath. Pfarre Sard gehörig. . theils bekennen sich die deutschen Einwohner zur A. C., zwischen 2 Bergen, 6 St. v. Fünfkirchen.

Mező-Eörs, Ungaru, Raab. Komt.; s.

Eörs.

Mezöfatva , Ungarn, jens. d. Theiss, Bihar.: Gesp., Varasdiner Bezirk., ein d. Grafen Csaky gehör, nächst dem Dorfe Jako-Hodos lieg. Praedium, 21 Stunden von Grosswardein.

Mezöfalva, Ungarn, jens. der Theiss, Biharer Gesp., Varasdiner Bezirk, ein d. adel. Fam. Füzes gehör., nächst d. Dorfe Movatzi lieg. Praedium mit 2 Häuser und 16 Einwohner, 13 Stund. von Gross-Mi wardein.

Mező, Fekete, slov. Cserni Polyo -10 Ungarn, diess, der Theiss, Ungh. Gesp., Kaposs: Bez., ein den Grafen Barkocsv ngehör., nach Palocz eingept. Dorf grenzt mit Palocz und Veskocz, 2 Stunden von S Unghhár.

Mező-Gyan, Ungarn; siehe Gyan-Mező.

Mező-Gyarak, Ungarn; siehe Gyarak Mező.

Mező-Harany, wal. Hegyesel den Zsosk - Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gespausch, Belenyes. Bezirk, ein - wal. Dorf, dem Prämonstratenser Stift geh., hat eine griechisch nicht un. Pfarre. 2 Stunden von Grosswardein.

1 Haus und 17 Einwohner im Teme-

scher Komitat.

Mezühegyes, Ungarn, jenseits der . Theiss, Czanad. Gesp., mitten in dem Komitate, vor ein Paar Jahren noch ein Cameral-Praedium, nun aber ein Markt mit 37 H. und 149 Einw. vom Civile begreift nebst den Puszten Nagy- und Pecska-Pereg, Kis-Kamaras und Fetshes 44,301 Joch Wiesen und Ackerland. Dieser Ort ist merkwürdig wegen der vom Kaiser Joseph II. errichteten berühmten Militär-Pferdgestüttes. Die Haupt-Tendenz dieses grossen und wichtigen Institutes ist die Verbesserung der Pferdezucht in Ungarn, zu welchem Endzwecke jährlich 120 Mutterhengste in Ungarn und 40 in Siebenhürgen gegen Bezahlung vertheilt werden. Ausserdem liefert es der Armee in Friedenszeiten jährlich: 1000 Stück Remonten, im Kriege aber mehr, wie es Mezö, Kövesd-, Ungarn, Borsoder denn im Anfangedes französischen Krie-

Kriegsdienste abgegeben hat. Im Jahre 1801 war der Stand des Gestüttes 3010 Stück Pferde, worunter 51 Beschäler für das Gestütt, 41 Landbeschäler, 9 Probierhengste, 560 Mutterstutten im Stalle und 280 wilde Stutten. Der dermalige Stand ist bestimmt auf 188 türkische. arabische, englische u. ungarische Beschäler, 6000 junge Hengste und Füllen, 1000 Hand- und 3000 freie Stutten, 6000 junge Statten und Füllen, und 496 Zug- nnd Reitpferde. Jährlich werden hier über 4000 Landstutten belegt. Es werden auch zuverlässige Genealogien der Pferde gehalten. - Mezöhegyes hat einerk. Kapelle, und verschiedene Gebäude, welche 4 grosse Höfe bilden. Man hört hier ungarisch, deutsch, walachisch, illirisch, slavisch und französisch sprechen. Auch gibt es hier einen schönen, mit verschiedenen in- u. ausländischen Bäumen angelegten Wald. Der Mangel an fliessendem Wasser ist hier sehr fühlbar, dieser Unbequemlichkeit aber wird durch die vielen Brunnen abgeholfen, 14 Stunde von Tot-Komlos. Mező, Kapus-, wal. Kapusu - Sie-

benbürgen, ein Dorf von 585 Einw., im Marosch-Bogåter Bz., des obern Kr. der Thorenb. Gesp., welches mehren Adeligen gehört, von Walachen bewohnt, mit einer griech, unirt. Kirche versehen, in d. kathol. Pfarre in Mező-Szengyel als ein Filiale eingepf ist. Dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, in seinem Filialgebiete des Marosch - Lekentzer

Baches, 31 St. von Radnót.

Mezöház, Ungarn, eine Puszta mit Mező-Keszt, Felső-, Ungarn, Neutraer Gesp., eine Puszta, mit 39 H. und 279 Einw., Filial von Ürmény, schöne Meiereien, Fasanerie, Gestütte, in dem 120 Stück Abkömmlinge original arabischer Henuste sich befinden. Grosses. ganz mach ongl. Art und Regeln eingerichtetes Pferde-Wettrennen, welches in Gegenwart zahlreicher ansehnl. in- und ausländ. Gäste abgehalten wird, wozu auch Bauernpferde concurirren können. Die Rennbahn beträgt 2000 Wr. Klafter, gräff. Hunyadysch.

Mező-Meszy, Alsó-, Ungarn, ein Praedinm, mit 14 H. und 112 E., im Neu-

traer Komitat.

Mezö, Kis-, Ungarn, diess. der Theiss, Borsod, Gesp., Szent Peter Bz., ein dem Seminario in Erlaugehör., nach Csernel eingepf. Praedium von 6 Einw., mit einer Mühle, Ackerbau, Wieswachs, 9 Stund. von Erlau.

Komit., ein Kron-Markt mit 6570 Einw.,

einer kath. Hauptschule und Pfarre. Unweit von hier ist das Grabmal des türkischen Veziers Babily. Postamt mit:

Borns feleb, Buydin Szovárheg, Bottyán, Burcil, Exécute, Cuiyauyfalva, Fánosíha, Hodos Nagyund Kis-, Isopallaga, Kis- Genó, Kis Leleb, Kis oler Nagy- Ujfalú, Körlya, Kövesd, Örvind, Pozalaba, Puszta Ujfalu, Serges, Szahadás, Szahájos, Surdob, Jaravos, Telbesd, Jelbi, Vircealug, Hogymódfalva.

Mező, Laborcz-, Ungarn, Zempliner

Komitat; siehe Laborcz.

Mező, Lak-, Ungarn, Veszprim. Gesp., ein Eszterházysches Dorf, mit 67 H. und 510 meist reform. Einw., Filial v. Pápa, guter Weitzen- und Kornbau, Wies-

wachs, I M. von Papa.

Mezolles, Mezholes — Böhmen, Czasl. Kr., ein der Hrsch. Malleschau geh. Dorf von 26 H. und 175 Einw., am Fusse des Berges Wisoka, mit einem Meierhofe nach Sukdol eingepfarrt. Es gehört zu diesem Hofe ein Kalksteinbruch und ein Kalkofen, ½ St. v. Malleschau, 2½ St. von Kolin.

Mező, Madarasz-, Vogelfeld, Madaraszu - Siehenbürgen, Székl. Maroser Stuhl, Mező - Band. Bez. ein mehren Grundbesitzern und freien Széklern geh. wal. Dorf. mit einer reform, und griech. unirten Pfarre, 2 St. von Maros-Vásár-

hely.

Mező, Matska-, Siebenbürgen; siehe

Matska-Mező.

Mező, Megyer-, Ungarn; siehe Me-

gyer-Mező.

Mező. Nagy-, Velike Pode, Magnus-Campus, Gross-Feld — Ungarn, jens. d. Donau, Zalader Gespan., Muraköz. Bezirk, ein Praedium, mit einem Kastelle, in der Nähe des Drauflusses und der Poststrasse, welche v. Csáktornya nach Kanisa führt, 1 Stunde von Csáktornya, 2 Stunden von Alsó-Vidovecz.

Mezö, Ör-, Wachtfeld, Jür — Siebenbürgen, Klausenb. Gesp., Unter Kr., Kolos. Bez., ein theils auf einem Hügel und theils auf der Ebene ausser d. Landstrasse liegendes, mehren Grundbesitzern geböriges wal. Dorf, mit einer griech. unirt. Pfarre, 5 Stunden von Klausenburg.

Mező, Orményes-, Siehenbürgen, Klausenb. Gesp.; siehe Orményes.

Mező, Ors-, Ungarn, ein Dorf und

Mező, Panit-, Siebenbürgen, Maroser Stuhl; siebe Panit.

Mező, Papp-, Ungarn, jens. d. Theiss, Bihar. Gesp., Beleny. Bez., ein zur Kaal. Hrsch. Grosswarden geh. Dorf mit einer griech. nicht unirten Pfarre, 8 Stund. von Grosswardein.

Mező-Petri, - Ungarn, jenseits der Theiss, Száthmarer Gespanschaft, Nyir.

Bzk., eine Orischaft von 152 Häus, und und 1007 ungarischen und deutschen Einwohnern, mit einer katholischen Pfarre, Feldboden erster Klasse, Weingärten, ist gräßlich Karolyisch, 14 St. von Nagy-Karoly, 4 St. von Piskolt.

Mezö-Rüty, Rütsu — Siehenbürgen, Thorenburg, Gespanschaft, ein Dorf von 850 Ein wohnern, mit einer griechisch unirten Kirche, Prätur, Thorda, 5 Stunden

von Maros-Vásárhely.

Mezö-Sályl, Seulie — Siehenbürgen, Thorenburger Gespanschaft, ein Donf v. 1200 Einwohnern, mit einer griechischunirten Kirche, Prätur Thorda, 5½ St. v. Radnót.

Mező-Samsond, Siebenbürgen, Ma-

ros. Stuhl; siehe Samsond.

Mező-Szent-Márton, Siebenbürgen, Klausenburger Gespansch.; s. Szt. Márton.

Mezőschéger Höhenzweig, in Siehenhürgen, oder der von dem Marosflusse rechtsuferige Mezőschéger oder Pagotschaer Filial-Bergrücken-Auslaufer nimmt seinen Anfang aus dem Szamoscher Höhenarm in d. Koloscher Gespanschaft, aus dem Berge La-Padure-mika, scheidet die Filial - Wassergebiete des Marosch-Ludoscher und des Marosch-Lekentzer Baches, nimmt die Richtung SW., endet O. von Mező-Szengyel und W. von Mező-Bodon, auf dem Berge Deaszupra-Paduri. Er zieht sich bei 9½ St. lang O.

Mező - Szakál, Székálu - Siebenbürgen, Thorenburger Gespansch., ein Dorf von 600 Einwohn. mit einer griech. unirten Kirche, Prätur Thorda, 4 St. von

Radnót.

Mező-Szegh, Ungarn, jenseits der Donau, Veszprim. Gespansch., Papens. Bzk., ein Praedium seitw. Döhrés, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> St. v. Papa.

Mező-Szelistye, Ungarn; s. Szeli-

stye, Papmező-.

Mező-Szengyel, Szinlyernye depc Kimpije — Siehenbürgen, Thorenburg. Gespanschaft, ein Dorf von 999 Einwohnern, mit einer griechisch unirten Pfarche, Prätur Thorda, — 31 Stunde von Radnot.

Mező-Szant-Cyörgy, Sct. Jörgen, Szingyörgy — Siebenbürgen, Klausenburger Gespansch., Unt. Kr.; Orményes. Bzk., ein zwischen Gebirgen liegendes, mehren Grundbesitzern geh. wal. Dorf, miteiner griech. unirten Pfarre, 43 St. v. Teke.

Mezö-Szent-György, - Ungarn, Veszprimer Gespanschaft; siehe Szent-

Byorry.

Mezi-Szilvás, Siehenbürgen, Klau-Mezyhor, Böhmen, Bidschower Kreis,

senb. Komt.; s. Szilvás.

Mező-Tárkany, Ungarn, diesselts der Theiss, Hevesser Gespansch., Tarn. Bzk., ein dem Domkapitel zu Erlau gehöriges Dorf, mit einer eigenen Pfarre, liegt zwischen den Ortschaften Eger Farmos. Bessenyö und Füzes Abany, 2 St. v. Erlau.

Mező-Telegd, Ungarn, Bihárer Gespanschaft, ein Dorf und Postamt; siehe

Telegd.

Mező-Terem, Tyiram — Ungarn, jenseits der Theiss, Száthmarer Gespanachaft, Nyirer Bezirk, ein Dorf von 169 Häusern und 1230 ungarischen und walachischen Einwohnern, mit einer griechisch unirten Pfarre, katholischer Seits aber nach Nagy-Károly eingepfarrt, — Feldhoden erster Klasse, Mahlmühle, grosse Schäferei, Bad, ist gräflich Károlyisch, liegtzwischen Verend u. Gents, i St. von Nagy-Károly.

Mező-Túr, — Ungarn, diesseits der Theiss, Heveser Gespanschaft, Theiss-Bezirk, ein mehren adelichen Familien gehöriger Markt, mit einer eigenen Pfarre und Prediger der Augsb. Confession, liegt an dem Bache Berettyö, 5 St. von

Szolnok.

Mező-Ujlak, Siehenbürgen, Klausen-

burg. Komt.; siehe Ujlak.

Mezovez, Siehenbürgen, ein Gebirg im Gyergyőer Székler Filialstuhl, 13 St. 3 von Holló.

Mezritsch, Meseritsch, Mezrzicz -Böhmen, Königgrätzer Kr., einzur Herschaft Roth-Oppoczna gehöriges Pfarrdorf von 176 Häusern und 1085 Einwohnern, hat eine Pfarrkirche zur heiligen Katharina, eine Schule, beide unter dem Patronate der Obrigkeit, zwei abseits liegende Meierhöfe (Ostrow und Wranow) nebst Schäferei, in eigener Regie. ein abseitiges Jägerhaus (Machow oder Mochowitz) und drei Fasanerien; liegt gegen Norden nächst Robenitz, an einem kleinen Nebenbache der Diedina, 11 Stunde von Opotschna, 4 Stunden von Königgrätz. THE REAL PROPERTY.

Mezrziez, Böhmen, Königgrätzer Kr., ein Dorf der Hersch. Roth-Oppoczna; s.

Mezritsch.

Mezulli, Lombardie, Prov. Mantova u. Mezy Mosty, Röhmen, Budweis. Kr., Distr. VII, Canneto; s. Ostiano. ein Markt von 111 Häusern und 782 Ein-

Mezyhor, Böhmen, Bidschower Kreis, ein aus 2 Häusern (einer Mahl- und Brettmühle und einer Hegerswohnung) mit 12 Einwohnern bestehender Antheil, welcher nach Chodowitz eingepfarrt ist, im Thale zu beiden Seiten der Jaworka, 3 St. von Holowaus.

Mezyhor, Böhmen, Bidschower Kreis, ein Dörfchen von 9 Häusern und 54 Einwohnern, von welchen 2 Häuser (worunter eine Mühle) zum Gute Holowaus und 1 Haus zur Herschaft Bielohrad gehören; ist nach Maslowitz eingepfarrt, liegt an der Jaworka, in dem nach ihm benannten Thale, 2 Stunden von Hořitz.

Mezyhor, Böhmen, Bidschower Kreis, ein Dörfchen, der Herschaft Höftlz gehörig, davon besitzt die Herschaft Bielohrad i Haus (Chaluppe), i Stunde von Bielohrad.

Mezyhorsch, Zwischenberg - Böhmen, Bidschow. Kraneinseinschichtige, an dem Bache Jawurek liegende Mahlmühle. z. Gute Hollowaus geh., 1½ St. v. Horzitz.

Mezyhorz, Böhmen, Beraun. Kr., ein zur Hrsch. Konopischt geh. Borf; s. Me-

sihorsch.

Mezyklas, Böhmen, Czaslauer Kreis, ein Dorf von 22 Häusern und 149 Einwohnern, nach Lipnitz eingepfarrt; hat ein Wirthshaus und eine Mühle, 1 St.v.

Lipnitz.

Mezyles, Mezylesy - Böhmon Czaslauer Kreis, ein Dorf von 37 Hänsern und 281 Einwohnern, nach Lukawetz eingepfarrt, hat eine Filialkirche zum heiligen Jakoh dem Gr. unter dem Patronate der Lukawetzer Obrigkeit, eine Privatschule, deren Lehrer theils von der Mezyleser Obrigkeit, theils von den Gemeinden unterhalten wird; ferner einen obrigkeitlichen Meierhof nebst Schäferei, ein do. Branntweinhaus, eine do. Potaschensiederei und ein Wirthshaus. Abseits liegt | Stunde südlich die Wondraker Mühle. Die Kirche ist alt und war schon 1384 und 1407 als Pfartkirche vorhanden, 1 St. von Thein.

Mezylezicz, Böhmen, Chrud. Kr., cin., Gut und Dorf; siehe Medleschitz.

Mezyluz, Böhmen, Bunzlauer Kreis, ein Dorf von 17 Hänsern und 136 Einwohnern, ist nach Liboschowitzeingepfarrt: † Stunde nördlich liegt die nach Wiskř (Herschaft Gross-Skal) eingepfarrte Wisoker-Mühle, und das Bauerngut, zugleich Wirthshaus, Dehrinjk, † St. von Kost.

Mezy Mosty, Höhmen, Budweis, Kr., ein Markt von 11t Häusern und 782 Einwohnern, zur Herschaft Wittingan und Pfarre Wesely gehörig, liegt ober dem Nescharka, nordöstlich von der Stadt Wesely, nur durch die Luschnitz und die hier mündende Nescharka davon getrennt, aber durch 5 Brücken (daher der Name, welcher "zwischen den Brüc-

ken" bedeufet) damit verbunden, und! von der Linzer Strasse durchschnitten : hat eine öffentliche Kapelle zum heiligen Mezzana, Lombardie, Provinz Pa-Florian, ein Rathbaus und ein der Ge-. meinde gehöriges Bräuhaus (auf sechs Fass). Auch sind hierher die abgelegene Mezzana. Lombardie. Provinz Lodi herschaftliche Försterswohnung Klobasna und die emphyteutische Mühle Krkawetz konskribirt. Die tiefe Lage des Städtchens unmittelbar an den Ufern Sczweier Flüsse setzt es zuweilen sehr verheerenden Ueberschwemmungen aus. Im Walde Klobasny stand sonst ein obrigkeitliches Jagdschloss, von dem zu Schaller's Zeit noch Spuren zu sehen wa-Fren. 1 Stunde von Wesely.

Mezyswelj, Böhmen, Chrudimer Kr., 2 Häuser mit 23 Einwohnern, die aber als eigener Ort konskribirt sind, nach Litziharitz eingepf., an der Chrudimka,

. 1 St. von Nassaberg.

Mezza Brusca, Venedig, Prov. und Distr. I, Treviso; siehe Roncade.

Mezzacea, Lombardie, Provinz Como und Distrikt X, Introbbio; siehe Cassina.

Mezzadri, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt IV, Pizzighettone : s. Spinadesco.

Mezzago, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VIII, Vimercate, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre L'Assunzione Beata Maria Vergine, ei-. nem Oratorio und einer Kapelle, unweit Belusco, 14 Stunde von Vimercate. Hieher gehören:

Bisti, Landhaus, - Cassina Orohoma, Meierei, - Maggi, Mellario, Ronchi, Landhauser, - S. Maria, Meierei.

Mezzaini, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XVII, Breno; siehe

Mezzana, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt XVI, Soma, ein Gemeinde-Ort mit Pfarre S. Stefano, einer Aushilfskirche, einem Oratorio und Gemeinde- Deputation, von Orsago, Casorate, und dem Distrikte XII, Gallarate begrenzt. - 11 Stunde von Sesto Calende und 1 Stunde von Soma. - Hierher gehören:

Mulino del Coppo, Mühle, - La Valle, Meierei.

Mezzana, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt VI, Codogno, ein am Flusse Po, worüber hier eine fliegende Brücke führt, liegendes Gemeinde-Dorf, mit Vorstand und eigenen Pfarre S. Pietro. - 6 Miglien von Codoguo. Mit:

Noceto, Dorf, mit 2 Oratorien und kon. Zoll-Aufsicht.

via und Distrikt VIII, Abbiategrasso; s. Bareggio.

e Crema und Distr. VI, Codogno; siehe Meletto.

Mezzana, Lombardie, Prov. Mantova und Distrikt XI, Sabbionetta; siche Sab-

Mezzana, Grossa, Lombardie, Pr. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; siehe Monticelli.

Mezzana, Murazzoni, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; s. Monticelli.

Mezzana, Venedig, Provinz Friaul und Distrikt XIII, S. Pietro; siehe S. Pietro.

Mezzana, Tirol, Trient. Kr., ein Dorf und Kuratie der Pfarre Ossana auf dem Sulzberge, Ldgchts. Malè.

Mezzane, Lombardie, Provinz Brescia und Distrikt IV, Monte Chiaro; siehe Galvisano.

Mezzanu disopra, Venedig, Prov. Verona und Distr. IX, Illasi; s. Mezzane di sotto.

Mezzane di sotto, Venedig, Provinz Verona und Distrikt IX, Illasi, ein hart an Mezzane di sopra liegendes, vom Berge Castagnà begrenztes Gemeinde-Dorf mit Vorstand, drei Pfarren S. Maria, SS. Fermo e Rustico und S. Uldarico, dann vier Oratorien, und einer Villeggiatur. - 21 Miglie v. Badia Calavena. Dazu gehören ! - stall II snam Castagni, Mezzane di sopra, Postuman,

Mezzanella, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. S. Be-

nedetto. Mezzanella, Isola, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. XIV, Gonzaga; s. S. Benedetto.

Mezzanini, Lombardie, Prov. Mantova u. Distr. XIV, Gonzaga; s. Gonzaga (Pegognaga).

Mezzanino, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; s. Caselle Landi.

Mezzanino, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt IV, Corte Olona; siehe

Mezzanino, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV; Corte Olona; siehe Pieve Porto Morone.

Mezzanino, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; s. Casteinuovo Bocca d'Adda.

Mezzano, Lombardie, Prov. Lodi e

Crema und Distr. V. Casalpusterlengo; | Linata, Peschiera und Foramagno be-

Mezzano, Lombardie, Prov. Brescia und Distrikt IV, ein Dorf, Theil von Calvisano.

Mezzano, Lombardie, Provinz Lodi e Crema u. Distr. V, Casalpusterlengo; s.

Bertonico.

Mezzano, Lombardie, Provinz Mila-Gemeindedorf mit Vorstand, nach Melegnano gepfarrt, an Pedriano, Viboldone und Zunico grenzend, - 3 Stunden von Melegnano und 2 Stunden von Milano.

Mezzano, Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Distr. VI, Codogno; s. Castel-

nuovo Bocca d'Adda.

Mezzano, vor Alters Primiero - Tirol. Rover. Kreis, eine Herschaft und Dorf, die Amtsführung ist in dem Markte Fie-

ra, 10 St. von Borgo.

Mezzano, Tirol, Trient. Kr., ein in dem Sulzthale liegend., z. der Pfarrgemeinde. Ossana geh., von da 11 Stunde entlegenes Dorf, mit einer Kuratie der Pfarre Primör, am Flusse Cismone. 163 Stundenvon Trient.

Mezzano, Cassina del, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distrikt IX,

Crema: s. Bagnolo.

Mezzano, Cassina del, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. IV, Corte Olona: s. Badia.

Mezzano di Pupezz, Venedig, Prov. Polesine und Distr. VIII, Adria; Mezzo, slav. Lopud - Dalmatien, Ra-

siehe Papozze.

Mezzano di Parpanese, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. IV, Corte Olona, ein unweit dem Flusse Po nächst Badia und Pieve Porto Merone liegendes Gemeindedorf, nach S. Vittore zu Pieve Porto Merone gepfarrt, 2 Stund. v. Corte Mezzo, Aja di, Lombardie, Prov. Olona.

Mezzanone, Lombardie, Prov. Lodi c · Crema u. Distr. VI, Codoguo; siehe Ca-

selle Laudi.

Mezzano passone, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. VI. Codogno, ein nach S. Biaggio zu Corno Giovine gepfarrtes Gemeindedorf an der Landstrasse, mit einem Oratoriou. Gemeinde-Deputation, 4 Migl. vom Flusse Po und 5 Migl. von Codogno. Mit:

Colombarone, Mazzanovecchio, Passo-

ne. Meiereien.

Mezza Selva, Tirol, ein unbedeutender Weiter im Landger. Hoveredo, Gemeinde Folgaria.

Mezzate, Lombardie, Prov. und Distr. X, Milauo, ein Gemeindedorf, welches v. Mezzo, Ca di, Venedig, Prov. Pa-

grenzt wird, mit Vorstand und Pfre. SS. Apostolo Pietro e Paolo und einem Oratorio, 11 Stunden von Milano. Mit:

Bellingera, Canzo, Cassina del Bosco, Meiereien, - Mulinetto, eine Mühle. Mezzate, Costa di, Lombardic, Pro-

vinz Bergamo und Distr. III, Trescorre; s. Costa di Mezzate.

no und Distrikt XII, Melegnano, ein Mezzavia, Venedig, Prov. Padova und Distr. VII, Battaglia; siehe Carrara S.

> Mezza Via, Lombardie, Prov. Pavia u. Distrikt IV, Corte Olona; siehe Corte Olona.

> Mezzavia, Granze di, Venedig, Prov. Padova und Distr. VII, Battaglia; s. Battaglia (Granze die Mezzavia.)

> Mezzavilla, Venedig, Prov. Treviso u. Distr. V, Serravalle; s. Fregona.

> Mezzetta, Cassina, Lombardic, Proving und Distrikt II, Milano; siche Loirano.

> Mezzo, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt VII, Caprino; sieho Villa d' Adda.

Mezzo, Lombardie, Prov. Como u. Distra VIII, Gravedona; s. Monte Mezzo.

Mezzo, Venedig, ein Berg, nahe am Berge Viale.

Mezzo, Dalmatien, Ragusa Kreis, ein Dorf auf der gleichnamigen Insel auf einem Bergabhange an der Meeresbucht gelegen, mit 100 Häus. und 450 Einw., Zur Beschützung des Dorfes sind 2 Kastelle, Fort Santa Maria u. Fort Kosmus.

gusa Kr., eine kleine Insel zwischen den Inseln Calamotta (östl.) und Giuppana (westl.) daher der Name Isola di Mezzo. Sie hat 6 Migl. im Umfange, N. West, eine schöne Meeresbucht, siehe Elaphites.

Mantova und Distr. II, Ostiglia; siehe

Serravalle.

Mezzo, Basse di, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. IX, Borgoforte; s. Governolo.

Mezzo, Ca di, Lombardie, Provinz Mantova and Distr. VI, 'Castel Goffredo siehe Ceresara.

Mezzo, Cassina di, Lombardie, Prov. Pavia und Dista. II, Bereguardo; siehe Marcignago.

Mezzo, Cassina di, Lombardie,

Prov. Pavia und Distr. V, Rosate; siehe Rosate,

Mezzo, Bosco di, Venedig, Prov. Polesine und Distr. VII, Polesella; s. Bossaro (Bosco di Mezzo).

dova und Distr. XII, Piove; s. Codevigo : ekette durchbrochen, die Berge wilben (Cá di Mezzo). COLUMN TENDER

Mezzo, Coste di, Lombardie, Prov. of waldern bedeckt, Granaten und Oliven Lodi e Crema und Distr. V, Casalpusterlengo, s. Casalpusterlengo.

Mezzo, Fenil di, Lombardie, Pr. Mantova und Distr. V. Castiglione delle Stiviere; s. Castiglione delle Stiviere:

Mezzo, Mulino di, Lombardie, Pr. Milano und Distr. VIII, Vimercate; s. Arcore.

Mezzo, Mulino di, Lombardie, Pr. Milano und Distr. XVI, Somma; siehe Somma.

Mezzo, Pezza di, Lombardie, Pr. Como und Distr. XIX, Arcisate; siehe

Mezzo, Di, Lombardie, Prov. und Distrikt X, Milano; s. Liscate.

Mezzo, di, Dalmatien, Rag. Kr., eine kleine Inset.

Mezzo, di, Illirien, Istrien, eine Scoglie.

Mezzo di sopra, e di sotto, Venedig, Prov. Treviso und Distr. IX, Asola; s. S. Zenone.

Mezzo e sopra. Ca di. Lombardie, Prov. Mantova und Distr. II, Osti-

glia; s. Sustinente.

Mezzo, Isola di, in der Landes-Sprache Lopud - Dalmatien, Ragusa Kr. und Distr., eine Gemeinde-Nieder-· lussung auf der Insel gleichen Namens, . auf dem Golfo von Venedig, mit einer Pfarre, Sanitäts-Deputation und Syndikat. Auf dieser Insel befinden sich zwei Klöster: nämlich der P. P. Dominikaner zu St. Nicolo und der P. P. Franziskaner zu Mariageburt, 2 St. von Ragusa.

Mezző-Keszi, Alsó-, Ungarn, eine Puszta mit 14 Häus. und 112 Einwohn.

im Neutraer Komitat.

Mezzolago, Tirol, Trient. Bezk., ein in dem Gerichte Lederthal an dem Ledersee liegend. Dorf mit einer Kurazie, der Pfarre Ledro im Lagrent. d. N., 411 St. von Trient.

Mezzoldo, Lombardie, Prov. Bergamo u. Distrikt VIII, Piazza; s. Mazzoldo.

Mezzolombardo, Welschmetz oder Neumetz, Medium Stipetri - Tirol. Trient. Kr., ein zum Stadt- und Landgericht Trieut geh. Markt, mit einer Pfarre und einem Franziskanerkloster, dann mit einem, nächst dem Markte liegenden, der gräft. Familie Spaur gehörigen Schlosse Della Torre, am Moceflusse und Eingang auf den Nonsberg; merkwürdig durch eine steile Felsenwand, in deren halber Höhe in einer Höhle ein ansehnt. Haus ist. Man nimmt hier die Grenze von Italien an. Der Fluss hat die südliche Katk- Miaki, Miadsi - Ungarn, ein Dorf von

sich schon sanfter u. sind mit Kastaniengedeihen im Freien, üppige Pflanzungen von Fruchtbäumen erscheinen, durch Rebenguirtanden verbunden. - 4 Stund. v. Trient. Postamt mit:

Maso Dinon, Maso alle Cart, Maso Bette, Con vento dei Rilormati Troscescan, Castello Spaur, Nave Santo Rocco, Maso S. ai Casoni, Zambana, Nave Santo Roc-o, Maso S. al Casoni, Zambana, Jaj, Cur. alto Maso, Mervatedecco, Maso al Cene, Grumo, Rovere della Luna, Spor Meggior, Maso Maorina, Maso Mean, Spor Minor, Caeceday, andalo, Malveno, Denno, Maso Milano, Maso al Creain, Campo Denno, Ternen, Dorcolo, Lover, Gnetta, Leganzone, Vigo, Muso Sa Marphevita al Castelletti, Maso Nosin, Maso Mancou, Mast di Nigo, Soss, Dardine, Torra, Molar, Mon, Legno, Nervo, Trio, Tuenetto, Havon, Teres, Cuneo,

Mezzolombardo, Tirol, Trienter Kr., k. k. Landgericht, bestehend aus den gräfl. v. Spaurischen Gericht. Spor. Zambana und Fai, aus dem graft. v. Saracinischen Belfort, dann aus dem graft. Firmianischen Kronmetz, und dem sädlichen Theile des fürstl. Trient. Lagents. Cles. Sitz d. Gerichts Mezzo Lombardo.

Mezzolombardo, Tirol, Landgericht 2. Klasse, Flächeninhalt 417 geographische Quadratmeilen und 14416

Einwohner.

Mezzomanico, Lombardie, Provinz Sondrio (Valtellina) und Distr. V. Traona; s. Dubino.

Mezzo Monte, Tirol, Roveredoer Kreis, ein zu der Herschaft Folgaria gehörig. Dorf, am Kingang anach Folgaria, Kuratie dieser Ptarre, im Ldg. d. N., 2 Stunden von Boveredo.

Mezzomonte di sopra, Tirol, ein Dorf im Landgericht Roveredo u.

Gemeinde Folgaria.

Mezzomonte di sotto, Titol, ein Dorf im Landger. Roveredo, Gemeiude Folgaria.

Mezzotedesco, Tirol, ein Dorf im Landgericht Mezzolomhardo, Gemeinde Mezzotedesco; siehe Deutschmetzelle

Mezzo, Via di, Venedig, Provinz Padova und Distr. XII, Piove ; as. Polverara (Via di Mezzo).

Mezzo Via di sotto, Venedig, Provinz Padova und Distrikt XII, Piove; siehe Bovolenta (Via di Mezzo di sotto). Mezzovico, Lombardie, Prov. Como

and Distrikt II, Como: s. Blevio. Mezzo, Villa di, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XVI, Paluzza; siehe

Paularo (Villa di Mezzo).

Mezzullo, Lombardie, Provinz Brescia und Distr. XI, Verula nuova; siehe Quinzano.

Mia, Venedig, ein Berg, an der Grenze zwischen Venedig und Görz.

Miallu, Siebenbürgen, Nied. Weissenb. Gesp., ein Berg, † St. von Peterlaka.

Mialyeveze, Mihalyeveze - Ungarn, ein Praedium, mit 5 H. und 32 E., im Broder Grenz-Regiments Bezirke.

Miana, Venedig, Prov. Belluno und Di-

strikt V, Agordo; siehe Voltago. VII, Valdobbiadene, ein bei Visnà lieg., vom (Thale) Val Mareno begrenztes Ge-meindedorf, mit Vorstand und Pfarre S. Maria, dann 7 Oratorien, 8 Migl. von Valdobbiadena. Mit:

Campea, Premaor, Vergognan, Visna, Gemeindetheile. — Combai, Dorf.

Mianico, Lombardie, Prov. Como und Miachel, Steiermark, Cill. Kreis, ein Distr. VII, Dongo; stehe Pianello. Dorf, dem Wb. 8z. Kom. Hrsch. Sanneg;

Mianowice, Galizien, Zolkiew. Kreis, siehe Sct. Miachel. Siehe Sct. Miachel. Michael, Oest. unt. d. Ens, V. O. M. B., Waislawice. Post Sokal.

Miastecko, Galizien, Brzez. Kr., eine zur Stadt Brzezany geh. Vorstadt; siehe

Brzezany.

Miastecko, Galizien, Brzezan. Kr., ein zur Hrscht Brzezany geh. Dorf, am Bache Kipica, nächst Rohaczyn, 8 Stunden von Strzeliska.

Miasteczko bei Konimhy, Galizien, Brzez. Kr., ein Vorwerk, zur Ortsobrigkeit Brzezan und Pfarre Buszeze.

Miasteczko bei Czyszki, Galizien, Lemb. Kr., ein Vorwerk, zur Ortsobrigkeit u. Pfarre Czyszki. Post Rawaruska.

Minuna, Tirol, Trient. Kr., ein Weiter, zum Ldgrchte. Cles und Gemeinde Revó. Miava, Ungarn, Neutr. Komt., ein Fluss,

entspringt ober Miava in den Karpathen,

und fällt bei Kuti in die March.

Komit., Vagh-Ujhel. Bez., ein grosses marktmässiges Dorf von 1400 Häus. und 9800 meist ref. Einw., (133 Juden mit einer Synagoge), unter mehren adel. Besitzern getheilt, an welchem der Miava Bach vorbei fliesst wovon es den Namen hat, mit einer eigenen Pfarre und Kirche, dann Pastorie u. Bethause der A. C., liegt unt. 48° 45' 25" nördl. Br., 35° 12' 5" östl. Länge. Viele Handwerker, Verfertigung von Wollenzeug und Beuteltuch für die Mühlen. Kukurutz- und Flachsbau, Leinwebereien, Bier-, Branntwein- u. Kohlenbrennereien, Leinölpressen, Buchenwälder mit beträchtl. Borstenviehmast, Steinkohlen, doch wenig benützt. Getteide- u. Sägemühlen, Jahrmärkte. Der Ort ist gegen 2 Stunden lang, indem die Häuser einzeln hin und wieder zwischen ihren Grundstücken zerstreut liegen, 3 M. von Skalitz, 8 St. von Galgocz.

23 Häus, und 200 Einw., im Poseganer Micakowee, Micsak — Ungarn, ein Dorf, im Zempliner Komitate.

Micampo, Lombardie, Prov, Mantova und Distr. XVI, Sermide; siehe Sermide (S. Croce).

Mich, oder Michles - Böhmen, Tab. Kr., ein Dorf, d. Hrsch. Kardasch-Ržetschitz: siehe Müchles.

Michael, Steiermark, Bruck. Kr., ein zum Wh. B. Kom. Hrsch. Massenberg gehöriges Dorf; siehe Sct. Michael.

Michael, Sa - Bregam - Steiermark, Cill. Kr., Bez. Altenburg, eine Kuratie d. Pfarre Prassberg, ist den 20. Jan. 1776 v. Grafen Podstatzky-Lichtenstein auf Befehl der Kaiserin Maria Theresia zu errichten bewilliget worden.

ein dem Magistrate im Thale Wachau unterthan. Dorf; siehe Sct. Michael in der Wachau.

Michael, Windischmichael - Illirien, Kärnt., Klagenf. Kr., ein unt.d. Ldgchts. Hersch. Maria Saal gehör. Dorf miteiner eigenen Pfarre, gegen O. nächst Teinach, 3 Stunden von Klagenfurt.

Michael, wind. Micheu Kärnten, Klagenf. Kr., ein Dorf, zur Pfleg- u. Landger. Hersch. Bleiburg ge-

hörig: s. Sct. Michael.

Michael, Illirien, Kärnten, Klagenfrt. Kr., eine zur k. k. Bankalhersch. Wolfsberg gehörige Gemeinde mit Inbegriff der Ortschaften Attendorf, Ezelsdorf u. Lausing, mit einer eignen Pfarre und dem Schlosse Himmelau, 2 St. v. Wolfsberg, 7 St. v. Klagenfurt.

Miava, Uugaru, diess. der Donau, Neutr. Michael, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, ein zur Wb. Bzks. Kom. Herschaft Weisenberg geh. Dörfchen; siehe

Sct. Michael.

Michael, Illirien, Kärnten, Villacher Kreis, ein in dem Landgerichte der Herschaft Landskron sich befindl. Dorf mit 13 Häus. und 55 Einwohnern; siehe Sct. Michael.

Michaelalpe, Steiermark, Judenbrg. Kr., im Steinriesengraben des untern Schladmingthales, zwischen dem Eibel und der Rauchenbergalpe, mit 24 Rinderund 60 Schafeauftrieb.

Michaelbach, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend im Bezirk Waasen, Pfarre heil. Kreuz, zur Hersch. Hebersdorf, mit Hierssackzehend u. dem sogenannten Richterrecht Getreide pflichtig.

Michaelbach, Oesterreich unter der Ens, V. O. W. W.; s. Michelbach.

Michaelbalerischergrund, 0esterreich unter der Ens, V. U. W. W. ein Magistrats-Freigrund und Vorstadt Michaelhausen, Oesterreich uninnerhalb der Linien Wiens, von der Hernalser- bis an die Wäringer Linie, über dem Alserbache. Dieser Freigrund Michaelhof, oder Sct. Michael ist rück wärts von dem Linienwalle und gegen den Himmelpfortgrund von dem Währinger-Bache eingeschlossen. Post Wien.

Michaelbeuern, Haiern, Octerr. ohd. E., Salzburg. Kr., eine zum Pflegger. Wildshut gehör., nordöstlich von Oberndorf, auf einer Anhöhe in einer angeneh- Michaeliberg, Steiermark. men Gegend, anfern vom Haunsberge gelegene Ortschaft, mit 46 H. und 265 E., an der nordw. Grenze des Innkreises, u. der Kommerzialstrasse von Mattighofen nach Laufen, am südlichen Abhange des Dielonberges, mit einer Kirche, Schule. Hofrichterei, einem Benediktinerkloster, einem Wirthshaus u. drei Mauthmühlen. Das er wähnte Benediktinerstift bildet ein Viereck mit einem Satteldache von Ziegeln, und besteht aus ungleichartigen, zu verschiedenen Zeiten angebauten Trakten; indess gewährt das Ganze von der Anhöhe ob Durchheim oder vom nordöstl Abhange des Haunsberges einen recht angenehmen Eindruck. 4 Stunden von Mattighofen.

Michaeldorf, Oesterreich ob der Ens, Traun Kr., ein verschiedenen Domin. ge-

höriges Dorf; s. Micheldorf.

Michaeldorf, windisch Michofzen Steiermark, Marburg. Kr., Gemeinde des Bezirks Ebensfeld, Pfarre Zirkowitz, mit 50 H. und 196 Einw., mit einer Kapelle, Sct. Antoni, am Rekabach, 11 Stunden von Pettau.

Michaeldorf, Steiermark, Marburg. Kr., eine zur Wb. B. Kom. Hersch. Gleinstädten geh. Dorfgemeinde, am Schwarzsulmflusse, mit dem Schlosse und Pfarre Gleinstädten, mit einer Mühle, 8 Stunden von Grätz.

Michaelerberg, Steiermark, Judenburg. Kr., eine zur Probsteihersch. Gstatt gehör. Gegend mit 57 zerstreut liegenden Häusern und 322 Einwohn., 11 Stunden von Gstatt.

Michaelerberg, Illirien, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine zum Wb. Bezirks Kom. Heimburg geh. Gegend, mit 20 H., gegen Süden nächst Set Xaveri u. gegen Westen nächst Johanserberg, 3 Stunden v. Völkermarkt.

Michaelgleinz, Steiermark, Marbrg. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. und Hersch. Waldschach und Pfr. Sct. Florian an der Lassnitz sich befindl., der Hersch. Landsberg unterth. Dorf mit 44 Häusern u. 200 Michaelsdorf, Krain, Neustädt. Kr., Attgem. geogr. LEXIKON. IV. Bd.

Einw., am Gleinz- oder Minichgleinzbache, 31 St. v. Lebring.

ter der Ens, V. O. W. W.; siehe Mi-

chelhausen.

19 1 Miles 12 "

Oesterreich unter d. Ens, V. O. W. W., ein zur Herschaft Aggstein, eigentlich Schönbichel geh. Hof, nächst Spitz an d. Donau, 3 St. v. Krems.

Michaeliberg, Steiermark, Cillier Kreis, eine Weingebirgsgegend, z. Her-

schaft Plankenstein dienstbar.

Cillier Kr., ein d. Wb. Bezirks Kom. Herschaft Plankenstein (Grätz. Anth.) dienstbares Dorf; s. Sct. Michaeliberg.

Michaelis Villa, Michaelsdorf — Ungarn, ein Markt mit 122 H. und 700 Einwohnern, im Zipser Komitat; siehe

Sztrasza.

Michaeln, Oest. unt. d. Ens. V. Q. W. W., ein zur fürstl. Auersberg Herschaft Enseck geh. gr. Pfarrdorf ; s.

St. Michael in der Klaus.

Michaelnbach, Michaelbach - Oest. ob der Ens, Hausr. Kr., ein in den Distr. Kom Erlach lieg., der Hersch. Aistersheim, Bayrbach, und Weidenholz geh. Dorf, mit 21 H. und 140 Einw., miteiner Pf. am Bache gl. Namens, geg. Osten, an dem Dorfe Mönichsthal, 2 St. v. Bairbach,

Michaelndorf, Oest. u. d. Ens. V.

O. W. W., s. Michelndorf.

Michael, St., Raab, Ungarn, Eis. Komt., siehe Raba-Szent-Mihaly.

Michaelsberg, Sanct. Michael - Ungarn, eine Einode im Szalad. Komt.

Michaelsberg, Oesterr. unt. d. Ens, V. U. M. B., ein hoher Berg mit verödetem Schlosse, und einer uralten Kirche, welche sonst die Pfarre von Haselbach war, nördlich von Stockerau, eine starke Stunde entfernt. -Man will behaupten, dass hier Kaiser Valentinian I. auf dem Quadenboden ein Kastell habe anlegen lassen.

Michaelsberg, Böhmen, Pils. Kreis, ein Dorf mit Silber-, Nickel-, Kobalt-, und Kupfernickelbau, Mineralquelleund

Papiermühle.

Michaelsburg, Tirol, Pusterth. Kr., eine Berggegend initzerstr. Häus. Lundgericht Lienz und Gemeinde Lengberg.

Michaelsburg, Tirol, Pusterth. Kr., eine Herschaft und Schloss, des Landgerichts d. N., bei St. Lorenzen.

Michaelsdorf, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Steuergemeinde mit 608 Joch.

eine Gemeinde mit 12 H. und 83 Einwohnern der Herschaft Krupp, Hauptgemein-

de Tschernembl.

Michaelstädten, oder Mühlstädten, insgem. Michelstädten " Gesterreich u. d. Ens, V. U. M. B., eine mit Ernstbrunn verbundene Herschaft u. Dorf m. 98 H. und 544 Einw., die nebst Getreide auch Michalla bei Wrzembia, Galizien, etwas Wein und Obst bauen, u. zur Winterszeit viele Rohrmatten verfertigen. wozu sie das Rohr aus der Gegend von holen. Das herschaftliche Schloss, fast in der Mitte des Ortes gelegen, ist ein sehenswerthes, alterthümliches Gebäude; in dem mit Bogengängen umgebenen Hofraume befindet sich ein Springbrunnen mit einer Säule und mehren Wappen, und in der Nähe eine nicht unbedeutende Schäferei. Auch die Kirche ist ein sehr altes Gebäude, mit einem bei 30 Klafter hohem Thurme, in einem Thale am nördlichen Fusse des Michaelstätter Waldes, nordöstlich von Ernstbrunn u. westlich vom Markte Aspern an d. Zaya, 4 Stunden v. Wilfersdorf.

Michala, Galizien, Bochn. Kr., ein zur Hersch. Wrzepia geh. Dörfchen nächst. Strzelce wielke, 31 St. v. Bochuia.

eine Herschaft und Dorf nächst Leki, 6 Stunden von Sandec, 6 Meilen von Bochnia.

Michale, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf des Bezirks Capo d'Istria, Pfarre Grozzana, Post Matteria.

Michalfalva, Ungarn, Sohler. Kmt.; Michalowce, Mihaly - Ungarn, vin s. Mihalkofalva.

Michalicka, Michalicska - Ungarn, ein Praedium im Zips. Komt.

Michaliczin, Galizien, Stanislauer Kr., ein zur Hersch. Nadworna gehöriges Gebirgsdorf; siehe Mikuliczyn.

Michalize, Galizien, Kolom. Kr., ein Dorf zur Ortsobrigkeit und Pfarre Mi-

chalize, Post Gwozdziec.

Michalize, Galizien, Bukowina Kreis,

Michallze, Post Czernowitz.

Michalki, Galizien, Tarnop. Kr., eine kleine Ortschaft d. Herschaft Jablonow gehörig, zwischen Celiow und Uwista, Michalowice, Böhmen, Bunzl. Kr., 3 St. v. Chorostkow.

Michalko, Ungarn, Zempl. Komt.; s. Mihalko.

Michalkow, Mihalko - Ungarn, ein Dorf im Zempliner Komt.

Michalkow, Galizien, Czortkow. Kr., eie Dorf zur Ortsobrigkeit und Pfarre Michalkow. Post Zaleszzyki.

Michalkow, Galizieu, Kolomear. Kr.,

ein zur Hersch. Obertyn geh. und n. Zukoczin eingepf. Dorf, 1 St., v. Chozimirsz.

Michalkowitz, Schlesien, Teschner Kr., ein Dorf mitten im Walde, zur Herschaft Pohlnisch-Ostrau, mit einer Mühle gegen Osten, nächst Peterswald, 1 Stunde von Mährisch-Ostrau.

Bochnia. Kreis, ein Vorwerk zur Orts-Obrigkeit Wizepia u. Pfarre Cerechew.

Post Bochnia.

Zwingendorfan der mährischen Grenze Michallowitz, Böhmen, Czasl. Kreis, ein zur Hersch. Ledetsch geh. Dorf mit einer Kirche, liegt nächst d. Dorfe Witz-

kowitz, 41 Stunde yon Jenikau.

Michalofzenberg und Michalofzendorf, Steiermark, Marburger Kr., ein zur Wrb. Bez. Kom. Herschaft Fridau und Pfarre Allerheiligen gehör. Dorf und Weingebirgsgegend, mit 48 H. und 180 Einw., 5 Stunden von Pettau.

Michaluny, Michaly — Ungarn, ein Markt, im Zempl. Komit.

Michalovez, Steiermark, Cill. Kr., ein zur Wrb. Bez. Kom. Hersch. Rann oder Preschze gehöriges Dorf mit 48 Häuser und 330 Einwohn, unter Dobova, 17 St. von Cilli.

Michalczowa, Galizien, Sandec. Kr., Michalova, Ungarn, Lipt. Komt., ein Praedium, mit 2 Häuser und 16 Kinw.,

Filial von Maluzsina.

Michalow, Mihalyö - Ungarn, ein Dorf im Zempl. Komt. - Ungarn, tin Michalow, Mihalyo

Praedium im Sarosch. Komt.

Markt im Zempl, Komt. Michalowice, Galizien Sambor. Kr., ein zur Hersch. Richcice gehör., u. eben dahin eingepf. Dorf mit einer rusniak. Pfarre, einem Vorwerke, 2 Wirthshäusern und 2 Mahlmühlen, a. Fl. Tysmienica, 9 St. von Sambor.

Michalowice, Galizien, Pzmemysl. Kr., eine Herschaft und Dorf au d. Sali-

nenstrasse, 6 St. w. Sambor

ein Dorf zur Ortsobrigkeit und Pfarre Michalowice, Galizien, Krakauer Kr., ein Gut u. Dorf an dem Zusammenflusse des Glaniawkam. Dlubnia, nächst Mlodzicjowice, 3 St. v. Krakau.

eine Burg-Ruine.

Michalowitz, Böhmen, Bunzl. Kreis, ein Dörfchen der Hersch. Kosmanos; s.

Michelsberg.

Michalowitz, Böhmen, Czasl. Kreis, ein zum Gute Kwiettenau geh. Dorf mit einer abseitigen Mahlmühle, liegt auf d. Strasse zwisch. Deutschbrod u. Winsch, hat 31 Häus. und 254 Einw., nach Krasnahora eingepf., hat 1 Wirthshaus und 1 St. abseits 1 Mühle mit Brettsäge . 1 St. von Deutschbrod, 1 St. v. Kwietenau.

Michalowitz, Böhmen, Czasl. Kr., Michelbach, Oest. unt. d. E., V. O. ein Dorf von 14 Häus. und 71 Einwoh., W. W., ein zur Hrsch. Wald geh. Amt worunter 3 prot. Fam., nach Bohdanetsch eingepf., hat I Filial Kirche zum heilig. Matthäus und ein Wirthshaus. Die Kirche, welche 1384 einen eigenen Pfarrer hatte, war später so verfallen, dass zu Schallers Zeit (um 1786) nur noch wenige Merkmale davon zu sehen waren, ist aber von der Obrigkeit neu aufgebaut worden, 2 St. von Ledetsch.

Michalowka, Galizien, Czortkower Kr., ein Dorf zur Ortsobrigkeit und Pfr. Michajowka. Post Zaleszczyki.

Michalowka, Galizien, Brzez. Kr., ein der Hrsch. Podhayce geh. Dorf, 412

St. von Chmielowka.

Michalowka, Galizien, Zolkiewer Kr., eine zur Hrsch. Uhnow gehör., mit d. Dorfe Podupze ver. Ortschaft mit ein. Vorwerke, nächst Karaw, 4 St. v. Rawa.

Michalowka, Galizien, Przemysler Michelbecco, Kr., ein der Hrach. Dunkowice gehörig.

Dorf, 2 St. von Radymno.

Michalowka bei Hubin, Galizien, Stanislau. Kr., ein Vorwerk zur Ortsobrigkeit und Pfarre Hubin.

Michalowka bei Wysoka, Gali-Michelberg, Oest. ob d. E.. Hausruck zien, Jaslo. Kr., ein Vorwerk zur Ortsobrigkeit und Pfr. Dobrzechow.

Michälsburg, Tirol, Pusterth. Kr., ein Schloss zum Landgreht. Welsberg und Gemeinde St. Martin in Gfies.

Michal, Swaty-, Ungarn, Thurocz. Komt.; s. Szent-Mihaly.

Michal, Swaty-, Ungarn, Liptauer Komt.; s. Szent-Mihaly.

Michanitz, Böhmen, Saazer Kr., ein der Stadt Kommothau gehör. Dorf mit 35 Häus. und 125 Einw., 1 St. von Kommo-

Michawy, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf der Hrsch. Reichenau; s. Michow. Michel, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Gut

und Dorf; siehe Michle.

Michel, Tirol, Trient. Bzk., ein in dem Nousthale lieg., zu der Pfarrgemeinde Kles geh. von da & St. entferntes Dorf mit einer Kuratie und einem gräßich. Firmianischen Rittersitz und Schlosse, 9St. von Trient.

Michelbach, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein der Hrsch. Wald dienstb. Markt von 26 Häus. und 195 Einw., mit einer eigenen Pfarream Walde Durlos, nächst Bergau und Hainfeld, gegen Ost., am Michelbache südöstlich hinter Pira, und am nördlichen Fusse des Kukubauerwiesenberges und der Durlaswand. Es bestehen hier 4 Sägemühlen und eine Hammerschmiede, 31 St. von St. Pölten.

A THE PROPERTY OF THE PARTY OF

von 39 Häus. mit 272 Einw., in der Pfr. des Marktes dieses Namens, am Walde Durlas, gegen O., 4 St. von St. Pölten.

Michelbach, Oest. u. d. E., V. U. W. W., eine zur Hrsch. Stickelberg gehör. unweit davon lieg. Gegend von mehren zerstreuten Häusern, 6 St. von Wr. Neu-

stadt.

Michelbach, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein Dorf, Pfarre Henhart, Herschaft Mauerkirchen. Pflggreht. Mauerkirchen.

Michelbach, Steiermark, Grätz. Kr., ein z. Wb. B. Kom. Hrsch. Waasen geh. Dorf, am Bache gleichen Namens, 3 St. von Lebring.

Michelbachgraben, Oest. ob d. E., Traun Kr., ein zum Distr. Kom. Ternberg lieg. versch. Dom. geh. Ortschaft, 3 St.

von Steier.

Lombardie, Provinz Como und Distr. XXVI, Mariano; siehe Cucciago.

Michelberg, Oest. u. d. E., V. U. M. B., ein Berg von 219 Kifftr., 1 St. von

Haselbach.

Kr., ein im Distr. Kom. Kammer lieg. d. Herschaft Kogel geh. Dorf; s. Miglberg.

Michelbeuern, Oest. ob d. Ens, Salzb. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Stift Michelbeuern, Pflggrcht. Weithwörth, Pfr. Dorfbeuern.

Micheldorf, oder Michaeldorf-Oest. ob d. E., Traun Kr., ein gr. im Distr. K. Pernstein lieg., verschied. Dom. gehör. Dorf mit 392 Häus, und 2375 Einw., gegen S. am Kremsfl., hinter Kirchdorf u. dahin eingepf., 71 St. ven Steier. Micheldorf, Illirien, Kärnten, Klag.

Kr., ein zur Lögrchthersch. Glanne und Pfr. Tigring geh. Dorf, gegen O. nächst der Micheldorfer Gegend, 4 St. v. Kla-

genfurt.

Micheldorf, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., ein im Ld. und Pfigreht. Althofen sich befindende Dorf und Gegend, mit einer eigenen Pfarre und Pfarrhof und Kaal. Meierschaftsgebäuden, am Friesacherbache, 1 St. von Friesach.

Micheldorf, Illirien, Kärnten, Klag. Kr., eine Steuergemeinde mit 957 Joch.

Micheldorf, Illirien, Kärnten, Kr., ein zur Wb. B. Kom. Hrsch. Künberg geh. Dorf mit 23 Häus. und 142 E., unweit Fritzendorf, 4 St. v. Greifenurg.

Micheldorf, windisch Michonze Steiermark, Marb. Kr., ein der Wb. B. Kom. Hrsch. Ebensfeld unterth., von d.

FER., ein man. Eszterházy gan 184 boy mos

Pfarre Zirkowitz gegen O. am Bache Reka lieg. Dorf, 3 St, von Marburg.

Wlieheldorf, Steiermark, Bruck. Kr., ein Dorf der Wb. B. Kom. Hrsch. Mas-

Micheldorfer Gegend, Illirion, Kärnten, Klagenfurt. Kr., eine z. Landgerichts-Herschaft Glannek und Pfarre Tigring geh. Ortschaft von 7 zerstreut lieg. Häus., gegen O. nächst Tigring, 4 St. v. Klagenfurt.

Michele, Illirien, Istrien, Mitterburg. Kr., ein Dorf im Bezirke Capod'Istria, zur Expositur Grozzana gehörig, in d. Diöcese Triest Capod'Istria, 13 St. von

Matteria.

Michele, S., Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, ein Dorf, Theil Michelperk, Böhmen, Pilsner Kr., von Marcaria.

Michele, S., Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. I, ein Dorf, Theil von S. Maria di Lodi Vecchia.

Michelsberg, Sct. Michelsberg, Mi-chelperk — Böhmen, Pilsner Kr., ein

Michele, S., Lombardie, Prov. Lodi e Crema u. Distr. VIII, ein Dorf, con

S. Bartholomeo de' Morti.

Michelfeld, insgemein Mühlfeld Oesterr. unt. d. E., V. O. M. B., ein der Stiftsherschaft Altenburg unterthäniges Dorf mit einem Freihofe, liegt gegen dem Kampflusse, 1 Stunde von Horn.

Michelgraben und Kreüt, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine zwischen Gebirgen sich befindliche, zum Burgfrieden Sager gehörige Ge-gend von 13 zerstreut liegenden Häu-sern, mit 2 Mauth- und 6 Hausmühlen, 31 St. v. Klagenfurt.

Michelhausen, Oesterr. u. d. E., V. O. W. W., ein Pfarrdorf von 49 Häusern und 368 Einwohnern, der Herschaft Judenau gehörig, liegt un-weit der Reichspoststrasse und dem Bärschlingbache, 11 Stunde von Sieg-

hardskirchen.

Michelhofen, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., eine Gemeinde mit 16 Häusern und 99 Einwohnern, der Herschaft Arnoldstein und Hauptgemeinde Wasserleonburg.

Micheli, Correggio, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. IX, Borgo-

forte; s.-Governolo.

Michelino, Mulino, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt XV, Busto

Arsizio; s. Fagnano Olona. Michelle, Illirien, Krain, Adelsberg. Kr., ein in dem Wb. Bzk. Kom, Kastelnovo liegendes, der Landgerichts-

herschaft Sanct Servolo unterthäniges Dorf, grenzt gegen Norden mit der Kommunikationsstrasse zwischen Fiume und Triest, und gegen Westen Micheldorf, Oester. u. d. E.; V. O.
M. B., ein z. Hrsch. Dürrenstein geh.
Dorf; s. Sct. Michael.

Michelm, Ungarn, Zarand. Komt.; s.
Mehelyeny. mit dem Dorfe Draga, 13 Stunden von

178 300

Mehelyeny.

Micheln, Ober- und Unter-, Siebenbürgen, Aranyos. Stuhl; s. Szent-Mihalyfalva.

Michelndorf, Oest. u. d. E., V. O. W. W., ein zur Herschaft Plankenberg gehöriges Dorf von 27 Häusern und 193 Einwohnern, in der Pfarre Michelhausen, an der Sanct Pöltner Poststrasse, ober Mitterndorf, 1½ St. von Bärschling.

Michelorie, Venedig, Prov. Verona u. Distr. VI, Cologna; s. Cucca.

ein Bergstädtchen der Hrsch. Plan; s.

chelperk - Böhmen, Pilsner Kr., ein zur Hersch. Plan unterthäniges Bergstädtchen von 160 Häusern und 898 Einwohnern, liegt zwischen den Dörfern Waschagrünn und Punnau, am linken Ufer des Wunschelbaches; eine Lokalie-Kirche zum heiligen Erzengel Michael, ein Lokalisten-Gebäude, und eine Schule, sämmtlich unter dem Patronate des Religionsfonds, eine Schmelzhütte, eine Mühle, eine Papiermühle und # Stunde abseits ein altes und ein neues Jägerhaus; beim Letztern sind zwei eisenhaltige Mineralquellen; auch gehören zur Konskription hieher folgende abseitige Mühlen: die Schartelmühle, I Stunde, die sogenannte Tabakmühle (die aber eine Getreidemühle ist), 1 Stande, die Kienfackel-Mühle, & Stunde, und die Brettmühle, & Stunde. Zur hiesigen Kirche. welche schon in älterer Zeit erbaut worden, ist auch das Dorf Wascha-grün eingepfarrt. – Michelsberg war chemals ein wichtiger Bergwerksort. Als in Folge der Schlacht am Weissen Berge die Anhänger der protestantischen Lehre, zu welcher sich auch die meisten hiesigen Einwohner bekannten, Böhmen verlassen mussten, geriethen fast alle Zechen und Werke, deren Zahl sich auf 52 belief, in Verfall, und nur das Alte Glück wurde noch betrieben. Im Jahre 1721 ent-deckte man ein neues Werk, welches d. Namen "das neue Glück mit Freuden" erhielt, und Rothgülden-, Glas-, Weisses und Schwarzes Silbererz,

auch Blei und Kupfer lieferte. Gegen- Die Einwohner sind Deutsche, die ihwärtig werden nur noch vier Zechen auf Silber, Kobalt, Blei und Spiessglanz, bearbeitet, welche 1834 an Silber 3 Mark 4 Loth, und 7 Zentner Bleierz lieferten. Ein noch immer blühender Industriezweig ist die, wahrscheinlich schon in früherer Zeit durch Einwanderer aus dem sächsischen Erzgebirge hierher verpflanzte Spitzen-Klöppelei, mit welchem sich vornehmlich das weibliche Geschlecht beschäf-- Etwa 1 Stunde westlich von Michelsberg sieht man auf dem Lasurberge noch einige Ueberreste einer alten Burg, welche die Herren von Michelsberg noch 1350 in Besitz hatten.

1 St. von Plan.

Michelsdorf, Ungarn, Mittl. Szolnoker Gespansch.; siehe Kraszna-Mihalyfalva.

Michelsberg, Böhmen, Leitmeritzer Michelsdorf, Siebenbürgen, Kron-Kreis, ein Dorf von 61 Häusern und städter Distr.; s. Csernatfalva. 317 Einwohnern, hier ist eine obrigkeitliche Weinpresse mit Winzers-Wohnung und ein Kalksteinbruch; liegt am Fusse des Radobeil bei Leit-

meritz.

Michelsberg, Michalowitz — Böh-men, Bunzlauer Kreis, ein der Herschaft Kosmanos gehöriges Dörfchen von 5 Häusern und 30 Einwohnern, ist nach Bukowno eingepfarrt, hat aber eine eigene Filialkirche unter dem Titel des heiligen Michael, worin der Gottesdienst vom Expositen in Bukowna gehalten wird; sie hatte schon 1384 ihren eigenen Pfarrer; 1 Stunde südwestlich liegt der hierher konskribirte Meierhof Augezd nebst einer Schäferei; — liegt gegen W. nächst dem Dorfe Podlaska, am rechten Ufer der Iser, & Stunden von Kosmanos und eben so weit von Jungbunzlau.

Michelsberg, Siebenbürgen, Hermannstädter Stuhl; s. Kis-Disznód.

Michelsbrunn, Mähren, Prerauer Kr., eine im Jahre 1793 neu errichtete, zur Herschaft Bodenstadt gehörige Kolonie von 7 Häusern und 28 Ein-, wohnern, auch dahin eingepf., 11 St. von Weiskirchen.

Michelsdorf, Sztrassa-, Ungarn, Zipser Kronstädte, liegt unter dem 49° 3' 3" nördlicher Breite und 38° 0' 44" östlicher Länge, am rechten Ufer der Popper, mit einer katholischen und evangelischen Pfarre Kirche, Trivial-Schule und 100 Häusern mit 720 Einwohnern. Das Stadtgebiet ist sehr klein, und aus Mangel der Weide schicken die Einwohner ihre Pferde auf die Fürst Koharysche Weideplätze bis ins Gömörer Komitat. Michelsdorfer Bach, Siebenbür-

re Nahrung vom Ackerbau, Branntweinbrennen und von den Professionen haben, 11 St. von Käsmark.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Udvarhelyer Stuhl; s. Szent-Mihály.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Thorenburger Komitat: siehe Szent-Mihály-Telke.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Ober Weissenburger Komitat; siehe Mihály-

falva.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Nieder Weissenburger Komitat; siehe Mihaltzfalva.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Klausenburger Gespanschaft; siehe Szent-Mihálytelke.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Inner Szolnoker Komitat; siehe Csitso-Mibá-

lyfalva.

Michelsdorf, Siebenbürgen Hunyad. Komt. ; siehe Mihajesd.

Michelsdorf, Siebenbürgen, Csiker Stuhl; siehe Csik-Szent-Mihály.

Michelsdorf, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kreis, eine mit der Ortschaft Schilting und Ringelsdorf, zur k. k. Bankalherschaft Wolfsberg, geh. Ortschaft u. Gemeinde, gegen O. nächst Glein u. Rieding und gegen W. nächst Sct. Stephan, 2 St. von Wolfsberg, 7 St. v. Klagenfurt.

Michelsdorf, Illirien, Krain, Neustdt. Kreis, ein im Wb. Bz. Kom. Tschernembl liegendes und dahin eingepf., der Hersch. Krupp, Seisenburg u. Kommenda Tschernembl unterth. Dorf, 23 St. von Möttling.

Michelsdorf, Böhmen, Klattau. Kr., ein Dörfchen, der Stadt Bischof Teinitz;

siehe Gannsbuhl.

Michelsdorf, Böhmen, Saaz. Kr., ein Gut, Schloss und Pfarrdorf, mit 50 Häus. und 230 Einw., nächst Weiten-Trebetitsch, mit einem Steinkohlenbergbau, -

1 Stunde von Podersam.

Zipser Gespauschaft, eine der XVI Michelsdorf, Wustrow - Böhmen, Zipser Kronstädte, liegt unter dem Chrudim. Kr., ein zur Hrsch. Landskron gehör, grosses Dorf von 299 Häus, und 1840 deutschen Einw., hat 1 Lokal-Kirche zum heil. Nicolaus B., 1 Schule. Beides unter dem Patronate der Obrigk. und 2 kleine Mühlen. Der sandige Boden lieferthier etwas Getreide, meist Erdäpfel. Ausserdem leben die Einw. von Flachsspinnen, an einem kleinen Bache, 1 St. v. Landskron, 5 Stunden von Leutomischl.

gen, welcher in der Kokelb. Gesp., aus dem Berge Souhsai des Kükülöm Höhenzweiges, entspringt nach einem Laufe v. 1 St. in den kleinen Kokelfluss einfällt.

Michelshofen, Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zur Hersch. Wasserleonburg im Michletich, Kroatien, Küstenland, ein

Geilthale gehör. Dorf. 4 St. von Villach. Michelstädten, Illirien, Krain, Laib. Staats-Herschaft und Pfarrdorf, mit 45 Häus. und 213 E., 21 St. v. Krainburg.

Michelstädten, Oest. unt. d. E., V. U. M. B., eine mit Ernstbrunn verbundene Herschaft und Dorf; s. Miehaelstädten. Michelstetten, Illirien, Krain, Laib.

Kr., eine Steuergemeinde, mit 1432 Joch. Michenau, Michnau, mähr. Michnow - Mähren, Olm. Kr., ein zum Gute Jessenitz geh. neu angelegtes Dorf, mit 43 H. und 247 E., nächst dem Markte Konitz, 51 St. von Prossnitz.

Michetinecz, Kroatien, Agram, Komitat, im Szent Ivaner Bz., ein mehren adel. Famil. geh., nach Hraschina eingepfarrt. Gehirgsdorf, mit 13 Häusern u. 106 Einwohnern, 1 Stunde von Bresznicza.

Michetinecz, Kroatien, Warasd. Generalat, Wirian Bzk., ein zum St. Georger Grenz Regiments Bezirk Nro. VI. gehöriges Dorf mit 26 Haus. und 168 E., zwischen Weingebirgen liegend, 4 Stdn. von Bellovár.

Michetschlag, Taworj - Böhm., Bud. Kr., ein Dorf z. Hersch. Krumau, mit 16 Häusern und 93 Einwohn.,6 Stunden von

Budweis.

Michevecz, Kroatien, Agram. Gesp. u. Dorf mit 49 Häusern und 450 Einwohn., mit einer eignen Gerichtsbark. u. Pfarre, 11 St. von Agram.

Michielli, Illirien, Istrien, Mitterbrg, Kr., ein Dorf mit 109 Einw., zur Haupt-

gemeinde Dallina.

Michl, Gross-, Michaly - - Ungarp.

ein Markt im Zemplin. Komt.

Michibach, Oesterreich unter d. Ens, V.O. W. W., ein Markt mit 27 Häusern, zur Orts-Obrigkeit u. Conscriptionsherschaft Wald, Pfarre Michlbach, Post Sct.

Michibach, Oesterreich unter d. Ens: V.O. W. W., ein Dorf mit 39 Häusern. zur Orts-Obrigkeit u. Conscript .- Hersehaft Wald, Pfarre Michlbach gehörig, Post St. Pölten.

Michlberg, Oesterreich u. d. Ens. V. O. M. B., eine Felsenwand, 383 Klafter,

1 St. von Arnsdorf.

Michle, Michel - Böhmen, Kaurz. Kr., ein Kammeralgut, Schloss mit der Amtskanzlei und Dorf mit einer Filialkirche mit 130 Häusern und 1000 Einw., mit einer Mahlmühle und einem Wein- und Branntweinhause, liegt zu beiden Seiten des Botitzer Baches, nächst der Linzerstrasse, 1 Stunde v. Prag.

Dorf mit 43 Einwohnern, zur Haupt-

gemeinde Costrena.

Kr., eine Werb-Bezirks-Kommissariat- Alichihausen, Oesterreich unter der Ens, V.O, W. W., ein Dorf von 48 H. zur Ortsobrigkeit u. Conscriptionsherschaft Judenau, Pfarrort, Post Sieghardtskirchen.

Michlitz, Böhmen, Leitm. Kr., ein der Herschaft Graupen gehöriges Dorf; s.

Miglitz.

Michindorf, Oesterreich unter d. Ens. V. O. W., ein Dorf mit 27 H., z. Orts-Obrigkeit u. Conscriptionshersch. Blankenburg und Judenau geh., Pfr. Michlhausen, Post Sieghartskirchen.

Michlowitz, Mähren, Ollmützer Kr., ein zur Herschaft Haniowitz geh. Dorf. zur Pfarre Kollein, mit 45 Häusern und 306 Einwohnern, 1 Stunde von

Littau.

Michi Puszta, Ungarn, ein Dorf im Eisenb. Komitat

Michistetten, Oesterreich unter der Ens, V. U. M. B., ein Dorf mit einem Herschafts-Schlosse, mit 89 Häus., zur Ortsobrigkeit und Conscript. - Herschaft Ernstbrunn, resp. Michlstetten, Pfarre Michistetten, Post Poysdorf.

Michnau, Mähren, Ollmützer Kreis, ein Dorf zum Gute Jessenitz; siehe

Michenau.

Bezirk, ein an dem Saveflusse liegendes Michnitz, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit einem Freihof, mit 21 H. und 127 Einw., zur Hrsch. Rosenberg, zur Pfarre und nächst dem Markte Rosenthal, obiger Freihof hat auch d. Namen Michnitzer Hof, 2 St. v. Kaplitz.

Michnow, Mähren, Ollmützer Kreis, ein Dorf, zum Gute Jessenitz gehör.

a. Michenau.

Michnowice, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Kameralhersch. Lomna geh. Dorf mit 134 Häusern, mit einer Pfarre, liegt auf einer Anhöhe, an einem Bache, nächst der Stadt Litowisko, 11 Stunden von Sambor.

Michnowka, Böhmen, Bidsch. Kreis, ein Dorf mit 23 Häus, und 140 Einw., war früher nur ein Meierhof mit einer Schäferei, ist nach Kratenau conscribirt und eben dahin eingepfarrt, mit einem Wirthshause, dieses Dorf ist mit Kratenau durch eine Alle verbund., am Wege dahin liegt die Förster - und Heger-Wohnung Bjla Hlina, 21 ostsüdöstl. v.

Michocin mit Skolky, Galizien, Rzeszower Kr., ein Dorf, zur Ortsobrigkeit Szikow und Pfarre Michocin, Post

Rzeszow.

Michofzen, oder Sountagdorf, wind. Michoyetz oder Michoyze - Steiermark, Marb. Kr., ein im Wb. Bzk. Kom. Gross-Sonntag, gegen Süden an der Landstrasse von Pettau nach Friedan am Besnitzbache liegendes, der Hersch. Gross-Sonntag diensthares Dorf, 4 Stunden von Pettau. A 187 H William Lat

Michokowitz, oder Mihokowitz — Mähren, Iglau. Kreis, ein Dorf, zum Amtsorte oder Dominium und Pfarre Michowa Wola, Galizien, Sanoker

Budischau.

Micholgliaschizza, Illirien, Istr., Mitterh. Kr., ein Dorf im Bezirk und auf der Insel Cherso, zur Pfarre Sct. Martino geh., Diöcese Veglia, Wb. Bz. des Istr. Regiments Nro. 22., 41 Stunde von Cherso.

Micholop, Ober - and Unter-, Böhmen, Kanrzim. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Aurzinowes und Gut Petrowitz Michowetz, Böhmen, Czaslau. Kreis,

geh ? 24 Stunde v. Prag.

Micholup, Miecholop — Böhmen, Klatt. Kr., ein Dorf der Hersch. Grün-

berg, ½ St. v. Grünberg.

Micholup, Micholupp — Böhmen, Michowitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Saaz. Kr., ein Gut, Schloss und Pfarrzur Hersch. Krziwsaudow geh. Dorf von dorf mit 85 Häusern und 635 Einw., an dem Goldbache, nächst dem Dorfe Schellessen, 11 Stunden von Saaz.

Micholup, Böhmen, Klattauer Kreis, ein Gut und Dorf, mit einer Kirche u. einem Schlosse, 11 St. v. Strakonitz.

Michor, Illirien, Kärnten, Villach. Kr., Kreis, ein Muniz. Markt; siehe Sanct Hermagor.

Wichou, Illirien, Krain, Neust. Kreis, eine Gemeinde mit 20 Häusern und 115 Einwohnern, der Herschaft Landstrass, Hauptgem. St. Barthime.

Michouz, Illirien, Krain, Neustdt. Kr., eine Gemeinde, mit 9 Häus. und 55 Einw.,

d. Hrsch. Rupertshof, Hauptg, Noppitsch. Michouza, Illirien. Krain, Neust. Kr., eine Gemeinde, mit 22 H. und 89 E., der Hrsch. Landstrass, Hptgm. Sct. Barthlen.

Michelsdorf.

Michopetz, wind. Michofze - Steiermark, Marburg. Kr., eine Gemeinde, mit 38 H. und 253 E., des. Bzks., Pfarre und Grundh. Grossonntag.

Michow, Mähren, Igl. Kr., ein zur Hrsch. Bistržitz geh. Dorf, mit 37 H. und 278 E.,

7 Stund. von Gross-Meseritsch.

Michow, Mähren, Brünn. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Lettowitz; s. Mielczow.

Michow, Michawy - Böhmen, König-

gratz. Kr., ein zur Hrsch. Reichenau geh. Dorf, mit 28 H. und 200 E., im hohen Gebirge, 3 Stund. von Reichenau, 4 Stunden

von Königgrätz.

Michow, Böhmen, Prach. Kr., ein der Hrsch. Strakonitz geh. Dorf, mit 83 H. u. 323 E., von welchen 1 Haus (der 1 St. abseits gelegene Freihof Borek) zur Hrsch. Horaždiowitz gehört, ist nach Katowitz (Hersch. Strahl-Hoschitz) eingepf., 1 St. v. Strakonitz.

Michewa, Galizien, Bukow. Kreis, ein Dorf, zur Ortsobrigk. Berhometh am Sereth und Pfarre Michowa. Post Dobromil.

Kr., ein zur Hersch. Szczawne geh. Dorf, am Oslawabache, nächst Smolnik, 74 St. von Sanok, 4 Stund. von Jassienica.

Michoweni, Galizien, Bukow. Kreis, ein Dorf, zur Ortsobrigk. Illi und Pfarre

Michoweny. Post Suczawa.

Michowice, Galizien, Tarnow. Kreis, ein Dorf, zur Ortsobrigk. Kolaszow und Pfarre Cmolas. Post Sendziszow.

ein Dorf und Kirche, zur Hrsch. Krziw-

saudow, 1 Stunde von Czahtiz.

Michowitz, Böhmen, Kaurzim. Kreis, ein Dorf, zur Hrsch. Kolin, 1 St. v. Kolin.

71 H. und 549 E., nach Borownitz eingpf., hat 1 Filialkirche zu Sct. Philipp und Jakob, 1 emphyt. Meierhof, 1 Jägerhaus und Wirthshaus, 2 Stunden von Kralowitz, 8 Stund. von Steken.

Michowitz, Mniechowitz, Mnichow, Miechowitz, Mnichovicium - Böhmen, Kaurz. Kr., ein der Hersch. Kammerburg geh. Markt mit einer Pfarre, liegt zwischen Ržicžan und Wonderzegow, nächst Hruschitz, 3 Stund. von Dnespek.

Michowka, Böhmen, Bunzlau. Kreis, ein der Hrsch. Gross-Rohosetz geh. Dorf von 39 H. und 203 E., nach Lauschek eingepf., naheam Walde, 11 St. von Turnau, 41 St. von Sobotka, 1 St. von Rohosetz.

Michowstwy, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dörfchen, zum Gute Dandleb, 1 St. v.

Reichenau.

Michouze, Steiermark, Marb. Kr; siehe Michowy, Böhmen, Königgr. Kr., ein Dorf von 18 H. und 140 E., am Albabache, von Wald umgeben, mit 1 Mühle, 2 Brettsägen und 1 Wirthshause. Dann ist zu Deschnay noch das herschaftl. Solnitzer Dorf Tanndorf eingepfarrt. Zur Hersch. Cernicowitz gehört ferner noch von der Einschicht Borowiny bei Jeschtietitz, die Hegerswohnung, mit 2 H. und 12 E., 1 St. von Deschnay.

Michters, Oest. unt. der Ens, V. O. W.

W.; siehe Mechters.

Michulecz, Galizien, Czortk. Kr., ein Gesp., im Ob. Kr., ein slow. Dorf der Gut und Dorf am Flusse Dniester, grenzt gegen S. mit der Stadt Horodenka, 2 St.

von Zaleszczyki.

Michzan, eigentl. Mielczau - Mähren, . Brünn. Kr., ein Dorf, mit 79 H. u. 422 E., zur Hersch. Kanitz, auch dahin eingepf. St. v. Kanitz im Gebirge, 1 St. v. Laatz.

Michzen, Böhmen, Leitm. Kr., ein zur Micske, Mitske Szeleze, Strebersdorf Hrsch. Ploschkowitz geh. Dorf von 26 H. und 141 Einw., mit einer Schäferei. liegt nächst Goldberg, hat 1 abseits liegende Mühle und ist nach Pitschkowitz eingpf., St. v. Ploschkowitz, 21 St. v. Lobositz.

Mickina, Galizien, Krakau. Kreis, ein Dorf. Post Krzeszowsce,

Mickstädten, Oest. ob der Ens, Traun Micske, Bacz, Ungain ein Dorf Kr., eine im Distr. Kom. Losensteinleiten u. Spitalamte Ens geh. Ortschaft, nächst Micz, Mitz - Ungarn, ein Buch im dem Markte Florian und dahin eingepf., am Ipsbache, 11 St. v. Ens.

Micona, Lombardie, Prov. Pavia und

Distr. V, Rosate; siehe Rosate.

Micoglizza, Illirien, Istrien, Mitterb. Kr., ein Dorf, mit 88 H. und 450 Einw., im Distr. Quarner, im Bzk. und auf der Insel Veglia, Hauptort der Untergemeinde gleichen Namens, mit einer Kurazie, in d. Diöcese Veglia, ½ St. von Veglia.

Micottis, Venedig, Provinz Friaul und Distr. XXI, Tricesimo; siehe Lusevera. Micow, Galizien, Zolkiewer Kr., ein Dorf zur Ortsohrigkeit Micow n. Pfarre

Bluzniow. Post Belz.

Micowka, Böhmen, Klattau, Kr., eine Einode zur Stadt Klattau, 1 St. v.

Klattau.

Micsák, Micsákowce — Ungarn, diess. der Theiss, Zemplin, Gesp., Sztropkov. Bzk, gein den Grafen Vandernoth geh. Dorf mit einer griech. Kirche und Pfarre, wird vom Flusse Toplya durchströmt, 4 St. von Eperies.

Micseldelfalva, Mecedelowce Ungarn, ein *Dorf* mit 11 Häus. und 79

Einw. im Zipser Komitat.

Micsinye, Alsó-, Dolna Micsina — Ungarn, diesseits der Donau, Sohler Gesp., Ob. Bezk., ein sl. Dorf mit 92 Haus, und 490 Einw., der adel. Fam. Beniczky, und Filial der Pfr. Felső-Micsinye, mit einem schönen Kastell auf einer Anhöhe, zwischen der Neusohler Post- und der damit verbundenen Strasse nach dem Markte Poinik, mit erdigen Säuerlingen, die vorzüglichste von angenehm säuerlichen Geschmack heisst die "Cseringer Quelle" mit guten Weiden, Waldungen u. bedeutender Viehzucht, 11 St. v. Neusohl.

Micsinye, Felső-, Horna-Micsina Ungarn, diesseits der Donau, Sohler

adel. Fam. Beniczky, mit einer eige-nen Pfarre zwischen Neusohl und dem Markte Pojnik ausser der Landste, hat 70 Häus. und 518 meist evang. Einw., 11 Strovon Neusohl. All alla 195 Micske, Ungarn, ein Dorf im Bihar.

Komitat.

Ungarn, jens. der Donau, Oedenb. Gespan., ausserhalb des Raab Fl., ein deutsches Dorf mit 104 Häns. und 800 Einw., der Hrsch. Keö-Szegh, eigentlich, dem Fürsten Eszterházy geh., mit einer eigenen Kirche und Fillal der einer eigenen Kirche und Filla Pfarre Locsmand, 1 St. v. Gahs.

im Biharer Komitat.

Beregher Komitat.

Miczgócz, Mjczgowcze Ungarn. diess. der Donan, Trentsch. Gespan., Transmont. Bzk., ein mehren adeligen Fam. gehör., der Hersch, Zay-Ugrocz diensth. Dorf und Filial theil's dodrom. kath. Pfarre, theils der evairg. Pastorie Zay-Ugrócz, zwischen den hersch. Waldungen ausser der Landstr., 11 St. von Nagy-Zsambokreth.

Miczka, Galizien, Rzeszow. Kr., ein Fluss bei Monasterz berührt Przeworsk und fällt in die Wisloka Bunterhalb

Miczkowo, Ungarn, ein Grund und Meierhof im Agramer Komitat. [Idiis, Venedig, Provinz Friaul und

Midiis, Distr. XVIII, Ampezzo, s. Succhieve. Midlow, Böhmen, Bunzlau. Kr., ein einz. Haus zur Hrsch. Grossskal.

Midlowar, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf hinter und zur Hersch. Frauenberg, hat 34 Häus. und 244 Einwohn., nach Zahay eingepf., hat I Wirthshaus, 3 St von Budweis. 3 St. von Budweis.

Midlowar, Böhmen, Bunzl. Kr., ein

Dorf der Hrsch. Schneppow? Miechau, Michow, Niechau, Mechow

- Böhmen, Bunzl. Kr., ein Darf mit 31 Häus. und 161 böhm. Einw., yon welchen 3 H. zum Gute Komaritz geh., ist nach Schweinitz eingepf. zur Herschaft Gratzen an dem Dorfe Jodnin, 4 St. von Budweis, 3 St. von Gratzen.

Miechelop, Böhmen, Klattau: Kreis, ein zur Hrsch. Grünberg geh. Dorf mit 53 Häus. und 368 Einw., am Walde Cheylawa und an der Pilsner Strasse, nach Pradlo eingepf., 3 St. von Grünberrg.

Miechnitz, Böhmen, Berauu. Kreis, ein Dörfchen des Guts Hradischko; s.

Mniechenitz.

Miecholup, Böhmen, Klatt. Kr., ein Gut, Schloss uad Dorfmit 49 H. u. 356 E. ist nach Predslaw (Gut Wottin) eingepfarrt, und hat eine öffentliche Kapelle ten und englischen Park, 1 Amtsgebäude, 1 Meierhof, 1 Branhaus auf 10 F., 1 Branntweinhaus, 1 Potaschensiederei 2 Dominicalmühlen, worunter eine mit Brettsäge, und 1 Wirthshaus, 2 St. v. Klattau.

Miecholup, Ober-, Böhmen, Kaurz. Kr., ein zur Hersch. Aurziniowes und Gut Petrowitz geh. Dorf mtt 19 Häuser und 92 Einw. 11 Stunde von Bie-

chowitz.

Miecholup Unter-, Böhmen, Kaurzimer Kr., ein zur Herschaft Aurziniowes gehöriges Dorf mit 24 Häuser und 185 Einw. nächet dem obigen, 11 St. v. Biechowitz.

Miecholupp, Böhmen, Saaz. Kr., ein Gut und Dorf, siehe Micholup.

Miechonitz, Böhmen, Czasi. Kreis, Pertoltitz (Hersch. Unter - Kralowitz) eingepfart, hat 1 Stunde abseits I neu gebauten obr. Meierhof nebst Schäferei, Miedzlebrodzle 5½ St. v. Czaslau.

Milechow, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zum Gute Komarzicz; s. Miechau.

Miechowice male, Galizien, Bochnier Kr., ein Gut und Dorf, nächst Wietrzychowice, 5 Stunden von Woy-

Miechowice wielkie, Galizien, Bochn. Kr., ein zur Herschaft Wietrzychowice gehör. Dorf, nächst Dymlin, 61 St. v. Woynicz.

Miechowitz, Böhmen, Kaurz. Kreis, ein Markt der Hersch. Kammerburg;

s. Michowitz.

Mieczyszczow, Galizien, Brzez. Kr., ein der Hersch. Bursztyn gehör. Dorf

Miedelmühl, Böhmen, Elbogn. Kr., Eger Bezirk, eine einsch. Mahlmühle zum Gute Redwitz geh., 3 St. von da entfernt, 6 St. vou Eger.

Miederka, Böhmen, Kanrz. Kr., ein

Freihof nächst Prag.

Mieders, Tirol, Unter-Inth. Kr., ein Dorf im Thale Stubay, Kuratie, d. Pf. Telfes, mit einem von den Inspruckern stark besuchten Bade, Ldgr. Stubay, und Sitz der Obrigkeit.

Miedlau, Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf zur Hersch. Althart; s. Mudlau. Miedling, Illirien, Kärnten, Klagenf.

Kr., ein Dorf mit einer Schmiede im Burgfr. Rossenbichel, gegen Westen, Miedzygurze, Galizien, Stanislauer

und dem Pfarrdorfe Maria Polss, 11 St. von Sct. Veit.

Miedlingsdorf, Ungarn, Eisenburg.

Komt; siehe Mirem.

zu St. Apollonia, 1 obr. Schloss, 1 Gar- Miedschin, Mietschin, Mecin - Böhmen, Klattauer Kr., ein unterthäniger Markt von 73 Häns. und 536 Einwohn. hat eine Pfarrkirche zum heil. Nikolaus B., 1 Pfarrei und 1 Schule, sammtlich unter dem Patronate der Ohrigkeif, 1 altes Schloss, welches als Schüttboden benützt wird, 1 Meierhof und 1 Schäferel. Auch gehört zur Conscription des Ortes das Stunde entlegene Gehäude des aufgehobenen Meierhofes Neuhof. Einer unverhürgten Volkssage nach, soll in älter. Zeit bei Miedschin Bergbau auf Kupfer und Zinn getrieben worden sein, u. man hetrachtet eigene Vertiefungen auf der n. vom Orte entlegenen Hutweide (na plachte) als Spuren chemaliger Schachte, 1 St. von Schinkau.

Miedzibrodzie, Medzibrobzo — Ungarn, ein Flecken im Zips. Komt.

ein Dörfchen mit 4 Häuser und 20 Einwohnern, zum Gute Zrutsch gehörig, n.

Der Gelizien, Wadowicer Kr., ein
Control (March Maleria) Dorf zur Ortschrigkeit Hobiernice und Pfarre, Czernice, Post Seybusch.

liedziebrodzie bei Lipnick, Galizien, Wadowic. Kr., ein Dorf zur Ortsobrigkeit Lipnick und Pfarre Mied-

ziebrodzie, Post Kenty.

Miedziebrodzie bei Zywice, Galizien, Wadowicer Kr., ein Dorfz. Ortsobrigkeit Wieprz bei Zywice und Pfar-

re Zywice, Post Brittz.

Miedzybrody, Galizien, Stryer Kr., eine zur Herschaft Zulin gehörige, mit dem Dorfe Synowadzkie wysne vereinigte Ortschaft, 6 Stund. v. Stryi, 8 M. von Strzelice.

Miedzybrodz, Galizien, Sanok. Kr., ein zur Hersch. Olchowce gehör. Pfarrdorf am Flusse Saan, 3 St. von Sanok, 8 St. v. Jassienica.

nächst Brzezany, 6 St. von Bursztyn. Miedzybrodzie, Galizien, Wadow. Kr., ein zur Herschaft Zator gehöriges Dorf, im Gebirge, zwischen Waldun-

gen, 4 St. von Kenty. Miedzybrodzie, Galizien, Wadow. Kr., ein zur Herschaft Wieprz gehöriges Dorf im Gebirge zwischen Waldungen,

5 St. v. Bielitz (in Schlesien.)

Miedzybrodzio, Galizien, Wadow. Kr, ein zur Herschaft Lipnik gehöriges Dorf im Gebirge, am Flusse Sola, 1 St. von Bielitz (in Schl.)

Miedzyczerwone, Galizien, Sand. Kr., ein zur Hersch. Neumark gehöriges Dorf an dem Bache Czerwienne, 151 St. v. Myslenice.

Kr., ein zur Hersch. Uscie gehöriges, u., chen dahin eingepf. Dörfchen, 4 Stund.

v. Stanislawow oder Halicz.

Miedzyhorce, Galizien, Brzez. Kreis, ein der Hersch. Konkolniki gehöriges Dorf mit einer Pfarre, nächst Sienikowco. 1 St. von Halicz.

Miedzyrzycze, Galizien, Stryer Kreis ein Gut und Dorf mit einer Kirche Rit. Gr. am Flusse Stryi, gegen Süden nächst der Stadt Zydaczow, 91 Stunden von Stry, 8 Meil. v. Strzelice.

Miega, Venedig, Prov. Verona u. Di-

strikt VI, Cologua; s. Cucca.

Mieger, Illirien, Kärnt. Klagenf. Kr., eine Steuergemeinde m. 896 Joch.

Mieger, Ober-und Unter-, Illirien, Kärnten, Klagenf. Kr., 2 am halben Berge, zwischen Berg und Radsbach neben einander liegende, zur Ldgrch. Hersch. Grafenstein gehörige Dörfer, mit einer, zur Pfarre Teinach geh. Vikar. Kirche, 21 Stunde von Klagenfurt.

Miegnitz, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf zur Herschaft Kopidlno, 1 Stunde

v. Kopidlno.

Mickinetz, Böhmen, Prach. Kreis, ein der Hersch. Netolitz gehöriges Dorf mit 31 Häuser und 240 böhmischen Einwohnern, nach Blsko eingepf, 21 St. v. Wodnian, 4 St. von Pisek.

Mickysz nowy, Galizien, Przemysl. Kreis, ein zur Hersch. Jaroslaw gehöri-

ges Dorf, 4 St. von Radymno.

Mickysz stary, Galizien, Przemysl. Kr., ein der Hersch. Jaroslaw gehöriges Dorf, 5 St. von Radymno.
Miel, Venedig, ein Berg bei Le Coste.

Mielczan, Mähren, Brünner Kreis, ein Dorf, zur Hersch. Kanitz geh.; s. Michzan.

Mielezany, Böhmen, Königgrätz. Kr., ein Dorf der Hersch. Roth-Oppoczna; s. Mieltschan.

Mielczow, insgemein Michow -Mähren, Brünner Kreis, ein Dorf von 34 Häusern und 166 Einwohnern, mit einem Meierhofe, z. Hrsch. Lettowitz, 11 St. von Goldenbrunn.

Mielec, Mielce - Galizien, Tarnower Kr., eine Stadt mit einer Pfarre, liegt an dem Wisloka-Flusse, grenzt gegen Osten mit der Hersch. Tuchow, 3; St. von Dembica.

Mielecka Wola, Galizien, Tarnower Kr., eine Herschaft und Dorf in der Pfarre Mielec, - liegt an dem Flusse Wisloka, 3 Stund. von Pilsno.

Miell, Venedig, Prov. Friaul u. Distr. IV, Maniago; s. Fanna. Miclis, Venedig, -Provinz Friaul und Distrikt XVII, Rigolato; siehe Coma-

glians.

Miellitz, Mniellitz - Böhmen, Chrudimer Kr., ein zur Herschaft Pardubitz gehöriges Dorf von 30 Häusern und 215 Einwohnern, ist nach Bohdanetsch eingepfarrt, - liegt am rechten Elbufer, 41 Stunde nördlich von der Stadt Przelautsch, an der Wien-Prager Eisenbahn, 3 St. v. Pardubitz, 21 St. v. Chrudim.

Mielnica, Galizien, Czortkower Kr., eine Herschaft und nach Krzywcze eingepfarrter Markt, am rechten Ufer des Dniester-Flusses, grenzt gegen Westen mit Uscie, 61 St. von Zalesz-

czyki.

Mielnicz bei Uruski, - Galizien, Stryer Kr., ein Dorf zur Ortsobrigkeit Zurawno und Pfarre Mielnicz gehörig. Post Strv.

Mielnieze, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf, der Hersch. Hostau geh.; s.

Mellnitz.

MicIniczne, Galizien, Sambor. Kr., ein zur Herschaft Samhor gehöriges adeliches Dorf mit einer griech. Pfarre, 6 Höfen u. einer Mahlmühle, 15 St. von Sambor.

Mielnik, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein Dorf der Hrsch. Schwarzkostelletz; s.

Melnik.

Mielniki bei Dombrowica, Galizien, Lemberger Kr., ein Vorwerk, z. Ortsobrigkeit u. Pfarre Dombrowica. Post Lemberg.

Mielniki bei Lubella, Galizien, Zolkiewer Kreis, ein Vorwerk, zur Ortsobrigkeit und Pfarre Kulawa. Post

Rawaruska.

Mielniki bei Wyszenka, Galizien, Lemberger Kr., ein Vorwerk zur Ortsobrigkeit Grodek u. Pfr. Wyszenka. Post Grodek.

Mielnow, Galizien, Przemysler Kr., eine Herschaft und Dorf, 4 St. von Przemysl.

Mielowce, Galizien, Czortkow. Kr., ein Dorf, zur Ortsobrigkeit Jogielnica und Pfarre Mielowce gehörig. Tluste.

Mieltschan, Mielczany - Böhmen, Königgrätzer Kreis, ein der Herschaft Roth - Oppotschna gehöriges Dorf von 30 Häusern und 196 Einwohnern, ist nach Dobruschka eingepfarrt. In der Nähe liegt an der Strasse das Wirthshaus Zastawilka; - liegt gegen Ost. nächst der Stadt Dobruschka, 4 Stunden von Königgrätz, 4 Stunden von Oppotschua.

Miemingen, Tirol, Postant; siehe Miernsdorf, Steiermark, Gratz. Kr., Ober- und Untermiemingen.

Mieminger Berg, Tirol, in der Nähe d. Maria-Berges am linken Ufer des Inn.

Mienczaky bei Polana, Galizien, Lemberger Kr., ein Vorwerk zur Ortsobrigkeit und Pfarre Polana. Post Derewacz.

Miendrzy debrany bei Jasniska, Galizien, Lemberg. Kr., ein Dorf zur Ortsobrigkeit und Pfarre Jasniska.

Post Lemberg.

Mienian, Böhmen, Berauner Kr., ein Dorf von 48 Häusern und 263 Einwohnern, mit einer Mahlmühle, zur Hersch. Litten und Stadt Beraun geh.,

1 St. von Beraun.

Mienik, oder Minke, auch Mnienik - Mähren, Olmütz. Kr., ein Dorf mit 32 Häus. und 227 Einw., zur Hersch. Aussee an Rzimicz gegen O. 11 St. v.

Mienik, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf, der Hersch. Bidschow geh.; s.

Mnienik.

Miemim, Mähren, Brünner Kreis, ein Marktflecken zur Hrsch. Seelowitz; s. Menitz.

Mionsdorf, Steiermark, Grätzer Kr., ein im Wb. Bzk. Komm. Strass sich befindliches, nahe bei Leittersdorf liegendes, den Herschaften Rohr, Seggau Laubegg dienstbares Dörfchen, 17 St. von Ehrenhausen.

Miente bei Trembow, Galizien, Rzeszow. Kr., ein Vorwerk zur Ortsobrigkeit Mokrzyszow u. Pfr. Gaem-

bow. Post Rzeszow.

Mier, Venedig, Prov. und Munizipal-Bzk. Belluno; s. Belluno.

Mierbis, Ungarn, Oedenburg. Komt.; s. Medgyes.

Mierce, Mercse - Ungarn, ein Dorf im Unghvar. Komt.

Miercurie, Siebenbürgen, Reismark.

Stuhl; s. Szeredahely. Mierhow, Galizien, Zloczower Kr., ein der Herschaft Radziechow gehöriges Dorf und deutsche Ansiedlung, nächst d. Städtchen Cholojow, 101 St. von Brody.

Mierkowitz, Mähren, Prerauer Kr., ein Dorf von 43 Häus, und 300 Einwohnern, zum Amtsorte oder Dominium Hochwald, Pfarre Koglowitz. Betreibt

Kreuz am Waasen, ist zur Bisthumsherschaft Seckau mit & Getreide- und Weinzehend pflichtig.

eine Gegend im Bezirk Labeck, Pfarre Sct. Veit am Vogau', ist zur Herschaft Sanct Georgen mit &, und zur Herschaft Strass mit } Getreidezehend pflichtig.

Mierutek, oder Mirutek - Mähren, Prerauer Kr., ein Dorf zum Amtsorte oder Dominium Kremsier und Pfarre

Hradisko.

Miterotein, Mähren, Olmützer Kreis, ein Pfarrdorf von 41 Häusern und 316 Einwohnern, zur Herschaft Hanio-witz und Pfarre Koplowitz, 1 St. von Haniowitz.

Mierowitz, Mähren, Olmützer Kreis, ein Pfarrdorf von 79 Häusern und 390 Einwohnern, zur Herschaft Kojetein und Pfarre Microwitz, liegt auf der Ebene am linken Hannaufer, & St.

von Kojetein.

Mierschowitz, Böhmen, Leitmeritzer Kreis, ein zum Gute Kamaik gehöriges Dorf, liegt östlich 11 St. von Lobositz.

Miertschin, Mierzin — Böhmen. Klattauer Kr., ein zur Hersch. Grün-berg gehöriges Dorf von 27 Häusern und 142 Einwohnern, nach Wrischen

eingpf., 2 St. v. Grünberg. Mierzaka, Galizien, Bochniaer Kr., ein zur Kammeral - Herschaft Niepolomice gehöriges Dörfchen und Vorstadt der Stadt Wieliczka, liegt an d. Kai-

serstrasse. Post Wieliczka.

Mterzenicze, Meřenice – Böhmen, Prachiner Kr., ein Dorf von 30 Häu-sern und 234 Einwohnern, der Her-schaft Elischau gehörig, ist nach Zbinitz (Gut Hradek - Desfours) eingepf., und hat ein Wirthshaus und 1 Mühle; oberhalb des Dorfes im Walde ist ein Kalkofen, liegt an einem Teiche, ? St. von Elischau.

Mierzin, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf, der Hrsch. Grünberg gehör.; s.

Miertschin.

Mierzin, Mähren, Iglaner Kr., ein Markt z. Hrsch. Deutsch-Rudoletz; s. Wolein.

Mierzowitz, Böhmen, Pilsn. Kr., ein Dörfchen, der Hrsch. Kladrau geh.; s. Mierschowitz.

Mierzwica bei Bojanice, Galizien, Zolkiewer Kreis, ein Dorf zur Ortsobrigkeit u. Pfarre Bojanice.

Garnspinnerei.

Miernsdorf, Steiermark, Grätz. Kr., eine Gegend in der Pfarre heiligen ein Herschaft und Dorf mit der deutschen Ansiedlung Wiesenberg; liegt nächst Kulikow, 2 Stunden von Zolkiew.

Micrzyn, Galizien, Bochn. Kreis, ein Gut und Dorf der Herschaft Raciechowice gehörig, u. mit Kwapinka concentrirt, nächst Zalesiany, 2 Stunden von Gdow.

Mies, Strzibro, Silberbergstadt, Argentina, Argentaria, Misa — Böhmen, Pilsner Kreis, eine freie Stadt, mit 287 Häusern und 4269 Einwohnern, mit einer Dechantei, Bleibergwerken und hier Brauerei. Ausserdem hat die Stadt eine Papiermühle, nebst Obstbau, besonders Kirschen. Hier schlugen im J. 1427 31,000 Hussiten d. deutsche Kreutzheer von 80,000 Mann, 4 Postmeilen westlich y. Pilsen. Postamt.

Miles, oder Wies — Böhmen, Elbogn. Kr., ein unter der Stadt Eger. Gerichtsbark, stehendes Dörfehen mit 12 Hänsern und 71 Einwohn., mit einer Kirche, 1 St.

von Eger.

Alles, Böhmen, Elbogner Kreis, ein der Herschaft Petschau gehöriges Dorf mit einem verpachteten Meierhofe, 5 Stun-

den von Karlsbad.

Miesau, Miesta — Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 16 Häusern und 102 Einw., zur Hersch. Krumau, mit einem Schlosse und einer Einschichte, Christl gen., das Dorf ist aus einer vormals daselbst bestandenen Glashütte entstanden, hier ist ein fürstliches Jägerhaus, die Wohnung eines Forstbeamten und ein Jagdschloss, 7 St. v. Budweis.

Mlesau, oder Miestau — Böhmen, Budweis. Kr., ein Jaydschloss der Herschaft

Krumau; siehe Christianberg.

Mlesberg, Tirol, Unter-Innthal. Kreis, eine zur Landgerichtsberschaft Kuefstein geh. Ortschaft von 9 zerstr. lieg. Häus., 3 St. von Kuefstein.

Mieschetitz, Mischetitz — Böhm., Beraun. Kr., ein Gut und Freihof, nächst d. Städtchen Sedletz, u. dahin eingepfarrt, 3 St. v. Wottitz.

Mleschetitz, Böhmen, Beraun. Kreis, ein Dorf, der Herschaft Chlumetz; siehe

Mnieschetitz.

Mieschitz, Messice — Böhmen, Tabor.
Kreis, ein Dorf mit 56 Häus. und 454 E.,
nach Tabor eingepfarrt, hat ein obrigk.
Schloss mit einer Hauskapelle und der
Wohnung des Amtsverwalters, 1 Bräuhaus, 1 Branntweinhaus und Potaschensiederei, 1 Meierhof mit Schäferei, und 1
Wirths- und Einkehrhaus. Auf einer Anhöhe, unweit südl. vom Dorfe, steht die
öffentliche Kapelle zu St. Anna. Hierzu
sind noch konscribirt: das obrigk. Jägerhaus Zastaw, nebst einem Hegerhause, ½ Stunde östlich, und eine obrigkeitl.

Ziegelbrennerei. Das Dorf selbst wird von der Iglauer Strasse durchschnitten,

1 St. von Tabor.

Mieschitz, Böhmen, Kaurz. Kr, sehr schönes Dorf mit 34 Häus. u. 223 Einw., mit einem prächtigen Lustschlose und Meierhof, zur Herschaft Pakomierzitz gehör., und nach Libesnitz eingepfarrt, zeichnet sich besonders durch seine regelmässige Anlage sehr aus, indem alle Hänser von Stein, eines wie das andere gebaut, und sich in zwei gleichen Reihen symmetrisch gegenüber stehens Die eine Reihe bewohnen blos Professionisten, die andere besteht, mit allelaigen Ausnahme d. Fasanjägerivodnung, saus Chalupnern, auch die den grossien Platz einschliessenden obrightitt Withschafts-Gebäude sind in gleicher Weise symmetrisch gebaut und augelegt, liegt unterm 50° 11, 52" Br. und 32° 11' 20" L., 31 St. v. Prag.

Mieschliowes, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Dorf, dem Gute Skrziwan gehörig;

s. Misstiowes.

Mieschow, Böhmen, Pilsner Kreis, ein Marktflecken det Hrsch. Tepl; siehe Einsiedl.

Mieseck, Steiermarks Indinbager Kreis, im Niederöblergraben intbedeutender Waldung. 1874. M. 2019 1919

Mieseckbach, Steiermark, Grätzer Kr., im Bezirk Vorau, treibt eine Haus-

mühle im Kirchenviertel.

Mieselbach, Oest. unter d. Ens. V.O. W. W., ein Dörfchen mit 3 H. u. 46 E., zur Ortsobrigkeit und Conscriptions-Herschaft, Pfarre Merkenstein u. Rurth, Post Ginselsdorf.

Miesenbach, Steiermark, Grätzer Kr., ein kleines, in d. Gemeinde Weiglhof sich befindendes, zur Wb. Bezirks-Kommiss. Herschaft Pöllau gehöriges Pfarrdorf, 8 Stunden von Gleisdorf. 17

Miesenbach, Steiermark, Grätzer Kreis, Bezirk Birkenstein, treibtliche Brettsäge in Birkeck, 4 Hausmühlen u. T Stampf in Gscheid. Im Bezirk Pöllau treibt er eine Mauthmühle in Aussereck, 9 Haumühlen in Weiglhof, 2 Mauthmühlen, 2 Stämpfe, 1 Säge und 8 Hausmühlen in Hinterleiten.

Miesenbach, Oest undind E., V. O. W. W., eine Hufschmiede und 17 zur Hrsch. Scheibs geh. zerste dieg. Bauernhäuser und 106 Einye, bei Scheibs, 6 St. von Kemmelbach.

Micsembach, Oost unt d. K., V. U. W. W., eine aus 76 zerstrente Häns. mit 610 Einwoh. hestehende Ortschaft oder vielmehr Rotte, zur Hersch. Gütenstein, in dem an pittoresken Scenen ungemein

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T

reichen Miesenbacher Thale, nordöstlich vom Schneeherge zwischen Buchherg u. Weidmannsfeld. Die Einw. ernähren sich vornehmlich mit Holz- und Kohlenhandel. In diesem Thale sieht man noch die wenigen Ueberreste der Schlösser Scheuchenstein (Seigenstein) und Frohnberg (Frauenberg). Post Wr. Neustadt.

Miesenberg, Oest ob d. E., Inn Kr., 5 zur Pfiggrahtsbrigh. Manerkirchen geh. nach Henhart eingepf. Häuser, auf einer Anhöhe neben dem Dorfe Feichta, 2 St.

von Altheim.

Miesenwald, Oest. ob d. E., Mähl

Kr. Rein Wald bei Waldenfels.

Mieshubl, Oest. ob d. E., Hausruck Kr., ein im Distr. Komm. Aschach lieg. der Hrsch. Neuhaus unterth., nach Haybach eingepfarrtes Dorf, an der Donau, grenzt gegen O. an das Dorf See, 3 St. von Efferding.

Miesleiten, Steiermark, Bruck. Kr., bei Maria Zell, zwischen der Bramerleiten, Weichselboden, Ringhöll und Salza, mit bedeutendem Waldstande.

Miesieiten , Steiermark, Bruck. Kr., in der Stübming, mit bedeutendem Wald-

stande.

Micsling, oder Müslinghof im Thal Wachau - Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein einz. zur Hrsch. Dürrenstein gehör. Hof nächst Spitz, an der Donau und dem Miesslingerbache, 4 St. v. Krems.

Miesna, Venedig, ein Berg bei Sct. Vitar.

Miessice, Revfalu - Ungarn, ein Dorf im Trentsch. Komitat.

Miessicze, Böhmen, Tahorer Kr., ein

Gut und Dorf; s. Mniescsitz.

Generalat; s. Messinovacz. Miestau, Böhmen, Budweis. Kr., ein Dorf der Hrsch. Krumau; s. Miesau.

Miestau, oder Miesau Böhmen, Budw. Kr., ein Jagdschloss der Hersch. Krumau; s. Christianberg.

Miesteczko, Böhmen, Beraun. Kreis, ein Dörfchen der Hrsch. Konopischt; s.

Mnestetschko, Mlesteczko, Böhmen, Rak. Kr., ein der Hrsch. Pürglitz geh. Dorf; s. Stadtl. Miesteczko, Böhmen, Kaurz. Kr., ein

der Hrsch. Pischely geh. Dorf mit einer Mahlmühle liegt an der Strasse, 1 St. v. Dnespek.

Miestetz, Böhmen, Christim. Kr., ein Dorf der Hersch. Chraustowitz; siehe

Mniestetz.

Miestitz, Mestec - Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Hrsch. Neustadt geh. Dorf mit 38 Häus., 220 Einw. und einem Meierhofe nächst Jeseenitz, nach Jessenitz Miezles, Oest. unt. der Ens, V. O. M.B.,

eingepf., 2 St. von Nachod, 11 St. von Neustadt.

Miestez, Böhmen, Königgr. Kr., ein zur Herschaft Roth-Oppoczna geh. Dorf. mit 34 H. und 200 E. ist nach Hoch-Augezd eingepfarrt, und hat I jenseits d. Bachen liegende Mühle (Brekerer Mühle); liegt gegen Siden nächst Wotschelitz, 37 St. von Königgrätz.

Miestetz-Kralowy, Böhmen, Bidschower Kr., ein Städtchen der Hersch.

Dimokur; s. Königstadtl.

Miesting, Oher-, Oesterr. unt. der Ens. V. O. W. W., ein Dorf von 6 Häus. zur Ortsobrigkeit Staatshersch. St. Polten, Conscriptionshersch. Thalheim.

Miesting, Ober-, Oest. unf. d. Ens, V. O. W. W., zwei einzelne Häuser mit 16 Einwohner zur Hersch. Thalheim und Pfarre Capellen, 1 Stunde von Persch-

Miesting, Unter-, Oest. u. d. Ens, X. O. W. W., ein zur Herschaft Thalheim gehöriges Dörfchen mit 5 Häusern und 17 Einwohn, unweit dem Schlosse Thalheim, 1 Stunde v. Bärschling.

Mietitz, Böhmen, Chrud. Kr., ein z. Herschaft Pardubitz gehör. Dorf, liegt and. Chrudimka, s. 13 St. v. Pardubitz, 24 St.

Chrudim.

Mietniow, Galizien, Bochnier Kr., ein Gut und Dorf, gegen Süden nächst Ra-ciborsko, 3 St. von Gdow. Mietnick, Mitnyck — Ungarn, ein

Praedium im Eisenb. Komt.

Mietschim, Böhmen, Klattauer Kr., ein Marktsteeken mit 1 Pfarrkirche, 1 alten Schlosse und 1 Meierhofe, zur Herschaft Schinkau, 2 St. v. Przestitz.

Miessinovacz, Kroatien, Karlstädt. Mietschowes, Böhmen, Bidschow.Kr. ein Dorf zur Hersehaft Smidar und Gute

Skrziwan, 2 St. v. Neubitschow.

Mietsdorf, Steiermark, Marbarger Kr., ein zur Wb. Bez. Kom. Herschaft Ober-Murek gehöriges Dorf in der, Pfarre Abstall, mit einer der Herschaft Frauheim dienstb. Mühle (die Kopitschmühle gen.) ander Radkersb. Str., 1 Std. von Murek, 2 St. von Ehrenhausen.

Mieysce, Galizien, Wadowicer Kr., ein zur Hersch. Spytkowice bei Zator ge-höriges Dorf mit einem Meierbofe, an dem Weichsel-Flusse, 41 Stunden von

Wadowice.

Mieysce, Galizien, Sanoker Kreis, ein Gut und Pfarrdorf nächst Rogi, am Fl.

Lubatowka, 21 St. Dukla.

Miezgocz, Ungarn, Trentsch. Komt., ein slov. Dorf mit 17 Häuser und 183 meist evangelischen Einw., Filial von Bau. Fichten waldungen.

ein Dorf der Herschaft Schwarzenan, s.

Miezmanitz, insg. Miezmanns-Mäh- Miglesz, Migliszow - Ungarn, diess. ren, Zuaim. Kr., ein der Herschaft Joslowitz unterth. Dorf zur Lokalie Zulh, mit einem Wirthshaus und einer Mühle. an derobern Taya, an Oesterr. grenz., 11 Stunde von Joslowitz, 3 Stunden von Znaim.

Miezmanns, Mähren, Zuaim. Kreis, ein Dorf zur Herschaft Joslowitz; siehe

Miezmanitz.

Migalevczi, Slavonien, Posegan. Gespansch., Unter- oder Poseg. Bez., ein der Hrsch. Pleternicza gehör., nach Pak eingepf. Dorf mit 36 H. und 274 Einwohnern, liegt zw. den Ostschaften Sovakidoll Ivanovece und Russeva, dann dem Longya-Flusse, 31 St. v. Posega.

Migarda, Lombardie Prov. Como und Distr. XXII. Tradate; s. Carnago.

Migariach, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zur Wrb. Bez. Kom. Herschaft Vibtering gehör. Dorf gegen Süd n. Keutschach, und gegen Westen nach Klagenfurt, am Wörther See, 11 St. von Klagrufurt.

Migazone, Tirol, Trient. Kreis, ein kl. Ort, bei Bosentino, welcher mit diesem letztern und mit Vattaro vom Landger. Civezzano zu Caldonazzo geschlagen

worden, Filial v. Bosentino.

Migazziburg, Ungarn, eine Puszta, mit 2 H. und 17 Einwohner, im Neograd.

Komt.

ob d. Ens, Hausr. Kr., ein in dem Distr. Kom. Kammer liegendes, der Herschaft Kogel geh., nach Weyeregg eingepfarrt. Dorf mit 22 H., 31 St. von Vöcklabruck.

Migelsbach, Ober-, Oest. ob. der E., Inn Kr., ein kleines, in dem Pfleggeeingepf., verschiedenen Dominien geh. Dörfchen von 15 Häusern, liegt n. Unter-Migelsbach, 31 St. von Altheim.

Migelsbach, Unter-, Oest. ob der Ens, Inn Kr., ein kl bin dem Pfleggerich te Mauerkirchen lieg: und dahin eingepfarrtes, verschiedenen Dominien geh. Dörfchen von 11 Häusern, zwisch. Obi-Migelsbach und Engelhaming, 21 St. von Altheim.

Migecziburg, Ungarn, ein Wirthshaus im Neograder Komt.

Miglberg, Oest. ob der Ens, ein Berg, im Hausr. Kr.

Miglesz, Ungarn, diess. der Theiss. Gömör. Gesp., Ob. Bezirk, ein nach Süvete eingepf. Dorf mit 43 Häuser u. 322 meist evangel. Einw, Filial der rk. Pfarre Süvete. Töpfereien, liegt in dem Thale Jolsva, 6 St. v. Rosenan.

der Theiss, Zempl. Gesp., Ujhely Bez., ein Dorf mit 92 Häuser und 687 rk. und ref. Einwohn. Filial von Töke-Terebes. Ackerbau 790 Joch. Castell. Adeliche Curien. 1 St. v. Vecse,

Migletz, Ungarn, dies. der Theiss, Aba Ujvar. Gesp., ein an dem Szartos Flusse nicht weit von der Kommerzialstrasse lieg. Dorf mit 61 H. und 466 rk. und ref. Einwohnern, Filial v. Kenyhecz. Grundherr von Thuranszky, Krajnik, Olah. Szentmiklossy, 11 Stunde von Hidas-Nemeti.

Miglia, Due, Lombardie, Provinz und Distr. I, Cremona; s. Due Miglia.

Migliaro, Lombardie, Prov. und Distr.

r, Cremona; s. Due Miglia.

Migliassich, Dalmatien, im Zara Kr. und Distr., ein bei Dracevaz liegendes. dahin gepfarrtes Dorf der Podesta Nona und Prätura Zara zugetheilt, auf dem festen Lande, 11 M. v Zara.

Migliavacca, Lombardie, Prov. und

Distr. I, Milano, s. Bruzzano,

Miglierino, Lombardie, Prov. Como und Distr. XVI. Gavirate, s. Besozzo. Miglievel, Dalmation, eine Pfarre mit

1607 Seelen.

Miglio, Madonnina del, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt VII, Casal Maggiore; siehe Casal Ponzone.

Migelberg, oder Michelberg - Oest Miglioni, Lombardie, Proving Bergamo und Distrikt X, Treviglio; siehe

Treviglio.

Miglitz, Michlitz - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Hersch. Graupen geh. Dorf, ander sächsischen Grenze, 24 St. von Teplitz.

richte Mauerkirchen liegend., und dahin Migispach, Ober-, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pfleggericht Mauerkirchen gehöriger Weiler, am Fusse des Gründlberges, mit einer Wirthstaferne; in der Pfarre Aspach, 3 Stunden von Altheim.

Miglspach, Unter-, Oest. ob d. E., Inn Kr., ein zum Pflggcht. Mauerkirchen gehör. Weiler am Asbache; pfarrt nach

Asbach, 3 St. von Altheim.

Mignagola, Venedig, Prov. u. Distr. I, Treviso; s. Carbonera.

Mignata, Lombardie, Provinz Bergamo und Distrikt XVIII, Edolo; siehe Malonno.

Mignette, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distrikt II, di Zelo Buon Persico, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre SS. Giacomo e Filippo, 100 Schritte vom rechten Arme des AddaFlusses, welcher über die Hälfte des Gemeinde-Terrains einnimmt, 3 Migl. von Paullo. Mit:

Muzzetta, Landhaus.

Mignitz, Oest. ob d. E., Salzburg, Kr., ein Dorf zum Pfleggericht Tameweg und Milalesty, Siebenbürgen, Innere Pfarre Ramingstein gehörig, und mehren Herschaften unterthänig.

Mignona, Lombardie, Provinz Lodi e Crema und Distr. I, Lodi; s. Pezzolo di

Tavazzano.

Migolz, Böhmen, Budweiser Kreis, ein zur Herschaft Rosenberg gehöriges Dorf von 30 Häusern und 180 Einwohschaft Gratzen gehören, nach Böhmisch-Reichenau eingepfarrt an dem Dorfe Lodus, 21 St. von Kaplitz.

Migon, Venedig, ein Berg hei Sopra

Cordevole.

Migouz, Migouza - Illirien, Krain, Neustädtler Kreis, ein in dem Wh. Bzk. Kom. Neudeg liegender, dem Gute Swur unterthäniges Dorf von 11 Häusern und Mihalau, Miheló - Ungarn, ein Dorf 41 Einwohnern, liegt gegen Osten an dem Bache Neuring , unweit der Herschaft Neudeg und gegen Westen unter dem Berge gleichen Namens, 5 St. von Pesendorf.

Migouzberg, Migouska Gora -Illirien, Krain, Neustädtl. Kr., eine dem gehörige Weingebirgs - Gegend mit 10 Häusern und 47 Einwohnern, grenzt gegen Osten an das Dorf Migouz, gegen Süden an das Ort Thal, 51 Stunde von

Pesendorf.

Mihaesi, Slavonien, Poseganer Gespanschaft, Ob. oder Pakratz. Bzk., ein zum Distr. und Pfarre Kemensko gehöriges Dorf, zwischen Waldungen, 3St. v. Pakracz.

Mihaileveze, oder Mihaljeveze -Slavonien, Peterwardeiner Generalat, ein zum Peterwardeiner Grenz - Regiments-Bezirk Nro. IX: and Kompagnie Simanovcze gehöriges Dorf von 62 Häusern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, 11 St. von Gollubincze.

Mihailo, Mihalyov - Ungarn, diesseits der Theiss, Zempliner Gespan-schaft, Nagy-Mihaly Bzk., ein der Familie Bernad gehöriges Dorf, mit einer griechisch- katholischen nach Ubla ein-. . . 8 von Sobrantz.

Mihailovacz, Ungarn, ein Berg im Ottochaner Grenz-Regiments Bzk.

Mihaliesd, Michelsdorf, Mihajesdu Siebenbürgen, Hunyad: Gespansch., Lapusnyaker Bzk., ein der Herschaft Déva gehöriges, theils von Grenz-Sol-

daten bewohntes, nach Roskany eingepfarrtes, walachisches griechisch nicht unirtes Dorf von 225 Einwohnern, mit einer griechisch unirten Kirche, 13 St. v. Déva.

Szoluoker Gespanschaft; siehe Miha-

lyfalva.

Mihajlivacz, Ungarn, ein Praedium im deutschen Banal Grenz - Hegiments Bezirk.

Mihaljevicho, Mihalyevicho - Ungarn, eine Meierei im Broder Grenz-Re-

giments Bzk.

nern, von welchen 2 Häuser zur Her- Miliala, Ungarn, jenseits der Theiss, Temeswarer Gespanschaft und Bezirk, eine der königlichen Stadt Temeswar gehörige Herschaft und Dorf, wird von Walachen und Russniaken bewohnt. hat eine griechisch nicht unirte Kirche und Pfarre, und grenzt mit der Temeswarer Vorstadt Josephstadt, & Stunde von Temeswar.

im Bihar. Komitat.

Mihaleze, Galizien, Bukowina Kreis, ein adeliches Dorf mit einer Pfarre, wodurch der Bach Zezin fliesst, 13 St. von Czernowitz.

Mihald, Ungarn, Temeswarer Banaf

s. Mehadia.

Wb. Bzk. Komm. und Herschaft Neudeg Mihaldi, Ungarn, Sümegher Gespanschaft, ein ungarisches kroatisches Dorf von 68 Häusern und 521 rk. Einwohnern. ebener und fruchtbarer Boden, mit gu-tem Weitzen-, Korn-, Mais- u. Weinbau, Grundherr von Inkey, liegt an der Grenze des Szalader Komitats, 11 Meile von Iharos-Berény.

Mihalich Szello, Kroatien, Karl städter Generalat, Czerovaczer Bezirk. eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehörige Ortschaft von 38 zerstreut liegenden Häusern und 226 Einwohnern, 9 Stunden von Gene-

ralski-Sztoll.

Mihalicska, Michalicka, Ungarn, F. ein Praedium im Zipser-Komitak nul and

Minalifa, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Keményesallyer Bzk., ein ungarisches adeliches mit einer eigenen Pfarre verschenes Dorf, liegt nahe bei Aszonyfa, 31 St. v. Papara teingenata like. hanne two obil?

gepfarrten Kirche und Mahlmühle, 4 St. Mihalika, russniakisch Knajnikova - Ungarn, jenseits der Theiss, Marmaroser Gespanschaft, Unterer Bezirk, ein russniakisches, griechisch katholisches Dorf, liegt am Fusse der Berge, der Familie Pogany gehörig, grenzt an Bustyaháza, Ujbárd, Safalva und Szekleucze, 41 St. von Szigeth.

Wilhaljevee, Minalyevee - Ungarn, ein Dorf im Peterwardeiner Grenz-Regiments Bzk.

Mihaljevci, Mihalyjevczi - Ungarn, ein Dorf im Posegan. Komt.

Milialjo, Ungarn, Zempliner Gespanschaft, ein russulakisches Dorf von 31 Häusern und 230 gk. Einwohnern, Filial von Szinna, Ackerbau 275 Joch, Von Mocskayisch.

Michalkó, Michalkó - Ungarn, diesseits der Theiss, Zempliner Gespansch., Sztropkover Bzk., ein den Grafen Csaky gehöriges Dorf von 50 Häusere und 366 1 rk. und reformirten Einwohnern, mit einer nach Dobra eingepfarrten katholischon Kirche und einer Mahlmühle, Ackerbau 1254 Joch, 5 St. von Nagy-Mihály.

Ministrofalva, Michalfalva, Mihalkowa - Ungarn, diesseits der Donan, Sohter Gospanschaft, im Unt. Bzk., ein Mihalyd, Ungarn, jenseits der Donau, slowakisches, der Herschaft Schloss Zolyom diensthares Dorf, in der Pfarre Dobronyiva, ausser der Landstrasse

v. Bucsa.

Mihálkowa, Mihálkowce - Ungarn,

ein Dorf im Sohler Komt.

Minalova, Ungarn, Sohler Gespanschaft, eine Puszta mit 48 Häusern und 361 Einwohnern.

Mihalovetz, auch Kis-Mihalyevetz - Ungarn, Szalader Gespanschaft, ein kroatisches Dorf von 11 Häusern und 89 rk. Einwohnern, liegt in der Muraköz, Filialv. Lopatineer, Weinbau, Eichenwald, gräflich Festetitsisch, 1 Meile von

Csakathurn.

Mihaltzfalva, Michelsdorf, Nyiholtz Biebenbürgen, Nieder Weissenburger Gespanschaft, Ob. oder Inner. Kr., Balasfalv. Bzk., einzwischen dem Maros und Tymau Flusse liegendes, mehren Grundbesitzern gehöriges,: unter der Gerichtsbarkeit des löblichen Komitats ste hendes walachisches Dorf von 1126 Einwohnern, wobei der Kokel-Fluss sich mitder Maros vereiniget, 3 St. v. Károly-Fejervár.

Milhaly, Ungarn, diesssits der Theiss, Zempl. Gesp., Ujhel. Bez., ein der adel. Fum. Szerdahelyi, Nedeczky und mehren Andern geh. Dorf, mit einer kath., nach Lasztocz eingpf. Kirche, dann einem Prediger der H. C. und einer Mahlmühle, am Rengvabache, 1 Stunde von Velejte.

Milhaly, Ungarn, jens. d. Donau, Ödenburg. Gesp., im Ob. Bez., innerhalb des Raabflusses ein ungar. Marktflecken von 194 Häus. und 1500 Einw., unter mehren adel. Grundherschaften getheilt, mit einer

eigenen Pfarre und einem Kastelle, liegt unt. 47° 31' 0" nö. Br., 34° 43' 20" östl. Länge, 6 St. v. Oedenburg.

Mihály, Ungarn, eine Puszta, mit 7 H. und 51 Einw., im Poster Komitate.

Mihatyakovjarek, Jarek - Ungarn, Warasd. Gesp., ein Dorf.

Mihályasza, Siebenbürgen, Bistritzer Milit. Distr., ein Gebirg, 5 St. v Radua. Mihali, Szent-Csik-, Michelsdorf,

Mihaila - Siebenbürgen, Ober-Csiker Stuhl, ein zwischen Gebirgen und Waldungen liegendes, aus ? Abtheilungen bestehendes Dorf, wovon der eine Theil den Namen Szent Mihály von der darin befindlichen kathl. Pfatrkirche, der andere Theil aber den Namen Ajnad führt, beide Theile durchschneidet aber der Rakos Bach, wird von adel. Széklern u. Grenz-Soldaten bewohnt, 1 Stunde von Szent Tamas, 171 St. von Schäsburg.

Sümegh. Gesp., Marczal. Bez., ein kroat. ungar. Dorf, mit einer röm. kath. Lokal-Pfarre, 1½ St. von Bereny.

zwischen Waldungen und Bergen, 21 St. Mihalydi, Ungarn, jens. d. Theiss, Szabolcz. Gesp., Nadudvar. Bez., ein mehren adel. Fam. geh. Dorf von 114 Häus. und 899 meist reformirt. Einw., Filial von Nyir-Adony, mittelmässiger Boden, 2 St. von Nagy-Kálló.

Mihályesd, Mihájesd — Siebenbürgen, ein Dörf, im Laposcheyaker Bez., des untern Kr. der Hunyader Gesp., welches zur Hersch. Déva gehört, von Walachen und Grenzsoldaten bewohnt, 1 Stunde

von Dobra.

Mihályesd, Válye-, Siebenbürgen, Inner Szolnoker Gesp., ein Bach.

Milhályevezi, Ungarn, ein Dorf, mit 133 Häus. und 700 Einw., im Peterwardeiner Grenz-Regiments Bezirke.

Mihályevczi, Slavonien, Poseganer Gesp., Unt. oder Poseganer Bez., ein der Hrschft. Pleternicza geh., nach Buka eingepf. Dorf mit 22 Häus. u. 206 E., grenzt mit dem Louyaflusse und der Ortschaft Tulnik, 2 Stunden von Posega.

Mihalyevezy; Deutsch-, Slavonien, Poseganer Gesp., Unter oder Poseganer Bzk., ein der Hersch. Bresztovacz geh., nach Vellicze eingepf. Dorf v. 19 H. und 141 Einw., liegt zwischen den Ortschaften Mitrovicza und Allikovczi; 7 St.

von Posega.

Mihályevezy, Illirisch-, Slavonien, Poségan. Gesp., Unter oder Poseg. Bez., ein zur Hersch. Bresztovacz gehör., nach Vellicze eingpf. Dorf von 38 H. und 312 Einwi, zwischen den Ortschaften Allagicze, Golloberczi u. deutsch Mihalyevczy, & St. von Posega,

Mihalyeveez, Kroatien, Warasdiner thor, hat mehre Grundh, 41 Stunden v. Gesp., Oher Zagor. Bez., eine zur Hrsch. Dubrovchan gehör., nach Jezero eingepf. Ortschaft, 6 Stunden von Agram.

Mihályevecz, Alsó-, Dolni Mihalyevetz - Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gesp., Muraköz. Bez., ein Dorf von 124 Häus. und 933 Einw., nahe am Drauflusse, auf der Poststrasse v. Kanisa nach Csáktornya, zu eben dieser Hersch. und Pfarre, zwischen Szent-Maria und Draskovecz. Die Einw. ernähren sich grösstentheils vom Fuhrwesen, gräflich Festetitsisch, 1 Stunde v. Vidovecz, 2 St. von Csáktornya.

Mihályevecz, Felső-, Gorni-Mihalyevetzy - Ungarn, jens. der Donau, Zalader Gesp., Muraköz. Bez., ein Dorf von 13 H. und 109 Einw., der Hersch. Csáktornya, miteiner Lokal-Pfarre, zwischen Bergen nicht weit von der Grenze Steiermarks, zwischen Drágosylavecz, Presreka und Bogdánovecz, Weinbau, 2 St. von

Csáktornya.

Mihalyevecz, Mali - Ungarn: Sza-

bolcz. Komitat, ein Dorf.

Mihalyevze, Mihaljevce - Ungarn, Peterward, Grenz-Militär Bezirke, ein Dorf.

Minalyevicha, Slavonien, Broder Grenz-Regmts. Bz., eine Abtheilung des

Dorfes Odvorcze.

Mihalyfa, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Zantó Bzk., ein Dorf, mit 96 Häus. und 728 Einw., den adel. Familien Dotzy und Forintos geh., auf der Poststrasse v. Zalahér nach Sümegh, mit einer eignen Pfarre und einer Synagoge, unweit Obid, 1 Stunde von Lateral Park Contract

Mihályfa, Ungarn, jenseit der Donau, Zalad. Gespansch. Zanto: Bezirk, ein Praedium am westlichen Ufer des Baches Vindornya, unweit Karmács, 1 Stunde v.

Keszthely.

Mihályfa, Ungarn, Eisenburg. Komt., ein Dorf mit 138 Hänsern und 948 Einw., mit gutem Ackerboden, Weinbau, Wieswachs, Waldungen. Hat mehre Grundh., 31 M. von Pápa.

Mihalyfa, Alsó- et Felső-, Ungarn, ein Dorf im Szabolz. Komitat.

Mihalyfa, Ungarn, Eisenburger Komt., ein Dorf mit 50 Häusern und 391 Kinw., Filial v. Györvar, hat guten Feldboden mit Wieswachs, Weiden, Weinbau und Waldungen, ist gräßlich Fesztetitsisch, 1 M. von Vasvar.

Minalyfalu. Ungarn, Szabolc. Komit., ein Dorf mit 281 Häusern und 2107 E., worunter 121 Juden, Filialv. Nyir-Bá Piskolt im Biharer Komt.

Mihalyfalva, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör. Gespansch., Butnok. Bezirk, ein mehren adel. Famtl. gehöriges, nach F. Vály eingepfarrtes Dorf mit 44 Häusern und 357 Kinwohnern, Filial von Sankfalva, liegt in dem Thale Valy, 21 St. v. Tornallya.

Mihályfalva, Miheleny - Ungarn, Ribitzer Bezirk, Zarand, Gesp., ein Dorf der adel. Familie Cziszar gehörig, von Walachen bewohnt, 8 Stunden von

Mihalyfalva, Ungarn, jenseits der Theiss, Szabolc. Gespan., Bathor. Bzk., ein mehren Herschaften geh. Dorf, mit 281 H. und 2112 Einw., dessen Hälfte z. Bihar. Gespansch. gehört, mit einer reformirten Kirche, 11 Stunden von Piskolt.

Mihalyfalva, Mihalkowá, Ungaro,

Sohler Komt., ein Dorf.

Mihalyfalva, Ungarn, diesseits der Theiss, Bihar. Gesp., Ermellyck. Bezirk, ein mehren adel. Familien geh. Dorf, mit einer H. C. Pfarre, 1 Stunde von

Körtvelyes, at the sale of the dream areas are

Mihalyfalva, oder Csitso Mihajfalva, Michelsdorf, Mihajesty- Siebenbürgen, Inn. Szolnok, Gespansch., Reteg. Bzk., ein zwischen Gebirgen, an dem grossen Samosflusse lieg., den Grafen Lázár gehöriges ungar, walach. Dorf, mit einer griechisch unirten Pfatre, 2 Stunden von Déés.

Mihalyfalva, Michelsdorf, Barta -Siebenbürgen, Obor Weisenburg. Gospanschaft, Bollyan. Bezirk, ein zwisch. Gebirgen an dem Kalhaff: liegend., von Ungarn, Deutschen und Walachen bewohntes Dorf, mit einer reform., luth. u. griechischen Pfarre | Stunde von Nagy-Selyk (Markt Schelken).

Mihalyfalva, Siebenbürgen, Inner-Szolnok. Komitat; siehe Csitso-Miha-00 52 0

lyfalva.

Mihalyfalva, Also-Szent, Michein - Siebenbürgen, Ober-Aranyos. Stubl, ein an dem Aranyosflusse liegend. Dorf, von mehren Edelleuten, ungar., watach. und russniak. Unterthanen bewohnt, hat eine kathel. Kapelle, eine reformirte, unitar, und griech, nicht unirte Kirche und Plarre, dann eine reformirte und unitar. Trivialschule, und eine an d. Aranyosflusse stehende Mahimühle, 3 St. von Thorda.

Mihalyfalava, Ungarn. Bihar. Kmt., ein Dorf mit 260 H. und 1594 Ein wie imter diesen 83 Juden, hat fruchtbaren Boden, Roggen-, Hafer - und Maisbau, mehre Grundherren, & Stunden von Er- diess. der Theiss, Jaziger Distr., eine

- Michela Siebenbürgen, Ober-Aranyos. 19 Häus, und 1890 Einw. mit einer eigeas Stubl, ein mit Also Mibalyfalva zusam- nen Pfarre und Gerichtsbarkeit, 1 St. menhängendes Dorf, und dahin eingepf., von Jasz-Bereny. abmit 3 Mahlmühlen, wird ebenfalls von Milialika ; Kraynikowa - Ungarn,

Militalyfalva, Kraszna-, Michels- 13 nern. Eichen waldungen. Viehzucht. ondorf. Muyihalyfalo - Ungarn, Mit- Satpeterquelle dele gegen den Kropf ter-Szolnok. Gespansch., Unter Kr. Tar-gendes, mehren adel. Familien gehörig. Mihaly, Kis-Szent-, Klein-Petersand griech, unirten Kirche, 10 Stunden von Zilah.

Mihályfalva, Uj-, Ungarn, jenseits d. Donau, Eisenb. Gesp. Keményes-ally. id Bzk., ein adel. ungar. Dorf, zugl. Filial -i der Pfr. Mihalyfa, wohin es angrenzt, mit ic 10 H. and 68 Einwohn., 3 Stunden von

Milicipfa, Felső-, Ungarn, jens. -nder Donau, Eisenb. Gespan., Körmend. Bzk., ein ungr. Dorf der Hrsch. Vas-20 vár, und Filial der Pfarre Györvár, zwischen Andrasfa und Szent-Mihalfa, 1 St. von Vasvár.

Mihály-Gerege, Ungarn, Neograd.

Komt.; siehe Gerege.

Mihalyhakov Jurek, Ungaru, 10 Warasd. Komt, ein Praedium mit 10 Häusl und 70 Einwohnern.

Mihalyhaza, Ungarn, ein Praedium

illim Szalader Komitat.

Mihalyháza, Ungarn, jens. der Donany Veszprim. Gesp., Papens. Bezk., sein mehren adel. Fam. geh. Dorf mit . einem Bethause der H. C. nahe am Bitva Bache und dem Sumpfe Marcsall zwischen Csög und Nyarad, hat 55 H. und 442 meist ref. Einwohn. Schöner -Weitzen- und Roggenbau. Wieswachs. Wald, 12 St. von Papa.

Minalyi, Ungarn, Oedenb. Gesp., ein - Marktfleoken mit 310 Haus. und 1730 Einw., in der Raabau, au einem Arm der Raab. Sinagoge. Ackerbau. Mahl--mühle. Waldungen: Einkehrhaus. Beträchtliche Jahrmärkte. Altes Schloss mit einem schönen Garten, den der Arm der Raab durchfliessti Grundhi von Ratky, Kisfaludy und Nitzky, 23 M. von Eszterház.

Mihalyi, Mihalyani - Ungarn, Zempliner Komt,, ein Dorf mit 76 Häus. Jund 862 Einwohl, worunter 60 Jaden. Filial von Lasztocy. Ackerbau erster Classe 930 Joch. Grundhrsch. von Ne-

deczky, Galambos u. a. m.

-i Wieswachs, Wald, Weingarton chat Mihaly, Jasz - Telek-, Ungarn, 19 Semjen. tought 67 une frod erait than dem Zusammenflusse der Zaqua mit Mihályfalvaga Folső - Szent-, a Tarna lieg. freie Ortschaft von 360

Ungarn, Wallachen und Zigennern be- Marmar. Komt., ein ruth. Dorf mit 39 wohnt, 1 St. von Thorda, Häusern und 328 gr. kath. Einwohgute Dienste leisten soll, & St. von

ungar. walach. Dorf, mit einer reformirt. dorf - Ungarn, jens. der Donau, Bisenburger Gesp., Körmend. Bezk., ein deutsches Dorf der Herschaft Nemet-Szent Mihály, nach San-Falva eingpf. am Bache Czikien und dem Pinka Fi. unweit Voppendorf; hat 38 Hägs, und 269 rk. Einw. Graft. Battyanisch, 23 St. von Stein am Anger.

Mihályvecz, Kis, Rissebb-, Ma li-Mihalyevetz - Ungarn, jeus. der Donau, Zalad. Gesp., Murakoz. Bezk., ein Dorf der graft. Festelles, Hersch. Csaktornya, zwischen Bergen der Insel Muraköz, nahe an der Kirche Sct. Georgyi in aquis, wohin es eingept.

ist, 1 St. von Csaktornya?

Mihalykofalva, Mihalkowa - Ungarn, Sohler Komt, ein Dorf mit 17 Haus, und 130 meist rk. Binw. Fiffal von Dobronyiva. Waldungen. Gehört zur Brsch. Zolyom , W. St. W. Bucka. Mihaly, Nagy-Szent-, Gross-Petersdorf - Ungarn, jens. der Douau, Eisenb. Gesp., Güns. Bzk., eine Herschaft und deutscher Marktflecken mit einer eigenen Pfarre auf einem mittelmässigem Berge an den Bächen Dor-

nau und Czikken, zwischen Klein-Pe-

tersdorf und Öri-Sziget, 3 St. v. Stein am Anger: assittates are stilled a

Mihály, Nagy-, Ungara, fiess. der Theiss, Borsod. Gesp., Erlau. Bzk., ein der adel. Fam. Tibuld geh. ung. Dorf mit einer rk. Pfarre u. 2 Mahimuhlen, kath. Seits aber nach Keresztes PGspoki eingepf., mit einer Synagoge, 227 Häus. und 1973 Einwohn. Fruchtbarer Boden. Wies- u. Rohrwachs. Csikenfang. Federwild, 4 St. v. Harsany.

Minaly, Nazy-, Mihalovce - Ungarn, diess. der Theiss, Zempl. Gesp., Nagy-Mihwly Bezk., ein dem Grafen Sztaray geh. Markt mit einer kathol. und griechischen Pfarre', dann einer Symagoge, einem königl. Salz- und Dreissigstamte, hat 291 Haus. u. 2118 Einwoh, Ackerbau 1938 Joch. Schönes

Castell mit grossen Wirthschaftsgeblin- schaft, Bokoroally: Bzk., ein ungariden. Zwei Mahlmühlen. Die hiesige sches, den Rürsten Eszterhäzy gehö-Pfarrkirche besteht bereits seit dem J. riges Dorf von 70 Häusern und 491 meist rk. Einwohnern, mit einer eige-Szobrancz, an der Laborcz mit einer nen Pfarse, guter Getreideboden, Wal-Brücke über dieselbe. Postant.

Mihaly, Német-Szent-, Gross- von Csécséty scheidet, mit einer Ue-ort einer graft. Batthyan Hersch, mit Mihaly, Uj-, Nemet-Szent, Neu Set. 285 Häus. und 1784 Einwohn. Guter Feldbau. Grosse Nichmärkten 18 Str. v. Steinamanger. and all places it was

Mihalyo, Ungarn, ein Dorf im Zempliner Komitat.

Mihalyocz, Ungara, ein Dorf im Szalader Komitat.

Mihaly, O Szent-, auch Olah-Szent-Mihaly, Alt Sct. Michael - Ungarn, Temes. Komt., ein wal. Kammeraldorf der Hrsch. Sz. András, hat 360 Häus. und 2201 Einwoh., am Begacanal, 11 St. von Temeswar.

Mihaly-Palus, Siebenbürgen. ein Gebirg im obern Tschiker Székler Stuhl, 3 St. von Gyimescher Pass.

Mihalyov, Ungarn, ein Praedium mit 18 Haus, und 154 Einw., im Saroser Komt.

Mihály, Puszta-Szent-, Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Totsag, Bzk., ein deutsches Dorf von 88 Häusern und 644 rk. Einwohnern, der Herschaft Német-Ujvár gehörig, mit einer eigenen Pfarre versehen, am Bache Csenei, auf einem Berge, unweit Pinkocz, 21 Stunde von Keresztúr, und eben so weit v. Fürstenfeld.

Mihály, Puszta - Szent-, Wüst Sct. Michel, Szinmyihaly - Siebenbürgen, Doboka, Gespausch., Ob. Kr., Magyar-Egreg. Bzk., ein an dem Almas - Flusse liegendes, der gräflichen Familie Vass gehöriges, walachisches Dorf, mit einer griechisch katholischen Pfarre, u. einem herschaftlichen Meierhofe, liegt zwischen den Ortschaften Milvany und Szt. Maria, & Stunden v. Nagy-Sombor.

Mihály, Rába-Szent-, Raab Sct. Michael - Ungarn, jenseits der Do-nan, Eisenburger Gespanschaft, Német-Ujvar. Bzka cin adeliches ungarisches Dorf von 34 Häusern und 378 rk. Einwohnern mit einer eigenen Pfarre, guter Feldbau, am Berge und Bache Csakany und dem Raab-Flusse

Mihály, Rába - Szent-, Ungarn, jenseits der Donau, Raaher Gespan-

dungen, liegt am Raubflusse, der es Petersdorf - Ungarn, Eisenb. Gesp., berfahrt, 24 Meile von Raab, 1 Stunde

Michael - Ungaru, Temeswar, Komt., ein Praedium mit 111 Hägsern und 609 Einwohnern.

Mihálz, Siebenbürgen, ein Gebirg im Kézdier Székler Stuhl , & St. vom Ojtoscher Pass. on Anoll Rosism nage

Mihanichi, Dalmaticu, Raguss Kr.; s. Mihanovichi. - BELL - 1/815

Mihanoveze, Ungarn, Agram. Konft., zerstreute Häuser, dans Charlett .:

Mihanovichi, insgemein Mihanishi Dalmatien, im Ragusa - Kreis, Distrikt Ragusa - vecchia de cin Dorf mit einem Richter, zur Pfarre und Hauptgemeinde Pridvorie gehörig, am Berge Sniesgniza bei Nortize und Nassanovich, 31 Migh. v. Ragusa.

Mihaylivacz, Ungarn, Temeswarer Banat, ein zum deutsch-illir. Gronz-Regiments Bzk. Nro. XII. geh. Pracdium, zwischen Usdin und Jarkovacz

3 St. von Allibunar.

Mihellyen. Michela, Michela - Ungarn, Zarander Gespanschaft, Bibitzer Bzk., ein der adelichen Familie Griszár de Borberek gehöriges walachis. sches Dorf von 422 Kinwohnern, mit einer griechisch nicht muirten Pfante, einem adelichen Hofe , Meierhofe und Sägmühle, liegt un dem Körös-Flusse 3] St. v. Körös-Banya entfernt, 9 St. von Déva.

Mihelo, Ungarn, jenseits der Theiss, Biharer Gespanschaft, Belényes, Buk., ein walachisches, zur Bisthums - Herschaft Grosswardein gehöriges Dorf von 50 Häusern und 333 Einwohnern, mit einer griechisch nicht nuirten Pfarre, magerer und bergiger Boden, der Roggen nur mittelmässig hervorbringt, Waldungen; 3 Stunden von Grosswardein.

Mihelszkoszello, Ungarn, ein Dorf im Agram, Komt.

Mihetinez, Scherbakovecz - Ungarn, ein Dorf im Kreutz. Komt.

Mihis, Méhes - Ungarn, ein Praedium im Biharer Komta

zwischen Gyarmath und Nemes-Med- Mihlbach, Gest. ob d. E., Hausruck ves, mit einem Postwechsel. Postamt. Kr., ein in dem Distr. Kom. Aschach liegendes, der Herschaft Schaumberg gehöriges, nach Haybach eingepfarrtes Dorf, grenzt gegen Norden an Miholsko, Kroatien, Karlstädter Gedas Dorf Pihret, 31 Stunden von Efferding.

Mihletich, Kroatien, ungarisches Litorale, Kommerzial - Seedistrikt, eine

Besilzung, 1 St. von Buccari. Steiermark, Gratz. Kr., ein zum Wb. Miholyanez, Ungarn, Warasdiner Bzk. Komm. Freiberg gehöriger Ort, nahe bel dem Markte Gleisdorf, wo chemals ein Schloss gestanden, von welchem auch eine Herschaft den Naan der Raab eine Mahlmühle, 1 St. v. Gleisdorf.

Mihithal, oder Mühlthal - Oest. ob d. K., Inn Kr., ein dem Pfleggerichte Braunau und mehren andern Dominien gehöriges, nach Ueberäckern eingepf.

Dorf von 19 Häusern und vier Mühlen, unweit der Salzach, 2½ St. von Mihovien, Ungarn, Warasdiner Ge-

Braunau.

Mihochinovichi, Kroatien, in der Banal-Grenze, eine Abtheilung d. Dor-

fes Machkovo Szello.

Minodra, Galizien, ein Bach, entspringt in der Bukowina bei Willitschener, und fällt linksuferig in den Serethfluss.

Mihokowitz, Mähren, Iglauer Kr., ein Dorf von 28 Haus. u. 156 Einw., zur Hrsch. und Pfarre Budischau, 1 St.

v. Budischau.

Miholacz, Miholczinum - Slavonien. Werdezer Gespanschaft, Valpoer Bzk., ein der Herschaft Valpo gehöriger illirischer Markt von 330 Häusern und 2150 Einwohnern mit einer katholischen Pfarre gund einer Ueberfuhr i über dem Drave-Flusse, 3 Meilen von Siklos.

Miholacz, Rácz-, Slavonien, Veröczer Gespanschaft und Bzk., ein der Herschaft Veröcze gehöriger illirischer Markt von 74 Häus, und 490 Einw., mit einer griech. nicht unirten Pfarre,

9 Meil. von Siklos.

Miholanecz, Kroatien, Warasdiner Generalat, Novigrader Bzk., ein zum Sct. Georger Grenz-Begiments Bezirk Nro. VI. gehöriges Dorf von 96 Häusern und 610 Einwohnern, mit einer katholischen Pfarre, 3 Stunden von Bellovár.

Mihólecz, Kroatien, Kreutzer Ge-spanschaft und Bezirk, ein der Agramer Bisthums-Herschaft Gradecz gehöriges Borf von 79 Häusern und 319 Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, nachst dem Bache Chernecz, 2 St. von Kreutz.

peralat, Kerstinianer Bzk. eine zum Szluiner Grenz-Regiments Bezirk Nro. IV. gehörige Ortschaft von 35 an dem Gebirge Petrova Gora zerstreut liein dem Castrenser Bezirke liegende genden Häusern und 200 Einw., mit einer griech, unirten Pfarre, 2 St. von Voinich.

> Sct. Georger Grenz-Regiments Bezirk. ein Dorf von 53 Häusern, mit einer Gemeinde-Schule und 2 Mühlen , 3 St.

von Bellovár.

men führt, dermahlen besiedet sich hier Milhonn, Ungare, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Lövö. Bzk. ein Praedium, mit dem Praedium Méhes verbunden, auf der westlichen Seite der Post - Strasse, welche von Lovo nach Baksa führt, nahe bei Kerka-

spanschaft, ein Dorf mit 30 Häus. und

160 Einw.

Mihovián, Ungarn, Szalader Gespanschaft, ein kroatisches Dörfchen mit 8 Häusern und 59 rk. Einwohnern, Filial von Csakathurn. Gräflich Festetitsisch.

Mihovlyan, Kroatien, Warasdiner Gespanschaft, Unter Zagorianer Bak., eine Herschaft u. Dorf von 179 Hausern und 960 Einwohnern mit einer eigenen Pfarre, unterhalb Veternicza, mehren adelichen Familien geh., 0 St. v. Warasdinent , membewach - \$611

Mihowa, Galizien, Sanoker Kr., ein zur Herschaft Dobromil gehör. Pfarrdorf, am Flusse Wirwa, 11 St. von

Dobromil.

Mihoweni, Galizien, Bukowina Kr., ein-zur Religions-Fond-Herschaft Sct. Illie geh. Dorf; s. Miwoweni.

Mithuezeni, Galizien, Bukowina Kr., ein Gut und Dorf mit einer Pfarre, liegt an der Hauptstrasse, 4 St. von Terescheni.

Mihyska, Ungarn, ein Dorf im Tor-

naer Komitat ...

Mijava, Ungarn, ein Markt u. Fluss im Neutra. Komt.

MILL, Ungarn, ein Berg im Walachischillirischen Grenz-Infanterie-Regiments

Mika, Siebenbürgen, Kokelb. Komt.; s. Mikefalva.

Mikailo, Ungarn, zerstreute Häuser im Agram. Komitat.

Mikalka, Mähren, Znaimer Kr., ein einzelnes Wirthshaus, zur Herschaft Neu-Serowitz gehörig, liegt gegen Süden nächst Niemtschdorf, 1 St. von mit 18 Häus. und 127 Einw., im Pest.

Kostel.

Mikaloka, vorhin Kis-Lak - Un- ein der adelichen Familie Csigan gespanschaft, ein walachisches Kamme- rk. Einwohnern, nach Nova eingepf. ral-Dorf, mit einer griechischen Pfarre, liegt an dem Maros - Flusse, und grenzt an die Ortschaften Glogovacz und Zimand, & St. von Arad.

Mikanesd, Mikanyesd, walachisch Mikenyesgy - Siebenbürgen, ein Dorf im Guraszádaer Bezirk des untern Kreises der Hunyader Gespanschaft, welches mehren Adeligen gehört, von . Walachen bewohnt, in die griechisch nicht-unirte Pfarre in Almas-Szelistye und in die katholische Pfarre in Dobra als ein Filiale eingepfarrt ist. Dieses Dorf liegt im Maroscher Hauptflussgebiete, // in seinem Filialgebiete des Baches Válye-Almásuluj, 5 St. v. Dobra.

Mikanoveze, O-, Slavonien, Peterwardeiner Generalat, ein zum Broder Grenz-Regiments Bezirk Nro. VII. gehöriges Dorf von 105 Häusern und 625 Einwohnern, mit einer Kirche, andlegt an d. Landstrasse auf der Esze-

ker Route. Postamt.

Mikanoveze, Uj-, Slavonieu, Peerwardeiner Generalat, ein zum Broder Grenz-Regiments Bezirk Nro. VII. gehöriges Borf von 219 Häusern und 1153 Einwohnern, mit einer Kirche, liegt an der Landstrasse, 1 St. v. Alt-Mikanoveze.

Mikanyesd, Mika - Siebenbürgen, Hunyader Gespanschaft, Illyer Bzk., ein an der Grenze des Zarander Komitats liegendes, mehren adelichen Familien gehöriges walachisches Dorf von 304 Einwohnern, mit einer grieChisch nicht unirten Pfarre, 6 Stunden Mikes, od. Mnyikus - Siebenbürgen, von Illye.

Mika, Válye-, Siebenbürgen, ein Bach, welcher in der Nieder - Weissenburger Gespanschaft aus dem Berge Guga entspringt, nach einem Laufe v. 3 St. in den durch Tzelna fliessenden Bach, gleich ober demselben, rechtsuferig einfällt.

Mike, Ungarn, jenseits der Donan, Sümegher Gespanschaft, Babolcs Bzk., ein von verschiedenen Nationen bewohntes Praedium mit 43 Haus: and 312 Einwohnern Wiegt zwischen N. Korpád und Kadarkút, 4 Stunden von Babolcsa.

Mike - Buda, Ungarn, eine Puszta

Mährisch-Budwitz.

Mikalo, Ungarn, Küstenland; siehe Mikefa, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespansch., Egerszegh. Bzk., garn, jenseits der Theiss, Arader Ge- höriges Dorf, von 20 Häusern und 168 an welchem Markte es westlich augrenzt, hat Waldungen, 3 Stunden v. Egerszegh.

Mikefalva, Nikelsdorf, Nyika, oder Mika - Siebenbürgen, Kokelburger Gespanschaft, Ob. Kr., Kundier Bzk., ein an dem kleinen Kokelflusse liegendes, mehren Grundbesitzern gehöriges ungarisches walachisches Dorf von 380 Einwohnern, mit einer reformirten Lokalpfarre, 51 Stunde von Elisabeth-

stadt.

stadt. Mikeháza, Nikelskirchen, Mnyika - Siehenbürgen, Inn. Szolnoker Gespanschaft, Balvanyos Varally. Bzk., ein an dem Szamos Flusse und der Poststrasse liegendes, mehren Grundbesitzern gehöriges walachisches Dorf von 300 Einwohnern, mit einer griechisch unirten Pfarre, & Stunden von Déés.

Mikenberg, Mükenberg, oder Mü-kenthürmel – Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein der Herschaft Graupen gehör. Dörfchen mit einer Kapelle, liegt am Gipfel eines hohen Berges, 11 St. von

Teplitz.

Mikendorf, auch Komorowitz Schlesien, Teschner Kr., ein Darf zum Amtsorte oder Dominium Ezechowitz und Pfarre Galluin geh.

Mike - Pirts, Ungarn, jenseits der Theiss, Biharer Gespanschaft, Sarreth. Bzk., 'ein ungarisches, dem Domkapitel zu Grosswardein gehöriges Dorf mit einer helvetischen Pfarre, & St. von

Thorenburger Gespanschaft, Unt. Kr., Szt. Lászlóer Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges walachisches Dorf von 718 Einwohnern, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre, und einem Salzbrunnen, Istunden von Banyabük.

Mikeschháza, Siebenbürgen, Maros. Stuhl; s. Mikhaza.

Mikeszásza, Feigendorf, Mikszasza Siebenbürgen, Kokelb. Gesp., Unt. Kr., Tatarlak. Bez., ein am Fusse eines hohen Geb., am grossen Kokelfl. lieg., mehren Grundhrschaft. geh. ungar. wal. Dorf v. 1267 Einw., mit einer kath. ref. u. griech. Kirche und Pfarre, 21 St. v. Nagy-Selyk.

Miketimez, Ungarn, Krentz. Gesp.; s.

Scherbakovecz.

Mikháza, Nikeisdorf, Mikeachháza – Siebenbürgen, Széki. Maros. Stuhl, Jobbagyfalva. Bez., ein am Nyaradfi. lieg., von einigen Adel. bewohntes Dorf, in der kathol. Pfarre Közvenyes, mit einem Franziskan. Kloster u. Kirche, dann den Gymnasial-Schulen, 6; St. von Maros-Vásárhely.

Mikitynce, Galizien, Stanisl. Kr.. ein zur Hrsch. Tysmienica geh. Dorf mit russ. und pohln. Einw., 1 St. v. Stanislawow.

Mikitynce, Galizien, Stanisl. Kr., ein zur Kaal. Hrsch. Pystyn gehör. Dorf, mit einer griech. kath. Pfarre, am Flusse Pistynka. 4 Stund. von Gwozdziec.

stynka, 4 Stund. von Gwozdziec.

37 Einw., im Pester Komitate.

Mikloszow, Galizien, Lemb. Kr., eine Herschaft und Dorf mit einer Pfarre, 4 St. von Lemberg.

Miklausch, Swet-, Steiermark, Cill.

Kreis; siehe Nikolai.

Miklaveez, Ungarn, jens. der Donan, Zalad. Komt, Muraköz. Bz., ein Dorf, am südl. Ufer des Murfl., zwischen Kriseveez und Ferketinecz, eine Fil. d. Pfarre Vratissenecz, zur Hersch. Csäktornya, 18t. v. Alsó-Lendva, 28t. v. Csäktornya.

MILLICATENY, Siebenbürgen, ein Gebirgs-Dörfchen, im Ober-Igener Bz. der
Nieder-Weissenb Gesp., welches mehr.
Adeligen gehört, von Walachen nomadisch bewohnt, in die kath Pfarre in Verespatak als ein Fil. eingepf. ist. Dasselbe liegt im Maros. Hauptflussgebiete, in
seinem Filialgebiete des Baches Gyogy,
am Bache Válye-Mogosuloj; es grenzt
mit: Mameligany N., Kosokany N., § St.
unter Mameligany, 1 § St. ob. Kosokany.

MILLIO, Lazur-, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gesp., Belényes. Bzk., ein zum Grosswardein. Bischume geh. wal. Dorf, mit einer griech. nicht unirt. Pfarre und dem angrenz. Prädium Bikåts, 3 St.

von Grosswardeln. usaoch nob smeren

Miklonska, Ungarn, Kreutz. Gesp., ein Dorf, mit 135 H. u. 910 Einwohnern.

Miklós, Slavonien, Veröcz. Komt., Naschiez. Bz., ein der Hersch. Feriesancze geh. illir. Dorf mit einer gr. unirt. Kirche n. Pfarre, 10 M. v. Eszek.

Miklósa, Miklovecz - Ungarn, Szalad.

Homitat, ein Dorf.

Mikiós, Alsó-Dán', Ungarn, eine Puszta, mit 17 H. und 109 E., im Poster Komitate.

Mikisó, Alsó-Rátz-Szent und Felső-Rátz-Szent — Ungarn, Stuhlweissenb. Komt., 2 zusammenhängende Praedien, das erste hat 3 H. und 19 E., das zwelte 13 H. u. 109 E., nächst Rátz-Szent-László, Filial von Rátz-Keresztúr, haben guten Ackerbau, und geh. d. Fam. Sajnovits.

is odd ysland been at the

Miklós, Bur-Szent-, Sct. Niklas, Swati Mikulass — Ungarn, diess. d. Donau, Presb. Gesp., Transmontan. Bz., ein Dorf von 294 H. und 2137 E., (worunter 139 Juden), der Hrsch. Eleskeö, mit einer eig. Pfarre, nahe am Miavabache, unweit Lazar-Ujfalu, grosse Waldungen, Mahlund Sägemühle, 31 M. von Malacska, 3 St.

von Szent-Janos.

Miklóschwärer Széki. Stuhl, Sedes Siculicalis, Miklósvár, Miklósvári Szék - Siebenbürgen, ein Szekler Stuhl, welcher mit den dref, auch Székl. Hauptstühlen, Kézdi, Orbai und Sepsi unter der Verwaltung eines und des nämlich. Königsrichters steht, zwisch. 45° 54' 20" bis 46° 8' 30" nördlich. Breite, 43° 9' 20" his 43º 26' 40" östlich. Länge, ganz im Alt-Hauptflussgebiete, in seinen rechtsuferigen Gegend, die Lage und einen Flächeninhalt von 5 5 6 8 0 Quadratmeilen hat, aus 9 Dörfern und 1 Prädium besteht, wovon die Dörfer Köpetzund Miklosvar am rechten Ufer des Altflusses : Barot, Bodos, Sepsi-Batzon in seinem Filialgebiete des Baches Uzanka-patak; Közép-Ajta, Nagy-Ajta, Száraz-Ajta, das Prad. Üveg-Tsur in jenem des Baches Ajta- patak, und das Dorf Bölön in jenem des Baches Bölön-patak situirt sind. Dieser Mikloschwarer Székl. Stuhl grenzt: N. mit J. Bardótzer Filialstuhle des Udwarhely, Szék ler Stuhls: O: mit einem Theile des Peschelneker Bz. der obern Weissenb, Gespanschaft, und mit dem Altfluss Bez. des Schepschier Székler Stuhls; 8. wieder mit einem Theile des Peschelneker Bez. d. genannten Gesp.; W. mit dem Kronstdt. Distr., und einem Theile des Königsdorfer Bez, der obern Weissenb, Gespauschaft, Der Boden besteht aus den fruchtbarsten Feldern, die mit waldigen Bergen und grasreichen Hügeln abwechseln u. wird von den Flüssen Barot, Batzon, Ajta und Bölon bewässert. Figur: siehe Haromszéker Stuhl.

Mikula. Siebenbürgen, Ob. Csik. Stuhl, ein grösstentheils von Grenzsoldaten und von wenigen Walachen und Zigeunern bewöhntes Dorf mit einer kathol. Pfarre, liegt nächst Szépvitz, 17, St. von Schäshurg.

Miklós, Detrekö-Szent-, Plaweki Mikulas, Blasenstein, Sct. Niklas — Ungarn, dless. der Donau, Presburger Gesp., Transmont. Bezirk, ein zur Herschaft und Pfarre Detrekö gehör. Dorf, mit 157 Häus. und 1132 Einw., worunt.

82 Juden, mit einer Mineralquelle, zwischen Detrekö Sz. Peter u. dem Schlosse Detreko, mit Waldungen, Fürstl. Palfysch, 31 St. von Malaczkas

Miklósfalu, Miklosfalva, Nickels-"dorf - Ungarn jens. der Donan, Wiesalburger Gesp., Neusiedle Bezk., ein Dorf mit 126 Häus. und 1240 Einwa der Hersch, Magyar-Ovar, mit einer röm .-.. kath. Kirche und Bethause der A. C., erstere hat ihre eigene Pfarre, letztere ist eine Filial der A. C. Kirche in Czurendorf, an der Landstrasse, die von Wieselburg nach Wien führt, un weit Czurendorf, 14 St. v. Rajka.

Miklósfalva, Ungaru, Wieselburg.

Komt.; s. Miktósfaluc, in iz

Miklosfalva, Nikelsdorf, Miklussow-... ce - Ungaro, diess. der Theiss, Zipser Gesp., Leutschau. Bzk., ein deradeligen Familie Szent Ivany, geh., nach Sva-... bocz eingepfarrtes slow. Dorf mit 14 H. ... und 105 Einw., mehre adel. Curien, 31 St. v. Leutschau.

Miklósfalva, Ungarn, diesseits der Theiss, Gömör. Gesp., Putnok. Bzk., ein Praedium mit 3 Häusern und 17 Einw., zwischen den Ortschaften Abafalya und and Malé, guter Ackerbau, Weingar-.. ten, Grundh. d. Zipser Domkapitel und v.

Abaffy, 21 St. v. Tornallya.

Miklosfalva, Nikelsdorf, Mikola Siebenhürgen, Székl. Udvarhel. Stuhl, Patakfalv, Bzk., ein an dem Bache Kanyadipotok oberhalb Otzfalva zerstreut liegend. Dorf mit 188 Einw., von Szék-...lern u. Walachen bewohnt, mit einer reformirten, nach Bögöz eingepfarrt. Kir-

che, 83 St. v. Schäsburg.

Miklosfalva und Detva Hutta. Komarno et Bratkovicza - Ungarn, diess. der Donau, Sohl. Gespe, im Unterbezirk, ein slaw. Dorf, mit 142 Haus. n. 1185 Einw., der Schl. Herschaft Veghles geh., mit einer Lokalkaplanci und Glasfabrik, liegt ausser der Landstrasse an der Neograd Emts Grenze, 1 Stde. von Vamosfalva, 4 martin millet

Miklos, Felső Dán, Ungarn, Posth. Komitat, eine Puszta mit 18 Häusern und

64 Einwohnern.

Miklos. Fertő-Szent-, Ungarn. iens, der Donau, Oedenhurger Gespan., im Oh. Bzk., ausserhalb des Raab-Flus, ein zur Hersch, Söjtör gehöriger ungar. Marktflecken, mit 226 H. und 1746 Einwohn., mit einer eignen Pfarre auf der Raaber Strasse, welche über Rabokoz führt, mit herschaftl. Wohnungen, Einkehrwirthshause and Mahlmühle ale hat Jahrmärkte. Nördlich vom Orte ist das fürstliche Jagdschloss Mon Bijoux - der Miklós, Laitha-Szent-, Novosel-

Markt selbst liegt an dem Ikva- oder Spitalbache, mit Acker-und Weinbau, 1 Stunde von Eszterhaz, 31 Stunde v.

Oedenburg. Miklohegy, Siehenbürgen, ein Berg auf der Greuze zwischen der Kokelburg. Gespansch, und dem Udvarhel. Székler Stuhl, auf dem, den grossen von dem kleinen Kokelfusse scheidenden Hohenzweige.

Miklosheveze, Slavonien, Syrmion Gesp., Vukovar. Brk., ein der Herschaft Vukovar geh. illir. Dorf mit 82 Häus. u. 564 Einw., mit einer griechischen Bfarre, grenzt mit Oppatovacz, Csakovcze, Szottiu und Tompojeveze, 11 Stunde von

Vukovar.

Vukovar. Milklost, Ungarn, jenseits der Donau. Sümegh. Gespanschaft, Igal. Bzk., ein auf einer Anhöhe liegendes, mit Bergen und Thälern umgebenes deutsches Dorf, mit 62 Häus. und 481 Einw., mit einer römisch-kath. Lokal-Kaplanei, hat wortrefflichen Kornboden, guten Weitzenund Tabakbau, viel Weinwachsu. Waldungen, 3 Stunden nördlich von Török-Kapány, 4 St. von Szemes,

Miklos, Kis-Szent-, oder Klein-St. Miklos - Ungarn, jens. der Theiss, Temesvar, Gesp., Sz. Andras Bzk., eined. adel. Familie Lovász geb. walach. Borf mit 258 H. und 1472 Einw., Filial der Pfr. Neu-Arad, nebst einer griech, nicht unir ten Pfarre und dem Komt, Schüttkasten und Spital, grenzt an Engelsbrunn und Neu-Arad, hat fruchtbaren Boden, 1 St. be liest im Maroa. Hangingas. bark uov

Miklos- Kis-Szent-, Ungarn, diess. der Donau, Pest. Gespansch., Vácz. Bzk., ein ungar slowak. Dorf mit 66 Häusern und 441 Einw., Filial von Szäd, nach Vörös-Egyháza eingepfarrt, nicht weit vom Pfarrorte entlegen, 2 Meilen von Vácz, 31 Meile von Peath, 3 Stunden v. Dunakeszi. www.distry. same for thore

Miklós, Kun-Szent, Ungaro, diesseits der Donau, Klein-Kuman, Distrikt, ein freier Markt mit 714. H. und 4780 Einw., mit einer kathol. und helvet. Pfarre, dann eigenen organisirten Magie gistrat und Postwechsel zwischen Laczháza und Szabad-Szállas. Postamt.

Miklóslaka, Nickelsdorf, Nyikoslaka Siebenbürgen, Nieder-Weissenb. Gesp. Ob. oder Inn. Kr., Maros-Ujvar. Bzk., ein an dem Marosflusse, zwischen Cseszver und Sz. Kiraly liegendes, der gräft. Fam. Mikes gehöriges wal. Dorf mit 431 Ein-- wohnern, mit einer griechisch-unirten? und nicht unirten Pfarre, 1 Stunde von Felvintz. 1 (111/1 2012

Jo pro Lajti, Neudörffel - Ungarn jens, Miklós, Rét-Szent - Ungarn, der Donau, Oedenburg. Gesp., Ob. Bzk., gentlich dem Fürsten Esterházy gehöriges Dorf mit 170 Häus. und 1259 Eisw., mit einer eigenen Pfarre, liegt nahe un- Miklos. Sar-Szent-, mit dem Praeter dem Laythaflusse, & Stunde von Wiener-Neustadt.

Miklós, Lébeny-Szent-, Sct. Nica klas - Ungarn, jens. der Donau, Wieselburger Gesp. und Bezirk, ein & Stunde von Lébeny entfernt liegendes Dorf mit 176 Häusern und 1222 Einwohn., dem Grafen Zychy gehörig, mit einer eignen ... Pfarre, einem Castell u. herschaftl. Verwaltung, zwischen Léheny und d. Flusse

Rápcza, † St. v. Eöttevény. Liklos, Nagy Szent-, Ungarn, jenseits der Theiss, Torontal. Gesp., Nagy-Szent-Miklós. Bzk., ein der adel. Fami-Jie Nakó geh. Marktflecken mit 1881 H. dand 14222 Kinw., worunter 298 Juden, mit einer kathol. und griechischen nicht unirten Pfarre, an dem Marosflusse, hat theils sandigen, theils Thonboden, reich ngan Weizen, Mais, Gerste, Hafer u. Wein. Hat eine praktisch-ökonomische Industrie-Schule zur Belehrung und Unterweisung der Landmannes, Grundh, von Nákó, 11 Stunde von Komlos. Postamt mit:

Ladany, Neineth, Racz, Csanad, Porgany, Per-jamos, Peszak, Racz-Szent-Peter, Szaravolla,

Tribowetter.
Miklos, Oláh - Szent-, Ungarn, jenseits der Theiss, Bihar. Gesp., Szaatlont, Bezirk, ein wal., dem Fürsten Eszterhazy gehöriges Dorf mit einer grich. nicht unirten Pfarre und dem Praedium Pankota, 11 Stunde von Gyapiú.

Miklos, Orgando Szent-, Ungarn, ein Praedium im Gross - Ku-

mauien.

Miklos-Puszta, Ungarn, ein Pracdium im Abaujvarer Kmt., mit 1 H. und 14 Einwohnern, Filial von Regete-

Ruszka, Puszta-Szent-, Nickelsöden, Mikleusch - Siebenbürgen, Klausenburger Gesp., Koloss. Bzk., ein von einigen Walachenbawohntes Praedium, in der griech, nicht unirten Pfarre Apahida, au dem Szamosflusse, 4 Stunde v. Klausenburg.

Miklos, Raba-Szent - , Ungarn, jens. der Donau, Raab. Gesp., Sokoroal. Bzk., ein ungarisches Dorf, dem Raaber Bisthum gehörig, mit 28 Häus. u. 196 Einw., Filial von Arpas im Oedenburg. Kmt., mit einem schönen Castell u. Garten nehst Wirthschaftsgehäuden; gutem Kornbau, Wieswachs und Waldung, am Marczall- und Raabflusse, 1 St. v. Thet.

Praedium mit 11 Häusern und 73 Eingin deutsches, zur Hersch, Petsenyed, et- wohn, im Bibar. Komt., gehört zu Torda gund dem röm.-kathol. Bisthume zu Gross-

> dium Mindszent - Ungarn, Stuhlweissb. Kmt., ein Dorf mit 116 Haund 1187 Einwohnern, fruchtbarer Bodon für alle Getreidearten, Weinhan, Schafzucht, 4 M.

sudl, von Stuhlweissenburg.

Miklós, Sziget-Szent-, Ungarn, diess, der Donau, Pesth, Gesp., Pilis. Bezirk, ein Dorf auf der Insel Raczkeve, mit 331 Häus. und 1803 Einw., zur Hrsch. Ráczkeve geb., mit einer Pastorie der H. C., von Ofen und Pest 3 Meilen entlegen, am rechten Ufer des linken Donauarmes, 2 Stunden von Soroksar, 2 Stunden von Téténv.

Miklós, Tap-Szent-, Ungarn, jenseits der Donau, Raab. Gesp., Desert. Bzk., ein ungr. Dorf mit 109 Hags. u. 764 rk. underef. Kinw., der gräßichen Fam. Eszterházy geh., nach Tááp eingepfarrt mit einem Bethause der H. C., Guter Kornbau. Weingarten. Schafzucht. Einkehrhaus ; auf der Kommerzialstrasse nach Veszprim, 3 St. von Veszprim.

Miklós, Tarma-Szent-, Ungarn, diess. der Theiss, Hev. Gesp., Tarna. Bezk, ein dem Domkapitel zu Erlan geh. Dorf mit einer Pfr., grenzt gegen O. an Kis-Kör, und gegen West an Pely, hat 120 Häus., 851 rk. Einwoh. u. fruchtbaren Boden, 6 St. v. Kapolna.

Miklos Telke, Klosdorf, Nickelsdorf oder Klausdorf, Mikloscha .- Siebenbürgen, Hermanst. Stuhl, ein zu d. Siehenrichtergütern gehör, sächa, Dorf mit 418 Einw. und einer ovang Kirche, 4 St. von Schäsburg, and the characteristics

Miklós, Tisza-Szentz, Ungarn, jens. der Theiss, Torontal. Gesp, , Török-Kanisa Bzk., ein der adel, Fam. Jettin geh. Dorf wird won griechisch nicht unirten Walachen and einigen Doutschouse he wohnt wolch dataters die kathol. Kirche im Csoka besuchen, grenzt an Pade u. Csoka, hat 361 H. und 2686 Einwoh., 21 St. von Mokrin, und eben so weit won Kanisa.

Miklós, Török-Szemi-, Ungami, Heves, Gespin ein alter unge Marktflecken mit 1168 Häusern und 9101 E. Fruchtbarer Boden. Guter Getreidebau. Grosse Pferde-y Horn-, Borstenvieh-. Schaf- und Geflügelzucht. Třivialschulen. Jahrmärkte, Viele Handwerker. Grosser Fischfang. Rohrwachs. Graft. Almassysch, wel-

erego Familie das Pra-

Szolnok an der Theiss.

Miklosvágas, Ungara, diesseits der Mikofalva, Ungara, ein Dorfim Neo-Theiss, Saros. Gespan., Sirok. Bezk., grader Komitat.

Eperjes.

are as a stee hill much Miklosvár, Nickelsburg, Miklosvara Kovats gehöriges Dorf mit 112 Häuser Fam. Kalnak, und andern adel. Fam. Batoru und Beköltze, 1 M. von Erlau. geb. Dorf mit 571 Einw., einer kath. Mikohaza, Ungarn, Abaujva. Komt., Kirche und Pfarre, und ref. Bethause; einung. rusn. Dorf mit 103 H. u. 725 gk. von dieser Ortschaft führt ein Filial- rk. und ref. Kinw., Filial von Nagy-Stuhl des Haromszéker Distrikt seinen Kazmer im Zempliner Komt., schönes Namen, 61 St. von Kronstadt.

Miklosváro, Ungarn, eine Ruine im Mikohaza, Ungarn, diesseits d. Theise,

Tolnaer Komitat.

Miklous, Siebenbürgen, ein Berg in der Nieder Weissenb. Gespanschaft. Mikola, Ungarn, jens. d. Theiss

Miklous, Inferior, oder Miklós -Kroatien, Warasdin, Generalat, Chásmer Bezk., ein zum Kreutz. Greuz-Reg. . Bzk. Nr. V geh. Dorf von 51 Haus. und schen Martinecz und Pohjenik, 3 Stund. von Bellovar.

Minious, Ungarn, ein Dorf mit 71 H. und 426 Einw. im Veröczer Komt.

Miklous, Nicolaus - Ungarn, ein Dorf mit 48 Häus. und 230 Einwohn. in

Krentz. Grenz-Reg. Bezirk.

Miklouschfuet, Steiermark; Cill. Kr., eine zur Wb. B. Kom, Pfarrhersch. Rohitsch geh. Filialkirche; s. Nikolat.

Miklouska, Kroatien, Kreutz. Gesp., Monoszl. Bzk., ein digr. Fam. Erdödy. griech, nicht unirten Pfarre, 7 St. von Posega. Aleke Alausers Heggens Midere

Miklovetz, Miklofa — Ungarn, Szalader Gespansch., ein kroat Dorf in der Mikolajow, Galizien, Brzez Kr., ein Muraköz mit 17 Häus. und 131 rk. Einw. Filial von Potturen. Gräff, Festetitsisch, 11 M. von A. Lendva, an der Mur.

Mikluden, Siebenbürgen; s. Iklod. Mikluschu, Siehenhürgen, Maroser Stuhl; s. Kaposztas Sz. Miklos.

Mikluszowice, Galizien, Bochniaer Kr., ein zur Kamm. Hersch. Niepolomice gehör. Dorf miteiner Pfarre, am linken Ufer des Flusses Rawa, nächst Uscie solne, 2 St. von Bochnia.

Mikluszowice, Galizien, Wadow. Kr., ein Darfzar Ortsobrigkeit Lodygowice und Pfarre Wielkowice. Post

the state of the s

Bilitz.

Mikofalva, Mikowegsu - Ungarm diess. der Donau, Bars. Gespauschaf, 2 H. und 13 Einwohn. am Bache Zsitva nach Thaszar eingepf., 11 Stunde v. Ve-

dikat von diesem Orto Alhri, 11 M. v. brebell, 2 St. v. Noutra, und 3 Stunden v. Leva . . a and gaman w.

liegt in dem Siroker Thale, 4 St. von WHevess Komt., Matraer Bezirk, ein den adeligen Familien Almasi, Bekeny und Siebenbürgen, Haromsz. Miklosvar. und 797 rk. Einw., Filial von Apathfalva Stuhl, ein grösstentheils der gräßich. im Borsoder Komt., Ackerban gränzt an

Castell des Grundherrn von Komaromy.

Gömör. Gespansch., Rattkol. Bezirk, ein

Mikola, Ungara, jens. d. Thelss, Szathmar. Gespansch., Szathmos. Bez., ein Dorf, mit 156 Häuser und 1112 ungarisch. Einw., mit ein. reformirten Kirche, dann einem Gesundhade, Fillal von Zajta, 296 Einw., mit einer Kirche, liegt zwi- fruchtbarer Boden, grosse Waldungen, gränzt an Batiz und Almas, 1 Stande von Szathmar Nemethi.

Mikola, Niklas, Nyikula - Siehenburgen, Dobokaer Gesp. and Szeklens. Bezirk, ein mehren Grundherran gehöriges walach. Dorf mit 636 Einw. und einer griech, unirten Pfarre, 4 Stund. v. Klausenburg.

Mikola, Siebenbürgen, Udvarh. Stuht;

siehe Miklosfalva.

Mikola, Garam-, Ungaro, diesseits der Donau, Bars. Gesp., ein hart am Gran Hrsch. Monoszlo gehör. Dorf mit einer Flusse lieg. Dorf und Filial der Pfarre Zelez, zum Kaal. Religionsfond gehör. Stunde von Zelez, 4 St. von Leva, und 6 Stunden v. Verebell.

> d. Hrs. Drohowisz geh. Markt, mit einer lateinischen und griech. kathol: Pfarre,

nachat Drohowisz.

Mikojalow, Galizien, Stryer Kr., ein Markiflecken zur Ortsobrigkeit Drohowyze und Pfarre Mikolajow. Postamt mit:

Rosiloi, Wenyn, Krupeko, Malechow, Kilowbe, Wsteniow, Demenka, Podnieshzany, Raozdowce, Chodosos, Brzesina, How, Stulesko, Wola, Trochaniec, Demita, Lindenfeld, Lubiana, Dornfeld, Horbacs, Drawyce, Werbiss, Kahuiow, Horozana, Honiatycze, Rotodruby, Saykos, Uscie, Roswadow, Nadiatycze, Czernica, Piaseena, Rudniki, Brodki, Horutzko, Radelicze, Poddembina, na, Zawatuwki, Grobla,

Mikolajow, Galizien, Brzez. Kreis, ein der Herschaft Dzwinogrod gehör. Dorf nächst Stzeliska, 4 St. von Da-

widow.

Kis-Tapolscan, Boz., ein Praedium mit Mikola jowice, Galizien, Tarn. Kr., ein zur Herschaft Tarnow und Wierzchoslawsker Schlüssel gehörig. Dorf,

ranzi gegen Süden mit Blonie und d. Flusse Donaiec, 1 St. von Woinicz

Mikolapatak, wal. Veleny od Valenie - Ungarn, jens, der Theiss, Mar-maros. Gesp., Kaszo. Bezirk, ein wal. mehren adelichen Familieu geb. Dorf, mit einer griech. katholisch. Pfarre, liegt zwischen Bergen, 31 Stunde von Szigeth.

Mikolaschow, Böhmen, Czasl. Kr., oin Dorf zur Herschaft Heraletz, | St.

von Heraletz.

Mikolanski Hrib, Steiermark, Cill. Kr., oine Berggegend zum Wh. Bez. Kom. des Magistrates der Stadt Cilli,

s. St. Nikolai.

Nikola, Vamos-, Ungarn, diess. d, Donau, Honth. Gesp., Ipolyt. Bezirk, ein ehed, deutsches, nun ung. zur nahe liegond, fürstlich Eszerhazy, Herschaft poly Paszto gehör. Dorf, mit 134 H. und 870 meist rk. Einw. Fruchtbarer Ackerboden. Schöner Wieswachs, Buchen- und Eichenwaldungen, mit einer rom. kath. Kirche und Lokal-Kaplanei, dann ein. Wirthshause an der Landstrasse bei Ipoly - Paszto, 31 Stunden von Gran.

Mikolazur, Ungarn, Biharer Komt.,

ein Dorf.

Mikolesany, Mikulcany - Ungarn, ein Dorf, im Neograder Komt.

Mikolcsany, Ungarn, diess. d. Theiss, Gomor, Gesp., Ratkoer Bezirk, ein mehren adel. Familien gehör., nach Suvete eingepf. Dorf mit 44 H. und 340 meist evang. E., Ackerhau. Viehzucht. Töpfereien, liegt in dem Thale Jolsva, 5 St. von Tornallya. Mikoley bei Gorzen dolny, Gali-

zien, Wadow. Kr., ein Verwerk, z. Ortsobrigkeit Gorzen dolny und Pfr. Wado-

wice, Post Wadowice.

Mikolizu Wreb. Mähren, Hradisch.

Kr., ein Berg, 354 Kift, hoch.
Mikolosvitz, Alf-und Neu-, Mikulowicze ... Böhmen, Chrudim, Kr., ein zur Hersch. Pardubitz gehörig. Pfarr-dorf, mit 50 H. und 316 E., hat 1 Pfarr-kirche zum heil. Wenzel. 1 Pfarrgehäude und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate Sr. Majestätdes Kaisers. Eingepfarrt sind, ausser Mikolowitz, d. hiesigen Dörfer Draschkowitz, Tuniechod, und Wostreschau, nebst den fremden Dörfern Medleschitz (Gut gleichen Namens) und Blatta (Gut gleichen Namens) Im Jahre 1577 gehörte Mikolowitz dem Mikowetz, Mähren, Hrad. Kr., ein Dorf Ctibor Kapaun von Swogkow, 1 Stunde von Chrudim.

Mikoluwka, eigentl. Mikulaschow-

84 H. und 621 Einw. zur Hrsch. Wsetin und Przner Pf., gegen Osten nächst Bistrziczko, und gegen Westen nächst Ka-trzinitz, 6 St. von Weiskirchen.

Mikusocz, Mikusocz, Mikusowce -Ungarn, diess.der Donau, Treusch. Gespansch, im Mittl. Bez., ein zur gräft. Königsegg, Hersch, Oroszlanko gehőr. Dorf, mit 91 H. und 853 E., worin die adel. Budiars elne Kurie und Wohnungen haben, nach Pruszka eingepf., ausser der Laudstrasse, 5 Stunden von Trentschin.

Valye, Siehenbürgen, ein Mikota

Bach in der Hunyader Gesp.

Mikotelek, Siehenbürgen, ein Praedium welches zu dem Dorfe Polatka der Koloscher Gesp. geh.

Mikotelke, Ungarn, sin Pruedium im

Gömörer Komt.

Mikotelke, Ungarn, Neograd. Komt. s. Telke.

Mikottniggberg, wind. Mekottniagg - Steiermark, Marburg, Kr., eine zur Wh. Bez. Kom. Hersch. Mallegg gehörige Weingebirgsgegend, in der Pfarre Luttenberg, unw. vom Schlosse Mallegg und Zessendorf, 5 St. von Radkersburg,

4 St. von Ehrenhausen.

Miko Ujfalu, Miko Neudorf - Siebenhürgen, ein Dorf, im Peschelnecker Be. zirk, der obern Weissenburger Gesp., welches im Jahre 1812 neu angelegt aus 102 H. hesteht, welches der gräft. Familie Miko und Nemes Adam gehörig, von Ungarn, Walachen u. Széklern bewohnt wird, mit einer griech, nicht unirt, und kath. Kirche versehen, 84 Stunde von Csik Martonfalva.

Mikova, Ungarn, Marmarosch. Gesp.,

siehe Veresmarth.

Mikova, Ungarn, diesseits der Theiss, Zempl. Geap., Sztropkov. Bez., ein Dorf. mit 58 H. und 489 gk. Einw. Ackerbau, 737 Joch, mit einer griech, kath, Pfarre

41 St. von Komarnyik. Mikovecz, Kroazien, Kreutz. Gesp., und Bezirk., ein mehren adeligen, Familien gehör., nach Sz. Peter in Orabovi-oza eingepf. Dorf von 16 H. und 104 E., mit einem adelichen Hofe, 11 Stunde von Kreutz.

Mikow, Böhmen, Bungl. Kr., ein d. Herschaft Melnik gehör. einsch. Meierhof, nächst Lieblietz, 31 St. v. Brandeis.

Mikowegsa, Ungarn, Bars. Gesp.; s. Miko-Falva.

mit 66 H. u. 442 B., zur Herschaft Ostrau ostsüdw. 2 Stund. davon entlegen, 1 St. von Hradisch, 8 Meilen von Wischau.

Mahron, Hradischer Kr., ein Dorf mit Miksey, Mikusocze - Ungarn, diesseits

der Donau, Neograd. Gesp., Lossonez. Milkulezi, Ungarn, Agram. Gesp., ein Bezirk, ein dem Grafen Forgacs dienstbares, nach Lossoncz eingepfarrt. Dorf mit 41 H. und 396rk. Einw., nahe am Ipoly Fl., und dem Markte Lossoncz, 11 M. von Gacs.

Hiksova, Ungarn, diess. der Donau, Trenchin. Gesp., Vagh-Besztercz. Bez., ein adel. Filialdorf m. 43 H. u. 239 rk. E. der Pfarre Predmer, der adelichen Familie Marssovzky gehörig, worin sich ein hersch. Alfodium befindet, nahe am Vagh-Flusse, ausser der Landstrasse, 4 Stund. von Silleinary por

Mikstetten, Dest. ob der Ens, Trann. Kr., Distr. Komm. Florian, ein Dorf 20 mehren Herschaften, Pf. Florian.

Mikszaska, Siebenbürgen, Kokelbur-

ger Komt.; s. Mikeszaska.

Mikuczeny, bei Kiczera, Galizien, Bukowina Kr., ein Borf zur Ortsobrigkeit Czernowitz und Pfarre Miknezey. Post Terescheny.

s. Csik Sz. Miklos.

Wikula, Garam - Ungarn, Bars. Komitat, sin aug. Dorf mit 69 H. und 469 rk. and reform. K. Filial vo Zselez. Fruchthare Aecker und Wiesen. Viele Weide. Wald, gehört dem Religionsfonde, 1 St. von Zselecz.

Mikulagowice, Mähren, Olmütz. Kr.

s. Niklowitz.

Mikulaka, Ungarn, Arader Gesp., ein wal. Dorf von 280 H. und 1216 E., fruchtbarer Boden, Kammeralisch, am Maros-Ausse. Der Ort heisst auch Kis-Lak, 1 St. von Arad.

Mikulandrick, Ungarn, Agram. Ko-

mitat, ein Dorf.

Mikulaschow, Mähren, Hrad. Kreis, ein Dorf, zur Hersch. Wesetin; siehe Mikoluwka

Mikulas, Pluwek-, Ungarn, Presb. Gesp.; siehe Detreko-Szent-Miklos.

Mikulassevomeszto, Ungarn, ein Meierhof, im Agramer Komitate.

Mikulassow, Böhmen, Czaslau. Kreis. ein Dorf von 21 Haus, und 153 Einw., der Hrsch. Heraletz u. Humpoletz, hat 1 Privatschule, mit einem von der Gemeinde angestellten und unterhaltenen Lehrer u. i Wirthshaus, & St. von Heraletz.

Mikulassowa, Miklosfalva — Ungarn, Sohler Komitat, ein Dorf.

Mikulassowce, Miklosfalya - Ungarn, Zipser Gesp., ein Dorf.

Mikulas, Swati-, Ungarn, Liptauer Gesp.; siehe Szent-Miklós.

Mikuleany, Mikolesany - Ungarn, Gömö. Gesp., ein Dorf.

Mikulezice, Mahren, Hrad. Kreis, ein Dorf, zur Hrsch. Nikolsburg; siehe Nikoltschitz.

Mikuli, Ungarn, Agram. Gesp., ein

Dorf.

Mikulice, Gallzien, Rzesz. Kreis. ein zur Hersch. Markowa gehör. Dorf, 🕏 von Przeworsk.

Mikulich, Ungarn, Agramer Komifat,

ein Dorf.

Mikulich , Kroatien , Agramer Gesp. und Bez., ein zwischen Gehirgen fiegend., nach Sesztina eingpf. Dorf von 36 Haus, und 341 Einw., mit einer eigenen Ge-richtsbarkeit, 1 Stunde von Agram. Mikulichi, Dalmatien, Ragusa, Kreis,

Distr. Ragusa-vecchia, ein Dorf, miteinem Ortsrichter, der Pfarre und Hauptgemeinde Plocitze zugetheilt, am Berge Hlin-Varh, unwelt Poglize, 4 Migl, von Castelnuovo, 9 Migl. von Ragusa.

Wikula, Siebenbürgen, Ob. Csik, Stuhl, Mikuliezyn, oder Michaficzin - Galizien, Stanisl. Kreis, ein zur Hrsch. Nadworna geh., von da 12 Stund. entf. Dorf im hohen Geb., 20 St. von Stanislawow.

Mikulince, Galizien, Tarnop. Kr., tine Herschaft und Stadt von 200 Haus, und 2000 Einw., grösstentheils Juden, mit einer russn. kath. Pfarre, am Flusse Seret, mit einem Postwechsel zwischen Tarnopol und Chorostkow, mit einem Schwefelbade und einem schönen Schlosse auf einem Berge, worin 1811 eine Feinfüchmanufactur errichtet wurde, die gute Waare liefert. Bedeutender Handel mit Mastochsen (nach Olmütz), gebraunten Wässern, Wachs, Honig, Hanfu. Haufwaaren nach Lemberg, Tuch und Wolf-waaren in die Moldau u. Walachei, freiherrl. Konopka'sch. Postamt.

Mikulince, Galizien, Kolom. Kr., ein Dorf und Herschaft, mit 3 Dörfern.

Mikulince, Galizien, Czortkow. Kr., ein zur Hrsch. Snyathr geh. und ehen dahin eingepf. Dorf, am Flusse Prut, Hegt gegen O., 1 Stunde von Shyatin.

Mikuló, Ungarn, Komorn. Komt., zer-streute Häuser.

Mikuloczi, Ungarn, Beregh. Komitar; siehe Nagy-Mogyeros.

Mikulow, Mähren, Brünn Kreis, eine Herschaft und Stadt; siehe Nikolsburg.

Mikulowice, Mähren, Znaimer Kreis, ein Dorf, zum Gute Slawit; siehe Nikolowitz.

Mikulowicze, Bohmen, Chrud. Kreis. ein Dorf, der Hersch. Pardubitz; siehe Mikolowitz.

Mikultschitz, Mikulcsice - Mahren. Brun. Kr., ein Pfarrdorf von 359 H. und

820 E. zur Hersch, Lundenburg, 21 St. | gio mit drei Aushilfskirchen, S. Maria von Lundenburg. and the state

Milkus, Siebenhürgen, ein Gebirg, auf der Monarchiegrenze, zwischen der Walachei und der Hunyader Gesp., 61 Stev. Kimpulnyák 6 22 e 2 6 1 5 1 5 1 1 2 2 4

Mikusocze, Ungarn, Neogr. Komt.; ms. Miksey .. wild something and

Mikusowce, Ungarn, Trentsch. Komitat; s. Mikosócz.

Mikussócz, Ungarn, Trentschiner n Gespanschaft, ein slowakisches Dorf myon 91 Häusern und 853 rk. Einwohmern Fitial von Pruszka, hat mehre Grundherren.

Mikuszowice, Galizien, Wadowic. Kr., ein zur Herschaft Wilkowice gehöriges Dorf, im Gebirge, 1 St. von

e Bielitz.

Mik - Válye-, auch Válye-hel-mik Siebenhürgen, ein Bach, welcher aim Selyschtier Filialstuhl aus dem Berge Priszlop des Althöhen - Armes scutspringt, nach einem Laufe von 2 St. sich mit dem Bache Valye - mare oder Walyo-hel-mare rechtsuferig vereinigt, und eine gute Viertelstunde unterm Vereinigungspunkt in den Bach Váuslye-Lunka, durch Teliska, rechtsuferig - einfällt.

Mikwasar, Siehenbürgen, Reps. Stuhl;

s. Mirkvásar.

Milaier Berg, Böhmen, Leitm. Kr., 121601 Fuss hoch.

Miloj - Ungarn, ein Praedium im Zips. Komitat.

Millametti, Lombardie, Provinz Mantova u. Distr. XIII, Suzzara; s. Suz-

zara (Riva).

Milano italienisch, Mediolanum lateimisch, Mailand, Meyland oder Mayland -deutsch - Lombardie, Provinz und Distrikt I, die Haupt- und Delegasitionsstadt des königlichen Lombardischen Gouvernements, swovon die ganibze Provinz und den Distrikt I und XI uden Namen hahens Sie hat 11 Thore, Sland zware Porta Orientale, Romana, Dicinese, Vercellina, Comasina, Nuo-Va . Tosa, Vigentina, Ludovica, Temaglia and Portello del Castello, welché, nămlich die ersten sechs, Se-. astreri genaunt, als Stadtheile unter dem Namen Corpi Santi mehre Gemeinden hilden, deren Vorstände oder Je Deputationen din Mitte der Stadt ihren Sitz-haben a Ausser dez Kathedralund Metropolitan - Kirche Nativita di Maria Vergine, wozu zwei Aushilfskirchenge ein Oratorium und eine Kapelle gehören, werden noch 23 Pfar- mit folgenden Distrikten: Milano ren, namlich: S. Cottardo, S. Ambro- Corsico, - Bollate, - Saronno, -

alla Scala in S. Fedele mit zwei Nechenkirchen , S. Stefano in Broglio mit zwei Nebenkirchen ; S. Maria della Passione, zwei Aushilfskirchen, zwei Oratorien und einer Kapelle, S. Babila mit einer Aushilfskirche, S. Maria di Servi mit einer Aushilfskirche, S. Nazzaro Maggiore mit Aushilfskirche und einer Kapelle, S. Eufemia mit zwei Aushilfskirchen, S. Calimero mit drei Aushilfskirchen und zwei Oratorien. S. Satiro mit drei Ausbiffskifchen ; S. Alessandro mit zwel Aushalskirchen, S. Lorenzo mit Aushilfskilche und Kapelle, S. Giorgio al Palazzo mit Aushilfskirche und Kapelle, S. Maria alla Porta mit zwei Nebenkirchen, S. Vittore al Corpo mit Nebenkirche und zwei Oratorieu, S. Simpliciano e S. Maria del Carmine mit zwei Nebenkirchen, S. Tomasko und Nebenkirche, S. Maria Segreta mit Nebenkirche , S. Francesco da Paolo mit Nebenkirche, und S. Marco mit drei Aushilfskirchen und einem Oratorio, gezählt. Und Es sind hier: die Residenz Son Roue Hoheit des Erzherhogs Vice-Rönigs, des Erz- Bischofs, die Gouvernements-, Kriegs-, Finanz-, Münz-, Tribunal-, General-Kommando-, Polizei-, Magistrats, Zoll-, Tabak-, Lotto-, Central - Ober - Post - Direktions- etc. Gebäude (eigentlich Palläste); mehr denn 40 Fabriken, viele Hospitäler, Kranken- und Findelhäuser, Lazarethe und Armen'- Versorgungs - (Congregazioni di Carità), Lehr- und Erziehungs- Anstalten; mehre Bibliotheken, Kunstund Gemälde - Sammlungen, Diese Hauptstadt befindet sich in einer sehr angenehmen Lage und schönen Ebene, zwischen den Flüssen Tessind und Adda, aus welchem zwei grosse Kanale nach der Stadt Releitet sind, wodurch mehre Getreide- und Wasser-Mühlen getrieben werden. Postamt; s. - 11/10/03 Mailand.

Milano, Lombardie, ein Distrikt, ent-hält folgende Gemeinden: Milano, — Corpi Sauti di Milano, 1916 Affort, — Bresso, — Brasuglio, — Bruzzano, — Cormano, - Crescenzago con Cimiano, — Dergano con Derganino, — Gorla, — Niguaria con Bicocca e Bi cocchino, - Precotto con Brugherolo, Segnano e Seguanino, Greco, Pasquè di Seveso con Prato Centenaro, Turro.

Milano, Lombardie, eine Provinz.

Barlassina, - Monza, - Carate, - the, nuchat der Stadt Busk, 6 St. von Vimercate, - Gorgonzela , - Melzo, Locate, - Melegnano, - Gallara- Milatyn, Galizien, Pezemysler Kr., te, - Cuggiono, - Busto Arsizio, -Somma.

Milano, Ca, Venedig, Prov. Treviso Milatyn nowy, Galizien, Zloczów. und Distr. VIII, Montebelluna: s. Tri-

vignano (Cà Milano).

Milano, Lomazzo, - Lombardie, Prov. Como u. Distr. XXIII, Appiano; des. Lomazzo Milano.

Milano, Muzza di, Lombardie, Prov. Lodise Crema u. Distr. I. Lodi;

s. Cà de' Zecchi.

Milano, Muzza di, - Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. II, di Zelo Buon Persico; siehe Montanaso.

Milanow, Galizien, Tarnower Kr., Beln Forwerk, der Hrsch. Niziny geh., vou Dembica.

Milanowitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein Dorf von 9 Häus. und 56 Einw., " zur Hrsch. Ledetsch u. Pfr. Pertoltitz,

St. von Ledetsch.

Milany, Kroatien, Agramer Gespanschaft, im Bezirke jenseits der Kulpa, "eine mehren Grundbesitzern gehörige, nach Boszilyevo eingepf., in der Gerichtsbarkeit Ribanczy lieg. Ortschaft, 1 St. v. Boszilyevo.

Milasin, Mähren, Iglauer Kreis, ein Dorf, zur Herschaft Pernstein gehörig, gegen Osten nächst Rožna, und gegen Westen nachst Bukowa, 6 Stunden v.

Milassevecz, Millossevecz - Ungarn, ein Dorf im Kreutzer Militär-

Grenz-Regiments Bzk. Milassin, Ungarn, zerstreute Häuser

THE RESERVED BY im Agram. Komt. Milasu-Mare, Siebenbürgen, Klausenburger Gespanschaft; siehe Nagy-Nyulas.

Milatycze, Galizien, Stry. Kr., Dorf u. Herschaft.

Milatin, Malatin - Ungarn, ein Dorf im Liptau. Komitat.

Milatin, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Gut und Markt; s. Milletin.

Milatitz, Mähren, Znaimer Kr., ein kleines, zur Herschaft Lessonitz gehöriges Dorf von 8 Häusern und 50 Kinwohnern, 11 Stunde von Mährisch-Budwitz.

Milatycze, Galizien, Lemb. Kr., eine Herschaft und Dorf mit einer Pfarre, 4 St. von Lemberg.

Milatyn, Galizien, Złoczower Kreis, eine Herschaft und Dorf mit einem Edelhofe und einer griech. kath. KirOlszanica.

eine Herschaft und Dorf, 3 St. von Grudek, and a bridge world the gath, we are

Kreis, ein Dorf und Kammergus mit einer lateinischen Pfarre , 6 St. von Olszanica.

Milau, Mähren, Iglauer Kreis, ein Dorfchen von 4 Häusern und 39 Einwohnern; nebst einem obrigkeitlichen Meierhofe: wiid Branntweinhause gozur Herschaft Neustadtl und Pfarre Niemetzky gehörig, hart am der böhmischen Grenze, mit einem Bisenhammer. 2 M. von Neustadthadd som and ... 18 :

Milan, Böhmen, Pitsn. Kr., ein Dörfchen der Hrsch. Gross-Mayerhofen 3 s. Mühloh.

Milawa bei Kamionka woloska, Galizien, Zolkiewer Kreis, ein Vorwerk, zur Ortsobrigkeit und Pfürre, Kamionka woloska gehörige Post Rawaruska. Would somb pipe stoke

Milawetsell. Böhmen, Klattauer Kr. ein zur Stadt Tauss gehörigen Pfarrdorf von 84 Häusern und 489 Einwohnern, hat eine Lokalie-Kirche zum heiligen Adalbert, eine Lokalisten-Wohnung und vine Schule ; sammiliell unter dem Patronate der Obrigkeit, eine Mühle und einen Gesundbrunden (Wogtesska); - liegt an der Prager Strasse nächst dem Dorfe Chrastowith zu beiden Seiten des Baches Watawa, 11 Stunde von Tauss , 21 Stunde von 

Milay, auch Miley, Mileg: - Böbmen, Rakonitzer Kr., ein Dorf von 42 Hann sern and 293 Einwohnern, mach Schec eingepfartt, hatmeine öffentliches Kapelle zum heiligen Erzengel Michael, welche 1753 von der Dorfgemeinde und einigen wandern Wohlthäternigebaut worden und worin jährlich zwel Mahl grosser Gottesdieust gehalfen wird. Abseits liegt of Stunde a) die Einschichtere Jaufndem Bor, bestelle., Dom. Häusch., and b) 1 1 St. die Milayer Häusler , 2 Nrn. , A Stunde von Kornhaus. of the old fillman ,and see

Milay, böhmischt Miley Böhmen, Leitmeritz. Kr., ein Dorf von 32 Hausern und 165 Einwahnern, hat einen Meier-und einen Hammelhof; und ist nach Hochpetsch eingepfarrt; - liegt am westl. Abhange des Berges Milay, St. Av. Bieloschitz.

Willbach, eigentlich Mühlbach - Oest. ob d. Ensy Traun Kreis , oine in dem Distr. Komm. Garsten liegende, ver-

214 2 3 1

schiedenen Dominien gehörige; nuch Amtsorte oder Dominium Frain und Aschach eingepfarrte Ortschaft von astrasse und dem vorbeisliessenden Ensflusse, 2 St. von Steier. : 1 1944 .

Milhach, Tirol, Pusterthaler Kr., ein Markt der Lidgehishrseh. Rodevock ; s.

Mühlbach. and a vente leable of the

Milbach, Ober-, Illirien, Kärnten, Klagenfurjer Kr., ein Dorf im Landgerichte Kreug und Nussberg; siehe Mühlbach: graffiger and

Milbach, Unter-, Illirien, Kärnoden, Klagenfurter Kr., 8 zur Landgerichts-Hersch. Osterwitz geh. Häuser;

va. Mühlbach.

Milbachergraben, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Gegend im Lidgeht, Kreug und Nussbach; s. Mühl-

hachergraben.

Milbacherklausen, Tirol, Pusterthaler Kr. , ein k. k. Burgfrieden und Wegwollamt zwischen Brixen und Nieder-Vintel, & St. v. Milbach, 11 St. v.

Nieder-Vintel.

Milbes, mährisch Milowany - Mähren, Prerauer Kreis, ein Dorf von 61 Häusern und 358 Einwohnern, mit meiner Lokalie, zur Herschaft Bodenstadt gehörig, an dem Flusse Bleiss, e mit einer abseitigen Mühle, v. Bodenstadt geg. dem Oderfl. gelegen, 21 St. von Weiskirchen.

Milbing, Tirol, Unter Innthaler Kr., zur Landgerichtsherschaft Kuefstein geh. Bauernhöfe an der Strasse gegen

Erl, 31 St. von Kuefstein.

Milchdorf, Ungarn, Presh. Komt.; s. Tejfalu.

Milchgraben, Steiermark, Grätzer Kr., eine zur Wb. Bzk. Komm. Herschaft Kommenda am Lech gehörige Gemeinde von 10 Häns, und 60 Ein-... wohnern, an der Gleisdorferstr., 2 St. won Gratz. The months and the

Milchhübel, Mähren, Prer. Kr., ein

Berg, 332 Wr. Kift. hoch.

Milchreiss, Tirol, Pusterth. Kr , ein Weiter zum Edgriht, Taufers u. Gem. 

Willehreith, Oesterr, obld. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kommissariat Walchen gehöriges Dorf, in der Pfarre Vöcklamarkt, 1 Stunde von Frankenmarktja it had nite nad die englishe

Mileotich, Illirien, Istrien, Mitter-hurger Krels, ein Dorf des Bezirkes Veglia und Pfarre Dobosniza. Post Cirquenizza.

Milezawicze, deutsch Milaschitz -Mahren, Znaimer Kr., ein Dorf zum

Plarre Leggar.

atauer Kreis, ein zur Herschaft Planitz gehöriges Dorf von 36 Häusern und 239 Einwohnern, liegt zwischen dem Misliner und Kocziner Teiche, gegen Osten 21 St. v. Grünberg.

Milezim, Böhmen, Taborer Kr., eine Stadt der Hrsch. Jungwoschitz; siehe

Miltschin, and if the property of the same of the

Milezowes, Böhmen, Saaz. Kr., ehr Dorf, der Hrsch. Schöuhof geh.; siehe Miltschowes.

Milczowice, Mähren, Znaim. Kreis, ein Dorf, der Hersahaft Frain; siehe

Mileschitz.

Milezyce, Galizien, Przemyst. Kreis, eine Herschaft und Dorf, 4 Stunden von Grudek.

Mildenau . Müldenau | - Böhmen, Bunzl. Kr., ein der Herschaft Friedland gehöriges und theils eben dahin, theils nach Raspenau eingepfarrtes Dorf, mit 169 Häusern und 1039 Einw., mit zwei Mühlen, liegt am rechten Ufer des Wittichbaches, und wird durch diesen von Raspenau getrennt, & Stunden von Friedland, 21 Stunde von Reichenberg.

Mildeneichen, Müldeneichen- Böhmen, Bunzlauer Kreis, ein der Herschaft Friedland gehöriges Dorf mit 41 Häuse und 252 Einwohn, liegt am Wittschhache zwischen Raspenau und Karolinthal, mit 1 Mühle und 1 Brettsäge, es erstreckt sich bis gegen Hainderf, 11 Stunde von Friedland.

Mildereck, Steiermark, Grätzer Kr., eine Gegend, zur Herschaft Strass Gar-

benzehend pflichtig.

Milders, Tyrol, Unt. Innthal. Kreis, eine kleine, zur Hersch, Stubay gehörige Ortschaft, mit 31 Häusern und 170 E., 3½ St. v. Schönberg.

Milders, Tirol, Unt. linth. Kr., cin Weiler im Laudgericht Mieders, Ge-

meinde Neustift.

Mile, Ungarn, diesseits der Theiss, Torn. Gespan, ein Praedium, an der Grenze des Borsoder Komitats, 4 Stunden von Rosenau.

Mile, Ungarn, Torn. Komit., linksufe-

riger Bach des Bodvaflusges.

Milecz, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf der Herschaft Grünberg ; siehe Milletsch. 14 . 1128 . 177 . 17

Miles, Upgarn, Szabolz. Komitat, ein Dorf.

Mileifiukszere, Ungarn, Szaboleer Kmt., ein Wirthshaus.

Milej, Ungarn, jenseits der Donau, Zalad. Gespansch., Egerszegh. Bzk., ein

Dorf, mehren adel. Familien, besonders | Forstwirthshause; and Znaim: Gropae, der uralten adel. Familie Milej gehörig, mit mehren Diverticulis and einer Lokal-Pfarre, unweit Szent Mihalyfa und Böde, 2 St. v. Egerszegh. Trible dominations

Milenau, mähr. Milenow - Mähren. Pror. Kreis, ein zur Horschaft Weiskirchen gehöriges Dorf, mit 60 Häusern und 457 Einwohn, 1 Stunde von Weiskirchen. and all and then ?

Milenka, Böhmen, Königgr. Kr.; ein 

Milenow, Mähren, Prer. Kr., ein Dorf, znr Hersch. Weiskirchen gehörig; siehe Milenau.

Milenowitz, Böhmen, Prachin. Kreis, Milesi, Cassina, Lombardic, Prov. ein Dorf mit 40 Häus. und 399 Einwohn. nach Protiwin eingepf.; hat I Meierhof, der chemals cin Freisassenhof war, 1 Milesimow, Böhmen, Chrud. Kreis, Wirthsh. u. grosse Obstbaum-Pflanzung, 1 Stunde östl. liegt am rechten Ufer der Blanitz die Dominikal-Ansiedlung Podskal, 6 Nrn., wornuter 1 Mühle, das obgenannte Dorf selbst liegt links an der Blasnitz, Stunde stidlich von Protiwin.

Milenum, Böhmen, Berauner Kreis, eine Herschaft und Markt; s. Millin. Milerzen, Böhmen, Leitmeritz. Kreis. em Dorf der Hersch. Tetschen; siehe 4 ----

Mühlörzen.

Milerzsko, Böhmen, Leitmer. Kreis, ein Dorf der Herschaft Tetschen; siehe

Mileschau, Böhmen, Leitmer. Kreis, eine Fideikommiss .- Herschaft.

Mileschau, Böhmen, Prachin. Kr., ein Dorf von 37 Häusern und 279 Einwohn., nach Laschowitz eingepfarrt, mit I eingängigen Mühle, zwischen Bergen liegend, 14 St. v. Worlik.

Mileschauer, oder Donnersberg -Böhmen, höchster Berggipfel, 2645 × 2.5000

Fuss hoch.

Mileschin, Milessyn - Mähren, Iglauer Kreis, ein Dorf mit 20 Häusern u. 144 Einw., zur Herschaft Ossowa u. Pfr. Hermannsschlag geh., init einem obrigk. Meierhofe, in einem Thale, 1 M. von Ossowa, 21 Stunde von Gross-Ditesch.

Mileschin, Milessyn – Mähren, Brünner Kr., ein *Dorf* mit 18 Häusern und 147 Einwohn., zur Hersch. Perustein, 1 M. v. Pernstein.

Mileschitz, mahrisch Milczowicze -Mähren, Znaim. Kr., ein Dorf zum Amtsorte oder Dominium Frain und Pfarre

Luggau.

Mileschitz, mair. Milesowice Mahren, Znaim. Kr., ein Dorf mit 64 Häus. und 314 Einwohnern der Herschaft Frain, mit dem oberhalb gelegenen 1114 St von Znaim, 18 , sums shadosh

Milesolvev, Milessow Bohmen. Prach. Kr., ein der Hersch. Worlik geh. Dorf, 7 St. von Pisck.

Mileschowitz, Mähren, Brümf. Rr., ein zur Hrsch. Stanitz gehör! Dorf mit 91 Häus. und 487 Einw., nächst Kobrechits gegen O., 21 St. von Uhrsitz.

Mileschowitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf von 19 Haus. und 106 Einw., im 1. Freisussen Viertl von Niemtschitz. und Pfarre Unter-Kralowitz

Milesen, Böhmen, Elbogn, Kr., siche with Guiden Heatholt

Möhlessen.

Bergamo und Distr. XIII, Verdello; v. THE THE SHEET A LONG Urgnano.

ein Dorf der Hersch. Nassaberg; siehe Milezimo.

Milesi Mulino, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt IV, Saronno; siehe Pregnana.

Milessine, Dalmatien, Spalato Kreis und Distr., ein nuch Unter-Ogorle gepf. Dorf, in der Hauptgemeinde Ober-Much grenzt an den Berg Svilaja, und ist 2M. von Unter-Ogorie entlegen, 9 Mig. von Spalato.

Milessow, Böhmen, Leitm. Kr., eihe Herschaft und Dorf; siehe Mülleschau.

Milestau, Böhmen, Prisn. Kreis, ein Dorf der Hrsch. Tepl mit 23 Haus. u. 133 Einw., 1 St. w. liegt die hieher conscrib. Kastelmühle und ! St. n. die Wasenmeisterei, A St. von Habakladrau. 18 112

Miletinecz, Ungarn, eine Puszta mit 2 Häus. und 16 Einwohn. im Neograder Komitat.

Mileticz, Mali-, Ungarn, diessels der Donau, Bacs. Gespan., Mittl. Bzk., ein Praedium miteinem kleinen angenehmen Wäldchen, worm sich die Bewohner der Stadt Zombor öfters zu ergötzen pflegen, 1 St. von Zombor.

Mileticz, Racz, Ungarn, diess. der Donau, Bacz. Gespail., Mitt. Bzk., em-Kammer aldorf an der Mosztonga, von Raitzen und Deutschen bewohnt, mit einer röm, kath, und griechenicht unirten Kirche, unweit Bresztovacz, 3; St. von

Zombor, of Yout sprange as four willis

Miletin, Böhmen, Bidschow: Kr., ein Schutzstädtchen von 211 Häus. und 1370 Einw., worunter 1 israel. Familie, am-Bache Bistritz. Es hat sein eigenes Stadtgericht (1 Stadtrichter und 1 Stadtschreiber) mit dem Rechte der Grundbuchsführung, und besitzt ein eigenes Wappen, den heil. Georg vorsteilendy wie er vom Pferde herab den Drachen

. tildtet: Der Chrigkeit des Dominiums gehört das auf einer Anhöhe über d. Städtchen liegende Schloss nebst dem dabei befindlichen Meierhof Gross-Miletin, 1 zweiter Meierhof Jenkow genaunt, & St südlich vom Städtchen, 2 Schäfereten. hei jedem Meierhof eine, 1 Fasangarten mit Försterwohnung, 1 St. vom Schlosse 1 Bräuhaus (auf 16 Fass) und 1 Branntweinhaus, 41 St. von Neu-Bidschow, 43 St. von Gitschin. Postamt mit:

St. VOI Green.

Besnik, Bonck, Chraustow, Dobesch, Johodna, Klein, Miletin, Klein Trottin, Koll, Lukawetz, Miletin, Rohosnitz, Rotherweschna, Tottin.

Wikanow, Wreenik, Zele ow, Auhlenow, Daubrawitz, Oher und Unter-Dechtow, Lhoka, Lanschau, Mirzegow, Politichau, Rohosnitz, Sedest, Switzchin, Trzebihozotk, Trottin, Wellehadek, Zalez, Zahrzez, Zdabin, Bertholdku, Brhuw, Bietorad, Bukawina, Czernin, Dobesch, Ernedorf, Lukawetz, Dobesch.

Miletin, Böhmen, Bidschow. Kr., ein Dorf von 17 Häus. und 90 Einw., nebst Schäferei, Meierhof, Mahlmühle, Försterei, Flusssiederei und Bade-Anstalt. Miletimeze, Ungarn, ein Pruedium im

Neograder Komitat.

Miletinek, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Meierhof, des Gutes Milletin; siehe Milletin, Klein-.

Miletitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf v. 14 H. und 90 E., nach Koschitz eingepf., hat I Wirthshaus, 12 St. von Maleschau.

Miletitz, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf von 49 H. und 338 E., von welchen I Haus der Stadt Welwarn gehört, ist nach Welwarn eingpf. u. hat 1 Wirthshaus, 2 St. v.

Swoleniowes.

Miletitz, Böhmen, Klatt. Kr., ein Dorf von 46 H. und 348 E., am Magarethenberge, ist der Amtsort des Dominiums, nach .Glosau eingpf. und hat 1 öffentl., vom Riteter von Lustenegg im Jahre 1760 erbaute Kapelle zum heil. Johann von Nepomuk unter dem Patronate der Obrigkeit, 1 ob-, rigkeitl. Schloss, 1 Meierhof, 1 Schäferei, 1 Branhaus (auf 8 Fass), 1 Branntweinhaus und 1 Wirthshaus. Auch geh. hieher die 1 St. abseits an der Angel gelegene Richenmühle, od. Eichen-Lhota (Dubowa Lhota) genannt. Auf dem genannten Berge sicht man noch die Ruine der aufgehobenen Kirche zu Sct. Margaretha, 23 St. von Klattau.

Nilletsch. Böhmen, Klatt. Kr., ein Dorf mit einer Kirche, zur Hrsch. Planitz, & St.

von Greinburg.

Milezimo, Milesimow, Nowi Paseky - Böhmen, Chrud. Kr., ein zur Hersch. Nassaberg geh. Dorf von 21 H. u. 173 E., 51 St. von Chrudim.

und Dorf; siehe Milfraun.

Milfraun, auch Mühlfraun oder Mitfram - Mähren, Znaim. Kr., eine vor-

mals d. aufgehobenen Kloster Bruck bel Znaim angehör, Dorfsgemeinde, pun ein Gut und Lokalpfarrdorf, hartan der Taia, gegen W. bei Klein-Tesswitz, 1 Stunde von Znaim.

Milheim, oder Mühlham genannt Oest. oh d. E., Inn Kr., ein Pfleggericht, Herchaft, Schloss und Hofmarkt, mit einer Filialkirche, wovon die Häuser auch zum Pfleggechte, Mauerkirchen u. Hrsch. Sunzing gehören, liegt am Innflusse, 1 St. von Altheim.

Milianico, Lombardie, Prov. Como u. Bistr. XII, Oggiono; siehe Val Greghen-

Milichany, Ungarn ein Dorf von 16 H. und 105 E., im Sct. Georger Grenz-Regiments Bezirke.

Milichevo, Ungarn, 10 zerstr. Häuser mit 72 Einw., im Agramer Komitate.

Milichich, Kroatien, Agram. Komt.,

ein Dorf.

Milicow, Militschow, Milicowes -Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf von 24 H. und 183 E., nach Kozlan eingpf., hat 1 Filialkirche zu Petri Kettenfeier, '1 Schule, 1 Gemeinde-Schütthoden und 1 Wirthehaus. Abseits fiegt am Kuzowerbache die eingängige Ufermühle, 1 St. von Křic.

Miliczka, Ungarn, Warasd. Komitat,

ein Landhaus.

Millezow, Böhmen, Tab. Kr., ein Dorf, der Hrsch. Neu-Reichenau, siehe Millitschow.

Miliczow, Böhmen, Rak. Kr., eln Dorf der Hrsch. Krzitz; siehe Militschow.

MHICZOWES, Böhmen, Bidsch. Kr., eine Herschaft und Dorf; siehe Militschowes.

Milietich, Illirien, Istrien, Mitterb: Kr., ein Dorf, im Bez. u. auf der Insel Veglia. zur Pfarre Dohbasnizza, in der Diöcese Veglia, 1 Stunde v. Veglia.

Milifej. Siebenbürgen, ein Berg, in der . obern Weissenb. Gesp., 1 Stunde v. Kas-

zon Ujfalu.

Milihinoberdo, Dalmatien, Zara Kr., Knin Distr., ein am Berge gleichen Nam. lieg. Dorf und Fil, der Pfarre Xagorovich, der Hauptgemeinde und Prätur Knin einverleibt, auf dem festen Lande, 5 Migl. von Knin.

Millje, Galizien, Bukowiner Kreis, ein adel. Pfarrdorf, liegt rechts am Flusse Czeremusk, 5 Stunden von Snyatin.

Millik, Böhmen, Klattau. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Bistritz, & St. v. Oberneuern.

Milfram, Mähren, Znaim. Kr., ein Gut Killk, Galizien, Sandecer Kreis, ein zur Kammeralherschaft Muszyna geh. Dorf mit einer Pfarre, am Flusse Poprad, 6 M. von Bochnia, 12 Stunden von Sandec.

Milkau, mähr. Milkow - Mihton, igl. Kreis, ein Dorf von 18 H. und 101 E., zur Herschaft Deutsch-Rndoletz, nuw. Wolein, 2½ St. von Regens.

Malikau, Schlesien, Teschner Kreis, ein zu den herzogl. Teschner Kammergütern geh. Dorf, 1 Stunde von Jablankag.

Millikowetz, Böhmen, Budweis, Kr.; siehe Sct. Milikowitz.

Milikowetz, Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf, zur Stadt Strakonitz, 11 St. von Strakonitz. 1 25 1 25 1 25 1 1 2 1 1 1 1 T

Milikowitz, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf, zur Herschaft und Exdechantei Krumau, 3 St. von Wittingau, 11 St. von Budweis! SHEAT COLLEGE

Willin, Miljn; siehe Millin.

Milini di Cloz, Tirol, ein Weiler, zum Landger. Fondo und Gemeinde Cloz.

Milirzko, Böhmen, Taborer Kreis, eine Herschaft und Stadt; s. Müblhausen.

Milischeutz, Galizien. Bukow. Kreis. ein Dorf mit einer Pfarre, am Flusse Suczawa; 11 St. von Graniczestie.

Milissieze, Böhmen, Saazer Kreis, ein Gut und Dörfchen; siehe Milloschitz.

Militär, und zwar in folgender Reihe? Militar - Behörden und Aemter in Wien.

Militar-General-Kommanden.

Militär-Garden.

Militar - Orden: Maria Theresien-Orden, Elisabeth Theresien - Stiftung.

Linien-Infanterie-Regimente: Grenadier-Bataillone, National-Grenz-Infanterie-Regimente u. Bataillone, Tiroler Jäger-Regiment, Feld-Jäger - Ba-

Kavallerie-Regimente: Kürassiere, Dragoner, Chevaux-Legers, Hu-

saren, Uhlanen.

Artillerie Regimente: Feld-Artillerie, Artillerie-Feldzeugamt in Wien, Garnisons - Artillerie, Garnisons - Bataillone. Total California in the State of

Genie-Korps. Kriegs - Marine.

Uebrige Militär - Korps und Branchen.

Militär-Bildungs-Anstalten, -Militäranstalten, andere.

Militär - geographisches Institut.

Festungen.

Bundes-Militär.

Militär-Verwaltung.

Militärgrenze.

OF BUILDING K. K. Militär-Behörden und Aem-Hof Nro. 421. - Hofkriegsrath-Kanz- gasse, Nro. 389. (Helme von Silber, Aligem, geogr, LEXIKON, IV. Bd.

lei-Archiv und Militar- Depositen- Administration, Hof Nro. 421. - Justiz-Normalien-Commission, Hof Nro. 421. - General-Monturs-Inspection, Alservorstadt Nrg. 290. - General-Remontirungs-Inspection, Kärntnerstrasse Nr. 983. - Direction der militärischen Kirchenangelegenheiten, Teinfaltstrasse Nro. 72. - Feld-Consistorial-Kanzici, Teinfaltstrasse Nro. 72. - Feldsuperiorat, Nieder Oesterr., Schottengasse, Mölkerhof Nro. 103. - Genie-Hauptamt, Hof Nro. 421. - Genie-Haupt - Archiv , Hof Nro. 431. - Artillerie-Haupt-Zeugamt, Hof Nro. 421. - General- Quartiermeister-Stab, Hof Nro. 421. - Militärisch geographischtopographisches und lithographisches Institut, Josephstädter- Glacis Nr. 212. - Kriegs - Archiv , Hof Nro. 421. - Allgemeines Militär-Appellations-Gericht, Hof Nro. 421. - Judicium delegatum mixtum, Teinfaltstrasse Nro. 74. - Oberst-Feldärztliche Direktion, Währingergasse Nro. 221. - Stabsfeldärztliche Birektion, Währingergasse Nro. 221. - Medicinisch - chirurgische Josephs - Academie, Währingergasse Nro. 221. - Militär Medicamenten-Regie, Rennweg Nro. 639. 4 Oberstes Militar - Schiffamt, Leopoldstadt Nro. 89.

K. K. Militar - General - Commanden. In Oesterreich ob und unter der Ens, dann Salzburg, in Wien, Freiung Nro. 63. - In Linz General Militar-Commando. - In Illirien, Inner-Oesterreich und Tirol, zu Grätz. - In Böhmen, zu Prag. - In Mähren u. Schlesien, zu Brunu. - In Galizien, zu Lemberg. - In Ungarn, zu Ofen. -Im lombard, venetian, Königreiche, zu Verona. - In Slavonien und Syrmien, zu Peterwardein - In der vereinigten Banal-Warasdiner-Carlstädter Militar-Grenze, zu Agram. -- Im Banate, zu Temeswar. - In Siebenbürgen, zu Hermanustadt. - In Dalmatien, zu Zara. Marine- Ober- Commando, zu Venedig.

K. K. Garden. K. K. erste Arcieren-Leibgarde (errichtet 1763), Rennweg Nro. 643 (Röcke ponceauroth, Aufschläge und Krägen schwarz, Pantalons weiss, gelbe Knöpfe). - Königl. ungarische adelige Leibgarde (errichtet 1763). Set. Ulrich am Glacis Nro. 1 (Pelze, Dollmans und Beinkleider hellroth, weisse Knöpfe). - Königliche lombard. venetian. adelige Leibgarde ter in Wien. K. K. Hofkriegsrath, (errichtet 1839), Landstrasse, Ungar19 15 E

Collets hochroth, Aufschläge und Krägen kornblumenblau, Pantalons weiss,
Epaulets und Achselschnüre von Gold,
gelbe Knöpfe). — K. K. TrabantenLeibgarde (errichtet 1768), Laimgrube
Nro. 186 (Röcke ponceauroth, A. und
Kr. schwarz, Beinkleider weiss, gelbe
Knöpfe). — K. K. Hofburgwache, Laimgrube Nro. 185 (Röcke lichthechtgran,
Aufschläge schwarz, Beinkleider weiss,

gelbe Knöpfe).

Militär-Orden, Derkk, militärische Maria-Theresien-Orden (gestiftet von I. M. der Kaiserin und Königh Maria Theresia, am 18, Juni 1757), dem Tage des Sieges bei Plamian und Kollin), seit seiner Stiftung im Ganzen 933 Mitglieder (45 Grosskreuze, 99 Commandeurs, und 789 Ritter), davon 800 in k. k. österreichischen Diensten, mämlich: 37 Grosskreuze, 81 Commandeurs, 682 Ritter, und 133 in fremden Diensten, nämlich: 8 Grosskreuze, 18 Commandeurs und 107 Ritter.

Die k. k. Elisabeth - Theresien-Militär - Stiftung (errichtet im Jahre 1750, und erneuert im Jahre 1771), zählt 21, seit ihrer Erneuerung aber im Ganzen 164 Mitglieder.

K. M. Linien-Infanterie- Regimenter. Nro. 1. Errichtungs - Jahr 17164 Werb - Bezirk Weisskirchen in Mähren, Aufschläge und Krägen dunkeiroth, Knöpfe gelb. - Nro. 2. Err. J. 1741, Whitek, Pressburg, A. u. Kr. kaisergelby Kn. gelb. - Nro. 3. Err. J. 1715 Wbbzk, Brünn, A. und Kr. himmelblau, Kn. weiss. - Nr. 4. Err. J. 1696, Wbbzk., Wien, A. und Kr. himmelblau, Kn. gelb, - Nro. 5. Err. . J. 1766, seit dem Jahre 1807 in das 1. und 2. Garpisons-Bataillon umgeschaffen. Nro. 6, Err. Jahr 1775, seit dem Jahre 1807 in das 3, und 4. Garnisons - Bataillon umgeschaffen. -Nro. 7. Err. J. 1691, Wbbzk. Klagenfurt, A. und Kr. dunkelbraun, Knöpfe weiss - Nro. 8. Err. J. 1647, Wb. Bzk. Iglau, A. und Kr. grasgrün, Kn. gelb. Nr. 9. Erry Jej 1725, Wbbzk. Stry in Galizien, A. u. Kr. apfelgrun, Kn. gelb. - Nro. 10, Err. Jahr 1715, Wbbzk. Przemysł in Galizien, A. und Krägen paperlgrün, Knöpfe weiss. Nro. 11. Err. J. 1662, Wbbzk. Tahor in Böhmen, A. und Kräg, dunkelblau, Kn. gelb. - Nro. 12. Err. Jahr 1702, Wbbzk. Sanok in Galisien, A. u. Kr. dunkelbraun, Kn. gelb. - Nro. 13. Err. J. 1814, Wbbzk. Padua, A, und Kr. rosenroth, Kn. gelb. - Nro. 14.

Err. J. 1753, Wbbzk. Linz, A. u. Kr. schwarz, Kn. gelb. — Nro. 15, Err. J. 1701, Wbbzk. Złoczow in Galizien, A. und Kräg, krapproth, Kn. gelb. — Nro. 16. Err. J. 1703; Wabbel. Treviso, A. und Krag. schweftigelb, Kn. gelb. - Nr. 17. Err. J. 1675. Wbbzk. gelb. Nr. 14, Etr. 3. Laibach, A. und Kräg. lichtbraun, Kn. Bzk. Königgrätzs, A. und Kradunkelroth, Kn. weiss. - Nro. 19. Err. J. 1734 Whbzk. Stuhlweissenburg, A. u. Kr. lichtblau, Kn. weisst Nr. 20. Err. J. 1682, Wbbzk. Neu-Sandec in Galizien, A. n. Kr. krebsroth, Kn. wi-Nro. 21. Err. J. 4733, Wbbzk. Chrudim in Böhmen, A. und Kr. meergrün, Kn. gelb. – Nro. 22. Err. Jahr 1708, Wbbzk. Triest, A. und Kr. knisergelb, Kn. weiss. - Nro. 23. Err. J. 1814, Whozk. Lodi A. und Kr. karmoisinroth, Kn. weiss. - Nro. 24. Err. Jahr 1632, Wbbzk, Kolomea in Galizien, A. und Kr. dunkelblau, Kn. weiss. -Nro. 25. Err. J. 1672, Wbbak, Pisck, A. und Kr. meergrün, Kn. weiss. -Nro. 26. Err. J. 1717, Wbbzk. Udipe, A. und Kr. paperigrun, Kn. gelb. Nr. 27. Err. J. 1682 . Wbbzk. Gratz. A., und Kräg., kaisergelb, Kn. gelb.o. Nr. 28. Err. J. 1698, Wbbzk. Prag, A. und Kräg, grasgrün, Kn. weiss. Nr. 29. Err. J. 1709, Wbbzk. Troppan. A. und Kräg. lichtblau, Ku. weiss. -Nr. 30. Err. J. 1725, Whbzk Tiemberg, A. u. Kr. lichthechtgrau, Kn. gelb. -Nr. 31. Err. J. 1741, Whizk. Hermannstadt, A. u. Kr. kaisergelb, Ku. weiss. -Nr. 32. Err. J. 1741, White Pesth, A. and Kr. lichtblad, Knopfe gelb. Nr. 33. Err. J. 1741, Wbbzk, Altsol in Ungarn, A. u. Kr. dunkelblau, Kn. w. -Nr. 34. Err. J. 1734, Wbbzk: Kaschau, A. und Kr. krapproth, Kn. weiss. + Nr. 35. Err. J. 1682, Wbbakt Pilsen, A. und Kräg. krebsroth; Kn. gelb. --Nro. 36. Err. J. 1675 , Whbzk. Jungbunzlau, A. und Kr. bleichroth, Knöpfe weiss. - Nro. 37. Err. Jahr 1741, Whizk. Grosswardein, A. und Kräg. hellroth, Kn. gelb. Nr. 38 Err. J. 1814, Wbbzk. Brescia, A. und Kräg. rosenroth, Ku. weiss, - Nro. 39. Erricht. Jahr 1757, Wbbzk. Debreczin, A. und Kräg, helfroth, Kn. weiss. --Nro. 40. Err. Jahr 1734, Wbbzk. Bzeszow in Galizien, A. und Kräg, lichtblau, Knageth. - Nro. 4t. Err. Jahr 1701 Whozk. Ozernowitz in der Bukowina, A. und Kr. achwefelgetb, Kn. weiss. Nro. 42. Err. J. 1683, Wb. Bzk, Theresienstadt, A. und Kr. oran-

1. 11973 131- 1 Lart Pihret

gegelb, Kn. weiss. - Nro. 43. Err. J. 1814, Wbbzk. Como und Sondrio, A. und Kr. karmoisinroth, Kn. gelb. Nr. 44. Err. J. 1744, Wbbzk. Mailand, A. und Kr. krapproth, Kn. weiss. -Nr. 45. Err. J. 1816, Wbbzk. Verona, A. und Kr. ponceauroth, Ku. gelb. Nr. 46. Err. J. 1745, 1809 reducirt. -Nro. 47. Err. J. 1682, Whbzk. Mar-burg in Steiermark, A. and Kr. stahlgrün, Kn. weiss. - Nro. 48. Err. J. K. K. National - Grenz - Infante-1799, Webzk. Oedenburg, A. und Kr. rie-Regimenter and Batail-stahlgrün, Kn. gelb. Nro. 49. Err. Ione. Nro. 1. Errichtungs-Jahr 1746. J. 1715., Whbzk. Set. Polten, A. und Kr. lichthechtgrau, Knöpfe weiss. -Nr. 50. Err. J. 1642, 1809 reducirt. -Nro. 51. Err. J. 1702, Wbbzk. Klausenburg in Stebenbürgen, A. und Kr. dunketblau, Knöpf. gelb. - Nro. 52. Err. J. 1741, Whozk. Fünfkirchen, A. und Krägen dunkelroth, Ku. gelb. -Nr. 53. Err. J. 1750; Wbbzk. Esseg, A. und Kr. dunkelroth, Kn. weiss. -Nr. 54. Err. J. 1661, Wbbzk. Olmütz, A. und Kr. apfelgrün, Ku. weiss. Nr. 55. Err. J. 1742, 1809 reducirt. -Nr. 86. Err. J. 1684, Wbbzk. Wadowice, A. u. Kr. stahlgrun, Kn. gelb. -Nto. 57. Err. J. 1689, Whbzk. Tarnow in Galizien, A. und Kr. bleich-roth, Kn. gelb. - Nro. 58. Err. Jahr 1763, Wbbzk. Stanislawow in Galizien, A. u. Kr. schwarz, Kn. weiss. Nr. 59. Err. J. 1682, Wbbzk. Salzburg. A. und Kräg. orangegelb, Kn. gelb. -Nr. 60. Err. J. 1799, Wbbzk. Eperies, A. und Kr. stahlgrün, Kn. weiss. -Nr. 61, Krr. J. 1798, Wbbzk. Temeswar, A. u. Kr. grasgrün, Kn. gelb. — Nro. 62, Err. J. 1798, Whizk. Kronstadt in Siehenbürgen, A. und Krägen grasgrün, Kn. weiss. - Nro. 63. Err. Jahr 1799, Whbzk. Tarnopol in Galizion, A. und Kräg. lichtbraun, Knöpfe gelb.

Grenadier - Bataillone. Die Grenadier- Divisionen sämmtlicher 58 Infanteria - Regimenter formiren 20 Bataillone, und sind gegenwärtig folgenderweise nach den Nummern der Regimenter zusammengestellt ? L. Nr. 18, 21 , 18. (Prag). - H. Nr. 11, 25, 54. (Prag). - III. Nr. 35, 36, 42. (Prag). - IV. Nr. 20; 36, 57. (Olmütz). -V. Nr. 1, 13, 29. (Wien). - VI. Nr. 3, 4, 8. (Wien). - VII. Nro. 14, 49, 59. (Wien). - VIII. Nro. 27, 47. (Grätz). - IX. Nr. 7, 17, 22 (Triest). — X. Nro. 41, 58, 63. (Lemberg). — XI. Nro. 9; 10, 40. (Brünu). — XII. Nro. 15, 24, 30. (Lemberg). — XIII. Nro. 19, 48, 60. (Wien). - XIX. Nro. 38 43, 45. (Mailand). XX. Nro. 16, 26. (Venedig). - Die Farbe der Röcke sammtlicher Linien-Infanterie Regimenter ist welss', jene der Beinkleider lichtblau.

rie-Regimenter and Batail Liccaner Regiment, Carlstädter Militär-Grenzbezirk, Stabs - Station Gospich, Aufschläge und Krägen kaisergelb. Knöpfe gelb. - Nro. 2. Err. J. 1746. Ottochaner Rg., Carlstädter Mil.-Grz.-Bzk., Stabsstat. Ottochauz, A. and Kr. kaisergelb, Kn. weiss. - Nro. 3, Err. J. 1746, Oguliner Regimi, Carlstädter Mil.-Grzbzk., Stabsstat. Ogulin, A. n. Kr. orangegelb, Kn. gelb. - Nro. 4. Err. J. 1746, Szluiner Reg., Carlstadter Mil. - Grzbzk., Stabsstat. Carlstadt, A. und Kr. orangegelb, Kn. weiss. Nro. 5. Err. Jahr 1746, Warasdiner-Kreuzer Reg., Warasdiner Milgrzbzk., Stabsstat. Bellovár, A. und Kr. krebsroth , Kn. gelb. - Nro. 6. Err. Jahr 1746, Warasdiner-Sanct-Georger Rg., Warasdiner Mil.-Grzbzk., Stabsstation Bellovár, A. und Kräg, krebaroth, Kil. weiss. - Nro. 7. Err. J. 1750, Brooder Regim., Slavonien Mil. Grenzbak., Stabsstat. Vinkovcze, A. und Krägen bleichroth, Kn. weiss. - Nro. 8. Err. J. 1750, Gradiscaner Reg!, Slavonien Mil.-Grzbzk., Stabsstat. Neu-Gradisch. A. und Kräg. bieichroth, Kn. gelbt -Nro. 9. Err. J. 1750, Peterwardeiner Reg., Slavonien Mill-Grzbzk., Stabsst. Mitrowitz, A. und Kr. lichthechtgrau, Kni gelbi - Nro. 10. Err. Jahr 1745; 1. Banal-Reg. , Banal Mil.-Grenzbzka Stabsstat. Glina , A. und Kr. karmeisinroth, Ku. gelb. - Nro. 11, Err. J. 1746, 2. Banal-Reg., Banal Mill-Grad-Bzk. , Stubsstat. Petrinia . A. und Kr. karmoisinroth, Kn. weiss. - Nro. 12. Err. J. 1767, Deutsch-Banator Regim.; Banat Mil.-Grenzbak., Stabsstat. Pancsowa, A. and Krag, himmelblau, Kut weiss. - Nro. 13. Err. J. 1767, Walachisch - Banater Regim!, Banat Mil. Grzbzk., Stabsstat. Caransebes, A. u. Krägen lichthechtgrau, Kn. weiss. --Nro. 14. Err. J. 1762, L. Székler Rg., Siebenbürgen Mil .- Grzbzk., Stabsstat. Csik-Szereda, A. und Kr. rosenfoth, Kn. gelb. - Nro. 15. Err. Jahr 1762. 2. Székler Regim., Siebenbürgen Mil. 50 ×

Grzbzk., Stabsstat. Kezdi - Vasarhely, A. und Kr. rosenroth, Kn. weiss. -Nro. 16. Err. Jahr 1762, 1. Walachen Regim., Siebenbürgen Mil.- Grenzhzk., Stabsstat. Orlat, A. und Krag. paperlgrün, Kn. gelb. — Nro. 17. Err. Jahr 1762, 2. Walachen Beg., Siebenbürgen Mil. Grzbzk., Stabsstat. Nászod, A. u. Kr. paperlgrün, Kn. weiss. — Nro. 18. Err. J. 1838, Hlirisch-Banatisches Regiment, Banat Mil.-Grzbzk., Stabsstat. Weiskirchen im Banate, A. und Krägen himmelblau, Knöpfe gelb. -Nro. 19. Err. J. 1764, Czaikisten-Bataillon, Slavonien Militär-Grenzbezirk, Stabsstation Titel in Ungarn, A. und Krägen lichtroth, Knöpfe weiss. Die Farbe der Röcke sämmtlicher Na tional - Grenz - Infanterie - Regimenter nud des Illirisch-Banatischen Batail-lons ist dunkelbraun, jene der Bein-kleider lichtblau. – Das Czaikisten-Bataillon hat Röcke und Beinkleider von lichtblauer, und die Mannschaft Paroli von lichtrother Farbe.

ा अंति विश्वास कि है।

K. K. Tiroler - Jäger- Regiment. Errichtungs-Jahr 1816, Werb - Bezirk Tirol, Stabs-Station Innsbruck, Röcke bound Pantalons hechtgrau, Krägen und Aufschläge grasgrün, Knöpfe gelb.

K. K. Feld-Jäger-Bataillone. Nr. 1. Err. J. 1808, Wbbzk. Böhmen. - Nr. 2. Err. J. 1808, Wbbzk. Böh-Nro. 3. Err. J. 1808, Whbzk. Nieder-Oesterreich. - Nro. 4. Err. J. 1808, Whbzk, Mähren, - Nr. 5. Err. J. 1808, Wbbzk, Mähren. - Nro. 6. BErr. J. 1808, Whozk, Böhmen. - Nr. A Ober Oesterreich. Nro. 8. Err. J. 2111 1808; Whbak, Lombardie und Venedig. Nro. 9. Err. J. 1808, Wbbzk. Inner-Oesterreich. Nro. 10. Err. J. de 1813, Whozk. Ober - Oesterreich. -Nro. 11. Err. J. 1813, Whbzk. Lom-bardie und Venedig. — Nro. 12. Err. J. 1813, Whozk. Galizien. - Röcke und Pantalons hechtgrau, Krägen und Aufschläge grasgrün, Knöpfe mit dem Bataillons-Nro. gelb.

K. K. Kavallerie-Regimenter. and I. Kürassiere, Nro. 1. Err. J. 1768, Wbbzk. Böhmen, A. und Paroli dunkelroth, Kn. weiss. — Nr. 2. Err.
J. 1672, Wbbzk. Böhmen, A. und Par.
schwarz, Kn. weiss. — Nro. 3. Err.
J. 1768, Wbbzk. Nieder- und Oberto Oesterreich, A. und Par. dunkelroth, in Kn. gelb. . Nro. 4. Err. Jahr 1672 Wbbzk. Nieder-Oesterreich, A. u. Par. grasgrün, Kn. weiss. - Nro. 5. Err. Jahr 1721, Wbbzk. Inner-Oesterreich, A. und Par. lichthlau, Kn. weiss. -Nro. 6. Err. J. 1721, Wbbzk. Mähren, A. und Paroli schwarz, Kn. gelb. -Nro. 7. Err. J. 1655, Wbbzk. Böhmen. A, und Par. dunkelblau, Kn. weiss .-Nr. 8. Err. J. 1618, Wbbzk. Böhmen. A. und Paroli scharlachroth, Knopfe gelb. -

II. Dragoner. Nro. 4. Err. Jahr 1682, Whbzk. Galizien, A. und Paroli schwarz, Kn. weiss. Nro. 2. Err. J. 1701, Whbzk. Nieder und Ober-Oesterreich, A. und Par! dunkelblau, Kn. weiss. - Nro. 3. Err. Jahr 1683, Wbbzk. Galizien, A. and Kr. dunkelroth, Kn. weiss. Nro. 4. Err. Jahr 1733, Wbbzk. Inner - Oesterreich , A. und Paroli hellroth, Knöpfe weiss. -Nr. 5. Err. J. 1683, Wbbzk. Böhmen, A. u. Par. dunkelgriln, Kn. weiss. -Nr. 6. Err. J. 1798, Whizk. Mahren, A. und Par, lichtblau, Kn. weisst -Die Farbe der Röcke der Kürassiere und Dragoner ist weiss, jene der Pantalous lichtblau.

III. Cheveaux - Legers. Nrb. 1. Err. Jahr 1688, Whbzk. Nieder-und Ober-Oesterreich, Röcke duhkelgrün, Pantalons dunkelgrün; A. u. Kr. hell-Kn. gelb. Nro. 2. Err. Jahr 1758, Whbzk. Böhmen, R. dunkelgrün, Pauf. dunkelgrün, A. und Kräg. Nell-roth, Kn. weiss. — Nro. 3. Err. Jahr 1718, Wbbzk. Galizien, Rücke weiss, Pant. lichthlau, A. und Krag. hellroth, Kn. gelb. - Nro. 4. Err. Jahr 1725, Whozk. Böhmen, R. dunkelgrün, Pant. dunkelgrün, A. und Kräg. krapproth, Kn. gelb. - Nro. 5. Err. Jahr 1640, Wbbzk. Böhmen, H. weiss, Puntalous lichtblau, Aufschl. und Kräg. lichtblau, Kn. gelb. Nro. 6. Err. Jahr 1798, Whozk. Galizien, R. weiss, Pantalons lichtblau, Aufschl. und Kr. krapproth, Kn. gelb. — Nro. 7. Err. Jahr 1814, Wbbzk. Lombardie und Venedig, R. weiss, Pant. Hehfblau, A. u. Kr. karmoislaroth, Kn. weiss.

IV. Husaren. Nro. 1. Err. Jahr 1756, Werbbezirk der ungarischen Infanterie - Regimenter Nro. 19, Ozako schwarz, Pelze und Dollmanns dunkelblau, Beinkleider dunkelblau, Kn. gelb. – Nro. 2. Err. J. 1743, Wbbzk. Nr. 31, 51 und 62, Czako krapproth, P. und D. lichtblau, Beinkt. lichtblau, Kn. gelb. — Nro. 3. Err. Jahr 1702, Wbbzk. Nro. 33, Czako aschengrau, P. u. D. dunkelblau, Beinkl, dunkel-blau, Kn. gelb. — Nro. 4. Err. Jahr 1734, Whbzk. Nr. 37 und 61, Czako

alichtblau, P. u.D. dunkelgrun, Beinkl. krapproth, Kn. weiss. - Nro. 5. Err. J. 1798, Whhzk. Nr. 48, Czako krapproth, P. u. D. dunkelgrün, Beinkleid. krapproth, Kn. weiss. - Nro. 6. Err. Jahr 1734, Whbzk. Nro. 39, Czako schwarz, P. und D. kornblumenblau, Beinkl. kornblumenblau. Kn. gelb. -Nro. 7. Err. J. 1798, Wbbzk. Nr. 52, Czako grasgrun, P. und D. lichtblau, Beinkl. lichtblau, Kn. weiss - Nro. 8. Err. J. 1696, Whbzk, Nr., 2, Czako ... krapproth, P. u. D. dunkelgrün, Beinkleider krapproth, Knöpfe gelb. Nro. 9. Err. J. 1688, Whbzk. Nr. 53, Czako schwarz, P. u. D., dunkelgrün, Beinkleid. karmoisinroth, Kn. gelb. -Nro. 10. Err. J. 1741, Whozk. Nro. 34 und 60. Czako grasgrün, P. u. D. lichthlau, Beinkl. lichthlau, Kn. gelb, Nro. 11. Err. J. 1762, Werbbezirk der Grenz-Infanterie- Regimenter Nro. 14, 15, 16, 17, Czako schwarz, P. u. D. dunkelblau, Beinkl. dunkelblau, Kn. weiss. - Nro. 12. Err. Jahr 1800, Wbbzk. Nr. 32, Czako schwarz, P. u. D. kornblumenblau., Beinkl. kornblumenblau, Kn. weiss.

V. Uhlanen. Nro. 1, Err. J. 1791, Whizk, Galizien, Czako kaisergelb, "As Kurtka und Beinkleider dunkelgrün, Aufschläge und Krägen scharlachroth, Knöpfe gelb, Epaulets Gold. - Nro. 4.2. Err. Jahr 1790, Werbbzk. Galizien, Czako dunkelgrün, Kurtka und Beinkleider dunkelgrün, Aufschläge und Krägen scharlachroth, Knopfe gelb, Epaulets Gold. - Nro. 3. Err. Jahr 1801, Whbzk. Galizien, Czako schara lachroth, Kurtka und Beinkleider dunmakelgrün, Aufschläge und Kräg. scharand lachroth, Knopfe gelh, Epaulets Gold. . Y Nro. 4. Err. J. 1813, Whbzk. Ga-Lizien, Czako weiss, Kurtka und Beinkleider dunkelgrün . Aufschläge und Krägen scharfachroth, Kuöpfe gelb,

Rpaulets Gold.

K. K. Artill eric. I. Feld-Artillerie. Rombardier Corps, Err. J. 1786, Whbzk. Ergänzt sich aus den 5 Artillerie - Regimenteru, Stabs-Station Wien. — Fenerwerks-Corps, Err. J. 1815, Werbbezirk sämmtliche conscribirte Provinzen der k. k. öst. Monarchie, Stabs-Station Wiener Neustadt. — Nr. 4. Feld-Artillerie-Regiment. Err. J. 1722, Wbbzk. Böhmen. Stabs-Station, Pragna Nr. 2, Feld-Artillerie-Regim, Err. J. 1772, Werbbezirk Nieder-Oesterreich. Stabs-Station Wien. — Nr. 3. Feld-Artillerie Regim. Err. J. 1772, Wrbbzk. Mähren, Stabs-Station, Olmütz. — Nr. 4, Feld-Artillerie Regim.

ment. Err. J. 1802. Wbbzk. Inner - Oest. Stabs-Station Grätz. - Nr. 5. Feld-Artillerie Regim, Err.J. 1916. Wbbsk. Böhmen. Stabs-Station Pesth. Sammtlich die Röke schwarzbraun, Farbe der Aufschläge und Krägen hochroth, Farbe der Beinkleider lichtblau, Knöpfe gelb. — II. Artillerie-Feldzengamt in Wien; mit Detachements zu Brünn, Budweis, Grätz, Lemberg, Mailand, Mantua, Olmütz, Pesth Prag und Verona. Uniformirung wie die Feldarfillerie, Knopfe gelb mit Z. - III. Garnison-Artillerie : erganzt sich aus d. halbinvaliden Mannschaft der Feldartillerie - Regimenter; mit den Posten: Wien, Prag, Ofen, Olmütz, Grätz, Lemberg, Venedig, Mantua, Temeswar, Peterwardein, Carlstadt, Carlsburg, Insbruck und Zara. Uniformirung wie die Feldartillerie, Knöpfe gelb mit Gandi

K. K. Garnisons - Bataillone.
Nr. 1. Err. J. 1807. Stabs-Station Czernowitz, in der Bukowina. — Nr. 2. Err. J. 1807. Stabsst. Temeswar. — Nr. 3. Err. J. 1807. Stabsst. Brood in Slavonieu. — Nr. 4. Err. J. 1807. Stabsst. Stabsst. Venedig. — Nr. 5. Err. J. 1816. Stabsst. Venedig. — Nr. 6. Err. J. 1830. Stabsst. Mantua. — Farbeder Röcke weiss, der Beinkleider lichthlau, die Farbe der Aufschläge und Krägen schwarz, Knöpfe weiss. Ergänzen sich aus d. halbinvaliden Mannschaft der gesammten Infanterie- und Cavallerie-Truppen.

K. K. Genie-Corps. I. Ingenieur-Corps besteht nur aus Stabs- und Ober-Offizieren. Stabs-Station, in allen Festungen und festen Plätzen der Monarchie. — II. Mineur-Corps. Err. J. 1716, III. Sappeur-Corps, Err. J. 1760. Wbbzk. Sämmtliche conscribirte Provinzen der k. k. öst. Monarchie. Stabs-Station Halhburg und Bruck an d. Leitha. Farbe d. Röcke und Beinkleider, kornblumenblau, Farbe der Aufschl. m. Krägen kirschroth, Kn. gelb.

K. K. Kriegsmarine. Matroschcorps und isolirte Offiziere, Stabs-Station, Venedig, Farbe der Röcke dunkelblau Beinkleider dunkelblau, Aufschl. und Krägen lichtblau, vom Bootsmanne abwätts dunkelblau, Knöpfe mit dem Anker gelb, Epaulets, Gold. Marine-Artillerie-Corps. Stabsst. Venedig. Farbe der Röcke, lichtblau, Beinkl. lichtbl. Aufschl. u. Kr. hellroth, Kn. m. d. Anker, gelb, Epaulets, Gold. Marine-Genie-Corps. Stabsst. Venedig. Farbe d. Röcke, lichtblau, Beinkl. lichtblau, Aufschläge und Krägen kirschroth, Knöpfe mit dem Anker, gelb. Ep. Gold. —

Marine Inf. Bataillon, Stabsat, Vene- Kr. u. A. graegron, Kn. gelb. - Platzdig. Farbe der Röcke, lichtblau, Boin- Stadt-, und Festungs-Commanden. St. kleider, lichtblau, Aufschläge u. Krägen. Station, in 86 Plätzen, Städten u. Fehellroth, Kn. mit d. Anker, golb. Epaul. stungen, Farbe der Röcke weiss, Bein-

Übrige k.k. Corps w. Branchen. Knöpfe gelb. - Casern - Verwalter. "General-Quartiermeister-Stab. Stabsst. Stabsst. in 86 Pl. St. u. Fest. Farbe Wien. Farbe der Röcke dunkelgrun, der Röcke, lichthechtgrau, Beinkleider nier-Corps, errichtet 1810. Stabsstation Stabsst. in 86 P. St. u. F. Farbe der Wien. Farbe der Röcke lichthechtgrau, Röcke, Hehthechtgrau, Beinkl. licht-- Beinkl. lichthechtgrau, Aufschl. u. Krä- hechtgrau. A. u. Kr. hellroth, Kn. gelb. en grasgrün, Knöpfe weiss. - Mili- - Transports - Sammelhaus - Comman-"" tar-Fuhrwesen-Corps. Stabsst, Wien. dauten, Stabsst, in 86 P. St. u. F. F. Farhe der Röcke schwarzbraun, Bein- der Röcke fichthechtgrau, Beinkl. licht kleider lichtblau, Aufschl, und Krägen bechtgrau, A. n. Kr. hellroth, K. gelb. in flichtblau, Kn. weiss. - Beschäl- und -a Remontirungs-Departements. Stabssta- getretene Offiziere. Farbe der Röcke dortion Brinn, Crema, Dées, Drohowyce, Grätz, Nimburg und Wien. Farbe der grau, A. u. Kr. hellroth, Kn. gelb. na Röcke, lichthechtgrau, Beinkleider licht--ishechtgrau. Aufschläge u. Krägen krapproth, Knöpfe gelb. - Militär Gestütte. as Stabsstation Baholna, Biber, Mezöhe- kirschroth. Beink, kirschr. Czako schw. is gyes, Ossiach und Radautz, Farbe der Kn. gelb, - Invalidenhäuser in Padua, a Röcke lichthechtgrau, Beinkleider licht- Pesth, Pettan, Prag, Tyrnau und Wien. mehechtgrau, Aufschl. und Kr. krapproth Mn.gelb. - Thierarznei-Institut. Stabsstation Wien. Farbe der Röcke licht- roth. Kn. weiss. - General-Stabs- u. dorhechtgrau, Beinkl. lichthechtgrau, Aufchechläge und Kr. krapproth, Knöpfe weiss. Monturs-Ockonomie-Commissionen. an Stabast. Brunn, Garlsburg, Grätz, Ja- Personale. Farbe d. R. dunkelhechtgr. paroslan, Ofen (Alt-) Prag, Stockerau u. Verona, Farbe der Rocke lichthechtgrau Kn. gelb. Cordon in Galizieu. Stabs-Station Suc- rengri A. u. K. kirscht, Ku. gelb. ... pfe gelb. - Militar-Polizei - Wache-Corps. Stabsst. Mailand and Venedig, litär-Polizei-Wach-Commandon, Stabs-Station Brunn, Gratz, Inspruck, Klagenfurt, Laibach, Lemberg, Linz, Salzder Rooke hechtgrau, Beinkl. hechtgr.

kleider lichtblau, A. u. Kr. hellroth, Beinkleider dunkelgrun, Aufschl. und lichthechtgrau . A. und Kr. hellroth. Krägen, schwarz, Kn. gelb. - Pion- Kon gelb. - Spitals - Commandanten. - Pensionirte und mit Charakter unslichthochtgrau, Beinkleider lichthocht-Pensionirto und mit Character anegetretene Offiziere der Husaren-Regimenter. Farbe der Pelze und Dollmans Farbe der Röcke lichthechtgrau, Beinkleider lichthechtgrau, A. u. K. hell-Garnisons-Auditore. Farbe der Röcke lichthechtgrau, Beinkl. lichth. A. w. K. krapproth. Kn. gelb. - Feldärztliches Beinkl, mohrengrau. A. n. Kr. schwarz.

Beinkleider lichthechtgrau, Aufsch. und K. K. Militar-Bildungs-Anstal-Krägen krapproth. Kn. gelb. - Ungari te n. Ingenieur-Academie. Stabse. Wien. sche Kronwache (königliche). Stabssta. Farbe der Röcke weise, Beirkl. lichtbl., tion Ofen. Earbe der Röcke weiss, Bein- A. u. Kr. hellroth, Ku. gelb. - Milit. akleider lichthlau, Aufschl. und Krägen Academie. Stabsst. Wiener - Neustadt. grapproth, Kn. gelb. - Militär-Grenz- Farbe d. R. mohrengrau. Beinkl. mohzawa in der Bukowina. Farbe d. Röcke Marine-Cadeten-Collegium. Stabsstat. weiss, Beinkleider lichtblau, Aufschl. Venedig. Farbe der R. weiss, Beinund Kragen schwarz. Kn. gelb. - Gens- kleider lichtbl. A. u. K. lichtbl. Kn. glh. darmerie-Regiment. Stabs-Station Mai- + Pionnier-Corps-Schule, Stabsstation Jand. Farbe der Röcke dunkelgrun, Bein- Tuln, Farbeid. R. lichthochtgrau, Bein-. A kleider dunkalgrün. A. u. K. rosenroth, kleider lichthechtgrau, A. u. Kr. gras-- Mil. gelb. - Militar - Polizei - Wach grun, Kn. weiss. - Cadeten-Compag-Gorps. Stabs - Station Prag. u. Wien. nie. Stabsst. Grätz, Mailand u. Olmütz Farbe der Böcke dunkelgrün, Beinkl. - 50 Soldaten-Knaben-Erzieh. Häuser hechtgrau, A. u. Kr. grasgrün, Knö- in versch. Stationen, nach den betreffenden Regim, und Batuillous.

Militarische-Anstalten. Mili-Röcke durkelgrün, Beinkl. dunkelgrün tärschulen: 1. Die Ingenienr-Akademie A. u. Kr. kaisergelb. Ku. gelb. — Mi- in Wien mit 10 Professoren u. 210 Zöglinge, wovon 82 durch Staatsstiftungen u. 21 durch Privatstiftungen Freistellen haben. 2. Die Militär-Akademie in Wie-. burg, Trient, Troppan and Zara. Farbe nerisch - Neustadt, mit 36 Professorenund Lehrern und 443 Zöglingen (aus-

sor den Pensionairen), von denen 328 auf | Meldangen, Arbeits-Rapporte, Vorschlä-Staats- und 114 auf ständische Kosten er- ge und periodischen Eingaben. zogen wurden 3. Das Marine-Kadetten- Festungen. Alt-Gradiska. - Arad. in Siebenburg, für 50 Knaben, h) zu Kez- ser, Forts und Schanzen. di Varsarhely für 100 Zöglinge; in der Bundes - Militär. Zum Deutschen -chirnrgische Josephs Akademie in Wien mit 10 Professoren, die Zahl der Zöglin-ge ist unbestimmt. Mehre andere auf die Militar Bildung sich beziehende Institu-te, Invalidenbauser: Das zu Wien und Prag sind Grossartige Austalten, das "Letztere hat zu Brandeis, Podiebrad und Pardubitz Filiale, ferner sind Invalidenhauser zu Pettau, Padua (mit dem Filiale anf der Insel Murano bei Venedig), Pesth ad (mit dem Filiale Tyrnau). Gewerfabri-"Kaiserliche Privat-Unternehmungen, die Breseja, Klagenfurt, Krems, Teschen, Troppau u. s. w. - Stückgiessereien : in Wien, Ofen, Kasmark, Topscha, u. s. w.

mensetzung und Bearheitung aller joner adriaf. Meere und den angrenzenden ital. im Felde zu bedienen, und für 26 befes-- fassung statistischer Angaben, und mili- Befestigung der westl. Grenze des Staager Ausdehnung gehören. - Insbesonde | xen und Verona mit befestigten Thurmen Nee- und Landcharten zu bewirken. - Haupt-Kriegshafen ist Venedig. Dio

"haus zi Venedig mit 5 Professoren Brescia - Brod. - Brixen. - Karls-To. 20 Aerarial-Zöglingen. 4. Die Kadet- burg. - Kattaro. - Komorn. - Kron-Tell-Kompagniezu Olmüts mit 8 Lehrern, stadt. - Esseg. - Ferrara. - Joseph-4 Feldwebeln, 6 Korporälen, 2 Tambours stadt. - Königgrätz. - Kufstein. - Leg. 18 und 30 Gemeinen, 5. Die Kadetten-Kom- nago. - Leopoldstadt. - Linz. - Mano pagnie zu Gratz chen so stark als die vo- tua. - Maros-Vasarhely. - Munkacs. rige 6. Das Mitifar Knaben-Erzichungs- Olmütz. - Osoppo. - Peterwardein. haus zu Mailand, mit 228 Knaben. Piacenza. - Pizzighetone. - Prag. -7. Sechs Soldaton Kiruben-Erziehungs- Ragusa. - Rothenthurmschloss. - Salz-\*\* häuser in Galizien, jedes mit 48 Knaben. burg. — Semlin. — Spalato u. Clissa. —

8. 40 Knahen-Krzichungshäuser, jedes Theresienstadt. — Temeswar. — Venemit 48 Knahen. 9. Zwei Erziehungshau- dig. - Zara. - Auserdem viele befestigser der Grenz-Regimenter a) zu Naszod teund halbbefestigte Städte, einz. Schlös-

Militärgrenze sind ferner: 1 Gymnasium Bunde, wovon Ocsterreich 3 Heeres-. ...und 5 Hauptschulen. 10. Die medizinisch- haufen stellt , kommen auf Oesterreich 94,822 Mann. The ser feller (800 ch)

Militärverwaltung. Die Oesterreichische Armee besteht in Friedenszeiten aus 290,920 Mane Infanterier -38,000 Mann Kavallerie. - 16,000 Mann Artillerie. Auf den Kriegsfuss gesatzt. zählt sie 395,000 Mann mit 239 Generalen, 10,010 Staabs- und Ober-Offizieren. 31,200 Unter Offizieren, 1590, Beamte u. 70,000 Pferden. Doch kann die Streitmacht Oesterreich's im Nothfalle durch ken : die zu Wien und Stadt Steier sind Aufgebote auf 700,000 waffenführende Individuen ausgedehnt werden. Die Militär-Grenze allein stellt 47,000 bis 88,000, ja im Nothfalle 100,000 Mann Soldaten, und unterhält regelmässig den Stückbohrerei: zu Ebergassing. Stand von 17 Infanterie - Regimentern, Militarisch - geographisches- Ausserdem begreift die Infanterie woch Institut. Dieses bildet einen Bestand- 64 Regimenter, 12 Jäger Bataillons; 20 theil des General - Quartiermeistersta- Grenadier-Bataillons, 5 Garnisons-Ba-Wes. Die Bestindung dieses Institutes im taillons, und 13 verschied. Extra-Chore. Allgemettlen ist die Sammlung, Zusam- Die Kavallerie besteht aus 8 Kürassier, 6 Dragoner, 7 Chevauxlegers, 12 Hussa-Materialen, welche theils zur Verferti- ren und 4 Uhlanen Regimentern. Die Arguing von Lauf- und Seecharten von dem tillerie endlich bildet & Regimenter und Bstere Hallen, Dalmatien, Albanien, dem ein Bombardier-Corps, bat 15 Kahonen Provinced erfordorlich, theils zur Ver- tigte Platze Garnisonen zu geben. Zur tarischer Landesbeschreibungen in obi- tes, insbesondere die Städte Lanz, Brire flut dasselbe die Vollendung die in Ita-nieh noch rivekständigen, trigonometri-Vermessungen und Aufnahmen, und die Fortsetzung der im Werke begriffenen fahrzeuge mit 600 Kanonen, 2100 Köpfen. Das Institut ist dem Chef des General- Kriegs-Marine hat 35 Werfte, 5 Kano-Ouartier - Meister- Stabes in allen sei- nengiessereien, 55 Schmieden. Die aus neh Dienst-Geschäften untergeordnet, den Kanonen-Barken (Tschaiken) bestevon diesem erhält der Direktorbidie hende Donau-Flottille ist m. 113 Kanonen hierauf Bezug nehmenden Befehler und u. 8 Haubitzen besetzt. Der öst. Soldat unterlegt demselben alle seine Berichte, | erhält nebst seinen Geldsolde u. ein. tägl.

Eleisch- und in einigen Prov. einen Gemilse-Beitrag. Eine Ausname machen die Grenzer, Sie besitzen das von der Kro-... ne ihnen vertheilte erbliche Nutzeigenthum von gewissen Grundstücken, welche nach den Häusern (oder Fam.) vertheiltsind, gegen die Verpflichtung zur Sicherheit der Grenzen gegen die Türkei. ... und die dort zuweilen einbrechende Pest, Kriegs- und Kordonsdienste zu thun. Jedes Grenzer Haus muss seine enrolirten Dienstmänner, so oft sie in die Wachtbütten an den Grenzen ausrücken, selbst verpaegen. Nur wenn die Grenzer aussibren Regimentshezirke verwendet werden erhalten sie die Verslegung aus der Staatskasse. Für jedes Grenzer Haus sind 18 bis 24 Joch Ackerland, dann 6 bis 840 Josh Wiesen- und Gartengrund (Patent vom 1. August 1807) bestimmt.

Militargrenze, ein solches hatausser Russland und Schweden kein Staat aufzuweisen. Der ganze südliche Streifen Landes ist in ein ewiges Lager verwandelt, und manchmal steht der zehnte Theil seiner Bewohner mit geladenem Gewehra,d. Grenzposten, umd. Land vor Raub und Mord, vor Pest, Desertation u. Schleichhandel zu bewahren. Der Kaiser ist Oboreigenthümer des ganzen Landes, das in Keldwirthschaften zerstückelt mist, welche als Militarlehen einer Sol-\_\_daten-Familie zugetheilt werden. Auf geiner solchen Wirthschaft lebt nun der Erwerher mit allen seinen ledigen und verheuratheten Kindern und Kindskinderu, so lange sie davon Unterhalt , finden, in der Comunion, so heisst die Wirthschaft, beisammen, die Stammmicht getheilt oder veraussert werden, und sind nur allein für Ackersoldaten, mit Auschluss von allen s. g. Civilpersonen und Gewerbsleuten bestimmt, selbst die Offiziere, katholischen Geist-, lichen jund Beamten können höchstens otlan 3 Joch Grundstücke besitzen. Gleichsam als Civiloasen in diesem gros-

sen Gränzlager und zur Aufname der ... gewerblichen Stände und der Verwaltungsbehörden bestimmt, sind 12 Städdte, s. g. Comunitaten, deren Bewohner von durchschuittlich 5000 Seelen, unter Civil - Administration leben, und mit dem Grenzdienste nichta zu thun haben. Dagegen ist die ganze übrige Bevölkerung der Grenze vom einfretenden 18. bis zum vollendeten 50. Jahre zum Felddienste, und dann bis zum vollendeten 60. Jahre zum Hausdienste, also 43 Jahre zum Dienste der Waffen

Brotportion von 2 Pfd. auch noch einen verpflichtet. - Die Feld-, wie d. Hausdiensttauglichen werden nach Massgabe der Grosse und des Umfanges der Wirthschaft ihrer Stammhäuser, dann der Zahl der übrigen im Hause vorhandenen arbeitsamen Personen als von der Wirthschaft entbehrlich oder unentbehrlich conscribirt. The Die wichtigste Verrichtung der Grenzsoldaten im Frieden ist die Bewachung des Geenzkordons. Ununterbrochen haltom Offiziere mitgerechnet wenigst, 4179 Mann die 260 deutsche Meilen lauwelbidie der Grenze als lebendige Mamet Tag und Nacht hesetzt, Auf dem ganzen Zuge stehen theils gemauerte, theils holzerne Wachhäuser, blockhausmässig gebaut, und so nahe, dass Signalschüsse de Verbindung erhalten können. Stets gehen Patrouillen auf und ab manchmulatehen diese Häuser auf spitzen, nur in Gefahr zugänglichen Felwert mitten in d. Grenzstrome: Nach 601 Grössellder Gefahr geht die Besatzung des Cordons in die zweite Periode mit 6798 Köpfen oder in die dritte mit 10,016 Mann über. Da die Gronzbevölkerung in der Karlstädter Warasdiner und insbesondere in der siebenhürgischen Grenze ganze Tagreisen entfernt von der Grenze Wohnt, so wird die ungar. Grenzwachs alle acht. die siehenbürgische alle 14 Tage abget löset. Der Grenzer verwendet schon bei der ersten Periode in der Regel 50 Tage zum Cordonsdienste, bei 49 Tage zum innern oder Hausdienste, und zur Erlernung und Waffenübung 48 Tage also in Summa an 5 Monate im Jahres In der ganzen Grenze dientim Durchschnitte 5 Perzent der Bevolkerung. Die österreich. Militärgrenze stellet 42,000 - 88,000, ja selbst im Nothfalle 100,000 Mann Soldaten. Sie liefert 17 Regimenter, die Communitaten liefern bloss freiwilligeContingente, haden aberd. Selbstvertheidigungspflicht, die Last der Einquartirungen, Lieferungen ote - Die Militärgrenz - Einrichtung beginnt mit dem sogenannten Zenger Kapitanat im Jahre 1411, dehnte sich im Jahre 1500 auf Dalmatien und Kroatien aus, wurde nach dem Frieden von Weizen auf die Bitte der kroatischen Stände heibehalten und mit der Zeit ein erhliches Kriegsamt, das aber nicht den Ungarnagehörte, sondern dem Erzherzoge Karl w. Inverösterreich mit seinen Truppen und den serbischen und bosnischen Ueberläufern (Uskoken) unter dem Namen des immerwährenden ewigen Generalates der kroatischen und windischen Grenze überlassen wurde. Das deutsche Reich zahlte jährl. 114.000

Gulden, die innerösterreichtschi Ständel (Steier, Kärnten und Krain) jährlich 750,000 Gulden, selbst der Papst hat sich zu einem Beitrage verpflichtet, und nach Schwartners Angabe hat das deutsche Reich nach und nach zur Vertheidigung Ungarns gegen die Türken 214 Millionen Gulden gezahlt. Die erste von Ungarn e verwaltete Grenze war 1704 die Banalgrenze, u 1687 jene an der Sau, Theiss u. Maros, worauf statt der letzteren im J. : 1754 die Banater und im Jahre 1763 die \* Tschaikisten gränze entstanden. Die Siebenbürgische warde schon in der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts ausgebildet.

Ein Grenzregimentsbezirk mit einer durchschnittlichen Bevölkerung v. 60 bis 70,000 Seelen, stellt 2 Feldbattaillons, 4 drittes Beserve, und 1 viertes Landvolks Bataillon und somit 5000 Bajonette zählt! Der Grenzsoldat erhält weder Bekleidung noch Verpflegung vom Staate, sondern das Haus, welches ihn stellt, ist gegen ein jährliches Aequivalent von 12 fl. gehalten, für beides zu sorgen. Bleibt er jedoch bier eine Woche im Dienste, oder wird seine Verwendung ausserhalb seines Begimentsbezirks nötbig, so tritt er in d. Gebühren eines Liniensoldaten.

Die ungarische Militärgränze umfasst die croatische, slavonische und banatische Gronze mit 13 Regimentabezirken, und den Tschaikisten-Distrikt. Siehatte nach ältern Berechnungen 609½, nach neueren Berechnungen 612 geogr. Quadr. Meileu.

Die Siebenbürgische Militärei grenze besteht aus 296 Orten ; wovon 63 zu einem Regiment allein, 5 zu 2 "Regimentern zugleich eingetheilte, hiemit 68 ganz militarisirte, 80 mit dem Provinziale und einem Regimente, und 148 mit dem Provinziale und 2 Regimentern sich gemischt befinden, und einhält eine in 5 Regimenter, nämlich: 4 Infanterieund 1 Kavallerieregiment abgetheilte Population von 166,540 Seelen. Die 4 Infanterieregimenter werden das 1. und 2. Székler-, das 1. und 2. Walachen-Infanterie-Grenz-Regiment, und das Kavallerieregiment, das Székler Husaren-Grenz - Regiment genaunt. Die beiden Székler - Infanterie-Regimenter bestehen aus Széklern, die beiden Walachen-Regimenter aus Walachen und wenig Ungarn, und das Szekfer-Husarenregiment meistens aus Széklern, wenig Ungarn und Walachen. Der grösste Theil der Székler und ein kleiner Theil der Ungaru u. Walachen, welche Militär-,

Friedens und Kriegsdienste leisten. sind altadeliger Herkunft und Abstammung. Das 1. Szekfer fufanterie-Grenzregiment hat keinen ganz militärischen Oit, sondern besteht ans 52 gemischten Orten, wovon die 5: Lazárfalva, Szent-Donrokos, Tsik-Szereda, Tsomortany u. Zsögöd mit dem Provinziale atlein, die übrigen 47, als: Al-Falu, Al-Tiz, Bankfalva, Borzsova, Danfalva, Delne, Ditró, Fel-Tiz, Göröstfalva, Gyergyó-Szent-Miklos, Jakabfalva, Jenöfalva, Imper, Kratzfalva, Killyenfalva, Kozmás, Madaras, Mádéfalva, Méneság, Mindszent, Pálfalva, Rakos, Remete, Szárhegy, Szent-György, Szent-Imre, Szent-Király, Szent-Lelek, Szent-Márton, Szent-Mihály, Szent-Miklos, Szent-Simon, Szent-Tamás, Szépviz, Taplotza, Tekeropatak, Tsatoszeg, Tsekefalva, Tsitso, Tsobolfalva, Tsomafalva, Tusnád, Tusnád-Ujfalu, Ujfalu (Gyergyó), Ujfalu (Kászon), Várdotfalva und Vatsartsi, mit dem Provinziale und dem Székler Husarenregimente gemischt sind; sein Stabsort ist der Markt Tsik-Szereda, die Population des Regimentes enthalt 38,946 Seelen, ist in 12 Kompagnien abgetheilf, besetzt den Cordon auf der Monarchie-Grenze zwischen dem Fürstenthume Moldau" und dem Tschiker-Székler Stuhl, grenzt auf seinem rechten Flügel mit der Kompagnie Nr. Fan das 2. Székler, auf seinem linken Flügel mit der Kompagnie Nr. 12 an das 2. Walachen Anfanterie - Grenzregiment, liegt ganz im Tschiker-Szekler Stuhl, u. dessen Dorf Gyergyo-Seent Miklos mit seiner Population von 3170 Seelen, ist nicht allem im Regiment, sondern auch in der ganzen siehenhürgischen Grenze der bevölkertste Ort. Das 2. Székler Infanterie-Grenzregiment besteht aus 101 Orte, wovon die zwei ganz militärischen Märkle Kézdi - Väsärhely und Bereizk, leizterer mit dem Szekler Husarenregimente, weiters die folgenden 11 Dörfer: Bita, Eresztevény, Imetsfalva, Komolló, Körös, Oltszeme, Oroszfalu, Szatsva, Szörtse, Tamásfalva und Zoltan nur mit dem Provinziale affein, und die übrigen 88, als: Al-Donoly Al-Torja, Al-Tsernaton, Albis, Almas, Augyalos, Arkos, Baratos, Bardotz, Barot, Belefalva, Besenye, Bibartzfalva, Bikfalva, Bodok, Bodos, Bölön, Dalnok, Egerpatak, Esztelnek, Etfalva, Fef-Duboly, Fel-Torja, Fel-Tsernaton, Fotos, Füle, Futasfalva, Gelentze, Gidofalva, Haraly, Hatolika, Bilib, Ikafalva, Illyefalva, Katnok, Kézdi-Martanes, Killyen, Kis-Batzon, Kis-Borosnyó, Kökös, Köpetz, Köröspatak,

Novaszna, Kozép-Ajta, Kurtapatak, La-pund die übrigen 13: Dritif, Hurez, Jáás, borfalva, Lemheny, Létzfalva, Lisznyo, Hyeny, Kis-Berivoj, Kis-Vajdafalva, Magyar-Hermany, Magyaroos, Maksa, Ludisor, Nagy-Berivoj, Nagy-Vajda-Malnás, Markosfalva, Mártonfalva, Má- falva, Szesztsor, Szevesztreny, Teleki-Borosnyó, Nyujtód, Olosztelek, Osdola, vinziale, als mit dem Székler Husaren-Páké, Papoltz, Páva, Polyan, Réty, Regimente gemischt sind. Das Regiment Sarfalva, Sepsi-Batzon, Sepsi-Marto- hat seinen Stahsort in Orlat, enthalt eine nos , Sepsi-Szent-György, Száldobos, in 12 Kompagnien getheilte Population Száraz-Ajta, Szász-Falu, Szemeria, von 28,634 Spelen, besetzt den Monar-Szent-Katolna, Szent-Király, Szent-Le- chie-Grenzcordon von der Banatergren-"lek, Szotyon, Telegdi-Batzon, Telek, ze angefangen, bis zu dem Törtzburger Tsomortany, Tzofalva, Uzon, Vargyas, - Zabola, Zágon und Zalany mit dem Pro- | me Walachei und den Siebenbürger Geauvinziale und mit dem Székler Husarenreeigiment gemischt, in 12 Kompagnien abgetheilt sind, eine Population von 35,214 Seelen enthalten, den Cordon anfder Moi narchiegrenze von dem Törtzburger Pass - angefangen, bis an die Grenze des Kázomner Székler Filialstuhls, nämlich zwisch. - den Fürstenthümern Moldau und Walabichei und dem Siehenbürger Kronstädter -anachsischen Distrikt der obern Weissenburger Gespanschaft, der beiden Székler Stühlen Kézdi und Orbai, besetzen auf r dem rechten Flügel mit den ersten Kom-pagnien an das 1. Walachen-, auf dem Hinken Flügel mit der 12. Kompagnie an odas 1. Székler Infautorie-Grenzregiment I grenzen. Das Regiment hat seinen Stab di dem Markt Kezdy-Vasárhely, eine -Population von 35.214 Seelen, nämlich -: 32,328 Seelen im Haromszeker und 2886 Seelen im Udvarhelyer Szekler Stuhl, und dessen Stabsort Kézdi-Vasárbely - antt seiner Population von 2527 Seelen. ist der bevölkertste Ort im Regiment. Das 1. Walachen-Infanterie- Grenzregiment besteht aus 82 Orten, wovon folgende 21, als: Budsum, Hatzeg, Kopatsel, Kuzsir, Lesza, Margini, O-Sinka, O-Tohán, Oháha, Orlat, Pat, Rakovitza, Sebes, Sinna, Szúnyogszeg, Vád. Ves--tény, Desan, Notéd, Posorida und Vajda-Rétse zur militärisch, die letzten, 4 nur smit dem Székler Hasarenregiment, die weitere 48: Al-Pestes, Alsó-Arpas, Al-só-Perembák, Alsó-Szilvas, Alsó-Utsa, Also-Vist, Bajesd, Batsia, Bessimbák, Breaza, Brettelin, Dragus, Fejervitz, Felső-Arpás, Felső-Farkadin, Felső-Porumhák , Felső-Szalláspataka, Felső-Szilvas, Felső-Utsa, Felső-Vist, Galatz, Harro, Herszeny, Hosdát, Kann, Keresztény-Almas, Keresztur, Kernyesd, Kersetz, Kis-Bartsa, Klopotiva, Korojesd, Kozollyó, Livadia, Lutza, Magyarósa, Matsesd, Nagy-Bar, Nagy-Pestény, Paros, Rakosd, Bussor, Száraz-Almas, Szatsal, Szkóre, Totosd, Vetzel und Zajkany bloss mit dem Provinziale aliciu,

tisfalva, Miklósvár, Nagy-Ajta, Nagy- Retse und Vojla sowohl mit dem Pro-Pase, nämlich zwischen dem Fürstenthuspanschaften Hunyad und Niederweissenburg, dem Hermannstädter sächsischen Stuhl and seinem Fifialstuhl Talmåts, dem Fogarascher und dem Kronstädter sächsischen Distrikt, as grenzt auf seinem rechten Flügel mit der 1. u 2. Kompagnie an das Banater walachischillirische Infanterie Grenzregiment, auf seinem linken Flügel mit der 12. Kompagnie an das 2. Székler-Regiment, liegt mit einer Population von 1734 Seelen im Broser sächsischen Stuhl, von 2863 im Kronstädter sächsischen Distrikt, von 5025 Seelen im Hermannstädter sächsischen Stuhl, von 5398 Scelen in der Hunyad. Gesp., von 13,614 Scelen im Fogarascher Distrikt, und dessen Dorf Kuzsir ist mit seiner Population von 1734 Seclen der bevölkertste Ort im Regiment. Das 2. Walachen-Infanterie-Grenzregiment besteht, der nicht conscribirte Ort Kosna oder Todaskány nicht mit eingerechnet, aus folgenden 44 ganz militärisehen Orten: Borgó-Bisztritza, Borgó-Mislotsény, Borgó-Morosény, Borgó-Prund, Borgo-Rusz, Borgo-Szaszény, Borgó - Tiha, Borgó Zsoszény, Bükös, Foldra, Gaurény, Gledeny, Hordó, Kis-Ilva, Kis-Hebra, Kis-Sagó, Lés, Magura, Major, Makod, Maros-Monosfalu, Maros-Oroszfalu, Mittite, Monor, Nagy-Falu, Nagy-Ilva, Nagy-Rebra, Naszod, Neposz, Oláh-Budak, Oláh-Szent-György, Parva, Pojen, Radna, Ragla, Romuli, Runk, Szalva, Szent-Josef, Szent-Ivány, Szupplay, Telts, Uj-Rodna, Zagra; hat seinen Stabsort in Naszod, enthälteine in 12 Kompagnien abgetheilte Population v. 34,198 Seelen, besetzt den Monarchie-Grenzcordon gegen das Fürstenth. Moldau, u. gröstentheils einen Landesgrenz-Cordon längst der Karpathengebirge gegen den Bukowiner Kreis Galiziens und gegen Ungarus Marmaroscher Gesnanschaft, grenzt auf seinem rechten Flügel mit der 1. Komp. an das 1. Széklerinfanterie-Grenzreziment, auf dem linken F. mit seiner 12. Kompagnie an den obern

einer Pop. v. 965 Seelen in der Thorenb., von 2469 Seelen in der Koloscher, v. 8138 S, in der Dobokaer Gesp., und von 22,633 S, in dem Bistritzer sowohl Militär- wie auch Provinz.-Distr., u. sein Dorf Olah-Szent-Győrgy miteiner Pop. von 1935 S., sist das bevölkertste im Regiment. Das Székler Husarenregiment hesteht nuraus dem ganz militärischen Markt Dobra und , aus folgenden, bloss mit dem Provinziale gemischten 16 Orten: Bagyon, Borband, Burzayik, Dombro, Egerhegy, Gyeres, Hidas, Kotormány, Losad, Mihálvesd, Mehata, Öpmanyes, Szent-Ivany, Tövis, Tsakound Vajasd; denn sowohl die 5 militarischen Orgen Beretzk, Desan, Netod, Posorita und Vojda - Rétsé, die dasselbe gemeinschaftlich mit dem 2. Szekler und 1. Walachen Infanterie-Grenzregiment. - als die übrigen 148 Orte, die es mit dem Provinziale, und theils mit dem 1., theils mit dem 2. Székler Infanterie-Grenzregiment auch gemeinschaftlich besitzt, kommen schon bei den genanten drei Infanterieregimenten vor, und wenn es gleich, will man die beiden von einander gestrennten Orte Tusnád und Tusnád-Ujfadu, jeden besonders zählen, in seinem Populationsansweis 170 Orte aufführt, so meind dock nur die früher gedachten 17 zu rechnen, welche nur bei den Infanterie-Grenzregimentennicht vorkommen. Der Markt Sepsi-Szent-György dient zum Stabsort dieses Husarenregiments, das "in vier Divisionen, nämlich: Oberstens-, Oberstlieutenants-, 1. Majors-, 2. Majors-Division, und jede Division in zwei Escadronen abgetheilt ist; für einen Flügel der Oberst-Divis., -2. Escadron mit dem 1. Walachen Infanteric-Grenzregimente vermischt, mit einer Populat, von ... 2576 S. im Fogarascher Distrikt, für die 2, Majors-Divis., - 1. Escadron v. 1190 S. in der Thorenburger Gesp., von 3703 S.iu dem Aranyosch. Székler Stuhl, för die zweite Majors-Division; 2. Escadron von 1221 S. inder Nieder-Weissenburg., v. 4494 S. in der Hunyad. Gespan., u. für die übrigen Escadronen von 675 S. im Udvarhelyer, von 9163 S. im Tschiker, v. 4017 im Kézdier, 1132 im Mikloschvarer, 1072 im Orbaier und 3305 Seelen im Sepschier Szekder Stuhl gemischt mitd. beiden Székler Infanterieregimenten liegt, hiemit eine Population von 29,548 Seelen enthält, und dessen Markt Dobra mit einer Population von 1118 S., der hevölkertste Ort im Regiment ist. Zur Siebenbürger Grenze tragen daher mit folgender Population bei, die Gespanschaften: Nieder-Weissenburg mit 1221, Thoren-

Kr. der innern Szolnok. Gesp., liegt mit) burg \$155, Kolosch \$162, Hunyad 6802, Doboka 8138: der Distrikt Fogaraschmit 16,190; die Székler Stühle: Udvarhely 3561 , Aranyos 3703 ; Mikloschwar 6145, Kézdi 18,389, Orhai 6997, Sepschi 10,323, Tschik 48,109; die sächsischen Distrikte: Kronstadt mit 2868, Bistritz 22,633; odie sächsischen Stühle: Brosmit 1894 und Hermannstadt mit 5025 Seelen. Wird nun von dieser ganzen Population 166,540, der weibliche Seelenstand mit 83,935 abgeschlagen, so bleiben 82,605 männliche S., aus weichen in Friedens- und Kriegszeiten eine bewaffnete und vollkommen dressirte, aus eigenen Mitteln sich selbst gekleidete Macht von 10 bis 12,000 Mann, die Militärdienste in und ausser Landes verrichtet, hiemit von 100 männlichen Sal 3 bis 15 Mann dienen. Es ist demnach natürlich, dass, so wie ein Kriegszustand auf die Verminderung der Population sinwirkt, ein anhaltender Friedenszustand solche im nämlichen Verhältniss warmehrt, and so zeigte sich in Gegeneinanderhaltung des Populationsstandes von den Jahren 1808 und 1829 in der ganzen Siebenbürger Grenze eine Vermehrung von 34.039 8. Am auffaltendsten bleibt, dass, während die Population in diesem Zeitraume von 21 Jahren sich in den 34 Orten, als: Al-Doholy, Alsó-Utsa, Bajesd, Bita, Breaza, Felső-Szilvas, Felső-Vist, Gaurény, Glodény, Hordé, Keresztény-Almás, Kis-Borosnyó, Klopotiva, Kotormány, Letzfalva, Losad, Lutza, Magyarósd, Makod, Márkosfalva, Matisfalva, Mihályesd, Nagy Pestény, Nagy-Rebra, Oroszfału, Pojen, Bunk, Szalva, Szent - Ivany, Szörtse, Totead, Zagra, Zalány und Zoltán verminderte, solche dagegen in Ditro um 849, in Orlat um 640, in O-Tohan um 577, in Kovaszna um 550, in Kuszir um 544, in Eger. begy um 540, in Remete um 529, in Gyergyó-Szent-Mikló um 504, und in den übrigen Orten um 4, 3, 9, & Hunderten, nuch weniger Scelen doch zugenommenhahe. Ueberhaupt aber zeichnen sich die ungemischten wenigen ganz militarisirten Orte mit der Stärke ihres Populationsstandes vor den vielen gemischten Orten aus, indem unter den im Allgemeinen sich vorfindenden 48 Orten; deren Seelenzahl über 1000 enthält, 26 ganz milltärische sind. Wegen der Vermischung, und weil, weinschon, wie er sein sollte, die Urbarien vorhanden sind, gie doch nach der Art ihrer Zusammenstellung nicht die kleinsten mathematischen Beweise enthalten, kann von der Bestimmung des Flächeninhaltes eines jeden

Rede sein, nur von dem ganz militäri-schen garnicht gemischten 2. Walachen- Kesselthal Korbawia; die freundliche Grenz-Infanterieregiment, dessen Bistri- Zermagna, das schmale Unnathal, das tzer Militär-Distrikt und die Borgoer Koreniczathal, das mit grossen Natur-Herschaft sich in einem Arrondissement schönheiten ausgestattete Thal Almas an befinden, kann angegehen werden, dass der Nera, die Thäler von Hatzeg und beide 52 140 Quadratm. enth., dabei ist Gyergyda. Wie alle Kalkgebirge so der der Flächeninfialt von Monor, Gle- sind auch die kroatischen reich an Zerden, Nagy-Falu, Szent-Ivany, Maros- klüftungen, Abgründen und Höhlen, Monosfalu, Maros-Oroszfalu, Rágla und besonders im Plichevizza- und kleinen of Otah-Budak, welche ausser diesem Ar- Kapellagebirge. Das Clima ist sehr verin rondissement, obgleich auch ganz mili- schieden, meistens rauh. Gewässer. d tärisch in der Thorenburger, Koloscher Im Westen berührt das adriatische Meer Gespancehaft und in dem Bistritzer Pro- mit seinem Morlaken- odor Bergeanale \*\* vinzialdistrikt liegen, nicht mit begriffen. durch eine 15 Meilen lange Strecke das Nachdem eine zu dem Székl. Grenz-Hu-Land. Der Hauptduss ist die Donau, in sarenregiment conscribirte, durch irgend Siein Ereigniss verarmte Grenzfamilie an das betreffende Infanterie-Grenzregim., oumit welchem es nämlich vermischt ist, buabgegeben, dafür aber eine andere, in ihill rem Wohlstand zugenommene, zu diesem II. Infanterie - Grenzregiment conscribirte Familie bei dem Husaren-Grenzregiment in Zuwachs genommen werden darf, so 110 let eine Ursache zur Veränderung d. Poil pulationstandes der Regimenter mehr Worhanden, Indessen die 68 zur militäriinschen, und die 218 mit dem Provinziale 18 komischten Orte machen ein für allemal den fundum instructum für die 5 Siebenbubürger Grenzregimenter aus.

Geographic und Statistik. Die Militge, ist ein Strich Landes, der "Sich wom adriatischen Meere um Illirien, 61 Kroatien , Slavonien, Ungarn und Siehenburgen bogenförmig herumzieht und machie Agegen die Türkei bildet. - Der Flä- dukte. Die M. bringt dauerhafte Pferde iii chenraum dieses Grenzlandes heträgt (die syrmischen sind gute Renner), Rind-\*\*\* 863+ 0. M. Den westlichsten Theil des-meselben nennt man die croatische Grenze, Ziegen , vieles Wild , Federvich ; ferind theilt diese in drei Hauptabtheilun-ingen: die Carlstädter, Banal- und Wa-einigen: Orten: Wein , einige Färbe-" rasdiner Grouze; die mittlere Linie bil- pflanzen; Süssholz, Wachs, Manua, is det die slavonsche und die ungarische Honig, Seide, Flachson, s. w. hervor; oder Banater Grenze; den östl. Schluss von Mineralien! Eisen, Blei (mit Silber To gegen die Walachei und Moldau macht und Goldgehalt), Kupfer, Gold (in Flüsdie siebenburgische Grenze, welche sen), Steinsalz etc. Die Golubaczer aber nicht überall streng vom Provinzial- Mücken sind in den Donaugegenden eine "Theil geschieden und an zwei Stellen so- grosse Landplage; auch erscheinen zugar unferbrocken ist, so, dass der Pro- weilen Zugheuschrecken. - Die Zahl - Vinzialtheil unmittelbar an die Walachei der Einwohner beläuft sich auf 1,120,000. rades Landes ist gebirgig und zwar im sele grösstentheils Slaven, die allein ge-Westen und Osten durch Züge der Kar- in gen 800,000 zählen namentlich die Croapathen, durch die Klissura, die Julischen ten und Stowencen in der vroatischen

18 Biebenburger Grenzregiments gar keine | skält man die Licca im südlichen Theile mit ihren Nebenflüssen Drave, Save, Theiss, Temes, Karas, Aluta u. v. a. Seen findet man nur in der Karlstädter Grenze und zwar kleine Gebirgsseen; wovon die 8 Plitviczerseen und der Gaczkasee bei Ottochaez die bedeutendsten sind. Desto ausgedehnter sind die Moräste u. Sumpfe. Die meisten findet man an der Save, Drave, Donau und Theiss, Auch quellen in der M. Mineralwässer, worunter es cinige gibt, die zu den Vorzüglichen der Monarchie gehören. Die Schwefelhäder bei Mehadia, Herkulesbåder genannt wurden schon von den Römern benutzt und sind noch heutzutage geschätzt; ein anderes wohlthätiges Schwefelbad ist zu Topuszko in der Banalgrenze: vortreffliche Sauerbrunnquellen in der siebenbürgischen Grenze bei Rodna, Borszek, Bodok, Kovászna, Száldobos u. a. O. Nur die slavouische Grenze ist ohne Gesundbrunnen. - Pround Moldan stösst: - Ein grosser Theil | Ihrer Abstammung und Sprache nach sind und dinarischen Alpen. - Viele schöne Grenze, und die Slavonier und Serben Thäler durchaneiden die Gebirge, sind abor oft an Ges(alt und Umfang sehr ver- und banatischen Grenze. Weniger zahlschieden. Für das grösste dieser Thäler reich sind die Walachen in der siebenbür-

gischen und Banatischen die Ungarn und! höhern Lehranstalten bründen eich in der mentiner in d. slav. Grenze. - Jede Völkerschaft hat ihre eigene Nationaltracht, croatischen Grenze erinnert das Costume! durch ein auffallendes Aussere' an idie Nähe des Orients. - Die M. zählt 11 freie Militärcommunitäten (Städte), 25 Märkte, 3 Festungen und 1995 Dörfer mit 108.514 Häusern. - Gewöhnlich wohnen mehre verwandte Familien in einem Hause zusammen. Ihre patriarchalischen Sitten verbürgen Ordnung und Eintracht. Den Hausvater nennen sie Goszpodar. Eine solche Hauscommunion besteht aus 20 bis 80 Köpfen. - Feldhau u. Viehzucht sind der Haupterwerb des Grenzers, welcher Soldat. Bauer und erblicher Nutzeigenthümer des ihm unter landesfürstl. Obereigenthum zugetheilten Grundes ist. Flacks-und Hanfbau wird allgemein betrieben. Die bedeutenden Waldungen, besonders in der Karlstädter Grenze geben viel Beschäftigung; das Schiffbauholz von Jablanacz wird selbst in England geschätzt. Für Veredlung der Schafzucht hat der Grenzer bisher noch nichtsgethan; er braucht den Wolfertrag für sich selbst, wozu ihm auch grobe Wolle genügt. Die Bienenzucht wird überall betrieben, Seideneultur nur in den wärmeren Theilen der Warasdiner, Banal-, slavonischen und banatischen Grenze. Wenigen Gewinn bringt im Ganzen der Berghau, dessen Hauptgegen stand Risen ist. Das Gewerhswesen beschränkt sich nur auf einzelne Handwerker in grössern Ortschaften. Das weibbliche Landvolk ist vorzüglich geschickt in allen möglichen Arbeiten und Erzeugnissen, was die meisten Gewerke ent-.. behrlich macht. Die Männer verfertigen thenfalls die mannigfaltigsten Gegenstände, selbst Tischlerwaaren, Küchen- tärjurisdiktion in sich vereinigt geomgeräthe, Seilerwaaren etc. In Metallar- mandirt. 2 Regimenter machen eine Bribeiten sind die Zigenner nicht unthätig gade. Die militärische Oberleitung ist und verfertigen austalten Eisen Messer, Nagel etc. - Der Handel mit eigenen zu Agram für die eroatische Carlstädter, Produkten ist von geringem Belang; Banal und Warasdings Grenze, zu Pewichtiger ist der Durchfuhrhandel. Für den Volksunterricht ist durch Elementarschulen gesorgt, welche theils vom Staate unterhalten, theils von den Gemeinden bestellt werden, abergihre kriegsrathe in Wien stehen hate Zahtist, zumal in der croatischen Grenze im Ganzen noch zu gering als dass die ganze Anzahl der schulfähigen Kinder am Unterrichte Theil nehmen könnte. Man zählt 22 Ober- oder Haupt-, 15 Mäddochen-, 73 Trivial- und 205 Gemeindeschulen, nebst 57 Winterschulen. Von

Székl. in d. siebenb. die Deutsch. u. Cle- Grenze 2 kath. Gymnasien zu Vinkoycze und Csik-Somlyo, ein reformirtes Gymnasium zu Kézdi-Vásárhely und ein illiin Ungarn und in manchen Theiten der risches Lycoum zu Carlowitz; ausserdem liegen der Grenze einige Lehranstalten der Provinzialtheile sehr nahe. Überdiess sind im grössten Theile der Grenze sogenaunte mathemathische Militärschulen eingeführt und in der siebenbenbürgischen Grenze bestehen 2 militär. Knaben-Erzichungshäuser zu Nászod u. Kézdi-Vásárhely. - Der grösste Theil der Einwohner bekeunt sich zur grinch. nicht unirten Kirche vorzüglich in der banatischen, slavonischen und Carlstädter Grenze, mit 438 Pfarren. Das geistliche Oberhaupt dieser Kirche, nicht nur hier, sondern in der ganzen Monarchie, ist der Erzbischof von Carlowitz. Nach dieser hat die römisch-kathol. Kirche die meisten Anhänger, mit 318 Pfarren und 2 Localcaplancien, welche theils, zum Sprengel Zengg und Modrussa, theils zu andern Bisthümern der Provinzialtheile gehören. Viel weniger zahlreich sind die unirten Griechen mit 149 Pfarren (wovon die meisten in der siebenhürgischen Grenze), die Reformirten mit 83a die Unitarier mit 10, die Evangelischen mit 4 Pfarren. - Das gauze Grenzland hat nur militärische Behörden, deren Beamten Officiersrang und Titel führen und ist in 18 Regimentsbezieke eingetheilt. Jeder Regimentsbezirk von 40 - 60,000 Menschen hesteht wieder aus mohren Bataillons- und Compagniebezirken Die ganze Grenze hat daher 17 Infanterie-Regimenter gund Th Husaren-Regiment nebsteinem Csaikisten- (oder Matrosen-) Bataillon Jedes Regiment besteht in Friedenszeiten) aus 2 Bataillons, hat seinen eigenen Stab und wird von einem Obersten, welcher die Civil- und Miliunter 4 Generalcommanden vertheilt die terwardein für die slavonische Grenze. zu Temesvár für die Banater und zu Hermanstadt für die Siebenbürger Greuze ihren Sitz haben und unter dem Hof-

> Die genaue geographische Beschreibung jedes Grenz-Regiments wild die Figur siehe unter dem betreffendem Schlagworte.

> Militärinvalidenhaus, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Invalidenhaus vor dem

Pruger Spilalthore, nächst dem Moldaun.

Praedium im Bacs. Komitat.

Milities, Mis-, Ungarn, ein Prae-

Milities, Nemeth., Ungarn, diess. der Donau, Bacs. Gesp., Mitt. Bzk., ein adelig. Dorf von 529 Häus. und 3663 E., welche Ungarn und Dalmatiner sind, mit einer röm. kath. Pfarre und Kirche, dann einem Postwechsel zwischen Baimok und Zombor nicht weit von Csonoplya. Schöner Weitzen- und Hanfbau. Guter Weinwachs. Postamt.

Militis, Rátz. Ungarn, Bacz. Kmt., ein deutsch. raiz. Kammeraldorf mit 378 Häns. und 2652 E., Melonen-, Hanf- u. Wartoffelbau. Weingärten, am Sumpfe Mosztonga, 34 St. von Zombor.

Militorow, Böhmen, Kaurz. Kr., ein Gut und Borf, 1 St. von Böhm. Brod.

Militschau, Böhmisch-, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein nach Ceslitz eingepfarrtes und für sich conscrib. obrgk.
Jägerhaus.

Militzehow, Miliczow — Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hrsch. Krzitz gehör. Dorf mit 28 Häus. und 196 Kinw., mit einer Filialkirche zur Pfarre Koschlan, liegt nächst dem Dorfe Schippen, 31 St. von Horosedl.

Militschowes, Miliczowes — Böhmen, Bidsch Kr., eine Kammeratherschaft, Schloss und Dörf mit 62 Häus. u. 420 Einw., am rechten Ufer der Cydnina und an der Strasse von Gitschinnach Neu-Bidschow, 1½ St. von Gitschin, 3½ St. von Neu-Bidschow.

Millinsko, Böhmen; s. Mühlhausen. Millwsstim, Böhmen, Tabor. Kr., eine Herschaft und Stadt; s. Mühlhausen.

Miljensvacz, Milienovacz — Ungarn, ein Dorf im Poseg. Komitat.

Miljevezy, Slavonien, Veröcz. Gesp., Naschicz. Bezky, em der Hersch. Foricsancze geh. in Waldung lieg. illir. Dorf nächst Miklos, 11 M. von Rszek.

Miljanowa, Mähren, Prer. Kr., eine Anhöhe, 443 Wr. Kift. hoch.

Milkendorf, Schlesien, Teschn. Kr., ein Dorf zu den Jägerndorfer Kammergütern, zwischen Wockendorfund Erbersdorf, mit gutem Flachsbau, Spinnerei und Siebmacherei, 1 St. von Freudenthal.

Milkow bei Magierowska, Ruda

— Galizien, Zolkiew. Kr., ein Vorwerk

zur Ortsobrigkeit Magierow und Pfarre
Zamok. Post Rawaruska.

Milkow, Galizien, Bukowin. Kr., ein

Pfarrderf am Flusse Duiester und dem Bache Okunko, 5 St. v. Zaleszczyki.

Milkow, Galizien, Zolkiew. Kr., ein der Hrsch. Olicszyce geh. Dorf mit einer griech. kath. Kirche, nächst State Sloto, 6 St. von Radymno.

Milkow, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf z.
Hrsch, Deutsch-Rudoletz; s. Milikou.

Milkow, auch Müllkow — Mähren, Olm. Kr., ein zur Hrsch. Busau geh. Deef mit 25 Häus. und 177 Binwoh., 4 St. von Müglitz.

Milkowa, Galizien, Sandec. Kr., cin z. Hrsch. Zbyszyce geh. Dorf, 3 St. v. Sandec.

Milkowitz, Böhmen, Bidschow Kr., ein zur Hrsch. Kopidino geh. Meierhof, nächst dem Dorfe Altenburg, 23 Stavon Gitschin.

Miliand, Tirol, Pusterth Kr., sin aur Hrsch Rodeneck geh. Dörfchen mit einer Lokalkaplanei worin die 3 adel. Ansitze Plötsch, Karlsburg und Vilseng, jens. des Eisacks, 4 St. von Brixen.

Millanowitz, Böhmen, Czaslau Kr., ein zur Hersch. Ledetsch geh. Dörfchen,

5½ St. von Jenikau.

Millassevecz, Kroatien, Warasdiner Gesp., Chassm. Bez., einezum Kroutzer Grenz-Regmts. Bez. Nro. V. gehör, Ortschaft von 22 H. und 155 E., 3 Stund. von Bellovar.

Milleu, Milowy — Böhmen, Chrud Kr., ein Dominicaldorf von 25 H. und 168 E., meist am nördt. Thatgehänge d. Schwarzawa zerstreut. Hier ist eine im J. 1835 errichtete hrschftl. Glashätte, auf Hohlglas, mit Glasschleiferei, Pochwerk und einigen Wohngebäuden, 1 Ziegelhätte, 1 Mühle, 1 Stunde von Swratka.

Millau, Millowa — Böhmen, Prach. Kr., ein der Stadt Bergreichenstein geh. Dorf von 2t H. und 167 E.; liegt sehr hock am nordw. Abhange des Millauer Berges, an der Strasse nach Winterberg, 7.84. von Horazdiowitz.

Millau, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf, gum Amtsorte oder Domin. Neustadtl, Pfarre Steinmezky. Hier befinden sich Eisenschmelzöfen und Eisenhämmer

Millawa, Böhmen, Pils. ein Dörfenen, d. Hrsch. Tepist; siehe Müllowa.

Millay, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorf, mit einem Steinkohlenbergwerke, zur Hrsch. Kornhaus, 1½ St. von Rentsch.

Millay, Böhmen; Leitm. Kr., ein Dörfchen d. Gutes Bieloschitz; siehe Mülley.

Mille, oder na Mille — Illirien, Krain, Laib. Kr., ein dem Wb. Bez. Komm. and Hersch. Egg ob. Krainburg geh., zu Sct. Jörgen eingepf. Dorf von 13 H. und 54 E., an der Kankerstrasse, 1½ St. von Krainburg.

Milleg, Böhmen, Rakon. Kr., ein Dorft Millegstin, Böhmen, Bidsch. Kr., ein Gut und Markt; siehe Milletin.

Milleins, Tirol, Botzn. Kr., ein Weiter, zum Ldgeht. Klausen u. Gemeinde Theis.

Millei, Ungarn, Szalader Komitat, ein ungr. Dorf, mit 27 H. und 207 meist evangel. E., adel. Curien, Weinbau, gehört mehren Grundh., 1½ M. von Szala-Egerszegh.

Millen, Siebenbürgen, Dobok. Komitat; siehe Milvány.

Millen, Tirol, ein adel. Ansitz ob. Kiens, zum Ldgeht. Schöneck.

Millen, Steiermark, Judenb. Kreis, ein Markt, der Wb. B. Komm. Hrsch. Lind, siehe Mülln.

Millenbach, Müllenbach — Ungarn, diess, der Theiss, Zips, Gesp., im II. Bz. oderunter den Karpathen, ein den Grafen Csaky gehör deutsches Dorf, mit einer kath. Kirche u. Pfarre, der grösste Theil der Einw. ist der A. C. zugethan, 43 St. von Leutschan, 3 Stund. von Leutschan,

Millenowitz, Millonowitz — Böhmen, Prach, Kr., ein Dorf, der Hersch. Protiwin, am Blauitzbache, 1 St. von Wod-

mian, 4 St. von Pisek.

Millenberg, Illirien, Krain, Laib. Kr., eine Gemeinde, mit 10 H. und 69 E., der Hersch. Weissenfels u. Hauptgemeinde Kronau.

Millerbirkendorf, Sredna Vass — Illirien, Krain, Laib. Kr., eiu zum Wb. B. Komm. und Hrsch. Radmannsdorf gehör. Dorf ober dem Feistritzbache, 1½ St. von Neumarktel.

Milles, Böhmen, Pilsn. Kr., ein z. Hrsch. Haydgeh. Dorf mit 37 H. und 209 E., dahin eingepf., hat 1 öffentl. Kapelte zu Sct. Auna, 1 Gemeinde-Privatschule und eine Mühle, am Schwarzteiche, 4 St von Hayd,

3 Stunden von Mies.

Mielleschau, Millessow - Böhmen, Leitm. Kr., eine Herschaft and Dorf, mit 75 H. und 436 E., am südösti. Abhange des nach ihm benannten Milleschauer od. Donnersberges und am Milleschauerbache, zur Zeit der letzten Besitzer aus der Fam. Kaplir noch ein Marktflecken, hat ein grosses und sehr schönes, auf einem hohen Felsen ins Gevierte erbautes obrigk. Schloss, mit dem Sitze des Wirthschaftsamtes undeinem Obst-, Küchen-u. Ziergarten, an welchensich, bloss durch eine Mauer und einem Fahrwege davon getrennt, der sogesannte Ratschiner Hof. ein ursprüeglich zum hrschftl. Witwensitze bestimmtes nicht minder weitläufiges Gebäude, anschliesst; ferner einen

ans mehren schönen Gebäuden bestehenden Meierhof, 1 Bräuhaus (auf 10 Fass), 1 Branntweinhaus, 2 eingängige Mahlmühlen, 1\frac{1}{2} St. W. vom Dorfe lieg. Schäferei, eine eben so weit N. entfernte Pottaschensiederei und \frac{1}{2} St. uw. 1. Wasenmeisterei, 3 St. von Leitmeritz.

Milleschawitz, Böhmen, Czasl. Kn., ein Dorf, dem k. k. Freisassenviortei Schwenda, 3 St. von Hammerstadt.

Milleschowitz, Millessowice — Mühren, Brün. Kr., ein zur Hrsch. Steinitz gehöriges, nach Olmütz eingepf. Dorf von 91 H. und 487 E., mit einem obrgk. Meierhofe, 2½ St. von Uhrzitz.

Millesen, Böhmen, Elbog, Kr., ein Dorf der Hersch. Eger ; siehe Mühlessen.

Millesimo, Böhmen, Chrudim. Kr., ein auf einer abgebrannten Waldfäche, vun Grafen Carette von Millesimo angelegtes Dominicaldorf mit 17 H. und 118 f., nach Kamenitz eingepf., 3 St. von Nassahorg.

Milletin, Böhmen, Czasł Kr., cib x. Gute Inditz gehör. Dorf, am Kotzander Berge, hat 42 Häus. und 264 Einwohn., ist nach Solopisk eingepfarrt, und hat 1 obrigkeit. Hegerhaus und 1 Wirthshaus, 4 St. von Kollin.

Milletin, Böhmen, Czasi. Kr., ein zur Stiftshrsch. Seelau geh. Dörfehen mit 13 Häus. und 116 Einw., nuch Woyslawitz eingepf., liegt über dem Zieliwkuff., 8 St. von Iglau.

Milletin, vorm. Millotin, Millatin, auch Milligstin — Böhmen, Bidschow. Kr., ein Gut, Schloss und Markt mit einer Pfarre am Bache Bistrzicze, 11 St. von Horzitz.

Milletin, Klein-, Miletinek - Böhmen, Bidsch. Kr., ein zum Gute Milletur: geh. Meierhof mit einer Schäferet mats Mahlmühle, 11 St. von Horzitz: Milletin, Ober-, Böhmen, Budweis!

Milletin, Ober-, Böhmen, Budweiske Kr., ein Dorf mit 23 Häus. und 151 E., zur Hrsch. Wittingau und Pfarce Stiepa-

Milletin, Unter-, Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 20 Häus, und 116 Ø., zur Hrsch. Wittingau und Pfarre Miepanowitz, abwärts Lischau, 2 Stund. von Wittingau.

Milletinek, Böhmen, Bidschown Kr., ein Meierhof mit Schäferei, Jägerhaus und Mahlmühle zur Hersch, Milatin, 12 St. von Horzitz.

Milletitz, Böhmen, Rakon. Kr.. ein d, Hrsch. Zwolleniowes geh. Dorf mit 52 Häus. und 350 Einwoh., liegt nächstder Stadt Welwarn, 3 St. v. Schlan.

Milietitz, Böhmen, Klattauer Kr., sein Gut, Schloss und Dorf mit einem Meier-

hofe, Schäferei und einer Mahlmühle am! Anglifusse, 11 St. von Klattau.

Milletitz, Böhmen, Czaslau. Kr., ein zur Hrsch. Malleschau geh. Dorf mit 17 Häus. und 109 Einw., nächst dem Dorfe Koschitz, 4½ St. von Czaslau.

Milletsch, Milecz - Böhmen, Klattau Kr., ein zur Hrsch. Grünberg geh. Dorf mit 36 Häus. und 257 Einwoh., mit einer Filialkirche zur Pfarre Nepomuk, 1 St. von Grünberg.

Milletschow, Böhmen, Rakon. Kr., ein einz. Rusticalhof nächst dem Dorfe Hostiwartz, gegen S. gelegen, zu den Oberstburggräßlichen Gütern geh., # St.

von Jessenitz.

Millevacz, Kroatien, Karlst. Gener., Ladjev. Bezk., eine zum Szluin. Grenz-Reg. Bzk. Nr. IV geh. Ortschaft von 10 Häusern, liegt nächst Kremen, 4 St. von

Milley, Böhmen, Rakonitz. Kr., ein der Hrsch. Kornhaus geh. Dorf, 3 Stund. v.

Schlan.

Millichany, Kroatien, Warasdiner Generalat, Kukavicz. Bezk., eine zum St. Georg. Grenz-Reg. Bzk. Nro. VI geh. Ortschaft von 4 Häusern, liegt im Gebirge an der Waldung Billo, 21 St. von Kopreinicz.

Millich-Szello, Kroatien, Karlstädt. Generalat, Svarch. Bzk., eine zum Szl. Grenz-Reg. Bzk, Nr. IV geh. Ortschaft mit 23 Häus. und 143 Einwoh., an dem Kulpa Flusse, 3 Stund. von Generalski

Stoll.

Millie, Galizien, Bukow. Kr., ein Dorf

and Herschaft.

Milligen, Böhmen, Budweiser Kr., ein Dorf von 8 H. und 42 E., zur Prälaturhersch. Krumau, ist nach Kaplitz (Hrsch. Gratzen) eingepf., 6 St. von Wittingau.

Millik, Böhmen, Klatt. Kr., ein zur Herschaft Bistritz gehör. Dorf, mit 35 H. und 252 deutschen E., nach Ober-Neuern eingpf., hat 1 Mühle, 1 Wirthshaus, 1 St. ahseits liegt die emph. Wirthschaft Stachen, St. von Bistritz, 4 St. von Klatiau.

William, Mähren, Iglau. Kr., ein Dorf, zur Ortsobrigkeit oder Dom. Czerna und

Pfarre Wollein.

Millikau, Melikow - Böhmen, Pilsner Kr.; ein der Stadt Mies geh. Dorf v. 38 H. und 186 E., liegt an d. Poststrasse nächst dem Dorfe Weneschau, unweit südl. von der Mies, über welche eine hölzerne Brücke mit steinernen Jochen führt, zur Dechantkirche eingepf., 1 Stunde von Mies.

Willikau, Böhmen, Pilsner Kr., ein zur Hrsch. Weseritz geh. Dörfchen von 13 H. und 65 E., nach böhm. Damaschlag eingepfarit, 11 St. von Weseritz, 21 St. von Plan.

Millikowitz, Milikowice - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf von 19 Häus. und 141 böhm. Einw., zwischen der Eisenbahn und der Linzerstrasse, bei einigen Teichen, ist nach Steinkirchen eingepf., dazu gehören 4 einzelne Dominikal-H. auf der Anhöhe Bukowetz, 20 Min. n. v. Orte, von welchem 6 H. mit 35 E. zur Hrsch. Krumau geh., 21 St. v. Krumau.

Millikowitz, Böhmen, Prach. Kreis, ein der Hrsch. Strakonitz geh. Dorf von 18 Häus, und 97 Einwohn, nach Hostitz

eingepf., 4 St. von Strakonitz.

Millin, Milenum, Senecz - Böhmen, Berauner Kreis, eine Kummeralherschaft und Markt, liegt an der Piseker Strasse, 1 Stunde von Pržibram. Postamt mit:

4 Stunde von Pržibram. Postamt mit:
Sliwits, Leschetits. Buk, Palino, Ober- und Unterhlitt, Bohostitz, Gross- und Kletu-Petschitsnik. Ozettin, Luch, Dubraetz, Bojeschits. Au
benitz, Deuklitz, Bollinan Mükle, Schaltonde,
Kattalik, Strachrag, Ertteschowitz, Ketziers
Mikle, Sollenitz, Sectotel, Makowo, Schalonde,
Woowische Mikle, Daiskobot, Staf, Konetop, Radetitz, Seczow, Drinik, Lepurgow. Plotz, Jelienitz, Zebenitz, Bukowan, Sedictzko, Gross-Krostitz, Klein-Krostitz, Zaluzon, Ziwotitz, Techo
rowitz, Msiechlowitz, Czmia, Bittie, Wooczitz,
Boll.

Millimacz, Ungarn; Veröczer Komit.,

ein Praedium.

Millinow, Böhmen, Filsner Kr., ein zur Hersch, Stiahlau gehör. Dorf, mit 58 H. und 471 E., nächst Brennporitschen, 3 St. v. Rokitzan.

Millimow, Böhmen, Prachin. Kr., ein zum Gute Hlawniowitz geh. Dorf, mit 23 H. u. 150 Einw., am Dörfchen Radostitz gegen Welhartitz gelegen, 21 St. von Schüttenhofen, 3 Stunden von Horaždiowitz.

Millitschau, Miliczow, - Böhmen, Tabor. Kr., ein Dorf mit 43 H. u. 279 E., zur Herschaft Neu-Reichenau geh., nach Reichenau eingepfarrt, 31 Stunde von Iglau, 1 St. v. Reichenau.

Millitschau, Deutsch-, Böhmen, Kaurzimer Kreis, ein Dorf, zur Herschaft Pruhonitz gehör., 2 Stunden von

Prag.

Millitschau, Böhmisch-, Böhmen, Kauržim. Kr., ein Dorf, zur Herschaft Pruhonitz gehörig, 2 Stunden von Prag.

Millivo jevezi, Slavonien, Posegan. Gesp., Unt. oder Posegan. Bzk., ein zur Hersch. Pleternicza geh., nach Smolionow eingepf. Dorf, mit 6 H. und 52 E, liegt nächst Mertovlaszi, 2 Stunden von Posega.

Williwitz, Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf mit 48 H. und 332 E., nach Hoschtitz eingepf., mit einem Meierhofe und einem Wirthshause, der Herschaft Wällisch - Birken gehörig, 2 Stunden von Strakonitz.

Milln, Böhmen, Elhogn, Kr., ein Dorf des Gutes Königsberg; s. Mülln.

Milloch, Müllohe, Mühlohe - Böhmen, Pilsner Kr., ein Dorf, mit 26 Häusern u. 163 Einw., nach Pfauendorf eingepfarrt, hat abseits his 1 St. entfernt 4 Mühlen, 1 Schäferei, 1 Ziegelhrennerei und 1 Hegerwohnung, liegt an der Reichsstrasse, Stunden wsw. v. Maierhöfen.

hurger Kr., ein Dorf, im Bezirk und auf der Insel Veglia, zur Pfarre Poglitza gehörig, in der Diöcese Veglia, 11 Stde.

von Veglia. The parce was the

zur Herschaf Ostrau geh. Dorf, mit 106 H. und 613 Einw., unw. Ostrau, an der von Wischan.

Millonitz, Mähren, Brünn. Kr., ein Gut und Dörfchen, mit 20 H. und 115 E., zur Hersch. Butschowitz geh., mit einer eigenen Pfarre, zwischen Wischau und

Gaya, 31 St. v. Wischau.

Millonitz, deutsch Pflaumendörfel -Mähren, Brünner Kr., ein Borf, mit 74 H. nud 391 Einw., theils zur Hrsch. Czernahora, thefis zur Herschaft Gurein gehörig, an der Chaussee, 1 Stunde von Lipuwka.

Millonowitz, Böhmen, Prach. Kreis, ein Borf, mit einem kleinen Schlosse und Meierhofe, der Hersch. Wälsch-Birken

geh., 14 St. v. Strakonitz.

Milloschitz, Milussicze, Milissicze -Böhmen, Naaz. Kr., ein Gut und. Dörfchen mit 30 H. and 160 Einwohn., 1 St. von Saaz.

Milloschowitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein zum Freisassenviertel Schwenda Hammerstadt, 71 St. v. Czaslau.

Willossiwy, Ungaru, Liptau. Komt.,

Marczelhaza.

Millostin, Mylostin - Böhmen, Rakon. Kr., ein der Hersch. Pürglitz gehöriges Dorf, mit 44 H. und 325 Einw., 11 Stunde von Horosedl.

Millostitz, Milostitz — Böhmen, Beraun. Kr., ein Gut, Schloss und Dorf, Stzezemirz eingepfarrt, 11 Stunde von

Sudomierziz.

Millostitz, Böhmen, Czaslauer Kr., ein Meierhof der Stiftshorschaft Seelau, nächst dem Dorfe Lhotitz, 8 Stunden von Iglau.

Millostowitz, Schlesien, Trop. Kr., ein Dorf, d. Maltheserordenskommende Millowitz, Millowicze — Böhmen,

St. Johann in Troppan, und dem Kaal. Gute Meltsch geh., geg. Nord. nächst Laschkowitz, 3 St. v. Troppau.

Millotin, Böhmen, Ridschow. Kr., ein

Gut und Markt; s. Milletin.

Millotitz. Mähren, Prerauer Kr., ein zum Gute Hustopotsch gehör. Dorf mit 48 H. und 332 Einw., am Betschwaflusse, an der Kommerzialstrasse von Mähren nach Ungarn, 2 St. von Weiskirchen.

Millochnich, Illirien, Istrien, Mitter- Millotitz, Mähren, Hradisch Kr., eine Herschaft und Dorf von 148 H. u. 884 E. mit einer Pfarre, Landdechantei, dann einem Meierhofe u. Mahlm, seitw. 1 St. von Gava.

Millokost, Mähren, Hrad. Kr., ein Millotitz, Mähren, Hrad. Kreis, ein Steuerhezirk mit 10 Steuergemeinden u.

14578 Joch.

March gelegen, 2 St. v. Hradisch, 8 M. Millotitz, Böhmen, Tahorer Kr., ein Dörfchen mit 10 H. u. 73 E., von welchen 1 Haus zur Hrsch. Roth-Rzecitz gehört, ist nach Roth-Rzecitz eingpf., der. Stadt Pilgram geh., 1 St. v. Pilgram.

Millotitz, Böhmen, Tabor. Kreis, ein Dorf mit 10 H. und 63 Einw., z. Herschaft Roth-Retschitz, nach Jung-Brisst (Hrach. Selan, Czasl. Kr.) eingepfarrt, abseits liegt | Stunde östl. die Hrobsker Mühle, 11 St. v. Tabor.

Millotitz, Böhmen, Czasi. Kr., ein z. Hersch. Katzow geh. Dorf mit 20 H. und 160 Einw. nach Cestin eingepfarrt, nächst Czestinkostel, 4 Stunden von

Czaslau.

Willotitzly, Böhmen, Taborer Kreis, ein Meierhof zur Hersch. Kardasch-Itze-

Millowa. Böhmen, Pilsner Kreis, ein Dorf mit 27 H. und 143 E. zur Herschaft Mariafels, Pfr. Schippen, 21 Stande von Mies.

gehöriges Dorf. nächst dem Städtchen Millowanitz, Böhmen, Kaurzim. Kr., ein zur Hersch. Jemnischt gehör. Dorf, mit 32 H. und 189 Einw., nächst Postubitz, 21 St. v. Bistritz.

Millowany, Mähren, Prerauer Kreis, ein Dorf zur Herschaft Bodenstadt; siehe

Milbes.

mit einer Kirche, bei Kaunow gelegen, Millowecny, deutsch Milbes — Mäßren, Prerauer Kr., ein Dorf zum Amtsorte oder Dominium Bodenstadt u. Pfarre Milbes.

mit 15 Häusern und 113 Einw., nach Millowicz, Böhmen, Taborer Kr., eine Herschaft und Studt; s. Mühlhansen.

> Millowitz, Böhmen, Bidschower Kr., ein zur Hersch. Horzitz gehör, Dorf, mit 61 H. und 392 E., mit einer Filialkirche, 1 Schule und ein Wirthshaus. Der ehemalige Meierhof wurde 1778 emph. an d. Königg, Chaussee, 1 Stunde von Horzitz.

> > 51

Hungl. Kr., ein der Wersch. Benatek un- ... Hersch. Syraes geh., nach Dolyani einterthäniges Dorf mit 75 H. und 497 Ein-Wohn, hat 1 Meierhof, 1 Schäferei, 4 zeitweilig verpachtete Potaschensiederei u 1 Wirthshaus, an der Strasse von Lissa mach Gitschin, von Wäldern umgeben, 1 St. von Lissa.

Millowitz, Böhmen, Saazer Kr., eine . Schutzstadt der Hersch, Maschau & siehe

war rough.

Willomitz.

Millowitz, mähr. Milowicze - Mähren, Brünner Kr., ein Dorf mit 84 Häuser und 440 Einw. der Hersch. Eisgrub mit einer Lokalie zur Pf. Kisgruh, zwischen Posalau and Pilgram, rechts unweit d. Taya, 1 St. v. Nikolsburg.

Millowitz. Mähren, Hradisch. Kreis ... eine neue Ansiedlung mit 38 Häuser und 193 Einw. zur Hersch. Zdaunek, seitw. gelegen, 1 St. v. Kremsier, 4 Stund. von

- Wischau.

Millowy, Mylawy - Böhmen, Chrud. Kr., ein zur Herschit. Richenburg gehör. Dorf wit 35 H. und 225 Einwohnern, andem Schwarzafl. geg. der mähr. Grenze, 8 St. v. Chrudim.

Millipstin, Böhmen, Rakon. Kreis, ein Dorf, mit einer Kirche, zur Herschaft Kruschowitz, 11 St. v. Horoseld.

Milistadt, oder Mühlstadt - Illirien, Kärnten, Villach. Kr., eine Sta dsher-Aschaft und Markt mit 500 Einw. mit einer 1001 gegründeten Benediktiner - Ahtei, 1598 den Jesuiten übergeben, jetzt Sitz - einer Stautsherschaft, ein grosses, aber nicht ausgezeichnetes Gebäude. Der See hat eine reizende Lage zwischen sauften Hügeln, auf denen in einzelnen Gruppen -adie 70 Häuser des Dorfes zerstreut lieagen, hinter denen Waldberge hervorrawen. Nordw, erhebt sich die Rossalpe, oft im Juli noch beschneit, sügöstlich der Schneeberg im Drauthale. 3 Stunden von

Millstadt, Ober Mildstadt - Illirien, Kärnten, Vill. Kr., ein zur Wrh. Bezks. Kom. Hersch. Millstadt geh. Dorf m. ein. Kurazie und Normalschule auf. d. Berge,

Kreis, Steuergemeinde m. 751 Joch.

Milistädter-Alpe, an der Salzburger Grenze bei Gmünd in Kärnten.

Millyam, Croatien, Warasd. Gespans., Oher Zagorian. Bez. und Thabor. District eine Herschaft und an dem Szutla Fl. lieg. Dorf, mit einem, dem Grafen Ratkay gehör. Kastell und einem königl. Dreissigstamte, in der Pfarre Szella, 6 St. von Cilli.

Millyenovaez, Slavonien, Posegan. Gesp., Ob. oder Pakracz. Bez., ein zur 11 St. v. Suczawa.

gepf. Dorf, gränzt mit den Ortschaften Dolyani und Badlyevina, 13 Stunde v. Pakracz.

Milizipf, Gest. u. d. Eus, V. O. W.W., 7 in dieser Rotte sich hefindliche, z. Herschaft Gärsten und Pfarre Weistrach gehörige Bauerngüter und 1 Kleinhauster am Zauchbache, nächst Schweinschmats g. O., 2 St. von Strengberg.

Milmosko, Höhmen, Taboro Kr., eine Herschaft und Stadt; s. Mühlhausen.

Milma, Dalmatien, Spal. Kr., bin Markt mit 496 H. und 2763 Einw. mit ein: Pfarre, an der Westküste der Insel Brazza, an einer grossen Bucht, welche ein. sehr bequemen Hafen darbiotet. Die sich be de nselben gegen Westen ius Magrerstreckende Landspitze bildet mitd, Insel Solta eine Meerenge "Streite di tre porti" genannt, daselbst befindet sich ein Steinbruch.

Milnet, Müllnet - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf mit 19 H. und 120 E. zur Hersch. Rosenberg and Pfarre Frieherg, a. life. Wodetschlag, 7 St. v. Kaplitz.

Milnica bei Korzylowka, Galizium Tarnop. Kr., ein Vorwerk zur Ortsobrigkeit Klebungwka . Pfr. n. Post Zharuz.

Milnica, bei Sorocko, Galizico, Tarnopol. Kr., ein Forwerk zur Ortschrigkeit Sorocko und Pfarre Baworow. Post Tarnopol.

Milmo. Galizien, Zloczow. Kr., ein der Hersch, Zalosce geh. Dorf m, ein. griech.

kathol. Kirche, 8 St. v. Bredy, ....

Milocaria, Venedig, Prov. Friand and Distr. XII, Cividale; s. Remanzacco.

Milochov, Ungarn, diess. der Donau, Trenchin. Gesp., Vagh-Beszterz, Bezirk, ein nahe am Vaghft, liegendes, der Hersch. Vagh-Besztercze dienstbares Dorf mit 77 H. and 528 rk. E. und Filial d. Pf. Uditsa. Sägemühlen, Grosse Obsterzengung auf einer naben Wanginsel, 5 St. von Sillein.

Milocion, Galizien, Bzesg. Kreis, ein zur Herschaft Staromiescie gehör. Darf,

31 St. von v. Spital, Millstadt, Illirien, Kärnt., Villacher Millofeleh, Illirien, latrien, Mitterhurger Kr., ein Dorf des Bez. und der Insel Veglia. Pfarre Dohasnizza, Post Cirque. uizza, J. St. v. Veglia.

Milogu, Siebenbürgen, ein Berg in der

Hunyader Gesp., 1 St. v. Szkej, Miloj. Milaj — Ungarn, ein Praedium im

Zips. Komt.

Miloka Dragomirni, Galižicu, Bukow. Kr., ein zur Religionsfondsberschaft St. Illie geh. Pfarrdorf, a. Bache Dragomirna, mit einem Kallugierkloster,

Miloman, Siehenbürgen, ein Berg in Bache gleiches Namens, nachst Grabno, and d. Inner Szoln, Gesp. 1 St. v. Kalna.

Milonin, Galizien, Tarnow. Kr., einz. mit einer Pfarre, zwischen Waldmigen,

Ziempniow.

Milonowitz, Minolcwice - Böhmen, Praedium, mit 20 Haus, und 184 Kinw. Prack, Kr., ein Dorf mit 30 H. und 181 E. Mils, Tirol, Unter lanth, Kr., ein zur miteinem hersch. Jägerhause, Meierhofe, Schäferei und Wirthshause, ist nach Gitschin eingepfarrt, and liegt über 3 St. n. von Wällischbirken.

Milorzen, Milerz - Böhmen, Leitmeritzer Kr., ein Dorf mit 24 H. u. 153 Ein w. mit 1 Jägerhause, 24 Stunde südlich von

Tetschen,

Millossevacz, Kroazien, Karlst. Generalat, Polloy Bez. eine z. Szluin. Grenz-Rgm. Bezk. Nr. IV gehör. Ortschaft, mit 38 einsch. H. u. 216 E. nächst Viszochka, 3 St. v. Generalski Sztoll.

Milostin, Milostin - Böhmen, Prach. Kr., ein Dorf, mit 41 H. und 313 E., eine Filialkirche und eine Schule; die Einw. haben Hopfengärten, ! Stunden W. Von

Mutiowitz.

Milozzowice, Galizien, Lemb. Kreis, in zur Hrsch. Nawaria geh. Pfarrdorf mit der mitverbundenen Ortsch. Winia-

wa, 5 St. v. Lemberg.

Milota, Ungarn, jens. der Theiss, Szathmar Gesp., Szamoskoz. Bezk., ein Dorf mit 82 H. u. 483 ung. E. mit einer reform. Kirche, gränzt an Csecse, Költse und an die Beregher Gesp., ? Stund. von Tisza-AND RESERVED.

Miliote, Lombardie, Pr. Como und Dist.

VI, Porlezza; s. Gottro.

Milova, Ungarn, jens. d. Theiss, Arad. Gesp., ein der kön. Kammer gehör. Dorf mit 142 H. und 646 E., mit Kupferbergw. und Schmelzhütte, sowohl kath. als gr. Miltschitz, Bohmen, Bidsch, Kr., Seits nach Odvos eingepf., liegt nächst d. Marosf. zw. Odzorund Solymos, 5 St. v.

Milowante, Gatizien, Stanisl. Kreis, ein zur Hersch. Jezapol gehör: Dorf, mit einem Vorwerke und einer rusniak. Pfarre, zwischen Waldungen, 21 St. von 

Millowanitz, Böhmen, Kanrz. Kr., ein Dorf m.29 H. u. 177 E.,n. Postubitz eingepfart, hat 1 obr. Hegerhaus und 1 Wirthshaus, 3 St. v. Gemnischt.

Milowee, Galizien, Czorik. Kr., ein z. Hrsch. Jagielnica geh. und eben dah, eingepf. Dorf andem Fl. Seret, granzt ge- Miltschitz, Milczicze Bahmen, Pragen O. mit Tluste. Post Tluste,

Milowka, Galizien, Bochu, Kr., ein zur Hersch. Wielga Wies geh. Dorf am

1 St. v. Woynicz.

Milonie, Illirien, Krain, Adelsh. Kreis, Milowita, Galizien, Wadowitzer Kr., Bery, 577 Kl. hoch, no.v. Dorfe Dorneky. Pein zur Herschaft Wiepre gehörig. Dorf. Hersch, Gliny wielkie gehör, Dorf; siehe mim Gebirgel, '8 Stunden von Bielitz

Milpos, Ungarn, Saros, Komit. ein

Herschaft Thaur geh. Dorf ; mit einer Pfarre und den adel Ausitzen Gronegen. Schneeburg, & St. von Hall, 2 Stunden 

MILE, Tirol, Dorf am Inn oberdinsty Kuratie, zuvur Beneficiat dieser Pfarredim Landgericht d. N. Halland N. 19 1

Milsau, Milsa - Böhmen, Sanz Kreid ein Gut und Dorf. 30 H. und 180 E. der Stadt Kaaden geh., mit einem freien Hofe nächst dem Dorfe Wirghtz, webst einem Braun- und Steinkohlen Bergbau, 3 Stunden v. Kauden J. . Two Hill

Willigau, Meligau - Böhmen, Elhogn. Kr., eine Kameratherschaft, Schtosk u. Dorf, mit einer Lokalie und einer Papiermühle, 1 Stunde v. Sandau. .. 8

Miltschin, Milczin - Böhmen, Tabor. Kreis, eine Stadt mit 220 Häusern und 1500 Einw., mit einer Pfarre, zur Hrsch. Jungwoschitz, in hoher and rauher Gegend gelegen, hat I Pfarrkirche zu Maria Geburt, I Pfarrei und eine Schule. sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit. 1 Rathhaus und 1 Einkehrhaus : ferner ausserhalb der Stadt auf dem Calvarien- oder Kreuz-Berge eine öffentliche Kapelle, "zum bittern Leideis Christi." und auf einer andern Auhöhe eine Windmühle, die Stadt wird von der Prager Poststrasse durchschnitten, 27 Stunden nw. von Jung-Woschitz, 2 Stunden v. Sudomierzitz, land disserbly and the

zur Hrsch. Podiebrad geh. Dorf, mi 38 H. und 285 Einw., nach Skramnik eingepfarrt, mit einer Schule, liegt gegen Süden nächst dem Dorfe Schkrabnik, an der Wien-Prager Elsenhahn, 2 Stunden von Böhmisch-Brod. V 110 V

Miltschitz, Milczicze — Böhmen, Pra-chin. Kr., ein zum Gyte Lažan (Euisisch.) gehöriges Dorf, mit 34 H. uud. 245 Einwohnern, nach Zaborz eingept, nächet dem Schlosse Bratrouitz. mit einer ! St. entfernten Wasenmeisterei. & Stunde nordwestl. von Laschan, 24 Stunde v. Strakonitz, put trataria annag

chin. Kr., ein der Herschaft Niemtschuz gehöriges Dörfchen, mit 17 Häusern und 140 Einwohn., nach Krasilan eingepf., 41 St. n. Non Nigmtschitz, 21 Stunder amindedorf mit Vorstand und Pfarre S.

Milischitz, Böhmen, Prachin, Kr., ein Jeno. Mit: . zum Gute Albrechtsried gehörig. Dörf- Cassina Cigola, Cassina cortivo, Caschen, mit 10 Häusern und 37 Einwohn., sina Fabbrica, Meiereien, - Gassina nach Albrechtsried eingepfarrt und Luzzago, Meierei und Mühle. von da 1 Stunde entfernt, 3 Stunden Milzamo, Lombardie. Prov. Bressia u. Non Schüttenhafen , 3 Stunden v. Ho- Distr. XI, Verolaunova, ein Gemeinde-

Herschaft Planitz gehörig, und von da 2 Verolanuova, Mit:

St. onö. entfernt.

Miltschowes, Milczowes, Milczewes Böhmen, Saaz. Kr., ein Schloss und Dorf, mit 30 Häusern und 200 Einw., der -ofHerschaft Schönhof geh., liegt an der Pilsner Strasse nächst Reitschowes, 12 Mimodrasch, wind. Modrasche -Stunde von Saaz.

Milussicze, Böhmen, Saaz. Kr., ein Gut u. Dörfchen, 1 St. von Saaz.

Millen, Nylvany - Siebenbenhürgen, Dobok. Gesp., Ob. Kr., M. Egreg. Bzk., ein mehren Grundh. gehör. walach. Dorf, mit 486 Einwohnern, mit geiner grioch, nicht unirten Pfarre, zwischen den Ortschaften Ugrutz, Dak. Srt. 30 Mibaly, Hidalmas und Drag, 11 Stunden von Magyar Nagy-Sombor.

Milwang, Oesterreich ob der E., Traun Kr. ein in dem. Wh. Baks. Kom. d. Stadt Gmunden liegenden herschaftl. Schloss u. Pfarrdorf, & Stunde v. Gmunden.

Milwietraun, Oesterreich ob d. Ens. Inn Kr., ein zum Pfleg- und Kastenamt Behärding gehörig., nach Enzenkirchen eingepfarrtes Dorf, 1 St. von Sieg harding. Sell Barriers Display

Milyan, Ungarn, Warasdin. Komt., ein Dorf mit 24 Häus, und 136 Einw.

Milyana, Ungarn, Warasdin, Gesp. ein Praedium mit 6 H. und 52 Einw.

Milyani, Ungarn, Agram. Komt., ein Dorf, mit 11 H. und 110 Einw.

Milyenovacz, Miljenovac - Ungarn, Poseg, Kmt, ein Dorf, mit 25 Häus, und 188 Einw.

Milyevacz, Ungarn, Szluin. Grenz-Regiments-Bezirk, ein Dorf, mit 42 H. and 231 Kinwayayaya gura

Milyevezi, Miljevei - Ungarn, Veröcz. Komitat, ein Dorf, mit 38 Häus. yal and 222 Einw. mail w are

Milypos, Milpos - Ungarn, Saros. sis Komt., ein Praedium.

Milza mit Miman, Galizien, Sanok. Kr., ein Dorf zur Ortsobrigkeit a. Pfr.

Resko geh. Post Rymanow.
Milzana, Lombardie, Prov. Mantova u. Distrikt XV, Revere; s. Quistello.

Milzanello, Lombardie, Prov. Brescia und Distr. XIII, Leno, ein Ge-

v. Strakonitz, and all all designs Michele, und einer Kapelle, 3 Migl. von

Miltschitz, Böhmen, Klattauer Kr., gio, einer Aushilfskirche, Santuario und ein Dorf mit 29 H. und 194 Einw., der Kapelle, am Flusse Mella, 9 Migl. von

> Banditti, Compagnuole, Cassina di Sonadre, Feniletto, Fenil nuovo, Jocuma, Mulotto, Muratico, Poncello, Rouchi, Squadre di sotto, Meiereien. - Molino del Nicola Fe, eine Mühle.

> Steiermark, Cill. Kr., ein zur Wh. Bzk. Kom. und Staatshersch. Studenitz gehör. Dörfchen, an der Pettauer Hauptstrasse. 31 St. v. Pettau.

> Mirmon, Böhmen, Bunzl. Kr., ein einzelnes Haus, zur Hrsch, Gross-Skal ge-

bör., 1 St. v. Turnau.

Mimon, bei Milza - Galizien, Sanok. Kr., ein Vorwerk, zur Ortsobrigkeit und Pfarre Besko geh. Post Rymanow.

Mimonin, Böhmen, Bunzl. Kr., ehre Herschaft und Markt; s. Niemes.

Mimowa, Böhmen, Klatt, Kr., ein zum Gute Prziwosten geh. Dorf, mit 25 H. u. 132 Einw., nach Wostratschin eingepf., hat 1 Mühle und 1 Wirthshaus, 17 Stunden von Teinitz.

Minarken, Siehenhürgen, Bistr. Di-

strikt; s. Malomarka.

Minartitz, Böhmen, Beraun. Kr., ein zur Herschaft Eslumetz gehöriges Borf. mit 16 Häus. u. 70 Einw.

Minarzowitz, Böhmen, Klattauer Kr., ein Dorf, z. Hrsch. Planitz gehör, 21, St.

v. Klattau.

Minay , Ungarn , diesseits der Theiss, Unghvar, Gesp., Mina. Bzk., ein mehren adel. Familien geh. Dorf, mit 77 Häns. u. 452 Einw., mit einer griech, kath Pfr. u. Prediger der helv, C., grenzt an die Ort-"schaften Radvancz und Konczháza, mit Waldungen, 1 St. v. Unghvar.

Minchhof. Oest, unter der Ens. V. O. W. W., ein zur Herschaft Neuenlengbuch geh. Haus; s. Münichhof.

Minchthal, Unter-, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., Pfleggericht Mattighofen, ein Dorf zur Herschaft St. Martin, Pfarre Mattighofen.

Minchthal, Ober-, Oesterreich ob der Ens, Inn Kr., Pfleggericht Mattighofen, ein Dorf zur Herschaft Mattighofen und Pfarre Max.

Minelgon, Venedig, Prov. Frlant and Bak., Snangarisen deutsches, mit einer Distrikt XV, Moggio: s. Dogna.

und Distrikt IX, Borgoforte; siehe Governolo. to the later

Mincio, Fluss in der Lembardie, kommt - bei Peschiera an der venetian. Grenze aus dem Gardasee; sein Ursprung jedoch ist in den Tirofer Gehirgen, er hildet in den Niederungen von Mantna den von Morästen umgehenen obern und untern See, gewinnt bei Pictola neuerdings . Ufer, und fällt bei Governolo in den Po. Die Länge des Flusses beträgt inclusive der Krümmungen bei 9 Meilen. Unter den kleineren in ihn fallenden Flüssen und Bächen ist der Osone vechio bei Castelluchio und Grazia der bedeutendste. Von Mantua bis in den Po fahren die Postschiffe.

Mindhoffer, Kroaffen, Warasdiner Gespansch., Ober. Zagotian. Bzk., eine der Herschaft Plemenschina gehörige Weingebirgsgegend mit einigen Häusern, in der Pfarre Pregrada, 6 Stunden von Pettau.

Mindorf, Ungarn, Mitt. Szoln. Komt.;

the State of the S s. Menyő. Mindszent. Allerheiligen, Menczonty - Ungarn, Mittl. Szolnok. Gespansch.,

Unt. Kr., Tasnad. Bzk., ein mehren adeichen Familien gehöriges Dorf von 908 Rinwohnern, mit einer katholischen, re-"formirten und griechisch unirten Pfarre,

2 St. von Nagy-Karoly.

Mindszent, Allerheiligen, Meszentya - Siehenhürgen, Nieder Weissenburger Gespansch., Nied. Kr., Magyar. Igen. Bzk., ein mehren adelichen Familien geh. wal. Dorf von 194 Einw., mit einer griechisch nicht unirt. Pfarre, 1 St. von Tövis.

Mindszent, Allerheiligen, Tetzszint Siehenhürgen, Unt. Csik. Stuhl, ein zwischen Gebirgen und den Ortschaften Hoszuaszo und Szent - Király liegendes Mindszent, Ungarn, Borsoder Komt., Dorf, mit einer katholischen Pfarre, wird von adelichen Széklern und Grenz-Soldaten bewohnt, — 91 Meilen von Kronstadt.

Mindszent, Ungarn, ein Praediumim Bihar, Komt.

Mindszent mit dem Praedium Potty - Ungarn, jenseits der Donau, Eisenburger Gespansch., Keményes-ally. Bzk., ein ungarisches Dorf, zur Hersch. Baltavárgeh., mit einem Praedium Potty genannt, dann einer eigenen Pfarre, zwischen Széplak und Szemenye, 1 St. von Szalaber.

Mindszent, Ungarn, jenseits der Do-

römisch-katholischen Lokal-Pfarr-Kir-Mincio, Lombardie, Provinz Mantova Che, Schullehrer und Wirthshause verschenes, der adelichen Familie Pétrovsky gehöriges Dorf, liegt an dem Fusse zweier Berge, 4 Stunden von Ffruf-

Mindszent, Ungarn, jenseits der Donau, Raaber Gespansch., Desert. Bzk., ein Pritedium und Filial der Pfr. Mez#ő-

Eörs, 2 St. v. Raab:

Mindszent, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft, Kapornak. Bzk., ein Praedium bei Hoszufahr, am Ufer des Zula-Flusses, 4 Stunden von Zalabér.

Mindszent, Ungarn, jenseits der Donau, Zalader Gespanschaft. Zantoer Bzk., ein Praedium, liegt zwischen den Ortschaften Uk und Sarod, 12 St. von

Sümegh.

Mindszent, Ungarn, diesseits der Donau, Komorn Gespansch., Geszteser Bzk., ein Praedium mit zwei Jagdhausern und 14 Einwohnern, in den Pakonyer Waldungen unweit Bokod, 48t. von Tata.

Mindazent, Biatzowetz, Biacowce - Ungarn, diesseits der Theiss, Hevesser Gespansch., Gehirgs Bzk., eine den Grafen Csáky gehörige Herschaft und slowakisches Dorf, mit einer eigenen katholischen Pfarre und Wirthschafts - Gebäuden , 34 Stunden von Leutschau.

Mindszent, Ungarn, ein Dorf im Hevesser Komt.

Mindszent, Ungarn, diesseits der Theiss, Hevesser Gespansch., Matraer Bzk., ein mehren adelichen Familien gehöriges, nach Dorogháza eingepfárri, Dorf von 35 Häusern und 396 meist rk. Einwohnern, Ackerbau, grenzt en die Ortschaft Szuha und das Gebirg Matra, 6 Meil. von Erlau.

ein Dort.

Windszent . Ungarn dieseits der Theiss, Borsoder Gespansch.; Miskolcz. Bzk., eine dem griechisch unirfen Bisthum zu Munkács gehörige Orlschaft oder vielmehr eine Vorstadt des Marktes Miskolcz, von 76. Häusern und 682 lifeist rk. Einwohnern, mit einer kutholischen Pfarre, Einkehrhaus, Weingarten, die gate Tafel-Weine etzengen. Post Miskólcz.

Mindszent, Ungarn, ein Praedium im Sumegh. Kmt. All Charles to Sant and

Mindszent, Ungarn, jenseits der Donau, Stuhlweissenburger Gespänschaft, nau, Baranya. Gespansch., Transmont. Sarmelyeker Bzk., ein Praedium und

Allohum, mit & Whikern wind 35 Bin- | ark, Bhiwohnern guter Felanoden Weillwohnern, fruchtbarem Boden, Weingarten, starker Schafzucht und einem Marmor- and Steinbruche, nach Szent-Miklosefigpf., womit es angrenzt, 21 St. Mindszent, Jaszó-, Podprots 30 Von Foldvar. 1418 - 111 Sak die troil in

Mindszent, Ungarn, diesseits der Theiss, Csongrader Gespansch., im II. B.k., ein den Grafen Erdödy gehöriges porf von 542 Hänsern und 5004 meist rk. Einwohnern, mit einer eigenen Pfarre, der Boden ist theils sandig, theils Marschland und fett. Ueberfluss an Korn, Vieh, Rohr, Fischen und allerhand Wassergeffligel, etwas Weinwachs mittelmässiger Gattung: - liegt nahe an dem Einflusse der fischreichen Kurcza in die Theiss, 2 St. von Szentes.

Indszent, Ungara, ein Praedium im Arad. Komt.

Mindszent, Ungarn, ein Praediumim Mindszent, Keménes-, Ungarn, Bars: Romt.

Mindszent, Ungarn, Liptau. Gespanschaft, ein slowakisches Dorf, dem Re-Ilgionsfonde gohörig, 4 Meile von Rosenberg,

Mindszent, Ungarn, 2 Practien im .03 mg 103 mg Pest. Komt.

Ifndszent. Ungarn, ein Praedium mit 1 Haus und 13 Einw., im Sümegher Comt. The wast because in

Mindszent, Ungarn, ein Praedium mit 20 Häus, und 137 Kinw., im Biharer WE Kollit. August at a transmission of

Wilneszent, Ungarn, Raab. Gespanachaft, ein Praedium mit 35 Häusern und 251 ungarischen Einwohnern, Filial von Mező-Eörs, Grundherr von Bay.

Mindszent, Ungarn, 2 Praedien im Bihar. Komt.

Indezent, Biaczovecz - Ungarn. Zipser Gespanschaft, ein slowakisches Dorf von 84 Häusern und 605 Einwohnern, schönes stockhohes Kastell des Grundh. Csaky, Wirthschaftsgehände, Malifmifhle! Ziegelbreimerei, fruchtba-

rer Feldboden, IM. v. Korotnok. jeuseits der Donau, Baranyaer Gespan schaft, Szent - Ldriuczer Bak, ein zur Herschaft und Pfarre Szent - Lörincz gehöriges imgarisches Borf von 57 Häusern and 393 com. k. Einwohnern, guter Ackerbau, Waldungen, westw. 1 St. v. Szent-Pörincz, Walter and Carlonger

Mindszentfa, Ungam, ein Praedium im Tolna, Komt.

Mindszentfalva, Middizent - Ungarn, ein Dorf im Barany. Komt.

Mindszent, Felső-L. Ungarn Baranyaer Gespanschaft, ein ungarisches deutsches Dorf von 100 Häusern und 694

hau, grosse Waldungen, gehört der Faimilie von Petrovsaky, 3 Meil. von Nünf-- kirchen.

Ungarn, diesseits der Theiss, Aba Uiv. Gespauschaft, Kuschau, Bzk., ein zwischen Gebirgen und Waldungen liegendes Dorf von 153 Hänsern und 1447 rk. Kinwohnern, Kupfer- und Eisengruben, Waldungen, gehört unter die Jurisdietion des Rosenauer Bisthum, 14 St. von Alsó-Metzenseif.

Mindszentkalla. Ungarn, jenseitä der Donau, Zalader Gespanschaft, Tapolczan. Bzkadeiu Dorf, der Bisthums-Herschaft Sumeghgehörig, an den Seiten des Balaton - Sees unweit Szent-Bekulla, wohin es eingepf, ist, 2 St. von Tapoleza.

Eisenburger Gespanschaft, ein ungarisches Dorf von 53 Häusern und 412 meist rkath. Einwohnern, fruchtbarer Boden; Wald, hierher gehört auch das Praedium Potty, graff. Festetitsisch, 12 Meile von Szalabér.

Mindszent, Kökényes-, Ungarn, jenseits der Donau , Zalader Gespapschaft, Egerszegh, Azk., ein Dorf von 11 Häusern und 97 r. kath. Einwohnerns welches von dem nahe liegenden Pracdium Kökényes den Namenbat, mehren adelichen Familien gehörig und nach Nagy - Lengyel eingepfarrt andeliche Curien, Weinhau, Waldungen, 11 St. v. Egerszegh.

Mindszent, Kolso-, - Ungami diesseits der Theiss. Abanivar. Gespanschaft, Kaschau. Bzk., ein an dem Bache Miszta liegendes Dorf von 37 Häusern und 360 rk, und jüdischen Einwohnern, der adelichen Familie Kelz gehörig, mit einer eigenen kathol. Pfarre. 14 St. von Kaschau.

Mindszent, Pinka-, Allerheiligentall Ungarn pjenseits der Donau, Eisenburger Gespanschaft, Körmender Bzk., ein ungarisches Dorf von 91 Hänsern und 624 meist rk: Einwohnern; der Herschaft Porno gehörig, mit einer eigenen Pfarre, guter Feldhan, Waldung, am Pinka-Flusse, unweit Vass-Allyn, 14 St. von Körmend

Mindszent, Uj., Ungarn, jenseits der Donau, Baranyaer Gespanschaft, Szt. Lörincz: Bzk., ein kleines ungarisches Dörfchen von 45 Häusern und 314 . meist reformirten Einwohnern, der adetichen Familie Kapavar gehörig, in einer Ebene, mit einem Bethause der H. C., guter Ackerbau, Waldungen, herschaft-

liches Beamtengehäude. 21 Stunde von Minichhof, Münchhof, oder Mönich-Winfkirchen. W Washing and

Mindszent, Zala-, Ungarn, jens. der Donau, Zalad. Gesp., Lövö. Bezk., 20 ein mehren adel. Ram. gehör, Dorf mit 41 Haus, and 819 rk. Einwig am Szalaft. u. "der Grenze des Eisenb. Komt, auf der · westl. Seite der von Körmend nach Lövö . führenden Postatrasse, nach Solomyar eingepf., | St. von Lövő.

Minombach, Oostone d.E., V. O.M. B. .. Wentte Beneunung der Hrsch. und d.

Dorfestindach. Wass. 200 200

Miner hould enedig, Book Verona and Distri Vyskegnago; ein von den Flüssen'Adige and Busio, begrenztes, zwischen Si Witto e S. Steffano lieg Gemeindedorf min Vorstand and Pfarre S. Lo-Minichhafen, Oest. u. d. E. Y. U. renzo, and 5 Oratorien, 1 Miglie von Legnago. Mit:

Cantel Bosco, Gazzolo, S. Zenou di Minechn, Stopassole, Dörfer. Lavorenti Minichhofen, Oest. u. d. E., Y. C. Ox mel Bosco; Gazzolo, S. Zenon di Mi-Pabliali Progra, Gemeindetheite:

Minerbe, S. Zenon di, Venedig, " Prov. Verona and Distr. V. Legnago; a. Minerhe (S. Zenon di Minerhe).

Minerzitsch, Böhmen, Tabor. Kreis, Minichow, Galizien, Krakau. Kreis, eine Mahlmühle zur Stadt Tabor. ein Dorf. Post Krakau.

Minesche Minis - Siebenbürgen, Ma- Minichreith, Oest. u.d. E., V. O.M. roser Stukt; s. Ménes, ....

Mingolaje Lombardie, Prov. Pavia und Distr. III. Belgiojoso: a. Linarolo.

Minheyy, Siehenbürgen, ein Berg in Minichreut, Oest. u. d. E., V. O. der Inner-Szolnoker Gesp., auf einem, odie Bäche Válye-Porkuluj und Válye-Minhegyuluj scheidenden Höhenzweige, 1 St. von Batiz-Poján.

Minhegyutuj, Valye-, Siehen-"hürgen, ein Bach in der Inn. Szolnoker

@ Gespanschafti ....

Minian, Böhmon, Beraun. Kreis, ein Porf des Gutes Litten, Praskolec und Hrsch. Königshof: s. Mnjenjan.

Winich, Bayat-Major, Meierhof - Ungarn, Eisenh, Gesp., ein Dorf mit 34 H. und 285 rk. Einw., Filial von Kethely. Waldungen, Weide, Graft, Bathyan., 1 9 M. von Güns.

Minichherg, Steiermark, Grätz. Kr., hef. versch. Hrsch. dienstb. Gebirgsye-

gend: siehe Raasherg.

Minichgraben, Oestlob d. E., Traun Kr., ein im Distr. Komm: Ebelsberg lieg. verschiedenen Dom: geh. zu St. Florian und Chelsberg eingepf. Dorf, nächst d. Markte St. Florian, 11 St. von Ens.

Minichhof, Münchhof — Böhmen, Minichsfeld, Münchsfeld — Böhmen, Leitm. Kr.; ein der Hrsche Liebshausen geh. Dorf mit 46 Häus. und 253 Einw., ist zur Lokalie Ranney (Stadt Laun) eingepf., 1 St. von Laun.

hof - Steiermark, Grätz, Kr., ein im Wh. B. Kom. Graisenegg sich befindend. ader Stiftsbrsch. Rhein dieustbar, grosser Mof. Mühle und kleinen Kapelle. Der Hofliegt in der Pfr. Stolhofen am Fusse des sogenannten Minnichberges, 41 St. won Grätz.

Minichhof, Oest, oh d. E., Mühl Kr., ein zum Stifte Wilhering geh. Landgut. Minichhofen, Manichhofen, oder Münichhofen - Steiermark, Grätz. Kr., ein hrschaft. Schtoss und Werb-Bezirks-Kommissariat in der Pfarre Waitz und Gemeinde Ezersdorf, am Uzbache ober Ezersdorf, 21 St. von Gleisdorf, 6 St. v.

allowardown rais M. B., ein Dorf von 40 Häus. zur Ortsund Conskriptionshersch. Stein , Pfarre

Grätz.

W. W., ein Dorf von 5 H. u. 25 E. v. Ortsherschaft Grünbichl und Conskript. Hersch. Strannersdorf, Pfr. Mauk. Post Melk.

ein Dorf. Post Krakau.

B., ein Dorf von 16 Häus, zur Ortschrigkeit und Conskript. Herschaft Prandhof, Pfarre Kottes. Post Krems.

B., ein Pfarrdorf von 45 Häus, und \$39 Kinwohn., der Hersch. Karlstein; siehe

Münchenfeut.

Minichreut, Oest. u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf mit 12 Häus. und 230 Einw., der Hersch. Weissenberg; siehe Münchenreut.

Minichreut, Oest; u. d. E., V. O. M. B., ein Dorf der Hersch. Nieder-Ranna

am Brandhof; s. Münichreut,

Minichschlag, Böhmen, Budweiser Kreis, ein Dorf von 15 H. und 108 E., der Hersch, Hohenfurt, nach Kapellen eingepf., hat abseits 1 obrigk. Teichwärters wohnung ("Teichhaus"), & St. v. Hohenfurt. all adamit vel

eine im Wh. B. Komm. Graisenegg sich Minichschlag, Mönchschlag, Münchschlag - Böhmen, Tahor, Kr., ein Dorf,

nächst der Post Neu-Bistritz,

Minichsdorf, Illirien, Krain, Neust. Kr., ein dem Wh. B. Kom, und Probstei-Hrsch. Neustädtel geh., nach Waltendorf eingpf. Dorf, 25 St. von Neustadtel.

Pilsn. Kr., ein zur Hrsch. Gross-Meierhöfen geh. Dörfchen mit einem Meierhofe, Hammelhütte u. Mahlmühle, nächst Heselsdorf, 71 St. v. Mics.

Minichshof, Oest, ob der E. Mihl und 180 Kiny, mit einer schönen Kirche, Kr., ein im Distr. Kom. Liechtenau lieg., der Hrsch. Schlägel geh., zu Sct., Oswald eingepf. Dorf, 12 St. von Linz.

Minichsreit, Oest. ob der E., Traun Kr., im Distr. Komm. Sct. Wolfgang ein Dorf, zur Hersch. und Ptarre Sct. Wolfgang.

Minihall, Oest. oh der E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Komm. geh. Weiter, nach Michaelnbach gepfarrt, 2 St. von Baierbach.

Minichthal, Oest. unt. der E., V. U. M. B., ein Dorf, der Hersch. Ulrichskirchen; siehe Münchsthal.

Mimichthal, od. Mönichthal - Steiermark, Bruck. Kr., eine dem Magistrate Eisenärzt und der Hersch. Hieflau diensthare Gemeinde, in der Pfarre Eisenärzt, 1 Stunde von Eisenärzt.

Minielowitz, Böhmen, Prachiner Kr., ein Dorf. Schloss und Meierhof, zur Herschaft Wälschbirken, 12 St. von Strako-

nitz.

Minimef, Magyar, ungarisch Minichhof, Magyar-Lak - Ungarn, Eisenburg. Ko-

mitat, ein Dorf.

Minigraben, Steiermark, Judenburg. Kr., ein Seitenthal, des Prödlitzgraben, in welchem die Minibaueralpe mit 46 Rinderauftrieb und sehr grossem Waldstande, dann die Dammecker-, Somerbrandoder Wildanger-, die Deising- und Rernalpe, mit hedeutendem Viehaustrieh und Miniuwek, Mähren, Pret. Kr., ein grossem Waldstande vorkommen. Dorf mit 41 Häus. und 243 Einw., zur

Minthof, Toth -. Ungarn, jens. der Danau, Eisenburger Komt., Totsåger 82., ein deutsches Dorf von 51 H. und 464 E., der Hersch. Dobra und Filial der Pfarre Szent-Martony, zwischen Bergen, unw. Liha und Döbör, guter Wieswachs, Welden, Waldungen, Fuhrwesen, gräff. Batthyánisch, 2 Stunden von Fürstenfteld.

Minihof, Ungarn, Eisenburger Komi-tat; siehe Német-Lak.

Minihelz, oder Münichholz - Oest. unt. der Ens, V. O. W. W., ein kleiner, der oberösterr. Hrsch, Garsten geh. Ort, unfern von Behanderg und Steier, mit mehren Eisenarheitern, worunter sich 2 Messerklingenschmiede und 1 Zweckschmied befinden ; jeder der ersten erzeugt jährl. bei 24,000 Messerklingen, d. letztere aus Stahl an 500,000 Zwecknägeln.

Minimayerhof, Ungarn, Eisenburg. Komitat; siehe Barát-Major.

Minima, Micsinye - Ungarn, Sohl. Romitat, ein Borf.

Minindola, Siehenhürgen, Ob. Weissenburger Komit.; siehe Ingodály.

Mining, Oest. ob der E., ein zum Pfleggecht. Braunau geh. Pfarrdorf von 24 H.

welche der vielen Grabmahle wegens so "sie enthält, bemerkenswerth ist, 11 81. von Altheim.

Minita-tetej, Siehenhürgen, ein Berg. auf der Grenze zwischen dem ob. Tschiker Stuhle und dem Olahfalvaer Gebiete des Udvarhelyer Székler Stuhls, 2 St. v. Mádéfalva. And the of the Land Line 1979.

Minitz, Münitz - Böhmen, Saazer Kr., ein zum Gute Fünfaunden gehör. Pfarrdorf von 60 H. und 300 E., mit einem alt. kl. Schlosse und Meierhofe, liegt zwisch. Welmschloss und Nehasnitz, 1 Stunde von Saaz.

Minitz, Böhmen, Prach. Kr., ein der Herschaft Worlik gehör. Dor/ von 24 H. und 179 E., pach Pohoř eingepfarrt, 24 St. v. von Worlik, 6 Stunden von Pisek.

Minitz, Böhmen, Rakon, Kr., ein der Hersch. Mühlhausen unterth. Pfarrdorf mit 43 Häus, und 293 Einwoh., liegt am Zakolaner Bache und der Strasse von Prag nach Theresienstadt, hat 1 Pfarrkirche zum heil. Jakob d. Gr., 1 Pfarrei und 1 Schule, sämmtlich unter dem Patronate der Obrigkeit, 1 Wirthshaus u. 1 Rustical-Mühle. Abseits liegen a) 1 St. w., 1 Weinerswohnung und h) 1 St. sws das Berghäusel (Zechenhaus beim obrig. Steinkohlenwerk und Wohnung des ohrigk. Steigers), 1 St. von Mühlhausen 4 St. von Prag.

Hrsch. Kremsier, im flachem Lande gegen W. von Postupek gelegen, 1 St. v. Kremsier, 4 M. von Wischan,

Miniwirthalpe, Steiermark, Bruck, Kr., westl. von Michael in der Leinsach,

mit 20 Rinderauftrieh.

Minkendorf, Münkendorf — Böhmen, Bunzl. Kr., ein der Hrsch. Reichenherg Dorf mit 30 Häus, und 255 Einw., liegt am Fusse des Jaschkenherges, 4

St. von Reichenherg.

Minkendorf, insg. Münchendorf Oest. unt. d. E., V. U. W. W., ein der Hrsch. Trumau eigent!. Stiftshrsch. Heil. Krentz unterth. Pfarrdorf, wodurch die Oedenh. Kommerzialstrasse geleitet ist, in ehener Lage am linken. Ufer der Triesting, auf der Minkendorfer Heide, südöstlich von Laxenburg, mit 86 Bass, und 785 Einw., die viel Hen nach der Hauptstadt verführen und zum Theil in den 2 hier hestehenden Baumwollspinnmanufakturen arbeiten. Mehrmals wurde die genannte Heide zu Lustlagern und Manövres der k. kön. Armee benutzt. Unter dem Dorfe tritt aus der Triesting in westlichen Richtung der Triestingcanal aus

welcher den Laxenburger Park begrenzt, Minsiok, Ungam, Marmaros. Gespan.; 217.75 A 145 ( 1 W 1 St. von Laxenburg.

Minkendorf, Illirien, Krain, Laib. Kr., eine Gemeinde mit 40 Häns. und 208 . Einw., der Hersch. Minkendorf. Hauptgemeinde Stein.

Minko, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf z. Hrsch. Aussee; s. Mienik.

Minkovich, Ungarn, zerstreute Häuser im Agramor Komitat.

Minkowitz, Mähren, Prer. Kr., eine . aus zerstückten Gründen ganz nen er-... richtete zur Hrsch. Hochwald gehör. Ansiedlung, nahe bei Koslowitz, 2 St. von Freiherg.

Minkewitz, Böhmen, Rakon, Kr., ein der Hrsch. Zwolleniowes geh. Dorf mit einem verfallenen Schlosse, liegt an der Strasse von Prag nach Welwarn, am Strebichowitzer Bache, hat 57 Häus. u. 531 Einw., ist nach Semiech eingepf. und hat 1 ohrigk. Meierhof und Schäferei, 1 do. Küchen- und Obstgarten mit 1 Gärtnerhause, 2 Wirthshäuser, und 1 Mühle mit Brettsäge. Beim Dorfe sind Steinkohlenwerke, 3 St. von Schlan.

Minksdorf, Ungarn, Zips. Komt., s. Menguszfalva.

Minneberg, Oest. ohd. E., Hausruck Kr., ein zum Distr. Kom. Baierbach geh. Dorf, auf einem beträchtlichen Berge, nächst Dittersdorf, nuch Neukirchen gepfarrt, 31 St. von Baierbach.

Minnesheim, Oest. ob d. E., Salzb.

Kr.; s. Gnigl.

Minnichsee, Oest, ob d. E., cin See im Salzkammergute 110 Wr. Kiftr. lang 94 Wr. Klftrebreit und enthält 51 Nied. Oest. Joch.

Minoprio, Lombardie, Prov. Como u. Distr. I, Como, ein Gemeindedorf mit Vorstand und Pfarre S. Maria Assunta, in der Ebene, nächst der Mühle und dem Flusse Severo, 7 M. v. Como. Mit: Mulino Toppi, Mühte.

Winore. Lombardie. Pr. Mantova und Distr. XI, Sabbionetta; stehe Comme-

saggio.

Winotrasch, windisch Motrasche -Steiermark, Cill. Kr., eine Gemeinde d. Bzks. Studenitz, Pfarre Poltschach, znr Hrsch. Stattenberg diensthar, zur Staatshersch. Studenitz mit dem ganzen Getreidzehend pflichtig, hat 22 Häus. und 88 Einwohnern.

Minsfeldeck, Illirien, Kärnten, Villacher Kr., ein Berg v. 1398 Kift. Höhe, 7 St. von Sct. Peter.

Minsina, Cassina, Lombardic, Pr. Milano und Distr. III, Bollatte; siche

siehe Apsa.

Minterding, Oest. ohder E., Inn Kr., ein im Pfleggechte. Obernherg lieg., verschiedenen Dom. gehör., nach Münsteuer eingepf. Dorf 11 St. von Schärding.

Mintyie, Siehenhürgen, Hunyader Ko-

mitat: siehe Maros-Némethi.

Mintzel, Siehenhürgen, ein Berg in der Hunyad. Gesp., auf einem, die Bäche Válye-Rotti und Zalaschder Bach scheid. Höhenzweige, zwischen den Bergen Lesseou und Nilhegy, 1 Stunde von Nandor-Válve.

Wimuta, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; siche Guar-

Minya, Ungarn, Mitt. Szolnoker Komt.; siehe Menvö.

Minyad, Ungarn, jens. der Thelss, Arader Gesp., ein watach., mit einer griech. nicht unirten Lokal-Pfarre versehenes Kammeraldorf, grenzt an die Ortschaften Robány, Ignesty und Nadalbesty. 91 St. von Arad.

Minhoez, Minowecz - Ungarn, diess. der Theiss, Zempl. Gesp., Stzropkov. Bz., ein den Grafen Barkoczy geh. Dorf von 31 H. and 229 E., mit einer griech, kath. Pfarre und Kirche, Ackerhau 335 Joch,

4 Stunden von Orlik.

Minzigos, Venedig, ein Berg bei Pictrotagliata.

Minzka, Ungarn, Warasdiner Kreutzer Grenz-Regmts. Bzk., ein Dorf mit 40 H., 6 Stunden von Bellovår.

Miocich, Dalmatien, Zara Kr., Dernis. Distr., ein Dorf und Filial der Pfarre Cagnane, griech. Ritus, zur Hauptgemeinde und der Prätur Dernis.

Miola, Tirol, Trient. Kr., cin z. Stadt u. Lightshrich. Trient geh. Dorf bei Baselga, auf dem Berge Pine, Filial dieser. Pfarre, Landgerichts Civezzano, 3; St. von Trient.

Mion, Tirol, ein Dorf und Kurazie-Benefizium der Kuratie Rumo, im Thale dieses Namens, zur Pfarre Revo, Ldgrchts, Cles, auf dem Nonsberge.

Mione, Venedig, Prov. Friaul and Distr. XVII, Rigolato, ein im Gebirge liegend., nächst Ovaro mit einer Gemeinde-Deputation, Pfarre S. Maria di Corto, einer Aushilfskirche, 2 Säge u. 1 Mühle, 3 Migl. von Comeglians. Hieher gehören;

Agrons, Entrampo, Luineis, Luint, Muina; Ovasta, Vorwerke.

Mioni, al Borgo dei, Venedig, Pr. Friaul und Distr. XII, Cividale; siebe Cividale (al Borgo del Mioni).

Miora, Cassina, Lombardie, Prov-

Lengo; siche Camairago.

Mîpesida, Ilhrien, Istrien, Mitterb. Kri, weissen Milchschaum, der sich nofort ein Dorf mit 500 Einw., zur Hauptgemeinde Fianona.

Mira, Ocst. u. d. E., V. U. W. W. ein Wasserfall bei dem Dorfchen Mukendorf. Man gelangt auf angenehmen Wege zir dem Falle durch das Thal, welches der Ort Pernitz öffnet. Es wird seit mehren Jahren her das Marienthal genannt, ein Name, der einen woit lieblicheren Anklang hat, als die frühere Benennung "das Markthal," also benannt, weit sicher hier die Besitzungen von Gutenstein und Mer-Nur ein einziges kenstein scheiden. Haus, weiches zugleich ein Wirthshaus ist, befindet sich im Thale. Auf bunten Wiesen verfolgt man den kur-Zen Lauf der sich nach dem Falle egebildeten Mira, welche still murmelnd hald zwischen Gebüschen, hald zwischen leichten Rasen sich fortsichlängelt, hier die hängenden Zweige der Gesträuche, hier die duftenden Veilchen und Wiesenblument bespülf. Nun verengert sich allmählig die Thalschlucht, Hügel kommen z. Vorschein, Polsonmassen werden sichtbar; deren Gipfet die Wolken berühren, und das trauliche Bächlein wird stärker von sdem Wellenschlage bewegt. In seltsamer Erwartung verklindet das ferne Brausen , das unhe in der Tiefe verborgene Schauspiel. Burch freuidiges Vorgefühl angeeifert, eilt der Wanderer schnelleren Schrittes Alsobaid zeigen sich ihm die zerstreut diegenden Häuser des einsamen Muckendorfes; das klapperude detöse der Mühlen wird hörbarer lound sein Mirchterlicher Donner scheint aus dem nahen Walde herauszuhrechen. Hat er nun die Höhe erreicht, so zeigt sich ihm mit einem Male das höchst merwartete Schauspiel, welches ihn in Staunen und Bewanderung | seitt. Zwischen spitzen kohen Stehumassen, odio sich himmelah thürmen, stürzt die Mira in acht Hauptfällen mit dem fürchterlichen Gebrause eines rollenden Donners, in ein Gewinde grosser und kleiner Felsenstücke. Dadurch werden mehr denn bundert "kleinere Cascaden gebildet; und über die schaukelnden Räder der am Ahgrunde stehenden Mühlwerke (Sägemühlen) sprüht das Brillantfeuer des weit ausströmenden Wasserstauhes. Die ganze Wassermasse, die an dem obersten Falle, gleich einem glänzeti-

zerstäubt schon an dem zweiten in bhildet dound die dunkeln Felson je das Grüne des Moses und die Gesträu-Leheaubertinchet, die wie von einem Schleier überhangen, anzusehen sind, und sich his an die unterste Mühle verbreitet :/ dann unter kräuseludem Wirhel im Steinkessel versenkt, wo endlich aus dem hoch empor sprudelnden Schaume unter betäubendem Getöse, der stille Bach gehildet wird, und seinen nun ruhigen Lauf weiter nimmt, Schwach scheinen uns poch diese gegebenen Umrisse dieser an sich höchst bewundernswerthen fallenden Wassersäule, die durch ihre natürliche «Kunstdarstellung, so wie durch die Umgebung, zu der reichhaltigstens Composition deines theraus schönen grossartigen Naturspieles erhoben wird. A Zu dieser beiehenden Staffage dieser bewässerten Felsonschlucht gehört die, auf einem Vorsprunge stehende Mühle, zwei in den Felsen gehaute Häuschen, und die über dem Abgrunde und an die Ufer gebauten Mühlen. Am allerschönsten ist der Aublick von Oben herab, auf der Höhe der Berge, über alle die Fälle, Mühlen und Muckendorf bin; in die entferntere Ebene und die noch entfernteren dunkeln Gebirge. An das rechte Ufer kann man nur auf schwankenden Brettern über die schäumende Tiefe, wo sich dann das grösste, von Wogen des Wassers umsphilte Felsenstück erhebt, gelaugen; hier erhält man wohl den vollkommensten Ueherblick des Falles, allein der Zugang zu diesem erscheint auch als der gefährlichste. Zu dem Ursprunge des Wassers von diesem Falle hat man zwei Stundenmaurlick zu legen, bis man zu dem sogenannten Unterberge gelangt lallwo sich eine Grotte mit einem Teiche befindet, woraus drei Namen Mira ent-Räche unter dem quellen, und wovon der eine in die Ramsau, ein Thal gegen Hainfeld mit einem Flusse gleichen Namens, der zweite gegen Rohr in das Gehiet der Herschaft Gutenstein strömt, und der dritte, der eine starke Strecke unter den Erde fortläuft, den Fall bei Muckendorf bildet. Dieser durchschlangelt, wie vorne erwähnt, das Marienthal and wereinigt sich schon vor Pernitz, nach einem kurzen Lanfe, mit der Piesting. Bei geringem

.. Wasserstande kann man in die Grotte esteigen, worin ein grosser Raum mit Wasser gefüllt sich zeigt, dessen Tiefe man aber bis jetzt noch nicht ge-funden hat. In diesem Teiche sind schöne Forellen, welche der allgemeinen Sage nach, hlind sein sollen. Indessen haben wir aber die Uebet-"zeugung erhalten; dass ihre Pupillen wegen starker Dunkelheit ihres Aufcenthaltes, nur so erweitert sind, dass sie, an das Tageslicht gebracht, alsobald erhlinden. Der Wasserstand in dieser Höhle ist ührigens auch verschieden i dem bei anhaltenden Regengüssen, über bei dem Schmelzen des Schnees im Frühjahre, füllt sich die ganze Hölde mit Wasser, wodurch anch die Ausströmung in die drei Bäche viel stärker, und dann der Fall am interessantesten istil - Wir sbemerken auch noch als eine grosse Wichtigkeit, dass der vorbenannte Unterherg ganzomit Wasser gefüllt ist, worüber ein öfter eintretendes Schweben und unterirdisches Getöise, weirhes mehrmalen hemerkt, und durch irgend einen Druck, der das Wasser in Welling versetzte, wahrscheinlich hervor gehracht wurde, volle Gewissheit verschafft. Dadurch ist leider die immerwährende Furcht der Einwohner von Muckendorf nicht ungegründet, die einen möglichen Einsturz des Unterherges befürchten. Sollie je einmal ein solches Unglück : eintreffen , da wir Beispiele v. furchtharen Erd-Revolutionen mehre haben. so wirde nicht nur Muckendorf, sondern die ganze Gegend vollends über-Inthet werden, and wie weit dann das Zugrundegehen des Landstriches sich verbreiten möchte diese vermag keine menschliche Seele anzugehen.

Mira; Venedig . Prov. Venezia, eine Gemeinde mit 2600 Einwohnern, liegt bei Venedig ; an der Brenta morte.

"Postamt:

Mirabel, oder Wellhof - Böhmen, Leitmeritzer Kreis, ein Meierhof, der Herschaft Teischen gehörig, liegt bei dem Dorfe Mariannaherg, am westli-chen Fusse des Kulmer-Berges, 5 St. von Aussig.

Mirabella . Lombardie . Prov. Pavia u. Distr. VIII Abbialograsso; s. Abhiategrasso, who send to taking the many

Mirabella Tombardie Proving Co-Veltore.

-mo-mid Distrikt XVI Gavirate: siehe Malgesso.

Mirabella . Lombardie Proving Como und Distrikt XV , Angera ; siehe Samuel Winniam

Mirabella Lombardie, Proving Como und Distrikt XVIII, Cuvio; siehe Gemonio. The families of the ball

Mirabella, Lembardie, Provinz Como and Distrikt XXIV, Brivio; siehe S. Maria Hoè.

Mirabellino, Lombardie, Provinz Milano und Distrikt VI, Monza; siehe Vedano.

Mirabello. Lombardie, Prov. Lodie Grema und Distr. VII. Pandinge siehe Abbadia Cerede.

Mirabello, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VII, Pandino; siehe Agnadello.

Mirabello . Lombardie. Provinz Como und Distrikt XIX, Arcisate; siehe Arcisate.

Mirabello, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. VIII, Abhiategrasso; siehe Bareggio.

Mirabello, Lombardie, Provinz Milano und Distr. XIII, Gallarate; siehe Caiello.

Mirabello, Lombardie, Prov. Milano und Distrikt VIII, Vimercate; siehe Carugate.

Mirabello, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VIII, Crema; siche Casaletto Ceredano. and negatil son

Mirabello, Lombardie, Provinz und Distrikt I, Milano; siehe Corpi S. di Porta Comasina.

Mirabello, Lombardie, Provinz Milano und Distr. IX, Gorgonzola; siehe Gorgonzola,

Mirabello, Lombardie, Provinz Milano und Distr. V. Barlassina; siehe Lentate. Same shill watch

Mirabello, Lombardie, Provinz und Distr. X, Milano ; siehe Limito. (1)

Mirabello, Lombardie, Provinz und Distr. X. Milano; siche Liscate. 18 mi

Mirabello, Lombardie, Prov. Cremona umi Distr. III. Soresina; siehe Mirabello (Villa a Comune.)

Mirabello, Lombardie, Provinc Como und Distrikt XXIV, Brivio; siehe 

Mirabello, Lombardie, Provinz Pavia und Distrikt VI, Binasco ; siehe S. Novo.

Mirabello, Lombardie, Provinz und Distrikt 1. Bergamo; s. Torre Boldone. mo und Distrikt XVI, Gavirate; siehe Mirabello, Lombardie, Prov. Lodisc Crema a. Distr. V., Casalpusterlengo; Mirabella, Lombardie, Provinz Co- siehe Turano.

Mirabello, Lombardle, Proving Co-| Gemeinde Deputation, elner eigenen mo und Distrikt I, Como; siehe Ug- Pfarre S. Nicolo, und vier Privat-

Mirabello, Lombardie, Prov. Como gehören: und Distr. XII. Oggiono; siehe Val Maran di là del Taglio, Maran di quà Greghentino. Cardanini . Alk. Sand

Mirabello, Lombardie, Provinz Mi-

Mirabello, Cassina, Lombardie, Provinz Como und Distr. XIV, Erba; siehe Erba.

Mirabello . Cassina . Lombardie. Prov. Como und Distr. XXI, Luino;

siehe Valdomino.

Mirabello, Lomhardie, Provinz Pa-" via und Distrikt I, Pavia, eine Ge-"meinde - Ortschaft mit eigener Pfarre "S'S. Maria Assunta und Gemeinde - De-Seputation, nächst den Flüssen Ticino, 13 Po und Naviglio di Pavia, & Stunden Mirandola, Lombardie, Provinz Lodi von Pavia. Die Einverleihungen in National General sind folgende:

Bordonzina e S. Giuseppe, Cantone Mirandola, Lombardie, Prov. Berfoldodelle tre Miglie, Cassina Corse, Cassina Rizza, Cassina Scala, Co-

Mirabello, Lombardie, Provinz Cremona und Distrikt III, Soresina, eine " Villa und Gemeinde mit Vorstand, Mirandola, Lombardie, Provinz -mach S. Andrea Apostolo zu Azzanello gepfarrt, mit Kapelle, am Piai cenza-Gebirge, dem Flusse Oglio und Mirandola, Lombardie, Prov. Lodi dem Lago d' Iseo, 11 Stunde von Someresina: Mit:

bello, Mühle.

Mirabello, Lombardie, Provinz Lodie Crema und Distrikt VI. Codogno, Mirandola, Lombardie, Prov. Lodi hallein nach 'S. Maria Assunta zu Somaglia gepfarrtes Gemeinde - Dorf, beientlegen, mit einem Oratorio und Kaplanei, Gemeinde - Deputation, zwei Ochlpressen, einer Mühle, Reiss-Stampfe uz Käsmeierei, 5 Migl. v. Codogno. Einverleibt sind:

Belleguardo, einzelne Häuser, nach S. Germano Vesc. zu Senna gepfarrt, mit einer Zoll-Einnehmerei, · Cassina Campagna, mit Käsemeierei, Fornace, Springali, Meiereien.

Prov. Venezia und Distrikt III, Dolo; siche Mira di quà del Taglio.

Mira di qua del Taglio: Ve-" nedig", Proving Venezia and Distrikt 111, Dolo, ein am Flusse Seriola liegendes, von den Flüssen Brenta Na- Miranghetto, Cassina, Lombar-. Viglio und Vaglio di Mirana begrenztes Dorf, eigentlich Flecken, mit einer

Oratorien, & Stunde von Dolo. Dazu.

del Taglio, Mira di là del Taglio,

Riscossa, Dörfer.

Vedano. Ulstrikt VI, Monza; siehe Miragne, Dalmatien, eine griechisch nicht unirte Pfarre, mit 869 Einwohnern, bestehend aus 8 Dörfern: Miragne, Zapaxane, Jagodna super et inferior, Polacca, Lissane, Tign u. Cacma.

Miradolo, Lombardie, Prov. Pavia u. Distr. IV, Corte Olona, ein Gemeinde-dorf mit Vorstand, einem Gemeinde-Rath, und Pfarre S. Michale und Oratorio, unweit Monte Leone, 1 Std. von Corte Olona. Mit;

Ca de' Rho, Crotta, Peloja, Saline,

einzelne Häuser.

e Crema und Distrikt VII, Pandino; s.

gamo und Distr. XII, Romano; siehe Barbada.

lombara, Porta Pescarina, Meiereieg. Mirandola, Lombardie, Proving Milano und Distrikt VI, Monza; siehe Biassono.

Milano und Distrikt XII, Melegnano; siehe Cerro.

e Crema und Distr. VI, Codogno; siehe Fombio.

i Mirabello, Meierei, - Mulino di Mira- Mirandola, Lombardie, Prov. Mantova und Distr. VIII, Marcaria; siehe Marcaria.

> e Crema und Distr. III, di Zelo Buon Persico; s. Mulazzano.

läufig zwei Miglien vom Flusse Pb Mirandola, Lombardie, Prov. Pavia und Distr. IV, Corte Olona; s. Pievo Porto Morone.

Mirandola, Lombardie, Prov. Mantova and Distrikt VIII, Marcaria; s. Rodigo.

Mirandola, Lombardie, Prov. Lodi e Crema n. Distr. VIII, Crema; siehe S. Bernardino.

Mirandola, Lombardie, Prov. Lodi e Crema und Distr. VI, Codogno; s. Trivulza.

Mira di là del Taglio, Venedig, Mirandola, Cassina, Lombardie, Provinz Como und Distr. XIV, Erba; siehe Albesio.

Mirandolina, Lombardie, Provinz Lodi'e Crema and Distr. VII, Pandino; s. Agnadello.

die, Provinz Bergamo und Distr. XIII, Verdelle; s. Osio di sopra.

Miragolo S. Salvadoro, Ilom-ilo Distr. XXII, Tradate, s. Caronno Chihardie, Provinz Bergamo und Distrikt ringhello. II, Zogno; s. Poscante. ....

Miragolo S. Marco, Lombardie, Poscante. 18 10 Tag

Miranka, Böhmen, Kaurzim. Kreis, eine Cichorienkaffee - Düngungsmitver- und Rüböl-Fabrik, an der ner Strasse.

Mirano, eigentlich Mirano intero — Venedig, Prov. Padova und Distrikt II, eine Gemeinde - Ortschaft, mit 2,500 Einwohnern, liegt unter dem 45° 29' 9". n. Br., u. 299 46' 58" ö. I.., mit Vorstand und Pfarre S. Michele Arc., und 3 Oratorien, wovon ein eigner Distrikt dieser Provinz den Namen hat, und worin das königl. Distr.-Kommissariat seinen Sitz hat, liegt in einer Ebene, nächst dem Fl. Muson, mit einer Brief-Sammlung des 21 Migl. davon entfernten Provinzial-Post - Inspectorats Padova. Postamt. Dazu gehören:

Abbazia Trevisan, Ca Cegoli, Campo Ceserano, Canaceo, Caorligea, Casstelliviero, Fratte, Marcugiago, Ronco Murello, Scortegara, Vetrego, Viasana, Ortschaften, - Ballo, Campo Croce, Scaltenigo, Zianigo, Dörfer, - Bastia dentro, Bastia fuori, Comenzago, Casette di Ca Castelli, Covenzago, Granza Giustiniani, Granza Molina, Granza Pesara, Granza Sagredo,

Granza Ventura, Gassen.

Mirano, Venedig, Provinz Padova u. Distr. II, ein Distrikt, enthält folgeude Gemeinden: Mirano (intiero) mit Abbazia, Trevisan, Ballo, Bastia dentro (innere), Bastià fuori (aussere), Camenzago, Ca Cogoli, Campo Ceserano, Campo Croce, Canaceo, Caroliega, Cosette di Ca Castelli, Castelliviero, Covenzago, Fratte. Granza Giustiniana, Granza Molina, Granza Pesara, Granza Sagredo, Granza Vertura, Marcugiago, Roncomurello, Scaltenigo, Scortegara, Vetrego, Viasane und Zianigo. Pianiga mit: Albarea, Albarelle, Baluello, Cazzaghetto, Cassago cente, Consorti di Vigonza, Granza Grimani, Mellaredo und Rivale. S. Maria di Sala mit: Caltana, Caselle di Ruffi, Cente, Cognaro, Mazzacavallo, S. Angelo di Sala, S. Giovanni di Lusor, S. Maria di Lusor, Stigliano, Veternigo, Villa nova und Zinalho, dieser Distrikt zählt 11,800 Einwohner, auf einem Flächen-Inhalte von 101 Quadrat-Meilen.

Mirasole, Lombardie, Prov. Como und

Mirasole, Lombardie, Prov. und Distr. XI, Milano ; s. Operal

Prov. Bergamo u. Distr. II, Zogno; s. Mirasole, Lombardie, Prov. Mantova, Distr. XIV, Gonzaga; s. S. Benedetto (S. Sire a Po).

> Mirasole. Lombardie, Prov. Comound Distrikt XXII, Tradate; siehe Vene-

gano superior.

Mirasole, Lombardie, Prov. Milano u. Distr. XVI, Somma; s. Vergiatedais

Mirassuluj, Valye, Siehenbürgen, ein Bach, welcher in der Nieder-Weissenburger Gespanschaft aus dem Gebirge Mogura-Bradet, des die Bäche Sehns und Rou-Kuzsirolni scheidenden Höbenzweiges entspringt, die Bäche Percou-Ballilor und Pereou-Gottuluj rechtsuferig aufnimmt, und nach einem Laufe von 13 St. in den Bach Sebes, 3 Stund. ober Sugag, linksuferig einfällt. 2 3 90 9

Miratek, Böhmen, Czasleka, ein Dorf, mit 29 H. und 209 Einw., nach Habern eingepf., mit einer ! St. entfernt. Mühle,

3 St. v. Habern.

Mirau, Mähren, Ollmützer Krast eine Herschaft und Markt, mit 750 Einw?; s. Mürau.

Mira, Quarto, Venedig, Prov. Venezia und Distr. III, Dolo; siehe Gamharare (Quarto Mira).

Mirazzano, Lombardie, Prov. u. Distrikt X, Milano; a. Peschiera. i moto

Mirbitz, Schlesien, Teschu. Kreis, ein Dorf, zur Herschaft Pohln, Ostran, mit einem Meierhofe und Mühle, am Oderfl., 1 St. v. Mähr. Ostran.

Mirce, Dalmatien, Spalat, Kra, Neres. Distr., ein Pfarrdorf mit 400 Einw., mit einer Untergemeinde S. Pietro, auf der Insel Brazza.

Mircze, Ungarn, diesseits der Thoiss, Unghy, Gespanschaft und Bezirk, ein d. königl, Kammer gehöriges Dorf, mit 49 H. und 421 Einw., Fil. v. Nagy-Berezna, mit einer kath. Pfarre, liegt zwischen Gehirgen und Waldungen, und grenzt mit den Ortsch. Kis-Pastely, Dubriuitz und Zauszina, mit grossen Buchenwaldungen, 33 M. v. Unghvar.

Mireid, Tirol, Pusterthal. Krois, eln Weiler, in Landgericht Enneberg, Gemeinde S. Martin, was and starting

Piovegalde, Rivaletto, Romanie, Sala, Mirem, Mindlingsdorf - Ungarn, jens, der Donau, Eisenburger Gesp., Guns. Bzk., ein deutsches Dorfan, d. Donau, der Hersch. Szept Mihaly, nach Német-Szent-Mihaly eingepf., unw. Sziget, 21 Stunde von Güns.

Mireschau, Miröschau, Mirossow Böhmen, Pilsn. Kr., eine Kamerather-

in schafte Schloss and Pfarrdorf, hinter and und Distrikt II. Como: siche Tar-Zbirow gelegen, 2 Stund. v. Rokitzan. Mireschitz, Böhmen, Rakonitz, Kreis,

ein Meierhof, bei Gimaczan; siehe Mi-

roschitz. Mireschowitz, Mirschendorf, Miröschau, Mireschow - Böhmen, Tab. Kr., ein Gut und Dorf, mit einem Schlosse, zur Ffarre Duschau gehörig, nächst dem Dorfe Hossau gelegen. 2 Stunden von Iglau.

Mireschowitz, Merschowitz - Böhmomen, Leitmer. Kr., ein der Arsch. Bilin an gehör. Dorf, mit 44 Häusern u. 277 Ein-- wohn, mit einer Kirche, und einem alten Schlosse, dann einem obrigkeitl. - Meierhofe in eigener Regie, einer Schäer ferei und einer Branntweinbrennerei, ist inach Seluitz eingepfarrt, am Fusse des - Königl-Berges und der Launer Chaus-- lace gelegen, 1 Stunde südl. von Bilin. Postant.

Miresevecz, Ungarn, Agram. Komit.,

nein Dorf.

Miretim, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Dorf, mit 60 Häus. und 376 Einwohn., medie unter diesen befindlichen Akatholia ken sind zum Pastorate in Krauna zugetheilt, liegt in bergiger Gegend am Richenburger Bache, mit 1 Mühle, 3 St. s. - hwon Richenburg.

Miretitz, Böhmen, Czasl. Kr., ein Dorf, mit 44 Häus und 339 Einwohn., zur Merrschaft Wlaschim gehörig und nach Edislawitz eingepf., mit 1 Wirthshaus und 1 Potaschensiederei, liegt unweit , der Pilgramer Strasse, 3 Stunden waw. vou Borownitz.

Miretitz, Böhmen, Chrudim. Kr., ein Dorf, mit 37 Haus. und 225 Einw., nach ... Weelakow eingepfarrt, mit 1 Meierhof, ... 1 Branutweinhaus, 1 Wirthshaus 1 Föra sters wohnung und 1 Mühle mit Brettsäge, 11 St.v. Prestawik.

Miretitz, Böhmen, Prachin. Kreis, ein n Dörfchen, mit 15 H. und 119 Einw., nach Watzau eingepf., mit 1 Meierhofe, 1 St.

won Pretschin. 1992 ale dinasting

Miretshau, Böhmen, Elbogner Kreis, ein Dorf, zur Hersch. Schlakenwerth; s. Möritschau. with a comput to gallery [ 15]

Mirgowce, Niérgocz - Ungarn, Trentschin. Komt., ein Dorf. 9 . 19.6.

Mirhogát, Ungaru, Heves. Kmt., ein Prayelweg.

Mirle, Siebenbürgen, Hunyad. Gesp.; s. Kekesfalva.

Mirie, Plan delle, Venedig, Prov. Friaul und Distr. IV, Maniago; & Frisanco (Plan delle Mirie).

Mirigetto, Lombardie, Provinz Co-

venerio.

Mirolovich, Dalmatien, eine Pfarre mit 3188 Seelen.

Miriszio, Mirossten, Mirosstan, Nylroszlo - Siehenbürgen, Nieder-Weissenburger Gesp., Zalathuaer Kr., Nagy-Enyeder Bez., ein au dem Marosch Flusse liegendes, und ganz dem reformirten Collegio zu Nagy-Enyed gehöriges ung. wal. Dorf mit 100 Hauser und 368 E., einer reformirten u. griech. unirten Pfarre, † Stunde von Nagy-Enyed und † St. v. Felvinz, Miriszlo, Mirossien, Nyiraszlo —

Siehenhürgen, Nieder - Weissenburger Gesp., Nieder Kr., Nagy Enyed. Bez., ein an dem Maros. Fl. lieg., flem re-formirten Collegium zu Nagy-Eliyed gehör. ung. wal. Dorf mit 290 Einw., mit einer reform. und griech. Kirche, unweit diesem Dorfe befindet sich eine k. k. Salz - Niederlage, und Oberamt. von wo das Salz mittelst den Marosfi. nach Ungaro verführet wird, & Stunde von Nagy-Enyed.

Miriszio, Valye, Stehenhürgen, der Mirissloer Bach, in der Hunyader Ge-

spanschaft.

Miritzel, Ungarn, ein Praedium mit 9 H. und 66 Einwohnern, im Scalad. Komt.

Mirk, Merk - Ungarn, ein Dorf im Szathm. Komt. War and a seed are a

Mirka, Böhmen, Leitm. Kr., ein Dorf der Hrsch. Prisnitz; s. Mörkau.

Mirkofak, Ungarn, ein Durchwegim Heveser Komt.

Mirkau, Smrozna - Böhmen, Prach. Kr., ein zum Gute Akerhöfen gehöriges Dörfchen, liegt in einem Thale a. Elephantenbächlein unterh. Kundratitz, 41 St. v. Horazdiowitz.

Wirke, Illirien, Krain, Adelsh. Kreis, eine Gemeinde mit 10 H. und 74 Einwohner der Hersch, Freidenthal, Haupt-

gemeinde Franzdorf.

Mirklowitz, Mähren, Olmützer Kr., ein Dorf zur Herschaft Wisternutz; a. Nicklowitz.

Mirkovacz. Ungarn, jons, d. Theiss, Krassov. Gesp., Szasken, Bezirk, ein wal. kön. Kaal. Dorf, mit 139 H. und 649 E. Sehr fruchtbarer Boden an Weitzen, Mais und Hafer, hat eine eigene Pfarre, liegt in einer Ebene und grenzt mit Szubaticza und Csorda, 21 Stunde von Oravicza of prosect wars

Mirkoveze, Slavonien, Petervandein. Generalat, ein zum Brod. Grenz Reg. Bezick geh, Dorf mit 182 H. und 966 K., liegt 1 St. v. Orolik.

Mirkavetz, Ungarn, cin Dorf im Varasd. Komt. and easily and the lease

Mirkovecz, Kroatien, Agram. Gesp. im Sct. Johann Bzk., eine mehr. adel Familien gehör, nach Bedenicz eingepfarrte Ortschaft mit 8 H. u. 85 Einwohner, 1 St. v. Bresnicza.

Mirkovecz, Ungarn, ein Kloster im

Warasd. Komt.

Mirkovecz, Ungarn, Warasdin. Komitat, ein Praedium mit 15 Häuser u. 116 Einwohn. Mirkovecz, Kroation, Warasd. Ge-

spanschaft, Unter Zagorian, Bez., eine Herschaft und Dorf, mit 121 Häus, und 664 E nw. mit einem hersch. Kastell, in der Pfarre Heil. Kreutz, 7 Stunden von Agram.

Mirkovo Polye, Kroatica, Agram. Gesp: im Bezirk diess, der Kulpa, eine zur Gemeinde Podverch gehörige, nach Verbovecz eingepf. Ortschaft m. 17 H. und 163 E. an dem Kulpaf., 21 St. von

Karlstadt.

Mirkova, Mérk - Ungarn, ein Dorf im Saros, Komt.

Mirkowitz, Böhmen, Bidsoh. Kreis, eine Schäferei zur Hers. Chlumetz.

Mirkowicz, Böhmen, Budw. Kreis, ein Dorf mit 22 H. und 158 E. der St. Krumau, ist nach Priethal eingepf; die Sprache ist theils bohm, theils deutsch, 1 Haus mit 7 Einw. gehört zum Prälaturgute Krumau. Hier sind viele Seifenhalden von ehemaligen Goldwäschereien. Der Ort wurde in den Jahren 1474 bis 1485 von den Besitzern Mathlas v. Holkau, Peter Wyssne von Wetrin u. vom Kloster Goldenkron eingekauft, liegt am Maltschitzer- oder Ilkobache. und an der Strasse von Kruman nach Kaplitz, 11 St. v. von Krumau.

Mirkowitz, Böhmen, Klattauer Kr., ein zur Hersch, Hostau geh. Dorf mit 34 Häus, und 224 deutschen Kinw., nach Hostau eingepf., 21 Stunden v. Teinitz.

Mirkvasar, Mikvasar, Streitfort, Mirkgyiasa, Miklosa - Siebenbürgen, Reps. Stuhl, ein in einem Thale, an dem Bache Homrod, t St. v. Szasz Sombor lieg., sächs. wal. Dorf mit 946 Einw., und einer evang, und griech, h. unirten Kirche, 51 St. v. Sarkany.

Bach in d. Hunyad. Gesp. 10 14 1

Mirli Percon, Sichenbürgen, ein Bach in d. Nieder Weissenburger Gespauschaft. .... which is a before the state of

Mirii Valye, Siebenbürgen, ein Buch in der Huuyader Gespradt ann Aussel

mit einer griech, nicht mirten Pfarre, Mirlo Nyarlo, Ungarn, ein Dorf im Bihar. Komt. Han & his on world

Mirlosa, Siehenbürgen, ein Berg Im der Hunyad. Gesprain, James a till

Mirlosa Valye, Siehenbürgen, ein Bach in der Hanyad: Gesp. ....

Mirna, Illirien, Krain, Neust, Kr., die krain, Benennung d. Wb. Bez. Kom. Herschaft Neudeg. At the Property Sees

Mirna Vass, Illinien, Krain, Neust. Kr., ein in dem Wh. Bezakoma Nassenfuss lieg., der Herschaft Hopfenhach Reittenburg und Gallhof gehör., nach Obernassenfuss eingepfarrtes Dorf. m. 29 H. und 120 Einw 2 Stunden v. Neustadtel. 105 11 11 11 11 11 11 11

Mirnik, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., ein zur Landger. Herschaft Efferstein und Pfarre St. Walburgen geh Ort von 33 H. mit einer Filialkirche Ma Andrä am Mirnikberge gen, am Jauernikbache und dem Dorfe Hoch-Feistrifz. 5 St. v. Sct. Veit.

Mirmik, Illirien, Kärnten, Klagenfurter Kr., eine Steuergemeinde mit 4009 Joch. a bear of the country of the second

Mirochau, Böhmen, Budweis, Kagein Dorf, mit einem Meierhofe zur Hersch. Chlumetz, nächst Luttau, 3 St. v. Wittingau.

Mirochau, Mirochow — Böhmen, Badweiser Kreis, ein Dorf mit 34 Haust hand 270 Einw., nach Luttau eingepfahrtichat 1 obrigk., zeitlich verpachteten Meierhof und 1 ohr. Jägerhaus, 11 Stunde n. von Chlumetz. Dad at 101 and a second

Miroczyn, Galizien, Rzeszaw Kreis, ein zur Hersch. Lancut gehr Dorf St. 

Mireditz, Böhmen, Elb. Kr., ein der Herschaft Theusing geh. Dorf, mit einem zerstückten Meierhof, 11 St. v. Buchau. Miroglava, Siehenhüegen, ein Gebirg

in der Dobokaer Gesp., 1 St. von Borgo Morosseny.

Mirokowitz, Mirkowicz - Böhmen, Budw. Kr., ein Dorf zur Stadt Krumau, wovon auch ein Theil zur Erzdechantei dieses Namens gehörig, 4 Sunden von Wittingau, and it man to be true that who

Mirollya, Ungarn, diess. der Thoiss. Saros, Gesp., Makevicz, Bezick, ein dei adel. Familie Szirmay gehör. Doif mit 27 H. und 221 Einw, mit einer griech kat. Kirche, & St. von Also-Komarnyika

Mirleosa Valye, Siebenbürgen, ein Mirolya, Ungarn, Zempl. Komt., ain rusn. Dorf mit 27 Häuser und 221 g.kath. Einw., Filial v. Sztropko. Ackerbau 635 Joch. von Szirmayisch, 1 Stude von Komarnyik.

Miroschau, Mähren, Hradsch, Kr., ein Dorf von 25 H. und 170 E., zur Hersch. Brumow u. Pf. Klobank; mit einem Stein- men, Kaurz. Kr., ein zur Hrsch, Kammerkohlenberghau, 1 M. v. Brumow.

Miroschau, eigentl. Miroschow Mähren, Igl. Kr., etn Dorf mit 41 Häus. und 270 Kinwohner zur Hersch, Saar und Pfarre Ober-Bobrowa, 5 St. von Gross-Meseritsch u. 9 St. v. Iglau.

Miröschau, Böhmen, Pilsner Kr., eine Herschaft und Dorf mit 122 H. u. 960 E., ist der Amtsort des ganzen vereinigten Dominiums und bat 1 ohr. Schloss, eine Kapelle zu St. Joseph, eine Pfarrei, eine im Jahre 1824 neugebauteSchule mit drei Classen, 1 zeitlich verpachteten Meierhof 1 Bräuhaus auf 20 Fass & Eimer, 1 Brauntwein- und 1 Flusshaus (Potaschensiederei), 1 emph. Wirthshaus, 1 obrigk. Ziegelbrennerei; ferner & St. u. eine Mühle mit Brettsäge, und 1 St. s. ein Jägerhaus. - In der Nähe von Miröschau ist ein obrigk. Steinbruch im oigenon Betrich, welcher Hochofengestell-, Schachtfutter-, Mühl- und andere Werksteine liefert, die zum Theil nach Baiern, Oesterreich und Mähren verführt werden. Auch ist in der benachbarten Waldstrecke Teslin d. Ruine Kosteljk zu hemerken, welche der Ueherrest eines ehemals hier gestandenen Klosters sein soll, 43 Stund. v.

Mirdschau, Böhmen, Tahorer Kreis, ein Gut und Dorf mit 31 H. u. 199 E. ist nach Duschau (Hersch. Windig-Jenikau Czasl. Kr.) eingepf, und hat eine Filialkirche, 1 obr. Schl. mit einer Kapelle und der Wohnung des Amtsverwalters, 1 obr. Meierhof in eigener Regie und eine Schäferei, 1. do. Brauhaus auf 7 Fass, 1 do. Branntweinh., und 1 Potuschensiederei, 1 Wirthshaus und im Orte 1 emph. Mühle mit Bretsage. Unw. abs. liegt eine Glasfabrik u. 1 Rust. Mühle, ebenf. mit Brettsäge, 21 Stunde von Iglan.

Miroschitz, Böhmen, Rakon. Kr., ein einz. Meierhof, des Gutes Bržewniow, liegt nächst dem Dorfe Ginotschan, 1 St. von Prag.

Miroschow, Mähren, Igl. Kr., ein Dorf zur Hrsch. Saar; siehe Miroschan.

Miroschow, Mähren, Hrad, Kreis, ein Dorf, zur Hrsch. Brumow (Illeshazisch), St. nordw. davon entlegen, 8 M. von Wischau, 11 St. von Hradisch.

Miroschowitz, Böhmen, Kaurz. Kr., ein zur Hersch. Rattay geh. Worf v. 30 H. und 237 E., von da 3 St. entfernt, nächst dem Dorfe Oppatowitz, nach Auschitz eingepfarrt, hat 1 Wirthshaus, 3 St. von Rattay, 41 St. von Planian.

Miroschowitz, Mirossowice - Böh-

burg geh. Dorf v. 52 H. und 335 E., nächst dem Dorfe Hruschitz, am gleichnamigen Bache, nach Hruschitz eingpf., hat 1 Schule u. 1 Wirthshaus, & St. südöstl. das ohrigkeitl. Jägerhaus Jeschow (Gezow), 2 Stunden von Kammerburg, 24 St. von Dnespek.

Miroslaw, Böhmen, Kanrz. Kr., ein zur Hrsch. Lischna geh. Dörfchen von 18 H. und 175 E., zwischen Waldungen, 11 St.

von Bistritz.

Miroslau, Böhmen, Beranner Kreis, ein Dorf, zur Hrsch. Tloskau, 13 St. von Bis-

Miroslaw, Mähren, Znaim. Kreis, eine Herschaft und Dorf; siehe Mislitz.

Mirossi, Ungarn, Küstenland, ein Dorf mit 81 Einw., zur Gemeinde Grixane.

Mirosole Lombardie, Prov. Como und Distr. XVI, Gavirate; siehe Leggiano. Mirossevecz, Kroatien, Agramer Komitat und Bzk., ein zwischen Gehirgen

lieg., mit vortreffl. Weingebirgen versehenes, zur Gerichtsbark. und Pfarre Granessina geh. Dorf mit 19 H. und 180 E.,

1½ St. von Agram. Mirossó, Alsó-, slow. Niszni Mirosov - Ungarn, diess. der Theiss, Naros. Gespan., Makovics. Bzk., ein Dorf-mit 47 H. und 336 E., mit einer griech. kathol., nach Dubova eingepfarrten Kirche, -1 St. von Felső-Orlich.

Mirosso, Felső-, slow. Vissni-Mirossov - Ungarn, diess, der Theiss, Saros. Gesp.. Makoviczer Bzk., ein kleines Dorf von 110 H. und 804 E., mit einer gr. kath. Lokalie, Waldungen, 11 St. von Felső-Orlich.

Mirossow, Böhmen, Pilsner Kreis, eine Herschaft und Dorf; niche Mireschau.

Miroszlen, Siebenhürgen, Nieder-Weissenb. Komit.; siehe Miriazlo.

Wirotein, eigentl. Mirotinka - Mähren, Olm. Kr., ein Dorf, zur Hersch. Haniowitz, mit einer eigenen Pfarre, 11 St. von Littau.

Mirotein, Mähren, Olm. Kr., ein Dorf, zur Hrsch, Aussee; siehe Merotin.

Mirotin, Böhmen, Taborer Kr., ein Dorf von 23 H. and 160 E., zur Hrsch. Tschernowitz nach Mnich (Hrsch. Roth-Lhota) eingepf., hat 1 Mühlé, 6 St. von Tabor.

Mirotinka, Mähren, Olm. Kr., ein zur Hrsch. Hanlowitz geh. Dorf; siehe Miro-

tein.

Mirotitz, Böhmen, Prachiner Kreis, ein Städtchen von 160 Häus. und 1300 Einw. am Flusse Lomnitz, auf der Pragerstrasse, unt. dem Schutze der Hersch. Czerhonitz. Das Städtchen hat I Pfarrkirche zum heil. Aegidius, 1 Pfarrei und 1 Schule von





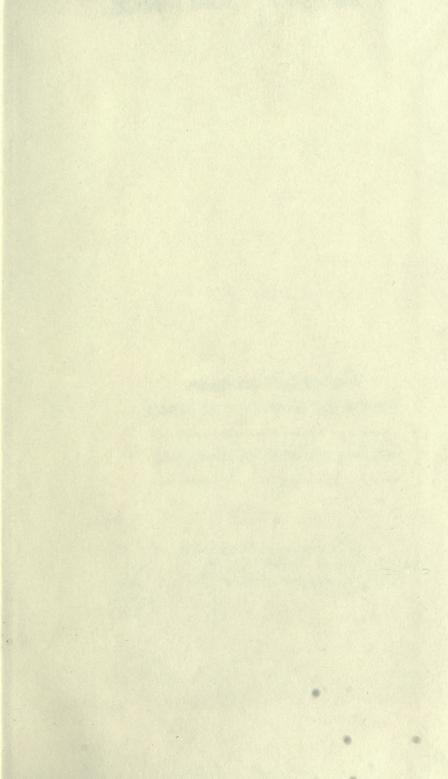

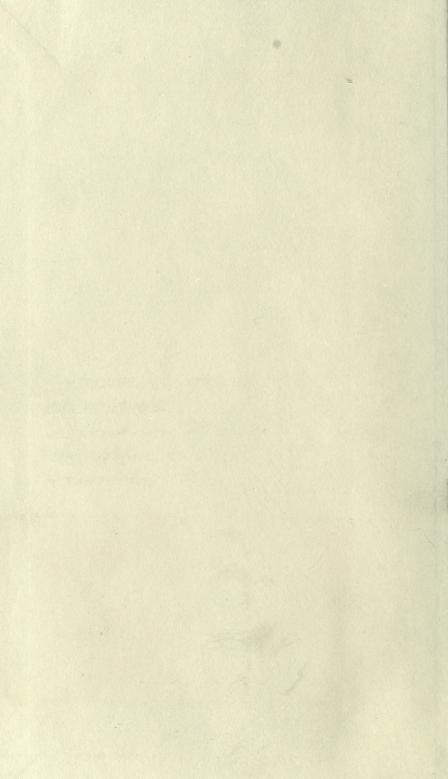

BINDING SECT. AUG 3 1 1970

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DB 14 A44 1846 v.11 Allgemeines geographischstatistisches Lexikon aller Usterreichischen Staaten

9

